

#### HARVARD UNIVERSITY



TOZZER LIBRARY

(Gift of)

Mrs. Oric Bates



# Völkerkunde.

Erfter Banb.

Solgfreies Papier.

# Völkerkunde.

Bon

### Dr. Friedrich Ragel.

Erfter Band.

#### Die Naturvölker Afrikas.

Mit 494 Abbildungen im Text, 10 Aquarelltafeln und 2 Karten von Richard Buchta, Theodor Grat, Gustav Mühel, Dr. Pechuel-Loesche, Richard Püttner, Brof. C. Schmidt, Cajetan Schweiter, Adalbert Swoboda, Glof Winkler u. a.



#### Leipzig.

Berlag bes Bibliographifchen Instituts.

1885.

37700

H.D. ETHG. K 189 0. V.1 C. Z file of Dire. Crief. 703 Pro- HJuly 1, 1757

Mue Rechte vom Berleger vorbehalten.

## Inhalts = Berzeichnis.

#### Grundzüge der Völkerkunde.

#### Einleitung.

|                                                |                                                    | eite |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Begriff und Aufgabe ber Bölkerkunde            |                                                    | 55   |
| Die Stellung ber Naturvölker in ber Menschheit | 5 Rleidung und Schmuck                             | 61   |
| Wesen, Entstehung und Ausbreitung ber Kultur   | 14 Die Wohnstätten                                 | 73   |
| Die Sprache                                    | 20 Familie und Gesellschaft                        | 79   |
| Die Religion                                   | 80 Der Staat                                       | 87   |
| Erfinden und Entbeden                          | 42                                                 |      |
| Die Natr                                       | urvölker Afrikas.                                  |      |
|                                                |                                                    | eite |
| Einleitung: Afrikas Land und Bolk              | 3   16. Das Hoch : und Stufenland bes aquatoria-   |      |
| Das Land                                       |                                                    | 390  |
| Das Bolt                                       |                                                    | 197  |
|                                                | 18. Krieger- und Hirtenvölker vom Zulustamme       |      |
| I. Südafrikaner.                               |                                                    | 109  |
| 1. Lanbicaft und Raturerzeugniffe Gubafritas   | 37 19. Rrieger: und hirtenvölfer hamitischer 216:  |      |
| 2. Allgemeines über bie hellfarbigen Gub-      |                                                    | 122  |
| afritaner                                      | 42   20. Geghafte Boller gwischen ber Oftfufte und |      |
| 3. Die Buichmanner                             | ni v                                               | 142  |
| 4. Die hottentotten                            | 80 21. Die Boller in ber Region ber Rilquellseen   |      |
| 5. Die Zwergvölfer Afritas                     |                                                    | 151  |
| 6. Allgemeines über bie Reger                  | 124                                                | 182  |
| Die Regersprachen                              | 202                                                | 189  |
| 7. Das Raffernland und bie Raffern             | 236 24. Die hellen Bölfer bes obern Rilgebietes    | con  |
| 8. Die Zulu                                    | 97394                                              | 528  |
| 9. Die Subofttaffern                           | 2/1                                                | 17   |
| 10. Die Betschuanen                            | 281 26. Das Reich und Bolf bes Muata Jamvo         | :=0  |
| 11. Das Müften: und Steppenland Subafrifas     | 314 und des Kafembe                                | 558  |
| 12. Die Dvaherero (Damara) und Bergbamara      | III. Bestafrifaner.                                |      |
| 13. Die Ovambo und Berwandte                   | 301                                                |      |
|                                                |                                                    | 68   |
| II. Zentralafrifaner.                          |                                                    | 573  |
| 14. Die innerafritanische Fluße und Sumpf-     |                                                    | 332  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        | 360                                                |      |
| 15. Die Bambefistamme                          | 366   Register                                     | 349  |
|                                                |                                                    |      |

## Illustrationen=Berzeichnis.

| Aquarelltafeln und Karten.                           | Gei                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cente                                                | Dorfhäuptling von Loango mit Frau 6                         |
| Indianische Bilberschrift (mit einem Textblatt)      | Sandale aus Unyoro 6                                        |
| Einleitung 29                                        | Rleiber ber Aino 6                                          |
| Böllerfarte von Afrita 20                            | Giferner Armring ber Frenga 6                               |
| Rulturfarte von Afrita 20                            | Dolch aus Lagos 6<br>Ruber und Arte als Häuptlingszeichen 6 |
| Eine Buschmannfamilie 64                             | Ruber und Arte als Sauptlingszeichen 6                      |
| Lagune in Rordloango, Weftafrika 192                 | Säuptlingesohn ber Obbo, Bentralafrita 6                    |
| Schmude und Gerate ber Kaffern (mit Dedblatt) 246    | Tättowierte Reger                                           |
| Oftafritanifche Baffen und Gerate (mit Dedblatt) 428 | haartrachten von Lovale                                     |
| Waganda-Anabe. Dinta-Mädchen 451                     | Westafrikanische Rahnfeilung 7                              |
| Krieger und Weib ber Bari 493                        | Weftafrifanifche Rumpftattowierung 7                        |
| Rrieger ber Rjam = Rjam 526                          | Sübinbische Baumwohnung 7                                   |
| Subwestafritanische Baffen und Gerate (mit           | Ein Mrua : Fifchanbler, Bentralafrifa 9                     |
| Dedblatt) 590                                        |                                                             |
| Rordweftafritanifche Gerate (mit Dedblatt) . 610     | Die Raturvölfer Afritas.                                    |
|                                                      | Rannrusstaude 1                                             |
| Illustrationen im Text.                              | Bapprusstaube                                               |
| Bunfentionen im Seet.                                | Maniof ober Kaffave                                         |
| Grundzüge ber Bolferfunbe,                           | Früchte ber Dattel ., Dum: und Olpalme 1                    |
| Bambusrohr mit Bilberfchrift 28                      | Sanga-Rind                                                  |
| Eigentumogeichen ber Aino 28                         | Schwarzkopfschaf                                            |
| Fetisch unbefannten Zwedes in Lunba 33               | Afritanifder Bilbefel                                       |
| Solzernes Gögenbild vom Riger 34                     | Tfetfefliege 1                                              |
| Fetischhütte in Lunda                                | Buschmänner                                                 |
| Sausgobe ber Fan, Beftafrita                         | Sandili, König der Gaika 2                                  |
| Sausgöțe der Fan, Westafrifa                         | Ein Feffaner 2                                              |
| Angebliche Göbenbilber aus Ububschwa 38              | Pringeffin von Unporo 2                                     |
| Mit Gemanbern umfleibete Mumie von Ancon 39          | Ein Rubier 2                                                |
| Feuerzeug ber Raffern, Solzstöde jum Reiben 42       | Cin Somal 2                                                 |
| Geflochtenes Trintgeschirr, mit harz ausgepicht 46   | Bergbamara 2                                                |
| Pfeilichüte ber Salomonsinfeln 47                    | Berschiebene Gerate ber Waganda 3                           |
| Fan : Krieger, Weftafrifa 48                         | Solggefäße ber Bulu-Raffern                                 |
| Walroßgahnschnigereien von Hamai 49                  | Baffen ber Dvaherero                                        |
| Polynesische Fischangeln 50                          | Junge Buschmänner vom Ngamifee 4                            |
| Waffen mit Saifischgahnen von ben Gilbertinfeln 51   | Roviman, ein Buschmann ber Raptolonie 4                     |
| Geschnitte Figur aus Dahomen 52                      | Zwei Namaqua 4                                              |
| Eine Tabaköpfeise ber Monbuttu 53                    | Buschmänner 5                                               |
| Sanfa, Mufifinftrument, Sub- und Mittelafrifa 54     | Ein Buschmann                                               |
| Eiserne hade aus Korbofan 59                         | Eine Buschmännin 5                                          |
| Sade aus Schildfrotenknochen 60                      | Junge Buschmännin vom Ngamifee 5                            |
| Ein Beib ber Rjam - Rjam 62                          | Buschmannfrauen mit Karof zc 6                              |
|                                                      |                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Armband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                                                                                                     |
| Röcher aus Moerinbe und Leber; Pfeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61                                                                                                                                                     |
| Bfeile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62                                                                                                                                                     |
| Grabstod und Beschwersteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                                                                                                                     |
| Buschmannhöhlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63                                                                                                                                                     |
| Giftmeffer mit getrodnetem Giftfafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65                                                                                                                                                     |
| Bufchmannzeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67                                                                                                                                                     |
| Bild einer Elenantilope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68                                                                                                                                                     |
| Ein Gorafpieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70                                                                                                                                                     |
| Saite ber Gora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                     |
| Tangraffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71                                                                                                                                                     |
| Em Regenzauberholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73                                                                                                                                                     |
| Männer der Namaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81                                                                                                                                                     |
| Mädchen ber Namaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82                                                                                                                                                     |
| Ramaqua; Mann und Mabden aus Berfeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83                                                                                                                                                     |
| Alte Sottentotten reiner Raffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85                                                                                                                                                     |
| Ein Rama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89                                                                                                                                                     |
| Ein Korana-Säuptling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                                                                                                                                                     |
| Canbalen ber hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91                                                                                                                                                     |
| hottentottin mit Stirnschmud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92                                                                                                                                                     |
| Solggefäße und Schnitmeffer ber Sottentotten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98                                                                                                                                                     |
| holzschüffel ber Ramaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93                                                                                                                                                     |
| Stod und Pfeile ber Ramaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94                                                                                                                                                     |
| Softentatt out has Cook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95                                                                                                                                                     |
| hottentott auf ber Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97                                                                                                                                                     |
| Rabel zum Mattenflechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| Süttenbau ber Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98                                                                                                                                                     |
| Rral ber Sottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99                                                                                                                                                     |
| Art ber Namaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
| Fettbüchse ber Ramaqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                    |
| Schnupftabakslöffel ber hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>101                                                                                                                                             |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten Sottentotten : Säuptling Jan Afrikaner und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                                    |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten<br>Hottentotten : häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                                                                                                                                    |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115                                                                                                                                      |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115<br>120                                                                                                                               |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115<br>120<br>121                                                                                                                        |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124                                                                                                                 |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126                                                                                                          |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten : Häuptling Jan Afrikaner und Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128                                                                                                   |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129                                                                                            |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130                                                                                     |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Däuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Namaqua  Hitae Westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akka Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile ber Akka  Mann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Häuptling der Manjema  Bella, ein Betschanen Mädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130                                                                                     |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Däuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Namaqua  Hitaen westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akka: Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile der Akka  Mann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Halla, ein Betschuanen: Mädchen  Regertypus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133                                                                       |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Käuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Bunger Babongo  Akta Rädchen Gessis  Köcher und Pfeile ber Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Hälling der Manjema  Bella, ein Betschuanen Näbchen  Rassertypus  Kassertypus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134                                                                |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile ber Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Dvaherero  Hällen ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Kassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133                                                                       |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Käuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Namaqua  Hita Namaqua  Alka Nädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Alka  Wann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Halla, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Rassertypus  Rasserty | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135                                                         |
| Schnupftabakölöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Namaqua  Historikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Alka Nädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Alka  Wann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Dvaherero  Häla, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Rassertypus  Rassertypus | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135                                                         |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Bäuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akka Rädchen Gessis  Köcher und Pfeile ber Akka  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Häla, ein Betschuanen Mäbchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergedamara  Scheckiger Neger von der Loangoküste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135                                                         |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile der Akta  Mann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Hella, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Kassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsbamara  Scheckiger Reger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141                                    |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hötten westafrikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Alka Rädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Akka  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Dvaherero  Häla, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsbamara  Scheckiger Neger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren gestochten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145                             |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile der Akta  Mann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Hella, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Kassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsbamara  Scheckiger Reger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145                             |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hötten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Alka Mädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Alka  Wann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Ovaherero  Häla, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsbamara  Scheckiger Neger von der Loangoküste  Sklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hadel der Kassern geslochten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145<br>146                      |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hita Ramaqua  Hita Rabongo  Alka Röcher und Pfeile ber Alka  Rann und zwei Frauen von der Loangoküfte  Ein Dvaherero  Häla, ein Betschuanen Mäbchen  Bella, ein Betschuanen Mäbchen  Raffernmäbchen  Raffernmäbchen  Kaffernmäbchen  Br. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mäbchen vom Stamme der Bergsdamara  Scheckiger Reger von der Loangoküfte  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren gestochten  Rabel der Kassern zum Dornausziehen  Rustkinstrument der Kassern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145<br>146<br>147               |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akta Rädchen Gessis  Köcher und Pfeile ber Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Dvaherero  Hälle, ein Betschuanen Näbchen  Regertypus  Rassertypus  Rassertypus  Rassertypus  Kassertypus  Kassert | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>141<br>145<br>146<br>147<br>148                      |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten  Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hütten westafrikanischer Zwerge in Aschango  Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Köcher und Pfeile der Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste  Ein Ovaherero  Hälle, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassertypus  Rassertypus  Rassertypus  Kaisernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsdamara  Scheckiger Reger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren geslochten  Radel der Kassern zum Dornausziehen  Rustiknstrument der Kassern  Suitarre aus Westafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145<br>146<br>147<br>148<br>148 |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hüten westafrikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Dvaherero  Häuptling der Manjema  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsdamara  Schediger Neger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren geslochten  Rabel der Kassern zum Dornausziehen  Rustiknstrument der Kassern  Suitarre aus Westafrika  Trommel der Ambuella  Rasselfabb vom Gabun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>136<br>138<br>141<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149 |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Heiten westafrikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Alka Rädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Alka  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Ovaherero  Häla, ein Betschuanen Mädchen  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsbamara  Scheckiger Neger von der Loangoküste  Sklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren gestochten  Rabel der Kassern zum Dornausziehen  Russklinstrument der Kassern  Suitarre aus Westafrika  Trommel der Ambuella  Rasselstad vom Sabun  Eine Buluszamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>141<br>145<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150        |
| Schnupftabakslöffel ber Hottentotten Hottentotten Häuptling Jan Afrikaner und Frau  Bwei Ramaqua  Hüten westafrikanischer Zwerge in Aschango Junger Babongo  Akta Mädchen Gessis  Röcher und Pfeile ber Akta  Rann und zwei Frauen von der Loangoküste Ein Dvaherero  Häuptling der Manjema  Bella, ein Betschuanen Mädchen  Regertypus  Rassernmädchen  Mr. und Mrs. Bunge, Hambekassern  Junges Mädchen vom Stamme der Bergsdamara  Schediger Neger von der Loangoküste  Eklavenpeitsche aus Rilpserdhaut  Hut, aus Haaren geslochten  Rabel der Kassern zum Dornausziehen  Rustiknstrument der Kassern  Suitarre aus Westafrika  Trommel der Ambuella  Rasselfabb vom Gabun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101<br>113<br>115<br>120<br>121<br>124<br>126<br>128<br>129<br>130<br>131<br>133<br>134<br>135<br>146<br>147<br>148<br>149<br>150<br>153               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bafuto : Sauptling Situfuni mit Sofftaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 158                                                                                                                                                                                       |
| Bulu : Sauptling im Rriegsichmude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159                                                                                                                                                                                       |
| Roja-Raffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 161                                                                                                                                                                                       |
| Ein Sauptlingezeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165                                                                                                                                                                                       |
| Ein Pondo-Krieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167                                                                                                                                                                                       |
| Doldmallar and Mild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169                                                                                                                                                                                       |
| Doldmeffer aus Bihé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170                                                                                                                                                                                       |
| Berichiebene Baffen afritanifcher Bölterichaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Schwert vom Camerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171                                                                                                                                                                                       |
| Trintgefäße ber Afcanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172                                                                                                                                                                                       |
| Grabstätte und heiliger Baum von Mbinba .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175                                                                                                                                                                                       |
| Gögenbild vom Gabun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180                                                                                                                                                                                       |
| Fetisch unbekannter Bestimmung in Lunda .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                                                                                                                                                                                       |
| Ein Fetischpfosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182                                                                                                                                                                                       |
| Bauberer von ber Loangofufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184                                                                                                                                                                                       |
| Zauberapparate, Amulette, Bürfel 2c. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Raffernboktoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185                                                                                                                                                                                       |
| Fetisch unbefannter Bestimmung in Lunba .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188                                                                                                                                                                                       |
| Rahn vom obern Kongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191                                                                                                                                                                                       |
| Ambatschfloß vom obern Ril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192                                                                                                                                                                                       |
| Biheno-Träger auf bem Mariche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194                                                                                                                                                                                       |
| Chiefe bes Outens ben Consumer fei ber We-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104                                                                                                                                                                                       |
| Glode bes Rufers ber Karawane bei ben Wa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                       |
| lamba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| Eifengelb vom obern Ril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199                                                                                                                                                                                       |
| Pombegelage bei ben Baganba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201                                                                                                                                                                                       |
| hade und Art ber Ovaherero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208                                                                                                                                                                                       |
| Dorf mit Getreibehäufern in Lovale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 204                                                                                                                                                                                       |
| Kornspeicher bes Königs Miriro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205                                                                                                                                                                                       |
| Mildeimer, Mildichuffel, Trichter, Löffel ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Ovaherero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207                                                                                                                                                                                       |
| Dvaherero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Ein Bangerreiter bes Gultans von Baghirmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                                                                                       |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Ein Banzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua<br>Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 211                                                                                                                                                                                       |
| Ein Banzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua<br>Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße<br>ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>211<br>212                                                                                                                                                                         |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua<br>Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße<br>ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211                                                                                                                                                                                       |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua<br>Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße<br>ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>211<br>212<br>214                                                                                                                                                                  |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi<br>Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua<br>Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße<br>ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>211<br>212<br>214<br>215                                                                                                                                                           |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Raffern Mahlstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216                                                                                                                                                    |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Bahlstein Barischmiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218                                                                                                                                             |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216<br>218                                                                                                                                             |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Raffern Mahlstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218                                                                                                                                             |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Barischmiebe Barischmiebe Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216<br>218                                                                                                                                             |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Eine Handa Thongefäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongefäß vom untern Riger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216<br>218<br>219<br>220                                                                                                                               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Barischniebe Eine Handa Thongefäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongefäß vom untern Riger  Schaumlössel ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>219<br>220<br>221                                                                                                                        |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongefäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongefäße, Kamm und Rassel. Schaumlössel ber Kaffern Sausrat ber Kaffern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210<br>211<br>214<br>214<br>216<br>218<br>219<br>220<br>221<br>221                                                                                                                        |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgefäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongefäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongefäß vom untern Riger Schaumlöffel ber Kaffern Sausrat ber Kaffern Tasche aus Grasgeslecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>223                                                                              |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Cine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlöffel ber Kaffern Hausrat ber Kaffern Tasche aus Grasgeslecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo                                                                                                                                                                                                                                                           | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>222<br>223<br>223<br>224                                                                                                   |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Barischmiebe Sarischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlössel ber Kaffern Haußrat der Kaffern Tasche aus Grasgessecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Beniössutteral ber Kaffern                                                                                                                                                                                  | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>222<br>222<br>222<br>222<br>223                                                                              |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschnikte Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kaffern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel der Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel der Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel Schaumlössel der Kaffern Dausrat der Kaffern Tasche aus Grasgessecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Peniössutteral der Kaffern Ein mit Persen besetzer Schurz der Betschua-                                                                                                                                       | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225                                                                                            |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Lössel und Schöpfgesäße  ber Kassern Schnupftabalsbüchse mit Lössel ber Ovambo. Tabalspseisen und Dachapseise südafrikanischer Kassern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße vom untern Riger Schaumlössel ber Kassern Handrat ber Kassersel Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Peniössutteral ber Kassern Ein mit Persen besetzer Schurz ber Betschua- nenfrauen                                                                                                                                                  | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228 |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Lössel und Schöpfgesäße  ber Kassern Schnupftabalsbüchse mit Lössel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kassern Wahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rasser Schaumlössel ber Kassern  Schaumlössel ber Kassern  Tasche aus Grasgeslecht  Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Benissutteral ber Kassern  Ein mit Persen besetzer Schurz der Betschua- nenfrauen  Eine Loango-Regerin                                                                                                                                        | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>218<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227                                                                              |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Scine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlöffel ber Kaffern Hausrat ber Kaffern Sausrat ber Kaffern Tasche aus Grasgeslecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Peniöfutteral ber Kaffern Ein mit Perlen besetzter Schurz ber Betschuasnensrumen. Eine Loangos Negerin.                                                                                     | 210<br>211<br>212<br>214<br>216<br>216<br>218<br>220<br>221<br>222<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>226<br>227<br>227<br>228                                                  |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Cine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlössel ber Kaffern Hausrat der Kaffern Sausrat ber Kaffern Tasche aus Grasgessecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Peniösutteral der Kaffern Ein mit Persen besetzter Schurz der Betschuafnenstern nenfrauen Eine Loango-Regerin Madi beim Bohnungswechsel Hujamba und Unjamwessel                              | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>219<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Lössel und Schöpfgesäße ber Kassern Schnupftabalsbüchse mit Lössel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapseise südafrikanischer Kassern Mahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Riger Schaumlössel ber Kassern Handrat ber Kassersel Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Beniösutteral ber Kassers Ein mit Persen besetzer Schurz ber Betschua- nenfrauen Eine Loango-Regerin Madi beim Wohnungswechsel Sütten in Uganda und Unjamwest Erundriß einer Hütte in Mubi                                           | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Lössel und Schöpfgesäße  ber Kassern Schnupftabalsbüchse mit Lössel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise südafrikanischer Kassern Mahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rasser Schaumlössel ber Kassern  Schaumlössel ber Kassern  Tasche aus Grasgeslecht  Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Benissutteral ber Kassern  Ein mit Persen besetzer Schurz ber Betschuasnensrauen  Eine LoangosRegerin  Madi beim Wohnungswechsel  Han eines besetzigten Dorses in Bihé.  Flan eines besetzigten Dorses in Bihé.                               | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>229<br>228<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229        |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Lössel und Schöpfgesäße ber Kassern Schnupftabalsbüchse mit Lössel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapseise südafrikanischer Kassern Mahlstein Barischmiebe Eine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Riger Schaumlössel ber Kassern Handrat ber Kassersel Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Beniösutteral ber Kassers Ein mit Persen besetzer Schurz ber Betschua- nenfrauen Eine Loango-Regerin Madi beim Wohnungswechsel Sütten in Uganda und Unjamwest Erundriß einer Hütte in Mubi                                           | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Cine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlössel ber Kaffern Dausrat ber Kaffern Sansrat ber Kaffern Cogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Benisssutteral ber Kaffern Ein mit Persen besetzter Schurz ber Betschua- nenfrauen Eine Loango-Regerin Madi beim Bohnungswechsel Han eines besetztet in Mubi Erundriß einer Hütte in Mubi Eigentumszeichen der Reger | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>219<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Cine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlöffel ber Kaffern Sausrat ber Kaffern Tasche aus Grasgeslecht Sogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Beniösutteral ber Kaffern Ein mit Persen besetzter Schurz ber Betschua- nenfrauen Eine Loango-Negerin Madi beim Bohnungswechsel Han eines besetzten Dorses in Bihé Eigentumszeichen der Reger Bulu-Krieger       | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>229<br>228<br>229<br>228<br>229<br>229<br>229<br>229               |
| Ein Panzerreiter bes Sultans von Baghirmi Salzbereitung aus salzhaltiger Erbe in Urua Aus Holz geschniste Löffel und Schöpfgesäße ber Kaffern Schnupftabalsbüchse mit Löffel ber Ovambo. Tabalspfeisen und Dachapfeise sübafrikanischer Kaffern Raffern Barischmiebe Cine Handa Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäße, Kamm und Rassel ber Monbuttu Thongesäß vom untern Niger Schaumlössel ber Kaffern Dausrat ber Kaffern Sansrat ber Kaffern Cogenannter "Knopneuz" vom untern Kongo Benisssutteral ber Kaffern Ein mit Persen besetzter Schurz ber Betschua- nenfrauen Eine Loango-Regerin Madi beim Bohnungswechsel Han eines besetztet in Mubi Erundriß einer Hütte in Mubi Eigentumszeichen der Reger | 210<br>211<br>212<br>214<br>215<br>216<br>218<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226<br>227<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228<br>228                      |

|                                             | Seite |                                                | Seile |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| Bulu : Jünglinge im Fechtspiele             | 244   | Waffen ber Bergbamara                          | 349   |
| Kafferngeräte                               | 245   | Dachapseise ber Bergbamara                     | 350   |
| Grasarmbanber ber Zulu                      | 246   | Geräte ber Bergbamara                          | 350   |
| Zulu-Arieger                                | 247   | Ein Opambo                                     |       |
| Dolche ber Raffern in Scheibe               | 248   | Männer ber Ovambo                              | 353   |
| Ropfichemel und Kopfpolfter ber gulu        | 249   | Hölzerne Geräte ber Dvambo                     | 354   |
| Thongefaße ber Kaffern und ber Marutfe      | 251   | Geflochtene Schuffeln, Teller und Flasche ber  |       |
| Eglöffel ber Bulu und ber Mambunba          | 252   | Drambo                                         | 355   |
| Steinerne Tabatspfeifen ber Bulu            | 253   | Rupferner Beinring ber Ovambo                  | 356   |
| Solgernes Gefaß ber Bulu in Form einer      |       | Pfahlbauten im Morjasee                        |       |
| Schilbfrote                                 | 253   | Die Erdnuß                                     |       |
| Schnupftabatsbose ber Bulu aus Buffelhorn . | 254   | Eine Marimba                                   |       |
| Retschwäyos Frauen                          | 255   | Biertopf ber Westmakalaka                      |       |
| Beschnittener Zulufnabe mit Affagaien       | 257   | Grab eines Masupia-Säuptlinges                 |       |
| Grab eines Bulu Dauptlinges                 | 258   | Ralebaffe und Straugen : Ei mit eingeritten    |       |
| Ein Zulu-Zauberer                           | 268   | Figuren                                        | 378   |
| Kürbisflasche ber Kaffern                   | 269   | Baffen und Geräte von Lovale                   | 379   |
| Rosa Raffern                                | 273   | Dold ber Marutje                               |       |
| Tijo Sogar, Kaffernpastor                   | 275   | Kischitanz der Marutse                         | 381   |
|                                             | 277   | Haus in Jtusa                                  |       |
| Ein Pondo-Arieger                           |       | Marutse beim Fischspecren                      | 383   |
| Stephan Schwen, Raffernlehrer               |       | Krotodilangel der Marutse                      | 385   |
|                                             | 283   | Eine Rilpferdharpune                           | 385   |
| Basuto: Mädchen                             | 284   | Falle ber Luchage für fleineres Wilb           |       |
|                                             | 285   |                                                |       |
| Ein Betschuanenhalsband                     | 286   | Rimbandes Ganguella                            |       |
| Streitärte ber Bamangwats                   | 287   | Waffen ber Ganguella                           | 389   |
| Holzgefäße und Löffel ber Betschuanen       | 288   | Zunderbose der Luchaze                         | 393   |
| Hölzerner Kopfschemel ber Bamangwato        | _     | Dorf auf einer Landzunge am Tanganitafee .     | 398   |
| Schnupftabalsbosen ber Betschuanen          | 289   | Saartrachten ber Maschufulumbe                 |       |
| Getreibebehälter ber Balmena                | 290   | Manganja-Mädden vom Schire                     | 399   |
| Strafe in ber Betfchuanenftabt Kuruman      |       | Baffen ber Manganja                            | 400   |
| Betschuanenstadt Schoschong                 | 292   | Bierart aus dem Manganjagebiete                | 403   |
| Bamenda-Kinder                              |       | Mann und Knabe ber Matabele                    |       |
| Penissutteral ber Betschuanen               |       | Matabele: Rrieger                              |       |
| Ein Basuto : Zauberer                       | 301   | Raffelbrett ber Bayao                          |       |
| Bürfel und Amulette eines Bamangwato-       |       | Guitarre und Holzharmonika ber Wayao           |       |
| gauberers                                   |       | Raffelschellen der Wayao                       |       |
| Salsschmud aus Schlangenhaut                | 804   | Ein Mtuta                                      | 417   |
| Bamangwato vom Agamisee                     | 811   | Wainwright (ein Dao) am Sarge Livingstones     | 420   |
| Ein Bergbamara                              | 320   | Galla-Monch vom Stamme Limu aus Enas           |       |
| Männer ber Herero                           | 321   | rea                                            | 425   |
| Herero - Häuptlinge Kamaherero und Amadama  | 322   | Mafai-Rrieger im vollen Schnude                | 427   |
| Säuptling ber Bandjeru                      | 323   | Somali : Gefäße                                | 429   |
| Weiber der herero                           | 325   | Silberner Frauenschmuck ber Somali             | 430   |
| Schmud ber herero                           | 326   | Schilbe ber Somali                             | 431   |
| Waffen ber Herero                           | 327   | Schwerter ber Wandaruma und Wassequa           | 432   |
| Lebersandalen ber Herero                    | 828   | Schwert ber Galla mit Scheibe                  | 433   |
| Bulverhorn der Herero                       | 329   | Meffingbeschlagenes Bepter eines Comali-Saupt- |       |
| Geräte ber Bergbamara                       | 330   | linged                                         | 434   |
| Fettbeutel und Fetthorn ber herero          | 332   | Meffingener Frauenschmud ber Galla             | 436   |
| Tragforb mit Bafferbehältern und Rorb aus   |       | Seiliger Brummfreisel ber Maffaninga           | 440   |
| Grasgeflecht ber herero                     | 333   | Sütten in Serombo                              | 444   |
| Buchutäschichen ber Bergbamara              | 334   | Gine Tembe                                     | 445   |
| Buchubüchse ber Herero                      | 334   | Gerätschaften ber Wanjamwest                   | 446   |
| Kindergruppe ber Derero                     |       | Ramm der Wanjamwest                            | 447   |
| Bergdamara Sauptling und Frau               |       | Reulen ber Banita                              |       |
| Beiber und Mabden ber Bergbamara            |       | Streitart und Schwert mit Scheibe ber Banifa   |       |

|                                             | Ceite |
|---------------------------------------------|-------|
| Stuhl, Trommel und Geige ber Banita         | 449   |
| Anieschmud ber Wafamba-Arieger              |       |
| Eiferner Streitring ber Batamba             |       |
| Wanporo: Krieger und Pringeffin             |       |
| Baganda: Gefandte bes Konige Mtefa          |       |
| Audienzhalle des Königs Mtefa in Rubaga .   |       |
| Rüftkammer bes Königs Rumanika von Karagwe; |       |
| Sutte in Karagwe                            | 455   |
| Rubaga, die Sauptstadt von Uganda           | 456   |
| Schmudjachen und Gerate ber Baganba         |       |
| Rolle flach geflochtenen Taues von Uganba . |       |
| Baffen ber Baganda, Schir und Bangoro .     |       |
| Shilb ber Banyoro                           |       |
| Boote ber Waganda                           |       |
| Trommler ber Waganda                        |       |
| Gegenstände aus ber Schaptammer bes Ros     |       |
| nigs Rumanita von Karagwe                   | 467   |
| Ein Talisman                                | 468   |
| Reumondfest in Karagive                     |       |
| hausgeräte ber Wanyoro                      | 473   |
| Gefangener in Afchogo                       |       |
| Ritstation Meschra el Ret                   | 484   |
| Dumpalme                                    |       |
| Cine Schillut Regerin                       |       |
| Rrieger und Mabden ber Schilluf             |       |
| Ropffrang ber Schilluf                      |       |
| Ein Bari : Mabden                           |       |
| Cine Schulis Regerin                        |       |
| Tättowierter Schuli-Reger                   |       |
| Gine Abata: Regerin                         |       |
| Moru : Beiber mit Lippenschmud              | 497   |
| Sacher ber Bari                             |       |
| Häuptling der Lira                          | 499   |
| Schmudsachen ber Schuli und Djur            | 500   |
| Gin Lango Reger                             | 501   |
| Ropfbededungen und Salsbanber ber Lattufa,  | 001   |
| Lango und Schuli                            | 502   |
| Madi mit Bogen und Pfeilen                  | 503   |
| Baffen ber Schilluk und Oftschuli           |       |
| Juffalle der Schuli                         |       |
| Landschaft mit Dinkahütten                  | 505   |
| Madi- Deiber                                | 506   |
| Gin Schuli : Rrieger in voller Ruftung      | 507   |
| Shilbe ber Schuli und Turlani               |       |
| Schurze von Bari Deibern                    | 509   |
| Gin Dichaialu, Peacer                       | 510   |
| Ein Tichafalu-Reger                         | 511   |
| Filonoch                                    | 512   |
| Gisengeld                                   | 512   |
| Bogen, Röcher und Pfeile ber Djur           |       |
|                                             |       |
| Mufizierende Schuli Reger                   | 515   |
| Dolmenartige Grüber ber Madi                | 517   |
| Quiternance her Mari                        | 510   |
| Zauberpuppe ber Bari                        | 518   |
| fin Box, Counting                           | 519   |
| Ein Bor: Hauptling                          | 520   |
| Ein Lango Säuptling                         | 521   |

|                                            | Eeite  |
|--------------------------------------------|--------|
| Njam = Njam                                | 525    |
| Mafarafa: Neger und : Negerin              | 526    |
| Gin Mondu Beib                             | 527    |
| Gin Njam - Njam                            | 528    |
| Krieger ber Matarata                       | 530    |
| Burfeifen ber Lur                          | 531    |
| Bingah, Burfwaffen ber Lur                 | 532    |
| Giferner Dold, bei Rjam : Rjam und Tuareg  |        |
| üblich                                     | 532    |
| Schilbe ber Mondu, Rjam : Rjam, Matarata . | 533    |
| Sarfen ber Rjam - Rjam                     | 534    |
| Sarfenspieler ber Njam-Njam                | 535    |
| Ein Binsa (Zauberer) ber Njam : Njam       | 536    |
| Tochter bes Monbuttu-Königs Munsa          | 538    |
| Tättowierter Rumpf eines Mondu: Beibes und | 000    |
| eines Monbuttu : Mannes                    | 539    |
| Waffen ber Monbuttu                        |        |
| Shild der Monbuttu                         | 541    |
| Sausgeräte ber Monbuttu                    | 542    |
| Geräte der Monbuttu                        | 543    |
| Elfenbeintrompete ber Monbuttu             | 5.44   |
|                                            | 544    |
| Solgerne Trommel ber Monbuttu              | 17-2-1 |
| Monbuttu: Dorf mit Borratshaus, Pflanzun:  | - 4-   |
| gen und Boot                               |        |
| Tupen und Saartrachten ber Mangema         |        |
| Nonig von Ischumbiri                       | 548    |
| Sohn des Königs von Ischumbiri             | 549    |
| Tättowierung eines Camba                   | 550    |
| haartracht ber Barua                       | 550    |
| haartrachten aus Ububschwe und Uguha       | 551    |
| Saartrachten der Wahombo                   | 551    |
| Ronig Ruffung und fein Weib                | 552    |
| Geräte ber Benja vom Lualaba               | 553    |
| Meffer vom mittlern Kongo                  | 553    |
| Schilbe ber 3tufa                          | 554    |
| Gerate der Mangema                         | ก็อ้อ  |
| Geräte ber Waguha                          | 556    |
| Amulette aus Ububschwe                     | อ้อั7  |
| Ein Ander ber Aruwimi: Kannibalen          | 557    |
| Giferne Doppelglode                        | 558    |
| Ein Mädchen aus Malansch                   | 560    |
| Scheinteufel von Ribolme                   | 561    |
| Fetischhütte in Lunda                      | őfij   |
| Geschnitte Reulen aus Lunda                | 565    |
| Clyalme, Bapaya, Maniot                    | 571    |
| Blute und Frucht bes Affenbrotbaumes       |        |
| Jugendliche Loango-Reger                   |        |
| Frauentypen von Loango                     |        |
| Afchira: Weib mit Kopfput                  | 576    |
| Ein Mpongwe-Mädchen vom Gabun              |        |
| Aupferner Armring                          |        |
| Fin Roman Wrigger                          | 3/6    |
| Ein Loungo: Arieger                        |        |
| Ein Fan-Krieger mit Frau und Kind          |        |
|                                            | 580    |
|                                            | 581    |
| Schwert und Scheibe vom Gabun              |        |
| Bulverhörner aus Liberia                   | 580    |

|                                              | Scite |                                             | Seite |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| Ein Dorf ber Afchira                         | 584   | Farbige Holzmaste von Dahomen               | 609   |
| Biheños beim Huttenbau                       | 585   | Begräbnisplat in Loango                     | 610   |
| haustiere und hausgoge vom Gabun             | 586   | Schäbeltrophae in Bibe                      | 611   |
| Thongefäße ber Fan                           | 587   | Trommeln: von Yoruba, vom Gabun, ber        |       |
| Tabakerolle ber Afdira                       | 587   | Djur                                        | 617   |
| Körbe aus bem Innern Westafrifas             | 588   | harfen ber Bakalai und ber Kru-Reger        | 618   |
| Meffingstab ber Daboni- Reger von Lagos      | 589   | Ein Bihefio                                 | 622   |
| Bierbecher aus Elfenbein                     | 590   | Typen von ber Loangofüste                   | 623   |
| Webegerät vom Niger                          | 591   | Eine Rabinda                                | 626   |
| Geschnitte Elefantengahne                    | 592   | Ein Mpongwe vom Gabun und ein Kru-Reger     | 627   |
| Ruber von Benin                              | 593   | Ein Mpongwe=Beib                            | 628   |
| Ein Weber in Ischogo                         | 594   | hegenprozeß in Westafrika                   | 629   |
| Löffel aus Gradgeflecht                      | 595   | Suban-Neger 633.                            | 634   |
| Rassel ber Fan                               | 595   | Rinnschmuck ber Marghi                      | 635   |
| Ein Aschira-Träger                           | 596   | Dessingene Biernäpfe vom untern Riger       | 685   |
| Eine Sklavenpeitsche                         | 599   | Röcher und Pfeil eines Bambarra Dauptlinges | 636   |
| Dorfhäuptling von ber Loangotuste mit Frau   |       | Thongefäße vom Riger 637.                   | 638   |
| und Würdenträger                             | 600   | Gefchnittes Solzgefaß mit Dedel aus Buinea  | 639   |
| Ein toniglicher Seffel aus Toffaholg, von    |       | Geschnitte Holzstühle                       | 640   |
| Aschanti                                     | 601   | Ein Jolosse                                 | 641   |
| Riffen zu bemfelben                          | 602   | Umbutudi, Dorf in Abamaua                   | 642   |
| Aschira-König Dbindji in seinem Lehnstuhle . | 603   | Reger aus Beni- Deblem 643.                 | 644   |
| Gin Priefter bes Erdgeiftes Miffi in Loango  | 607   | Neger aus Romialis 645.                     | 646   |
| Ein Zauberwebel mit Griff                    | 609   | Ein Roto: Reger vom Riger                   | 647   |

# Grundzüge der Völkerkunde.

Böllerlunde. I.

#### Begriff und Aufgabe der Yälkerkunde.

Inhalt: Die geographische Auffassung und die geschichtliche Erwägung in der Bölkerbetrachtung. — Die Menschheit ein Ganzes. — Aufgabe der Bölkerkunde ist Nachweis des Zusammenhanges in der Menschheit.

Die Menschheit, wie sie heute ist, in allen ihren Teilen kennen zu lehren, ist die Auf-Da man aber lange gewöhnt ift, von ber Menschheit nur bie fortaabe der Bölkerkunde. geschrittensten Teile, die Bölker, welche die höchste Kultur tragen, eingehend zu betrachten, fo daß fast die ganze geschichtliche Litteratur mit allen ihren zahllosen Abzweigungen sich allein mit ihnen beschäftigt, erblüht ber Bölkerkunde zur Lösung jener Aufgabe die Pflicht, um fo treuer fich ber vernachläffigten tiefern Schichten ber Menfchheit anzunehmen. Außerbem brängt aber hierzu auch der Wunsch, diesen Begriff Menschheit nicht bloß oberflächlich zu nehmen, so, wie er im Schatten der alles überragenden Kulturvölker sich auß= gebilbet, sondern eben in biesen tiefern Schichten die Durchgangspunkte kennen zu lernen, bie zu den heutigen höhern Entwidelungen hinführten. Die Bölkerkunde foll uns nicht bloß bas Sein, sonbern auch bas Werben ber Menschheit vermitteln, soweit bieses Werben in ber innern Mannigfaltigfeit ber lettern feine Spuren gelaffen hat. Rur fo werben wir die Einheit bes Begriffes Menschheit festhalten. Was ben Gang biefer Betrachtung anbelangt, so mussen wir vor allem stets bebenken, bag bie Kluft bes Kulturunterschiedes zweier Gruppen ber Menschheit nach Breite und Tiefe vollständig unabhängig sein kann von der Größe des Unterschiedes der Begabung. An diesen Unterschied werden wir immer erft in letter, bagegen an Unterschiede ber Entwidelung und ber Umstände in erster Linie Wir werben beshalb ben äußern Umständen ber Bölfer eingehende Beachtung denten. schenken und zugleich soviel wie möglich ihre heutigen Verhältnisse geschichtlich zu entwickeln fuchen. Die geographische Auffassung (Betrachtung ber äußern Umftanbe) und bie ge= ichichtliche Erwägung (Betrachtung ber Entwickelung) werben alfo Sand in Sand geben. Mus beiber Vereinigung allein kann gerechte Bürbigung ersprießen.

Leicht überschäßen wir die Länge und das Ziel des Weges, auf dem wir in der Kultur voranschreiten. Weil wir vergessen, wie unveränderlich, solange wir Menschen bleiben, die meisten der Grundlagen unsrer anscheinend so hohen, so neuen und unerhörten Entwickelung sind, werden wir geneigt, diese Grundlagen ganz zu vergessen. Unser Wachstum in Geist und Kultur, alles, was wir zivilisatorischen Fortschritt nennen, ist ja aber viel eher dem Aufsprießen einer Pslanze als dem unbeengten Aufschwingen eines Bogels zu vergleichen. Immer bleiben wir an die Erde und die irdischen Gegebenheiten gebunden, und den Zweig kann doch immer nur der Stamm tragen. Die Menschheit vermag ihr Haupt in den reinen Ather zu erheben, ihre Füße müssen nichtsdestoweniger immer an der Erde haften. Dies bedingt die Notwendigkeit der geographischen Betrachtung. Was aber die geschichtliche Erwägung anbetrifft, so zeige man uns vor allem diese Bölker, die seit Jahrtausenden dieselben

107100/E

geblieben, die nicht ihren Ort, ihre Sprache, ihr förperliches Wesen, ihre Lebensweise, selbst nur oberflächlich ihren Glauben und ihr Wiffen veränderten. Serobot fpricht von einem Troglodytenvolke, bas nahe bei ben Garamanten, ben Bewohnern bes heutigen Fessan, seine Es sei gewandt und schnellfußig, und seine Sprache sei wenig bekannt außerhalb ber Grenzen seiner Wohnsige. Diese Schilderung paßt auf Nachtigals Tubu ober Teda vollkommen. Noch heute bewohnen diese vielfach die natürlichen Göhlungen ihrer Kelsen, noch immer find sie weit und breit wegen ihrer Gewandtheit und Schnellfüßigkeit berühmt, und ihre Sprache ist nur wenig über die Wälle der Felsenfeste ihrer Wohnsige hinausgedrungen. Also zum mindeften über 2000 Jahre, und wer weiß um wieviel länger, leben sie in berfelben Weise. Sie sind heute so reich und so arm, so weise und so unwissend wie vor Jahrtausenden. Sie haben, wie es scheint, nichts zu bem erworben, was sie vordem Jebes Geschlecht hat bieselbe Geschichte wie bas, welches ihm voranging, und dieses wiederholte die frühern. Sie haben nicht, wie man zu fagen pflegt, Fortschritte gemacht. Sie find aber immer begabte, fraftige, thatige Menschen gewesen, mit großen Tugen: den und vielen Kehlern. Ein Stuck der vergangenen Zeit stehen sie vor uns. In berselben Frist hat unfer Bolf famt Verwandten eine reiche Geschichte gelebt, haben wir Schäte an Weisheit, Wiffen, Können und Reichtumern aufgehäuft. Wir sind aus dem Dunkel der Wälber heraus auf bie großen geschichtlichen Schaupläte gezogen und haben in Krieg und Frieden unfern Namen zu einem ber geehrtesten und gefürchtetften unter ben Bolfern gemacht. Sind wir aber als einzelne Menschen so viel anders geworden? Sind wir unsern Ahnengeschlechtern viel überlegener an Kraft bes Körpers und Geistes, an Tugenden und Kähigkeiten als die Tubu ben ihren? Man barf zweifeln. Der größte, im Grunde ber einzige Unterschied liegt darin, daß wir mehr gearbeitet, mehr erworben, rascher gelebt, vor allem aber, daß wir das Erworbene bewahrt haben und es zu nüßen wissen. Der ethnographische Vergleich weist nicht bloß uns wie jenen die richtige Stellung in der Menschheit an, sondern zeigt uns auch, wie und warum wir geworden, was wir sind, und auf welchen Wegen wir weiterschreiten werben. Ift nicht folche Betrachtung am geeignetsten, uns vor Überschätzung besien zu bewahren, was wir haben, wollen und können, uns ben richtigen Dlafftab zur Beurteilung unfrer Geschichte und Aufunft zu reichen?

Durch bie ganze Bölkerbeurteilung geht die unzweifelhafte Grundthatfache bes Gefühles individueller Überhebung, daß man lieber ungunftig als gunftig über seine Nebenmenschen benkt. Wir follen wenigstens streben, gerecht zu fein, und bazu mag bie Bolkerkunde uns verhelfen, die, indem fie und von Bolf zu Bolf, Stufe auf, Stufe ab führt, den wichtigen Brundsat einprägt, daß bei allen Sandlungen der Menschen und der Bolfer vor jeglicher Beurteilung zu erwägen sei, bag alles, mas von ihnen gedacht, gefühlt, gethan werden kann, einen wesentlich abgestuften Charafter hat. Alles kann in verschiedenem Grade geschehen; nicht Klüfte, sondern Grabunterschiede trennen die Teile ber Menschheit, die Rassen, Bölker 2c., voneinander. Aufgabe ber Bölkerkunde ist baber nicht zuerst ber Nach: weis der Unterschiede zwischen diesen Bestandteilen der Menschheit, so, wie etwa die Aufgabe ber Tier= und Pflanzenkunde lange in Auseinanderhaltung der Arten und Gattungen des Tier= und Pflanzenreiches erblickt wurde, sondern ber Nachweis der Übergänge und bes innigen Zusammenhanges, benn die Menschheit ift ein Ganzes, wenn auch von mannigfaltiger Bildung. Und wenn man auch nicht oft genug betonen kann, daß ein Bolk aus Individuen besteht, und daß diese bei allen Bethätigungen jenes die Grundelemente sind und bleiben, fo ist boch die Übereinstimmung diefer Individuen in der Anlage eine so weitgehenbe, bag die von einem Individuum ausgehenden Gedanken ihres Wiberhalles in andern sicher sind, wenn sie überhaupt bis zu ihnen ihren Weg finden, ebenso wie derfelbe Same auf gleichem Boben gleiche Früchte trägt.

An diesem Wegsinden aber liegt außerordentlich viel. Elementare Ideen haben eine unswiderstehliche Expansionskraft, und es ist an sich gar nicht abzusehen, warum diese Halt machen sollte vor der Hütte oder dem Herdseuer eines Kassern oder Botokuden. Allein die Hinder=nisse, die ihre Wanderungen hemmen oder verlangsamen, sind zahllos, und außerdem sind sie, weil aus Leben geboren und von Leben getragen, veränderlich wie alles Leben. Hier liegt ein Hauptgrund von Unterschieden innerhalb der Menschheit und eine Fülle von Prosblemen der Bölkerkunde. Ja, man darf sagen, in der geographischen Verbreitung einmal der Völker selbst, dann aber ihrer Kulturerwerbungen und Kulturmittel vom Feuer bis zu den höchsten Ideen der geschichtlichen Nationen liegt der Schlüssel zur Urgeschichte der Menscheit.

Es ist eine allgemeine Kulturgeschichte benkbar, welche bie nationalen oder boch auf Einen Rulturstamm beschränkten Gesichtspunkte beiseite läßt, um einen hohen, erdbeherrschenden Standpunkt einzunehmen und von biesem aus die Geschichte der Verbreitung der Kultur burch die ganze Menschheit hin zu überschauen. Gine Wissenschaft dieser Art wird tief in bas hineingreifen, was man gewöhnlich als Bölkerkunde oder Sthnographie bezeichnet. Denn je weiter ber forschende Blick in die Tiefen der vorgeschichtlichen und der außer= geschichtlichen Bölker bringt, um so mehr ift es wahrscheinlich, daß man in allen Kultur= freisen und auf allen Kulturstufen wesentlich berselben einzigen Kultur begegne, die vor langer Zeit, als die Bedingungen zur Entwicklung besonderer Kulturzentren noch nicht gegeben waren, von Bolf zu Bolk über die Erbe hin sich mitteilte. Wie bem auch sei, und was in biefer Beziehung bie Wissenschaft auch noch enthüllen möge, wir können einstweilen, von dem Gedanken ausgehend, daß nicht anthropologische, d. h. im Baue des Menschen begründete, sondern kulturliche, d. h. im Gange der Menscheitsentwickelung erworbene, Abstufungen es hauptsächlich sind, welche aus der Menscheit das bunte, mannigfaltige Bild gestalten, das wir kennen, die Aufgabe der beschreibenden Bölkerkunde (Ethnographie) hauptfächlich in der Schilberung ihrer verschiedenen Kulturverhältnisse im weitesten Sinne und die Aufgabe ber forschenden Bölkerkunde (Ethnologie) in dem Nachweise ber Urfachen biefer Berschiebenheiten feben.

#### Die Stellung der Naturvölker in der Menschheit.

Inhalt: Der Begriff "Naturvoll". — Fortbildung und Rückbildung. — Körperliche Unterschiede. — Der Begriff "Kulturrasse". -- Das Tierähnliche im Menschen. — Worin besteht ber Kulturbesits? — Gemeinssamer Besit ber Menscheit an Bernunft, Sprache und Neligion. — Im übrigen Kulturbesitse gibt es feine absoluten Unterschiede, sondern nur Berschiedenheiten bes Grades.

Zuerst ein Wort von dem Namen, den wir auf diesen Seiten so häusig auszusprechen haben werden: Naturvölker. Es läßt sich manches gegen diesen Namen einwenden, aber er ist noch immer besser als alle andern Bezeichnungen. Wilde, peuples primitiss, lower races und derzleichen sagen mehr und zuviel. Naturvölker sagt dagegen nichts andres als Bölker, die mehr unter dem Zwange der Natur oder in der Abhängigseit von derselben stehen als die Kulturvölker. Es ist mehr ein Unterschied der Lebensweise, der geschichtlichen Stellung als des Körperbaues, der in diesem Namen sich ausspricht, und insofern dieser Name also nichts in diesen Nichtungen präjudiziert, sinden wir ihn gerade für uns doppelt passend. Denn wir werden vielleicht diesen Namen mit einem in mehreren Beziehungen andern Begriffe zu füllen haben, als der geneigte Leser gewöhnt ist mit "Wilden" zu verbinden, und es empsiehlt sich daher, zunächst einen möglichst neutralen Namen zu verwenden, und diesen sinden wir eben im "Naturvolke". Aber dies soll

nicht bedeuten ein Bolt, das in den benkbar innigsten Beziehungen zur Natur steht, sondern das, wenn der Ausdruck gestattet ist, unter dem Naturzwange lebt. Wenn baber wohl von Ethnographen die Behauptung ausgesprochen wurde, daß die Entwickelung zur Kultur in einer immer weiter gehenden Loslöfung von der Natur bestehe, so barf man betonen, daß ber Unterschied amischen Ratur= und Rulturvolt nicht in bem Grade, sonbern in der Art des Zusammenhanges mit der Natur zu suchen ift. Die Kultur ift Natur= freiheit nicht im Sinne der völligen Loslöfung, sondern in demjenigen der vielfältigern, breitern und weitern Verbindung. Der Bauer, ber fein Korn in die Scheune sammelt, ift vom Boben seines Ackers endgültig ebenso abhängig wie ber Indianer, welcher im Sumpfe seinen Wasserreis erntet, ben er nicht gefäet hat; aber jenem wird diese Abhängigkeit minder schwer, weil sie durch den Borrat, den er weise genug war sich zu sammeln, eine lange Kessel ist, die nicht leicht zu brückend wird, während biesem jeder Sturmwind, der die Ahren ins Wasser ausschüttelt, an den Lebensnerv rührt. Wir werden nicht von der Natur im ganzen freier, indem wir fie eingehender ausbeuten und studieren, wir machen uns nur von einzelnen Rufällen ihres Wesens ober ihres Ganges unabhängiger, indem wir die Berbindungen vervielfältigen. Deswegen hängen wir, wie jede Seite ber folgenden Kapitel zeigen wird, entgegen Ritters, Wait' und andrer Meinungen eben wegen unfrer Kultur am innigsten von allen Bölkern, bie je gewesen, mit ihr zusammen. Berwerflich würde uns aber der vorwiegende Gebrauch negativer Benennungen für die Naturvölker, wie Kultur= lose, Geschichtslose und ähnliche, zu sein scheinen. Es ist zwar sehr begreiflich, daß die Betrachtung berjenigen Bölker, welche weniger Kultur haben als wir, und benen es bazu auch nicht verstattet war, burch große geschichtliche Thaten bas Gewicht positiver Leiftungen in die Wagschale ber Schätzung zu werfen, einen vorwiegend negativen Charafter angunehmen geneigt ift. In der That begegnet man ja auch den Ausbruden: kulturlose, kultur= arme Völker in den gedankenvollsten Schriften über Völkerkunde, und bas noch öfter vernommene Wort Halbkultur gehört im Grunde in biefelbe Kategorie. Solche Definitionen mögen sehr praktisch sein zum Zwecke einer Auseinanderhaltung bes von Natur Unzusammengehörigen, aber boch nur einer provisorischen; denn Verneinungen sagen bekanntlich nichts aus, sondern setzen nur einen Bergleich mit als bekannt Angenommenem und laffen im übrigen ganz im unklaren, ob und was bemjenigen zukommt, welchem ber Besit biefer als bekannt angenommenen Sache (in biesem Falle ber Kultur) abgesprochen wird. Wir möchten uns also biefer Benennungen so weit enthalten, als es nur immer angeht.

Wenn die Gegensetung von Naturvölkern und Kulturvölkern eine weite Kluft zwischen beiden zu öffnen scheint, so werden wir uns hierbei nicht beruhigen, sondern vor allem andern die Frage aufwerfen: Welches ist die Stellung, die den Naturvölkern in der ganzen Menschheit zukommt? Die Antwort scheint bereit liegen zu muffen. Indem die Wissenschaft der Bölkerkunde wie alle Wissenschaften ein Erzeugnis derjenigen Bölker ist, welche sich ben Namen ber Kulturvölker beilegen, ist für biese immer am wichtigsten bie Frage nach ihrer eignen Stellung zu jenen Teilen ber Menschheit gewesen, mit welchen sich bie Bölkerkunde in erster Linie beschäftigt, zu den Naturvölkern. Jahrhunderte hindurch ist dieselbe jedoch mit jener Lässigkeit behandelt worden, welche im Gefühle befriedigter Begierde nach Thatsachenwissen, nach Erzählungen und Schilderungen kein Bedürfnis empfand nach Erforschung bes Gesetzlichen im Leben ber "Wilben" und ihrem Berhältnisse zur übrigen Menschheit. Diese schwarzen und braunen Menschen waren sehr frembartig, sehr sonberbar, es war höchst interessant, von ihnen zu lesen: bas genügte vollkommen. Lächeln wir nicht über biesen Standpunkt, unser Vergnügen an Reisebeschreibungen entspricht ihm heute noch: je unzivilisierter, besto spannenber! Noch die in manchen Beziehungen bereits nach tiefern Gin= und Anfichten auch bes Bölferlebens ftrebenden Forschungen eines Coof,

Forster, Levaillant, Lichtenstein haben für die Zeitgenossen hauptsächlich ein romantisches Interesse gehabt und gaben zu philosophischen Betrachtungen so gut wie keinen Anlaß. Die einzige tiefer gehende Anregung, welche von dem großen Fortschritte in Zahl, Süte und Beliedtheit der Reiseschilderungen am Ende des letzen Jahrhunderts erteilt ward, bestand in der Erschütterung des Glaubens an jenen glücklichen Naturzustand, welchem seit Rouffeau die schönen Geister als dem wünschenswertesten huldigten, der aber nur in Urwäldereinsamkeiten und auf glücklichen Inseln verwirklicht sein sollte. Man suche ihn, aber fand ihn nicht. Welche Enttäuschung für die gefühlvollen Herzen der Leser der "Indischen Hütte" oder der seit Georg Forster landläusigen Schilderungen der varadiesischen Tahitier und Tonganer!

Langfam rückte die Betrachtung ber Naturvölker aus ber Persvektive bes Herzens in biejenige bes Beiftes, und bamit fanten biefe felbst um ein gutes Stud tiefer, um ebenso= viel ungefähr, wie ihr geistiges Leben von bem unfern weiter abliegt als ihre gemütlichen Berhältnisse und Außerungen, die man bisher mit Vorliebe betrachtet hatte. Es kam die Ibee der Entwickelung in die Welt, welche die Bölker übereinander schichtete, wobei, wie man hervorheben muß, weniger auf Grund sachlicher Erwägungen als eines allgemeinen Gefühles die Nichtkulturvölker zu einer Art heterogenen Fundamentes zusammengeballt wurden. Man begreift das fast leidenschaftliche Bedürfnis, dem fühnen Gedankenbau der Entwickelungslehre Stüten in ber Welt ber Thatsachen zu verschaffen, und wenn wir mit diesem Gefühle nicht überall sympathisieren, so wäre es ungerecht, zu verkennen, daß es, wie in aller Betrachtung des Lebens, so auch in berjenigen der Völker eine Bewegung hervor= gerufen hat, welche fruchtbare Wahrheiten ans Licht brachte. Auf jedem Gebiete ist am jowierigsten die Erforschung der Anfänge; aber gerade diesem früher wegen angeblicher Ausfichtslosigkeit vernachlässigten tiefften Probleme haben sich die Entwickelungstheoretiker auch in der Ethnographie mit einer bewundernswerten "Einzigkeit bes Borsates" zugewandt. Negativ oder positiv: ihre Ergebnisse sind bankenswert, und es ware kurzsichtig, die Förderungen zu verkennen, die sie bewirkt haben. Wie schwach auch einige Grundgebanken gestütt gewesen sein mögen, von benen geleitet sie an bie Probleme bes Bölkerlebens herantraten, es gebührt ihnen boch bas Verdienst, ein reiches Material von Thatsachen ber Wissenschaft zur Verfügung gestellt zu haben; und die gründliche Erforschung bessen, was man, wohl etwas voreilig, Urzustände der Menschheit nennt, batiert doch erst von ihrem Eingreifen an.

Indem wir biesen vorbereitenden Leistungen besten Dant miffen, können wir uns aber um so weniger mit ben Schlußgebanken befreunden, auf welche hinzielend dieselben vollbracht wurden. Sie suchen überall "Urzustände" und "Entwickelung". Hat man nicht das Recht, mit einigem Argwohn auf wissenschaftlichem Gebiete solchem Suchen zu begegnen, welches im voraus schon so gut weiß, was es finden will? Die Erfahrung lehrt, daß babei die Gefahr einer gewissen Voreingenommenheit bes Urteiles oft sehr nahe ist. Bon Einer Möglichkeit erfüllt, schlägt man bie andre zu gering an. Findet ein von der Idee ber Entwidelung recht getränkter Forscher ein Bolk, welches in mehreren ober selbst vielen Beziehungen hinter seinen Nachbarn zurücksteht, so verwandelt sich dies "hinter" unwill= kurlich in ein "unter", b. h. in eine tiefere Sprosse ber Leiter, auf welcher bie Menschheit vom Urzustande zur höchsten Sohe ber Kultur heraufgestiegen ift. Das ift das Gegenteil von ber ebenso einseitigen, einst ebenso ausschweifenben 3bee, bag ber Mensch als ein zivilisiertes Wesen auf die Welt gekommen, baß aber alle wilden Bolker seit jener Zeit einer Entartung unterlegen seien, welche sie, rudwärts fortschreitend, zu bem gemacht habe, was heute fälschlich als Naturvölker bezeichnet werde. So wie jener Entwickelungsgebanke bei ben Naturforschern, hat diese Rückschrittsidee bei den Erforschern der Religion und ber Sprache ber Bolfer aus leicht erkennbaren Gründen ben größten Beifall gefunden.

Indessen ist diese lettere heute sehr weit in den Hintergrund gedrängt, unfrer Meinung nach wohl viel zu weit, und es ist von ihr für die Forschung weniger Gefahr zu befürchten als von jener ihr am entschiedensten entgegengesetten Meinung, deren Auffassung, in abstrakter Nackheit ausgesprochen, etwa lauten würde: Es gibt in der Menschheit nur Ausstreben, nur Fortschritt, nur Entwickelung, keinen Rückgang, keinen Berfall, kein Absterben. Leuchtet nicht in dieser Fassung das Einseitige solcher Betrachtungsweise sogleich ein? Es ist wahr, daß nur die Nadikalen dieser Nichtung so weit gehen, und Darwin, der wie alle großen Ideenschöpfer seine Gedanken selbst immer am maßvollsten faßt, gibt zu, daß "ohne Zweisel viele Nationen in ihrer Zivilisation rückwärts gegangen und einige in vollständige Barbarei verfallen sein mögen, trozdem ich", fügt er vorsichtig hinzu, "in Bezug auf den letztern Punkt keine Beweise gefunden habe". Über auch er hat in seiner "Abstammung des Menschen" mehr als einmal der Bersuchung nicht entgehen können, die Menscheit in sich selbst verschiedener und mit ihren angeblich niedrigsten Gliedern tieser hinab gegen die Tierwelt zu reichend zu wähnen, als bei kühler Betrachtung möglich scheint.

Wir sehen hier die Extreme der Auffassung der Naturvölker, welche wir vorhin erwähnten, und es begreift sich, wie grundverschiedene Folgen daraus für die Betrachtung aller Seiten ihres Daseins, für die Beurteilung ihrer Vergangenheit und Zukunft sich ergeben müssen. Denn was kann verschiedener sein als eine Auffassung, die ihnen ihren Plat tief unter uns auf einer Stuse anweist, welche durch die Unentwickeltheit aller jener erst auf dem langen, beschwerlichen Wege zwischen ihrer und unser Stellung gereisten Fähigkeiten bezeichnet ist, und eine andre, welche sie so ziemlich auf einer Linie mit uns erblickt, gleich oder ähnlich hoch entwickelt, aber durch ungünstige Schicksale eines großen Teiles ihres Kulturbesitzes beraubt, dadurch verarmt, verelendet, zurückgekommen? Möge es gestattet sein, beide an der Hand der Thatsachen einer kurzen sachlichen Prüfung zu unterwerfen und zu versuchen, dem mittlern Punkte, wo die Wahrheit liegt, uns vielleicht etwas mehr zu nähern, als es diesen Hypothesen bis jett verstattet war.

Die nächkliegenbe Frage ist bie nach den angebornen körperlichen Unterschieben, welche ja ben untrüglichsten Schluß auf Art und Größe ber innerhalb ber Menschheit zu beobachtenben allgemeinen Berschiebenheiten machen lassen muffen. Aber bieses ift eine rein anthropologische, b. h. anatomisch = physiologische, Angelegenheit, die als solche uns fern liegt. Wir begnügen uns mit einigen allgemeinen Bemerkungen, indem wir für alle einzelnen Thatfachen und alle weitern Ausführungen auf den anthropologischen Teil dieses Werfes verweifen1. Bon unferm ethnographischen Standpunkte aus, ber uns die großen. folgenreichen Kulturunterschiebe ber Menschheit am beutlichsten erkennen läßt, kommen wir hier zuerst zu ber Frage, ob es nicht vielleicht von Borteil wäre, wenn man ben Begriff der Rulturrasse mit Rudficht auf die Menschheit eingehender prüfte, als es bis jest geschehen ist, und ihm Anwendung zu schaffen suchte? Man würde, so viel läßt sich voraus: jagen, finden, daß zunächst im Körperbaue ber Kulturvölker Gigenschaften auftreten, welche burch bie Kultur hervorgerufen sind, ebenso wie anderseits ber Körper ber Naturvölker in gewissen Zügen beutlichst die Wirkungen einer Lebensweise ausweißt, welche durch den Mangel an fast allem bezeichnet wird, was wir gewohnt find, Kultur zu nennen. Gustav Fritsch, welcher zu benjenigen Anatomen gehört, die Belegenheit jum Studium von Naturvölkern mitten in ihrer Ratur gehabt haben, stellt ben Sat auf, bag bie harmonische Entwide= lung bes menfolichen Körpers nur unter dem Ginfluffe ber Rultur möglich fei, und man gewinnt aus seinen Schilberungen ber hottentotten, Bufchmänner und felbst ber

<sup>3</sup> Johannes Ranke, "Der Mensch" (Leipzig, Bibliographisches Institut, 1886).

Raffern die Uberzeugung, daß gut entwickelte, plastisch schone Körper bei ihnen fehr felten seien, viel seltener als bei uns angeblich abgelebten Kulturmenschen. Er spricht es an einer Stelle beutlich aus, "bag ber gefunde, normal entwidelte Germane, sowohl mas bie Proportionen als die Kraft und Falle ber Formen anlangt, in der That den durchschnittlichen Bau bes zu ben A-Bantu gehörigen Mannes übertrifft". Diese Bantu aber, barf man hinzuseten, find in dem Aweige ber Kaffern, von dem hier speziell die Rede ift, einer ber anerkannt fraftigsten und gestähltesten Bolkerstämme von Afrika. Wir haben in neuerer Zeit ähnliche Urteile öfters vernommen, und heute bürfte jener Ausspruch eines amerikanischen Ethnographen: ber Indianer sei bas beste Modell bes Apollo von Belvebere, selbst nicht als Redeblume ohne Widerspruch passieren. Man ist tiefer eingebrungen und hat auch in bem Knochenbaue Unterschiede nachgewiesen, die auf Ginflusse ber Kultur einerseits, auf folche bes unzwilisierten Lebens anderseits zurudführen. Birchow hat Lappländer und Buschmänner geradezu als pathologische, b. h. verelendete, burch Hunger und Not herunter= gefommene, Raffen bezeichnet. Aber bas für die Bestimmung bes Wertes ber Raffenunterschiebe wichtigfte Experiment, für welches Die Wiffenschaft viel zu klein und nur die Weltgeschichte felber mächtig genug sich erweift, bas ift erft im Werben, und unser Geschlecht wird das Ergebnis besselben nicht mehr erleben. Die Ginführung ber fogenannten niebern Raffen in die Rulturfreise ber höhern und die Niederwerfung der Schranken, die einst die Bedingung dieser Ginführung gebildet hatten, ift nicht bloß der größte Ruhmestitel für die Menschlichkeit unfers Jahrhunderts, sondern gleichzeitig auch ein Geschehnis vom tiefsten wiffenschaftlichen Interesse. Zum erstenmal werden Millionen ber für am niedrig= sten gehaltenen Rasse, ber schwarzen, alle Borteile, alle Rechte und alle Pflichten ber höchsten Kultur zugänglich gemacht, und nichts hindert sie, alle Mittel der Bildung zu gebrauchen, welche (hier liegt bas anthropologisch Interessante bieses Borganges) not= wendig eine Umbilbung fein wird. Wenn wir heute mit auch nur annähernder Sicherheit jagen könnten, mas in einer Reihe von Menschenaltern aus biefen 12 Millionen Negeriklaven geworden fein wird, welche in den letten 15 Jahren in Amerika befreit worden find und welche im Genusse ber Freiheit und ber modernsten Kulturerrungenschaften zu 100 Millionen sich vervielfältigt haben werben, so würde biese schwierige Frage nach ben Kulturwirfungen in den Raffenunterschieden sicher zu beantworten sein. So aber müssen wir uns mit Andeutungen und Bermutungen begnügen.

Wir übergehen hier einige Beobachtungen, welche in neuerer Zeit über Umänderung andrer Raffenunterschiede unter bem Ginfluffe veränderter äußerer Verhältniffe gemacht worben find, wie bas Blässerwerben von Negern in gemäßigtem Klima und Ahnliches, indem wir uns begnügen, die Meinung auszufprechen, daß alle raffenvergleichenben Studien ber letten Jahre eher geeignet zu fein scheinen, bas Gewicht ber herkommlich angenommenen anthropologischen Rassenunterschiebe zu vermindern, als zu verstärken, und baß sie jedenfalls ber Auffassung keine Nahrung geben, welche in ben sogenannten niedern Raffen ber Menfcheit einen Übergang vom Tiere zum Menfchen zu erblicen geneigt ift. Die allgemeine Tierähnlichkeit bes Menschen in förperlicher Beziehung soll bamit nicht bestritten werden, wohl aber die Annahme, daß einzelne Teile ber Menschheit so viel tier= ähnlicher seien als andre. Auf Züge, die tierisch zu nennen find, ftößt man beim Studium der Bölker aller Rassen, und zwar läßt sich dies nicht anders erwarten. Da der Mensch in seinem Körperbaue eine so entschiedene Affenähnlichkeit bewahrt hat, daß auch neuere Systematifer, welche bloß hierauf Gewicht legen, auf die alte Linnesche Zusammenstellung ber Gattung Homo mit ben Affen in einer Ordnung ber Primates zurücksommen konnten, ohne unlogisch gescholten zu werden, genügt eine Reduktion bes Geistigen in der Menschennatur, um in manchen Richtungen die Tierischkeit ber stofflichen Grundlage geradezu grell

hervortreten zu lassen. Wir alle sind leider mit der Auffassung nahe vertraut, daß im Menschen eine Bestie verborgen sei, und das "tierische" Behagen, die Vertierung und andre nur zu geläusige Sprachformen beweisen, wie häusig sich unsre Phantasie zu entsprechenden Vergleichen ausgesorbert sinden muß. Wenn eine hungrige Familie australischer Eingebornen den Geiern ein Aas adjagt, das nach allem Nechte der Natur diesen längst zugehörte, um sich wie eine Herbe neidischer, gieriger Schatale auf die Beute zu wersen und nicht eher vom Fressen abzulassen, als die der übervolle Magen sie zum Schlase niederwirft, so deweist dies buchstädlich ihre Vertierung; denn sie leiden an Schwund der Seele, welche die wesentliche Sigentstmlichkeit des Menschen ausmacht. So wundert es uns auch nicht, wenn Afrikareisende einen aufgestörten Buschmannschwarm, der in jedem Fremden, sei er weiß oder schwarz, einen Feind sieht, mit nichts anderm als einer Herde von sliehenden Schimpansen oder Orangs vergleichen 2c.

Nur follte man babei nicht immer auf diese armen Naturvölker losschlagen, benen im ganzen von Natur keine so viel größere Neigung zur Tierähnlickeit innewohnt als uns. Diese traurige Fähigkeit, tierähnlich sein ober werden zu können, ist leiber allen Menschen vorbehalten, ben einen etwas mehr, den andern etwas weniger, und es hängt hauptsächlich vom Grade der Verstellungsfähigkeit ab, welcher allerdings oft der Kultur entspricht, ob sie sich mehr oder minder häusig und beutlich äußert. Die Kultur aber ist es allein, welche eine Grenze zwischen uns und den Naturvölkern zu ziehen im stande ist. Man mußes mit der größten Entschiedenheit betonen, daß der Begriff Naturvölker nichts Anthropologisches, nichts Anatomisch-Physiologisches in sich hat, sondern ein rein ethnographischer, ein Kulturbegriff ist. Naturvölker sind kulturarme Völker, und es können Völker von jeder Rasse, von jedem Grade natürlicher Ausstattung entweder noch nicht zur Kultur fortgeschritten, oder in der Kultur zurückgegangen sein. Die alten Deutschen und Gallier traten der römischen Kultur verhältnismäßig nicht minder kulturarm gegenüber als uns die Kassern oder Polynesier, und vieles, was sich heute zum Kulturvolse der Russen zählt, war zur Zeit Veters des Großen noch reines Naturvolk.

In der That ist die Kluft des Kulturunterschiedes zweier Gruppen der Menschheit nach Breite und Tiefe vollständig unabhängig von der Größe des Unterschiedes in ihrer Begabung. Man erwäge, daß in bem, was die Hohe der Kulturstufe ausmacht, in dem gesamten Kulturbesitze eines Bolkes, überhaupt eine Fülle von Zufälligkeiten wirksam ift, welche uns höchst behutsam machen sollte in allen Versuchen, aus ihnen einen Schluß auf die förperliche, geistige und gemütliche Ausstattung des Bolkes zu ziehen. Hochbegabte Bölker können kulturlich arm ausgestattet sein und badurch ben Eindruck einer allgemein niebern Stellung innerhalb ber Menschheit machen. Chinesen und Mongolen gehören berselben Rasse an, und boch, welcher Unterschied ber Kultur! Noch größer ist dieser, wenn wir an ber Stelle ber Mongolen irgend einen ber barbarischen Stämme nehmen, die in den Grengprovinzen Chinas sich wie Inseln von der höher zivilisierten Menschenflut abheben, welche fie ringsum umgibt und fie jest allerdings schon bald überflutet haben wird. Nach neuern Forschungen möchte es scheinen, als ob die Aino, die Urbewohner der nördlichen japanischen Inseln, uns, ber kaukasischen Rasse, näher stünden als der mongolischen. Und boch find fie Naturmenschen und als solche sogar von den Japanern angesehen, während die mongolischen und, vielleicht mit einem nicht ganz geringen Anteile ihres Blutes sogar, malagischen Japaner im Bergleich mit ihnen ein sehr hochstehendes Kulturvolk sind. Man fieht, die Rasse hat mit dem Kulturbesitze an sich nichts zu thun. Es würde zwar thöricht fein, zu leugnen, daß in unfrer Zeit die höchste Kultur sehr vorwiegend von der sogenannten fautasischen ober weißen Rasse getragen wird; aber anderseits ist es eine ebenso wichtige und um vieles erfreulichere Thatfache, daß feit Jahrtaufenden in aller Kulturbewegung

bie Tenbenz vorherrscht, alle Nassen heranzuziehen zu ihren Lasten und Pflichten und baburch Ernst zu machen mit dem großen Begriffe "Menschheit", bessen Besitz zwar als eine auszeichnende Sigenschaft der modernen Welt von allen gerühmt, an dessen praktische Verzwirklichung aber von vielen noch nicht geglaubt wird. Und blicken wir über den Rahmen der kurzen und engen Begebenheiten hinaus, die man anmaßend die Weltgeschichte nennt, so werden als Träger der jenseits liegenden Ur= und Vorgeschichte Glieder aller andern Rassen anzuerkennen sein. Schon ihre eigne Verbreitung und diesenige alter Kulturspuren ist gar nicht anders zu deuten.

Aber was ist nun das Wesen des Unterschiedes, welcher die Natur= und Rul= turvölker auseinander hält? Die Entwickelungstheoretiker treten uns bei biefer Frage fed entgegen und erklären fie für längst abgethan, benn wer könne zweifeln, bag bie Naturvölfer "die ältesten noch zu Tage stehenden Schichten ber Menschheit" feien? Sie seien Reste ber kulturlosen Perioden, über welche andre Teile ber Menschheit, bie im Kampfe um bas Dasein zu höherer Begabung sich emporgerungen und reichern Rulturbesit sich erworben, längst hinausgeschritten seien. Dieser Unnahme gegenüber erheben wir die Frage: Aus welchen Dingen besteht benn diefer Kulturbesit? Dan wird nicht barüber streiten, baß Sprache, Religion, politische und wirtschaftliche Ginrichtungen vier natürliche Abteilungen sind, in welche alle Thätigkeiten und Dinge, welche bie Kultur tragen ober aus ihr hervorgeben, zusammen gruppiert werden können. Die Vernunft ift aber von allen die Grundlage, und gleich ihr find fie Allgemeingut ber Menschheit. Der Sprache und Religion will man ben Vorrang als gewissermaßen eblern Außerungen vor ben andern geben und sie näher an die Vernunft anschließen nach jenem schönen Worte Hamanns: "Ohne Sprache hätten wir keine Vernunft, ohne Vernunft keine Religion und ohne biese drei wesentlichen Bestandteile unfrer Natur weber Geist noch Band ber Gesellschaft". Bewiß ift, daß die Sprache einen unabsehbar mächtigen Ginfluß auf die Beranbildung des menschlichen Geistes geubt hat. "Man muß", fagt Herber, "die Sprachwerkzeuge als bas Steuerruber unfrer Vernunft und bie Rebe als ben Simmelsfunken ansehen, ber unfre Sinne und Gedanken allmählich in Flamme brachte." Und nicht minder ficher faßt die Religion ber kulturarmen Bölker alle Keime in sich, die später den herrlichen, blütenreichen Wald bes Geisteslebens ber Kulturvölfer bilden follen; fie ist Kunst und Wiffenschaft, Theologie und Philosophie zugleich, so baß es nichts von noch so fernher auf Ideales hinstrebenbes in diesem einfachern Leben gibt, bas nicht von ihr umfaßt würbe. Bon ben Prieftern biefer Bolfer gilt es im mahrsten Sinne bes Wortes, bag sie Bemahrer ber göttlichen Geheimnisse find. Die spätere wachsende Ausbreitung biefer Geheimnisse burch bas Bolk hin, die Popularisierung im weitesten Sinne, ist aber bas beutlichste und tiefste reichenbe Merkmal des Kulturfortschrittes. Während nun an dem allgemeinen Besitze ber Bernunft burch Menschen jeder Rasse und Stufe kein Mitmensch zweifelt und das ebenso allgemeine Vorhandensein der Sprache eine Thatsache ist, beren Gewicht in neuerer Zeit durch die Erkenntnis vermehrt ward, daß nicht, wie man früher glaubte, die einfacher gebauten Sprachen ben niedern Bölkern, die reichsten den höchststehenden zugehören, wird das Vorhandensein der Religion bei Naturvölkern vielfach bezweifelt. Es wird eine unfrer Aufgaben sein, auf den folgenden Seiten die Unbegründetheit dieser Annahme an der Hand vieler Thatsachen zu beweisen. Wir glauben aber keinem Wiberspruche zu begegnen, wenn wir hier einstweilen die Allverbreitetheit irgend eines Grabes von Religion als Thatsache aussprechen. Was die politischen und wirtschaftlichen Ginrichtungen anbelangt, so sind offenbar in bem, was wir Naturvölker nennen, sehr große Unterschiebe bes Rulturbesiges zu bemerken, woraus wir schließen mussen, daß wir nicht nur die Anfänge, sondern auch einen sehr großen Teil ber Fortentwickelung der Kultur innerhalb dieses

mannigfaltig gearteten Kompleges der Naturvölfer zu fuchen haben, und es ift ebenso ficher, daß jene Unterschiede weniger auf sehr abweichende Begabung als auf große Verschiedenheit ber Bedingungen gurudzuführen find, unter welchen jene Naturvölker sich entwickeln. Un= befangenen Beobachtern ist oft angesichts ber Dinge selbst mehr die Übereinstimmung als ber Unterschied entgegengetreten. "Es ift erstaunlich", ruft Chapman bei Betrachtung ber Sitten ber Damara aus, "welche Ahnlichfeit in ben Sitten und Sandlungen ber menschlichen Familie über die Welt hin herricht. Selbst hier üben die Damara Gebräuche, welche gang in Übereinstimmung mit benen ber Neuseelander find, wie bas Ausschlagen ber Borbergähne und das Abschneiben bes kleinen Fingers." Es ist weniger erstaunlich, wenn, wie berfelbe Reisende hervorhebt, die Übereinstimmung mit den Betschuanen so weit geht, baß sie selbst minder gewöhnliche Redensarten mit ihnen teilen, fo z. B. die Frage: "Bin ich ein Fluß?", die ein Diener stellt, wenn man ihm mehrere entgegengesetzte Gange gu= gleich aufträgt, und bergleichen. Da nun bas Wesen ber Kultur einmal in ber Anhäufung einer Maffe von Erfahrungen liegt, bann in ber Festigkeit, mit ber wir uns diese zu er= halten wissen, und endlich in ber Fähigkeit, bieselben fortzubilden, beziehentlich zu ver= mehren, so stellt sich uns die erfte Frage: Wie ift es möglich, daß die erfte Grundbedingung ber Kultur, nämlich die Anhäufung von Kulturbesit in Form von Fertigkeiten, Wissen, Kraft, Kapital, sich verwirkliche? Dan ift sich längst einig barüber, daß ber erste Schritt bazu ber Abergang aus ber vollständigen Abhängigkeit von dem, was die Natur freiwillig barbietet, zur bewußten Ausbeutung ihrer für ben Menschen wichtigsten Früchte durch eigne Arbeit, besonders in Acerbau oder Biehzucht, sei. Dieser Übergang eröffnet mit Ginem Schlage alle bie entferntesten Möglichkeiten ber Kultur, wobei allerdings zu bebenten, bag es noch fehr weit von bem erften Schritte bis zu bem heute erreichten Biele ift.

Man spricht ferner von geschichtslosen Bölkern, und auch biese Qualifikation bebarf ber Brüfung. Der Geist bes Menschen und also auch der Volksgeist ganzer Nationen zeigt weites Auseinandergeben sowohl wegen verschiedenartiger Begabung als auch wegen ber sehr verschiedenen Wirkungen, welche die äußern Umstände auf ihn üben. Soweit diese Umstände der Rulturstufe angehören, unterscheiden sie sich hauptfächlich nach dem Grade bes innern Ausammenhanges, der Festigkeit oder Dauer, welche dem geistigen Besite zu= fommt. Die Zusammenhangslosigkeit, bas Auseinanderfallen bieses Besites, charafterisiert ebenso entschieden die tiefern Kulturstufen wie sein Zusammenhalt und, damit Hand in Hand gehend, seine Unentäußerbarkeit und seine Wachstumsfraft die höhern. Dieser Gegensat zeigt fich in allem, anfangend von ber unsteten Wohnweise, welche manche niedere Stämme durch ben Richtbesit fester Wohnstätten noch unter ben Zustand mancher Tiere herabdruckt, fortschreitend in ber Lebensweise, Die selbst in ben von Natur reichsten Strichen ber Erde ben größten Abständen von Aberfluß und Mangel sich ausgesetzt sieht, und abschließend in ber Traditionslofigkeit, welche weder diesen Bölkern selbst ein Bewußtsein ihrer frühern Schickfale für irgend beträchtliche Dauer sich zu erhalten, noch auch den geistigen Besits durch die Erwerbungen einzelner hervorragender Geister oder durch Aufnahme und Pflege von außen kommender Anregungen zu stärken und zu mehren gestattet. hier, wenn nicht alles trügt, liegt ber Grund ber größten, tiefstgehenben Berschiedenheit ber Bölfer. Man scheint benselben zu streifen, wenn man geschichtliche und geschichtslose Bölker einander gegenüberstellt, und gewiß ist es sicher, daß die Lüden und die kurze Dauer, wenn nicht gar ber Mangel ber Tradition ben Naturvölkern bas unmöglich machen, was wir Geschicht= schreibung nennen. Aber Geschichtslosigkeit ist ihnen barum boch nicht zuzuschreiben, benn ihre Thaten find für die Geschichte beshalb nicht verloren, weil die Erinnerung sie der Geschichtschreibung nicht aufbewahrt. Wir würden baher biese Unterscheidung ablehnen muffen, weil das Wefen ber Gefchichte im Gefchehen felbst, nicht in Erinnerung und

Festhaltung von Geschehenem besteht. Es ist ja überhaupt schwer, einen solchen das ganze Leben durchziehenden Unterschied als Sat und Gegensatz zu bezeichnen, zumal die Menschheit zu beweglich, zu sehr ineinander greisend ist, um sehr scharfe Grenzlinien in sich selbst überhaupt zur Ausbildung zu bringen. Wir wagen aber diese Verschiedenheit in den Gegensatz der Worte atomisiertes und organisiertes Volkstum zurückzuleiten, eben weil der innere Zusammenhang durch sein Fehlen dort und seinen Bestand hier den tiessten Unterschied zu bezeichnen scheint, den es auf dem Gebiete geschichtlicher That, also hauptsächlich auf dem geistigen Gebiete, gibt. So wie die gesellschaftliche und staatliche ist auch die geistige Geschichte der Menschheit in erster Linie ein Fortschreiten aus dem einen Zustande zum andern, und zwar ist es die äußere Natur in erster Linie, an welcher sich der menschliche Geist erzieht, indem er sich zunächst zu berselben in ein erkennendes Verhältnis zu sehen strebt, dessen letzes Ziel der Ausbau eines geordneten Abbildes der Natur in seinem Innern, d. h. die Schaffung der Kunst, der Poesie, der Wissenschaft, ist.

Was find nun also bie Naturvölker? Nach Rassenzugehörigkeit so verschieben wie möglich, bilben sie keine Bölkergruppe in anatomisch-anthropologischem Sinne. Da sie an den höchsten Kulturgütern der Menschheit in Sprache und teilweise Religion, Sitten, Erfindungen teilnehmen, kann man ihnen nicht als genealogischer, anthropogenetischer Gruppe ihre Stelle an bem Grunde bes Stammbaumes ber Menscheit anweisen und barf ihren Zustand keineswegs als Urzustand oder Kindheitszustand auffassen. Biktor von Strauß hat sehr treffend ben tiefern Sinn bieses Wortes vom "Kindheitszustande ber Menschheit" beleuchtet, welchen diejenigen am wenigsten innehaben, die das Wort selber am häufigsten im Munde führen: "Man spricht fo gern vom Kindheitszustande ber ältesten Menschheit. Gut, man ist dazu berechtigt. Aber dabei bedenke man auch, daß ein Kind in den ersten Jahren seines Lebens eine größere Entwickelung burchmacht als in den ganzen spätern achtzig Jahren, baß ein Kinb, zumal ein geniales, alle Dinge rascher, lebhafter und unbefangener auffaßt und innerlich verarbeitet als ein Erwachsener, und man vergesse nicht, daß jene frühern Menschen mit biesen und andern Borzügen der Kindheit bennoch zu Männern und Greisen anschauenb, sinnend, überlegend und benkend heranreiften." Es ist ein Unterschied zwischen ber Unreife bes Kinbes und ber geringen Gereiftheit des aus Beschränktheit seiner Lebensverhältnisse in manchen Beziehungen stehen gebliebenen Erwachsenen. Das wir Naturvolker nennen, fteht biefem lettern nahe, jenem fern. Wir nennen sie kulturarme Bolker, weil innere und außere Verhaltnisse sie gehinbert haben, so bauernde Entwickelungen auf dem Gebiete ber Kultur zu vollenden, wie sie Kennzeichen ber mahren Kulturvölfer und Bürgen bes Kulturfortschrittes sind. Doch würben wir nicht wagen, sie kulturlos zu nennen, ba bie Mittel zum Aufschwunge auf höhere Stufen, die primitiven Rulturmittel: Sprache, Feuer, Waffen und Geräte, keinem von allen fehlen, und ba gerade ber Besit biefer Mittel und vieler andrer, unter benen bier nur Haustiere und Kulturpflanzen genannt sein mögen, zahlreiche und mannigfaltige Berührungen mit echten Kulturvölfern bezeugt. Der Urfachen aber, warum sie biese Gaben nicht nütten, find es mancherlei. Beiftige Minberbegabung pflegt in erster Linie genannt zu werben. Dies ist bequem, aber minbestens nicht billig. Innerhalb ber heutigen Naturvölker ist jedenfalls eine große Verschiebenheit der Begabung vorhanden. Doch darf man es gelten laffen, daß im Laufe ber Kulturentwickelung höher begabte Bolfer mehr und mehr sich ber Kulturmittel bemächtigt und ihrem eignen Fortschritte Stetigkeit und Sicherheit angeeignet haben, mahrend minder begabte gurudblieben. Aber die außern Berhaltniffe sind hinsichtlich ihrer hemmenden ober fördernden Einwirfung deutlicher zu erkennen und abzuschäten, und es ist gerechter und logischer, sie zuerst zu nennen. Wir begreifen, warum die Wohnplate der Naturvölker hauptfächlich in den kalten und heißen Gegenden, auf

abgelegenen Infeln, in abgeschlossenen Gebirgen, in armen, mustenhaften Ländern gefunden werden. Wir verstehen ihre Burudgebliebenheit in Erdteilen, welche für die Entwidelung bes Ackerbaues und der Biehzucht so wenig Mittel barboten wie Australien, die Rordpolarländer und Teile von Amerika. In der Unzuverlässigkeit ihrer unvollkommen entwidelten Silfsquellen sehen wir eine Kette, die ihnen schwer am Juße hängt und ihre Bewegungen in einen engen Raum bannt. Ihre geringe Zahl folgt baraus, und aus biefer wieder ergibt sich die geringe Gesamtmaffe ihrer geistigen und förperlichen Leiftungen, bie Seltenheit hervorragender Menschen, die Abwesenheit bes heilsamen Druckes, welcher auf Thätigkeit und Borsicht bes Ginzelnen von ben ihn umgebenben Massen ausgeübt wird und ber auch mit wirksam ift in ber Schichtung ber Gesellschaft in Stände und ber Beförderung ber auf biefer Stufe so heilfamen Arbeitsteilung. Teilweise folgt aus jener Unzuverläffigkeit ber Hilfsmittel auch die geringe Stetigkeit ber Naturvölker, der Zug von Nomabismus, der sie alle burchbringt, auch wenn emfiger Acerbau sie an die Scholle zu fesseln scheint, andernteils ihnen aber auch die ganze Unvollkommenheit ihrer politischen und wirtschaftlichen Einrichtungen erleichtert, die alle, so wie sie selbst keine Gewähr ber Dauer haben, ber gangen Lebensweise biefer Bolfer feine Stetigkeit zu verleihen im ftanbe sind. So entsteht trot ber oft reichlich zugemessenen und wohlgepflegten Kulturmittel ein zusammenhangsloses, zersplittertes, zerklüftetes, kräftevergeubenbes, unfruchtbares Leben, ein Dasein ohne starken verbindenden Faden, mit ungewisser Zukunft, weil ohne gewisse Bergangenheit. Jedes Geschlecht fängt von unten an, weil der Schatz der Erfahrungen seiner Borfahren mit biesen fast ganz verfiegt. Heute weiß nichts von Gestern, und Morgen lernt nicht von Heute. Es ist ein Leben ohne innern Zusammenhang und barum auch ohne sicheres Wachstum, es ist nicht bas Leben, in bem die Kulturkeime sich herausbilbeten, die wir schon im Beginne bessen, was wir Geschichte nennen, in mehrfacher Zahl fo herrlich aufgegangen finden, es ist vielmehr voll von Kulturabfällen und unklaren Erinnerungen aus Kulturkreisen, die teilweise wohl weit hinter bem Anfange unfrer Geschichte liegen. Wer über die Entstehung der Kultur nachdenken will, möge fich mit besonderer Borficht hüten, die Borkulturvölker mit unfern heutigen Naturvölkern zu verwechseln. Sollen wir zum Schlusse kurz zusammenfassend bezeichnen, wie wir die Stellung biefer Bölker zu benen auffassen, welchen wir angehören, so fagen wir: Kulturlich bilben biese Bölfer eine Schicht unter uns, während sie nach natürlicher Bilbung und Anlage zum Teile, soweit sich erkennen läßt, uns gleichstehen. Aber biefe Schichtung ift nicht fo gu verstehen, baß sie bie nächst niebern Entwidelungsstufen unter uns bilbet, burch welche wir selbst hindurchgeben mußten, sondern so, daß sie ebensowohl aus stehen gebliebenen als zur Seite gebrängten und rudgeschrittenen Elementen befteht.

#### Wesen, Entstehung und Ausbreitung der Kultur.

Inhalt: Was ist Kultur? — Bedeutung des Zusammenschließens und Ineinandergreisens für die Kultur. — Der Begriff "Halbkultur". — Berhältnis der geistigen und materiellen Elemente der Kultur. — Die mateseiellen Grundlagen. — Der geistige Kern. — Entstehung der Kultur. — Reichtum der Ratur. — Kultur und Aderbau. — Klimatische Begünstigungen. — Kultur und Nomadismus. — Die Kulturzentren der Hochebenen. — Das politische Element in der Kultur. — Kulturzone.

Mit dem Worte Kultur bezeichnen wir gewöhnlich die Summe aller geistigen Errungenschaften einer Zeit. Allein es ist dieser Begriff offenbar kein ganz einfacher und feststehender. Wir sprechen von Kulturstufen, von hoher und niederer Kultur, von Halbkultur, und vor allem setzen wir Kultur= und Naturvölker einander gegenüber. Es

geht baraus hervor, daß wir an die verschiedenen Kulturen, die wir bei den Bölkern der Erde sinden, einen bestimmten Maßstab anlegen, und diesen Maßstab nehmen wir offenbar von der Kulturhöhe her, die wir selbst erreicht haben. Unsre Kultur ist für uns die Kultur. Nehmen wir nun an, daß in der That die höchste und reichste Entfaltung dieses Begriffes bei uns zu sinden sei, so muß es uns für das Verständnis der Sache selbst am wichtigsten erscheinen, die Entfaltung dieser Blüte dis zum Keime zurückzuversolgen. Wir werden unsern Zweck, einen Einblick in das Wesen der Kultur zu gewinnen, nur dann erreichen, wenn wir die treibende Kraft verstehen, welche aus den ersten kleinen Anfängen alles das entwickelt hat, was man kurzweg Kultur nennt.

Jedes Bolt hat geistige Gaben und entwickelt Geistiges in seinem Leben. Jedes nennt eine Summe von Miffen und Können sein, welche seine Rultur barftellt. Der Unterschieb zwischen diesen "Summen geistiger Errungenschaften" liegt aber nicht nur in ihrer Größe, sondern auch in der Verschiedenheit ihrer Wachstumsfraft. Um ein naheliegendes Bild zu gebrauchen, erscheint uns ein Kulturvolf wie ein mächtiger Baum, ber in jahrhundertelangem Wachstume sich zu Größe und Dauer über bie Niedrigkeit und Bergänglichkeit fulturloser Bölker erhoben hat. Es gibt Pflanzen, welche hier schwache, alljährlich hinsterbenbe und wieder sich erneuende Kräuter sind, während sie bort zu fräftigen Bäumen aufwachsen. Der Unterschied liegt in ber Erhaltung ber Machstumsergebnisse jedes einzelnen Jahres, ihrer Anfammlung und Befestigung. So würde auch bies vergängliche Wachstum ber Naturvölfer, die man nicht gang mit Unrecht als Bölfergestrüpp bezeichnet hat. Dauernbes erzeugen und bamit jedes neue Geschlecht höher ber Sonne entgegentragen und festere Stüten in bem vom vorhergegangenen Geleisteten ihm bieten, wenn in ihm selbst ein Trieb ber Erhaltung und Befestigung wirksam ware. Aber biefer eben, welcher als erfte Rraft in aller Förderung ber Kultur wirksam ift, fehlt, und burch dieses Fehlen geschieht es, daß alle jene zu Größerm bestimmten Pflanzen am Boben bleiben und elend verkommen, um ein bigden Luft und Licht streitend, bas sie bort oben in reichster Fülle genießen könnten. Die grausame Wahrheit hat Condorcet am flarsten bezeichnet in folgenden oft nachgesprochenen und boch so seltsam wenig weiterentwickelten Sagen, mit benen er in feiner "Esquisse d'un tableau historique" ben Naturmenschen charafterisiert: "Die Ungewißheit und Schwierigkeit, seinen Bedürfnissen zu genügen, ber notwendige Wechsel zwischen äußerster Ermübung und absoluter Rube lassen bem Menschen keine Dluße, in welcher er, seinen Ideen sich hingebend, seinen Geist mit neuen Kombinationen bereichern kann. Die Mittel felbst, mit benen er seine Bedürfniffe befriedigen konnte, find allzusehr vom Zufalle und ben Jahreszeiten abhängig, um in nüglicher Beife eine Industrie weden zu können, beren Fortschritte sich überliefern ließen; und jeder beschränkt sich barauf, seine personliche Geschicklichkeit zu entwickeln."

In dieser Beschränkung des Einzelnen, welche ebenso räumlich wie zeitlich vorzustellen ist, d. h. welche ebenso die einzelnen Hütten, Dörfer, Bölfer wie die auseinander solgenden Geschlechter der Menschen isoliert, liegt die Berneinung der Kultur; in ihrem Gegenteile, d. h. im Zusammenschlusse der Miteinanderlebenden und dem Zusammenhange der Aufseinandersolgenden, liegt die Möglichkeit ihrer Entwickelung. In der Bereinigung der Mitlebenden wird die Grundlage, im Zusammenhange der Generationen die Zusunst der Kultur gesichert. Die Kulturentwickelung ist ein Schätzesammeln. Und die Schätze, die sie anhauft, wachsen von selbst, sobald erhaltende Kräste über sie wachen. Auf allen Gebieten menschlichen Schaffens und Wirkens werden wir im Zusammenschlusse den Grund jeglicher höhern Entwickelung sich legen sehen. Und so ist es auch nur durch mächtiges Zusammenwirken, durch gegenseitige Hispe, sei es unter Zeitgenossen, sei es von Geschlecht zu Geschlecht, der Menschheit gelungen, die Stuse der Zivilisation zu erklimmen, auf welcher ihre höchsten Glieder jetzt stehen.

Wir haben im vorigen Abschnitte bie Zusammenhangslosigkeit als bas Merkmal ber Naturvölker gekennzeichnet, und ebenso können wir als das Wesentliche der höchsten Kultur= entwickelung ben größtmöglichen und innigstmöglichen Zusammenhang aller Mitstrebenden untereinander und mit den vergangenen Geschlechtern bezeichnen. Zwischen biesen beiden Extremen liegen alle Zwischenstufen, die wir unter dem vielbeutigen Namen Halbkultur zusammenfassen. Dieser Begriff, ber, zwischen ben Extremen innestehend, als "Halbwegsbegriff" sich von selbst zu beuten scheint, verdient bennoch einige Worte. Wenn wir in der höchsten Kultur ber energischsten Bethätigung sowohl ber erhaltenben als ber weiterbauenben und weiterbil= benben Kräfte begegnen, so sind es in der Halbkultur wesentlich jene erstern, die zu größter Thätigkeit aufgerufen werden, während die lettern durch ihr Zuruckleiben die Inferiorität ber Halbkultur bedingen, welche in ihrem Namen sich aussprechen foll. Die Einseitigkeiten und Unvollkommenheiten, welche die Halbkultur auszeichnen, liegen wesent= lich auf ber Seite bes geistigen Fortschrittes, während bagegen die wirtschaftliche Seite von einer so frühen Entwidelung ift, daß vor 200 Jahren, als Europa und Nordamerika noch nicht burch Dampf, Gifen und Glektrizität ihren riefigen Aufschwung genommen hatten, ber geradezu ein neues Zeitalter ber Kultur begründete, China und Japan burch ihre Leistungen in Acerbau, Gewerbe und Handel, ja felbst durch ihre heute so weit überholten und teilweise in so tiefen Berfall geratenen Kanäle und Straßen die europäischen Reisenden in das größte Erstaunen versetzten und die vorurteilsfreien unter ihnen zu lauter Bewunderung einer so großen Überlegenheit hinrissen. Die Europäer aber und die euroväischen Tochtervölker in Amerika und Australien haben in den letzten 200 Jahren den Vorsprung, ben bamals in vielen Beziehungen die Oftafiaten besachen, nicht nur eingeholt, sondern sie sind längst darüber hinausgegangen. Hier erkennt man, worin das Ratsel der dinesischen Kultur, ihres Söhestandes und Stillstandes und überhaupt aller Halbkultur liegt; benn was andres als die Lust bes freien geistigen Schaffens hat ben Westen so weit ben Often überholen lassen? Die Chinesen haben keine wissenschaftliche Forschung, in dem titanischen ober prometheischen Sinne Europas haben sie auch keine Philosophie und keine Poesie, und biefer Beist der Unfreiheit geht felbst durch ihre Runst: alles auf Erhaltung, nichts auf Fortbildung gerichtet. Boltaire trifft den Nagel auf den Ropf, wenn er einmal fagt, die Natur habe biefer Menschenrasse die Organe gegeben, alles auf einmal zu finden, was ihr nüplich sei, aber nicht, darüber hinauszugehen. Im Mühlichen, in den Künsten bes praktischen Lebens sind sie groß geworden, während wir ihnen keine einzige Theorie, nicht einen einzigen tiefern Blick in den Zusammenhang und die nächsten Ursachen der Erscheinungen verdanken.

Ist nun bieser Mangel einer Lücke ihrer Begabung entsprungen, oder liegt er in der Starrheit ihrer sozialen und politischen Organisation, welche das Mittelmäßige begünstigt und alles Geniale niederdrück? Da derselbe in allen Mandlungen ihrer Organisation sich erhielt, müssen wir uns für die Lücke in der Begabung entscheiden, aus der allein ja auch diese Starrheit ihrer sozialen Gliederung zu erklären ist. Die entscheidende Antswort kann freilich erst die Zukunft erteilen, denn es wird vor allem sich zu zeigen haben, ob und wie weit diese Bölker auf den Kulturwegen fortschreiten werden, welche Europa und Nordamerika ihnen zu zeigen so eifrig bestissen sind. Denn daß sie dieselben betreten wollen oder müssen, unterliegt längst keinem Zweisel. Man wird aber zur Lösung dieser Frage nicht kommen, wenn man sich auf den Standpunkt der Ganzkultur stellt, welche in den teilweisen Unvollkommenheiten Chinas, Japans zc. einsach Zeichen einer durchgehends niedrigern Stuse des ganzen Lebens dieses Bolkes und sehr häusig zugleich Zeichen einer vollständigen Hossinungslosigkeit aller Ausschwungsversuche erblickt. Sollten in ihnen selbst nur die Fähigkeiten zur Halbkultur liegen, so wird das Fortschrittsbedürsnis durch Zuwanderung aus Europa und Nordamerika sich frästigere Organe zu schaffen suchen, b. h.

bie Bolksmasse selbst wird sich umgestalten, um ein höheres Maß von Begabung zu erlangen. Dieser Prozeß mag manches der heutigen Kulturvölker erst zu der Höhe geführt haben, die es einnimmt. Wir erinnern an die Halbmongolen unter den Europäern, an die Russen und Ungarn, und an die Förderungen mancher Art, welche Millionen von deutschen und andern Einwanderern diesen geboten haben.

Die Summe ber Kulturerrungenschaften jeber Stufe und jebes Bolkes fest fich aus materiellem und geistigem Befite gusammen. Es ift, wie wir feben, wichtig, beibe auseinander zu halten, da sie von sehr verschiedener Bedeutung für ben innern Wert ber Gesamtkultur und vor allem für ihre Entwickelungsfähigkeit sind. Sie werden nicht mit ben gleichen Mitteln, nicht gleich leicht, nicht gleichzeitig erworben, sind baber nicht in gleichem Maße vertreten. Dem geistigen Kulturbesite liegt ber materielle zu Grunde. Schöpfungen kommen als Luxus nach ber Befriedigung ber körperlichen Bedürfnisse. Nebe Frage nach ber Entstehung ber Kultur löst sich baher in die Frage auf: Was begünstigt die Entwickelung der materiellen Grundlagen der Kultur? hier ift nun in erster Linie zu betonen, daß, nachdem in der Benutung ber Mittel ber Natur für die Zwecke des Menschen ber Weg zu biefer Entwickelung gegeben ift, nicht ber Reichtum ber Natur an Stoffen, fonbern an Kräften ober, besser gesagt, an Kräfteanregungen es ift, welcher bie bochste Schätzung verdient. Diejenigen Gaben ber Natur find baher für ben Menfchen am wertvollsten, welche bie ihm innewohnenben Quellen von Kraft zu bauern= ber Wirffamfeit erschließen. Dies vermag felbstverständlich am wenigsten ber Reich= tum der Natur an Dingen, beren ber Mensch bebarf, ober jene sogenannte Gute ber Natur, welche ihm gewisse Arbeiten erspart, bie unter andern Umständen notwendig sein würden, wie es 3. B. die Wärme in den Tropen thut, welche den bort Wohnenden das hütten= bauen und bas Sichkleiben fo viel leichter macht als in ber gemäßigten Zone. gleichen wir bas, was bie Ratur zu bieten vermag, mit bemjenigen, mas an Möglichkeiten bem menschlichen Geiste innewohnt, so ist ber Unterschied ein gewaltiger und liegt vorzüglich in folgenden Richtungen: Die Gaben der Natur find an fich in Art und Menge auf die Dauer unveränderlich, aber ber Ertrag der notwendigsten unter ihnen schwankt von Jahr zu Jahr und ist baher unberechenbar. Sie find an gewisse äußere Umftande gebunden, in gemisse Bonen, bestimmte Soben, an verschiedene Bobenarten gebannt, über welche sie oft nicht hinausgetragen werden können. Der Macht des Menschen über sie find ursprünglich enge Schranken gezogen, welche nur bie Entwickelung feiner Beiftes= und Willensfraft zu erweitern vermag, boch zu burchbrechen nie befähigt ift. Die Kräfte bes Menschen anderseits gehören gang ihm; er kann nicht bloß über ihre Anwendung verfügen, fonbern fie auch vervielfältigen und verstärken, ohne bag biefer Möglichkeit wenigstens bis heute eine Grenze zu ziehen wäre. Nichts lehrt schlagender die Abhängigkeit der Naturausnutung vom Willen bes Menschen als ber Zustand ber burch Willensschwäche und Konsequenzlosigfeit in erster Linie bezeichneten Naturvölfer, welche über alle Teile ber Erbe hin, burch alle Klimate, über alle Hohenstufen bieselben find.

Nicht zufällig hat das Wort Kultur auch noch den Sinn des Acerbaues, und hier liegt sogar seine etymologische Wurzel. Auch die Wurzel der Sache, die wir im weitesten Sinne unter Kultur verstehen, liegt hier: das hineinarbeiten einer Summe von Kraft in eine Erdscholle ist der beste, meistversprechende Anfang jener Unabhängigkeit von der Natur, welche in einem gewissen Grade von Beherrschung derselben durch den Geist ihr Ziel findet. Am leichtesten schließt sich hier Glied an Glied der Kette der Entwickelung an, denn in jährlich wiederholter Arbeit auf demselben Boden, auf welchem der Mensch nun beharrslich wohnt und wirst, konzentriert sich sein Schassen und festigt sich seine Tradition, d. h. werden die Grundbedingungen der Kultur geschassen.

Diejenigen Naturbedingungen, welche die Ansammlung von Reichtum vermöge ber Fruchtbarkeit bes Bobens und ber barauf verwandten Arbeit gestatten, sind also zweifellos von der größten Bedeutung für die Entwickelung ber Kultur. Aber es ist bennoch un= julaffig, mit Budle zu fagen, bag es "fein Beifpiel in ber Gefchichte gabe, bag irgenb ein Land burch seine eigne Anstrengung zivilifiert worben wäre, wenn es nicht eine jener Bebingungen in einer fehr gunftigen Form befaß". Wegen ber geringen Bahl ber Bölfer mit anscheinend gang felbständig entwickelter Kultur ift es einerseits nicht gang leicht, biese Frage zu entscheiben. Für die erste Existenz bes Menschen waren warme, feuchte, mit Fruchtreichtum gesegnete Länder ohne Frage am förderlichsten, und ber Ur= mensch ift am leichtesten als Tropenbewohner zu benken. Wenn aber anderseits bie Kultur nur als eine Entwidelung ber Kräfte bes Menfchen an ber Natur und burch bieselbe zu benken ift, fo konnte sie nur burch irgend einen Zwang geschehen, welcher ben Menschen in ungünstigere Berhältnisse versette, wo er für sich selbst mehr forgen mußte als in biefer seiner weichen Wiege ber Tropenwelt. Dies führt aber notwendig zu gemäßigten Ländern, die wir mit derfelben Notwendigkeit als Wiege der Kultur ansehen, wie wir bie tropischen als Wiege ber Menschheit begrüßen. Und ift es außerdem so sicher, daß biese mexikanischen, peruanischen 2c. Kulturen ganz autochthon sind? Aber wir haben jedenfalls 3. B. in ber Hochebene von Mexifo ein viel minder fruchtbares Land als in ben umgebenden Tiefländern, und das Gleiche bürfte von Peru zu fagen fein. Dennoch finden wir die größte Entwickelung, welche nach unferm Wiffen in Amerika stattgefunden hat, auf diese beiben Hochebenen beschränkt. Thatsächlich erscheinen sie selbst heute bei hoch gesteigerter Kultur burr und obe wie Steppen neben ber ungemein fippigen und pracht= vollen Natur der an vielen Stellen nur eine Tagereise weit von ihnen entfernten Tiefländer und Stufenländer. Man fann fagen, daß in tropifden und fubtropifden Ländern bie Fruchtbarkeit bes Bobens im allgemeinen abnimmt mit ftarker Erhebung besselben, und daß unter jeder Art klimatischer Bedingungen die Hochebenen niemals so fruchtbar find wie Tieflander, Sügelländer ober Gebirgshänge. Mun hatten diese amerikanischen Rulturen beibe ihren Sit auf Hochebenen, und ber Mittelpunkt der megikanischen, die Hauptstadt Tenochtitlan (an der Stelle bes heutigen Mexiko), lag in 2277 m Höhe, während Cuzco, das biese Stelle im Reiche ber Inka einnahm, fogar noch höher lag. Bon hite und Keuchtigkeit, welche nach Buckle die notwendigen Vorbedingungen der Zivilisation sind, findet sich in diesen beiden Ländern bedeutend weniger als in dem größten Teile des übrigen Mittel= und Sübamerika, und boch find gerade sie es, wo die reichsten und felbständigsten Rulturentwickelungen ber Neuen Welt erblühten.

Es führt dies zur Erkenntnis, daß, wenn auch Kultur im allgemeinen an ihrer Burzel einen engen Zusammenhang mit der Kultur des Bodens besitzt, doch bei weiterer Entwickelung keine notwendige Beziehung zwischen den beiden bestehen bleidt. Die Kultur eines Bolses löst sich, indem es wächst, vom Boden los, auf dem sie sich entfaltet hat, und schafft sich, je weiter sie sich entwickelt, um so mehr Organe, die mehr den Elementen der Bewegung als des Burzelns dienen. Man möchte fast sagen, daß dem Ackerdauer eine natürliche Schwäche innewohnte, welche durch seine Ungewohntheit der Bassen, durch seine den Mut, die Unternehmung schwächende Liebe zum Besitze und zur Ansässisseit sich unsichwer erklärt. Das höchste Maß politischer Kraftäußerung sinden wir dagegen bei dem in vielen Beziehungen als natürlicher Antipode dem Ackerdauer entgegenstehenden Jäger und Hirten, vor allem bei dem letztern, der mit der Beweglichkeit die Fähigkeit des massenhaften Auftretens, mit der Kraft die Disziplin vereinigt. Und auch hier sind die Ursachen natürlich und naheliegend, denn gerade das, was es dem Ackerdauer schwer macht, jene Kraft zu entwickeln, kommt hier zur Geltung: der Mangel der Ansässigseit, die Beweglichkeit,

die Ubung der Stärke, des Mutes und der Waffengewandtheit. Und bliden wir über die Erde hin, so finden wir in der That die festesten staatlichen Organisationen der sogenannten Halbkulturvölker burch Verschmelzung bieser Elemente hervorgebracht. Das so entschieden ackerbauende Volk der Chinesen beherrschen die Mandschu nach den Mongolen, die Perfer stehen unter turkestanischen Gerren, die Agypter standen unter Syksos, Arabern und Türken, alles schweifende Bolfer; in Innerafrika find die nomabischen Bahuma die Gründer und Erhalter ber festesten Staaten von Uganda und Unporo bis vielleicht zum Kasembe und Muata Jamvo hinüber, und in Meriko hatten die rauhen Tolteken bas verfeinerte Acker= bauervolk ber Azteken unterworfen. Im Detail ber Geschichte, vorzüglich ber Grenzstriche zwischen Steppe und Kulturland, wurde biefe Regel sich noch in einer langen Reihe von Fällen bestätigen, und wir wagen zu behaupten, daß sie fast ein Gefet ift. Nicht barum sind also die minder fruchtbaren Hochebenen und die den Hochebenen nächstgelegenen Striche überall ber Entwickelung höherer Rultur, ber Bildung von Kulturstaaten so förderlich gewesen, weil sie fühleres Klima und badurch Nötigung zum Aderbaue bieten, sondern weil die erobernde und zusammenhaltende Kraft der Nomaden hier mit der fleißigen Arbeit des für sich allein nicht staatenbildenden Ackerbauers sich vermählte. Daß babei die Soch= ebenenseen eine gewisse Rolle spielten als Anlehnungs= und Kristallisationspunkte solcher Staaten, wie ber Titicaca in Peru, die Lagunen von Tepcoco und Chalco in Merifo, ber Ukerewe und Tsab in Innerafrika, ist eine interessante, aber im Bergleiche zur kultur= schaffenden Wirtsamkeit dieser Berbindung von Nomaden und Ackerbauern mehr nebenfächliche Ericheinung.

Über die lokalen Begünstigungen und hemmungen der Kultur durch den Einfluß der geschichtlich wirksamen Gigenschaften bes Klimas hinaus wirken am eingreifenosten bie verschiedenen Klimate durch bie Erzeugung von großen Gebieten ähnlicher klimatischer Bebingungen, Rulturgebieten, welche, entsprechend ben Klimgzonen, gürtelförmig um ben Erdball angeordnet find. Man kann sie also Kulturzonen nennen. Bei allem Unterschiede ber lokalen Klimaverhältnisse kommt biesen etwas Großes, Gemeinsames zu, bas einmal in ben verschiedenen Wirkungen der Kälte und Wärme und ihrer Kombination mit Trocenheit und Feuchtigkeit und zum andern in ben verschiebenen Graben von Fruchtbarkeit begründet ift, welche jenen entsprechen. Die geschichtlichen Erfahrungen, über welche bis heute die Menschheit verfügt, stempeln nun ganz entschieben die gemäßigte Zone zur ältesten, eigentlichsten Rulturzone. Richt bloß eine Gruppe von Thatsachen fpricht hiefür. Die wichtigsten, organisch zusammenhängenosten, in diesem Zusammenhange und burch benfelben am stetigsten sich fortbilbenben, nach außen anregendsten geschichtlichen Ent= widelungen ber letten brei Jahrtausenbe gehören bieser Rone an. Und baß es nicht etwa eine Wirkung bes Rufalles ift, welcher bas Mittelmeer, bas Berg ber alten Geschichte, in biese Bone fallen läßt, lehrt sehr beutlich bas Berharren ber wirtsamsten geschichtlichen Ent= widelungen in ber gemäßigten Zone auch nach ber Erweiterung bes Geschichtsfreises über Europa hinaus, ja felbst nach der Berpflanzung ber europäischen Rultur nach jenen neuen Welten, die sich in Amerika, Afrika und Australien aufthaten. Nach allem, was wir von ben Einwirkungen der kalten und heißen Bone auf die einzelnen Menschen miffen, kann es nicht wundernehmen, wenn in diesen mittlern Zonen, die am freiesten bleiben von den un= leugbar schablichen Ginflussen ber Extreme, die stetigste und bamit die höchste Rulturentwickelung sich vollziehen konnte. Zwar flechten sich unendlich viele Fäben in dieses große Gewebe hinein; aber ba jedes Bolf aus Ginzelmenschen sich zusammensett, und ba folgerichtig auch alles, was die Bölfer schaffen, endgültig auf dem Thun der Einzelnen beruht, so ist zweifellos das Folgenreichste von allem in diesem Prozesse einmal die Erzeugung der möglichst großen Zahl möglichst leistungsfähiger Individuen in der gemäßigten Zone und dann die

- muh

Aneinanderreihung und Zusammenfassung der einzelnen Aulturgebiete in einen Aulturzgürtel, in welchem der Berkehr, der Austausch und damit die Mehrung und Befestigung der Elemente des Aulturschates die günstigsten Bedingungen fanden, in welchem mit andern Worten die Erhaltung und Fortentwickelung, diese Elemente der Aultur, auf der breitesten Grundlage ihre Thätigkeit entsalten konnten.

Alte Kulturen oder, wenn man will, Halbkulturen, deren Resten wir in den tropisschen Ländern begegnen, gehörten einer Epoche an, wo die Kulturarbeit seine so gewaltigen Forderungen an die einzelnen stellte, wo aber auch ebendarum die Kulturblüte vorübersgehender war. Das Studium der geographischen Berbreitung alter und neuer Kulturen scheint zu lehren, daß mit dem Wachsen der Kulturaufgaben der Kulturgürtel sich notwendig nach den Gebieten der größten Leistungsfähigseit auf dieser Seite, d. h. nach denjenigen gemäßigter Klimate, zusammenzog. Für die Urgeschichte des Menschengeschlechtes, für die Geschichte seiner Berbreitung, für die Deutung der Kulturreste in Tropenländern, wie Mexiso und Peru, ist diese Erwägung von Wichtigkeit.

# Die Hprache.

Inhalt: Die Sprache ist eine allgemeine Fähigseit ber heutigen Menscheit. — Sprachenlernen bei Naturvölkern. — Beränderungen der Sprachen. — Gibt es eine Beziehung zwischen Rassen, und Spracheigen, tümlichseiten? — Entstehung, Wachstum und Verfall der Sprache. — Fossile Wörter; Dialekte und Sprachen. — Beziehung zwischen Sprache und Kulturhöhe. — Arme und reiche Sprachen. — Die Ausdrücke für Zahlen und Farben. — Gebärdensprache. — Schrift.

Alle Bölfer ber Erde besitzen die Fähigfeit ber Sprache, die und also im Rahmen unfrer jetigen Betrachtungen als etwas Fertiges gegenübertritt. "Go ift die Begabung des Menschen, so seine Umstände, seine Geschichte, daß Sprache überall und ausnahmslos fein Besitztum geworden. Und so wie die Sprache allen Menschen eigen, ist sie auch ein Vorrecht ber Menschheit: nur ber Mensch besitt Sprache." (Herber.) Und zwar besitt er dieselbe in nicht wesentlich verschiedenem Grade, wie aus der Thatsache sich ergibt, daß jedes Bolk ber Erde jedes anbern Volkes Sprache lernen kann. Wir sehen nicht nur alltägliche Beifpiele von vollkommener Bemeisterung fremder Sprachen, jondern wir lernen es auch bald als einen Erfahrungsfat betrachten, daß nicht angeborne Unfähigkeit, son= bern tieswurzelnde Trägheit die Menschen verhindert, selbst die schwersten fremden Sprachen mit berselben Geschicklichkeit zu gebrauchen wie ihre Muttersprache. Und barin find keines= wegs die Kulturvölker den Naturvölkern unbedingt überlegen. Von erstern wird zwar die Fähigkeit, eine ober mehrere Sprachen außer ihrer Muttersprache zu sprechen, viel häufiger verlangt; allein wo die Naturvölfer burd Bedürfnisse des handels und Verkehres sich in ähnliche Notwendigkeiten versetzt sahen, haben auch sie Uhnliches geleistet. Viele von ben höher gestellten Waganda sprechen Kisuaheli, einige arabisch; zahlreiche Wanjamwesi haben dieselbe Sprache gelernt. In ben Handelspläten der afrikanischen Westküste gibt es genug Reger, die zweis und selbst dreisprachig sind, und in den Indianerschulen Kanadas erstaunte nichts so sehr die Missionare als die leichte Bemeisterung des Englischen und Französischen feitens der indianischen Jugend.

Die Sprachmittel, die Laute ebenso wie die sie begleitenden Gebärden, sind über die ganze Erde hin einander sehr ähnlich, und nicht sehr weit geht der innere Ausbau der Sprachen auseinander. Man kann sagen, die menschliche Sprache ist eine an der Wurzel, welche sie tief in die Seele des Menschen treibt; doch ist sie in viele, sehr verschiedene

Afte und Zweige auseinander gegangen. Zahllose Sprachen, bie in jedem Grabe voneinander abweichen: Dialefte, Schwester: ober Tochtersprachen, selbständige Sprachstämme, erfüllen mit wechselnden Tonen die Hutten und haine ber Menschen. Ginige Bolfer können sich untereinander noch annähernd verständigen, einige, die einander nicht so nabe stehen, zeigen bennoch bei oberflächlicher Betrachtung Ahnlichkeit, bei andern liegen die Ahnlichkeiten tiefer, so daß nur noch die Wissenschaft bis zu ihnen vordringt. Gine große Rahl endlich von Sprachen ift auscheinend völlig verschieben, nicht bloß in ben Wörtern, sondern in der Struktur, ben Beziehungen, bie sie ausbruden, ben Rebeteilen, die sie unterscheiben. Dabei geben biefe Unterschiebe keineswegs Sand in Sand mit geistigen Verschiedenheiten ber Sprecher; Individuen von jeder Abart ber Begabung gebrauchen benselben Dialekt, und Seelen berfelben Begabung und Richtung können sich nicht verständigen. Auch mit geographischen Berschiedenheiten stimmt sie nicht und oft auch nicht mit Rassenunterichieben. Dft walten größere Rassenunterschiebe unter ben Sprechern Giner Sprache als unter benen, welche bie weitest voneinander entlegenen Sprachen gebrauchen. Um wieviel steht nicht ber englisch rebende Neger bem sprachverwandten Engländer ferner als ber Chinese bem sprachlich tief verschiedenen Mifronesier! Die Bedeutung ber Sprache für bie Bölkerforschung muß ganz wo anders als in dem auf Sprachverwandtschaft beruhenden Nachweise ber Bölkerverwandtschaft gesucht werden. Die Sprache wird immer in erster Linie als bas hervorragenofte Werfzeug, als bie Borbebingung aller anbern Rulturichate ber Menschheit erscheinen, als bas Mittel zu ihrem Erwerbe und ihrer Mehrung. Sie fann bas erste und wichtigste, ja bas entscheidende aller Werkzeuge genannt werden, die ber Mensch sich bereitet. Sie ift aber ebenbarum so veränderlich wie ein Wertzeug, und ein Wort kann im Laufe ber Jahrhunderte fehr verschiedene Bedeutungen annehmen, gang verschwinden, durch andre, eigens ersonnene oder einer andern Sprache entnommene ersett Sie wird abgelegt wie ein Wertzeug und wieder aufgenommen. Einzelne verlieren ihre Muttersprache, wie der in Australien mit zwölf Jahren zum Naturmenschen gewordene Franzose Narcisse Pelletier, von welchem jüngst in der Bariser Anthrovologischen Gesellschaft eine anziehende Schilberung gegeben wurde, ober bie Affa Mianis, welche im Anabenalter nach Italien gebracht worden waren und ihre Muttersprache nach wenigen Jahren ganglich vergessen hatten, sondern ganze Bölker legen eine Sprache ab und nehmen eine andre an, wie man ein Kleid an- und ablegt. Es gibt gewisse Kulturerrungenschaften, welche bauerhafter find als bie Sprache, etwa bie Kenntnis ber Biehaucht, die, einmal erworben, weniger leicht in Verluft zu geraten scheint als die Mutter-Wir würden bei diesem Punkte, welcher für den Kenner bes Bölferlebens fo felbstverständlich ist, nicht zu verweilen magen, wenn nicht noch immerfort die linguisti= ichen Klassistationen bewußt ober unbewußt mit ben anthropologisch ethnographischen ver-Sat bod felbst eine sprachwissenschaftliche Autorität, R. Lepfius, es notwendig befunden, gegen die Auffassung zu protestieren, daß sich Bölker und Sprachen nach Abstammung und Zusammengehörigkeit beden, wie noch immer in viel zu hohem Grabe vorausgesett zu werden pflege: "Die Berbreitung und Bermifchung der Bolfer geht ihren Weg und die ber Sprachen, wenn auch ftets durch biefen bedingt, ben ihrigen, oft ganzlich verschiedenen. Die Sprachen sind bas individuellste Erzeugnis ber Bölker und ihr unmittelbarfter geistiger Ausbruck, aber sie lösen sich häufig von ihren Erzeugern los, überziehen große fremde Bölker und Rassen ober sterben ab, während ihre frühern Träger, gang andre Sprachen fprechend, fortleben." Es versteht sich, bag im Lichte einer folchen tiefern Betrachtung Begriffe wie inbogermanische Rasse, semitische Rasse, Banturasse nicht bloß wertlos, sondern verwerflich, weil irre führend, find, und daß, so unberechenbar groß Wert und Ginfluß ber Sprachen als erfte Stupe und Stab in ber geiftigen Entfaltung der Menschheit gewesen, ihre Bebeutung für die Nachweifung innerer Unterschiede der Menschheit ungemein gering ist.

Und mährend das echteste Naturvolk ber Buschmänner eine fein gebaute, reiche Sprache fpricht, in beren Entwickelung ein unendlicher Betrag geistiger Arbeit aufzuwenden war, finden wir die nach entwickelungstheoretischen Ansichten einfachste Sprache, die flexionslose dinesische mit ihren 450 wie Steine eines Gebulbspieles aneinander zu segenden und wieber aufzulösenden und babei immer unverändert, eigentlich unorganisch bleibenden Wurzelwörtern, bei bemjenigen Bolke, bas bie höchste und bauernbste Rultur Asiens ent= widelt hat. Man fann unter biefen Verhältniffen wohl einen Stammbaum ber Sprachen aufrichten, barf uns aber nicht glauben machen wollen, baß bamit für ben Stammbaum ber Menschheit irgend etwas gewonnen sei, dieser Menschheit, in der wir die niedrigste organis sierte Sprache von einem der höchsten Bölker und eine höchst organisierte von einem der niedrigsten gesprochen finden. Die neuere Sprachwissenschaft scheint sich übrigens auch von einem Stammbaume aller Sprachen, einem Welt-Sprachstammbaume, nicht mehr soviel zu versprechen wie einst einige ihrer Vertreter, welche in solchem Stammbaume ben fräftigsten Beweis für den Darwinismus erkannten. Was dort als einfilbige Sprache an der Burzel bes Stammbaumes vegetierte, erscheint ihr jest mehr aus Ruckgang als aus Berharrung so arm und starr, und jene mit Bogelgezwitscher und andern Tierstimmen verglichenen Schnalzlaute füdafrikanischer Sprachen betrachtet sie jest nicht so fehr als Reste ber Tierheit denn als "charakteristischen Ausdruck sprachlicher Indolenz und Verkommenheit". Von irgend einem Reste von Ursprache ist keine Rebe mehr, sondern man scheint auf diesem Gebiete nur mehr ober weniger Hochentwickeltes ober Rückwärtsgegangenes zu fehen.

Die Universalität der Sprache ist das einfache Resultat der Thatsache, daß jede Abteilung ber Menschheit lange genug eriftiert, um bie Reime ihrer Sprachfähigkeit bis zu einem gewiffen Grabe zu entfalten, wo wir fie bann als Sprache bezeichnen. Nicht bloß Häckels Alali ift lange, lange in die Bergessenheit hinabgestiegen, auch alle, die unvollfommen redend, lallend, nach ihm famen, sind nicht mehr. Die Unterschiede ber Organisationshöhe sind in den heutigen Sprachen gering. Die Sprache ähnelt hierin gewissen universellen Künsten ober Werkzeugen, die bei Naturvölkern nicht besser sind als bei ben Ist es nicht mit der Universalität der Religionsbegriffe, ber Kunstriebe, ber Steinwaffen ähnlich bestellt? Zu Grunde liegt ber Sprache ber Trieb zur Mitteilung, sie ist baber, wie alle andern Kulturerrungenschaften, nicht das Produkt des einzelnen Men= ichen, sondern bes Menschen in der Gesellschaft. Der Trieb zur Mitteilung ist die treibende Kraft in ber Sprachentwickelung. Für und burch sie erwerben wir unfre ersten Kenntnisse, fie läßt die Sprache sich entwickeln und bereichern, sie schafft die Einheit der Sprache und beschränkt das Wuchern der dialektischen Abanderungen. Wir sprechen, um von andern verstanden zu werden, wir hören und lernen, um andre zu verstehen, wir sprechen nicht einfach. wie wir es wünschen, und sprechen nicht, wie wir wollen, sondern wie es verständlich ist, wie andre, nicht wie wir es brauchen. Infofern zeigt die Sprache am beutlichsten und allgemeinsten, daß die das Individuelle einschränkende Wirkung bes Lebens in der Gesellschaft das folgenreichste und vielleicht frühste soziale Erzeugnis ist.

Die Grundlage der Sprache waren die Naturlaute der Menschen, die ihre Gefühle ausdrücken und von andern verstanden werden konnten. Gebärde und Mienenspiel gesellten sich hinzu, vielleicht verständlicher in den ersten Anfängen und überwiegend die hörbaren Außerungen. Wie breit mag diese Grundlage sein? Bestand sie aus artikulierten Lauten, die instinktiv mit gewissen Ideen, bestimmten Begrissen vergesellschaftet waren? Bestand ein Wortschaß solcher ursprünglicher Laute, von Urwörtern, von letzten Sprachwurzeln? Dann würde die Untersuchung der Laute der Tiere wertvoll sein. Aber die neuere

Sprachforschung hat diese Wauwau-Theorie beiseite gelegt. Von dem beweglichen Munde bes lebenden Menschen getragen und der Seele, dem Ausgangspunkte der Lebensäußerungen, so nahe bleibend, trägt die Sprache das Merkmal des Lebens, nämlich die beständige Veränderung und wieder im Wechsel die Beständigeit, auß deutlichste ausgeprägt an sich. Überlebt sie auch die Geschlechter derer, die sie sprachen, so lebt sie doch mit ihnen, indem sie mehr oder weniger starke Veränderungen erfährt. Und endlich sterben auch die Sprachen. Das Altägyptische starb noch früher als die ägyptische Kultur, das Altgriechische überlebte nicht sehr lange die selbständige Existenz des Griechenvolkes, und mit Rom siel das Lateinische. Die drei Sprachen, die hier genannt wurden, sind nicht sinderlos gestorben, sie leben im Koptischen, Reugriechischen und in den romanischen Tochtersprachen sort. Seltener sind Sprachen, welche ganz gestorben sind, wie das Gotische. Doch selbst das Gotische wird von nahe verwandten Schwestersprachen überlebt, die den Stamm erhalten. Aber das Bassische wird allem Anschein, ohne alle nähern oder fernern Verwandtsschaftsbeziehungen zu mitlebenden Sprachen hinstirbt. So sterben also ganze Sprachen.

Daneben geht im Leben jeder Sprache ein allmähliches Absterben vor fich, bas in mancherlei Formen sich kundgibt. Wörter veralten, kommen außer Gebrauch ober sinden nur noch im Munde von Priestern und Dichtern eine Möglichkeit der Erhaltung. G. B. Marih hat nachgewiesen, daß seit 1611 in der englischen Sprache 388 Wörter veraltet Dazu kommen zahlreiche Anderungen ber Aussprache, ber Rechtschreibung und bes Alte Rebensarten, welche immer noch fortgebraucht werden, nachdem ihr Sinn längst unverständlich geworden, sind vor allem in bem gedankenarmen Leben ber Naturvölfer häufig und spielen feine fleine Rolle. So ruft im Rampfe ber herausforbernbe Fibschianer seinem Gegner zu: "Sai tava! Sai tava! Ka yau mai ka yavia a bure!" ("Schneib' gu, schneib' gu, ber Tempel empfängt"), aber niemand fennt ben Ginn biefer Worte, die jedermann für fehr alt hält. Wie anderseits mit neuen Dingen neue Wörter und Wendungen in die Sprache eingeführt werben ober beffer fich einführen, hat bas Beitalter ber Gifenbahnen und Dampfichiffe wie fein andres vor ihm gezeigt, benn bie Sprachen aller zivilifierten Bölfer find burch basselbe mit hunderten von neuen Wörtern bereichert worden. Gewissermaßen unter unsern Augen ift bas englische oth in ber Enbigung der britten Person der Zeitwörter durch es (liveth, lives), im Deutschen bas et durch t (lebet, lebt) erfest worden und ist im Deutschen das e in "heute" und ähnlichen Wörtern im Begriffe, abgestoßen zu werden. Diese Beränderungen sind in ungeschriebenen Sprachen natürlich viel größer als bort, wo bie Schrift gewissermaßen als versteinerndes Medium auf die Sprache wirkt. Und wenn wir der Behauptung der Sprachgelehrten recht geben muffen, bag bas Leben ber Sprache nicht in ben Schriftsprachen, fondern in den Dialekten pulsiere, und daß in den Dialekten die Reime neuer Sprachbildungen ichlummern, so verstehen wir, wie man in ben Sprachen ebenso variable Organismen jehen mag wie in ben Pflanzen ober Tieren. Bahrend bie Schrift banach ftrebt, eine bestimmte Sprache zu fixieren, hat ber reichere, weitere Berkehr ber Schriftvolker zugleich die Tendeng, das Berbreitungsgebiet eines Dialeftes, beziehentlich einer Sprache zu erweitern. Es würde nicht unrichtig fein, im allgemeinen zu behaupten, daß die schriftlosen Bölfer nur Dialette sprechen, mahrend Sprachen nur von Schriftvolfern getragen werben. Mo liegt aber die Grenze zwischen Dialeften und Sprachen? Unter Sprache versteht man heute einen Dialekt, ber burch die Schrift fixiert, burch ben Berkehr weit verbreitet ift. Max Müller fagt mit Recht von ben "litterarischen Idiomen", daß fie mehr fünftliche als natürliche Formen ber Rebe barftellen. Dialette erscheinen uns als ärmere, weniger bestimmt festgestellte und geregelte, baber ber Beränberung, selbst ber Willfür mehr ausgesette, somit untergeordnete Sprachen. Aber so erscheinen sie uns nur, folange wir sie mit Schriftsprachen vergleichen. Welcher unter ben 300 Stämmen vom vielsprachigen Rolchis, von welchen Plinius erzählt, daß die Römer zum Verkehre mit ihnen 130 Dolmetschen brauchten, sprach eine Sprache und welcher einen Dialest? Auf dieser Stufe werden bloß Dialekte gesprochen, jeder Stamm hat den seinen, und wenn man dem Neugriechischen 70 Dialekte zugesprochen hat, kommen und biese 130 ber Kolchier gar nicht mehr so erstaunlich vor. Was Sprachen erzeugt und mas Diglekte erhält, zeigt sehr gut ber Vergleich ber weiten Verbreitung bes Birmanischen in ben bicht bevölkerten, verkehrsreichen Ländern Birma, Begu und Arafan mit ber viel beschränktern in ben hart banebenliegenden Bergländern bes obern Framadigebietes, wo Gorbon in der Gegend von Manipur allein 12 Dialefte sammelte, und wo oft 30 ober 40 Familien einen eignen, andern Familien unverständlichen Dialekt sprechen. An diesem Maßstabe sind benn auch die so häufigen Angaben von übermäßig großer Rahl ber Sprachen bei kleinen Bölkern zu meffen. Bon Ubertreibung befreit, liegt in G. Sagards, bes Huronenmissionars, von 1826 stammender Angabe, daß jedes huronendorf feine eigne Sprache besitze und felbst nicht zwei Familien in demselben Dorfe die gleiche Sprache sprächen, daß ferner diese Sprachen außerst veränderlich, so daß bie alte Huronensprache (welche von den vielen?) bereits fast gänzlich verschieden von der heutigen sei, die Schilderung des Naturzustandes der Sprache, b. h. des Lebens der Sprache im Zustande ber Dialekte, aus benen keiner beherrschend und befestigt als Sprache bervortritt. Die Mannigfaltigfeit ber von ben Buschmännern gesprochenen Dialette, welche erhebliche Verschiedenheiten felbst unter Stämmen aufweisen, die nur burch Sügelketten ober einen Flußlauf voneinander getrennt find, führt Moffat ausschließlich auf den Rulturzustand zurud, welcher keinen gemeinsamen Dittelpunkt, keine gemeinsamen Intereffen, furg, nichts von bem besitt ober erzeugt, mas zur Befestigung bes Sprachgebrauches beizutragen vermöchte. Ihr Leben geht in ber Bemühung auf, "Leib und Seele zusammenzuhalten", und dies führt vor allem dazu, daß die Familien und Familienglieder sich oft für lange Zeit voneinander entfernen und große Strecken fern von ihrem eigentlichen Wohnsitze durchmessen. Aber nach dem, was wir von Bleek über die geringen Unterschiebe ber Buschmannbialekte wissen, möchte hier wohl auch Zumischung von Vantu- ober Hottentottenworten als bifferenzierendes Moment anzunehmen sein. Es ist interessant, zu wissen, daß jene "Betschuanen=Buschmänner", die Balala, welche als ein Pariastamm mit und unter ben Betschuanen leben (f. S. 283), genau biefelbe Erscheinung zeigen, benn ihr Sitschuana ift ein sehr verändertes und von Stamm zu Stamm mannigfaltige Gigentum= lichkeiten zeigenbes Joiom, während die Betschuanen, ihre Herren, in öffentlichen Beratungen und häufigen Gefprächen, Gefängen zc. ihre Sprache rein erhalten und rein fortpflanzen.

Aber boch muß man sich hüten, die konservative Macht des täglichen Sprachgebrauches unterschätzend, eine allzu leichte Flüssigkeit der Sprachsormen auf dieser Stuse anzunehmen. Gegenüber jenen Angaben Sagards steht die beglaubigte Thatsache, daß in den letten 200 Jahren die Huronendialekte sich nicht verändert haben. Durch Schweinsurth wissen wir, daß Djur und Bellana troß der räumlichen Trennung die Schillussprache fast unverändert behalten haben. Die lettern sind durch die ganze Breite der Bongo von den Djur, diese wieder weit von den Schillus getrennt. Man erwäge die geringen Unterschiede der entlegensten Bantudialekte und Ahnliches. Wir sind daher geneigt, es auch eher aus einem Fehler der Beobachtung entspringend zu betrachten, daß z. B. S. Waldeck, wie er aus der Gegend von Palenque an Jomard schrieb, sich 1833 eines Wörterverzeichnisses nicht mehr bedienen konnte, welches erst nach 1820 angelegt worden war. Man weiß ja zur Genüge, wie nachlässig dei der Ansertigung mancher Vosabulare versahren wird. Selbst in den bessern, von Engländern oder Amerikanern angelegten Wörterverzeichnissen

437 1/4

"wilber" Sprachen wird wegen willfürlicher Transskription für Deutsche ober Franzosen eine große Zahl von Wörtern im Berkehre mit ben Eingebornen nicht zu brauchen sein.

Immerhin wird man es aber als Regel festhalten können, bag, je größer ein Bolt, je inniger sein Verkehr, je fester ausgebildet seine soziale Gliederung, je einheitlicher seine Gebräuche und Anschauungen sind, um so unveränderlicher seine Sprache ift. "Es braucht keine geschriebene ober klassische Litteratur, um einem aus vielen Dialekten eine Überlegen= heit und seinen Besonderheiten eine unbestrittene Legitimität zu verleihen. Reden in öffent= lichen Versammlungen, Volksgefänge, nationale Gesetzestegeln, Drakel üben in geringerm Mage benfelben Ginfluß. Sie halten bas natürliche Auseinanberfließen in bie ungähligen Bäche ihrer Dialekte auf und geben gewissen Sprachbilbungen Dauer, welche ohne biese äußern Einflusse nur eines vorübergebenden Daseins sich erfreut haben würben." (Max Müller.) Diese Thatsachen zeigen flar, wo wir ben wahren, ben wesentlichen Unterschied ber Entwickelungshöhe ber Sprachen zu suchen haben. Diesenige Sprache wird bie höchste Stufe ber Entwidelung erreicht haben, beren Mittel jeglichem Ausbrucke gewachsen find, ohne burch Überfülle in Unklarheit zu führen, welche ben konkreten wie ben abstrakten Begriffen bie vollständigsten, verständlichsten, fürzesten Ausbrucksmittel bietet. Und hieraus wurde weiter folgen, daß ein burchgehender Parallelismus zwischen Sprach= und Kulturentwicke= lung walte, indem bie höchfte Rultur ber reichften Mittel fprachlichen Ausbruckes bedarf. Unbeschabet ber Unterschiede bes Sprachbaues werden also jene Bölker, welche bie Träger ber höchsten Rulturen find, auch bie reichsten, vielfeitigsten Sprachen, b. f. folde Sprachen fprechen, welche ben Namen vorzüglicher Werkzeuge verdienen. Unter vorzüglichen Wertzeugen verstehen wir hier aber nicht Wertzeuge, welche aufs beste ben Zweck erreichen, für welchen fie bestimmt find; benn für die einfachen Bedürfnisse der Australier find ihre Sprachen vollkommen ausreichend, ja gerade burch ihre Armut vielleicht oft zwedmäßiger als reich ausgebilbete Litteratursprachen. Wir betrachten vielmehr bie Sprachen auch als besondere Organismen, welche eine eigne Entwidelungsstufe zu burchlaufen haben. So, wie wir in ber Klasse ber mechanischen Werkzeuge bem Pfluge einen höhern Rang anweisen als ber Sade, wiewohl die lettere einfachen Bedürfnissen ebenso gut bient, wie jener größern Ansprüchen gerecht wird, so gelten uns auch bie ebenso biegfamen wie fest gegliederten, ebenso flaren wie reichen Sprachen ber indogermanischen Familie mehr als die ärmern Ibiome ber Bantufamilie.

Ift die Sprache eines Volkes ein Mabstab seiner Kulturhöhe, so barf boch nur mit Borficht aus der Entwidelung jener auf diese geschloffen werden, benn die Sprache ift nur eine Außerung unter vielen. Und am wenigsten follte die sprachliche Behandlung bestimmter Begriffe zu folchem Maßstabe gemacht werden. Zählen und Rechnen find ficherlich fehr wichtige Dinge, von beren richtiger Ausbildung ein großer Teil ber geiftigen und damit ber Kulturentwickelung ber Bölker abhängig ist. Aber doch muß angesichts ber angeblichen Unfähigkeit vieler Naturvölker, umfassendere Rahlbegriffe als 3 ober 5 zu realisieren, einer Unfähigkeit, welche besonders oft den Australiern vorgeworfen wurde, gang allgemein barauf aufmerkfam gemacht werden, daß die Ungulänglichkeit eines Werkzeuges nicht eine entsprechende Unfähigkeit ber basselbe in Bewegung setzenben Sand voraussetzen läßt. hier wiederholt man uns beständig: die Sprachen dieser Bölfer ent= halten feine Zahlwörter über 3, also zählen biese Bölker nicht höher als 3. Bleek hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daß biefer Schluß ganz ebensoviel und ebensowenig berechtigt sein wurde wie ber Schluß, daß die frangosischen Bahlwörter dix-sept ober quatre-vingt die Unfähigkeit der Franzosen anzeigen, über 10 und 7 oder 4 und 20 hinaus zu zählen. Uns felbst fehlt ein besonderes Wort für 10,000, wie es die griechische, für 100,000 (Lak) und 10,000,000 (Kror), wie sie indische Sprachen besitzen. Die Rubier,

welche nur bis 20 in ihrer Sprache gahlen, gebrauchen für die höhern Rahlbegriffe arabische Wörter, aber 100 nennen sie wieder mit dem nubischen Worte imil. Genau dasselbe gilt von den Farbenbezeichnungen, deren Armut bei vielen Naturvölkern und Bölkern bes Altertumes man unbedenklich auf entsprechende Armut der Empfindung zurücksührte. Man ging hier von der unbewiesenen Annahme aus, daß ber Ausbruck genau der Em= pfindung, fagen wir also in biesem Falle bie Bahl ber Farbenbezeichnungen genau ber Rahl ber verschiedenen Farbenabstufungen, entspreche, welche hinter ber Nethaut zur Reproduktion, zum Bewußtsein, gelangen. So falsch bie Boraussetzung ift, welche hier vom Wesen ber Sprache gemacht ist, so lehrreich ist für die Erkenntnis des wahren Wesens der Sprache die Einsicht, wie gerade in den Farbenbezeichnungen manche übrigens rohe Naturvölker einen ganz ungewöhnlichen Neichtum aufweisen. Dieser Reichtum hat aber die gleiche Ursache wie jene Armut, beibe entspringen ber Unreife. Es laufen eben die Worte noch so mangelhaft präzisiert innerhalb gewisser Grenzen burcheinander, baß zwar öfters berfelbe Name für verschiebene Farben vorkommt, indeffen noch viel häufiger bie verschiedensten Namen auf die nämliche Farbe angewendet werden. Es ift dies also ein Reichtum ber Berworrenheit, von bem man am wenigsten behaupten burfte, baß er ein Zeichen hoher Entwickelung sei. Alfred Kirchhoff schrieb nach einer Brufung einiger Queensland : Auftralier: "Von ben Hottentotten behauptet man, fie hätten 32 Ausbrucke für Farben; bann werden sie von biesen Queensland-Australiern reichlich um bas Doppelte übertroffen, denn nach mehrmals wiederholten, mehrstündigen Prüfungen ergab der Katalog ihrer Farbennamen an die 70 Rummern". Aber indem er diese Fülle der Wörter in ihre Elemente zerlegt, find es eben auch nur Wörter, die er findet. Kur eine und bie= felbe Farbe bekommt man nicht felten mehr als ein Dupend Ausbrücke genannt; lettere wiederholen sich aber doch fast immer nur innerhalb gewisser, beutlich zu bezeichnender Gruppen von Farben. Gewiß ist die Thatsache solcher Überfülle von Ramen nur ein Beweis, daß biefe Bölker in ihrer täglichen Beschäftigung noch wenig Anlaß zur Festigung ihrer Farbennomenklatur fanden. Auf die Art der Entstehung des übergroßen Reichtumes an Bezeichnungen für einen Gegenstand, hier also für eine Farbe, wirft aber die Thatfache ein Licht, daß die großen Biehzüchter unter ben afrikanischen Negern, jene Herero, Dinka und Genoffen, welche die Biehzucht mit Leibenschaft betreiben, die größt denkbare Ausmahl von Wörtern für die Braunen, Jabellfarbenen, Weißen, Scheden 2c. in ihren Berben befigen. Bei ben Samojeben hat man elf bis zwölf Bezeichnungen für die verschiedenen Grau und Braun ber Renntiere aufzeichnen können. Der Herero macht fich kein Gewissen baraus, die Farbe ber Wiese und bes himmels mit bemfelben Worte zu benennen, aber er würde es als einen großen Beweis geistiger Unfähigkeit betrachten, wenn jemand bie leichten Abstufungen bes Brauns verschiedener Rühe in Ein Wort zusammenfaßte. Ahnlich ist die nautische Terminologie der Malagen und Polynesier hoch entwickelt. Hart daneben besteht aber die durch Trägheit bedingte größte Sterilität der Sprache. Nicht bloß die Naturvölker begnügen sich mit Ginem Worte für verschiedene Farben, die sie nicht näher interessieren, sondern auch auf höhern Stufen kommt diese Unfruchtbarkeit in der Sprachbildung zur Geltung. Der mitteldeutsche Bauer faßt häufig auch violett unter braun, und der Japaner nennt blau und grün in der Regel unterschiedslos ao. Fühlt sich aber letterer veranlaßt, genauer zu reden, so nennt er blau al, grün mojengi.

Das Bedürfnis entscheidet über den Sprachreichtum. Für die zivilisiertesten unter den heutigen Bölkern Europas hat man die Negel aufgestellt, daß ihre durchschnittlich gebildeten Männer nur einen kleinen Teil der Wörter wirklich gebrauchen, welche in dem Wortschape der von ihnen gesprochenen Sprachen enthalten sind. Die englische Sprache erhebt den Anspruch, 100,000 Wörter zu besitzen, ein englischer Feldarbeiter kommt jedoch

in ber Regel mit 300 aus. Wo höher zivilisierte Bölker mit niedriger stehenden zusammen= treffen, wird ber lettern Sprache leicht ber Berarmung anheimfallen, weil sie eine Menge von Wörtern aus jener herübernimmt. Dann läßt aber ihre Berarmung keinen Schluß zu auf die Rulturhöhe des betreffenden Bolkes, sondern kann nur als geschichtliche Thatsache im Leben biefer Sprache aufgefaßt werben. Gin gutes Beispiel ist bas stark mit Arabisch verjette Rubische, bessen ursprünglicher Begriffsreichtum nach Lepsius sehr beschränkt ift. Für Sonne, Mond und Sterne haben die Nubier zwar besondere Wörter, aber die Reitbezeichnungen Jahr, Monat, Tag, Stunde entlehnen sie aus dem Arabischen; Wasser, Meer, Fluß ist ihnen alles essi; boch ift es auffallend, daß sie den Ril durch ein besonberes Wort, Tossi, bezeichnen. Für alle einheimischen zahmen und wilben Tiere haben sie eigne Wörter, arabische für alles, was Hausbau und sogar Schiffahrt betrifft. Für Dattelfrucht und Dattelbaum, die im Arabischen verschieden bezeichnet werden, haben sie nur ein Wort. Bezeichnend ist es, daß sie ben Sontbaum durch dasselbe Wort bezeichnen wie den Baum überhaupt: g'oni. Geift, Gott, Stlave, die Bermandtichaftsbegriffe, die Teile des Körpers, die Waffen, die Feldfrüchte, und was zur Brotbereitung gehört, haben nubifche Namen; bagegen Diener, Freund, Feind, Tempel, beten, glauben, lesen find arabifch. Auffallenberweise haben fie für Schrift und Buch besondere Borter, aber nicht für Griffel, Tinte, Papier, Buchstabe. Die Metalle benennen sie alle arabisch, mit Ausnahme bes Gifens. "Reich sind sie auf berberisch, arm auf arabisch."

Wie sehr gerade Sprachmischungen wie die eben angeführte bazu dienen können, Sprachen zu bereichern und vor allem zweckmäßiger zu machen, lehrt wohl am besten unter den europäischen Sprachen das Englische, welches ziemlich ebenso viele Wörter germanischer als romanischer Abstammung umschließt. Viele der vielgeschmähten Fremdwörter sind doch unentbehrlich. Man denke an die Neupslanzungen und Aufpfropfungen, die im Garten jeder afrikanischen, polynesischen, amerikanischen Sprache vorgenommen werden mußten, um den Missionaren auch nur die Verdolmetschung der einfachsten biblischen Geschichte und der Grundschriften des Christentumes möglich zu machen.

Nur in fehr beschränktem Maße vermögen andre Organe die Sprachorgane zu ersetzen, und dieser Erfaß findet, eben weil er sehr unvollkommen ift, nur in Källen der Notwendigfeit ober aber in Bethätigung jenes Spieltriebes ftatt, ber auch in ben einfachsten Lebens: äußerungen nach Abwechselung sucht. Wir sehen dabei von der schweren Notwendigkeit ab, die sich ben von Natur Sprachlofen auferlegt, indem wir inbessen an die interessante Thatsache erinnern, bag in Rasembes Reiche Livingstone einen Taubstummen fand, ber ganz dieselben Zeichen machte wie ungeschulte Leute seiner Art in Europa. Es ist selbst= verständlich, daß bie hieraus hervorgehende Zeichen- und Mienensprache um so eher jum Gebrauche einladet, je ärmer und einfacher die eigentliche Sprache ift, je weniger mannigfaltig bie Ibeen sind, benen sie Ausdruck zu leihen hat. Wir finden fie also bei ben minder zivilisierten Bölfern und in den niedern Klassen der zivilisierten am meisten entwickelt, vorzüglich weil hier jene Bezeichnungen für Abstraktionen am wenigsten Berwendung finden, für beren Wiedergabe der Zeichensprache die Mittel fehlen würden. Wenn man uns nachweift, baß ein Arbeitsmann burchschnittlich mit ein paar hundert Wörtern seinen alltäglichen Redebebarf bedt, so begreifen wir, baß die Zeichen= und Gebärbensprache im stande fein wurde, einen großen Teil deffen, wenn nicht alles ju fagen, mas mit biefen Mitteln zu fagen überhaupt möglich ift. Um fo eher begreifen wir es, als burch ben häufigen Gebrauch auch diese Art von Sprache zu einer Vollkommenheit gebracht werden fann, von welcher wir, die mit Tausenden von Wörtern operieren, uns feine Borstellung zu machen vermögen. In die einfachsten Binke und Gebarben legen diese Bolker viel mehr, als wir zu thun pflegen. Dan hore Livingftone über bas Winfen ber Reger: "Die Afrikaner, wenn sie jemand winken, halten den Handteller abwärts, weil sie den Begriff damit verbinden, die Hand auf die betreffende Person zu legen und an sich zu zichen. Ist die gewünschte Person in der Nähe, so streckt der Winkende seine Nechte in einer Linie mit der Brust aus und macht die Bewegung, als ob er den andern durch das Schließen der Finger und Zusichheranziehen fangen wolle; ist der Betreffende weiter weg, wird diese Bewegung verstärkt dadurch, daß er die Hand so hoch wie möglich in die Höhe hält, dann fährt er mit ihr abwärts, nach dem Boden hinstreisend, und behält die Hand babei gesenkt, wie vorher." Zu einem wahren "Signalsysteme" ist aber die Gebärdensprache nicht bei den Ufrikanern, die dafür die Trommelsprache haben (s. S. 617), entwickelt,



Bambusrohr mit Bilberfdrift aus Rentalebonien (ethnographifdes Mufeum, Wien).

sonbern es scheint diese höchste Ausbildung den findigen und zugleich schweigsamen, phlegmatischen Indianern vorbehalten zu sein. Mallery hat in seinem großen Werke über die Zeichen= und Gebärdensprache der Indianer eine Neihe von Hauptzeichen gegeben, aus deren Kombination die mannigfaltigsten Säte gebildet werden können. Dazu gehören indessen auch Feuer= und Rauchsignale und Ahnliches. Von dem Ausdrucke von Zahlbegriffen durch Gebärden gibt Lichtenstein ein hübsches Beispiel, indem er erzählt, wie ein Hottentott, der mit seinem holländischen Herrn im Streite über die Länge der Zeit war, welche er ihm noch zu dienen hatte, den Unterschied der beiderseitigen Aufsassungen vor dem Richter klar

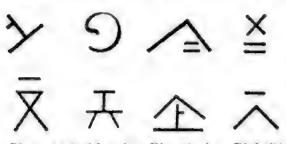

Gigentumszeichen ber Mino (nach v. Giebolb).

zu machen wußte: "Mein Baas (Herr)", sagte er, "will haben, ich soll noch so lange dienen" — hier streckte er den linken Arm und die Hand aus und legte den kleinen Finger der rechten Hand auf die Mitte des Unterarmes —; "ich aber sage, daß ich nur noch so lange zu dienen habe" — hierbei rückte er seinen Finger dis ans Handgelenk vor. Außerdem brachte er als Beweisstück ein Stücken Holz vor, in welches er

bei jedem Bollmonde eine Kerbe geschnitten hatte und eine doppelte bei dem Lollmonde seines Dienstantrittes. Amerikanische Indianer tragen oft einen vollskändigen Maßskab mit verschiedenen Unterabteilungen auf einen Arm tättowiert. Dies führt uns bereits auf die Rudimente der Schrift hin, deren verschiedenartigen Mitteln der Gedankensizierung wir noch einige Worte zu widmen haben.

Bei allen Bölkern der Erde finden wir die einfachen Mittel zur Fixierung der Begriffe, welche entweder in der Bilberschrift oder in der Zeichenschrift sich als naheliegende Erfindungen darbieten. Sind doch beide auch selbst der jüngern Jugend aller Bölker vertraut. Der eben erwähnte Hottentott gebrauchte in seinem Kerbholze eine einfache Zeichenschrift, indem er jeden Monat mit einem Schnitte bezeichnete; unsre Knaben bedienen sich einer Bilberschrift, indem sie einem misliedigen Kameraden einen Eselskopf an die Thür seines Hause zeichnen. Erwachsene, denen eine höhere Form der Schrift fremd, vermögen aber mit Bildern, die sie aneinander reihen, viel mehr als berartig vereinzelte Begriffe auszudrücken. Indem diesen bildlichen Versinnlichungen durch Übereinkunst der an der Schaffung einer Schrift Interessierten ein konventioneller Charakter ausgeprägt wird, der sie weiten Kreisen verständlich macht, erheben sie sich zur Vilderschrift. Die Zeichen können dabei nur für einen bestimmten Zweck dienen, dem sie durch Übereinkunst bestimmt sind,



Nebenstehende Tafel stellt einen auf eine Holztafel geschnittenen Wabino-Gesang in natürlicher Größe dar. Er gibt einen klaren Begriff von der Piktographie der Odschibwä-Indianer und zeigt, wie diese Bilderschrift dem Gedächtnisse zu Hilfe kommt. Ein in die Mysterien des Wabino eingeweihter Mann singt das Lied.

Figur 1. Das Bild stellt eine zu nächtlichem Tanze hergerichtete Hitte dar; sie ist mit sieben Kreuzen bezeichnet, welche Leichen bedeuten, und mit Zauberknochen und Federn geschmilcht. Der Indianer nimmt an, daß diese Hütte sich bewegen und fortkriechen könne, und singt:

"Meine Hütte friecht (bewegt sich) burch die Gewalt bes Wabino".

Figur 2. Ein Indianer hält eine Schlange in der Hand, die er vermittelst einer Zauberkraft unter der Erde gefangen hat und nun im Triumphe zeigt, um zu beweisen, wie geschickt er sei. Die Worte des Gesanges lauten:

"Unter ber Erbe hervor habe ich fie genommen".

Zwischen 2 und 3 befindet sich auf der piktographischen Tafel ein Strich, der eine Pause bedeutet. Nach derselben singen alle Anwesenden, die Musik hebt an, und es wird getanzt.

Figur 3. Ein sitzender Indianer, das Haupt mit Federn geschmückt, hält einen Trommelschlägel in der Hand und singt:

"Ich bin auch ein Wabino; ich bin auch ein Wabino".

Figur 4. Ein Geift, der auf der Halfte des Himmels tanzt. Die Hörner bezeichnen entweder einen Geift oder einen Wabino, der vom Geifte erfüllt ist (wie bei Figur 2).

"Ich laffe ben Wabino tangen."

Figur 5. Ein mit Federn verzierter Zauberknochen. Er ist ein Symbol, welcher die Macht und Fähigkeit, gleichsam wie mit Federn durch die Luft zu sliegen, andeutet.

"Der himmel, ber himmel, ich fegle auf ihm."

Figur 6. Eine große Schlange, genannt Kitschi Kinabik, die immer, wie auch hier, mit Hörnern dargestellt wird. Sie ist das Shmbol des Lebens.

"36 bin ein Babino Beift. Dies ift mein Bert!"

Figur 7. Ein Jäger mit Bogen und Pfeil. Indem er sich von Zauberkraft durchdrungen glaubt, vermeint er Tiere aus großer Entfernung fehen zu können und fie in feinen Pfad zu bannen, damit er im ftande fei, fie zu erlegen.

"3ch arbeite mit zwei Leibern."

Figur 8. Eine schwarze Eule, die selten vorkommt.

"Die Gule, bie Gule, bie große schwarze Gule."

Figur 9. Gin Wolf, ber auf bem himmel steht. Er sucht eine Jagdbeute. Die Figur ist ein Sinnbild ber Wachsamkeit.

"Lag mich banach jagen."

Figur 10. Flammen.

"Brennende Flammen, brennende Flammen."

Figur 11. Ein noch nicht ausgewachsenes Kind vor ber Geburt, bas nur auf einer Seite einen Flügel hat.

"Mein kleines Kind, mein kleines Kind, bu bauerft mich."

Figur 12. Gin von einem Damon belebter Baum.

"Wenn ich ftebe, brebe ich mich runbum."

Figur 13. Ein Mädchen, das die Bewerbungen vieler abgewiesen hat. Ein verschmähter Liebhaber verschafft sich eine unhstische Medizin und wirft ihr dieselbe auf Brust und Füße. Darüber schläft sie ein, er nimmt sie gesangen und entsührt sie in die Wälder.

Der Chor stimmt einen Triumphgesang an. Paufe.

Figur 14. Ein Wabino-Geist in den Lüften, mit Flügeln und Schwanz wie ein Logel. Er ist mächtig auf Erden und im himmel.

"Babino, lag und fteben."

Figur 15. Gin Symbol des Mondes, bas einen großen Wabino-Geist darstellt. Seine Macht als Geist wird durch die Hörner angedeutet; die Strahlen hängen wie ein Bart herab. Das Symbol ist dunkel. Der Sänger singt bei dieser Figur:

"Ich habe es gemacht mit meinem Rücken".

Figur 16. Gin Wabino-Knochen, verziert wie bei 1 und 5.

"Id) habe gemacht, daß er um sein Leben fampfen mußte."

Figur 17. Ein Baum mit Menschenfüßen; ein Symbol ber Gewalt, welche ber Wabino über das Pflanzenreich hat.

"3ch tange, bis ber Morgen fommt."

Figur 18. Gin Zauberknochen; er foll andeuten, daß ber Sänger übernatürliche Kräfte besitze.

"Tangt in ber Runbe."

Figur 19. Gin Trommelschlägel; er bebeutet einen Mann, welcher bem andern in ber Wabino-Kunft hilft.

"Und auch ich, mein Sohn."

Figur 20. Ein Wabino mit einem Horne und einem Trommelschlägel in der rechten Hand. Bedeutet ein neueingeweihtes Mitglied.

"Ich befürchte, biefer ba fei ein Babino."

Figur 21. Ein auf ber Erbe stehender Mann ohne Kopf. Ein Shmbol wunderthätiger Macht. Mit Anspielung auf Figur 1 wird gesungen:

"Ich bewirte, bag bein Leib gehe".

Figur 22. Gin Baum, ber bis jum himmels-

"Ich male meinen Baum bis in ben himmel."

Figur 29. Eine Art menschlicher Gestalt mit Hörnern und einer Keule, die Figur eines Wabino.

"Ich muniche einen Gohn."

Figur 24. Der schwalbenschwänzige Falke, welcher vorzugsweise von Schlangen lebt; er ist ein Sinnbild der Stärke im Kriege.

"Mein Wabino Simmel!"

Diese Worte werden viermal wiederholt. Dann Pause. Die Tänzer ruhen ein wenig aus; nachher beginnen sie wieder.

Figur 25. Ein Obermeister in der Wabino-Genossenschaft mit einem umgekehrten Horne und nur einem Arme. Dadurch soll angedeutet werden, wie groß tropdem seine Gewalt sei. Das Herz zeigt, daß er sich auch auf den Meda (geheimer Zauber) verstehe.

"Mein Leib ift ein großer Babino."

Figur 26. Gin Bogel von bojer Borbeden-

"Meines Sohnes Anochen, ber gebende Anochen."

Figur 27. Gin menschlicher Körper mit Ropf und Flügeln vom Bogel.

"Er wird in die Bobe fliegen, mein Freund."

Figur 28. Ein Mississai, Puter; Symbol des Rühmens, welches der Sänger für sich in Anspruch nimmt.

"Den Puter gebrauche ich."

Figur 29. Gin Wolf, hier Symbol bes Auf- follrens.

"Ich habe einen Wolf, eine Wolfsbaut."

Figur 30. Fliegende Eidechse. Die angebliche Kraft des Aufspürens wird in Zweifel gezogen. "Dort ist fein Geist, bort ist fein Geist; Wabino:Geist!"

Figur 31. Gin Wabino-Geift, der fliegen tann.

"Großer Babino, großer Babino, ich mache ben Babino."

Längere Paufe in Tang und Gefang.

Figur 32. Eine Tabakspseise, die bei ben Wabino-Feierlichseiten benutt wird. Sie ist ein Sinnbild des Friedens, und der Sänger raucht sie, um sich guten Erfolg zu sichern.

"Was fiehft bu, Meba, mein Geifterbruber?"

Figur 38 und 34. Symbol bes Mondes mit Strahlen 2c.

"In ber Racht tomme ich und füge bir Schaben gu."

Figur 35. Gin Babino. Offenbar ein Sombol ber Sonne.

"3d fige im Often."

Figur 36. Eine Art von Drache, ein Ungeheuer. Bezeichnet große Gewalt über Leben und Tod.

"Mit meinem Körper, Bruber, werbe ich bich nieberschlagen."

Figur 37. Gin Wolf mit einem bezauberten Herzen; die Figur foll die Zanbergewalt des Weda andeuten.

"Renne, laufe, Wolf, bein Leib gehört mir."

Figur 38. Gin Fauberknochen, das Symbol ber Rauberkunft.

wie 3. B. die Eigentumszeichen, welche, losgelöst von aller Schrift, die etwa neben ihnen vorhanden ist, einfach die Thatsache aussprechen, daß der Gegenstand, dem sie aufgemalt oder eingeschnitten werden, den und den bestimmten Mann zum Eigentümer hat. Mancherlei Zei= chen, die oft unter dem ornamentalen Charafter, den sie annahmen, kaum mehr zu erkennen find, mögen aus berartigen Eigentumsmarken hervorgegangen sein, ober sie können bie Ber= deutlichung eines Gegenstandes oder eines Begriffes zum Zwecke haben, wie ein nach einer Richtung gehender Ruß oder eine deutende Sand den Weg zeigt. Dann stehen sie aber schon an der Grenze, welche durch ihre Aneinanderreihung zu einer höhern Entwickelungsstufe führt. Der auf der beigehefteten Tafel "Indianische Bilberschrift" dargestellte "Wabino-Gesang der Obschibmä-Indianer" gibt eine Vorstellung von der Art, wie mit einfachen Mitteln, sobald sie mit bestimmtem Sinne ausgestattet find, nicht nur ein Begriff, sondern eine ganze Kette von Darstellungen ausgedrückt wird. Uhnliche Bilberschriften finden sich ungemein häufig bei Bölkern jeden Stammes und jeder Kulturstufe. Alle höhern Schriften sind aber aus solchen Bilberschriften hervorgegangen. Diese Abstammung ist in noch erkennbarer Form in ber mexikanischen und ägyptischen Hieroglyphenschrift vorhanden, während sie in der chine= sischen verwischt ist. Die Spuren sind aber noch überall zu erkennen. Selbst in der Keil= ichrift findet man die Anklänge an die Bilberschrift, aus der sie entsprungen. ägyptischen Hieroglyphenschrift bezeichnet ein Ochs, ein Stern ben betreffenden Gegenstand, daneben bezeichnen aber diese Hieroglyphenbilder auch schon in den ältesten, bis auf 3000 v. Chr. zurückgehenden Inschriften bestimmte Laute, wirken als Lautzeichen. Ahnlich waren in der mexikanischen Bilberschrift Sachzeichen und Lautzeichen gemischt. Sprache, wie das Chinesische, welche mit einer und derselben Silbe verschiedene Wörter bezeichnet, macht von freilich faum mehr kenntlichen Sachzeichen Bebrauch, um die phonetischen Silbenzeichen näher zu bestimmen. Die Japaner machten bagegen für ihre mehrfilbige, ber phonetischen Schreibung zugänglichere Sprache eine eigentlich phonetische Schrift aus ben chinefischen Buchstaben zurecht. In entschiedenerer Weise thaten das Gleiche die Phonizier, indem sie die überflüssigen Sachzeichen der Agypter fallen ließen und nur die zum Schreiben der Laute notwendigsten Hieroglyphen herübernahmen. Die phönizischen Namen der Buchstaben finden sich bei den Griechen und gingen in alle abendländischen "Alphabete" über. Noch heute kann man von manchen Buchstaben bes lateinischen und beutschen Alphabetes den Ursprung bis in das Sachbild ber Hieroglyphenschrift verfolgen. Die weltweite Berbreitung biefer Schrift hat sich aber nicht ohne beständig fortschreitende Umsetzung des Reichenschapes vollzogen. Auf dem Wege von ben Phoniziern zu ben Griechen wurde bie ursprüngliche Bokalarmut überwunden; während lettere im Laufe ihrer Sprach: und Schrift: entwickelung bas jogen. Digamma (F) verloren, fügten bie westlichen Nordvölker ihr W dem Lateinischen hinzu und entwickelten die Proselyten griechisch=katholischer Missionare eine eigne Abart von Alphabet aus dem Griechischen. So erwuchs aus offenbar mannigfaltigen Anfängen ber Bilberschrift an nur einer Stelle ber Erbe eins ber vorzüglichsten Wertzeuge bes menschlichen Dentens, bie gelenkigfte, allen Sprachen anzupaffende, in der Entwidelung zur Telegraphen= und Stenographenschrift den höchsten Möglichkeiten voll= ständig adäquaten Gedankenausdruckes erreichende Buchstabenschrift. Der Menschheit war damit ein für ihre Fortentwickelung außerorbentlich bebeutsamer Schritt gelungen, benn die Schrift, indem sie die Tradition befestigte und ficherte, befestigte und ficherte die Rultur felbst, in beren Wesen wir ben auf Tradition begründeten Zusammenhang ber Geschlechter als den lebendigen, jozufagen feelenhaften Kern wirkfam gefunden haben.

137

### Die Religion.

Inhalt: Schwierigkeit bes Gegenstandes. — Haben die Naturvöller Neligion? — Sind ihre religiösen Borftellungen Reste höherer Gedankenkreise oder Keime späterer Entwicklungen? — Hawaiische Habes: Sage. — Der Ursprung aller Neligion liegt im Suchen nach Ursachen. — Erscheinungen, welche dieses Suchen ans regen: große Naturerscheinungen. — Tieraberglaube. — Mächtiger als die Naturerscheinungen wirken Kranksheit, Traum und Tod. — Allbeseelung. — Fetische. — Göhen. — Tempel. — Begräbnisweise. — Die Idee des Fortlebens. — Die Moral in der Religion. — Klassississississississeit. — Die Missionsthätigkeit.

Manche Umstände erschweren die Erforichung des religiösen Lebens und Denkens ber Naturvölker. Man begreift, daß bieselben nur zaudernd und bann vielleicht unvollständig ober mit ber Absicht, zu täuschen, Auskunft geben über ihre Borftellungen vom Söchsten. Man versteht noch eher, baß es ihnen oft nicht leicht fallen mag, solche Auskunft zu geben, weil sie sich felbst nicht flar über ihre betreffenden Gebanken find. Merensky erzählt eine in diefer Richtung fehr bezeichnende Antwort, welche er einst von driftlichen Basuto erhielt, als er fie fragte, mas fie benn von Gott gedacht hatten, als fie noch Beiben gewesen feien. "Gebacht von Gott haben wir gar nichts", antworteten sie ihm, "aber geträumt von Gott haben wir." Es darf wohl behauptet werden, daß überhaupt religiöse Ideen von der Klarheit berer, wie die Christen, Juden oder Moslemin sie besitzen, bei Natur= völkern gar nicht vorkommen; benn nicht nur ist bas gesamte Gedankenleben dieser Völker ein träumerisch=unbestimmtes, inkonsequentes und zusammenhangsloses, sondern es fehlt auch bas läuternbe, fortbildenbe Weitergeben der Gebanken von einer Generation zur andern, bas einen organischen Zusammenhang zwischen bem Denken ber Vor- und ber Jehtwelt schafft. Was aber von religiösen Ideen vorhanden ist, das ist fehr oft nur wenigen Altern eines Bolkes bekannt, von welchen es mit eifersüchtiger Sorgfalt gehütet wird. Und selbst, wo dies nicht zutrifft, herrscht fast allgemein eine Scheu vor dem Preisgeben ber religiösen Geheimnisse. Höchstens Verstummeltes ober Bruchstücke find zu erfahren.

Deswegen muß man fich auch hüten, ju gering von ben religiöfen Ahnungen und Borftellungen ber Raturvölfer gu benfen, benn eins ift bei benfelben ftets feftzuhalten: daß alles nicht auf die unmittelbar praktischen Zwecke des Lebens gerichtete geistige Regen und Streben in ihnen zum Ausdrucke kommt, daß Neligion in diesen Regionen Philosophie, Wissenschaft, historische Tradition, Boesie ist, daß also unter allen Umständen viel in berselben zu vermuten, zu suchen bleibt. Aber auch im eigentlichen Religiösen barf man nicht von der Ansicht ausgehen, daß alles, was in den Tiefen vorhanden, auch gleich an der Oberfläche sich zeigen musse. Die ungerechtesten Beurteilungen, innerer Wibersprüche voll, ent= fließen biesem Borurteile. Ein sehr guter Kenner der Namagua-Hottentotten (der Missionar Tinball) hat den Ausspruch gethan: "In Bezug auf Religion scheinen ihre Gemüter ein fast unbeschriebenes Blatt gewesen zu sein", welcher wohl so verstanden worden ist, daß fie überhaupt kaum eine Ahnung von religiösen Dingen gehabt hätten. Diefe Unnahme würde aber ein ftartes Migverftändnis einschließen, benn es ift in ber Seele ber Namagua allerdings keine beutliche Schrift zu lesen, die irgend welche religiöse, klar zu ihrem Bewußtsein gelangte Botschaft verknibete; aber es fehlt nicht an mancherlei Zeichen, die als verwischte Reste einer deutlichen Schrift erscheinen. So schränkt auch der genannte Urteiler seinen Ausspruch selbst wieder ein, indem er sagt: "Die Thatsache, daß ihre Sprache Benennungen enthält für Gott, Geister und auch für den Bosen, scheint anzuzeigen, daß sie in biefen Dingen nicht gang unwissend waren, obgleich nichts weiter in ben Ausbrücken der Sprache ober in zeremoniellen Gebräuchen und Aberglauben vorhanden ist, was den

Beweis brächte von etwas mehr als einer rohen Vorstellung einer geistigen Welt, glaube, daß die abergläubischen Geschichten, welche von Reisenden ihnen abgelauscht und als religiöse Erinnerungen vorgetragen wurden, von den Eingebornen felbst nur als Fabeln aufgefaßt werden, welche man entweber zur Unterhaltung erzählt, ober welche bazu bienen, bie Gewohnheiten und Eigentümlichkeiten ber wilben Tiere zu veranschaulichen. haben viel mehr Bertrauen zu Zauberfräften als zur Religion." Man hat mit Recht barauf aufmerkfam gemacht, bag wir es hier mit einer inbivibuellen, etwas engen Faffung des Begriffes Religion zu thun haben, und in der That, wenn diese Gebräuche und Sagen feine Religion find, fo gehören fie boch zu ben Glementen, aus benen fich mit fort= schreitender Kulturentwickelung ber Kristall bes geläuterten Glaubens bilbet. Wir wer= ben im Laufe unfrer Schilberungen öfters vor bie Frage gestellt werben: Ift Religion in biesen Gebräuchen, Anschauungen, Sagen zu sehen? Um gerecht zu fein, werden wir bann immer die Gegenfrage stellen muffen: Ift Religion nur als fertiger Begriff zu fassen, ober ift nicht vielmehr diejenige Auffassung die wahrere und gerechtere, daß Elemente der Religion in allem zu erkennen find, mas an Gebanken und Gefühlen ber Menschen über bie Dinge bes täglichen Lebens und über bies ganze körverliche Dasein hinaus in bas Reich unbefannter Ursachen sich erhebt? Inbem wir uns zu biefer lettern bekennen, werden wir zwar felten Religion in jenem engen Sinne bei Naturvölkern finden, werden aber wohl auch nicht eine einzige Boltsseele analysieren, ohne lette Burgelfafern ber Religiosität Wir werben aus wissenschaftlicher Aberzeugung rückhaltlos bem Urteile blofizulegen. austimmen muffen, welches aus religiöser Empfindung heraus biesem Streben nach unten entgegengerufen ward: "Böllige Religionslosigkeit, mahrer Atheismus ist wohl bas Ergebnis einer aushöhlenden, gemütsabstumpfenden Aberfultur, niemals aber bie Wirfung rober Unkultur. Bei bieser bleibt auch in ber tiefsten Verkommenheit immer noch bas Religions= bedürfnis, bem ein Religionsvermögen entspricht, möge sich bieses auch noch so fehlerhaft und verworren bethätigen." (B. von Straug.)

Die Ethnographie kennt keine religionslosen Bölker, sondern nur verschieden hohe Entwidelung religiöfer Ibeen, bie bei einigen wie im Reime ober, beffer, wie in einer Berpuppung klein und unscheinbar liegen, mährend sie bei andern zu einem herrlichen Reich: tume von Mythen und Sagen sich entfaltet haben. Das Beispiel ber Sprache muß uns sehr vorsichtig machen. Wir bürfen nicht in den Unvollkommenheiten sofort immer Urzustände sehen wollen, am wenigsten gerabe bier. Liegt es nicht nahe, angesichts ber auf biesem Gebiete oft ins Unkenntliche gehenden Verkümmerungen großer religiöser Gedanken (erinnern wir und nur an bas abeffinische ober Thomaschristentum oder ben mongolischen Bubbhismus) felbst in dem Ketischbienste ber Neger ober bem Gespensterglauben ber Sottentotten nichts andres als Rüchildungen höherer Glaubensformen zu fehen? Die Bropagationsfraft religiöser Ibeen ift ebenso groß wie die Sicherheit, baß sie ba verkimmern werden, wo sie vereinzelt, losgelöst von bem organischen Zusammenhange mit einer großen lebenbigen Mythologie ober einem geistgetränkten Lehrgebäube in die Wüstenei des materiellen Lebens ber Naturvölker hinausgeworfen werden. Schon heute findet man korrumpierte Stude driftlicher Vorstellungen in ben indianischen und polynesischen Mythen; ahnten wir nicht die Geschichte ihrer Verpflanzung, so würden sie dem Anhänger der Entwickelungslehre jum Beweife bienen, bag bort die Keime bes bei uns fo herrlich aufgegangenen Christenglaubens lägen. Auch bie in ben letten 20 Jahren mit fehr bankenswerter Emfigkeit und Liebe gefammelten Bolfsbichtungen ber Naturvölfer erweden an manchen Stellen ben Berbacht, baß irgend ein Zweig europäischer Märchen, Fabeln zc. bort zufällig zu Boben gefallen fei und mit ber Bermehrungsfraft, bie biefen Gebilben ber Phantafie ihrer Natur nach eigen ift, fogleich in der fremden Erde Ausläufer getrieben habe. Mar Müller hat in seiner Anzeige von Callaways "Nursery tales of the Zulus" (1866) einen tiefern Gebanken an fie geknüpft, indem er hervorhob, baß fie ebenfo wie die unfrigen, wenigstens soweit sie von Geistern, Feen und Niesen handeln, auf eine entlegene Zivilisation ober wenigstens auf einen lange fortbauernden Wachstumsprozes beuten. "Wie die Anomalien der Sprache, zeigen sie gerade burch ihre Eigenartigkeit, daß hinreichende Zeit zur Konfolida= tion rein überlieferter Gebilbe vorhanden war, und daß es eine Epoche gab, wo das heute Regel = ober Sinnlose mit einem bestimmten Zwede und gesetmäßig sich bilbete."

Diefer Gebanke ift unfrer Auffassung bes geistigen Lebens ber Naturvölker als eines eher verkümmerten, rudwärts gegangenen als ber Entwickelung zustrebenben nur gunftig. Wir wagen sogar vorauszusagen, daß in der religiösen Sphäre der entferntesten afrikanischen und auftralischen Völker Spuren indischer ober ägyptischer Überlieferungen zu finden sein werden, so, wie man mit Aussicht auf Erfolg wagen kann, dieselben in ihrem übrigen Kultur= besitze zu suchen. Die indischen Elemente im malanischen Glauben gehören schon heute zu

den fest bewiesenen Thatsachen und reichen vielleicht bis nach hawai hinaus.

Auch hier barf die Unvollkommenheit bes Ausbruckes, die schwache Fähigkeit, einen Gebanken in Worte zu fassen, nicht als Maßstab für die Tiefe dieses Gedankens genommen Dieselbe Anschauung eines übersinnlichen Berhältnisses wird sich viel einbrucksvoller in der Pergamenthandschrift eines griechischen Dichters als in der mündlichen Überlieferung eines polynesischen ober afrikanischen Priesters ober Zauberers barstellen. Sucht man aber bie verständlichern Säte aus bem Stammeln bes Naturmenschen heraus, jo gewinnt man ein Bilb, welches im Wesen nicht viel jenem poetisch ausgeschmücken nachsteht. Nehmen wir 3. B. folgende hamaiische Habes-Sage, die mit entsprechenden Sagen der Griechen verglichen werden kann: Ein häuptling, ber über ben Tod seiner Frau tiefbetrübt war, erhielt auf seine Bitten von seinem Briester den Kane=i=kon=alii (Gott ber Häuptlinge) als Kührer in Milus Reiche. Beibe wanderten bis an ber Welt Enbe, wo sie an einen Baum gelangten, der sich spaltete; auf ihm glitten sie in die Tiefe hinab. Der Gott verbarg sich dort hinter einem Felsen und ließ ben häuptling, den er vorher mit einem stinkenden Dle eingeschmiert hatte, allein vorausgehen. Im Palaste Milus angelangt, fant er bessen Hof mit einer großen Menge von Afua (Geistern) angefüllt, die so vertieft in ihre Spiele waren, daß er sich unbemerkt unter sie mischen konnte. Als sie ihn aber bemerkten, hielten sie ihn für eine neuangekommene Seele (Uhane) und höhnten ihn als Akua-vilan (stinkenden Geist) wegen seines zu langen Verweilens beim verwesenden Körper. Als nun nach allerlei Spiclen ein neues ausgebacht werden sollte, ba schlug der Häuptling vor, daß sich alle die Augen ausreißen und diese auf einen Haufen zusammenwerfen follten. Jeder war rasch babei, boch der Häuptling merkte wohl, wohin Milus Augen fielen, ergriff fie im Fluge und verbarg fie in seinem Kokosbecher. Da nun alle blind waren, gelang es ihm, nach dem Reiche Wakeas zu gelangen, das Milus Scharen nicht betreten dürfen. Nach längerm Verhandeln mit dem unter Wakeas Schute stehenden häuptlinge erlangte Milu seine Augen nur badurch wieder, daß er die Seele der Häuptlingsfrau losgab, welche nach der Erde zurücklehrte und mit dem Körper wieder vereinigt ward.

Die Religion hängt überall mit dem tiefen Bedürfniffe des Menschen zufammen, für jebes Geschen eine Urfache ober einen Urheber zu erspähen. Ihre tiefsten Wurzeln berühren sich mit benjenigen ber Wissenschaft. Diesem Bedürfnisse kommt nun sehr passend vie Reigung entgegen, alle Naturericheinungen in einem gewissen Grade zu vermensch= lichen, b. h. benfelben eine Seele beizulegen, welche einmal ihre eignen Bewegungen und Beränderungen, dann aber auch ihre Beziehungen zur nähern und fernern Umgebung leitet. Die Dajaken legen, ähnlich wie dem Menschen, auch ber Pflanze eine Seele bei. Kränkelt Die Pflanze, fo ift die Seele zeitweilig entwichen; verfault ber Reis, fo ift feine Seele gang

fort. Eine falsche Anwendung des Gesetzes von Ursache und Wirkung führt dazu, Beziehungen zwischen diesen Seelen und derzenigen des Menschen anzunehmen, welche letztern zuletzt in ein dichtes Netz von Kausalitätsfäden einspinnen. Oft ist die Geschichte des Kosa-Häuptlinges erzählt, welcher starb, nachdem er kurz vorher ein Stück eines gestrandeten Ankers hatte abbrechen lassen. Bon der Zeit an wurden bei den Kosa diesem Anker sogar Ehrfurchtsbezeigungen erwiesen. So knüpfen sich tausend Fäden, deren keiner vergessen wird, und in diesem Netze der Tradition zappelt der naive Sohn der Natur wie die Fliege im Spinnengewebe und verwickelt sich mit jedem Versuche, den wahren Faden zu sinden, nur noch immer mehr. Daher die Angst vor den Phantomen seiner Einbildungskraft, einer der bezeichnendsten Züge des Naturmenschen, der mehr als gut sein Thun und Treiben



Gin Fetifd unbefannten 3medes (Bligfetifd?) in Lunda (nad Dar Budner). Bgl. Tert, Ginleitung G. 39.

beherrscht. Der Naturmensch fürchtet sich mehr vor der Nacht als ein schlecht erzogenes Kind. Er scheut Nachtmärsche auch da, wo ein lebhaster Verkehr ihn über manche Vorurteile hinausgehoben hat. Felkin schreibt vom obern Nil: "Bei Nacht wollen die Eingebornen aus Furcht vor wilden Tieren und dem schlimmen Sinslusse des Mondes durchaus nicht marschieren. Indessen sühlen sie sich die ganze Hälfte des Jahres hindurch auch dei Tage nicht ganz wohl und suchen sich im beständigen Gefühle ihrer Vedrohtheit durch unsichtbare Mächte wenigstens dadurch einigermaßen zu sichern, daß sie die allgemein menschliche Anschauung von Unglücktagen ins Unsinnige ausdehnen. Hier sind nur Montag, Donnerstag und Samstag gute Neisetage; Mittwoch ist weder besonders gut noch schlecht, aber Sonntag, Dienstag und Freitag sind Unglückstage. Wenn die Neise nicht unumgänglich nötig ist, thut man am besten, sich dem Vorurteile zu fügen oder mindestens erst nach den Mittagsgebeten abzumarschieren." Die weißen Leute werden wie alles Ungewohnte, Neue in diesen Aberglauben sast unvermeidlich hineingezogen. Manche traurige Episode in der Entdeckungsgeschichte des dunkeln Erdreiles erklärt sich durch diese Verbindung, die in dem

Bölferfunde. I. 33

gespensterschwangern Geiste bes Negers eine ganz natürliche ist. Drastisch schilbert Livingsstone in seinen "Missionsreisen" die Angst, welche er, als erster Weißer in ihr Land kommend, den Negern einjagte: "Der Anblick eines weißen Mannes flößt immer einen Schrecken in ihre schwarze Brust, und in jedem Falle der Art schienen sie unendlich erleichtert, wenn ich glücklich vorüber war, ohne auf sie losgegangen zu sein. Die Frauen gucken hinter den



Ein hölzernes Gögenbild vom Riger (Mufeum ber Church Missionary Society, London).
's wirkl. Größe. Bgl. Text, Ginleitung S. 36.

Mauern hervor, bis ich ihnen nahe komme, und huschen bann eiligst in bas Saus. Wenn ein fleines Rind mir, unbewußt ber Gefahr, in ben Stragen begegnet, so bricht es in ein Geschrei aus." Nicht minder find auch bie Dinge, die ber weiße Mann besitt ober benutt, sogleich in die Sphäre des Wunderwirkenden, Fetischhaften erhoben. Die West= afrikaner halten namentlich beschriebenes Papier für einen Ketisch: es ist für sie bares Begenwert, Rauberhieroglyphen. Als Buchholz einmal einen schwerverwundeten Kranken verband, war ihm ein Stüdchen Papier aus ber Tasche gefallen, ohne daß er es merkte. Als er später den Kranken besuchen wollte, fand er ihn ausquartiert, weil das haus bezaubert fei. Ihm aber wurde bas Studchen Papier feierlichst wieder übergeben. An dem Begräbnistage einer Frau aus Mapania im Gebiete ber Bakhwiri wurde berselbe Reisenbe burch einen von den Negern abgefandten Boten in besonderer Ansprache bringend gebeten, auf feinen Spaziergängen boch nicht Papierstücken zu verstreuen, weil sie sonst biese Wege und Orte meiben müßten. Chapman hat und die Wirkungen biefer Furcht aus Unsicherheit in ber Naamiregion treffend geschilbert. Als er in ber ungesunden Reit des Soch= fommers (November) Letschulatebes Stadt besuchte. war bie Sterblichkeit an Fiebern bafelbst eine fehr starke, und ber Häuptling war in großer Angst und Aufregung über ben, wie er sich ausbrudte, "überall umherwandelnden Tod". Er zeigte sich fast nie außer seiner Sutte, ließ seine Beiber und Kinder zahlreichen Waschungen unterwerfen und hielt seine Doktoren in beständiger Arbeit, indem er unaufhörlich mit Kräuterabkochungen feine Schwelle befprengen ließ. Die Angehörigen von Berftorbenen

wurden langwierigen Reinigungsprozessen unterworsen, ehe ihnen gestattet ward, sich der Gemeinschaft der andern wieder anzuschließen. Auch bei kleinern Anlässen zeigte Letschulatebe seine Todesfurcht, indem er z. B. nach dem Tode seiner Lieblingssklavin die wehrklagenden Weiber, welche ihm zu Gefallen zu heulen glaubten, samt der Toten verstuchte und sie wegjagte. Er zog es vor, gegen eine der geheiligtsten Sitten seines Volkes zu versstoßen, statt an den Tod erinnert zu werden.

Wo aber nehmen diese Völker die Seelen her, mit benen sie die ganze Natur freigebig bevölkern? Diese Frage führt uns auf die wohl tiefste, stärkste Quelle des Glaubens, welcher

Seelen, Geister, Gespenster in Millionen unaufhörlich entsteigen. Wenn wir uns ganz allzgemein die Frage vorlegen: Welche Sindrücke werden die dauernosten sein bei leicht empfänglichen, aber gleichzeitig auch mit nur lockerm Zusammenhange und geringer Dauer ihrer Sindrücke und Ideen begabten Menschen? so wird die Antwort immer lauten: Diejenigen, welche die eingreisendste Anderung in ihnen selbst oder ihren nächsten Verhältnissen hervorzusen. Das sind Krankheit und Tod, denen Hunger und Durst als körperliche Affektionen, gewissermaßen als vorübergehende Krankheiten, anzureihen sind. Die letztern kehren häusig wieder, sehlen sie doch bekanntlich selbst den von Natur am reichsten ausgestatteten Naturvölkern nicht, während jene die tiessten Spuren, die empfindlichsten Lücken lassen. Daher



Gine Fetischhutte in Lunda (nach Dar Buchner). Bgl. Tert, Ginleitung G. 39.

ist es nicht die Furcht vor der Natur, welche uns als der erste Grund des Aberglaubens entgegentritt, sondern diejenige vor dem Tode und vor den Toten. Das Geschäft der Schamanen, Medizinmänner, Koradschi, und wie diese Zauberer sonst heißen mögen, ist in erster Linie überall das Aufsuchen von Todes und Krankheitsursachen und dann der Verkehr mit den Geistern der Verstorbenen, vor welchen deren Angehörigen überall eine tiese Scheu innewohnt.

Bunächst geht hieraus der Fetischglaube hervor, der auf den verworrensten Wegen Beziehungen zwischen den unzähligen Seelen und allen möglichen Dingen schafft, in denen diese ihre Wohnung aufschlagen. Am deutlichsten zeigt es sich hier, daß nicht die geraden Wege von dem Gegenstande der Außennatur zu der Seele des Menschen, welche von jenem erregt wird, die Grundlinien primitiver Glaubensspsteme bilden, denn man würde vergeblich nach einem direkten Verhältnisse zwischen beren Lehren und dem Maße der Größe und Wirkssamkeit jener suchen, sondern daß es vielmehr die nach irgend welchen Stüten irgendwo in der Umgedung ängstlich umhersuchende Phantasie ist, welche mit der Launenhaftigkeit, die zu den bezeichnenden Außerungen furchtsamer Aufregung gehört, sich an beliedige Gegenstände hängt, welche des Zweckes, zu dem sie bestimmt sein sollen, oft in hohem Grade

35 III\*



### Begrabnismeife.

vielfach ber Leichnam einige Zeit hindurch unbegraben gelassen, bei den Negern einige Tage, bei den Indianern Chiriquis ein volles Jahr. Und selbst dann zeigt die weite Berbreitung der Grabmitgaben und der mumienartigen Zurichtung der Leiche (f. Abb., Einl. S. 39), der Renntlichmachung des Grabhügels, der selbst bei gewissen Negerstämmen (Bongo) den Charakter eines monumentalen Baues annimmt, der Gründung und Erhaltung wahrer Mausoleen von Häuptlingsgräbern, wie wenig auch der nach ihren Begriffen vollkommen entseelte Leichenam bloß ein Gegenstand geworden ist. Bei manchen Bölkern wird die zeitweilige Rücksehr der Seele in ihr der Berwesung verfallenes Haus vorgesehen, zu diesem Zwecke eine Öffnung in der Gruft gelassen oder von Zeit zu Zeit neue Speise und Trank neben den Leichnam gestellt.



Gin Damara: Grab (nad Anberffon)

Die zwangsweise Zuruckzauberung ber Seele in ihren Leichnam wird für ebenso möglich gehalten wie ihre Herauszauberung bei lebendigem Leibe und die Übertragung in irgend ein Tier, welch lettere eine mit Borliebe geübte Spezialität afrikanischer Zauberer ist. Überhaupt sieht sich die auf Ausbenkung der Möglichkeiten einer Seelenwanderung gerichtete Phantasie bei der Annahme einer Allbeseelung keine Schranken gezogen, wenn auch aus naheliegenden Gründen die Tierwelt dabei immer in erster Linie tributär gehalten wird.

Die Furcht gesellt sich als starkes Motiv zu ben in der Seelenlehre gelegenen Gründen für die verehrungsvolle Behandlung der Leichen. Die Behandlung einer Songoleiche besichreibt Max Buchner folgendermaßen: "Am zweiten Tage nach dem Tode fand die Beerdisgung statt. Die Leiche wurde in einen frischen Panno gewickelt und in Matten eingeschnürt, so daß sie vom Kopfe bis zum Fuße vollständig verhüllt war, an eine Stange gebunden und wie in der Tipoia hinausgetragen, nicht durch die gewöhnliche Thür des Lagerzaunes,

sondern durch eine eigens geöffnete Lücke besselben, die danach wieder verschlossen wurde. Das Grab war westlich von uns am Wege, der nach der Heimat führte, hergestellt worden. Dort scharrten sie die Verwandten ohne weitere Zeremonie ein." Bei dieser Beschreibung gewinnt man den Eindruck, daß die Einhüllung, das Tragen an der Stange, die Vermeidung der Thür, das Einscharren weit von der Hütte, alles, wenn nicht von Furcht eingegebene, so doch mit Furcht getränkte Handlungen seien. Seltsamerweise kommen gerade in dieser Beziehung die stärksten Widersprüche vor, denn wenn auf der einen Seite die Raffern ihre Leichname oft einfach in den Wald tragen, um sie den Hyänen zu übergeben, begraben einige Stämme der Malayen, Australier, Nilneger dieselben in ihren Gehöften. Daß die Hütte bes Verstorbenen verlassen oder zerstört, sein Hausrat zertrümmert wird, ja daß oft sogar



Angebliche Gobenbilder (Seelenbilder) aus Ububichma (nach Cameron).

feine Stlaven und Herben getötet wers ben, daß felbst sein Name der Bergessens heit geweiht wird, ist alles als Aussluß ber Gespensterfurcht zu betrachten.

Deuten alfo viele mit bem Begrabnisse zusammenhängende Gebräuche auf die Annahme einer Seele hin, die nach bem Tobe früher ober später ben Rörper verläft, um entweder nach unbestimm= ter Beit wieber in benfelben gurudguteh: ren, ober sich völlig von ihm zu trennen, fo ift die Vorstellung von bem Orte, wo biefe vom Rörper losgelöften Seelen verweilen, eine viel weniger notwendige Das furze und ludenhafte Denken ber Naturvölfer gestattet uns bie Annahme, daß ein tiefer Glaube an die Befeelung bes menschlichen Körpers vorhanden sein fönne, ohne daß jene darum fich genötigt feben, über die Stätte, wo die Seelen verweilen, sich Rechenschaft abzulegen. Dagegen verschafft jener Glaube ohne Aweifel ber Idee von einem Jenfeits bereitwilligere Aufnahme, und wenn diefe Ibee bei Alteuropäern, Polynesiern und

Indianern eine merkwürdige Ahnlichkeit aufweist, so mögen wir darin eher eine in anthropogeographischer als völkerpsychologischer Beziehung merkwürdige Thatsache erblicken. Der oben mitgeteilte Mythus von dem seelenraubenden hawaiischen Häuptlinge zeigt deutlich, wie weit diese Ahnlichkeit geht. In den Grundzügen des Hinabsteigens, der Täuschung, welcher der Beherrscher der Unterwelt unterliegt, der Sifersucht der übrigen Seelen sindet Übereinstimmung über fast alle Völker hin statt, welche überhaupt die Idee vom Jenseits aufgegrissen haben. Gerade diese Idee mag uns aber veranlassen, darauf hinzuweisen, daß ein sehr wesentlicher Unterschied zu machen ist zwischen Vorstellungen, denen als unmittelsbaren Spiegelbildern der Wirklichkeit eine gewisse Notwendigkeit innewohnt, und jenen an diese erst in zweiter ober späterer Reihe sich anknüpsenden Gedanken, die in den einsachen Denkprozessen der Naturmenschen keinen Grund der Notwendigkeit sinden. Jene entstehen leichter spontan, diese werden immer besonders gründlich auf ihren Ursprung in höhern und sernern Gedankenkreisen zu prüsen sein.

### Seelenglaube. Seelenbilber.

Diesen Borstellungen vom Fortleben ist nun auf höherer Stufe der Entwickelung noch ein weiteres, höheres Element zugewachsen in Gestalt der Lehre von Lohn und Strafe im Jenseits. Für uns ist diese Lehre mit der Idee des Jenseits unzertrennlich verbunden, viele Bölker haben aber jene ohne eine Spur von dieser. Die Naturvölker machen wohl auch Sonderungen im jenseitigen Leben, so z. B. die Polynesier zwischen Milus und Wakeas Neiche: jenes ist das geräuschvolle, wo die Seelen der Niedern hausen, die mit Spiel und Geschrei sich vergnügen; in diesem hingegen herrschen Ruhe und Würde, den Häuptlingen entsprechend, deren Seelen hier wohnen. So hat der Indianer seinen bevorzugten Himmel, ähnlich der Walhalla, für die mutigen und im Rampse gefallenen Krieger. Ein Richter aber über Gut und Böse setzt in den Religionen mehr moralisches Element voraus, als auf dieser über Gut und Böse setzt in den Religionen mehr moralisches Element voraus, als auf dieser

Stufe sich findet. Es ist wesentlich zu betonen, daß die Morallehren kein notwendiges erstes Ingrediens der Religion, sondern eine erst auf höhern Stufen erfolgende Zumischung sind.

Zwei Klaffen von Naturerschei= nungen find noch zu nennen, welche die tiefste Wirkung auf dieses angeborne Gefühl ber Unsicherheit aus= üben, und zu benen baber ber Menich am entschiedensten Stellung zu nehmen fich gezwungen fieht. Ungefichts mächtiger Bethätigungen ber Naturgewalten vergleicht sich ber Mensch mit der Gewalt und Majestät ber Natur und gewinnt bas peinliche Gefühl seiner eignen Unbedeutendheit. Ein Bewußtsein seiner Unterordnung fommt über ihn. Bon allen Seiten ichränken ihn ungählige Sindernisse ein und hemmen feinen Willen. Sein Beift erschrickt vor bem Unenblichen



Eine mit Gemandern umlleidete Mumie bon Ancon (nach Reis und Stubel). Bgl. Text, Ginleitung G. 37.

und Unergründlichen und bemüht sich kaum noch um das Einzelne, woraus jene erhabene Größe besteht. Stürme, Erdbeben, Bulkanausbrüche werden durch bas Unerwartete und Betäubende ihres Hervorbrechens wirksam (die phantastischen Götenbilder, von denen Wälder und Felder im Ufrita der Neger wimmeln, find wohl häufig nur Denkmäler von Bligichlägen 2c.; f. Abbilbungen, S. 33 u. 35 [Einl.], 181 u. 188), während die Erscheinungen bes gestirnten himmels im Gegenteile burch bie majestätische Ruhe und Regelmäßigkeit ihres Verlaufes ben tiefsten Einbruck hinterlassen. Das Dasein dieser seltsamen, von irdischen Dingen fo weit abweichenden Erscheinungen, ihr Leuchten, die große Zahl der Sterne übten notwendig einen Einfluß auf den Geist auch der ursprünglichsten Menschen. Selbst Buschmänner und Australier benennen Sternbilder. Die erwärmende Wirkung der Sonne mußte mit Dankgefühl empfunden werden, und Mond und Sterne find mit ihrer Erhellung boppelt willkommene Erscheinungen den Naturvölkern, welche in beständiger kindischer Angst vor Beistern und Gespenstern leben. Die Sorge, mit ber viele von ihnen bei Mondfinsternissen ben verfinsternden bosen Geift wegzuzaubern suchen, die Borliebe, mit der die Sagenbildung fich an ben Mond geheftet hat, vor allem aber die hohe Stelle, welche dem Monde in den religiösen Vorstellungen der Völker zu teil ward, sprechen bafür. Religiöse Verehrung der

Gestirne und vor allen der Sonne ist bald deutlich ausgeprägt, bald nur in Spuren bei sehr zahlreichen Bölsern verbreitet, so daß man sagen konnte: "Die Sonne ist als Lichtspenderin von allen Nationen als ein göttliches Wesen, als die allgemeine Wohlthäterin verehrt worden". Dies ist zu viel. Aber Sonnendienste sind sehr weit verbreitet und zwar am meisten in den höher entwickelten Vorstellungskreisen. Weit bekannt sind besonders gewisse Sagen, welche an die verschiedenen Stellungen der Sonne zur Erde und an den dadurch bedingten Wechsel der Jahreszeiten anknüpsen. Gemeinsam mit der Erde schafft die Sonne alles Lebendige, auch alle Sterne. Die Seelen abgeschiedener Helden ziehen oft der Abendsonne zu.

Die Witterungserscheinungen brängen sich burch die Unmittelbarkeit ihrer Wirkungen auf Wohl und Wehe des Menschen seiner Beachtung auf. Sie greisen zu tief in sein wirtschaftliches Gedeihen ein. Ihre darum sehr begreisliche Rolle im Glauben oder Abersglauben des Menschen zeigt die allgemeine Verbreitung der Negens oder Sonnenscheinmacher, der herbeisührer von Fruchtbarkeit. Darüber hinaus liegt aber das Gediet der Erscheisnungen, welche nicht mehr oder selten in unmittelbare Beziehungen zu den Interessen des Menschen treten und daher von ihm nur beachtet werden, wenn sie sich ihm aufdrängen. Nicht ganz ohne Sindruck geht selbst der Naturmensch, das vorurteilsvollste Geschöpf menschslicher Gattung, der Mensch mit dem engsten Gesichtskreise, am Nauschen des Meeres, am Brausen des Waldes, am Sprudeln der Quelle vorüber. Diese Erscheinungen werden in den Kreis abergläubischer Vorstellungen mit hineingezogen, welche ihrerseits von nähern Ursachen hervorgerusen sind.

Gang anders find die Früchte feines innigen Zusammenlebens mit der zugänglichern Die Poesie verflicht hier mit der Religion ihre Wurzeln. Wezeichnenderweise wird babei die Tierwelt am allermeisten angesprochen. Tier: und Pflanzensagen sind ein Sauptteil ber Litteratur primitiver Bölfer. Tiere finden fogar eine Stelle am Grunde der Genealogien ber Stämme und Sauptlinge. Außerdem brangen fich dieselben burch Rupen und Schaden in einer nicht zurudzuweisenden Art auf. Menschenfressende Raubtiere find an und für fich ben ber Menschenfresserei selber nicht fern stehenden Wilben verwandt, und vielleicht hängt die weitverbreitete abergläubische Furcht vor dem Töten der Hyanen und der Arokobile, beides in hohem Grade menschenfressende Tiere, mit einem ähnlich begründeten Abscheue zusammen. Der Schonung bieser Tiere (bei Malagen, aber auch bei ben Joloffen Senegambiens werden sogar Krokobile in heiligen Teichen gehegt) mag bann eine andre Wendung gegeben werden, so wenn Lobengula, ber Matabelekönig, jeinen Unterthanen Krofodile zu töten bei Todesstrafe verbietet, zumal mit dem toten Krofobile verberblicher Zauber geübt werden könnte. Der Tierglaube fann bann gleichsam eine indirefte Form annehmen, wenn auch jene Grundmotive immer wieder burchscheinen.

Um einen allgemeinen Überblick über die Verbreitung der verschiedenen Religionen über die Erde zu erhalten, pflegt man sie in wenige große Gruppen zu teilen, deren Statistik sich, da man nur Schätzungszahlen anstredt, annähernd erlangen läßt. Man kann nichts gegen dieses Versahren einwenden, zumal die Religionsbekenntnisse, abgesehen von dem eignen ihnen innewohnenden Interesse, Kulturmerkmale von großer Bedeutung darstellen. Aber es muß vorausgesetzt werden, daß die Gruppierung sich soviel wie möglich auf die tiesstgehenden Unterschiede gründe, damit die Menschheit nicht in zufällige Stücke zerschlagen, sondern nach der wahren Höhe und Tiese der Entwickelung ihrer Religionsbekenntnisse unterschieden werde. Man könnte nicht sagen, daß diese Voraussetzung in disherigen Versuchen dieser Art sich verwirkliche, sondern man sieht im Gegenteile immer nur herkömmliche, äußerliche Momente in Vetracht gezogen, wie Christentum, Honotheismus, Polytheismus und dergleichen. Überblickt man aber die religiöse Entwickelung der Menschleit im Zusammenhange mit ihrer Gesamtentwickelung, so erkennt man, bag bieses nicht bie großen Markfteine ber religiösen Entwickelung sein können, sondern daß beren natürliche Abschnitte viel tiefer liegen müssen. Man hat wohl am treffenosten und umfassendsten bie Religion befiniert als ein bejahenbes Berhältnis bes menschlichen Bewußtseins zu etwas als gegenständlich Empfundenem, bas die Dinge zuhöchst bestimmt, und zu bem der Mensch in persönlicher Beziehung steht. Diese Beziehung hat sich nun nirgends in reiner Form ausgebildet, sondern immer nur gebrochen, unzulänglich und unter mannigfaltig fehlgreifender Gestaltung. Auch ist sie im Laufe ihrer Entfaltung nicht allein geblieben, sonbern sie trat mehr und mehr in die innigste Berbinbung mit andern Bestrebungen bes menschlichen Geistes und vor allen mit Regungen und Bedürfnissen seines Gewissens. Daburch erhielt sie bie wichtigfte Zufügung, welche in dem moralischen Clemente besteht. Durch bieses aber erlangt bie Religion ben größten Einfluß auf die allgemeine Kultur, benn mährend auf rohern Stufen ber Religionsentwickelung der Mensch fast nur als ber Fordernde auftritt, der an die Geister, Fetische 2c. mit seinen Wünschen ober gar Befehlen herankommt, für deren Erfüllung sie dann ihre Opfer er= halten, wird nun umgekehrt das Geistige zur Macht, die, mit Lohn und Strafe ausgerüftet, über ihm waltet und nicht nur zu leiten, sondern oft genug zu zwingen vermag. Diese durch manche Stufen zu verfolgende schärfere Herausbildung des moralischen Elementes in der Religion geht aber hand in hand mit einer Läuterung ber lettern von einer Masse von Elementen, die ohne tiefere innere Verwandtschaft mit ihr verbunden zu sein pflegen, wie denn auf niedern Stufen nicht bloß der Dienst des außermenschlichen Geistigen, sondern auch die Pflege des Geistes im Menschen, d. h. alle Audimente von Wissenschaft, Kunst und Dichtung, Sache ber Zauberer, Priester und bergleichen zu sein pflegen. Man pflegt diese Stufe als Naturreligion zu bezeichnen, was wir inbessen nicht nachahmenswert finden, da dieser Rame allzu leicht die Vorstellung erweckt, als sei sie eine Herausbildung aus dem Naturzustande und siehe mit der Natur in besonders inniger Verbindung. Manche Religionen, welche weit in der Vergöttlichung der Natur gegangen sind, würden viel eher diesen Namen verdienen, 3. B. die griechische. Wir würden folgende Alassistation ber Religionen als dem Wesen und der Entwickelung derselben am meisten entsprechend vorschlagen:

I. Religionen ohne hohe Erhebung des Göttlichen über Menschliches und ohne starkes moralisches Element. Dieselben ruhen durchaus auf Seelen= und Gespensterglauben, mit welchem Wahrsagung, Heilfunde, Regenzauber und andrer Aberglaube verbunden sind.

a) Ohne feste Anknüpfung an irgend eine Gruppe von Naturerscheinungen, baher mit starker Neigung zum Fetischismus: viele Negervölker.

b) Derfelbe Grundzug, aber mit höherer Entwidelung fosmogonischer und mythologischer Borftellungen, welche zu ganzen Systemen auswachsen: Polynesier.

II. Religionen, welche das Göttliche hoch über die menschliche Sphäre erheben und von der Vermischung mit andern geistigen Vestrebungen wissenschaftlicher, dichterischer Art 2c. fortschreitend loslösen, dassür aber immer mehr das moralische Element, meist gestützt auf Annahme künftigen Lebens mit Lohn und Strafe, in welcher der Seelenglaube (von I.) geläutert wiederkehrt, zur Ausbildung bringen.

a) Polytheismus oder Vielgötterei, die aber Einem Gotte eine herrschende Stellung einzuräumen pflegt, ohne ihm selbst immer etwas sittlich Überragendes

zuzuerkennen: Brahmagläubige, Inber, Griechen.

b) Monotheismus in verschiedenem Grade der Entwickelung, je nach Zahl und Bedeutung der zwischen dem Einen Gotte und den Menschen sich einschiedenden Gottesverwandten, Heiligen 2c. Der eine Gott erscheint in höchster moralischer Bolkommenheit: Juden, Christen, Mohammedaner.

## Erfinden und Entdeden.

Inhalt: Besen bes Ersindens. — Primitive Wissenschaft. — Finden und Festhalten. — Schwierigkeit der Tradition auf niedern Stusen. — Berlorengehen von Ersindungen. — Töpferei in Polynesien. — Wichtigsteit einzelner Ersindungen in primitiven Berhältnissen. — Tapa. — Dunkle Abstammung der Kulturbesitztümer der Naturvölser. — Beispiele von Nachahmungen und andern Anklängen. — Es gibt keine beziehungslosen Bölker. — Ethnographische Armut und Berarmung. — Unterschiede der Entwickelungshöhe. — Monbuttu. — Merkwürdige Einzelentsaltungen. — Gilbertinseln. — Schwierigkeit der Bestimmung der Kulturhöhe der Bölker.

Die Vorgänge, welche zusammen das ausmachen, was man den Fortschritt der Menschheit nennt, beruhen auf einem immer mehr sich vertiefenden und erweiternden Studium der Naturerscheinungen, aus welchem eine entsprechend wachsende Bereicherung der Mittel hervorgeht, die der Mensch zur Verbesserung und Verschönerung seines Lebens aus seinen natürlichen Umgebungen heraus sich aneignet. Ganz ebenso muß es in den Urzeiten gewesen sein. Die Erfindung des Feuermachens durch Reibung war eine geistige That, welche



Feuerzeug der Raffern, Solgftode jum Reiben (Mufeum bes Berliner Miffionshaufes). 14 wirtt. Große.

minbestens ebensoviel Beobachtung und ausdauernde Denkfraft erforderte wie die Ersindung der Dampsmaschine. Der Ersinder bes Bogens und der Pfeile oder der Harpune muß ein Genie unter seinen Zeitgenossen gewesen sein. Und damals wie heute mußte das, was durch Naturanregung geistig erworden ward, seinen Weg durch den einzelnen Geist nehmen, um dann unter günstigen Umständen von hier aus zu mehreren oder vielen sich weiter Bahn zu brechen. Nur Anregungen niedern, d. h. unentwickeltern, Grades, die wir ganz allgemein Stimmungen nennen können, entstehen wie epidemisch gleichzeitig in vielen und versmögen so die geistige Physiognomie eines Volkes mitzubestimmen. Die geistigen Erwerbungen sind Sinzelleistungen, und die Geschichte auch der einfachsten Entdeckungen ist ein Stück Geistesgeschichte der Menschheit. Denken wir uns den Menschen der ersten Urzeit, der nackt in die Welt hineingestellt ist, so kommt für ihn alles darauf an, sich aus den von der Natur gebotenen Mitteln dassenige herauszunehmen, was seine Bedürsnisse bestreichigen kann. Auf zwei Wegen kommt ihm dabei die Natur entgegen: sie liesert ihm die Stosse zur Nahrung, Bekleidung, zu Wassen ze. und bietet ihm die Anregung zur passensten Berwertung dieser Stosse. Mit diesen Anregungen haben wir uns hier zu beschäftigen.

Im Erfinden spielt, wie in allem Geistigen bes Menschen, die in seiner Seele sich spiegelnde Außenwelt eine Rolle. Man kann nicht zweiseln, daß ihr viel abgesehen wird, wiewohl man natürlich nie im stande sein wird, ganz genau zu bestimmen, wieviel durch Naturnachahmung gewonnen wird, und wie weit dieselbe geht. Oft scheint die Übereinstimmung zwischen Vorbild und Abbild sehr nahe zu liegen, so z. V. wenn Livingstone in der Sitte der Araber, ihre Kamele durch einen Druck auf den Nacken zum Niederknieen zu

veranlassen, eine Nachahmung bes Druckes sieht, ben zu bemselben Zwecke bie Gazelle mit dem Hufe auf ihr Junges ausübt, oder wenn, wie Peter Kolb erzählt, die Hottentotten nur nach jenen Wurzeln und Knollen suchen, welche von Pavianen und Wildschweinen gefressen werden. Wir werden bei der Betrachtung der Entwickelung des Ackerbaues mehrere Fälle berartiger Anregungen kennen lernen, die oft unbewußt sich auch auf andern Gebieten zur Geltung bringen mochten. Man wird auch daran benken dürsen, daß auf niedern Kulturstufen der Mensch selbst dem Tiere näher steht, daher auch leichter von ihm lernt, mehr teilhat am tierischen Instinkte.

Allein felbst diese Gewinne sind immer zunächst von dem Individuum und für bas Individuum gemacht. Es gehört mehr bazu, um sie zu Erfindungen im kulturgeschichtlichen Sinne, b. h. zu Bereicherungen bes Kulturbesiges, zu stempeln. Denn zwiefach ift bie Art der Ansammlung geistiger Errungenschaften, und beide find von sehr verschiedener geschicht= Ginmal haben wir bie fonzentrierte Schöpferfraft licher Wirkung und Bedeutung. genialer Einzelnen, welche Befit auf Besit in die Schatkammern ber Menfchheit einträgt, bann aber außerbem die Berbreitung burch die Maffen bin. Und zwar verbreitet sich ein großer Teil bieses Besitzes in Form von Einzelkenntnissen, wobei die Erhaltung bes Besites badurch allein schon gewährleistet ist, daß die Masse sich beständig erneut. Die Erfindung, die ber Einzelmensch für sich behalten, stirbt mit bemselben, nur in der Tradition ist bas Fortleben ber Ibeen möglich. Das Maß ber Lebenstraft ber Erfindungen und Entbedungen hängt aber von der Traditionsfraft bes Bolfes ab, welche ihrerseits eine Funktion bes innern organischen Zusammenhanges ber Generationen genannt werden barf. dieser Zusammenhang am stärksten in jenen Schichten eines Volkes ift, welchen bie Muße gegeben ober bie Aufgabe gestellt ift, Beistiges, wenn auch in primitivster Gestalt, zu pflegen, jo ist die Kraft der Erhaltung geistigen Erwerbes auch von der innern Gliederung eines Volkes abhängig. Und ba endlich eine Anfammlung geistigen Besites wieder anregend auf schöpferische Geister wirkt, welche ohne bieselbe nach andern Richtungen sich bethätigen ober mindestens verdammt sein würden, immer wieder von vorn zu beginnen, so wird alles, was darauf hinwirkt, die Traditionskraft eines Bolkes zu verftärken, gunftig auf die Bereicherung seines Besites an Ideen, Entbedungen, Erfindungen einwirken. Es dürften bemnach als mittelbar begunstigenbe Naturbebingungen der geistigen Entwickelung der Menschheit hauptfächlich jene betrachtet werden, welche auf Dichtigkeit ber Gesamtbevölkerungen, auf fruchtbringende Thätigkeit ber Ginzelnen und damit auf Bereicherung ber Gesamtheit hinwirken. Aber auch bas, was unter solchen Boraussehungen weite Ausbreitung eines Bolkes und reichliche Möglichkeiten bes Austausches begünstigt, ift in biefer Richtung wirksam. Wenn man beachtet, daß jum Erfinden nicht nur das Rinden gehört, an welchem Nachbenken und Einbilbungstraft beibe beteiligt find, fonbern auch bas Festhalten biefes Gefundenen burch seine Ausbreitung in weite Kreise zu praktischer Benutung und zum Nachahmen und bamit zur Ginreihung in ben bleibenden Kulturbesit, so begreift sich, baß nicht auf allen Kulturstufen biese für ben Kulturfortschritt so hochwichtige Funktion bes Erfindens zu gleich wirksamer Ausprägung gelangen wird. Alles zielt darauf hin, die Wirkjamkeit dieser Funktion auf ben niedern Stufen einzuschränken, ja fast ganz zu nichte zu Der Fortschritt ber Kultur hat ein beschleunigtes Tempo. madjen.

Wie viele Erfindungen der Menschen mögen in den langen Jahrtausenden verloren gegangen sein, welche der Bildung größerer Gemeinschaften, der Herausbildung des Gestellungstriedes vorangingen! Sehen wir doch noch heute so manche Erfindung mit ihrem Träger in Vergessenheit geraten oder im günstigsten Falle mühselig wieder ausgegraben und konserviert werden! Und wer ermist die schwere Masse der Trägheit, des zähen Widerstandes, die der Neuschöpfung von Jeen sich entgegenstellt! Wir erinnern uns

43

hier an eine Schilberung, welche Coof im Berichte feiner zweiten Reise von ben Neufeelänbern entwirft: "Die Neuseeländer scheinen vollständig zufrieden mit dem bischen Kenntnis zu fein, bas fie besithen, ohne im geringsten ben Trieb zu zeigen, bieselbe zu verbeffern. Auch find sie nicht besonders neugierig, weder in ihren Fragen noch ihren Beobachtungen. Neue Dinge überraschen sie nicht so, wie man voraussetzen würde, ja bieselben fesseln oft ihre Aufmerkfamkeit nicht einen Augenblick. Omai (ber tahitische Begleiter Cooks), ben sie sehr gern hatten, bilbete mandmal einen Kreis um sich; aber sie schienen seinen Reben wie Menschen zu lauschen, welche weber verstanden, noch zu verstehen suchten, was sie hörten." Welche Perspettive von immer wieder vergeblichen Anläufen eröffnet sich angesichts einer geistigen Schwerbeweglichkeit, wie sie hier geschilbert wirb, und wie sie mehr ober weniger für alle Naturvölfer gilt! Man befommt ben Ginbrud, bag aller Schweiß, ben unfer Zeitalter ber Erfindungen im Ringen nach immer neuen Berbefferungen vergießt, nur wie ein Tropfen zu dem Meere der Mühen sich verhalt, in dem die Erfinder der Urzeit untergingen. Noch in der heutigen Welt, die ja auch für die Naturvölker eine Welt des Berkehres, bes Zusammenhanges, ber Beziehungen ift, find die Källe bes Berloren= gehens wichtiger Erfindungen feineswegs felten. Die Rulturfeime gebeihen nicht in jedem Boden ohne Unterschied. Es steht vielmehr die Masse der Kulturmittel, welche ein Bolt aufnimmt, ftets in einem geraben Berhältniffe zu seinem gesamten Rulturftanbe. Diefer bestimmt die Grenze seiner Aufnahmefähigkeit. Was darüber hinaus geboten wird, bleibt, wenn auch äußerlich aufgenommen, für das Leben biefes Bolfes bedeutungslos und gerät mit ber Zeit in Bergeffenheit ober Erstarrung. Hierauf führt ber größte Teil ber ethnographischen Armut in ben niedern Schichten ethnographisch reicher Bölker zurück.

Bei ben Schlüssen, welche man aus gewissen Kulturerrungenschaften, die in Gestalt von Kulturpflanzen, Saustieren, Geräten und bergleichen bei einem Bolke fich finden, auf bessen Berührung mit einem andern zieht, vergißt man leicht diesen einfachen, aber sehr einflußreichen Umftand. Manche Einrichtungen unfrer Gebirgsbewohner verraten nichts bavon, daß diese seit Jahrtausenden in der Nachbarschaft einer hohen Kultur leben, und bie Bufdmanner haben auffallend wenig aus bem reichen Schape ber Baffen, Gerate und Fertigkeiten sich zugeeignet, welchen die Betschuanen besitzen. Wie einerseits die Fortbildung der Dinge und Vorstellungen, welche man als Kulturbesitz zusammenfassen kann, so ist anderseits die Nückbildung ober mindestens die Stagnation, in welche diese von Natur offenbar nicht starke Bewegung leicht gerät, eine lehrreiche Erscheinung, und besonders anziehend ift ber Bergleich zwischen ben verschiedenen Graden folden Stehenbleibens. Wer von der Ansicht ausgeht, daß die Töpferei eine höchst primitive, dem natürlichen Menschen wie wenig andre nahegelegte Erfindung sei, der wird in Polynesien mit Erstaunen wahrnehmen, wie inmitten eines Lebens von nicht unbedeutenden Ansprüchen ein begabtes Volk sich völlig ohne biese Kunst zu behelfen weiß, und wie auch nicht einmal Anläufe zu jehen find, welche etwa als Keime berfelben zu betrachten sein möchten. Und er wird viel= leicht, indem er um sich blickt und nur auf der einen kleinen Ofterinsel im äußersten Often Polynesiens dieser Runft wieder begegnet, ahnen, wieviel mehr ber wenn auch seltene und oft unterbrochene Berkehr zwischen Ländern und Inseln als die unabhängige Erfindung zur Bereicherung des Kulturschapes der Menschheit beigetragen hat. Daß aber gerade bieser Berkehr auch wieder sehr launenhaft in seiner vermittelnden, ausbreitenden Funktion sei, das lehrt die Nichtübertragung bieser bei den Fibschi-Insulanern hervorragend entwickelten Runft nach dem so nahen, mit Fidschi in so vielen innigen Beziehungen stehenden Archivel von Tonga oder bas Fehlen berfelben bei ben Affiniboin Nordamerikas hart neben ben gerade hierin ausgezeichneten Mandanen. Man lernt hier, daß die Erfindungen sich nicht ausbreiten wie bas Feuer auf einer Steppe, welches fo weit fortbrennt, als es noch

brennbares Material findet, sondern daß der menschliche Wille mit ins Spiel kommt, der nicht ohne Laune manches träge ablehnt, um andres wieder um so bereitwilliger aufzunehmen. Und diese Reigung zum Stehenbleiben auf einer einmal erreichten Stufe ist offenbar, wie zahlreiche Beispiele in der Einzelbetrachtung uns beweisen werden, um so größer, je niedriger die allgemeine Kulturstufe ist. Man thut das eben Hinlängliche und nichts darüber. Zum Beispiele sollte man wohl glauben, baß, wenn die Töpferei einmal nicht geubt wurde, irgend welche Mittel gesucht worden sein würden, um für die über Feuer zu setenden Speisen Gefäße zu schaffen; aber alle Polynesier, mit Ausnahme ber armen Ofterinsulaner, erhiten Flüssigkeiten, indem sie glühende Steine in dieselben werfen, und würden ohne frembes Buthun allem Anscheine nach über biese Stufe nicht hinausgeschritten sein. Man muß sich also hüten, von der Notwendigkeit gewisser selbst sehr einfacher Erfindungen sich allzu bestimmte Vorstellungen zu machen. Vielmehr scheint es richtig, dem Geiste ber Naturvölker eine weitgehende Sterilität in allem zuzutrauen, was nicht auf die nächsten Zwecke des Lebens, besonders aber immer auf Verschönerung, Erheiterung des Lebens sich bezieht. Wanderungen, um diese auch hier nicht zu übersehen, mochten zu manchen Berluften Anlaß geben, da zu vielerlei Künsten das natürliche Material nur in beschränktem Maße vorkommt und außerdem jede größere Wanderung einen Riß in den Überlieferungen bedingt. Th. Williams erzählt, daß Tapa oder Masi einst auch in Neuseeland bereitet ward, daß aber die Kunft bort verloren ging. Und welche Rolle spielt Tapa bei allen andern Polynesiern! Biel mehr als auf höhern Kulturstufen hängt auf bieser niedern das ganze soziale Leben von der Schöpfung sowohl als auch vom Verluste einer einfachen Erfindung ab. Je näher das Leben der Natur steht, je dunner, wenn man so sagen darf, die Kulturschicht, in welcher basselbe wurzelt, je einfacher, je kürzer die Fasern, die es bis zum Naturboden hinabtreibt, um so eingreifender, um so weiter reichend ist natürlich jede Anderung, welche in diesem Boben statthat. Wenn man nach einer Allustration biefer Aufstellung sucht, kann vielleicht an jene freilich etwas übertreibende Behauptung erinnert werden, daß die Einführung des Pferdes in ben Haushalt ber Bölker wesentlich zur Herausbildung einer real begründeten Aristofratie beigetragen habe, indem sie einem Rittertume, sei es von Wagenkampfern ober Sifenreitern, Urfprung gab, welches ben anders vielfach nicht mehr haltbaren Zustand einer Ariegerkaste befestigte. Die Erfindung der Zubereitung von Gewandstoffen, sei es in Form von gewebten Beugen ober von geschlagenem Bafte, ift eine gewiß nicht minder folgenreiche, auch wenn man alle ihre modernen Entwickelungen außer acht läßt, die ja bis zu ben höchsten Spiten unfrer industriellen Entwidelung fortführen. Jene ganze Berfeinerung bes Da= scins polynesischer Naturvölker, welche auf zwei bieser Stufe sonst vielfach fremben Gewohnheiten, ber Reinlichkeit und ber Schamhaftigkeit, beruht und bie allein ichon genügt, benfelben die höchste Stelle unter ihren Genoffen anzuweisen, ift ohne jenes unscheinbare Bastzeug, die Tapa, welches als weißgelbe ober braun gefärbte zunderartige Feten in unsern ethnographischen Sammlungen liegt, nicht benkbar. Durch Alopfen bes erweichten Bastes von ben bunnen Stämmehen ber Broussonetia papyrifera werden vieredige, bunne Blätter hergestellt, die zu brei Lagen aufeinander befestigt und in der Länge zu Streifen von 40 bis 50 Ellen burch Kleben verbunden werden. So einfach erhalten bie Tonganer, Fibschianer, Tahitier und andre eine Menge Kleibungsfloff, der nicht nur eine ausgiebige Umhüllung bes Körpers, sonbern auch einen gewissen Lugus im häufigen Wechsel bes Kleibes, eine Sorgfalt in ber Art, basselbe zu tragen, in ber Auswahl ber Farben und Mufter und bergleichen, endlich eine Kapitalansammlung burch Ausbewahrung jederzeit umsetharer Massen dieses Stoffes gestattet. Man bente sich auf ber andern Seite, um den Unterschied zu ermessen, bas Fellfleib eines Eskimo ober ben Leberschurz einer Negerin, welche Generationen hindurch mit bem Schmuße von Generationen belaben getragen werden! Die Tonganer,

welche freilich auch in ber Tapabereitung am fortgeschrittensten sind, sind höchst wählerisch in ihrer Kleidung, sie brauchen, Männer und Weiber, immer geraume Zeit, um dieselbe zur Zufriedenheit zu ordnen, wobei ber Faltenwurf einen Gegenstand ihrer besondern Beachtung bildet. Wiewohl die Kinder unter zwei Jahren im Hause nacht gehen, werden sie doch immer in Tapa gewickelt, wenn sie mit ihrer Mutter das Haus verlassen. Selbst beim Baden legen die Tonganer ihre Kleidung nicht ganz ab, sondern behalten eine kleine Schürze aus Matten oder Blättern um. Wer möchte nun die Bedeutung leugnen, welche der Tapa in solch ungewöhnlicher Entwickelung des Scham= und Schönheitsgefühles zukommt?

Die Thatsache, daß die notwendigsten Kenntnisse und Fertigkeiten über die ganze Menschheit hin verbreitet sind, so daß der Gesamteindruck des Kulturbesites der Naturvölker der einer fundamentalen Einförmigkeit ist, läßt den Eindruck entstehen, daß dieser ärmliche Kulturbesitz nur der Rest einer größern Summe von Besitztumern sei, aus welcher alles nicht absolut Notwendige nach und nach ausgefallen sei. Oder sollte die



Gin geflochtenes Trintgefdirr, mit Darg ausgepicht. 36 wirfl. Größe. a Zeil bes Geflechtes, wirtl. Größe.

Runft bes Feuermadens burch Reibung für sich allein ihren Weg durch die Welt gemacht haben? Ober bie Runft ber Berftel= lung bes Bogens und ber Pfeile? Diese Frage zu erörtern, ift wichtig nicht nur gur Abichä= pung des Maßes ber Erfindungsgabe Naturvölker, fondern auch zur Gewinnung ber richtigen Berfpettive in bie Urgeschichte ber Menschheit. Denn

im Rulturbesite, wenn irgendwo, muß zu lefen sein, aus welchen Elementen und auf welchen Wegen die heutige Menschheit geworben, mas sie ift. Mustert man nun den Besit ber Naturvölker an Runftgriffen, Beräten, Waffen 2c. und nimmt babei basjenige aus, mas jest zum Teile ichon maffenhaft burch ben Sandel mit den modernen Rulturvölkern ihnen zugeführt wird und wurde, fo glaubt man einen hohen Begriff von ihrer Erfindungsgabe zu erhalten (f. obenstehende Abbildung). Aber wo liegt die Gewähr für die selbständige Erfindung aller biefer Dinge? Dhne Zweifel hat es vor ben Beziehungen zu ben Europäern auch andre Bölferbeziehungen gegeben, die bis zu diefen tiefern Schichten reichten, und fo manche Brofame vom reichbesetten Tifche ber alten Rulturen Agyptens, Defopotamiens, Indiens, hinterindiens, Chinas und Japans ift hier herabgefallen und hat sich in verkummerter, bem ursprünglichen Gebrauche vielleicht fogar entfrembeter Geftalt erhalten! Der Ethnograph, bem prattische Ginsicht in ben Besit an Geraten, Waffen u. bgl. und vor allem auch an Ibeen ber Naturvölfer nicht fehlt, tennt genug Fälle folder Entlehnungen. Jedes einzelne Bolt zeigt uns beren. Auch ift die Ginficht in ihr Wefen und ihre Bedeutung nichts Reues. Es moge vor allem an eine originelle Bemerkung Livingstones erinnert werden, bie, auf ein andres Biel gerichtet, boch fo recht hierher gehört: "Das Dasein ber mannigfachen Wertzeuge, die unter ben Afrikanern und andern teilweise zivili= sierten Bölfern üblich find, weift auf die Mitteilung einer Belehrung bin, die zu irgend

einer Zeit von einem über bem Menschen selbst stehenden Wesen ausging". Mag man von dem Schlusse dieser Bemerkung denken, wie man wolle, ihr Kern ist vollberechtigt als Opposition gegen die sonst weitverbreitete Annahme, daß alles, was die Naturvölker Eigensartiges auszuweisen haben, hier an diesem Orte, wo man es heute sieht, entstanden, von den Naturvölkern selbst erfunden sei. Hier wollen auf einmal diesen augeblich so tief

stehenden Menschenkindern Kähigkeiten zugeschrieben werben, welche bei ruhiger Erwägung kaum zu ihrem allgemeinen Status paffen. Wenn 3. B. in Afrita alle Bölker, von ben Marokkanern bis hinunter zu den Hottentotten, Gisen nach derselben Methode erzeugen und verar= beiten, fo ist es body viel mahrscheinlicher, baß biese Runst aus irgend einer ge= meinfamen Quelle ihnen allen que geflossen, als baß sie ba und bort von ihnen selbständig entbeckt worden sei. Wenn die Nordamerikaner, die fast burchaus bem Typus ber Jägervölker angehören, durch ihre Weiber Mais und Tabat pflanzen laffen, fo hat man glücklicherweise durch botanische Bestimmung bie Möglichkeit, ben megikanischen ober überhaupt süblichen Ursprung bieser Dinge minbestens mahrscheinlich zu maden. Man verwies einst triumphierend auf ben Truthahn als ein von Naturvölkern bomestiziertes Tier, bis Spen= cer Baird ben Stammvater biefes mürrischen herrschers ber hühnerhöfe in Mexiko nachwies. Bei Geräten ift die Kulturentlehnung natürlich schwerer nachzuweisen, benn diese tragen nicht, wie Pflanzen und Tiere, Ursprungszeugnisse, wenn auch verwischte, an sich. Aber man follte meinen, baß größte Vorsicht geboten fei, um nicht ahnlichen Enttau= ichungen auch hier ausgesett zu fein, wie jene Sprachforscher sie erfuhren, welche



Gin Pfeilicute ber Salomondinfeln (nach dem Album bes Mufeum Gobeffron, Damburg).

1277 DOLL

ben Naturvölkern frischweg die niedrigsten Sprachen imputierten. Der Buschmann, der eine möglicherweise hamitische Sprache spricht, sollte er nicht seinen freilich kindlich einfachen Bogen nach hamitischem Muster machen? Und der Indianer, der aus Mexiko den Mais erhielt, sollte er nicht vielleicht die Kunst der Steindurchbohrung von ebendaher gelernt haben? Uns will solche Herleitung nebst ihrer Folge möglichst weiter Verpstanzung natürlicher scheinen als die selbständige Ersindung eines und desselben Gerätes oder Kunstgriffes an einem Duzend verschiedener Orte. Es ist in neuester Zeit die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden, daß die Salomonsinsulaner Vogen und Pfeil haben, die Neubritannier und andre nicht, und da war man nun flugs bei der Hand, jene mit der Ersindung dieser

#### Erfinben und Entbeden.

sinnreichen Waffe zu beehren. Wie wir schon hervorhoben, ist man hierin von wunderbarer Inkonsequenz: auf der einen Seite drückt man die Naturvölker auf die Stuse der Tierische keit herab, auf der andern mutet man ihnen Erfindungen zu, welche mindestens nicht zu den leichten gehören. Immer wieder denkt man sich das Erfinden etwas zu leicht, weil man nur an die für einen genialen Kopf geringen Schwierigkeiten des Findens denkt. Und geniale Köpfe gibt es auch unter Naturvölkern. Aber wie anders ist es mit dem Festhalten des Gefundenen! Hier liegt die große Klust. Die Schwierigkeit der Festhaltung wächst mit dem Sinken der Kulturstuse, welches immer ein Lockern der geistigen Kontinuität der Ge



Fan-Arleger, Beftafrita (nach Du Chaillu). S. auch Fig. 39, S. 170. Bgl. Tert, Einleitung S. 49.

schlechter bedeutet. In einigen Fällen gelang es, zu dem höher gelegenen Ursprunge von anscheinend ganz eigenartigen Erzeugnissen der Naturvölker vorzudringen. Bastian hat eine große Anzahl solcher schematischer Nachahmungen gewisser Bestandteile des Kulturschaßes der Europäer zusammengestellt. Es gehört hierher die für Fidschi mehr als andre bezeichenende Keulensorm, welche eine Nachahmung des Blunderbuße-Gewehres des vorigen Jahrehunderts ist. Da es auf andre Weise nicht möglich war, so wollten diese Wilden die gefürchtete Wasse wenigstens in Holz besügen und schusen nun eine Keule, die als solche sehr wenig zweckmäßig ist. Hierher gehört wohl auch die Sitte neuguineischer Papua, den europäischen Schissen aus Blaserohren dampfartige Wolken von Sand und Asche entgegenzublasen, um den Pulverdampf nachzuahmen. Ein auf den Neuen Hebriden gebräuchlicher Kopfpuß zeigt eine kolossale Übertreibung des Stürmerhutes eines Admirals, da derselbe als dem angesehensten unter den fremden Besuchern eigen vor andern imponieren mußte.

Etwas näher dem Zwecke kommt die merkwürdige Armbrust der Fan. Die spanischen und portugiesischen Entdecker an der Westküste benutten vielsach diese Wasse, von ihnen gelangte sie ins Innere zu den Fan, und diese bewahrten sie oder vielmehr ihre Form, während an der Küste das Feuergewehr gleichwie in Europa selbst sich ausbreitete. Nun kehrt nach vier Jahrhunderten die Armbrust wieder zurück, aber einem ganz andern Zwecke angepaßt. Denn zur Herstlung eines Schlosses, wie es zur Abschnellung des Bolzens notwendig, sehlen den Fan Geduld und Werkzeuge, und so schlißen sie den Schaft auf und versenden von der Armbrust vergistete Pfeilchen, die ganz ebensowohl von einem leichten Bogen abzuschießen wären (j. Abbildung, Einleitung, S. 48).

Waren die Außerungen des geistigen Lebens der niedern Bölfer nicht so schwer faßbar, so würde unter ihnen reichere Ernte zu halten sein. Die indischen Spuren geben durch

die Religion der Malayen und reichen vielleicht bis zu den Melanesiern und Polynesiern. Es gibt so schlagende Abereinstimmungen, besonders in den kosmogonischen Sagen 3. B. ber Bufchmänner und Australier (val. S. 30) ober ber Polynesier und Nordamerikaner, bag nichts anbres als Tradition zur Erklärung übrigbleibt. So fehren auch Anklänge auf politischem Gebiete wieder. In ben Ginrichtungen, welche Lacerda und Livingstone aus Rasembes, Pogge und Buchner aus Muata Jamvos Reiche beschreiben, merkt man unschwer die Anklänge teils an Indisches, teils an Altägyptisches. Es sind die Gemeinsamkeiten auf bem Gebiete der fozialen und politischen Vorstellungen und Ginrichtungen auffallend groß. Je tiefer man in biefe Dinge eindringt, um so mehr überzeugt man sich von ber Richtigkeit einer Außerung, bie Bastian zu einer Zeit gethan, wo die schärfste Bölkersonberung ein Evangelium, die Einheit ber Menschheit verpont war. Er fagt nämlich in feiner Reise nach San Salvabor: "Selbst zu ben auf bes Stillen Ozeanes Bufen schlummernden Infeln scheinen Meeresströme bie Boten abstrakterer Errungenschaften getrieben zu haben, vielleicht bis an die Gestade bes amerikanischen Kontinentes". Wir gestatten uns, ben Schluß hinzuzufügen, daß niemand die Naturvölker versteht, der nicht ihren mandmal freilich verhüllten Verkehr und Zusammenhang unter-





Walrogjahnidniges reien von hamai (eths nographifces Mufeum, Wien). Bgl. Tert, Ginleitung, S. 50.

einander und mit den Kulturvölkern würdigt. Es gibt und gab unter ihnen mehr Berkehr, als man beim oberflächlichem Hinschauen glaubt. So gelangten, ehe die Nilftraße bem Verkehre geöffnet war, Waren europäischen Ursprunges, besonders Perlen, bereits tief in bas westliche Obernilgebiet. Man bachte an ben Weg von der Suahelikuste einwärts ober burch bie Berri aus ben Gallaländern. Aber in Wirklichkeit gingen biefe Dinge aus Dar Fur über Hofrat el Nahas. Henglin erfuhr 1863 im Bongolande, daß lange vor ben Chartumer händlern Karawanen von Stlavenhändlern auf biefem Wege bis zu ben Njam=Njam vorgebrungen seien. Sie gründeten Stationen zwischen bem Aupferlande und Dar Dika und taufchten Sklaven und Elfenbein gegen blaues Baumwollzeug, Glasperlen, Salz, Natron und Rupfer. Schon 1854 erzählte ihm ein alter Neger in Djelaben, daß er 30-40 Tagereisen süblich von Kordofan bis zu einem Handelsplate Telgauna (dielabisch: Telgaun) gekommen sei. Auf biesem Wege mögen auch bie Bari ihren Glasschmuck über Njam=Njam erhalten haben. Wo ftarke Ahnlichkeiten auftraten, möchte immer in erster Linie die Frage des Berkehres, der Mitteilung von außen aufzuwerfen sein, oft vielleicht eines sehr mittelbaren Verkehres. Wir halten die Frage für berechtigt, ob nicht die Botokuben burch Negersklaven aus dem füdäquatorialen Afrika, wo z. B. die Manganja Lippens pflöcke tragen, solche angenommen haben. Und es mag überhaupt bahingestellt bleiben, ob

Bolterfunde. L.

### Erfinben und Entbeden.

nicht flüchtige Stlaven so manches Element bes afrikanischen Kulturbesites durch Südamerika verbreitet haben. Die Japaner verkehren seit Jahrhunderten sehr wenig mit den Bölkern des nördlichen Stillen Ozeanes, doch müssen die Städchenpanzer der Tschuktschen, welche den japanischen Panzern so ähnlich sind, auf einen solchen Verkehr zurücksühren. Schnitzereien in Walroßzahn tragen auf Hawai einen mehr chinesischen oder japanischen als polynesischen Charakter (f. Abbildung, Ginleitung, S. 49).

Immer erst in zweiter Linie wird die Hypothese spontaner Entstehung gleicher Probukte an entlegenen Orten zulässig sein. Denn wenn es auch wahr sein sollte, daß, um mit einem neuern Sthnographen zu reden, "ein naturgemäßes Denken uns befähigen wird, zu erkennen, daß, wie wir überall die Naturvölker schlasen, essen und trinken sehen, wie sie stets die Füße zum Gehen und die Ohren zum Hören benutzen, so auch überall eine zwingende Notwendigkeit in ihrem Seelenleben die gleichen Grundsormen ursprünglicher Entwickelung hervorgerusen hat", so lehrt doch im Gegensatze zu diesem Postulate aprio-



Polynefifde Fifdangeln, aus Mufdelfcalen und Knochen gefertigt (ethnographifches Mufeum, Bien). Bgl. Tert, Ginleitung, S. 53.

rischen Denkens alle Erfahrung in ethnographischen Dingen die große Bedeutung der Berbreitung der Kulturerrungenschaften von Ort zu Ort und von Volk zu Volk. Wo wir hinbliden, seben wir selbst heute biese Thätigkeit an ber Arbeit. Unendlich selten sind Beispiele von Neuschöpfungen bei Naturvölkern, ungemein ausgebehnt wirkt die Aufnahme bes Fremben, so daß die alten einheimischen Industrien überall zurückgeben, wo die Fabrifate Europas oder Amerikas hindringen. Davon sind selbst die entlegensten, unberührtesten Inseln nicht frei. Als Hamilton 1790 Car Nikobar besuchte, trugen bie Weiber eine Art kurzen Unterrockes, aus aneinander gereihten Bufcheln Gras und Schilf gebilbet, die einfach herabhingen. Jest haben sie allgemein Tücher aus Zeug, mit beneu fie ben Leib verhüllen. So besteht also ber Fortschritt von hundert Jahren in der Erjetung des Grasunterrockes durch Gewebe. Die heimische Industrie stirbt damit ab, und keine neue Fertigkeit tritt an ihre Stelle. Am untern Kongo findet man heute nichts mehr von den Rindenzeugen und feinen Geweben, die Lopez und andre Reisende des 16. Jahr= hunderts so sehr priesen. Und wo ist die Kunst des Ebelstein- und Obsidianschliffes, welche im alten Mexiko so Hervorragendes leistete, wo die Goldschmiedekunft und Weberei der alten Pernaner? Aber so hingen auch schon früher bie Bölker zusammen, und so wenig wie heute gab es im Bereiche unsers geschichtlichen Wissens auf der Erde jemals eine Menschengruppe, welche man beziehungslos nennen konnte. Überallhin sieht man Überein= stimmungen, Ahnlichkeiten, Verwandtschaften ausstrahlen, die ein dichtes Net über die Erde

ziehen, und felbst die entlegensten Inselbewohner kann man nur verstehen, indem man ihre Nachbarn mit in Betracht zieht, die nahen und die fernen.

Nichts ist für die Schätzung der Bedeutung der äußern Anregungen lehrreicher als die Betrachtung der ethnographisch ärmsten Völker, von welchen man sagen kann, daß sie immer auch die verkehrsärmsten waren. Warum denn sind die entlegensten Völker an den

Spiten der Kontinente ober auf ben schwerst erreichbaren Infeln bie ärmsten? ethnographische Armut ist nur zum Teile Folge der Not, der allgemeinen Armut, un= ter beren Drucke ein Bolk lebt. Man hat bies für manche Bölker bereitwillig zuge= geben, so 3. B. für die Australier, welche in ihrem steppenhaft burren, an nugbaren Pflanzen und Tieren armen Kontinente im allgemeinen eins ber ärmsten, bebrängtesten Leben führen, bas irgend einem Bolke ber Erde zugewiesen ift. Und bekanntlich stehen sie auf einer tiefen Stufe ber Rultur, selbst in ben begünstigtsten Strichen bes tropischen Nordens, und sind vor allem der bei ihren papuanischen Rachbarn so üppig aufgeblühten Neigung zum fünstlerischen Schmude bes Daseins, welcher ben Lugus der Naturvölker ausmacht, fast gänzlich bar. Man hat gerade in diesem Kalle nicht weit nach ben Urfachen der ethnographischen Ur= mut zu suchen, benn jeder Blick in die Lebensbedingungen und Lebensweise bieser Bölfer zeigt bie Schärfe ihres Rampfes um die Erhaltung bes nackten Lebens und die verarmenden Wirkungen der Abgelegenheit von den großen Strömen bes Verkehrs. Die Sorge um bas täglich Notwendige erstickt die geistigen Regungen, es fehlt das behagliche, forgenlose Ausruhen, bem ber Wunsch nach heiterer Lebensausschmüdung entfeimt, und mit ihm die in heitern, traumhaften Arabesken die Tage umschlingende Ahnung von Schönem. Die erzentrische Lage Austra-



Baffen mit Daifischgahnen von den Gilbertinfeln (ethnogr. Museum, Munchen). 14 wirtl. Große. Bgl. Text, Einleitung, S. 53.

liens, des füblichsten Südamerika, des Innern von Südafrika und des östlichen Polynesien übt auf die dort einheimischen Bölker überall den gleichen verarmenden Einsluß, in welchem man aber außer dem unmittelbaren Drucke, der aus dem großen Mangel an Hilfsmitteln entsteht, auch eine Art von Ansteckung der Armut erkennen will, welche auf eine geringere Menge geistiger Anregungen namentlich der Phantasie in dieser Naturzurücksührt. Bei diesem letzern Punkte nuß man aber die allergrößte Vorsicht anwenden, denn die Fallstricke überzeilter Schlüsse liegen nirgends so nahe wie hier. Wir meinen, daß sogar der vorsichtige Schmelt in seinem unschätzbaren Kataloge der ethnographisch=anthropologischen Abteilung des Museum Godesstrop schon etwas zu viel sagt, wenn er, den Formenreichtum und die

51 IV

- unit



bes Uberkommenen so starre Geist ber Völker erhält plötlich eine Un= regung zur freiern Entfaltung nach irgend einer Seite, und es ift von großem Werte, gerade biefe Sonderentwickelungen zu studieren. Welche Mannigfaltigkeit ber Formen in ben Sortimenten von polynesischen Fischangeln in unsern ethnographischen Museen (f. Abbildung, Ginleitung, S. 50). Unter ben vielen angiehenden Erscheinungen, welche bie Ethnographie Polynesiens bietet, ift es im höchsten Grabe interessant, zu sehen, wie die Bevölkerung einer fleinen Gruppe burch konfequentes Fortschreiten in einer bestimmten Richtung sich oft für die Berstellung von Waffen einen Stil zu eigen gemacht und in bemerkenswertem Dage ausgebildet hat, welcher zu den eigentümlichsten und am meisten Aleiß und Geschick erforbernden gehört. Derfelbe besteht in ber Musrüftung der Waffen mit Saifischnen (f. Abbilbung, Ginleitung, S. 51), bie in solcher Ausbehnung, Sorgfalt und Mannigfaltigkeit gepflegt wird, daß man glauben könnte, es mit einem in beständigen Kriegen lebenden, weder an Zahl noch Macht geringen Bolke zu thun zu haben. Statt beffen meffen die Gilbert= ober Kingsmillinseln insgesamt 7,8 OMeilen und zählen wohl nicht über 35,000 Einwohner. Aber diese Waffen übertreffen an Graufamkeit die jedes andern Volkes in Poly= nesien, und ihnen entsprechen Rüftungen, wie fie fo ausgebildet nur wieber in Japan an ben Grenzen biefes Gebietes fich wieberfinden. Aber so birgt fast jede Inselgruppe unter ber Ginförmigkeit ber Grundmotive ihre mehr oder weniger ausgebildeten Eigentümlichkeiten, und wenn es auch nur jene unvermeidliche kleine, leicht zu überjehende menschliche Figur auf tonganischem Schnitwerke mare. ben kontinentalen Bölkern find berartige Erscheinungen felbstverständ: lich von beschränkterm Vorkommen. Aber boch hat auch hier jeber Rulturfreis, fo eng er ift, feine kleinen Besonberheiten, welche mit einer gewiffen Ronfequenz sich auf ben verschiedensten Gebieten einstellen. Wie man bei ben Westafrikanern die Borliebe für die Darstellung bes Häßlichen als ein solches Charafteristifum bezeichnen kann (f. Abbildung, Einleitung, S. 52), so bei ben Monbuttu die häufige Berwendung der Bananenblätter an Stelle von Leder, Fell oder Zeugen. Letteres ist ein Motiv, über welches die Monbuttu unendliche Variationen machen. Dieses Bolk bietet gleichzeitig ein interessantes Beispiel all= gemein hoher Entwickelung ber Industrie, welche bei allen Rachbarn anerkannt ift. Weit reicht ihr Ruhm in Afrika. Ihrer eigentlichen Entbedung burch Schweinfurth waren bis nach Europa Gerüchte vorausgegangen, welche außer ihrer braunen Farbe befonbers ben hohen Grad ihrer Zivilisation hervorhoben, und dieser Reisende berichtet felbst, bag, als er bas Gebiet bes Gazellenfluffes erreicht hatte, er aus ben Gesprächen mit ben Elfenbeinhändlern entnahm, daß bie Monbuttu als ein eigentümliches und hervorragendes Volk angesehen wurden. Nie verfehlte man, ihr Land mit dem höchsten Lobe zu nennen. Vor allem wurde aber die Geschicklichkeit der Bevölkerung in der Herstellung von Kriegswaffen und von Geräten friedlichen Gebrauches gepriesen, die man nur mit jener ber Bölter bes Westens verglich. Sie lieferten endlosen Stoff rühmenber Schilberungen. Dabei bleibt

Tabalspfeife ber Monbuttu, dun mit Aupferdraft versiert (Christy Collection, Größe. Ginleitung,

177111241



# Acherban und Viehzucht.

Inhalt: Ursprung bes Aderbaues. — Borstufen. — Naturnachahmung. — Züchtung ber Tiere. — Tierbefreundung. — Sinfluß der Biehzucht auf bas Schidsal der Bölker. — Nomadismus. — Einfluß des Aderbaues. — Berhältnismäßig niederer Stand des Aderbaues bei den meisten Naturvölkern. — Afrikaner und Australier.

Unter allen Anregungen, welche von der Natur auf den Menschen geübt werden, müssen bei seiner notwendigen und tiefgehenden Abhängigkeit von der organischen Natur am heilsamsten diesenigen sein, welche diese Abhängigkeit dadurch mildern, daß sie soviel wie möglich von dem unvermeidlichen Bande, das ihn mit der übrigen Lebewelt verknüpft, in seine Hand geben. Er muß soviel wie möglich von seinem Denken und seiner Thätigkeit in dasselbe hineinweben. Der Weg dazu liegt in der festen Aneignung nütlicher Pflanzen und Tiere durch Ackerbau und Biehzucht, welche die größte Besestigung und Wehrung des Kulturbesitzes bedeuten.

Awar völlig mühelos erwarb sich auch vorher ber auf die sogenannten freiwilligen Gaben ber Natur angewiesene Mensch seine Nahrung, sein Obdach, sein Leben nicht. Die Natur, welche unter diesen Verhältnissen alles aus ihren Schäßen barzubieten hat, was der Mensch nötig braucht, bringt ihm selten die Nahrung bis an die Lippen und wölbt ihm nie völlig passend die Sutte über sein Saupt. Ihre Gaben sind nicht so gang freiwillig. Bringt ber Australier zu seinem Nahrungserwerbe auch nicht mehr hinzu, als daß er sich einen spiten ober auch spatelförmigen Stock zurechtmacht, mit welchem er Wurzeln ausgräbt, wobei er aber bis zu einer Bervolltommnung biefes urfprünglichen Bertzeuges. welche ber Buschmann burch die Anbringung bes Schwersteines erreicht, noch nicht einmal fortgeschritten ift; ober bag er mit bem Beile Rerben in die Baume haut, die ihm beim Auffteigen zur Stüte ber Füße bienen; ober bag er feine Waffen, feine Fischgabeln, Nete, Angeln, seine Fallen für kleinere Tiere und Fanggruben für höhere herstellt: immer hat er von eigner Leistung etwas bazuzubringen und nicht bloß von förperlicher; benn es ist nicht zu leugnen, daß er in einigen Källen außerorbentlich sinnreich und gebuldig vorgeht, um seinen 3med des Nahrungserwerbes zu erreichen. Süber ergählt g. B., bag die Auftralier Bienennester baburch auffinden, daß sie eine Biene fangen, ihr ein weißes Feberchen ankleben und fie bann fliegen laffen, um, ähnlich wie bie nordamerikanischen Trapper, ber gewöhnlich fehr geraden "beeline" zu folgen, in welcher bas Insekt seinen Heimweg macht. Ihr Fischsang mit zweis bis vierzinkigen Speeren, wobei sie stundenlang auf bem Anstande liegen, ober ber Schildfrötenfang ber Rap Nork-Indianer mittels eines Saugfisches und andres lehrt eine gewisse Entwickelung ber Fähigkeiten kennen, vermittelst beren man bie freiwilligen Gaben ber Natur möglichst ausbeutet. Doch geschieht biese Ausbeutung keineswegs in einer recht : und gesetzlosen Weise. Die Australier und alle anbern Jagbvölker sind an bestimmte Jagdgrunde gebunden. So hat ein neuerer Beobachter auch von den Estimo hervorgehoben, daß sie eigentlich gar kein echtes Nomabenvolk seien, da sie durch sich von Generation zu Generation fortpflanzenbe Satungen an eine gewiffe Reservation gebunden find und die Grenzen diefer nur mit Einwilligung ihrer Nachbarn überschreiten bürfen. Nur innerhalb ihrer eignen Jagbarfinde wechseln sie mit den verschiedenen Jahreszeiten und bem damit wechselnden Tierreichtume bes Landes ihre Wohnsite.

Aber es ist bennoch ein wenig fruchtendes Kapital, das in allen diesen Fertigkeiten und Borrichtungen angelegt ist, die alle nur dem Augenblicke dienen, aus denen keine bleisbende Kulturerwerdung, kein Kulturansat, nichts herauswächst, was dem Menschen kesten Rückhalt an der Natur gewährte. Aus dieser wenn auch sehr unsichern, abhängigen, aber

bennoch gerabe wegen ber Abhängigkeit bequemen Lage erhebt sich ber Mensch zu einer höhern Stufe, indem er zunächst die Natur unterstütt in gewissen Richtungen, wo sie ihm nüglich ift, um sie zu reichern Gaben, zu bauerhaftern Leistungen zu veranlassen, ohne baß er boch damit schon so weit ginge, einzelne Naturgeschöpfe sich anzueignen, b.h. nach Maßgabe seiner Bedürfnisse ober seiner Bequemlichkeit sie anzupflanzen, zu vervielfältigen, aufzubewahren. In manchen Beziehungen tommt ihm babei bie Natur zu Gilfe. Wie verschieden von vornherein die Länder mit Gewächsen ausgestattet sind, die dem Ackerbaue dienstbar gemacht werden können, wird ihre Einzelbetrachtung lehren. Aber diese Unterschiede kommen erft in zweiter Linie in Betracht. Nicht jene trovische Natur ist hierfür die beste, von welcher Cook bewundernd ausruft: "Wenn in unserm rauhen Klima ein Mann bas ganze Jahr hindurch ackert, pflügt und erntet, um sich und feine Kinder zu ernähren und mit Mühe etwas Gelb zu ersparen, so hat er die Pflichten gegen seine Familie boch nicht vollständiger erfüllt als ein Sübsee-Insulaner, ber zehn Brotfruchtbäume gepflanzt und sonst nichts gethan hat". Denn bas, worauf es hier ankommt, ist nicht ber möglichst leichte Erwerb ber Nahrung, sondern die Wedung bestimmter Neigungen, Gewohnheiten und endlich Bedürfnisse im Menschen selbst. Ein nicht bis zum Erdrücken gehendes Maß von Not ist bieser Aufrüttelung und Weckung gunstiger als ber Überfluß. Man wird vielleicht als gang besonders gunftig jene mit scharf entgegengesetten Jahreszeiten ausgestatteten Gegenden betrachten dürfen, in benen die Natur in reichstem Mage schöpferisch in der einen auftritt, um in ber anbern tot, erstarrt, fei es in Trockenheit ober Kälte, zu liegen. Und in ihnen find es wohl wieder die Steppen, welche die gunftigften Bedingungen darbieten. Mit ber Steppe tritt nun ber Mensch allerdings nur gezwungen in Beziehung, ba fie ihm selten die Möglichkeit bietet, sich leicht von ihr zu nähren. Diese Möglichkeit wird beshalb großenteils gar nicht ausgenutt von jenen Naturvölkern, welche entweber bie Steppen vermeiben, wie in Nordamerika, solange ihnen Pferde zu ihrer raschen Durch= eilung fehlen, ober nur gezwungen sie betreten, um bei ber Berbrangung aus bessern Wohnsigen hier, wohin ihnen niemand folgt, ihr nacktes Leben zu retten. Ginige Steppenländer umschließen aber eine nicht geringe Anzahl von Nahrungsgewächsen, indem die Natur in dem Bestreben, Nährstoffe und Feuchtigkeit für die Entwickelung der tünftigen Reime aufzusparen, gerade bas in Körnern, Anollen, Zwiebeln, Kürbissen zc. angesammelt hat, was auch der Mensch am besten brauchen kann. Diese Länder geben ihm dann das Beispiel ber Ansammlung, ber Aufspeicherung, und bieten ihm zugleich die bazu passenosten Gewächse. Unfre Getreibearten bürften großenteils aus biejen Regionen stammen.

Wenn ber Ackerbau auf ben niebersten Stusen als Nachahmung ber Natur erscheint, so ergeben sich die ersten Schritte in der Richtung auf Schonung und Unterstützung dieser gütigen, vieles darbietenden Mutter von selbst. Wenn überhaupt das Problem des Kulturanfanges darin besteht, daß der Mensch sich endlich ermanne, um aus eigner Kraft etwas zu dem zu thun, was die Natur für ihn leistet, so wird das Problem in einsachster, anstänglichster Weise dort gelöst, wo der Mensch diese Quellen seiner Ernährung gleichsam zu sassen suche ber Kultur stehend glaubt, durch strenge Verbote, die mit esbaren Früchten gesegneten Pslanzen auszurausen oder die Vogelnester zu vernichten, deren Sier man später ausheben wird. Man läßt die Natur wohl auch einfach für sich arbeiten, indem man nur darauf bedacht ist, sie nicht zu stören. Wilde Vienensstöcke werden oft so regelmäßig entleert, ohne zerstört zu werden, daß daraus eine primitive Vienenzucht entsteht. Chap=man sah im Ngamigebiete einen Vienensftock 40 Fuß hoch in einem Baodab, an welchem Pslöcke statt einer Leiter hinaufsührten. Es waren alte Pslöcke vorhanden, die dieser wilden Zucht ein Alter von vielen Jahren zuwiesen. So läßt der Mensch auch andre Tiere

Vorräte anlegen, welche er ihnen bann wegnimmt, und bies führt ihn in andrer Richtung bis an die Grenze des Getreidebaues. Drege führt Arthratherum drevifolium, ein Gras des Namaqualandes, als ein förnertragendes auf, dessen Früchte die Buschmänner gewissen Ameisen abzujagen pflegen, welche große Vorräte davon anlegen.

Huf ber andern Seite nähert sie auf ähnliche Weise seine Inkinkte ber Seßhaftigkeit. Wo große Borräte von Früchten sich sinden, lassen sich in der Zeit der Ernte ganze Stämme nieder, die von allen Seiten kommen, und vertauschen so lange ihr nomadisches Wesen mit der Anfäsisseit, als die Nahrung dauert, die sich ihnen hier bietet. So ziehen noch heute die Sandisleros in Mexiko, die Melonenindianer, zur Zeit der Melonenreise in die Niederungen des Goapocoalco, um Monate hindurch von dieser Frucht zu leben, die dort in gewaltiger Menge auf den fandigen Ufern wächt. So versammeln sich die Chippeway zur Zeit der Neise der Zizania, des Wasserreises, um die Sümpse, wo dieser gedeiht, und so halten die Australier eine Art Erntesest in der Nähe ihrer körnerspendenden Marsiliaceen. Bon zwei Seiten her ist auf diese Weise Bresche gebrochen in die wilde Natur des Sohnes der Wildnis. Er wird vorsorglich und wird anfässig. Bon hier dis zu der großen, epochemachenden Ersindung, daß er den Samen der Erde anvertraute, um der Natur gewissermaßen unter die Arme zu greisen, sie zu reichern Leistungen anzuregen, mag es zeitlich sehr lang gewesen sein, aber unsern Gedanken erscheint der Schritt nicht mehr groß.

Die ersten Anfänge ber Biehzucht, um biese gleich heranzuziehen, zeigen wohl noch eine weitere Richtung, in welcher ber Mensch bagu fam, ein wichtiges Stud Natur mit seinen eignen Schicksalen zu verknüpfen. Der umherschweifenbe Naturmensch, ber Mensch= lichem zeitweilig ganz entrückt ist, sucht in ber Natur basjenige heraus, was entweber ihm felbst am ahnlichsten ober was am wenigsten geeignet scheint, seine eigne Schwache und Kleinheit ihm zur Empfindung zu bringen. Die Tierwelt nun, wenn auch durch eine tiefe Aluft getrennt vom Menschen, wie er heute ift, umschließt in ihren sanftern, bilbsamern Gliebern biejenigen Naturerzeugnisse, welche er in ber außermenschlichen Natur sich selbst am ähnlichsten findet, und mit benen er baber am liebsten sich gefellt. Befannt ift die große Vorliebe, mit ber sübamerikanische Naturvölker, auch die Dajaken, Nilneger und andre, sich mit Tieren ber verschiebensten Art umgeben, welche sie zähmen. Pöppig nennt sie Meister in der Kunst ber Bahmung, hebt aber besonders hervor, daß sie diefelbe am liebsten Uffen, Papageien und andern Spielgenoffen angedeihen lassen. Mit folden Tieren sind ihre Hütten angefüllt. Wir hören Ahnliches von den Njam-Njam und Monbuttu. Überhaupt ift anzunehmen, daß der mächtige Geselligkeitstrieb des Menschen beim ersten folgenreichen Schritte zur Gewinnung von Saustieren mächtiger wirfte als bie Rudficht auf ben Rugen, ber erft später sich zeigen mochte. Man barf ja im allgemeinen behaupten, bag ber Mensch, wo er auf ber niedersten Stufe ber Rultur steht, immer erft bas thut, was ihm gefällt, das Rügliche aber in ber Regel nur aufnimmt, wenn eine Notwendigkeit ihn bazu brängt. Und so feben wir benn in ber That sowohl bei ben niedrigststehenden Bölkern ber heutigen Menschheit als auch in den Kulturresten einer vor der Einführung der Haustiere und Rulturpflanzen nach Europa gelegenen Periode ben Hund als einzigen dauernden Gefährten des Menschen. Und gerade auf bieser Kulturstufe ift ber Nugen des hundes ein geringer, wo er nicht, wie im hohen Norden, als Zugtier benutt wird. Uberhaupt ist es schwer, aus bem Zwecke, bem inmitten unfrer hoch entwickelten Rultur ein Dier bient, einen fichern Schluß zu machen auf benjenigen, zu welchem es zuerst ber Mensch an sich fesselte. Man fann sich benken, daß das Pferd und das Kamel nicht von Anfang an wegen ihrer Schnelligfeit, sondern vielmehr, um die Milch ihrer Stuten zu erhalten, gezähmt wurden, und baß erst später jener Zwed alle anbern überwog. Gine gewisse Tierfreundschaft verbindet auch

auf höhern Stufen ber Rultur noch immer ben Birten mit ben Gliebern feiner Berbe, die seinem Herzen fast näher stehen als die Glieder seiner Familie. Die Viehzucht wird baber leibenschaftlicher betrieben als ber Aderbau, ift häufiger Sache ber Männer und beeinflußt in viel tiefer greifender Beise alle privaten und öffentlichen Verhältnisse. Diemals werden irgendwo in Afrika die Früchte des Feldes in foldem Maße wie die geliebten Rinder Grunblage bes Lebens, Quelle ber Freuden, Mag bes Besites, Mittel zum Erwerbe aller anbern munschenswerten Dinge, vor allen ber Weiber, und endlich fogar Gelb (pecunia). Ja, wir finden manche Fälle, in welchen die Ausnutzung eines solchen Tieres ben Menschen selbst immer mehr und mehr in eine bestimmte Richtung bis zur Ginseitigfeit weiterführte, um zulest in geradezu gefährlichem Übermaße seine Eristenz mit ber seines liebsten Haustieres zu verschwistern. Auch bei vorgeschrittener Kultur leiben diese Lieb= zuchtvölker immer an dem, was man eine schmale Basis nennen könnte. Jeber thut bas, was alle thun, und wenn nun biefes Thun geftort ober bie Grundlage besfelben fogar zerstört wird, gerät das ganze Volk ins Schwanken und nicht felten ins Fallen. Die Basuto sind alles in allem der beste Zweig des großen Betschuanenstammes, aber es brauchte nur bes Raubes ihrer Rinder, um sie ohnmächtig zu machen. So sind die ähnlich einseitigen Dinka hauptsächlich dadurch zum Falle gebracht worden, daß die Aubier sie ihrer Herden beraubten. Dadurch, daß bie Berden bie Gier ber Nachbarn reizen, führen fie Kriege herbei, welche ganze Bölker, wie die Makalaka, verwüsteten, zertrümmerten und andre am untern Bambefi nötigten, statt ber Rinder Sunde zu guchten und zu effen, welche ben Reib ber räuberischen Matabele nicht erreaten.

Aber ben tiefsten Ginfluß übt die Biehzucht baburch auf die ihr sich widmenden Bölfer, baß sie bieselben unstet macht. Der Nomabismus ist fast notwendige Folge und Begleitung der überwiegenden Biehzucht. Nomaden = und hirtenleben find daher fast gleichbebeutend und mit Recht. Ift boch felbst noch unfre Alpenwirtschaft mit ihrem Wechsel ber Thal= und Bergweibe ein Stück Nomabentum. Mehr als gut und notwendig, wird bas unstete, nach weiten Räumen verlangende Hirtenleben auf die Spipe getrieben, weil es ohnehin unsteten Neigungen primitiver Bölker zufagt. Die Wuste wird bem fruchtbaren Lande vorgezogen, wenn sie mehr Raum bietet als dieses. Fruchtbare Quelloasen bes Namagualandes, boppelt fostbar in solcher Umgebung, liegen einsam, werden von den Bewohnern bes Landes gemieben, welche ihnen die durre Steppe vorziehen. Die rheinischen Missionare haben es sich gerabezu zur Aufgabe machen muffen, einige Stämme ber Ramagua an biefen Quellen in ihrem eigensten Interesse anzusiebeln; biese selber wurden bie Buste vorgezogen haben. Wie wenig den Nomaden an einer tiefer gehenden Ausnutzung der Naturschätze liegt, lehrt die Thatsache, baß sie in ber Regel keine Wintervorräte einsammeln. In ber Umgebung von Gobabis am Nusopflusse fand Chapman das Gras meterhoch und so bicht, daß Heumachen hier eine leichte und ausgiebige Sache wäre, während die Namagna bas Gras in ber Regel ungenutt abbrennen laffen. Durch folde Gleichgültigkeit wird aber ber Gegensat zwischen Nomadismus und Acerbau immer stärfer und nimmt ben Charafter eines großen Rultur= gegenfages an, ber von tiefgebenben geschichtlichen Folgen sein fann. Prichewalstij hat in seinem ersten Reisewerte biese so icharfe Ratur: und Rulturgrenze zwischen Steppe und Anbauland, zwischen "der kalten und wüsten Sochebene und ber warmen, fruchtbaren, reichbewässerten und von Gebirgen durchschnittenen dinesischen Ebene" als eine ungemein scharf ausgeprägte geschildert. Er stimmt mit Ritter überein, daß biefe Lage bas historische Geschick ber Bölker entschied, welche die beiben hart aneinander grenzenden Gegenben bewohnen. Es ist von Interesse, die Worte zu wiederholen, die er bei seinem Eintritte in das Ordosland, jenes geschichtlich so wichtige Steppengebiet in ber obern Schlinge bes Hogngho, über die Völker jener Regionen ausspricht: "Einander unähnlich, sowohl der Lebensweise

58

als dem Charafter nach, waren sie von der Natur bestimmt, einander fremd zu bleiben und sich gegenseitig zu hassen. Wie für den Chinesen ein ruheloses Leben voller Entbehrungen, ein Nomadenleben, unbegreislich und verächtlich war, so mußte auch der Nomade seinerseits verächtlich auf das Leben voller Sorgen und Mühen des benachbarten Ackerdauers blicken und seine wilde Freiheit als das höchste Glück auf Erden schätzen. Dies ist auch die eigent-liche Quelle des Kontrastes im Charafter beider Bölker: der arbeitsame Chinese, welcher seit unvordenklichen Zeiten eine vergleichsweise hohe, wenn auch eigenartige Zivilisation erreicht hatte, sloh immer den Krieg und hielt ihn für das größte Übel, wogegen der rührige, wilde und gegen physische Einslüsse abgehärtete Bewohner der kalten Wüste der Mongolei immer bereit zu Angrissen und Raudzügen war. Beim Mißlingen verlor er nur wenig, aber im Falle eines Ersolges gewann er Reichtümer, welche durch die Arbeit vieler Geschlechter angesammelt waren." Und wie tiese Spuren dieser Gegenstand läßt, hat uns jüngst Kapitän W. J. Gill gezeigt, welcher 1877 die Ostgrenze von China bereiste und auf den tiesgreisenden Unterschied ausmerksam macht, der noch immer so manche Sitten und Gebräuche der

erft in jungerer Zeit seghaft gewor= benen Tibetaner, Mange und andrer von benen ber altanfässigen Chinefen trennt. In dem Leben jener ift immer eine Spur und manchmal mehr als eine Spur vom Nomadenleben vorhanben, mährend unter ben Chinesen alles die hohe Entwickelung ihrer alten Kultur bezeugt, welche Wurzel im Boben gefaßt hat. In jeber Stadt und fast in jedem Dorfe Chinas, fagt Gill, finbet man Gasthäuser, Zeugnisse eines Volkes, das gewohnt ift, in Häufern zu leben und auf der Reise ein Dach über sich zu miffen. Selbst bie armen Rulis, so schlecht sie bezahlt sein mögen,



Eine eiserne hade aus Rordofan, beren Alinge auch als Munge benutt wird (Christy Collection, Condon). 4. wirkl. Größe.
Bgl. Text, Ginleitung, S. 61.

schlafen nie unter offenem himmel, sondern verwenden ein Teilchen ihres kleinen Lohnes für Bezahlung der Unterkunft. Bei den Tibetanern, Mante und andern Stämmen Westchinas, welche von den Chinesen als Barbaren bezeichnet werden, ist dies nicht der Fall. Ein Tibetaner sucht seine Ruhestätte fehr oft auf bem flachen Dache seines Hauses, und auf ber Reise schläft er köstlich mit halb abgelegten Kleibern und bloßen Schultern im Schnee. In China ist kein Haus vollständig ohne Tisch, Stühle und Bettstellen, wie roh und plump sie auch oft sein mögen; in Tibet find diese dem seßhaften Leben unentbehrlichen Möbel nicht bekannt. Der Vorliebe der Mongolen und Tibetaner für Fleischkost steht die vorwiegende Pflanzenkost ber Chinesen als die Nahrung des Aderbauers gegenüber. Die Leidenschaft des Mongolen für ein Fettschwanzschaf ist sprichwörtlich, ben dinesischen Ackerbauern aber wiberstrebt bie Schlachtung eines Dofen, nicht weil es ihrem Geschmade entgegen ift, fonbern weil fie es für undankbar halten, einem Tiere das Leben zu nehmen, welches den Pflug zieht. In ber That find die Fleischer in den großen Städten vorwiegend Tataren. Den Chinesen sind Mild und Butter nahezu unbekannt, mahrend Tibet als bas Land bezeichnet werben kann, wo Milch und Butter fließen. Die Menge Butter, welche die Tibetaner in ihrem Thee und ihrer Hafergrüße (tsanba) verzehren, ist geradezu erstaunlich. Sie trinken außerdem Milch und fauren Rahm und effen Rafe. Im Vergleiche mit diefer rein animalischen und zugleich einförmigen Kost ist die mehr vegetabilische des Chinesen gleichzeitig sehr mannigfaltig.

Dies ist nun ber Gegensatz bes ausgeprägtesten Wandervolkes zum sehhaftesten Ackerbauer, ein Gegensatz, bessen geschichtliche Folgen wir auf Schritt und Tritt in den folgens den völkerschildernden Kapiteln begegnen werden. Allein wir dürsen nicht vergessen, daß dieser Grad sedentären Lebens bei einem alten Kulturvolke gefunden wird. Anders ist es bei den Naturvölkern. Bei Betrachtung der Zustände ackerbauender Naturvölker wird man oft sogar geneigt, geringeres Gewicht auf die sonst ethnographisch so wichtig gehaltene Unterscheidung nomadischer und seshafter Bölker zu legen, denn was will sedentäre Lebens-



Eine Dade aus Schildtrötens Inochen von den Freundschaftse inseln (Britisches Museum, London). 1/4 natürl. Eröße. Bgl. Text, Eins leitung, S. 61.

weise viel bedeuten, wenn ihr großer Rulturvorteil, die Stetigkeit, die Sicherheit des Lebens und womöglich des Fortschrittes, ausfällt? Thatfächlich find ja felbst bie besten Ackerbauer unter ben afrikanischen Bölkern von erstaunlicher Beweglichkeit, und bie meisten Dörfer wie auch kleinere Bölker bürften in ber Regel nicht länger als ein Menschenalter an einer und berfelben Stelle bleiben. Da wird ber Unterschied zwischen Hirten= und Acer= bauerleben viel kleiner. Der afrikanische Neger ist der vortress= lichste Ackerbauer unter allen Naturvölkern, vielleicht mit Ausnahme malanischer Stämme, wie ber Batta. Er kämpft gegen cine überwuchernde Natur, fällt Bäume und verbrennt das Didicht, um Raum für Ackerland zu gewinnen. Unter bem Ginbrude solcher Thätigkeit schrieb Livingstone in Rasch (Unjamjembe) in sein Tagebuch: "Zusammenhängende Bewaldung ift bas Zeichen eines jungfräulichen Landes. Die Zivilisation ber Menschen sett ber Ausbreitung ber Balber Schranken." Die Afrikaner bauen urfprünglich brei eigne Getreibearten (Sorghum, Penicillaria, Eleusine), bazu sind noch Reis, Weizen und Mais in großer Ausdehnung gekommen. Sie bauen die verschiedensten Anollen = und Wurzelgewächse, Bananen, Zuckerrohr, Baumwolle, Gewürze, Tabat. Man findet um eine hutte bei ben Bongo ober Musqu mehr verschiedene Kulturgewächse als auf ben Kelbern und in ben Gärten eines beutschen Dorfes. Auch bauen die Afrikaner mehr, als sie brauchen, und bewahren den Rest in eignen Rornfammern über oder unter ber Erbe, und biefer Gebrauch ist in einer ober ber andern Form in ganz Afrika zu finden und zeigt, wie hoch ber Ackerbau entwickelt ift.

Und doch wie wenig weiß der Naturmensch mit all diesem Rönnen Dauerndes zu schaffen! Auch die thätigsten Acerbauer unter ihnen entbehren der Sicherung gegen erste Wechselfälle, welche das Ziel vorsichtiger Wirtschaft nach Befriedigung von des Leibes Nahrung und Nathurst ist. Unbereckenhare

Wirtschaft nach Befriedigung von des Leides Nahrung und Notdurft ist. Unberechendare Elementarereignisse, vor allen Dürre oder ihr Gegenteil, verschonen auch die paradiesischen Tropenländer nicht, und dazu kommt die Häusisseit von Raub und Krieg, so daß Hungersenöte selbst in den fruchtbarsten Gegenden eine nicht selten wiederkehrende Geisel der Bevölkerung dilden. Sie allein schon sind im stande, diese Völker nicht über eine gewisse Linie hinauskommen zu lassen, diessseit welcher eine Entwicklung zu höherer Kultur niemals möglich ist. Alles Gute der guten Jahre zertritt ein Hungerjahr mit seinen die zum Kannibalismus und zum Kinderverkause gehenden Folgen. Das Klima erschwert in den Tropen die Ansammlung der Vorräte, selbst wo es keineswegs erzessiv auftritt. Auch die Verwüstungen des Kornwurmes lassen in Usrika das Getreide der Eingebornen, die Hirse, schwer so lange erhalten, die die nächste Ernte herankommt. Wieviel sie auch dauen, und wie reichlich die Ernte

ausfallen möge, alles muß in einem einzigen Jahre aufgezehrt werben. Dies ist ein Grund, warum die Neger so große Quantitäten von Bier brauen. Unzweiselhaft liegt hier aber, so-viel auch das Klima mit schuld sein mag, eine der Unvollkommenheiten vor, mit welchen der Ackerdau notwendig unter einem Bolke behaftet sein wird, in dessen Sitten die kaum ent-wickelte Borsicht und Ausdauer nicht mit einem starken Faden notwendigen Zusammenhanges die einzelnen Thätigkeiten und die Thätigkeit der einzelnen Tage aneinander zu reihen vermag. Und die menschlichen Feinde, die allen Besit ausgleichenden "Naturkommunisten", kommen auch hier in den Bordergrund und sorgen dafür, daß das stetige Gedeihen des Ackerdaues keine allzu große Klust zwischen den Ackerdauern und den Nomaden schaffe.

Am meisten ist aber endlich auch hier als Hemmungsfaktor die eigne Trägheit des Menschen wirksam. Nicht nur, daß der Mann überhaupt in vielen Fällen sich nicht dem Ackerbaue widmet, sondern letzterer ist schon durch die Unvollkommenheit der Werkzeuge auf niederer Stuse sestgehalten. Die Weiber und Kinder mit ihren unpraktischen Hacken (s. Abbildungen, Einleitung, S. 59 und 60), welche bei eisenlosen Völkern zu Gradsköden zusammenschrumpfen, ritzen den Boden nur oberstächlich auf. Der Pflug ist nirgends bei eigentlichen Naturvölkern üblich gewesen, geschweige denn die Egge, ebensowenig die Düngung, mit Ausnahme derjenigen mit der Asche des verbrannten Gestrüppes. Häusiger begegnet man der künstlichen Bewässerung.

Wie in den Tropen durch feindliche Naturgewalten, so ist im gemäßigten Klima der Aderbau baburch eingeschränft, daß ber Boben minder ergiebig und bas Klima weniger gunftig ift. Der Aderbau wird baselbst nicht in der Ausbehnung betrieben wie unter ben Tropen, sondern bildet mehr einen nur nebenfächlichen Zweig ber Wirtschaft, fällt meift ganz den Frauen anheim und forgt gewöhnlich nur für die äußerste Notdurft. Im Gegensate zu der raschen Berbreitung, welche bei den Afrikanern neueingeführte Kultur: pflanzen fanden, ift es fehr bezeichnend, daß die Neufeelander, tropdem sie von Anfang an große Liebhaber der Kartoffeln waren, die Kapitan Furneaux vom Kap der Guten Hoffnung nach ihrer Infel gebracht hatte, freiwillig boch keine einzige bavon anpflanzten, sondern im Gegenteile fast bas ganze Keld ausrodeten, wo Kurneaux sie zu ihrem Besten angebaut hatte. So find vor allem auch die meisten Nordamerikaner schwache Ackerbauer gewesen. Allein auf allen Stufen sind bei längerer Dauer höhere Entwickelungen aus ihm wie aus ber Biehzucht möglich. Doch sett das Nomadentum denfelben früher eine Grenze. Im Rahmen bes Ackerbaues sind unter allen Umständen die Kapitalansammlung und die Entwickelung ber Industrie und bes handels leichter möglich als in dem bes Nomaden-Wichtig ift daneben, daß mit beiden die Anlässe zu reicherer Gliederung ber Stände gegeben find.

#### Kleidung und Schmuck.

Inhalt: Böllige Unbekleibetheit als Sitte kommt nirgends vor. — Launenhaftigkeit in Bekleibung und Richtbekleibung. — Beffere Bekleibung ist kein absolutes Kulturmerkmal. — Die Mobe. — Hervorgehen ber Kleidung aus Schmuck. — Natürliche Kleidungsstoffe. — Das Klima übt wenig Einfluß auf die Kleidung. — Beispiel der Feuerländer. — Eskimo. — Allgemeinheit des Schmuckes. — Ühnlichkeit der Schmuck motive. — Schmuck und Waffen. — Berstümmelungen. — Berschiedenheit des Schmuckes nach den Gesschiechtern. — Material des Schmuckes. — Der Schmuck und der Handel. — Gble Metalle. — Gladperlen. — Reinlichkeit.

Man spricht davon, daß es Völker gebe, denen die Bekleidung unbekannt sei, aber die Beobachtung bestätigt nicht diese bergestalt viel zu allgemein aufgestellte Behauptung. Wer unter einen Stamm von "Wilden" tritt und sieht Männer und Weiber sich nacht

burcheinander bewegen, der wird doch bei näherm Zusehen Kleidungsstücke, wenn auch färgeliche, in der oder jener Hütte treffen. So ist es bei den Bari des obern Nil, deren Nackscheit bei den Nubiern sprichwörtlich, so bei den nackten Bölkern des tropischen Südamerika. Man wird aber vor allem die zeitweilig sehlende Kleidung durch anderweitige Attribute ersett finden. Besonders oft wird der Körper gesalbt oder mit Farbe beschmiert oder durch

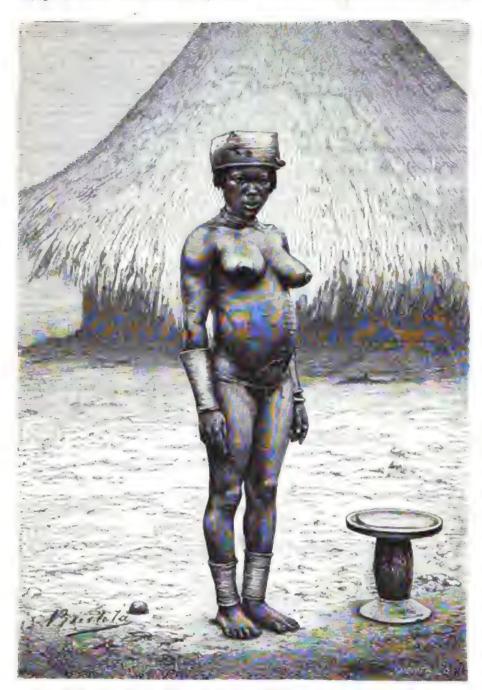

Gin Beib ber Rjam : Rjam (nach eigner Photographie von Richard Buchta). Bgl. Tegt, Ginleitung, G. 68.

Tättowierung verziert fein, und manchmal mit täufchenber Birfung. Gin tättowier= ter Markefas : Infula= ner macht ben Ginbrud, in einen Trifot gehüllt ju fein, welcher mit ben feinsten Ornamenten burchwoben ift. Dazu fommt die bunkle, matt glänzenbe Saut ber farbigen Menschen, von ber man mit Recht ge= fagt hat, baß allein ihre Farbe und ihr Ton genügen, bie Radtheit erträglicher, minder hervortretend erichei= nen zu laffen. Die 3mede ber Rleibung scheinen einmal in bem Schute, bann in ber idamhaften Bebedung und brittens in ber Erwedung eines Gin= brudes gefälliger Dan= nigfaltigfeit zu liegen. Beibe kombinieren fich zu ber Gefamtheit bef= fen, was wir Tracht nennen, und babei zeigt fich, wie in allem Thun ber Naturvölker, auch hier die hintansetzung bes Notwendigen im

Bergleiche zum Angenehmen. Schmudfachen fehlen nie, während die Schambebedung bei jüngern Kindern in der Regel, bei den Erwachsenen manchmal ausfällt.

In diesem Ausfallen ist indessen kein Zeichen allgemein niedrigen Kulturstandes, sondern einfach nur eine Nachlässigkeit zu erkennen. Wollte man baraus auf den Mangel des Schamgefühles schließen, so würde dies ebensowenig berechtigt sein, wie wenn man einen ähnlichen Schluß aus gelegentlichen Verletzungen des Schamgefühles auf die Kultur unster Bevölkerungen ziehen wollte. Einzelnen Fällen mangelnder Schambedeckung stehen viele

entgegen, in welchen gerabe biese mit der größten Sorgsalt sestgehalten wird, und sie tritt selbst bei sonst nicht hoch stehenden Bölkern, wie z. B. den Hottentotten, sogar in doppelter Form, als innere und äußere Schürze, auf. Die Vollständigkeit der Kleidung steht in keinem Verhältnisse zur Höhe der Kulturstufe. Die mit peinlicher Sorgfalt in ihr Nindenzeug sich hüllende Waganda= oder Wanyorofrau steht im allgemeinen nicht höher als die Njam=Njam=Negerin, welche ihre Vöße kümmerlich mit einem Pflanzenblatte bedeckt (s. Abbildung, S. 62). Und jene, welche die Entblößung in der Öffentlichkeit als todeswürdiges Verbrechen auffassen, stehen keineswegs höher als die Dualla, welche bei der Arbeit am Meere alle Hüllen abwerfen. Endlich sinden wir nirgends in dieser Vezichung starke nationale Unterschiede. Indem wir dies alles erwägen, dürsen wir sagen: das Schamgefühl ist allgemein in der heutigen Menschheit; wo es aber zu sehlen schent, ist sein Mangel ein zufälliger oder vorübergehender Zustand.

Aber dieses Gefühl ist nicht das erste, welches der einsache Mensch zu befriedigen strebt, wenn er seinen Körper kleidet. In erster Linie steht die Befriedigung der Gefallsucht. Das erstere wird als Gebot der Sitte, als unangenehme Notwendigkeit möglichst rasch absgemacht, die andre wird mit dem größten Auswande an Mühe und Kosten zu erreichen gesücht, und von vielen Bölkern kann man sagen, ohne der Übertreibung beschuldigt zu werden, daß der größte Teil ihrer Gedanken und ihrer Arbeit auf die Berzierung ihres Körpers ausgeht. Diese Bölker sind in ihren Kreisen größere Modenarren, als es die in der Kultur höchstschenden sind. Die Kausseute, welche mit diesen einsachen Menschen Handel treiben, wissen, wie ungemein rasch die Moden bei benselben wechseln. Und endlich, welche Lasten legen die Naturmenschen sich auf, um das Höchste in ihrem Kreise an Schmuck zu leisten!

Diffenbar wurde es also ungerecht fein, wenn man bie Mangelhaftigkeit ober bas Fehlen ber Kleidung ohne Rudficht auf die übrigen Attribute beurteilen wollte, welche die Naturvölker ihrem Körper zufügen. Faßt man sie alle zusammen, so gewinnt man auch hier ben Ginbrud bes Borherrichens bes Spieltriebes, ber fich in ber Beise außert, daß das Notwendige hinter dem zurücktritt, was wir Lugus nennen muffen, wie sehr basjelbe uns auch ärmlich, ja fast bedauernerregend erscheinen mag. Der ärmste Buschmann macht sich ein Armband aus einem Streifen Kell, das er nie vergißt anzuziehen; es fann aber wohl vorkommen, daß derfelbe gelegentlich sein Schurzfell umzuthun übersieht, oder baß er basselbe in einem so burchlöcherten Zustande anzieht, daß der Zweck der Scham= bedeckung völlig vereitelt wird. Im Vergleiche zu bem wenigen, was er besitt, treibt der fulturarme Mensch viel mehr Lurus als ber höchststehende Kulturträger. So sehr tritt ber Schmud in ben Borbergrund, daß einige Bolterforscher sogar alle Befleibung aus Schmud entspringen ließen, indem fie es als unmöglich bezeichneten, zwischen beiben eine Grenglinie zu ziehen. Me Kleibung scheint ihnen aus Abwandlungen bes Schmuckes hervorgegangen zu fein, und fie meinen, die Schamhaftigfeit habe in der frühften Entwidelung ber Befleibung gar feine Rolle gespielt. Mofelen fagt: "Der humbolbtbaibewohner mit Schmudfachen aller Art von funftvoller Arbeit an Leib, Beinen und Armen läßt gang gewöhnlich seine Geschlechtsorgane vollständig unbedeckt. Der viel tiefer stehende Rap Port-Australier hat gar nichts an sich, weber Kleidung noch Schmuck, mit Ausnahme ber Narben und gelegentlicher Bemalung. Selbst in zivilisiertern Ländern scheint die Kleidung sehr oft mehr unter bem Gesichtspunkte bes Schmuckes ober ber Schaustellung betrachtet zu werben als unter bem ber Bebedung gegen Ralte ober ber Schamhaftigfeit. So sieht man auf ben Philippinen unter Tagalen und Visagern nichts gewöhnlicher als Kinder beiden Geschlechtes mit bunten Sembchen, welche nicht über ben Nabel hinausreichen!" Wir schließen uns dieser Berallgemeinerung nicht an, ba wir feine Möglichkeit sehen, die Priorität eines ber beiden hier in Frage kommenden Wefühle, des Schamgefühles ober der Luft zum Schmude,

zweifellos festzustellen. Sicher ergibt sich aus ben Thatsachen bas Ubergewicht ber lettern über bas erstere, aber baraus folgt nicht auch bas höhere Alter berselben.

Sollte übrigens diese Frage ernsthaft aufgeworfen werden, so wurden auch noch andre Bunkte zur Erwägung kommen, die wir hier nur erwähnen wollen. Die Schamhaftigkeit nimmt vor allem beim Weibe etwas von Koketterie in sich auf, wofür wir angesichts der



Gin Dorfhauptling bon Loango mit Frau (nach Photographie bon Dr. Faltenftein).

Defolletierung der Ballkleider nicht weit nach Beispielen zu suchen brauchen. Unmerklich verliert dadurch selbst die Schamhülle ihren Charakter des Notwendigen, um durch Zersfransung, Behängung mit klingenden und klirrenden Schellen, Ketten 2c. sich dem Schmucke zu nähern. Und hierher wäre wohl auch, wenigstens zum Teile, die Sitte zu rechnen, den Penis in einer Muschel oder sonst einer Hülle zu tragen, welche diesen Teil weniger verbirgt, als sichtbar macht. Und endlich ist der Aberglaube nicht zu vergessen, der, wie für so viele minder wichtige Dinge, auch für diese Teile des Körpers von einem bösen Blicke fürchten mag.

Die Art und Bollständigkeit der Rleidung hängt natürlich in großem Maße von dem ab, was Natur ober eigne Arbeit an Stoffen zu derselben darbietet. Nicht alle Länder der Erde sind in dieser Hinsch so wohlthätig ausgestattet wie das tropische Brasilien, wo der "Hembenbaum", eine Lecythis-Art, eine so schmiegsame und leicht abzuziehende Rinde besitzt, daß die Indianer einsach den Stamm in 4-5 Fuß lange Stücke teilen, deren Rinde ganz abziehen, einweichen und weich klopfen, worauf die zwei Löcher für die Arme eingeschnitten werden und das Hemb fertig ist. Dieselben Wälder bieten in einer Palme eine noch leichter zu gewinnende bequeme Müße, zu welcher die Blattscheide einsach, wie sie ist, ohne jede weitere Präparation Verwendung sindet. Das paradiesische Feigensblatt sindet sich in tausenderlei Variationen wieder und seiert seine Auserstehung in verwielkältigter Erscheinung sogar in dem Schilfmantel der Japaner.

Die Berwendung der Rinde als Kleidungsstoff ist oder war von Polynesien bis zum Kongo verbreitet und findet sich dann selbst in Amerika wieder, so daß dieser Gebrauch also in allen Ländern der Tropenzone wiederkehrt. In Indien schreibt Manus Gesetz dem



Gine Candale aus Unporo (nad Bater). Bgl. Tert, Ginleitung, G. 67.

Brahmanen, ber bas Ende seines Lebens in religiöser Betrachtung inmitten bes Urwalbes erwarten will, Rleib aus Rinbe ober Fellen vor. Wahrscheinlich murde hier wie in Afrika die Rinbe einer Ficus-Art jum Rinbenfleibe benutt. In Polynesien aber murbe bie Berftellung eines biegfamen Stoffes aus ber Rinde bes Papiermaulbeerbaumes gur hochften Bollenbung gebracht (vgl. Ginleitung, S. 45). Bunderbar ift es, wie bei befondern Gelegenheiten folche Bolter, die biefer Stoffe fich nicht mehr bedienen, diefelben hervorsuchen. Go werfen bie Rayan von Borneo ihre Baumwollfarongs ab, wenn fie trauern, um fich in bas früher gebrauchliche Rindenkleid zu hüllen, und so entkleiden sich alljährlich bei einem Feste in Madras die Leute niederer Raste, um sich mit belaubten Zweigen zu umgürten. Auch an der westafris fanischen Rufte werden bei gewiffen Festlichkeiten, die mit bem dortigen Fetischbienfte gufam= menhangen, ftatt ber eingeführten Rleiber nur Felle getragen. Es ift, als ob biefe Menichen bas richtige Gefühl hatten, bag biefen felbsterfundenen, unmittelbar ber Ratur entlehnten Gewändern ein höherer Bert, etwas Edleres innewohne als bem Abfalle europäischen Tröbelframes, durch beffen Eindringen eine gewisse Willfur und mit ihr eine Erniedrigung in die Aleidung diefer Raturvolfer gefommen ift, indem diefelben mit Begierde jeden europäischen Feten annahmen und anzogen, beffen fie habhaft werben konnten, baber die Sauptlinge mit Beiberroden, Schlafroden, Offiziersuniformen, Schellengurteln 2c. prangen.

Wie wenig die große Lehrmeisterin Not den Naturvölkern jenen Ernst einprägen kann, der die Gebote härterer Umstände sich klar macht und denselben gemäß handelt, zeigt am besten der Bergleich der in rauhem Klima Lebenden mit den Bewohnern milderer himmelstriche. So sind z. B. ursprünglich die Südaustralier und Tasmanier kaum mehr bekleidet

Dimension Copple

gewesen als die Papua. Die Armlichkeit der Rleidung, die bei dem Tierreichtume des Landes zu vermeiden war, ist nur auf Trägheit zurückzuführen. Die äußerlich bestausgestatteten Feuerländer, die der Ostküste, tragen Guanakomäntel gleich den Patagoniern, und die der Westküste haben wenigstens Robbenfelle. Aber bei den Stämmen in der Nachdarschaft der Wollastoninsel bildet ein oft kaum taschentuchgroßes Fell von Ottern oder sonstigen kleinen Tieren den einzigen Schutz gegen das hier nicht minder rauhe Klima. Duer über der Brust durch Schnüre sestgehalten, wird es, je nachdem der Wind bläst, von einer Seite auf die andre geschoben. Aber viele entbehren selbst dieses minimalen Schutzes. Darwin sah hier in ihren Kähnen Feuerländer, die gänzlich nacht waren, darunter eine erwachsene Frau. "Es regnete start", so beschreibt er die Szene, "und das Süßwasser zusammen mit dem Spritwasser der



Aleiber ber Mine, aus Belg und Bogelbalg gefertigt (Sammlung bes herrn b. Siebold in Bien).

Ruber rieselte an ihrem Körper hinab." An einem andern Landungsplate dieser Gegend sah er eines Tages eine Frau, welche ein vor kurzem gebornes Kind stillte, wie sie bloß aus Neusgier an die Seite des Schiffes kam, während die Schloßen herabsielen und auf ihrer nackten Brust und auf der Haut ihres nackten Säuglinges tauten. Und doch scheint ihre Haut, die gegen Kälte und Nässe so gesestet ist, sehr empfindlich gegen die Einwirkungen der Wärme zu sein. Man hat oft die Erzählung Darwins citiert, wie eine Gruppe Feuerländer, mit welchen er im Beaglekanale zusammentraf, mit ihm und seinen Gefährten ums Feuer saß, und wie es den warm bekleideten Weißen nahe beim Feuer keineswegs zu warm war, während jene, die weiter davon saßen und halbnackt waren, dald von Schweiß übergossen wurden. Auch hier ist eine Notwendigkeit, sich die Entbehrung warmer Kleidung aufzulegen, nicht gegeben. Man denke an die aus den dünnen Eingeweidehäuten der Seetiere gesertigten Regenkleider der Aleuten, deren Rohstoff den Feuerländern ebenso zugänglich war.

Nur die Hyperboreer sind, findig und sinnreich wie immer, auch hierin den Forderungen ihrer Umgebungen, ihres Klimas besser nachgekommen, und ihre Pelz= und Bogelbalgkleider gehören jedenfalls zu den sinnreichsten und zweckmäßigsten Ersindungen auf diesem Gebiete (s. obenstehende Abbildung). Man darf wohl sagen, daß sie die einzigen Naturvölker der gemäßigten oder kalten Zone sind, welche ihre Kleidung vollskändig zweckmäßig gestaltet haben. Ihre Ausläuser im nördlichen Stillen Ozeane (Bewohner von König Wilhelms-Sund und andre) erkennt man daher auch in ihrer Kleidung als echte Hyperboreer. Die Kleidung der

Eskimo, welche ben Körper ganz einhüllt, schränkt selbstverständlich auch ben Gebrauch ber Ornamente in hohem Grabe ein, so daß wir Arm= ober Beinringe niemals, Halsketten aus Tierzähnen ober europäischen Perlen selten finden, wogegen manschettenknopfartige Knöpfe aus Stein ober Knochen, im lettern Materiale mit konzentrischen Kreisen verziert, in den Lippen nicht selten sind. Ahnliche Gegenstände werden auch in den Ohren getragen. Zahlreiche Tier= und Menschenfigürchen dienen als Amulette und als Anhängsel für Wassen und Geräte.

Fußbekleibung ist auf Märschen allgemein, meistens aus Fellen, seltener aus Holz ober Bast hergestellt. Merkwürdigerweise geht die übliche Befestigungsweise ber Sandalen burch die

ganze Welt (f. Abbilbung, Ginleitung, S. 65).

Wir haben von ber Allgemeinheit bes Schmuckes bei ben Naturvölkern gesprochen. In ber That ist bei ihnen niemand ungeschmückt. Wie viele Menschen wären bagegen unter Armen und Reichen ber zivilisierten Bölker zu sinden, welche sowohl am Körper als in ihrer Aleidung jeden Schmuck vermeiden? Doch ist hier zu erwägen, daß die Allverbreitung des Schmuckes nicht wenig dadurch erleichtert wird, daß manche Nebenzwecke bequem mit dem letztern verbunden werden können. Juerst nehmen die fast nie sehlenden Amulette die Gestalt von Schmucksachen an. J. M. Hildebrandt sagt in seiner schös



Gin eiferner Armring ber Irenga (ethnogr. Rufeum, Bien). 14 wirtl. Große.

nen Abhandlung über die Wakamba: "Die Amulette werben als eine Schupmaffe angesehen, verdienen also in einer ethnographischen Abhandlung ben Plat zwiichen Schmuck und Waffe". Sie find, man fann fagen, mehr Schmuck als Waffe. Aber es gibt Schmudfachen genug, die in erster Linie Waffen sind und in zweiter zur Zierbe bes Rörpers bienen. Die maffenhaften ei= fernen Armringe, mit benen Neger fich bedecken, find gum



Ein Dold aus Lagos, am Obers arm zu tragen (Christy Collection, London). 3/6 wirkl. Größe.

Parieren und Schlagen sehr geschickt. Die Frenga im obern Nilgebiete tragen Armringe von Messerschieden mit Lederscheiden umgeben werden, um im Rampse als Schlagzinge zu dienen (f. obenstehende Abbildung). Ahnlich sind die mit einem Paare Stacheln versehenen Armringe der Djur (f. Abbildung, S. 500, Fig. 4) in derselben Region. Der verzierte Dolch am Oberarme (f. obenstehende Abbildung) oder um den Hals ist halb und halb Schmuck. Zu den eigentlichen Zierwassen rechnen wir aber die schön geschnitzten Keulen der Melanesser und Neger, die Kommandostäbe, die verzierten Ruder. Gehört doch Schmuck zu jedem wilden Krieger so gut wie die Wasse! Und hat doch diese Verbindung eine so tiese psychologische Bezgründung in der Erregung des Selbstgeschihles und Mutes durch äußern Glanz, daß sie durch die ganze Menschheit dis in die Spizen der Zivilisation sich erstreckt! In gewissem Sinne darf hierher wohl auch ein merkwärdiger Armschmuck der Masai gerechnet werden, welcher aus zwei aus Büsselhorn geschnitzten Spizbogen besteht, die an der Basis zusammenhängen, nach der Spize aber auseinander lausen. In die dadurch gebildete Gabel wird der Mausmuskel

.

eingezwängt, um ihn zu fräftigen. Die freien Enden der Gabel stehen etwas über der Schulzter hervor. So werden auch Lederriemen bicht um Arme und Beine gelegt, um die Muskeln zu stärken. Auf Märschen legt man sie oft an, um rasch der Ermüdung herr zu werden.

Schmuck und Auszeichnung gehen auf allen Stufen ber Kultur Hand in Hand. Nicht immer braucht es hierzu äußern Glanzes ober großer Kostbarkeit. In ber Tanganikaregion tragen die Häuptlinge Arm= und Beinringe aus den Schwanzhaaren der



Ruder und Arte als Dauptlingszeichen; Derven Infeln (ethnographisches Mufeum, Manden). 1. wirtl. Größe.

Giraffe, in Westafrika Mügen aus bem Kelle einer bestimmten Antilope, in Tonga find bie Halsbänder aus Pottwalzähnen zugleich Schmud, Auszeichnung und Geld, vielleicht fogar Amulett. Daß Schmud unb Gelb leicht zusammenfallen, ift auf niebern Stufen ber Zivilisation, wo auch große Rapita= listen ihren Besit noch am Körper tragen fönnen, selbstverständlich. Es gibt keinen sicherern Plat und keinen, wo bas Auszeich= nende des Besitzes so unmittelbar zur Wir= kung kommt, als ber eigne Körper bes Befigenben. Zum Gelbe eignet fich ftets am besten etwas Wertvolles und boch nicht Not= wendiges, und bies ift ber Schmud. Daber die weite Verbreitung von Wertzeichen, die gleichzeitig als Schmud bienen fonnen: Rauri=, Dentalium= und andre Muscheln, Pottwalzähne, Gifen= und Rupferringe, durchbohrte Müngen. Silber= und Goldwährung sind diefem Boben entwachsen.

Und endlich erwägen wir, wie beredt für einen Naturmenschen die stumme Sprache der körperlichen Verstümmelungen und Verunstaltungen ist. Tättowierung ist Stammes= und Familienzeichen, bezeich= net oft zugleich die siegreichen Feldzüge, de= nen ihr Träger beigewohnt, und sagt aus, daß er in mannbares Alter getreten; ähnlich die verschiedenen Zahnverstümmelungen und künstlichen Narben. Der letztern bedienen sich auch manche Völker als Trauerzeichen oder berauben sich wohl gar zu diesem Zwecke eines Fingergliedes. Die strahlen=

förmigen ober parallelen Narbenlinien auf Stirn ober Wangen, die von den Australiern ohne andern anscheinenden Zweck als den der Verzierung angebracht werden, bezeichnen bei den Schilluk, Tibbu und andern Zentralafrikanern den Verlust naher Angehörigen. Wenn man auch im Abschneiden eines Fingers, in der Beschneidung oder in der Erzision einer Hode keinen Versuch sehen wird, den Körper zu verschönern, so sind doch in allen diesen Dingen Schmuck, Auszeichnung und Erfüllung religiöser oder sozialer Gebote nicht streng auseinanz der zu halten. Ohne Frage gehören manche der Verzierungen, die am Körper vorgenommen werden, zu bensenigen Außerungen des primitiven Kunsttriebes, auf welche am meisten

Sorgfalt verwendet wird, und so sind benn in der That die in jahrelanger Arbeit, unter vielen Mühen und Schmerzen ausgeführten Tättowierungen der Neuseeländer zu den hers vorragendsten Leistungen des Kunstsinnes und der Kunstsertigkeit dieses Volkes zu rechnen. Die besten Zeugnisse stellt aber wohl die Tättowierung dem Kunstsinne der Naturvölker aus, und es ist bezeichnend, daß die in andern Leistungen hochstehenden Malayen und Polynesier auch hierin das Ausgezeichnetste leisten. Die Indianer zeichnen sich gerade darin weniger aus, und unter den Negern sind wenige, die diesem Kunstzweige so große Ausmerksamkeit widmeten wie ihren Frisuren, in denen sie freilich alle Völker übertressen, weil die steise

Beschaffenheit ihrer Perude sie ba-

rin wesentlich unterstütt.

Wie in aller primitiven Industrie, tritt uns auch hier die endlose Bariation eines begrenzten Motives als charafteristische Erscheinung ent= gegen. Go werfen fich benn gewiffe Bölfer auf Bemalung, andre auf Tattowierung, wieber anbre auf Frifur. Die Durchbohrung ber Unter= oder Oberlippe oder beiber qu= gleich, bie man bei Dabi = Schuli und anbern Obernilftammen findet, wächst bei ben Bongo-Frauen zu einer Durchbohrung ber Nafe und der gangen Ohrläppchen, bie mit Meffingdraht geradezu durchflochten werden. Ahnliches bieten bie Dajaten. Git= ten, welche auf diefelbe Rorpergegend fich beziehen, mögen oft in einer verwandtichaftlichen Beziehung stehen. So ichlagen sich die Batota die obern Vorderzähne aus, wodurch die untern hervorwachsen und die Unterlippe vordrängen. Ihre öft=



Gin Sauptlingefohn ber Obbo; Bentrolafrita (nad Bater).

lichen Nachbarn, die Manganja, tragen einen Pflock in der Ober=, oft auch in der Unterlippe und erreichen damit eine ähnliche Entstellung. Diese üppigen Entwickelungen des Schmucktriebes zeigen den angebornen Runstsinn der Bölker in oft erstaunlicher Entsaltung, und es ist nicht ohne Interesse, denselben von den rohesten Bewährungen an zu versolgen. Die Kontrastwirkungen stehen natürlich allen voran. Mit Recht macht Moselen darauf aufmerksam, daß die Schmucksachen der meisten "Wilden" bestimmt sind, von einer dunklern Haut sich abzuheben, als die unsre ist. Weiße Schalen, Zähne und dergleichen machen auf solchem Grunde einen ganz andern Effekt als in unsern blassen Handen oder in trüben Sammlungsschränken. Daher sinden wir Bemalung mit Weiß und Rot, Bedeckung des dunkeln Haares mit weißen Kalkmassen und dergleichen weit verbreitet. Den höchsten Gipfel der Bemalungskunst haben aber wohl die Monduttu erreicht, welche in ihren vielmusterigen Körperbemalungen die grellen Farben und die primitiven Striche und Flecke vermeiden.

Man hat sich vor der Bersuchung zu hüten, zu viel Bewußtes in diese vielartigen Ornamente hineinzulegen, mit denen der Sohn der Natur sich schmückt. Gegenüber der Tendenz der vorgeschichtlichen Forschung, bestimmte Ornamentmotive gleichsam zur



Signatur der betreffenden Bölker zu machen, ist der Spielraum der Willtür in diesen Dingen ganz besonders zu betonen. Es ist wahr, daß man eine tonganische Reule immer an den menschlichen Figürchen erkennt, welche aus dem mosaikartigen Schnitzmuster hervortreten; aber hier handelt es sich um einen eng beschränkten Rulturkreis, in dem leicht eine große Festigkeit der Tradition erzielt werden kann. Würde man aber das Kreuzmotiv, das so ungemein nahe liegt, z. B. so, wie es auf den schön gestochtenen Schilzben der Njam-Njam (f. Abbildung, S. 533, Fig. 2) vorkommt, für eine Nachahmung



Baartracten bon Lovale (nad Cameron).

bes hristlichen Symboles halten oder den Halbmond auf polynesischen Schnitwerken auf islamitischen Einfluß zurücksühren? Bei einem und bemselben Bolke werden gewöhnlich bestimmte Schmuckmotive mit großer Zähigkeit festgehalten und innerhalb enger Grenzen variiert. Daß dies in Afrika manchmal von dem innerhalb eines einzigen Stammes unsgemein variabeln Haarschmuck nicht gilt, scheint anzubeuten, daß dieser durch keine tiesfere Sitte ober Herkommen an bestimmte Normen gebunden ist.

Die Männer pflegen auch barin bevorzugt zu fein, daß sie alle Arten Schmuck mehr kultivieren, mehr Zeit barauf verswenden. Bei den niedriger stehenden Gruppen der Wilden folgt der Schmuck dem Gesetze, welches bei andern Tieren fast allgemein ist. Es ist der Mann, der reich geschmückt ist, während das Weib des reichen Schmuckes entbehrt. Die Zivilisation hat



Beftafrifanifde Babnfeilung (nach einer Beichnung von Dr. Beduels Loefde).

bekanntlich dieses Berhältnis nahezu umgekehrt, und der Grad der Fortgeschrittenheit eines Volkes mag zum Teile an der Höhe der Opfer gemessen werden, welche die Männer bereit sind für den Schmuck ihrer Weiber zu bringen. Die Männer kehren zur Sitte des reichen Schmuckes in hochzivilisierten Gemeinschaften in der Regel nur als Arieger, Beamte oder Höslinge zurück.

Eine praktische Konsequenz ber Luxusneigungen mitten im Elende ist die Beschränkung des Handels mit den Naturvölkern auf eine geringe Summe von Gegenständen, deren Mannigsaltigkeit fast ganz innerhalb der Grenzen des Schmuck- und Spielzweckes und des sinnlichen Genusses liegt. Sehen wir von den einigermaßen zivilissertern Bewohnern der Küsten und der europäischen Kolonien in Ufrika ab, so bleiben hier als wichtige Gegenstände

bes Handels mit den Eingebornen Perlen, Messingdraht, messingene und eiserne Ringe, Branntwein, Tabak; die zwei einzigen nicht in diese Kategorie gehörigen Gegenstände, welche eine erhebliche Bedeutung für diesen Handel gewonnen haben, sind Baumwollzeuge, die als Merikani bekanntlich in großer Ausdehnung sogar Tauschmittel geworden sind, und Gewehre.

Endlich mögen auch noch in diesem Abschnitte jene Toilettenwerkzeuge eine Stelle finsben, mit denen alle die Kunststücke verübt werden, auf die der primitive Mensch, hierin dem zivilisierten nicht nachstehend, seine Hoffnung, zu gefallen und zu siegen, gründet. Hören wir, wie Schweinfurth den "Bijouteriekram" einer Bongo-Frau schildert: "Zum Ausrausen der Wimpern und Augenbrauen bedienen sie sich kleiner Pinzetten. Ausschließlich bei den Frauen der Bongo sinden sich die eigentümlichen elliptischen Messerchen, "Tibah" genannt,

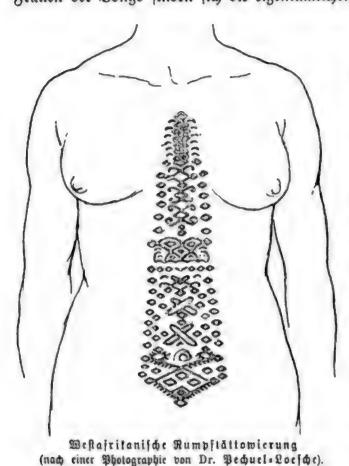

welche, oben und unten in einen Stiel auslaufenb, an beiben Ränbern geschärfte Schneiben haben und mit vielmufteriger Strichelung verziert find. Solcher Meffer bebienen sich bie Bongo-Frauen bei allen wirtschaftlichen Arbeiten, namentlich bienen fie jum Schälen ber Anollen, jum Berfchneiden ber Kurbiffe, Gurfen und bergleichen. Ringe, Schellen, Glodchen, Klammern und Knöpfe, welche in die burchlöcherten Lippen und Ohrränder geftedt werben, ferner langettförmige Saarnadeln, welche zum Scheiteln und Abtei: len ber Flechten notwendig erscheinen, vervollständigen den Bijouteriekram der Bongo-Frauen." Gin Zängelchen für Dornen 2c. gehört fast burch ganz Afrika zur Ausrüftung, es befindet fich gewöhnlich in eignem Behälter an ber Doldischeibe. Gine Stachelschweinborfte ober eine Elfenbeinnabel tragen viele zum Schlich: ten ins Saar gesteckt. Kämme sind Polynesiern, Hyperboreern und Negern wohlbekannt.

Während bem Kulturmenschen Reinlichkeit als der beste Schmuck gilt, ist der Naturmensch weit davon entsernt, die Reinlichkeit so hoch zu stellen. Er übt sie, wo sie ihm keine allzu große Mühe verursacht, und sie kann nach gewissen Richtungen hin so weit Sitte werden, daß z. B. in Vezug auf das Reinhalten der Zähne, welches durch ein zerfasertes Stückhen Holz geschieht, die Neger höher stehen als der Durchschnitt der Europäer. Der Abschen Grkrementen ist oft wahrhaft abergläubisch und trägt dann dazu bei, die Umgebungen der Hütten reinlich zu erhalten. Mit Erstaunen spricht Furneaux von Aborten bei den Maori. Was aber die Reinlichkeit in besonders hohem Grade fördert, ist der Mangel der Vekleidung oder wenigstens ihre Geringfügigkeit. Im allgemeinen wird man den Schmut hauptsächlich bei solchen Völkern antressen, wo das schon veränderlichere Klima eine konstante Bedeckung des Körpers erfordert, an deren tägliches Wechseln gar nicht zu denken ist, da dies eine rasche Ubnutung verursachen würde. Gewöhnlich trägt man sie deshald Dschengischans Vorschrifzten gemäß, wie einmal Bastian sagt, d. h. dies sie in Feten vom Leide sallen. Anderseits darf man kühnlich sagen, daß die fast nacht gehenden, in mildem Klima lebenden und von

Wasser umgebenen Polynesier überhaupt zu den reinlichsten Völkern der Erde gehören. Mit Peinlichkeit wird wie ein eisernes Gesetz die Enthaltung des Mannes in der Reinigungsperiode des Weibes eingehalten. Die Polygamie erleichtert die Befolgung solcher Gesetze. Aber auch sonst herrscht vielsach dei Naturvölkern im intimsten Familienleben eine Zurüchaltung, welche hochzivilisierte beschämt. Wir erinnern an die bei Negern, Malayen und Indianern gleichweit verbreitete Sitte, daß Eltern und Kinder nicht in demselben Raume schlafen.

# Die Wohnstätten.

Inhalt: Die ersten Hütten. — Keime bes Holz- und bes Steinbaues. — Flüchtiger Charalter ber meisten Hüttenbauten. — Geschichtlicher Wert bes bauerhaften Bauens. — Klassisitation ber Natur- völler nach ihren Bauten. — Das Schuhmotiv. — Pfahlbauten. — Zusammenbrängung ber Bohn- stätten. — Die ethnographische Bebeutung ber Stäbte. — Berschiebene Gattungen von Stäbten. — Städteruinen und Kulturruinen.

Den Keim ber Baukunst, die erste Hütte, rief das Bedürfnis hervor, welches primitiv und allgemein ist. Kein Bolk lebt auf die Dauer in hohlen Bäumen, wie zu Cooks Zeit gewisse Bruppen ber Tasmanier, ober in Felsenspalten, wie die versprengten Betschuanen im Matabelereiche. Diese Hütten sind freilich bemgemäß in der Regel sehr einfach und vergänglich, und was eigentliche Baukunst ist, b. h. bauerhaftes und bann verziertes Bauen, liegt viel näher ber Jehtzeit zu. Man fann ber etwas vagen Behauptung be Laprabes: "Die Geburt ber Architektur, bie Erbauung bes ersten Tempels bezeichnen ben Beginn ber geschichtlichen Zeit" nicht eine gewisse Berechtigung absprechen, wenn man eben unter Architektur die für die Dauer bestimmte monumentale Baukunst versteht. Der Ethnograph wird freilich angesichts ber Fetischhutten ber Innerafrikaner ober Melanesier ben Begriff bes Tempels hier etwas eng gezogen finden, und für ihn beginnt ber Schritt über ben primitivsten Huttenbau hinaus viel früher. Das Schupbeburfnis, welches schon bei Tieren durch Umwandung und Bebedung des Wohnplages der Natur nachzuhelfen bestrebt ist, legt ben erften Reim, aus bem fväter die naturvergeistigende Herrlichkeit ber Baukunst sich entfaltete. Wir erwähnen zuerst jener unmittelbaren Anlehnungen an bie Natur, zu welchen eben diefes Bedürfnis zwingt. Wir werden von ber nahezu tierischen, sicherlich am wenigsten menschlichen Sitte bes Baumwohnens bei mehreren Boltern zu sprechen haben. Die Benutung herabhängenber Zweige von Bäumen ober Sträuchern, bie flüchtig verflochten und befestigt werden, wie es halbnomadische Buschmänner üben, steht ihr noch nahe. Das Abhauen von Zweigen ober Stämmchen, bas Ginfteden in ben Boben im Kreise, das Verbinden der obern Enden und das Bededen bieses flüchtigen Baues mit Aweigen ober Kellen ist ber nächste Schritt zum primitivsten Hüttenbaue, wie wir ihn bei Keuerländern und Hottentotten, aber auch bei Galla und Somali finden. Und von hier aus führt nun eine lange Reihe von zunächst immer dauerhaftern und nach und nach verziertern Bauten bis zu ben Spiken ber Holzarchitektur in ben reichverzierten Holzhäufern ber Papua und Malagen, ber Palau-Insulaner, in ben steinlosen Palästen ber Monbuttuober Waganda-Rönige. Den Schwesterkeim, ber entsprechend zur höchst entwickelten Steinbaukunst heraufführt, legte das Höhlenwohnen, in der Urzeit weitverbreitet und auch in ber Jestzeit noch vielfach genbt. Ginen hochwichtigen Borzug hat bieses vor jenem in ber Dauerhaftigkeit bes Materiales voraus, mährend basselbe Material ben Nachteil hat, ber Berzierung, der Ornamentierung viel weniger entgegenzukommen. Aber es überwiegt jener Borzug biesen Rachteil, benn bas Schöne ift, sobald es angestrebt wird, hier im Ebenmaße, der Grundbedingung aller architektonischen Schönheit, leichter gu finden.

Wie wenig ber harte Druck der Notwendigkeit im stande ist, eine größere Thätigkeit zur Befriedigung bes mit bem rauhern Klima, ber ärmern Pflanzen = und Tierwelt ungun= stiger Erbstriche immer gebieterischer auftretenben Schutz und Nahrungsbebürfnisses hervorzurufen, beweisen die Feuerlander, von denen man, so unglaublich es klingen mag, behaupten kann, daß sie nicht mehr, sondern weniger thun als andre Bölker, welche weniger ungunftig gestellt sind. Man höre, wie ein so guter Beobachter wie Darwin ihre hutten beschreibt: "Der Wigmam ber Feuerländer ist in Größe und Dimension einem Seufchober ähnlich. Er besteht einfach aus einigen wenigen abgebrochenen, in die Erbe gesteckten Asten und ift an ber einen Seite sehr unvollkommen mit ein paar Gras : und Binfenschichten bebeckt. Das Ganze kann nicht mehr als die Arbeit einer Stunde sein und wird nur für einige Tage benutt." Er fügt fpater hinzu, baß an ber Westkuste bie Wigwams im gangen beffer feien, indem fie mit Robbenfellen bebedt feien. Underseits schilbert er aber bie Lagerstätte eines allein lebenben Mannes, ber vielleicht ein Ausgestoßener war, mit folgenden Worten: "Sie bot absolut nicht mehr Schutz bar als bas Lager eines Hasen". So burften auch wohl bie Tasmanier mit Bezug auf Hüttenbau als bie rückftänbigsten aller Australier bezeichnet werden. Und in Australien, wo eine von Natur ähnlich geartete, im wefentlichen auf gleich niedriger Stufe ber Kultur stehende Bevölkerung ben ganzen Kon= tinent von äquatorialen bis tief in gemäßigte Breiten hin in spärlicher Verteilung bewohnt, ist es ebenso interessant wie belehrend, zu sehen, wie gerabe in den wärmsten Teilen der Hüttenbau sich am weitesten vorgeschritten, in ben kältesten am kummerlichsten zeigt. Wenn eine folche Thatsache sich auch anderwärts wiederholt, wie wir es thatsächlich in Südamerika und Sabafrifa finden, wo die Menschen sich mit um so elenbern Schutzmagregeln umgeben, je rauher Lage und Klima ihrer Wohnplate find, so gewinnt dieselbe ben Wert eines Experimentes, und bieses Experiment bient uns zur Bestätigung einer Annahme, der wir von vornherein aus Kenntnis ber menschlichen Natur uns zuwenden möchten: daß nicht bie dura necessitas, die Lehrmeisterin Not, es sei, welche den wichtigen Fortschritt vom Naturmenschentume zur Kultur erzwinge, fondern daß nur in der ruhigen Entwickelung, welche Friede und Überfluß gewähren, auch im Gutten- und Sauferbaue höhere Stufen erstiegen werben. Was vor allem andern gefordert werden muß, ist die Stetigkeit. Tiefer, als man glaubt, greift ber Nomabismus in das Leben auch ber ackerbauenden Völker ein. Die vielgerühmte Runft ber raschen Serftellung von Wohnstätten im Bienenkorbstile, jener Suttenform ber Sottentotten und Betschuanen, welche bie biegfamen, halbbiden Stämmchen ber Mimofen, biefer häufigsten baumartigen Gemächse Subafrikas und bes Suban, porausseht, zeigt eben nur, baß zwischen biefen Gutten und bem Belte ber Unterschied sich noch nicht fehr tief herausgebildet hat. So erstaunlich rasch diese Gebilde entstehen, so rasch vergehen sie auch wieder. Cook schilbert uns auch von ben Maori einen solchen Augenblickbau. "Es ist wunderbar, zu feben", fagt er in feiner zweiten Reise, "mit welcher Leichtigkeit fie diese gelegentlichen hutten bauen. Auf einem Boben, ber eine Stunde vorher nur mit Gesträuch und Gras bedeckt war, habe ich mehr als zwanzig berfelben in dieser kurzen Zeit errichten sehen. Gewöhnlich bringen sie einen Teil ber Baumaterialien mit, und ben Rest sinden sie an Ort und Stelle. Ich war gegenwärtig, wie ein Trupp landete und eins dieser Dörfer baute. Im Augenblicke, wo die Kähne ans Ufer fließen, sprangen bie Männer heraus und ergriffen Besit von einem Stude Land, indem sie es von Gesträuch befreiten und ein Paar Gerüftpfähle zu einer Hutte einpflanzten. Dann fehrten fie zu ihren Rähnen zurud und brachten ihre Waffen in sichere Nähe, indem sie dieselben an Bäume lehnten ober überhaupt in eine Lage brachten, wo sie jeden Augenblid zur hand waren. Reiner verfäumte biese Borsicht. Während bie Manner arbeiteten, waren die Weiber nicht mußig. Einige blieben in den Rähnen, um diese zu bewachen, andre

brachten Nahrungsmittel und die wenigen Geräte herbei, welche in ihrem Besitze waren, und die übrigen sammelten trodnes Reisig zum Feuermachen."

Much die ebenmäßigsten und zierlichsten butten ber Neger, die g. B. im obern Nilgebiete von Stamm zu Stamm anbre Formen bes Grundriffes, ber Dachform, ber Größenverhält: niffe aufweisen, find boch immer ziemlich flüchtig aus Rohr und Gras aufgebaut, und allein ichon ihre Vergänglichkeit hindert die Anwendung ber größtmöglichen Sorgfalt und die Entfaltung eines Kunststiles, ber, an Vorbilber sich anlehnend, neue Werke auf Grund ber ältern schaffte. Bu ber Sinfälligfeit bes Baues felbst kommt bie Zerstörungsfraft ber Natur. Überall in tropischen Breiten sind die leichten Behausungen raschem Berfalle unterworfen. Bohrfäfer, Termitenfraß, die tropischen Gewitter sind Hauptagenzien dieser rasch vor sich gehenden Zerftörung. Außerbem fleben ihre menschlichen Bewohner teineswegs am Boben, sondern sie haben im Gegenteile ihre Lebensweise gang im Sinne biefer Natur geregelt, in ber "alles fließt", und ftatt zu renovieren, verlegen sie ihre Wohnungen schon, um bequem jungfräulichen Boben für ihre Kulturen zu gewinnen. Junker fand 3. B. im Bahr el Ghafal-Bebiete fast feine ber von Schweinfurth einst fo sicher niebergelegten Seriben mehr. Nach einigen Jahren schon bezeichnen ben Plat einer früher wohlgeordneten Niederlaffung höchstens einige aus ber Erbe aufragenbe, im Kreise gestellte Pfähle und immer wieder frisch aufschießende Samenkörner einiger Rulturpflanzen, die aber mit ber Zeit auch ihre Triebfraft im üppigen tropischen Graswuchse erstickt sehen.

Schweinfurth fpricht einmal von ber Steinlosigkeit bes Landes ber Dinka am obern Nil und folgert aus biefer Eigenschaft ben Mangel ber Häuptlinge und ber Monumente in biesem Bolte. Tiefgreifend und nicht ohne innern Zusammenhang find beibe Mängel, aber bas Monumentale fehlt ber Architektur ber Neger auch in ben stein= und felsen= reichsten Gebieten. Gerade badurch tritt hier in biesem Lande des nomabenhaften Bauens die Bebeutung ber Dauerhaftigkeit boppelt scharf hervor. Der Granit von Spene, ber ichwarze Ralfftein von Persepolis, Steine, bie zu ben bauerhafteften gehören, bie man fennt, und welche die feinsten Stulpturen und die glatteste Politur bis auf unfre Zeit herab erhalten haben, find als zuverlässige Stüten und Träger ber Überlieferung von hoher geschichtlicher Bedeutung. Sie bezeugen bie Wahrheit eines tiefen Wortes von Gerber in ben "Denkmalen ber Borwelt": "Rein Runftwert fteht tot in ber Geschichte ber Menschheit". Welchen Ginfluß hat schon auf uns bie Thatsache gelibt, bag biese Reste, die räumlich und zeitlich der Kultur des Nilthales so fern stehen, so unbeschädigt uns überliefert werden konnten! Aber wieviel größer war der Wert dieser steinernen Zeugen der Größe, ber Thaten, des Glaubens, bes Wiffens ber Nation für bas Bolt felbst, bas unter diesen Denkmälern wandelte! Dieser harte Stein gab ber Tradition gleichsam ein Knochengeruft, bas vorzeitigen Verfall hintanhielt. Man barf wohl ben Gebanken anregen, ob bie bis zur Haltlosiakeit gehende Beweglichkeit der Javaner nicht eine Wurzel in ihrem haltlosen, jeder Veränderung fich leicht anschmiegenden Wohnen habe; und man barf mit Sicherheit ben Schluß ziehen, bag bie jo fehr häufigen verheerenden Feuersbrünfte, welche diese Wohnart mit sich bringt, ihren Ginfluß in ber Nichtung ber Loderung ber Lebensgrundlagen ber 3apaner faum verfehlen werden. Jebenfalls ift, wenn man Anfässigkeit und Nomabismus als grundverschiebene Wohn= und Lebensftufen einander entgegenstellt, der Thatsache Rechnung zu tragen, daß die Anfässigkeit in Bambus- und Reisighütten eine bedeutend anders wirkende ist als die Anfässigkeit in steinernen Säufern, die an Festigkeit mit "ber Erde Grund" wetteifern.

In einer Alafsifikation der Bölker nach ihrer Bauweise würden an der untersten Stufe die nomadischen Jäger: und Fischervölker vom Typus der Feuerländer, Botostuden, Buschmänner, Tasmanier und vieler Australier stehen, welche keine Hitten nach bestimmtem Plane und in regelmäßiger Zusammenstellung zu Dörfern bewohnen, sondern

sich zufällige Schutstätten aus Reisig ober Röhricht bauen, zeitweilig aber auch ohne folche sich begnügen. Die zeltbewohnenben Nomaben, seien ihre Zelte bie Leberzelte ber Araber ober die Filzjurten ber Mongolen, Sifan 2c., erheben sich wenig über sie. Ihnen würden sich alle jene teils nomabischen, teils ackerbauenden Neger anschließen, welche Gütten von Bienenforb: ober Regelform in ben verschiedensten Stadien ber Bollenbung bauen. Jene Neger Zentralafrikas, welche von ben Mangema bis hinüber zu ben Fan und Dualla rechteckige Säufer mit mehreren Gemächern und mit ornamentierten Thuren bauen, bilben den Übergang zu den Malagen Madagaskars und des Indischen Archipels und den Bölkern bes Stillen Dzeanes, beren reich ornamentierte, mannigfaltige, oft auch fehr große Säuser so ziemlich bas Bollkommenste leisten, was im Holzbaue bei Naturvölkern vorkommt, bei benen aber gleichzeitig Anfänge von Steinbau im Zusammenhange mit monumentalen Werken der Bildhauerkunft (Ofterinsel und andre) sich finden. In Steinbauten ober in Sutten, bei welchen Schnee an die Stelle bes Steines tritt, wohnen die Polarvölker. Eine Zone mehrstödiger Steinbauten zieht sich burch Indien, Arabien und bas berberische Afrika. Zusammenhängenbe Steinhäuser für Hunderte von Familien kommen bei ben Indianern Neumerikos und Arizonas vor. Und an biefe schließen fich bann die Errichter ber größten Monumentalbauten unter ben außerhalb ber altweltlichen Kulturfreise stehenden Bölkern, bie Mexikaner, Mittelamerikaner und Bewohner ber sudamerikanischen Hochebenen, an.

Unabhängig von allen biefen Modifikationen, entfalten sich eigenartige Wohn= und Bauarten auf Grund bes Schutmotives, welches die Menschen zu ben entlegensten Mitteln greifen ließ, um fichere Wohnstätten zu gewinnen. Bur Begründung bauernder Wohnstätten im Wasser, welche aber nie im Meere stattfindet, bas für biesen Zweck allzu unzuverlässig und gewaltthätig ift, sondern stets nur in ruhigen Landseen oder langsam strömen= ben Flüssen, trieb ben Menschen offenbar hauptfächlich ber Wunsch an, sich zu schüßen vor den auf dem Lande hausenden Raubtieren und vielleicht noch mehr vor Feinden und Räubern bes eignen Geschlechtes, und bann auf viel höhern Kulturstufen ber Awang und Drang großer Menschenansammlungen auf verhältnismäßig beschränktem Raume, wie wir es besonders in dem übermäßig dicht bevölkerten China und auch an einigen Punkten in hinterindien finden. Im erstern Falle find Pfahl= und Stodwertbauten bas beliebte Mittel, sich mit bem schützenden Wasser zu umgeben, im andern bienen breite Klöße, abgebankte Ranalschiffe und bergleichen, bie eng aneinander gelegt find, zu Wohnstätten, ober es entwickeln sich baraus ebenfalls Pfahlbauten, aber in größerm Maßstabe als auf jener schutbebürftigen Stufe, die mehr burch Bereinzelung als Zusammenbrängung ber Menschen Pfahlbauten werden auch in unfrer Zeit noch zahlreich bewohnt, die meisten Bölker bes Indischen Archipels und Melanesiens sind Pfahlbauer, bie meisten Nordwestamerikaner, einzelne Stämme Afrikas, Mittel= und Sübamerikas, und man hat hier Gelegenheit, sich zu überzeugen, daß dies eine nicht eben feltene und vor allem eine fehr natürliche Erscheinung ist, welche kunftlicher Hypothesen von eignen Pfahlbauvölkern, phonizischen ober etruskischen Handelspfahlbauten zu Warenniederlagen im Norden und bergleiden in keiner Weise bedarf. Giner ber erfindungsreichsten Triebe, nämlich das Schutbedurfnis, ift in erster Linie wirksam gewesen. Oft mag später bieser Schut überflüssig geworben, in Vergessenheit geraten sein, während die Sitte bestehen blieb. Aber er war das urjprungliche Motiv, und die Pfahlbauten find nur auf den ersten Blid auffallend; im Grunde find sie ein Fall unter vielen andern, die jenem mächtigen Bebürfnisse entspringen, welches Lage und Beschaffenheit menschlicher Wohnstätten überall am tiefften beeinflußt hat. Es braucht eben nicht immer der Pfähle, um solche Wohnungen aufzubauen, viele andre Mittel werden angewandt, wenn sie nur bem Zwede bienen, die Wohnstätte und die Vorräte gu isolieren, zu schüßen. Die Beispiele liegen nahe, benn in allen wasserreichen Ländern,

vorzüglich der Tropen, hat man "Pfahlbaus oder Floßstädte". Wir erinnern an die floßbewohsnenden Bevölkerungen Südchinas, an die Pfahlbauvorstädte Bangkoks, an unfre Pfahlrostsstädte Amsterdam, St. Petersburg und Benedig. Dem Streben nach möglichster Sicherheit zugleich mit dem nach gefünderer Lage entspringt auch die Sitte der an fremden Küsten ansfässigen fremden Kaufleute, ihre Wohnung auf den Schiffen zu nehmen, welche in den Flüssen oder Häfen verankert sind und zugleich ihre Warenlager umschließen.

Demfelben Zwede bient in geringerm Maße bie Pfahlwohnung im Trodnen, bei ben Malagen fehr allgemein, besonders häufig überall bei Borratshütten angewandt. Li=

vingstone ergählt von ben Batota am untern Zambefi, die ihre Butten inmitten ihrer Garten auf hohen Gestellen erbaut haben, um fich vor Raubtieren, befonders vor ber fehr gefürchteten geflecten Spane, ju fcuten. Das Baumwohnen ber Batta auf Sumatra, vieler Melanefier, fübinbischer Stämme (f. nebenftebenbe Abbilbung) schließt sich hier an, benn es ift nicht etwa eine primitive Stufe bes Bohnens, die bem Baumbewohnen bes Drang=Utan naheftunde, fonbern bie Bäume bienen einfach als Pfahle; bie Sütten aber, welche auf ihnen sich erhe= ben, find feineswegs primitiv, fonbern gehören zu ben beffern Werten ihrer Art.

Die Wirfung bes Schutbebürfnisses geht weber weit noch tief, wo es, wie hier, wesentlich isolierend wirkt; es regt aber ganz andre Folgen, Entwidelungen von gewaltiger Tragweite an, wo es die Wohnstätten der Menschen zusammensbrängt. Die großen Städte, welche zu den merkwürdigsten Entwidelungen der Rultur gehören, stehen am Ende dieser die Menschen mit ihren Wohnstätten um einen Punkt vereinigenden, zusammensbrängenden Wirkungen. Am Ansange sinden wir viel minder bedeutende Erscheis



Cabindifde Baumwohnung.

nungen, wie etwa die befestigten Dörfer auf den Gipfeln der Berge des fehdenreichen Innern von Madagastar oder die auf Inseln, in Flußbiegungen, auf Landzungen zusammengebrängsten Dörfer, die man überall findet, wo überhaupt dichtere Bevölkerungen ihre Wohnsitze has ben. Aber es genügt ein Blick auf die Städtelagen, um die Macht des Schutmotives zu erkennen.

Da die Anlage der meisten Wohnpläte in Zeiten erst beginnender Ausbreitung einer dünnern Bevölkerung stattsindet, wo die Gesahr seindlicher Überfälle noch besteht oder lebehaft vor Augen ist, so sindet sich die Rücksicht auf den Schutz der Lage häusig stark ausgeprägt. Man erinnere sich an die Lage fast aller ältern Städte Griechenlands und Italiens auf oder an hügeln oder sogar Bergen, an die Thatsache, daß fast alle ältern Handelsstädte auf Insseln liegen, die allerdings später teilweise mit dem Lande verbunden wurden, wie Tyrus und Berbera. Die Zusammendrängung mag zulet ins Extrem gehen, wie bei jenen bald

höhlen-, bald kastellartigen Wohnstätten der Indianer im Südwesten Nordamerikas, welche auf engstmöglichem Naume zahlreiche Menschen beherbergen und oft nur vermittelst einer einzigen Felstreppe oder sogar nur einer von oben herabgelassenen Leiter zugänglich sind.

Als britter Grund kommen aber gemeinsame Intereffen ber Arbeit in Frage, welche Justus Möfer in feiner "Osnabrückischen Geschichte" hervorhebt, indem er fagt: "Die gemeinschaftliche Nutung eines Walbes, Weibegrundes, Moores ober Gebirges, wovon ein jeder seinen nötigen Anteil nicht im Zaune halten konnte, vereinigte dem Anscheine nach zuerst ihrer einige in unsern Gegenden". Gerabe biefer Grund wächst mit fortschreitender wirtschaftlicher Arbeitsteilung immer weiter aus, bis er ber wichtigste für die Bestimmung ber Lage eines Wohnortes wird. Schon auf primitiven Kulturstufen sammeln sich größere Bevölkerungen zeitweilig an Stellen, wo Dinge, bie ihnen nühlich, in größerer Menge vorfommen. Die Indianer eines großen Teiles von Nordamerika wallfahrten nach ben Pfeifensteinlagern, andre versammeln sich alljährlich zur Ernte bei den Zizaniasumpfen der nordwestlichen Seen, die fo zerftreut lebenden Australier des Barkugebietes fommen von allen Seiten, um eine Art von Erntefest in ber Nähe ber bort häufigen förnertragenben Marfiliaceen zu feiern. Das find vorübergehende Ansammlungen; ist aber einmal der Schritt vom schweifenden Leben zur Anfäsigkeit gemacht, so werben gerabe berartige Stellen am frühstengewählt werden; und wenn, in Konseguenz des seschaften Lebens, die Bevölkerung fich vermehrt und die wirtschaftliche Arbeitsteilung Plat greift, werden größere Bohn= stätten an ihnen sich herausbilden, bis sie, b. h. die von Natur mit irgend einem besondern Reichtume ausgestatteten Erbstellen, auf ben höchsten Stufen ber Kultur jene ungewöhnlich bichten Bevölkerungen von 10,000 auf ber Quabratmeile aufweisen, welchen wir in ben fruchtbaren Niederungen des Nil und Ganges, in den Rohlen= und Eisenrevieren Nord= europas, in den Goldfelbern Auftraliens ober Kaliforniens begegnen.

Aber diese Anregungen schaffen zunächst nur dichte Bevölkerungen über mehr ober weniger weite Räume hin; vereinzelte Anhäufungen erzeugen sich dagegen bort, wo bestimmte Punkte dieselben veranlassen, und solche Punkte werden in erster Linie durch den Verkehr aufgesucht oder bezeichnet, der dieselben zu Mittelpunkten, Kreuzungspunkten oder Wechselpunkten seiner Strömungen macht. Erst der Bunsch nach Austausch schafft das Bedürfnis der möglichken Annäherung: der Verkehr schafft Städte. Und damit ist eine große Mannigsaltigkeit von natürlichen Gegebenheiten menschlicher Wohnpläte eröffnet, denn überall, wo die Natur den Verkehr in hervorragendem Maße erleichtert oder verstärkt, da entstehen verhältnismäßig größere Ansammlungen von Menschen, seien es nun Weltzstädte wie London oder Marktslecken wie Nyangwe.

Städten und höherer Rultur an und nicht ganz ohne Recht, da ja in den Städten unfre höchste Rulturblüte sich kundzibt. Aber daß auch weniger kultivierte Bölker, wie die Chinesen, bennoch gerade in der Städteentwickelung so bedeutend sind, beweist die Unabhängigseit einer gewissen materiellen Rultur von der wirklichen geistigen Rulturhöhe und lehrt besonders eindringlich, wie wesentlich die Städte dem von der Rultur viel weniger abhängigen Verkerdleben dienen helsen, ja ihm meist entspringen. Wenn die Städte organische Produkte des Völkerlebens sind, sind sie doch nicht immer bedingt durch die Kräfte, die in dem Volke wohnen, welchem sie selber angehören. Es gibt internationale Handelsstädte, wie z. V. Singapur oder in kleinerm Maße die Arabers und Suahelipläße an der Küste Madagaskars, oder Kolonialstädte, die diesen nahe verwandt sind, wie Vatavia, Zanzibar oder Mombas. So mächtig ist der Verkehr, daß er mitten in ein fremdes Volkstum hinein die Organisation trägt, die er nötig hat. Darum tragen aber auch wieder ganze Völker, die Organe des Verkehres geworden, den Stempel des Städtetumes an der Stirn.

Man kann sagen, baß es Bölker gibt, bie, unabhängig von ber Kulturstufe, auf ber fie stehen, verschiedene Grabe von Neigung jum Wohnen in Städten haben. Die Phonizier und Asraeliten scheinen solche Städtevölker gewesen zu sein, und noch find es die Chinesen. Solche Bolter wohnen nicht bloß gern in Städten, sondern machen auch ihre nichtstädtis schen Wohnorte soviel wie möglich städteähnlich. Am allermeisten sind wohl die Wistenbewohner Städtevölker, benn die Natur ihrer Wohnstätten brangt fie um die Quellen und jum Schute zusammen und zwingt sie zu bauerhafterm Bauen, als es mit holz ober Reifig möglich wäre. Auch macht die weite Zerstreuung ber Dasen fast jede Ansammlung von Bohnstätten zu einem Verkehrsmittelpunkte in bem weitmafchigen Nege ber Buftenwege. Zum Städtewohnen sind auch oft die ersten Eroberer eines bevölkerten Landes gezwungen, unabhängig vom Berkehre, ba fie nur in bichten und geschützten Ansiedelungen sich sicher fühlen mögen. Später haben bann biefe Zwingstädte, ben natürlichen Bedürfnissen bes Berkehres folgend, ihre Lage verandert, wie es denn aus der Geschichte Sibiriens bekannt ift, daß die meisten Städte namentlich Westsibiriens im Laufe ber paar Jahrhunderte, während welcher sie stehen, ihren Plat mitunter breis bis viermal wechseln mußten. Bors eilige Städtegründungen sind überhaupt ein Merkmal der jungen Kolonisationen, und wir finden baber icon Städteruinen in Nord- und Mittelamerika. Auch im dinesischen Kolonialgebiete find die zahlreichen Städteruinen auf der Grenze der Nomaden und Chinesen, z. B. am obern Hoangho, fehr charakteristisch. Überall, wo Halbkultur und Salbwildheit sich berühren, wird es ähnlich sein.

## Jamilie und Gefellschaft.

Inhalt: Herbe und Familie. — Die Familie als gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Einheit. — Eheschließung. — Polygamie. — Stellung bes Weibes. — Gynälokratie. — Mutterrecht. — Exogamie. — Weiberraub. — Eltern und Kinder. — Sittlichkeit. — Die Gesellschaft. — Die sozialen Ungleichheiten. — Eklaverei. — Dienende Rassen. — Unterschied bes Besitzes. — Größe des Unterschiedes in tropischen Ländern. — Grundbesitz. — Beispiele für die Berschiedenheit des Gigentumsbegriffes. — Kulturzeugende Macht des Besitzes. — Armut der Naturvölker. — Arbeit der Naturvölker.

Mit großer Wahrscheinlichkeit barf behauptet werden, daß der Mensch schon in frühern Stadien seiner Entwickelung nicht völlig isoliert gelebt hat. Das "animal sociale" Linnés dürfte historisch berechtigt sein, denn es scheint in der Natur selbst seine Begrünzdung zu haben, wo herdenhastes Leben gerade unter den den Menschen näherstehenden höhern Säugetieren östers vorsommt. Jedenfalls war jeder Schritt zu höherer Entwickelung an Bergesellschaftung gedunden. Der Ursprung aller größern Glieder der menschlichen Gesellschaft wäre aber dennoch unerklärlich, wenn wir nicht, in den Entwickelungsreihen zurückgehend, die Familie fänden. Bon ihr scheint die Entwickelung alles gesellschaftlichen und staatlichen Lebens auszugehen, das wir heute kennen. Wenn es eine Vereinigung mehrerer gab vor der Familie, so war es eine Herde, aber kein Staat. Etwas Staatszartiges kann sich daraus entwickeln, wird aber nicht weiterschreiten, denn die Herde löst sich immer wieder in sich selber auf. Die Stabilität, welche jeder politischen Gestaltung von Entwickelungsfähigkeit zukommen muß, ist erst gegeben mit der Familie, und auf der damit Hand in Hand gehenden Sicherung der wirtschaftlichen Verhältnisse ruht alle höhere Kultur.

Die Basis der Familie ist das stillschweigende ober vertragsmäßig formulierte Abereinkommen zwischen Mann und Weib, einen gemeinsamen Hausstand zu begründen und in demselben ihre Kinder aufzuziehen. Innerhalb dieser weiten Grenzen ist die Ehe bei allen Bölkern zu sinden. Wo man den Mangel solchen Abereinkommens, also der She im weitesten Sinne, behauptet hat, wie bei ben Buschmännern, ben Lubu Sumatras, ben Ut Borneos, hat sich ihr Vorhandensein später überall herausgestellt. Wiewohl die Vielweiberei außerordentlich verbreitet und bis zur Aufnahme von Taufenden von Weibern ausgebehnt ift, beginnt boch in ber Regel bie Gründung der Familie mit ber Aufnahme Eines Weibes in bas haus bes Mannes. Dieses Weib bleibt in ber Regel auch bas im Range erste, und seine Kinder haben das Erstgeburtsrecht. Irgend eine Art von Entgelt, bas ber Gründer einer Familie bem Schwiegervater barreicht, ftempelt ben Cheschluß bei fast allen Naturvölkern zum Raufe, ber Spuren von Brautraub nicht ausschließt. Kauf ber Frau findet häufig ichon statt, wenn dieselbe noch ein Kind, mitunter fogar schon, wenn sie noch im Mutterleibe ist. Es kommt zwar öfters vor, baß auch bie Neigung bes Mädchens mit in Betracht gezogen wird, aber bie unbeschränkte Verfügung ber Eltern ist die Regel. Der Freier gibt seinen Wunsch meistens durch ein Geschenk zu erkennen, welches er ben Eltern seiner Erkornen barbringt. Annahme ober Nichtannahme entscheibet über die Aufnahme seines Gesuches. Zwischenpersonen als Werber find vielfach üblich. Auch ift bie Probeehe eine häufig zu findende Ginrichtung, in welcher bei gunftigem Ausgange nach Berabreichung von Geschenken an bas Mädchen der Hüttenbau und die Ginrichtung bes Hausstandes vorgenommen werden, nach beren Vollendung die Morgengabe an die Eltern der Braut erfolgt. Die Vermählung wird barauf durch den Priester oder bie Eltern ober die Großmütter ber beiben jungen Leute ober, wenn diese fehlen, burch andre ältere Berwandte vollzogen. Die Feierlichkeit umschließt symbolische Andeutungen des Berluftes ber Freiheit ber Braut, bes Berlaffens bes Elternhauses, bes zu erwartenben Kinderjegens 2c., besteht aber hauptsächlich aus Lustbarkeiten. Das religiöse Element ift in der Negel ganz ausgeschlossen. Wiewohl Blutsverwandtschaft bei den meisten Bölkern als Chehindernis gilt, übernimmt boch der Erbsohn, z. B. bei den Kaffern, die Weiber seines Laters. Leicht, wie die Schließung dieser Chebundnisse, pflegt auch die Lösung zu sein, beren größtes Sindernis gewöhnlich nur in der Schwierigkeit liegt, den Kaufpreis zuruchzuerhalten. Je größere Ausdehnung die Bielweiberei nimmt, besto loderer wird natürlich bas eheliche Berhältnis. Wohl nicht mit Unrecht hat man von ben Polynesiern gefagt, daß ber großen Lockerheit der Familienbande selbst eine Rolle in den Wanderungen bieser Lölker zuzuschreiben sei. Bon vielen gilt, was Cook von dem Bater eines neuseeländischen Knaben fagte, der diesen ohne Hoffnung auf Wiederkehr verlassen wollte: "Er würde sich mit größerer Bewegung von seinem hunde getrennt haben". Auch den Sklavenhandel dürfte bie Leichtigkeit gefördert haben, mit welcher so manches Band zwischen Mann und Beib, Eltern und Kindern gelöst werden konnte.

Das Weib nimmt in der primitiven Gesellschaft eine Stellung ein, die ganz ebenso voll Widersprücke ist wie seine Stellung bei den höchstzivilisierten Bölkern. Rur treten die Ungerechtigkeiten oder Undilligkeiten, welche die natürliche Folge seiner Schwäche sind, hier viel unverhüllter hervor. Die Polygamie erklärt nicht vollkommen die niedere Stellung, welche das Weib sast dei allen Naturvölkern einnimmt, denn die letztere folgt in keiner Weise notwendig aus der erstern. Auch wo Monogamie verbreitet ist, die, wenn auch niemals ausnahmslos, bei Negern und Malagen, Indianern und Hyperboreern vorkommt, ist es Gebrauch, daß die Weiber in gesonderten Abteilungen der Häuser wohnen, in der Regel nicht mit dem Manne aus Siner Schüsel essen, in jeder Beziehung erst nach ihm kommen und vorzüglich nur dazusein scheinen, um seinem Behagen zu dienen. Die höhere Kultur hat wohl, indem sie die rohen Instinkte, die Gewaltthätigkeit und Ungerechtigkeit besonders beim Manne milderte, diese Stellung des Weibes verbessert. Hat aber nicht vielleicht dieselbe Kultur, indem sie eine Arbeitsteilung begünstigte, die dem Weibe die leichtere, beschränktere, an Ehren minder reiche Arbeit zuwies, sie von Krieg, Fehde, Jagd ausschloß, dasselbe

noch ungünstiger gestellt, als die Natur es schon beabsichtigte? Wir sinden, wenn wir die Rulturstusen von den obersten an hinabsteigen, das Weib auf den untern dem Manne körperlich und gemütlich ähnlicher werden. Könnte nicht die Machts oder vielmehr Kraftsfrage, um die es sich hier handelt, einst etwas anders gestanden haben? Es gibt so manche Anzeichen daßur, daß gerade auf den Stusen der Kultur, mit denen wir uns hier zu beschäftigen haben, es in keiner Weise schwer hält, dem Weibe eine herrschende Stellung zuzueignen. Wir erinnern an die einslußreichen weiblichen Priesterinnen bei den Malagen, an die weiblichen Truppen in manchen Ländern und an die Häufigkeit weiblicher Herrschennen. In Dahomen, wo die weiblichen Regimenter stärker und wassenkundiger als die männlichen sind und alle Beratungen nach ihren Launen entscheiden, können sie jeden Augenblick die Herrschaft an sich reißen, und dann würde die lange dauernde Sklaverei in vollem Maße entgolten werden. Auch bei den Aschanti ähnelt die Autorität, welche die Schwester des Königs über seine weiblichen Unterthanen ausübt, in einigen Punkten einer unabhängigen Stellung. Despoten haben vielsach, wie noch jest der König von Siam, ihre Leibgarde aus Frauen gebildet, da sie der Treue weiblicher Stlaven sicherer zu sein glaubten.

Sat die Ratur felbst bem Beibe Elemente von Schwäche in feine Körperorganisation gelegt, welche durch alle Kultur nicht beseitigt, ja vielleicht nur noch mehr entwickelt werben fonnten, so ist boch unstreitig die Thatsache bes Gebärens und des Kinderausziehens ein Grund von Stärke, ber immer groß basteben wird. Richt ju allen Zeiten mar es wie heute, daß die Kinder dem Bater folgen und demgemäß auch den väterlichen Namen tragen. Mls Herodot bei ben Lyfiern bie Sitte fand, daß die Kinder ben Namen ber Mutter annahmen, und bag ber Stammbaum in ber weiblichen Linie geführt ward, meinte er, biefes Bolt fei allen andern unähnlich. Run wissen wir aber, daß diese Sitte, offen geübt ober nur in Spuren, bei einer großen Angahl von Bolfern wiederfehrt. Bei ben meiften Auftraliern gehört bas Rind bem mutterlichen Stamme an, fo bag bei ben bort fo gewöhnlichen Stammesfehden sehr leicht Bater und Sohn auf verschiedenen Seiten fechten. Die Vererbung ber Häuptlingschaft in der mütterlichen Linie hat sich bei Völkern aller Rassen Man hat hierin ben Rest einer chelosen Zeit sehen wollen, aber es fann ebenso gut die Ausgeburt einer spätern juriftischen Tuftelei sein, wie sie gerade den mit Rechtsfragen sich sehr gern beschäftigenden Negern oder Indianern nicht fern liegt. Ebensowenig allgemein wie ber väterliche Stammbaum ift bas Vorrecht des Erstgebornen. Dasselbe ift zwar bei ben meiften Bölkern fehr ftark ausgeprägt, jo bag felbst die alternben Eltern bem ältesten Sohne gehorden, mahrend seine Geschwifter wie Stlaven für ihn arbeiten muffen. Aber es besteht ebensowohl bas Gegenteil, nämlich bas Borrecht bes Jüngstgebornen, in welchem man eine Bevorzugung ber Interessen ber Mutter und des Saufes sehen könnte, da biefe beiben ben meisten Gewinn von der Herrschaft bes jüngsten, am längsten in ihrer hut verbleibenden Kindes ziehen fönnen. Die "patria potestas" ist überall, wo bas Familienband nicht fehr gelockert ift, schon einfach nach bem Rechte bes Stärkern fehr beträchtlich. Kinder laffen sich in Ufrika ruhig von ihrem Bater verkaufen. Gerade bei ben Negern ist bann aber auch wieder die Kindesliebe ungemein entwickelt, und biese Bölker, welche angeblich zu ben tiefsistehenden gehören sollen, haben mandmal ein durch väterliche Gewalt und kindliche Liebe fo fest gekittetes Familienleben, baß es 3. B. bei ben Djur bie Bewunderung eines fo fritischen Beobachters wie Schweinfurth hervorrufen fonnte.

Zwei merkwürdige Sitten, mit der Cheschließung verknüpft, ragen wie Ruinen der Barbarei in unfre Zeit herein: die Exogamie und der Weiberraub. Manche Stämme verbieten ihren jungen Männern die Heirat eines Mädchens aus ihrer Mitte, zwingen sie also, aus einem andern Stamme zu heiraten. So feste gesetzliche Gestalt nimmt diese merkwürdige Sitte an, daß die australischen Stämme ihre eignen betressenden "Weiberstämme" haben,

al and

aus benen ein bestimmter Stamm immer wieder heiratet. Bis zu den brahmanischen Indern herauf zieht sich diese Sitte, denn es ist den Brahmanen verboten, Weiber ihres eignen Stammenamens zu nehmen; als Aberglaube sindet sie sich auch noch bei den Chinesen, und so tief geht sie, daß selbst die Sprache eines Volkes nach väterlicher und mütterlicher Herstammung getrennt sein kann. Nach L. Adam ist das Karibische eine Mischsprache, welche väterlichers seits vom Galibi, mütterlicherseits vom Arauafi stammt. Die Vilinguität besteht darin, daß Männer wie Frauen gewisse Formen und Wörter nur im Gespräche unter ihresgleichen verswenden. Auf dem neutralen Gebiete aber ist der arauakische Einfluß der Mütter überwiegend!

Der Weiberraub wird als einziges Mittel zur Gewinnung von Frauen, zur Grünsbung von Familien heute nicht mehr geübt, wiewohl bei allen Ariegen wilder Völfer die jüngern Weiber verschont und als Beute der Sieger, so wie einst Andromache, in die Häuser der Sieger geführt werden. Aber solche Sagen wie der Naub der Sabinerinnen oder der Raub der Töchter Schilos durch Benjamins Leute sprechen deutlich aus, daß es einst anders war. Und wenn noch heute selbst bei Arabern, Südslawen und andern die Braut sich den Anschein gibt, als folge sie nur dem Zwange, nicht dem eignen Triebe, indem sie des Bräutigams Haus betritt, oder wenn den Hochzeitszug ein Gesecht zwischen den Leuten der Braut und des Bräutigams verschönt, welches in der Wegnahme der Braut durch letztern gipfelt, so haben wir darin offenbar Spuren eines einst anders gearteten Zustandes.

Das Schamgefühl ift in mehr oder minder hohem Grabe, wie wir gefehen haben, bei allen wilben Bölfern nadzuweisen, wogegen die Ansichten über geschlechtliche Sittlich: feit sehr verschieden sind, bemerkenswerterweise aber in ber Regel am lodersten bort sich zeigen, wo ein häufiger Berkehr mit den niedern Klassen ber Kulturvölker stattfindet. Die großen Unterschiede, die man gerade in biefer Sinficht zwischen ben Bölkern findet, indem die einen den geschlechtlichen Verkehr in buntester Mischung als ein Recht der Chelosen betrachten und es vielleicht fogar für ehrenvoll halten, wenn ein Madchen recht viele Liebhaber und Kinder hat, oder auch ihre Weiber bereitwillig an Gastfreunde oder gegen Entgelt abtreten, während andre ein Mädchen töten, welches ein uneheliches Kind gebiert, find cbenso schwer zu erklären wie die Unterschiede, die bei uns in Bezug auf die fittliche Erziehung ber Kinder in verschiedenen Familien bestehen. Thatsache ist nur, daß der Einfluß der moralischen Ideen überall bei Völkern dieser Stufe gering ift, und daß die Sittlichkeit seltener als Erfüllung einer Forderung bes Gefühles für Sitte und Recht als vielmehr als eine Vermeibung von Verletungen bes Privatrechtes erscheint, welches ein Later auf seine Kinder ober ein Ehemann auf seine Frau hat. Speziell der Chebruch wird allgemein als ein Eingriff in das mit bem Beiberkaufe erworbene Recht betrachtet. Deswegen verstößt der Mann, welcher sein Weib prostituiert, nicht gegen die Sitte. Die gewerbsmäßige Prostitution erscheint unter biesen Verhältnissen als ein Mittel, ber brobenden Loderung der Familienbande vorzubeugen, und darf darum in der Form, wie sie g. B. bei ben Njam-Njam erscheint, als ein Zeichen höherer sozialer Entwickelung betrachtet werden.

Die Gesellschaft hängt nicht burchaus, aber in hohem Grabe von der Familie ab. Lebten die Menschen einst in Herben, so hatten diese Herden ihre starken Führer, und damit war eine gesellschaftliche Gliederung angebahnt, welche, als auf dem Grundsate des Rechtes des Stärkern (Besigendern, Weisern) beruhend, neben der Familiengliederung herzgeht. Die sogenannten Mesalliancen lehren, daß das Familienprinzip nicht ohne Schwierigkeit auch bei den höchststehenden Völkern die Schranken dieser Gesellschaftsgliederung durchbricht. Die Sonderung auf Grund des Rechtes des Stärkern hat eine starke Tenzbenz zur Ausbreitung und Verstärkung. Der Kräftigere wird über den Schwachen dos minieren, und von dem Schweise des letztern lebend, wird jener immer noch frästiger,

bieser um so schwächer werden. So bilden sich verschiedene Klassen, und gerade burch ihre Bildung wird sich die scheibende Kluft mehr und mehr erweitern. Findet bieser Prozes eine Schranke in ber Bleichheit ber Abstammung aller Blieber besselben Stammes, so forgt bie Aufnahme ber Kriegsgefangenen in ben Stamm bafür, bag Ungleichheiten bennoch entstehen und bestehen können. Die Kriegsgefangenen zu Sklaven zu machen, wenn man fie nicht toten mag, was allein von bem Grabe ihrer Berwendbarkeit abhängt, ift eine weltweite Sitte, die nur bei ben höchstzivilisierten Nationen aufgegeben ift. Sirtenvölker, welche von Serben einer bestimmten Größe leben und weber Arbeit noch Nahrung genug für Stlaven haben, toten ihre Gefangenen, wie z. B. die Masai in Oftafrika. Ihre Nachbarn, bie Aderbau und handel treibenden Wakamba, können Sklaven gebrauchen, toten sie also nicht. Die Wanjamwest, ein brittes Nachbarvolt, haben burch ihre rege Verbindung mit den Arabern an der Rufte guten Absat für Sflaven, fie führen also Krieg, um Stlaven zu erwerben, und verkaufen bieselben großenteils an bie Rufte. Ift nun auch bie Sklaverei eine bei niebern Bölfern allgemein anerkannte Institution, so bedingt boch die geringere Entwicklung bes ganzen wirtschaftlichen Lebens eine bei weitem nicht so ftarke Ausnutzung und Belastung ihrer Kräfte, wie wir fie bort finden, wo ber Sflave nur ein Räblein in einem mächtigen Arbeitsmechanismus ift. Der nach unten nivellierenbe Zug ber primitiven Gefellschaft zeigt sid nirgends ftarter als in ber vergleichsweise freien Stellung, beren bie Stlaven sich er= freuen. Etwas andres ift freilich die fogar überragende Stellung, welche die Gunft eines fürftlichen herrn ihnen im Vertrauen auf ihren blinden Gehorsam in haus und Staat ein= räumt. Man erinnere sich ber Macht ber Eunuchen und ber Thatsache, bag in ben moham= medanischen Sudanstaaten die höchsten Palast: und Staatsämter in Sklavenhänden find.

Den Sklaven nahe verwandt find jene niebrig geachteten und niebrig gehaltenen Bevolkerungsteile, welche wie tiefere Schichten bas herrschenbe Bolt unterlagern. Fast jedes zu etwas höherer Entwickelung vorgeschrittene Bolf Afrikas (besonders beutlich Die Somali und Galla) umschließt solche Schichten. Da nicht immer ethnische Unterschiede porhanden find, wird die foziale Differenz um fo schärfer festgehalten und führt häusig genug selbst wieder zu Sonderungen innerhalb biefer niedern Klassen. So unterscheiden sich die Parias Südarabiens, nach Malkan, nicht von den Arabern, wiewohl einige fie als befreite Negerstlaven, als Abessinier 2c. geschilbert haben. Man unterscheibet bort in einigen Teilen vier, in andern zwei Klassen, von welchen die erstern geborne, die andern burch unreine Gewerbe erniedrigte Parias find. Abwechselnd gehören in diese Rlaffen die verschiedenften Gewerbe, am häufigsten natürlich Scharfrichter, aber auch Jäger, Schmiebe, Sausierer, Schufter und andre. Gine besondere Form folder Ungleichheit ift wieder bie Unterwerfung ganger Bolfer unter eine erobernbe, ausbeutenbe Schar. Diefes Berhältnis nimmt mahrhaft braftische Formen in jenen Teilen ber Sahara an, wo bie Araber und Tibbu gewisse Dafen famt beren Bewohnern als ihr Eigentum betrachten. Sie erscheinen in benfelben gur Ernte, um ihren Tribut einzutreiben, b. h. zu plündern und zu rauben, und überlaffen in ber Awischenzeit die Unterworfenen ihrem Elende und ihrer Pflicht, für sie zu pflanzen.

Ist die häufigste Ursache der Sklaverei Gefangenschaft im Kriege, so kommt wirtsschaftliche Abhängigkeit im Frieden später als eine wohl nicht viel minder mächtige hinzu, denn bei Bölkern hoher und niederer Kulturstuse ist der Berlust der Freiheit das äußerste Opfer, das der Gläubiger seinem Schuldner, der Berlette seinem Beschädiger absordern kann. Sine bizarre Ausnahme ist es nur, wenn bei den Sweern den zahlungsunfähigen Schuldner die Todesstrase trifft. Zwischen der Schuldsklaverei aber und der Freiheit des Herrn liegt die Abhängigkeit aller derer, die in Wirklichkeit aus Armut fast zu Sklaven geworden sind, während ihnen doch die Form der Freiheit bewahrt bleibt. Auf diese sindet der Sat keine Anwendung, daß die endliche Aushebung der Sklaverei im größern Sinne

83 VI

zu danken sei der Schaffung beweglicher Werte durch Arbeit, d. h. ber Kapitalfchaffung, und baß in biesem Sinne bas Kapital die Schwester der Freiheit sei.

Der Unterschieb des Besites lieat den tiefsten sozialen Berschiedenheiten zu Grunde. Er kann nicht von Anfang an gewesen fein, sondern er ift eine spätere Entwickelung, welche hauptfächlich bamit zusammenhängt, baß mehr Menschen geboren wurden, als Raum auf bem Boben hatten, ben ihr Bolf bewohnte. Je rascher bieses Migverhältnis wuchs, besto größer murbe bie Kluft zwischen Besitenben und Besitzlosen, zwischen Reichen und In heißen Ländern, wo der Mensch weniger Nahrung bedarf und boch die Produktion berfelben leichter ift als in kalten, wird die Bevölkerung rascher zunehmen und besonders jene Klasse, welche nicht viel arbeitet, sondern nur das eben Genügende thut, um im fibrigen ber flimatisch bedingten Trägheit zu leben. Der Menschen sind es viele, der Arbeit ist es wenig; darum sind die Arbeitslöhne abnorm gering, das Leben ärmlich, das Elend groß. In den fältern Zonen braucht ber Mensch fraftigere Nahrung, das Land erzeugt nicht foviel Nahrung wie bort, ernährt nicht foviel Menschen, ber einzelne muß mehr arbeiten: die Folge ift ber höhere Arbeitslohn. Der Parallelismus zwischen angestrengterer Arbeit und höherm Lohne ift geeignet, ben Unterschied zwischen Arbeitenben und Beüßenben zu verringern, während umgekehrt die Indolenz der Tropenbewohner diesen Unterschied, wo seine Entwickelung einmal angefangen hat, ins Ungeheure steigert.

Geben wir aber gurud auf ben Urfprung bes Befiges, fo finden wir, bag bie Grundlage von allem Besite, nämlich das Grundeigentum, urfprünglich offenbar auf bas Recht bes Stärkern ober bes Ersten hin erworben wurde. Juftus Möfer fagt von ben alten Deutschen: "Jeber scheint sich im Anfange so viel genommen zu haben, als er hat nötig gehabt und gewinnen fonnen; ba, wo ihm ein Bach, Gehölz ober Feld gefallen. Und jo ift gemeiniglich bie erfte Anlage ber Natur." Wir feben bas alles in ber Befiebelungs: geschichte Amerikas, Nordasiens und Australiens sich wiederholen; einzelne nehmen sich Königreiche, Gesellschaften von wenigen, wie die der Hubsonsbai, halbe Erdteile. natürlich zerfällt später folder Befit, bem fein Machttitel Sicherheit ober Beihe gibt, bie unverfälschte Menschennatur macht mit uneingeschränktem Eigentumstriebe fich in diesen urfprünglichen Berhältniffen geltenb. Gelbft bie in gefellschaftlicher und politischer Beziehung so tief stehenden Australier und sogar die Estimo, von denen jeder auf ein paar hundert Quadratmeilen kommt, nehmen stamm= ober familienweise gewisse Landstriche für sich in Anspruch und betrachten den als Feind, der ohne Erlaubnis diese ihre Gebiete betritt ober Das Ziehen engerer ober weiterer Grenzen hängt von bem Dage ber Nahrung ab, die ein Land bietet, und von ber Fähigkeit seiner Bewohner, dieselbe auszunußen. Die erstere Wirkung zeigen zur Genüge alle falten und trodnen Länder, die arm an Pflanzen, beshalb auch an Tieren find und infolge beiber Umstände nur eine geringe Rahl von Menschen ernähren ober, wie viele Inseln ber beiben Polarregionen und große Buftenstreden, gang menschenleer find. Die anbre tritt uns in ber unverhältnismäßigen Dunnheit der ursprünglichen Bevölkerung ber fruchtbarften Präriegegenden Südruflands ober Nordamerikas entgegen, wo nur ber Kulturzustand, in keiner Weise aber bie Natur bem Anwachsen der Bevölferung fich entgegenstellte. Es liegt auf der Sand, daß eine Familie, welche von der Jagd fich nährt, mehr Boden braucht als eine den Ackerbau pflegende, und ebenjo, daß die nomadisierenden Sirten weitere Flächen beauspruchen muffen als anfässige Biehzüchter. Bu allen Zeiten und in allen Ländern haben biefe Gegenfäße fich geltend gemacht, und wir werben bei ber Betrachtung ber Steppenvölker große geschichtliche Folgen, speziell des Gegensates zwischen nomadifierenden hirten und anfässigen Aderbauern, sich vor uns aufthun sehen und werden dieselben in der Gegenwart, wo sie bewußt gepflegt und verschärft werden, in ebenfolder Wirksamkeit erbliden wie im grauesten Altertume,

wiewohl sie keine blutigen Kämpfe mehr hervorrufen, bafür aber in ber Erzeugung endloser Reibungen, benen bas zersetzende Gift unstillbaren Hasses entfließt, um so fruchtbarer sind.

Es gibt kein kommunistisches Bolk, boch ist besonders bei nomadisierenden und daher dunn wohnenden Naturvölkern der Eigentumsbegriff nicht nach allen Richtungen bin gleich entwidelt. Sie pflegen bis zum Geize an ihren Berben zu halten, mährend fie auf dem Grundbesitze nur so weit bestehen, als er zur Weibe notwendig ift, ihn baber leicht Biele respektieren bas Eigentum in verschlossenen Truben, mährend bas frei liegenbe ihnen vogelfrei ist. Was dem Europäer bei den Hirtenvölkern Afrikas und den Jägern Nordamerifas fofort aufstößt und ihm fogleich beim Eintritte in jene Länderstrecken beutlich macht, daß er nicht mehr im Zwange europäischer Kultur sich befindet, ist bas Totliegen ber Eigentumsrechte in gewissen Richtungen. "Wohl", fagt Missionar Büttner vom Damaralande, "hat ber Fuß bes Wanderers oder der schwere Ochsenwagen manchen Weg durch das Dicicht gebahnt, zumal wo zwischen den Hauptorten eine Art Landstraße hergestellt ist. Aber niemand ist gehalten, dieselben länger zu benuten oder einzuhalten, als er es felbst für nötig findet. Sie haben nicht mehr Bebeutung als die Pfabe ber Zebras, die breiten Wege der Ishinozerosse, die schon vor dem Erscheinen des Menschen in diesem Lande zu ben Wasserstellen führten. Getraue ich mich, auch ohne ben gebahnten Weg dorthin zu kommen, wohin meine Absicht mich führt, nun wohl, nichts hindert mich, nach rechts ober links abzulenken und mir, so gut es geht, einen neuen Weg zu schaffen. Ift mein Zugvieh vom Reisen mübe, fo wird ausgespannt, wo ich will; ich laffe meine Ochsen weiben, wo ich Gras für fie gefunden zu haben meine, mit bem nächsten Holze foche ich mir meine Mahlzeit, ohne irgend jemand barum zu fragen, und auch ohne daß irgend jemand es für einen Gingriff in feine Rechte, für eine Schmälerung seines Besitztumes hielte. Gefällt mir nun der Ort, wo ich ausgespannt, finde ich bort etwas, was mich besonders anzieht, eine reichlich fliegende Quelle, ein gutes Beibefeld, ein fruchtbares Stud Gartenland, fo fann ich ja bort bleiben, folange ich will, kann mir auch ein Saus bauen, so groß und so weit ich will. Allerdings muß ich, wenn ich mich an einem bestimmten Orte niederlasse, gestatten, daß auch andre die Quelle wasserreich und das Weibefeld üppig finden, daß auch sie mit ihren Herben ankommen; und die Pragis ber Herero, um einem einen Plat trot alles Kommunismus zu verleiben, besteht meistens darin, daß sie so viele Herben und Biehposten an den Wohnort bes migliebigen Ginmanderers heranbringen, bis biefer ber vielfachen Störungen überdruffig wird und, weil ber Ort fattifch verwüftet ift, ben Plat raumen muß." Gang im Gegenfate hierzu werden im dicht bevölkerten Gebiete des obern Nil die Seen und Weiher, welche man in diesen ungeheuern Morasten findet, ebenso als wertvolles Eigentum respektiert wie bei uns Ländereien und Weinberge, benn sie liefern im Überflusse Fische und Lotuskörner, fast die einzige Nahrung biefer Fischervölker. Wir wissen ebenso, bag bei Jagdvölkern oft auch bas Recht auf bestimmte Jagdgebiete festgestellt und abgegrenzt ift. Die buffeljagenden Indianer auf ben nordamerikanischen Prärien hielten sich an bestimmte natürliche Grenzmarken. Die Betschuanen zollen noch heute ben Buschmännern von ihrem Jagbertrage, angeblich, weil diese die altern Gigentumer bes Jagdgrundes sind. Der häuptling eines Distriktes verlangt einen bestimmten Teil bes Jagbertrages. Dieselben herero, von beren unentwickel: tem Eigentumssinne in Bezug auf Grund und Boben vorhin einige Beispiele gegeben murben, hüten sich sehr, bies Eigentum an Fremde förmlich abzutreten. Der bekannte Jäger und Sändler Underson hatte fich sogar von einigen Säuptlingen bie wertvollsten und bebeutenbsten Plage und Streden im Damaralande schriftlich verschreiben lassen. Daß aber ein solches Dokument nach ber Meinung der Eingebornen und nach ben bamaligen Sitten bes Landes mehr Wert hat, als daß es eben Anderson erlaubte, das Land nach der Weise ber andern Herero mitzubenuten, kann für den Landeskundigen nicht zweifelhaft fein.

Durch Befruchtung bes Bobens mit Arbeit entsteht ber feste, bauernbe Befit, ber seinerseits mit befruchtenden Abern bas Leben ber Bölfer burchzieht. Je nachdem sich bie Arheit aber an den Boben heftet ober nur leicht über ihn hingeht, ift fie grundverschieden in Bezug auf ihre Ergebniffe. Die große Bebeutung bes Acerbaues als ber an ben Boben fich heftenden Arbeit haben wir gekennzeichnet (f. Ginleitung, S. 17 und 56); was hinter ihr liegt: Jagd, Fischerei, nomabisches hirtenleben, schafft meift nur rasch vergänglichen Besit, ber nicht die Quelle faßt und schont, aus der er schöpft. Im Ackerbaue liegt bagegen Befestigung, Bertiefung, bie nicht am wenigsten mächtig baburch wirkt, baß sie auch andre Zweige menschlicher Thätigkeit gur Stetigkeit erzieht. Es ruht auf biefer stetigen Arbeit und der Anhäufung ihrer Früchte alle höhere Entwidelung der Kräfte der Menschheit. Gerabe auf tiefern Stufen der Rulturentwickelung ift die Ansammlung des Reichtumes eine Cache von ber größten Wichtigkeit, benn ohne Reichtum gibt es keine Muße und ohne Muke feine Beredelung der Lebensformen und feinen geistigen Fortschritt. Erst bei einem erheblichen und bauernden Überschusse ber Produktion über die Konfumtion entsteht ein Aberschuß an Besit, ber nach ben Gesetzen ber Wirtschaftslehre sich selber vermehrt und das Aufkommen einer intelligenten Klasse ermöglicht. Gin armes Polt entwickelt keine Kultur, und die relativ armen Kulturvölker stehen noch immer hoch über den unkultivierten, Die von ber Sand jum Munde leben. Wir feben biefe Wirfungen, wenn wir betrachten, wie bie Zivilisation in Afien sich immer auf die reichen Tieflandgebiete, vom Often Südchinas bis zu ben fruchtbaren Westabhängen Aleinasiens, Phonizien und Palästina, beschränkt. Nördlich von biefem Gürtel fagen stets arme, rohe Nomabenhorden, benen es nicht an Begabung fehlte. Sobald sie in die Tieflandgebiete hinabstlegen, sind sie tuchtige Mitarbeiter an ber Kultur geworden. Agypten war und ist Kulturoase, gleichwie es Dase ber Begetation und bes Klimas ift. Boben und Klima haben hier zusammengewirkt. In Europa hat sich Ahnliches vollzogen, aber wir sehen hier die günstigen Wirkungen des Bobens und Klimas übertroffen von der ausgezeichneten Disposition der arbeitenden Menichen, beren Thatkraft einen sicherern Fortschritt ber Kultur gewährleistet als ber Reichtum ber Natur. Die Naturfraft ist ihrem Wesen nach bei aller Großartigkeit be= grenzt und ftationär, die geistige Rraft bes Menschen ift unerschöpflich. Der beste Boben wird zulett erschöpft, während an bie Stelle einer erschöpften Menschengeneration eine fraftige tritt. Auf biefer Grundlage ward bie Kultur ber Bewohner gemäßig= ter Zonen bie entwidelungsfähigste von allen. Diese Kraft aber mußte in langfamer, beständiger Arbeit entwickelt werden, und die Kulturentwickelung ist unter anderm auch eine fortschreitende Erziehung zur Arbeit. Wir betonen hier gerade die wirtschaftliche Arbeit. die Arbeit, beren Ziel ber Erwerb irdischer Guter ift. Denn wenn schon bei ben höchste zivilisierten Bölkern die Frage nach ihrer Arbeit, ihrem Erwerbe, ihrem Besitze, ihrer Nahrung und Kleibung, endlich ihrem Luxus eine außerorbentlich wichtige und bei ihrer Beurteilung noch vor bie geistigen Leiftungen zu setzen ist, wieviel eingreifender muß sie ba sein, wo die geistigen Erwerbungen noch gering sind und die Ansammlung von Weisheit nur von einem Geschlechte jum anbern möglich ift!

Es nuß zweifellos jeder Mensch arbeiten, um zu leben; allein er kann elend leben, um wenig arbeiten zu müssen, und gerade das trifft bei vielen Naturvölkern zu, deren ganze Existenz zu oft nur ein Leben von der Hand in den Mund ist. Der Naturmensch leistet, im ganzen genommen, oft ein nicht geringeres Maß von Arbeit als der Kulturmensch, aber er leistet sie nicht in regelmäßiger Weise, sondern gewissermaßen sprungweise. Das Leben des Buschmannes ist Wechsel zwischen Jagd, die ihn oft tagelang mit aller Mühe den Herben solgen läßt, dann Auszehrung des Erjagten und zum Schlusse Faulenzen, die die Not zu neuer Anstrengung zwingt. Die regelmäßige Arbeit ist das, was der Naturmensch

schent. Er will nach Belieben träge sein können und nur in der äußersten Not arbeiten. Daher der Zug unbezwinglicher Apathie in seiner Physiognomie, den man oft geradezu als seine Signatur bezeichnen kann. Da man aus der indianischestranzösischeschwen Miejchung den Indianer gar nicht mehr herauskenne, empfahl einer der Begleiter des Marquis of Lorne auf seiner Reise im Nordwesten Kanadas, die unbesiegliche Apathie als Unterscheidungsmerkmal des echten vom falschen Indianer anzunehmen; dieses sei untrüglich! Durch alle Entwickelungen, die er durchschritten, verfolgt ihn dieser Zug der Schen vor stetiger, regelmäßiger Arbeit. Ein Freund und Kenner des Westafrikaners sagte jüngst: "Ich habe niemals den Neger abgeneigt gefunden, zu arbeiten, wenn er den Lohn der Arbeit in sicherer Aussicht hatte; allein er besitzt nicht die Geduld, um auf den Erfolg zu warten". Daher scheut er auch das Erlernen eines Handwerkes. Sein Handelstrieb, den die Thatsache illustriert, daß nahezu ein Fünstel der Bevölkerung Sierra Leones aus Kaussenten, beziehentlich Krämern besteht, wurzelt gutenteils in der gleichen Abneigung.

## Der Staat.

Inhalt: Alle Böller leben in Staatsverbänden. — Entwickelung der Staaten. — Ackerbauer und hirten als Staatenbildener. — Rennzeichen der primitiven Staatenbildungen. — Ursache der Willurherrschaft. — Stärke der Häuptlinge. — Der Krieg. — Ursachen seiner häusigkeit. — Berderbliche Wirlungen des beständigen Kriegszustandes. — Allgemeines Mißtrauen. — Seltenheit der Allianzen. — Verschiedene Grade derselben. — Scheinkriege. — Die Grenzen. — Loderer Zusammenhang primitiver Staaten.

Rein Bolf, bas wir kennen, ist ganz ohne politische Organisation, bieselbe mag eine so lodere fein wie bei ben Bufchmännern, beren fleine, zu Jagd ober Raub sich zusammen= schließende Trupps zeitweilig ohne Führer find, oder wie bei andern heruntergekommenen. versprengten Stämmen, bei benen oft nur Aberglaube und Gewohnheit noch die Stämme zusammenhalten. Aber bas, was bie Soziologen "Individualismus" nennen, hat man noch nirgends auf der Welt anders benn als Einzelerscheinung gefunden; es ist im Gegenteile merkwürdig, wie rafch aus bem Zerfalle alter Bolfer immer wieder neue fich bilben. Stets ist biefer Prozeß im Gange. Treffend sprach es schon Lichtenstein aus: "Überhaupt ändern fich bei einem nomadischen Bolte, bas noch bazu fast immer in bürgerlichen Rriegen begriffen ift, zu oft die Wohnpläte der Bölker, ihr ganzer sittlicher Zustand und mit beiben die Namen, als daß es möglich wäre, sie als wirklich bestehende Bolksmassen voneinander ju unterscheiben. Jeber einzelne Stamm ift gemiffermaßen nur eine vorübergehende Erscheinung, er wird in der Folge entweder von einem andern mächtigern verschlungen, oder zerspaltet fich im gludlichern Falle in mehrere fleinere Horben, von benen bie eine hierhin, die andre dorthin zieht, und die nunmehr nach einigen Generationen nichts mehr voneinander wissen." Wie tief babei aber bod bas Pringip der politischen Organisation ein= gedrungen ift, zeigt die Thatfache, daß biefe politischen Beränderungen ftets den Charakter einer Umfristallisierung, nicht einer formlosen Zersetzung tragen. Die Organisation, welche besteht, ift nur felten von langer Dauer, benn je fester die Dauer sie macht, besto unerträglicher erscheint sie. Es gehört zu ben Merkmalen bes Kulturmenschen, bag er an ben Druck ber Gesetze sich gewöhnt. Anders der Naturmensch, ber nichts schwerer empfinbet als Gesete. Die Sage, welche ben Reim der Römermacht in einer Räuberbande ent= stehen läßt, findet bei ben Naturvölfern noch oft genug Bewährung. Man kann wohl mit einiger Sicherheit behaupten, bag, wenn bort ein verhältnismäßig geordnetes Staatswesen von Eingebornen begründet wird, an seinen Grenzen immer auch bald ein andres Gemeinwesen fich aufthut, aus Angehörigen besselben Stammes bestehenb, welche bie Ordnung

nicht ertragen können ober nicht mit ihren Intereffen vereinbar finden; und biefer gesetlofe Auswurf zieht oft genug eben aus ber Freiheit von jedem gesetlichen Bande und jeder Rudsicht auf Stamm- und Familienbeziehungen und felbst aus der Achtung, die ihm die Rühnften und die Besitlosen von allen Nachbarstämmen zuführt, eine Kraft, die seine Naubzüge zu politischen Eroberungszügen erweitern, aus bem Räuberstamme ein Bolk von Eroberern und Herrschern machen kann. Raub und Eroberung gehen leicht ineinander über. In allen Ländern, wo die Naturvölker freien Raum zur Entfaltung ihrer Tendenzen finden, haben immer folde Räuberstämme eine geschichtlich bebeutsame Rolle gespielt. Wir erinnern bier an ben räuberischen Zulustamm ber Watuta, ber seit 20 Jahren ein Gebiet von über 20,000 OMeilen fast unaufhörlich beunruhigt und durch die Verflechtung seiner Thaten und Unthaten mit ber Entwidelung ber europäischen Forschungen und bes grabischen Sandels im Nyassaund Tanganikagebiete eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Es ift höchst mahrscheinlich, baß sein geschickter Häuptling Mirambo, wenn er nicht vorher von ben Arabern zu Tobe gehett wird, eine feste herrschaft und Dynastie zu gründen versuchen wird, welche im besten Falle einige Generationen andauern fonnte, um dann in neuen Rämpfen unterzugehen. Uhnlich, nur noch weiter ausgreifend, ist die Thätigkeit ber malanischen Seeräuberstämme.

Ift nicht biefer beständige Kampf ber Urzustand in niedrigster Erscheinung? Man kann hierauf antworten, daß bis heute ja auch die Rulturvölker die Kämpfe untereinander nicht vermeiden können und unfer Friede, soweit menschliches Erinnern geht, immer nur ein bewaffneter gewesen ift. Der Unterschied liegt barin, bag bei uns heftige Ausbrüche bes Kampftriebes längere Ruhepaufen unterbrechen, welche burch bie Kulturverhältniffe geboten find, während bort fehr oft ein unferm mittelalterlichen Faustrechte ähnlicher Auftand ber bauernde wird. Dabei darf aber doch wohl hervorgehoben werden, daß es auch friedliche Bölker und friedliebende Herrscher unter Naturvölkern gibt. Sie prägen eben auch hier etwas allgemein Gültiges nur unverhohlener aus als wir. Wer möchte einen Stein auf fie werfen gerade im Sinblide auf Rampf und Rrieg, bie wir fo fehr beklagen, ohne fie befeitigen zu können? Und ift nicht ber Sat, bag niemand Freiheit verdient, ber nicht für biejelbe kämpft, ein allgemein anerkannter Grundsat, ber nur nirgends so zäh und gründlich bethätigt wird wie auf dieser Stufe? Bergessen wir endlich nicht, daß die blutigsten und verberblichsten Kriege ber Naturvölker nicht diejenigen waren, welche sie untereinander, sondern die, welche fie mit den Europäern führten, und bag nichts Gewaltthätigkeit und Graufamkeit in fo hohem Grabe unter ihnen angefacht hat als ber burch die Gewinnsucht höher zivilisierter Fremden, meift Europäer, angeregte Sklavenhandel mit feinem ichauderhaften Gefolge von Stlavenjagden. Wenn der liebevoll gerechteste aller Beurteiler der Naturvölfer, David Livingstone, in sein lettes Reisetagebuch bie Worte fcreiben fonnte: "Der Grundsatz best unbedingten Friedens führt zu Unwürdigkeit und Unrecht. . . . Der Kampfgeist ist eine ber Notwendigkeiten bes Lebens. Wenn Menschen wenig ober nichts bavon haben, fo find fie unwürdiger Behandlung und Schäbigungen ausgesett", so sehen wir, daß die Unvermeidlichkeit des Kampfes zwischen Menschen eine große sich aufbrängende Thatsache sein muß. Denn bieser große Missionar erkannte sich selbst keinen höhern Beruf zu, als den Frieden in die kampfreichen Gefilde Afrikas zu tragen.

Aber bieser Kampfzustand schließt staatliche Ordnungen nicht aus, sondern setzt sie voraus. Er ist nicht bellum omnium contra omnes, sondern er stellt vielmehr eine Entewickelungsphase des längst schon staatenbildend gewordenen Völkerlebens dar. Der wichtigste Schritt aus der Noheit zur Kultur ist die Loslösung der Einzelmenschen aus der gänzlichen oder zeitweiligen Vereinzelung oder Vereinsamung, welche mit den niedern Stusen des Naturmenschentumes unzertrennlich verbunden ist. Alles, was darauf hinwirkt, Gesellschaften zu schaffen, war von großartigster Wichtigkeit in den frühsten

Stadien ber Rulturentwickelung. Und hier bot die bedeutenbsten Anregungen ber Kampf mit ber Natur im weitesten Sinne. Der Erwerb ber Nahrung mochte in erster Linie Berbinbungen schaffen, wie wir in ber gemeinsamen Jagd und wohl noch mehr im gemeinsamen Fischfange sie begrüßen. Bei letterm ist die Disziplinierung der Mannschaften, die sich in den größern Fischerbooten einen Anführer wählen, welchem unbedingt zu gehorchen ift, da vom Gehorfame jeglicher Erfolg abhängt, als eine Borbebingung ber Regierung bes Schiffes nicht ber lette Vorteil; benn die Regierung bes Schiffes erleichtert bann die bes Staates. Im Leben eines gewöhnlich völlig zu ben Wilben gerechneten Bolfes wie ber Salomonsinfulaner ist unzweifelhaft bas einzige in hohem Grabe bisziplinierenbe, fraftezusammenfassenbe Element ihres Lebens eben die Schiffahrt. Das Rubern im Tafte in ben großen Rahnen, bie mehrere Dupend Menschen fassen, bas Zusammenhalten einer Flottille, die vom vorauffahrenben Boote angeführt wird, bie Reisen von hunderten auf diese Beise zurudgelegter Seemeilen, bas alles find Anfänge größerer geschichtlicher Bethätigung burch Kräftezusam= menfassung und Unterordnung. Der Ackerbauer wird wohl nie einen so großen Antrieb zur Bereinigung in sich empfinden, da er isoliert lebt. Allein auch er hat Motive ber Zusammenschließung. Er hat ein Besitztum, und in biesem Besitztume stedt ein Kapital von Arbeit. Da biese Arbeit nicht wieder verrichtet zu werden braucht von bem, ber bieses Besitzum erbt, so ergibt sich die Kontinuität des Besitzes und damit die Wichtigkeit der Blutsverwandtschaft von felbst. Wir finden zweitens mit bem Acerbaue die Tendenz zu bichterer Bevölkerung verknüpft. Indem nun diese Bevölkerung einander näher ruckt, sich abgrenzt, erwirbt sie, wie jede Anzahl von Menschen, die auf bemfelben Flede Erde lebt, gemeinsame Interessen. Es entstehen kleine, embryonale Staatsbilder, die man als Reime von Aderbauftaaten betrachten barf. Beim hirten, beim Nomaben geht aber bie Staats: bilbung viel rascher vorwärts, in bemselben Mage rascher, als bas Bedürfnis nach Zusammenschluß ein regeres ift. Sie liegt ja im Wesen seiner Beschäftigung. Während also hier sofort die Familie von viel größerer Wichtigkeit als bort wird, ist bagegen die Möglichkeit dichterer Bevölkerung geringer, wenn nicht gar ausgeschlossen. Der hirt braucht großes Areal; bunne Bevölkerung ift mit bem Hirtenleben fast immer verknupft. Aber ber Besit braucht hier größern Schut, und ihn gewährt der Zusammenschluß zunächst der Familie. Es ist wirtschaftlich vernünftiger, wenn viele von einer großen Serbe leben, als wenn biese Herbe in viele Teile zerteilt wird; benn bas lettere erschwert ben Schutz und erzeugt zugleich Streitigkeiten. Gine Berbe ift leicht zu gerftreuen, man muß fie mit Macht gusammenhalten. Es ist baber kein Zufall, baß nirgends die Familie zu so großer politischer Bebeutung gelangt wie bei ben Nomaben. Das patriarchalische Element ber Stammesund Staatenbilbung findet bier feine entschiebenfte Ausprägung, und wie im Jägerstaate ber Stärffte ber Mittelpunkt ift, fo wird es im Sirtenstaate ber Alteste.

Man ist geneigt, bem Despotismus als einer im Vergleiche zum Rechtsstaate niebrigern Entwickelungsform bes Staates ein sehr hohes Alter zuzuweisen, und glaubt wohl gar die Ansänge staatlichen Lebens in seinen Formen sich bilden zu sehen. Dem widerspricht aber von vornherein die Thatsache, daß nur das geringste Maß von Lasten und Pflichten vom primitiven Menschen getragen werden will, und daß alle äußern Umstände, unter denen diese Staaten sich bilden, der Entwickelung einer sesten Herrschermacht sich eher ungünstig erweisen. Der Despotismus steht vor allem im Gegensate zu dem patriarchalischen Ausgangspunkte dieser Staatenbildungen. Die nächsten Angehörigen des Häuptlinges stehen nicht ties genug unter letztern, um unterschiedslos in der Masse der beherrschten Bevölkerung aufzugehen. Sie allein schon drängen auf einen mehr oligarchischen Charakter der Regierung hin. Die Willkürherrschaft, deren Spuren wir dennoch überall bei Völkern auf niederer Stuse begegnen, auch wo die Regierungsform republikanisch ist, hat ihren Grund

nicht in ber Stärke bes Staates ober Häuptlinges, sonbern in ber moralischen Schwäche bes Einzelnen, ber machtlos ber über ihm stehenden Willfür anheimfällt und zum Stlaven wird, weil er frei sein wollte, ohne ben moralischen Mut zu besitzen, sich bie zum Besten der Gesamtheit erforderlichen Beschränkungen aufzuerlegen. Seinen Rächsten kennt er nur als seinen Feind. Das Phantom allgemeiner Gleichberechtigung steht am allerfernsten dem Wilben und bem Naturzustande. Daher geht, sobald die Einzelnen zu individueller Stärke erwachsen, eine unerwartete Ahnung von Freiheit burch ein Naturvolk, die freilich Ahnung bleibt, aber barum nicht minder auffallend ist. Man hat das Gefühl, als ob bei ruhigerm Ausreifen auch biefer Keim sich entfalten und individuelle Kräfte von größerer Bedeutung zu gunften ber Zivilisation ins Spiel bringen würde. Die geringe Bebeutung, welche bem Häuptlinge ber Maori, ber Zulu und andrer als solchem zukommt, wenn er nicht felbst ein tapferer Krieger war, nicht wenigstens einmal die Führung im Kriege hatte; die Freiwilligkeit im Kriegsbienste, bie keinen Zwang, sonbern nur moralische Verpflichtung kannte; die Unbefangenheit ber Meinungsäußerung, vor allem aber die Geringfügigkeit der wirklichen Machtmittel eines häuptlinges; enblich die häufigkeit ber 3. B. bei ben nordamerikanischen Indianern so oft vorkommenden, gegen den Häuptling gerichteten Revolutionen: sie alle lassen die Despotie weitab von diesen Völkern liegend erscheinen. Richt aber auch die Ungerechtigkeit, benn zu beren Ginfchränkung fehlt bie Stetigkeit bes Rechtsgefühles.

Rechtssatzungen hat jedes Bolk, und zwar schwanken sie bei ben meisten Naturvölkern, die wir kennen, auf der Grenze der Selbsthilfe und des Abkauses der Schuld. Bon der Majestät des Gesetzes ist nicht die Rede, sondern von der Entschädigung des durch das Berbrechen zu Schaden Sebrachten. Im malayischen Nechte gilt z. B. die Selbsthilfe überall bei Ertappung auf frischer That, wo selbst die Tötung des Diedes gestattet ist, während darüber hinaus der Abkauf, d. h. die Selbstrase, geboten ist; ähnlich bei den Negervölkern. Die Blutrache ist in verschiedenen Graden der Ausbildung bei der Mehrzahl der Naturvölker zu sinden. Die Schranken, welche die Gesetz ziehen, sind indessen viel zu weit dei den niedrig stehenden Bölkern, weil das Rechtsgefühl der Einzelnen nicht stark genug ist. So ist der Gewaltthätigkeit ein großer Raum gelassen, bei Niedern wie Höhern, und je nach dem Widerstande, der Udwehr, die sie sindet, engt sie die Einzelsphären ein.

Eine mächtige Stärkung erfährt aber die Herrschermacht durch die Berbindung mit dem Priestertume. Mehr ober weniger ausgesprochene Neigung zur Theokratie ist allen Staatenbildungen eigen, und sehr oft übertrifft die Bedeutung des Priesters diesenige des Regenten im Häuptlinge. Die schwachen Häuptlinge Melanesiens stellen das mystische Dukschsten in ihre Dienste, um nicht ganz machtlos zu werden, und in Afrika gehört es zu den Funktionen des Häuptlinges, durch Zauber sein Bolk zu entsühnen, wenn der Jorn überirdischer Mächte es getrossen, ihm Vorteile jeder Art herbeizubeten 2c., was nicht verhindert, daß ein im Besitze großer Fetische stehender Priester den Einsluß des Häuptlinges in den Schatten stellt.

Mit der Zauberkraft verbindet sich zur Steigerung der Macht des Häuptlinges das Monopol des Handels. Indem der Häuptling der Vermittler des Handels ist, bringt er alles in seine Hand, was seinen Unterthanen begehrenswert ist, und wird der Spender guter Gaben, der Erfüller der heißesten Bünsche. Dieses System sindet in Afrika seine höchste Entwickelung. In ihm liegt sicherlich eine Quelle großer Macht und auch wohltatiger Wirkungen. Denn gerade hier ist nicht zu übersehen, daß eine der hervortretendsten Anregungen zu Fortschritten oder, sagen wir vorsichtiger, zunächst zu Anderungen in den Gegenständen des Kulturbesites eines Bolkes im Willen hervorragender Einzelnen zu suchen ist. Tressend hebt in dieser Beziehung Lubbock hervor, daß "Kriegswaffen, indem sie sehr von der Laune des Häuptlinges abhängen, wahrscheinlich größerm Wechsel unterworfen

find als Jagdwaffen". Als historischen Beleg hierzu heben wir nur die Beränderung hervor, welche burch Tschaka, ben Zulu-König, in ber Form ber Affagaie, ber Hauptwaffe ber Zulu, bewirft murbe. Wir finden aber auch häuptlinge, die ihre Macht auf der Grundlage einer überragenden Kenntnis ober Fertigkeit befestigen. Der von Livingstone so anziehend geschilderte Mangema-Säuptling Moenetuß ließ seine Söhne eifrig das Schmiedehandwerk lernen, und der Namagua-Häuptling Lamert war felbst der tüchtigste Schmied feines Bolkes. Selbstverständlich ist es aber die Kriegskunft, beren Verständnis am höchsten bei einem Säuptlinge geschätt wird. Salomonischer Weisheit ber Rechtsprechung bedarf er viel weniger, weil die Schuldigen in allen schwereren Klagefällen in der Regel durch Zauber ermittelt werben, und weil gewöhnlich in ber Rechtsprechung ber Bolksrat, bas Palaver, ober wie man es nennen mag, mitwirft. Wie indessen auch bie Stellung ber häuptlinge fein mag, vergleichbar mit ber aus bem Kulturreichtume eines europäischen Bolfes bervorgehenden Macht ift niemals die der Herrscher barbarischer Nationen. Und es ware zu wünschen, bag viele Reisebeschreiber bie Distretion bes alten Robert Morris gehabt haben möchten, ber in ber Ginleitung zu feiner Beschreibung Dahomens fagt: "Ich konnte in meiner Beschreibung nicht vermeiben, Ausbrude wie König, General, Palast 2c. zu gebrauchen. Man moge aber nicht vergeffen, wenn folche Ausbrude vorkommen, baß sie feineswegs bestimmt find, die Ibeen auszudruden, welche man mit ihnen in ber zivilisierten menschlichen Gesellschaft verbindet, und ich hoffe, man wird es als eine entschulbbare Burleste auffassen, wenn ein brutaler Barbar König ober sein haus, bas wenig besser als ein Sundezwinger, Palast genannt wirb."

Die Kriege ber Naturvölker sind fehr oft viel weniger blutig als die unfrigen, und häufig arten sie zu Karikaturen bes ernsthaften Kriegswesens aus. Der burch sie verursachte Menschenverlust ist indessen boch nicht zu unterschäßen, ba sie von langer Dauer find, und ba die von Naturvölkern bewohnten Länder ohnehin nur geringe Menschenzahlen aufzuweisen haben. Bon Überfällen abgesehen, welche ganze Gemeinden in die Sanbe ber unbarmherzigen Sieger geben, find bie Berlufte an Menschenleben 3. B. in ben beständigen Kriegen ber Fibschianer gering. Th. Williams schätzt sie für die barbarischen Zeiten auf 1500-2000 pro Jahr, "ohne bie Witwen, welche auf die Nachricht vom Tobe ihres Gatten erwürgt werben". Immerhin ift biefe Zahl hinreichenb, um zum Rudgange der Bevölkerung erheblich beizutragen. Das Feuergewehr hat hier wie überall die Kriege verminbert, ficherlich gerabe, weil es die Verluste vergrößerte. Aber zu diesem bauernben Kriege, ben man als "fleinen Krieg" bezeichnen könnte, gefellen sich jene Ratastrophen ber Überfälle, in benen große Zerstörungen von Menschenleben den elementaren Ausbruch friegerischer Leibenschaft begleiten. Das lette Biel eines ernsten Krieges ift bei ben Naturvölkern nicht bie Besiegung, sondern die Ausrottung bes Gegners. Rann man nicht bie Männer erreichen, so wirft man sich auf Weiber und Kinder. "Würde ich bem Rate unfrer angeblichen Freunde (ber Maori) gefolgt fein", fagt Coot in ber zweiten Reife, "so hatte ich das ganze Bolf ausgerottet, benn die Bevölkerung jedes Dorfes ging uns an, die bes andern zu töten." Co gingen felbst Angehörige bes von bem häuptlinge Rahura befehligten Stammes fo weit. Coof um bie Beiseiteschaffung bieses von ihnen gefürchteten und als schlecht geschilderten Mannes zu bitten. Unter ben Gingebornen Subafrikas ift von alters her ber Grundfat ber Ausrottung in Thatigkeit. Gegenden, welche heute still und verlaffen find, umschlossen einst eine geschäftige Menge, beren Zahl und Macht allmählich burch Arieg und Mangel herabgebracht worden sind. "Ganze Stämme sind mitsamt den Wurzeln aus ihren Sigen herausgeriffen worden und find entweder von der Erde verschwunden, ober burchwandern, getrieben von dem unerbittlichen knochigen Arme bes Hungers, unter wechselnben Schickfalen ungemeffene Streden. Sunderte von Meilen grüßt baber bort

#### 20



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

opener, ma er hie pielleleren.

Selfe hiele heter freibilden som Stede hiele heter freibilden som Stede hiele heter freibilden som der hiele heter heter hiele heter hiele heter hiele heter hiele heter hiele hiele heter hiele hie

had Stiffperless von Riel zuh Chren fün geschlicht, Och des ben he Stiffpenkräusig von Rielengund, einem Gefengenen und Jedensen", und für beisen Prätigjarideren", und für beiser Prätigjarideren", und für beiser Prätigben G. Durjen geber zur sillem ben Callinationen ben Stiegenfung genern. Eif die in Er in bei dem Zallination vom Glassenber Grief-Namequa, ben für Demars auf Delengenen befolgens und ber mittlem odern Stietergliese bezulich batten. Zie geingt gibte bezulich batten. Zie geing zu

and high time, his, were no som performed can there also super-regular to-the cloth, tobull the time of the control of the c

Naturvölker ber Ausbruck ber niedrigen Gigenschaften bes Miftrauens, ber Untreue, ber Rudfichtslosigkeit. Man sucht burch nichts andres als burch Uberliftung ober Schrecken zu wirken. Daher allgemeines Miftrauen, bessen kulturfeindliche Wirkungen nicht beschrieben zu werden brauchen. Unendlich traurig ist ein Wort, das Livingstone von ben Maravi am Westufer bes Nyaffa fagt: baß sie im allgemeinen die Fluffe und Nebenfluffe gut, die Unwohner berfelben aber schlecht kennen, weil die Natur neutral bleibt, aber die Menschen einander fast immer nur feindlich gesinnt sind. Für die europäische Politik gegenüber den Naturvölkern hat dies ben großen Vorteil gehabt, höchst selten einer starken Vereinigung eingeborner Kräfte gegenübertreten zu muffen. Bielleicht ift bas einzige fehr bemerkenswerte Beispiel dieser Art die Allianz ber "sechs Nationen" nordamerikanischer Indianer vom Stamme ber Frokesen, welche im 17. und 18. Jahrhundert mehr als einmal ben Europäern gefährlich murde. Gin Berfuch einer Alliang, ber fehr bedenklich hatte werben fönnen, wurde nach dem sogenannten Sand River-Bertrage von 1852 (zwischen ber Kapregierung und ben Bauernfreistaaten) zwischen Griqua, Basuto, Bakwena und andern Betichuanenstämmen gemacht, kam aber nicht zur Bollenbung, und die letten Jahre haben zur Genüge wieder gezeigt, wie wenig die füdafrikanischen Stämme mit ihrer Aberzahl und ihrer zum Teile hervorragenden Kriegstüchtigkeit vermögen, weil ihnen bas moralische und geistige Selbstvertrauen fehlt, bas fie selbst zu einigen und ihren Bestrebungen Festig= feit zu geben im stande wäre. Immer kommen wir daher wieder auf denselben Bunkt zurud: geringe Stärke ber moralischen und geistigen Mächte und beshalb Mangel fast allen Bufammenhanges und aller Konsequenz in ihrem Handeln.

Bischof Crowther hebt in seiner Nigersahrt mit Recht hervor, wie übel die europäis ichen Reisenden thun, wenn sie die beständige Furcht und Unsicherheit der Gingebornen übersehen, die ein notwendiges Resultat des so häufigen Verrates ihrer Keinde ist. "Sie ist Urfache, daß sie ihre Bogen und Pfeile nicht mehr ablegen und jeden Augenblick bereit find, auf bas geringste Zeichen ihre töblichen Baffen abzuschießen." Er empfiehlt bas friedlichste und zugleich offenste Borgeben, um die überall wuchernde Pflanze des Mistrauens, den Wurm im Leben diefer Bölker, zu erstiden. Es ift in der That sehr bezeichnend, daß die große Mehrzahl ber Naturvölker nie ohne Waffen geht (f. Abbildung, Ginleitung, S. 92), und nichts bezeichnet besser ben höhern Stand ber Zivilisation in Uganda, als daß bort Spazierstöcke an die Stelle ber Waffen treten. Schließlich möchte hier noch barauf hinzuweisen sein, baß die Blutrache eine wohl allgemein verbreitete Institution niederer Bölker ist. Sie erreicht eine fürchterliche Ausbehnung bei den Polynesiern und Melanesiern, von denen allen gilt, was Coot von den Neufeelandern fagt: "Es scheint mir, daß die Neufeelander in bestänbiger Furcht vor wechselseitigen Angriffen leben. Wenige Stämme find, bie nicht glauben, von irgend einem andern Stamme Unrecht erlitten zu haben, und welche nun beständig auf Rache benken." Offenbar gehört sie zu ben primitiven Rechtseinrichtungen.

Wenn man von jenen Völkern absieht, wie Galla ober Apaches, beren Gewohnheiten Krieg und Raub sind, so steht der Grad ihrer Unsicherheit offenbar in einem gewissen Zusammenhange mit den allgemeinen Lebensverhältnissen. Jeder Beobachter hebt das mißtrauisch Lauernde im Wesen des Buschmannes hervor, und die Australier sind von Neid, Haß und Furcht gegen ihre Nachbarn beseelt. So verbindet sich mit der elendesten Lage eine beständige mißtrauische Streitbereitschaft, welche das Elend noch verschlimmert. Man möchte glauben, nicht selten tresse Cooks Meinung zu, daß der Wunsch nach einem setten Wahle keiner der geringsten Gründe zu den Feindseligkeiten der Neuseeländer sei.

Es ist bezeichnend für die Härte des Daseinskampfes unter diesen Verhältnissen, daß bei keinem Naturvolke der Instinkt der Bekämpfung, womöglich der Ausrottung jedes Fremden, der seinen Boden betreten, von seinen Früchten effen, von seinem Wasser trinken will, so

sehr entwickelt ist als gerade bei biesem sonst so gedrückten, schwachen und scheuen. Hierin ist sein Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden. Wir erinnern uns keiner Expedition ins Innere Australiens, die nicht Kämpse mit den Eingebornen zu bestehen gehabt hätte, und es ist gewiß das so rasche Aussterben der Australier zum guten Teile dieser Charaktereigenschaft zuzuschreiben, die an das Zähnezeigen des Naubtieres erinenert, das sein Lager und seine Beute bedroht sieht.

Daß bei jenen Naturvölkern, welche keine auf Krieg und Raub gerichtete und mehr ober weniger vom Kriege lebenbe Organifation, wie etwa bie Zulu ober Watuta, barftellen, bie Ausfechtung der Fehden nicht immer gerade in der blutigsten Weise stattfindet, ergibt sich von selbst aus ber häufigen Wieberkehr ber Kämpfe. Man sucht ganz natürlich bie Seftigfeit berselben abzuschwächen. Die Wortgefechte nehmen einen breiten Raum ein. fagt Schweinfurth von ben Bongo: "Bei Paufen im Gefechte werben in ficherer Entfernung alle sich barbietenben Terrainhöhen, vorzüglich die 10-15 Fuß hohen Termitenhaufen, bestiegen, und die feindlichen Parteien rufen sich alsbann stundenlang die lächerlichsten Schimpfreden und Herausforderungen zu. Als wir an der Südgrenze des Uandoschen Gebietes uns einige Tage in einem Berhaue gegen die Angriffe ber Gingebornen zu verteidigen hatten, hörte man folde Rufe ftündlich. "Alle Türken" (so lassen sich die Nubier in den Negerländern allgemein nennen), schrieen sie, sollen umkommen, keiner soll aus bem Lande hinaus, sie follen nie wiederkommen, in den Rochtopf mit den Türken! Fleisch! Fleisch!" Die Kriege nehmen natürlich auch an Bebeutung ab mit ber Größe ber Mächte. welche fie ins Spiel bringen. Daher find heute bie Dorffriege ber ohnehin schlaffen und wohllebigen Westafrikaner bei weitem nicht mehr so blutig wie zu Lopez' Zeit, welcher Kongo und Angola sich mit vielen Taufenden befehden läßt. Der Krieg wird von diesen leichtlebigen Naturkindern mit einer gewissen formellen Allgemeinheit behandelt, welche sich mehr an die ungefährlichen Außerlichkeiten als an das blutige Wesen dieser Geißel der Menschheit hält. Er ift in ihren Sanden eine ftumpf gewordene Baffe. Dem, was fie Feindseligkeiten nennen, gehen lange Demonstrationen zu Land und zu Wasser voran, welchen in ber That oft etwas Imponierendes innewohnt. Wenn biese Demonstrationen nichts nupen, und wenn ebenso die unzähligen, meift branntweingetränkten "Palavers" ober Besprechungen erfolglos bleiben, fo beginnen endlich die eigentlichen Feinbseligkeiten, beren Opfer in der großen Mehrzahl wehrlose Leute sind, welche bem Feinde in die Sande fallen. Bu eigent: liden Gefechten fommt es faum jemals, vor allem aber nicht zu Sandgemengen; bie Rampfenben halten fich vielmehr möglichft außer Schußweite und entwideln in ber Benugung von Deckungen eine Borficht und Findigkeit, welche einem mobernen Truppenführer mahrhaft beneibenswert erfcheinen muffen. Diese Kriegführung bringt zwar bem Jeinde keine schweren Berlufte bei, sie hat aber bafür ben Borteil, von beiden Teilen leicht und lang ertragen zu werden. Sie fampfen Monate hindurch, ohne daß ihre Verluste an Toten und Berwundeten fich über ein Dugend erhöben. Aber boch wird mit der Zeit ein Teil murbe, wenn auch halb aus Langeweile, und ber Erfolg ift am Ende berfelbe wie bei unfrer "wissenschaftlichen" Ariegführung bes 19. Jahrhunderts.

Wer sollte nicht in diesem latenten Kriegszustande eine große Ursache des Zurückleibens der Naturvölker erkennen? Die Bedeutung der Kulturstaaten, die sich zu einer freien Höhe der Entwickelung hinaufgearbeitet haben, liegt darin, daß sie durch gegenseitige Anregung aufeinander wirken und so immer vollkommnere Erzeugnisse hervorbringen. Aber gerade die gegenseitige Anregung sehlt im dauernden Kriegszustande, die von innen und außen wirkenden Kulturmächte werden gleichmäßig geschwächt, und die Folge ist Stillstand, wenn nicht Rückgang.

Im Wesen ber Staatenbildungen der Naturvölfer liegt aus zwei Gründen Unbestimmtheit der Grenze. Einmal, weil der Kriegszustand beständige Verschiedungen der

Wohnsite und Machtsphären bewirkt, und bann, weil die vom Mittelpunkte aus den Staat regierende, zusammenhaltende Macht ben Wechsel ihrer Stärke gerade in ben peripherischen, b. h. ben Grenzstrichen burch wechselnde Kraft ber Anziehung und bes Zusammenhaltes fund werden läßt. Bas einmal Schlatter von den Nogaiern fagt, daß ihr Land urfprünglich keine bestimmten Grenzen gehabt habe, sondern daß biese erst burch bas Vorrücken der beutschen und russischen Acerbaueransiedelungen ihnen gezogen worden seien, gilt im Grunde von allen Naturvölkern und vor allem von den Nomaden. Scharfe Grenzbestimmungen mögen am ehesten sich bort ausgebildet haben, wo die beiden so grundverschiedenen Kulturund Lebensarten bes Nomabismus und Aderbaues aufeinander treffen. Hier werden ben Steppenvölkern mit Notwendigkeit scharfe Grenzen gezogen, aber auch hier genügt nicht die Natur allein, wie scharf fich immer der Gegenfat von Ader = und Steppenland erweisen möge; die Kunft fucht nachzuhelfen, indem sie Bälle und Mauern baut. Die Steppengebiete find die Länder der chinesischen Mauern und der Kosakenwälle, deren Vorkommen, nach Mitteleuropa herein, die einstige Verbreitung nomadischer Barbaren anzeigt. Deutschland weist Werke bieser Art aus ber Römerzeit auf, aber im innern Rußland begegnet man schon bei Penfa einem Grenzwalle, ber bis Tambow läuft und fich mit einem von Simbirsk bis Kurst ziehenden freuzt. Diese merkwürdigen Bälle und Mauern find bann eine gewöhnliche Erscheinung, bis man jenem berühmten größten und unwirksamsten Beispiele berselben, der großen Mauer Chinas, begegnet, die von Sutschen bis Girin bas größte seßhafte Rulturvolk Afiens von dem größten Nomadenvolke scheiden soll. Noch in unserm Sahr= hundert find, 3. B. unter Perowski, Schuhwälle von großer Ausbehnung gegen die Nomabeneinbrüche in der Kirgisensteppe auf der Grenze Europas und Asiens erbaut worden.

Schon biese Schwierigkeit ber Abgrenzung läßt die Bilbung großer Staaten in primitiven Kulturverhältnissen nicht von Dauer sein. Mit Recht hat Leopold v. Kanke es als einen Ersahrungssatz ausgesprochen, daß einer allgemeinen Geschichtsbetrachtung sich überhaupt anfangs nicht große Monarchien, sondern kleine Stammesbezirke oder staatenähnliche Genossenschaften darstellen. Dies zeigt die Geschichte aller großen Reiche, selbst das chinesische kann auf kleinere Anfänge zurückgeführt werden. Freilich sind die großen von geringer Dauer gewesen, mit einziger Ausnahme des römischen. Auch das chinesische hat bekanntlich Perioden des Zerfalles mehrsach durchgemacht. Es ist, als ob am römischen Reiche die Bölker gelernt hätten, wie große Länder verwaltet werden müssen, um sie (wenigstens räumlich) groß zu erhalten; denn seitdem hat die Geschichte vorwaltend Neiche, die oft das römische an Größe noch überragten, sich erheben und durch Jahrhunderte sich erhalten sehen. Außer der Beherzigung geschichtlicher Lehren hat dazu ohne Frage die wachsende Zahl der Bevölkerungen und das damit zunehmende Gewicht ihrer materiellen Interessen beigetragen.

Das volkreichste aller ber Kultur entbehrenden Länder, das Afrika der Neger, umsichließt keinen einzigen wirklichen Großstaat. Je größer dort ein Neich, besto kürzer ist seine Dauer, besto lockerer sein Zusammenhang. Es bedarf der größern Organisations= und Zusammenhaltskraft, wie sie und in den Fulbe oder Galla=Wahuma entgegentritt, um Neiche wie Sokoto oder Uganda nicht bloß zu gründen, sondern auch zu erhalten. Sogar die in kriegerischer Organisation so hochstehenden Zulu haben nie dauernd über ihre Naturgrenzen hinaus sich ausbreiten und dabei im Zusammenhange mit ihrem Lande bleiben können. Es sehlt ihnen die Fähigkeit der friedlichen Organisation, welche natürlicherweise eine höhere ist als die der kriegerischen. Dieser Mangel eines sesten innern Zusammenhanges tritt uns selbst in den mohammedanischen Staaten des Sudan entgegen und ist nicht minder der Grund der Schwäche, an welcher die Staaten Mittel= und Südamerikas zu Grunde gingen. Je näher man das wahre Wesen Altmezikos erkennt, desto weniger ist man geneigt, auf diesen lockern Bund der Haud der Aumen wie Reich

und Kaiser anzuwenden. Im Malayischen Archipel scheint erst mit dem Eindringen des Islam die Staatenbildung sich über die Abgliederung von Dorfschaften erhoben zu haben. Klarheit und Bestimmtheit in Sachen der politischen Zusammengehörigkeit mangeln selbst den großen Mächten Süd= und Ostasiens, der größten, China, am allermeisten. Sie sind ein Vorrecht der höchsten Kulturstusse.

An die Stelle der Erweiterung eines Staates tritt die Gründung neuer durch Auswanderung und Eroberung. Es ist auffallend, wie oft dieselbe Sage oder Aberlieferung in Afrika und anderwärts wiederkehrt: ein Herrscher sendet einen Trupp Krieger aus, um ein Land oder eine Stadt zu erobern, was diesen nicht gelingt, worauf sie sich ruhig niederlassen und sich mit den Töchtern derer verheiraten, welche sie unterwersen wollten. So ist der Ursprung der Matabele, so ist es angeblich jener der Mazitu, so werden Fulde-Niederlassungen am untern Niger (wie Gandiko und Zhibu) erklärt, so chinesische Dasen in den Schanländern und andre. Man braucht nicht alle diese Überlieserungen zu glauben und kann doch in ihnen einen Beweis einmal für die große Nolle sehen, welche in den Rölkermischungen des Altertumes dem Kriege zugewiesen war, und andernfalls für die Schwierigfeit, zusammenhängende Staaten zu gründen, an deren Stelle die Loskösung von Kolonien in kriegerischer oder friedlicher Weise tritt. Die Alfuren der östlichen Inseln des Malayiichen Archipels haben bestimmte Regeln für die Verwaltung ihrer Kolonien, und die Koloniengründung muß im alten Polynesien ganz ebenso ein Zweig der Staatsverwaltung gewesen sein wie einst in Hellas.

Weit zurück tritt natürlich bei Kölfern auf niederer Stufe jene verkittende Kraft im Kampfe gegen Raturgefahren, deren Drohung die Gesamtheit eines Bolfes oder einen größern Teil besselden zu gemeinsamer Abwehr verbindet. In ihnen wirst eine starke vereinigende, die Schätzung gemeinsamer Interessen fördernde Macht günstig auf die Gesamtkultur. Eins der hervorragendsten Beispiele dieten die tief gelegenen Küstenstrecken der Nordsee in Deutschland und den Riederlanden dar, wo durch die allgemeine Gesahr des Dammbruches und der Überschwemmung durch wütende Sturmsluten ein nach verschiedenen Richtungen hin solgenreiches Zusammenstehen der Wenschen hervorgerusen wird. Dit tiesem Sinne hat der Mythus den Kampf gegen diese Naturgewalten der vielköpsigen Hydren und der greulichen, vom Meere ans Land kriechenden Seeungeheuer mit der Erringung der höchsten Güter der Lösser in Staatengründung und Kulturerwerb innig verbunden, dei keinem Bolke mehr als dem chinessischen, das in seinem strom- und sumpfreichen Lande seinen dämmenden und austrocknenden Schem, Schun, Jao und dergleichen freisich mehr als genügende Arbeit darzubieten hatte. In Agypten liegt eine berartige Wirkung, welche der Sorge für die jährliche Bewässerung und Neuadgrenzung des Landes entspringt, historisch offen.

Kulturfördernd mussen aber bes weitern überall gemeinsame Bedürsnisse wirken, welche die Menschen aus der unfruchtbaren Isolierung herausreißen, die ihr natürlicher Zustand zu sein scheint. Sie befestigen vor allem auch das Staatswesen, das die Leistungen zur Befriedigung dieser Bedürsnisse organisiert. Gemeinsame Beherrschung und gemeins same Interessen schaffen Staaten. Das Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit bricht sich als staatenbildende Kraft erst später Bahn, wenn die geistigen Interessen der Löster mit ins Gewicht fallen. In fast allen Ländern der Erde, welche größere politische Sinheiten darstellen, sinden wir ja von jeher verschiedene Nationalitäten nebeneinander. Nur in kleinen Staaten sindet man einen einzigen Bolksstamm. Lon den größern europäischen Reichen ist Italien, das jüngste, auch das einzige, dessen ganzes Land vorwiegend von einer einzigen Bevölkerung bewohnt ist.

# Die Naturvölker Afrikas.

Bollerlunde. I.

## Ginleitung: Afrikas Land und Yolk.

#### Das Land.

"Afrita ift eine Salbinfel ber öftlichen Erdfefte."
D. Deichel.

Inhalt: Lage und Gestalt Afrikas. — Halbinsclnatur Afrikas. — Mangelhafte Küstenglieberung. — Geringe Schifsbarkeit ber Ströme. — Bodengestaltung und Bewässerung. — Einfluß der Natur Afrikas auf seine Bewohner. — Klima. — Die Pflanzenwelt Afrikas. — Die Tierwelt Afrikas.

Wir müssen Afrika ins Auge fassen, ehe wir die Afrikaner verstehen wollen. Die Geschicke der Bölker werden immer mitbedingt sein durch den Boden, auf dem sie wandeln, aus dem sie ihre Nahrung ziehen, der sie beschränkt oder die Möglichkeit weiter Ausbreitung darbietet; ferner durch den Himmel, der ihnen das Maß der zum Leben unentzbehrlichen Wärme und Feuchtigkeit bestimmt, je nachdem die Sonne sich höher an ihm erhebt, je nach dem er sich blauer oder umwölkter über sie wöldt; durch die Mitgist an Pslanzen und Tieren, welche ihr Land empfangen hat, und aus deren Zahl sie sich nicht bloß wertvolle Mittel der Nahrung, Bekleidung, des Schmuckes, sondern auch Freunde, Helser, Gefährten zu gewinnen vermögen, wie aber freilich auf der andern Seite auch verzberbliche, ost kaum zu überwindende Feinde aus ihrer Mitte erwachsen können. Das Maß dieser Bedingung haben wir hier nicht zu untersuchen. Unstre Aufgabe besteht in diesem Augenblicke nur darin, uns ein Bild zu machen von dem Erdteile Afrika als einer Wohnstätte des Menschen, zu erkennen, was er seinen Bewohnern darbietet und was er versagt, und in welchen Beziehungen diese hierdurch anders gestellt sind als die Bölker andere Erdteile.

Indem wir die fünf Erdteile vergleichend betrachten, hebt sich sogleich Afrika als der am wenigsten weit nach Norden und Süden zu reichende, also am meisten nach dem warmen Raume innerhalb der zwei Wendekreise zusammengedrängte, hervor. Der nördlichste Punkt, Kap Blanco, liegt in 37° nördlicher, der südlichste, das Nadelkap, in 35° südlicher Breite. Das macht eine Ausdehnung von rund 1100 Meilen zwischen Norden und Süden. Fast ebenso weit, nämlich etwa 1000 Meilen, streckt sich das Land zwischen Osten und Westen aus, indem der westlichste Punkt, das Grüne Vorgebirge, zum 17.° westlicher und der östlichste, das Kap Sardassui, zum 51.° östlicher Länge von Greenwich reicht. Dieser Erdteil ist also fast ebenso lang wie breit. Da er nun nahezu in seiner Mitte vom Aquator geschnitten wird, fallen von seiner ganzen Oberstäche 410,000 OMeilen oder fast drei Viertel in die beiden Tropengürtel, welche 23¹/2° südlich und nördlich vom Aquator durch die Wendekreise oder Tropen begrenzt werden.

Wenn es auch wohl nicht immer zutrifft, daß nur innerhalb dieses Gürtels die heißesten Länder der Erde liegen, so ist doch durch den höchsten Sonnenstand in demsselben die Hauptbedingung der größten Erwärmung überall gegeben, und wir dürsen ohne Bedenken Ufrika schon nach seiner Lage als den heißesten der Kontinente bezeichnen. Von Amerika fällt nur wenig über ein Viertel, von Asien nur ein Achtel in den Tropensgürtel. Es sind aber in dieser Hinsicht noch manche andre Punkte von Sinstuß, von denen hier zunächst nur die Gestalt Afrikas erwähnt sei, welche im ganzen sich als die eines nach Süden hin verschmälerten Dreieckes darstellt. Die Nordhaldsugel ist jedoch unter gleichen Breiten wärmer als die Südhaldsugel, und da auf jener der verbreiterte, auf dieser aber der schmale Teil des afrikanischen Dreieckes oder Keiles liegt, so trägt auch dieser Umstand dazu bei, Afrika der Masse nach wärmer zu machen.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei Lage und Gestalt stehen. Afrika ist nicht ein ganz selbständiger Erdteil wie die rings vom Meere umslossenen Weltinseln Amerika und Australien, sondern es hängt mit Asien durch die 15 Meilen breite Landenge von Suczusammen. Nach strenger geographischer Terminologie wäre es also eine Halbinsel zu nennen. Man hat in der That, indem man auf den ähnlichen, wenn auch breitern Zusammenhang Europas mit Asien hinwies, Afrika als die südwestliche und Europa als die nordwestliche Haldinsel des großen Erdteiles Asien bezeichnet. Welche Venennung man auch immer wählen möge, stets wird dieser Zusammenhang als eine der wichtigsten Thatsachen in der Geographie des dunkeln Erdteiles erscheinen. Ist er auch schmal, so ist er als Brücke noch immer breit genug, und kaum ist es zweiselhaft, daß manches Volk auf seiner Wanderung diese Brücke beschritt.

Indessen ist mit dieser Landenge die Verbindung Afrikas mit der übrigen Alten Welt nicht abgeschlossen. Das Rote Meer mißt in feinen breitesten Streden kaum 50 Meilen vom arabischen zum afrikanischen Ufer, es ist infelreich, und in ber Meerenge von Bab el Mandeb tritt Arabien bis auf eine Entfernung von 4 Meilen an bas gegenüberliegende Abeffinien heran. Noch enger ift aber bie Meeresstraße, welche in ber Meerenge von Gibraltar Ufrika von Europa scheibet; sie mißt nur 2 Meilen. Dazu kommt endlich noch eine Reihe größerer Infeln, von Cypern bis Malta, welche gleichsam als verbindende Mittel= glieber in das erdteilsondernde Mittelmeer eingeschaltet sind und von Ufrika einerseits nach Rleinasien, anderseits nach Europa bin gleichfalls Brücken schlagen, zu beren Überschreitung es in diesem friedlichen Binnenmeere keiner hohen Vervollkommnung ber Schiffahrt jemals bedurfte. Man kann wohl fagen: Afrika ist ber übrigen Alten Welt, also Usien und Europa, nicht bloß sehr nahe gerückt, sondern außer einer Landenge auch durch Infeln und durch mehr verknüpfende als sondernde schmale Meeresteile verbunden. Sehr oft werden wir ben Wirkungen dieser Berbindung mit Arabien, Sprien und ben Mittelmeerlandern in ben Geschicken ber Bolter Ufrikas wieder begegnen. Wir werden in Geschicken und Geschichte ber Nordostafrikaner einen arabischen Zug und in benen ber Nordafrikaner einen mittel= ländischen Charafter finden.

Im Westen, Süben und Südosten aber ist dieser Erdteil ebenso weit von allen andern entsernt, wie er an jenen eben betrachteten Stellen ihnen genähert ist. Vom Grünen Vorgebirge nach dem nächstgelegenen südamerikanischen Punkte, dem Kap Noque in Südamerika, sind es 300 Meilen, von der Ostspike Afrikas nach der Südspike Indiens 350 und von Madagaskar nach Australien 900 Meilen. Von allen diesen Seiten her ist Afrika nur vermittelst gut gebauter Schisse zu erreichen, wie sie den hier wohnenden Afrikanern in geschichtlicher Zeit niemals zur Verfügung standen.

Indem man die Möglichkeit erwägt, zu Schiffe die entferntern Küsten dieses Erd= teiles zu erreichen oder von denselben nach andern Erdteilen zu schiffen, lenkt sich ber Gebanke von selbst auf die Gestalt Afrikas. Eine reiche Glieberung durch Golfe und Meeresbuchten, Halbinseln und Inseln ist offenbar der Schiffahrt günstig. Der afrikanischen Küste fehlt diese Glieberung in hohem Grade. Afrika wird an Geringfügigkeit der Glieberung nur von Südamerika übertroffen. Dies fällt nicht bloß etwa dem theoretischen Kartenbetrachter auf. Hebt doch schon der in dieser Frage sicherlich unbefangene Livingstone hervor: "Da dieser Kontinent ohne Meeresarme und Förden ist, so sind die Stämme des Innern stets vom Verkehre mit den Europäern abgehalten worden durch die allgemeine Herrschaft des Grundsaßes bei den Stämmen der Küste, die binnenwärts Wohnenden außer Sicht zu halten und als Zwischenhändler sich zwischen sie und die Europäer zu stellen".

hier einige Maßangaben. Bergleicht man ben Flächenraum bes Festlandkernes mit bem seiner Glieber ober Abzweigungen, nämlich ber Halbinseln und Inseln, so erhält man bas Berhältnis von 4,7:1, während in Europa 2:1, in Asien 3:1 erreicht wird. Vergleicht man aber bie Rustenlänge biefes Erbteiles mit berjenigen Europas, indem man lettere = 1 fest, so erhält man nur 0,22. Die große Glieberung in Halbinfeln und ausgebehnte Inseln ober Infelgruppen, wie man sie in Asien findet, würde bie Möglichkeit der Entwickelung abgeschlossener, felbständiger Kulturen bieten. diese fehlt infolge jener geringen Glieberung bieses Erbteiles, ber vor allen den Namen bes plumpen verbient. Einzig ber Norbosten und ber Norden, soweit sie an bas Rote Meer und bas Mittelmeer grenzen, weisen etwas mehr Mannigfaltigkeit ber Glieberung Aber ihr tritt hier ein andrer Umstand in ungunstigem Sinne entgegen: ihre klimatischen Verhältnisse gestatten ber Wüstenbildung, an vielen Punkten bis an die Meeresküste sich auszubreiten. Madagaskar, die einzige große Infel des Erdteiles, hat ein Sonderleben für sich geführt. Dies scheint zu beweisen, baß noch anbre Momente als die Gliederung hemmend auf die Rulturentwickelung Afrikas einzuwirken im ftande maren.

Was einem größern Stücke Erbe an Zugänglichkeit burch mangelhafte Glieberung entzogen wird, kann ihm bis zu einem gewissen Grabe burch tief in sein Inneres eingreisende Flüsse erseht werden. So ist Südamerikas geringe Zugänglichkeit gemindert durch die ausgedehnte Schiffbarkeit der beiden großartigen Flußsysteme des Amazonenstromes und des La Plata. In Afrika läßt die Bodengestaltung auch diesen Ersah nicht in genügender Weise zur Geltung kommen, indem das Innere des Landes in weiter Ausdehnung ein bergumkränztes Hochland ist, das die Flüsse durch Stromschnellen nach den viel beschränktern Tieflandteilen abstürzen läßt. Nil, Kongo, Zambesi, Oranje sind nur in beschränktem Maße unterhald dieser Abstürze schiffbar, und nur der Niger gestattet das Eindringen in das Innere des Erdteiles, aber freilich nur auf einem allzu gewundenen Wege.

Auf ihren weiten Wegen burch bas Hochland bes Innern sind einige afrikanische Flüsse in Verbindung mit den großen dort sich ausbreitenden Binnenseen wohl im stande, wichtige Hilfsmittel des Verkehres zu werden, und sie sind es in gewissem Maße für den einheimischen Bedarf; aber die Wege nach dem Meere sind ihnen abgeschnitten. Übrigens entbehrt, mit einziger Ausnahme des tief aus dem Innern kommenden Nil, Afrika nördlich vom Wendekreise des Krebses nennenswerter sließender Gewässer, während in der entsprechenden Region Südafrikas dieselben ihre Thäler in hohe Taselländer tief eingeschnitten und sich damit der Benutung durch den Menschen in den meisten Beziehungen entzogen haben. Statt also die in der Umrißgestalt mit ihrer geringen Gliederung gegedene Abgeschlossenheit des Erdteiles erheblich zu mindern, trägt die Natur seiner Flüsse eher dazu bei, dieselbe noch zu verstärken.

1 411 1/4

Klüsse und Seen sind nach Gestalt und Berbreitung im höchsten Grabe abhängig von der Gestaltung des Bodens, auf und in welchem sie fließen, beziehentlich ruhen. Auch bie eben erwähnten, für bie Aufschließung Afrikas so bedeutsamen Sigentumlichkeiten seiner großen Gemässer stellen sich als ein Spiegelbild feiner Bobengestalt bar. Afrika fann furzweg ber Erbteil ber Tafellanber ober Plateaus genannt werden, benn nir= gends ift biefe Erhebungsform bes Erbfesten fo weit verbreitet, fo ohne Lude ausgebreitet wie in Afrika. Wir werden bas bei ber Betrachtung ber einzelnen Lanbschaften oft hervorzuheben haben. Sier handelt es sich um ben Gesamtüberblick, für welchen Ufrika ein einziges großes Hochland ist, b. h. ein Land, bas fast burchgehends über 300 m liegt. Nicht unzutreffend hat es einer ber für die Erforschung ber afrikanischen Geographie verbientesten Reisenden, Speke, mit einer umgestürzten Platte verglichen. Der Boben ift bas innere Sochland, ber erhöhte Rand bebeutet die Gebirgszüge ben Kuften entlang und ber Absturz bie allmählich nach ben Kusten zu sich abbachenben Tieflanbstreifen. Die Geographen teilen es wohl in mehrere Tafelländer ein, welche indessen burch keine scharfen, burchgehenden Grenzen geschieden sind. Tiefland, b. h. Land unter 300 m, ift nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von Afrika, an ben Ruften und in ben Unterläufen ber Dasselbe ist gewissermaßen nur zufällig ba und bort bem Ranbe bes großen Klüsse. zusammenhängenden Hochlandes angefügt ober in gemisse Luden besselben eingeschaltet.

Was bas hochland betrifft, fo ift biefes im allgemeinen am hochsten im Guben und Often bes Erdteiles, um nach Westen und Norden bin in oft gewaltigen Stufen zu vergleichenden Abfäten sich nieberzusenken. Ein nur an wenigen Stellen unter 1000 m herabgehender Hochlandzug burchzieht den Often und Süben vom abessinischen Hochlande bis zum Kap ber Guten Hoffnung und zur Mündung bes Cunene. Die größte Lücke legt in benfelben eine Senke, in welcher nach Often ber Limpopo und nach Westen ber Cunene abfließt, mährend zwischen beiben ber Tioge sich in ben abflußlosen Ngami ergießt. Diese Sente kann als bie Naturgrenze zwischen Gub= und Mittelafrika betrachtet werden. Nördlich von ihr erhebt sich ein andres Hochland, von welchem sich wasserreiche Flusse nach allen himmelsrichtungen, hauptfächlich aber nach Norden und Süben, ergießen. Diese fammelt großenteils ber an ber Oftfuste munbenbe Zambesi, mahrend jene in bas größte afrikanische Stromfystem, bas bes Kongo, munben. Beibe Flusse haben ben größten Teil ihres Laufes auf bem Hochlande, von welchem fie wie über Stufen mit einer Anzahl von Stromschnellen in bas Tiefland hinabgeben, bas sie aber alle beibe nur in den allerletten Teilen ihres Laufes erreichen. Von bemselben Sochlande aber empfängt auch ber Nil feine oberften Zufluffe, welche, in noch größern Seen als bie bes Kongo und Zambesi sich sammelnd, nach Norden abfließen. Westlich von ihnen kommen, ebenfalls nordwärts fliegend, aus noch unerforschter Region die Auflusse bes Tsabsees, welcher wieberum in einer großen Senke gelegen ift, beren Nordrand ungefähr burch die Lage Timbuktus an ber nördlichsten Stelle bes Niger bezeichnet ift, und welche als bie natürliche Grenze zwischen Mittel= und Nordafrika betrachtet werben kann. Der Raum nörblich von hier wird burch bas Wustenhochland Nordafrikas ausgefüllt, welches nach ber größten Wustenbildung in seinen Grenzen wohl auch Sochland ber Sahara genannt In seinem öftlichsten Teile burchbricht es ber Nil, in seinem nordwestlichen ift das Atlasgebirge ihm aufgesett; aber dazwischen gibt es nur kleinere, im Sande der Bufte verrinnende Fluffe, vereinzelte Gebirgsgruppen, Senken von geringem Umfange: der Hauptzug bleiben immer die welligen Hochebenen, welche durch ihre Wasser- und Pflanzenarmut ben Namen Wüsten verbienen.

Wir haben also brei große, natürlich geschiebene Hochlandgruppen: Sübafrika, bie höchste, 1000—1800 m; in Mittelafrika liegen bie Nil-, Kongo- und Zambesisen bei

500—1500 (Dilolo 1445, Aferewe 1150, Tanganika 823, Nyassa 464 m), während sein nordöstlicher Ausläuser, das abessnische Hochland, in seiner mittlern Höhe sogar 2000 m übersteigt. Nordafrika endlich ist in seinem mittlern und östlichen Teile 300—600 m hoch, während im Nordwesten zwischen Niger und Atlas ein Tiefland von 150 m und weniger sich ausbreitet.

Die Gebirge, welche biesen weiten Sochländern aufgesetzt find, treten weber nach Breite noch im allgemeinen nach Höhe so mächtig aus benfelben hervor wie bie ber nächstgrößern Erdteile Asien und Amerika. Es sind vereinzelte Ketten ober Gruppen, oft nur höher gehobene Stücke hoch gelegener Tafellander ober wenig ausgebehnte Gruppen vulkanischer Berge. Subafrika hat Randgebirge, die im Often und Westen sein Sochland umfassen (Kompaßberg in ben Schneebergen 2600 m, Cathlin Peat in ben Drakenbergen 3160 m [?], Omatoko im Damaraland 2700 m). In Mittelafrika follen am Nordufer bes Myassa Höhen von 4000 m liegen, während höhen von 2000 - 2500 m in ber Seenregion nicht felten find. Zwischen bem Ukerewe und bem Indischen Dzeane erheben sich die Bulkane Kilimanbscharo und Kenia zu 5700 und 5500 m, und bem abessinischen Hochlande entsteigen Gipfel von alviner Sohe (Daschan 4620 m). Gleichfalls vulkanisch ist bas am Westrande bes Guineabusens vereinzelt zu 4000 m aufsteigende Camerungebirge, und ebenso isoliert tritt im obern Nigergebiete bas niedrigere Konggebirge (etwa 1000 m) auf. Der Atlas (3500 m) erhebt sich an bem Nord- und Nordwestrande Afrikas als ein mächtiges, aber wiederum vereinzeltes Gebirgsland, und ebenso treten wie Inseln aus bem Meere ber Sochebenen und Sügelländer ber Bufte bie Gebirge von Tibesti (2500 m), Air (1600 m) und andre hervor. In all biesen Gebirasbilbungen besteht tein andres Band als bas Hochland, auf bem sie sich befinden. kein beherrschender Zug wie in Amerika, kein gemeinsames Anlehnen an den Rand eines zentralen Hochlandes wie in Asien. Die Signatur des Gebirgsbaues von Afrika ist vielmehr bie Zerfplitterung, und als eine gemeinfame Eigenschaft tritt nur in einer Angahl von ihnen bie peripherische, bem Meere genäherte Lage hervor, welche weite Streden im Innern arm an Gebirgen sein läßt. Es fehlen bie großen Gegenfate von Tiefland und Hochgebirgen ober mächtigen Sochebenen, benen wir in Amerika und Asien begegnen. Der Tiefländer sind es fehr wenige, die Hochebenen sind mäßig, die Hochgebirge auseinander gezogen, da und borthin verteilt.

Welche Wirkungen kann nun ein berartig gestaltetes Land auf die Völker üben, welche basselbe bewohnen? Zunächst ist es nicht im stande, jene Gegensätze in der Kulturentwickelung zu schassen oder auch nur zu erhalten, welche der Natur seines eignen Bodens versagt sind. Keine Schranke der Wanderungen, wie Anden und Kordisleren sie mitten im Tieflande aufrichten, kein unvermitteltes Nebeneinanderlagern der üppigsten Fruchtbarkeit, die den Ackerdau geradezu aufzwingt, und der ebenso entschieden zum Nomadismus zwingenden Bodenarmut und Rauheit des Klimas, wie wir sie in Indien und China auf der einen, in der Mongolei und Tidet auf der andern Seite erblicken. Afrika hat seine Wüsten, aber diese sind nur zum geringsten Teile bewohndar, sind keine geschichtlichen Schauplätze. Seine Steppen, welche geeignet wären, weit schweisende, erobernde Nomadenvölker nach dem Muster der Mongolen aufwachsen zu lassen, sind räumlich beschränkt, bilden überall nur den Saum der Wüsten und ihren übergang zum Waldlande.

Es ist ein Unterschied zwischen schweifenden und wandernden Bölkern. Jene kennt man im Steppen= und Wüstengebiete Nordafrikas, wo die Natur des Landes ihnen enge Grenzen zieht; biesen aber gehört die große Mehrzahl ber afrikanischen Bölker an, denn dem Wandern,

sei es kleiner Gruppen ober großer Bölkermassen, leistet das Land Vorschub durch seinen Mangel an streng scheidenben Schranken. Nur der äußerste Norden und Nordosten sind durch schwerer zu durchmessende Wüstenstriche abgesondert, und hier haben sich im Nilthale und am Mittelmeergestade früh Kulturen entwickelt, welche das Höchste darstellen, was auf afrikanischem Boden gewachsen ist. Freilich waren auch diese zum Teile herrlichen Schöpfungen wohl alle fremdem Samen entkeimt, der von weither aus Usien gebracht worden sein mag, und mit Recht betont es Grisebach, daß in Ufrika die Natur einen Schauplatz eigenster Selbständigkeit bewahren wolle, was sich schon darin zeige, daß die Berührungen der Zivilisation der Alten Welt seit dem fernsten Altertume bestanden und, weder durch Meere noch Gebirge gehemmt, doch so wenig gewirkt haben.

Afrikas Beziehung zur übrigen Welt uns in alter und neuer Zeit nur drei Angriffspunkte zeigt, die der Erdteil den Bölkern bietet, welche, von außen her kommend, seinen Boden betreten, nämlich einen im Nordosten, wo es an Arabien grenzt, einen im Norden an der Stelle, wo Europa am nächsten an dasselbe herantritt, und einen im Süden, wo das gemäßigte Klima dem Europäer die Anpflanzung von Kolonien mit selbständiger Kulturentwicklung verstattet. Jene erstern beiden Stellen tragen im ganzen den Charakter von Oasen zwischen Meer und Wüste und sind zur Ansammlung einer sehr zahlreichen Bevölkerung und damit zur Pflanzung selbständiger Kulturableger wohlgeeignet, nicht aber ebensosehr zur Entwicklung inniger Beziehungen zum Innersten des Erdteiles und zu den eigentlich afrikanischen Bölkern, welche, soweit unser Kenntnis geht, erst seit einer verhältnismäßig kurzen Reihe von Jahrhunderten mit der nichtafrikanischen Welt in unmittelbare Berührung traten und zwar am stärksen zuerst im Osten, viel später auch im Westen und Süden.

Alimas beanlagt. Das schließt nicht aus, baß auf Sübafrikas Hochebenen ein rauhes Klima einen guten Teil bes Jahres herrschen mag, teils wegen ber hohen Lage, teils auch infolge ber Nähe kalter Strömungen, die hier aus dem weiten Becken des kalten Südmeeres gegen die Südspitze des Erdteiles treiben und weit an seiner Westküste hinauf ganz wie an derzienigen Südamerikas eine abkühlende Wirkung üben. Aber heiße Sommer machen auch hier die unvermeibliche Wärme eines Breitengrades geltend, der dem von Algerien entspricht. Und es sind immer nur die äußerste Nord- und Südspitze, welche unter 20° C. durchschnittliche Jahrestemperatur herabsinken. Der größte Teil Afrikas liegt in den Tropen, d. h.  $23^{1/2}$ ° nördlich und südlich vom Aquator. Zweimal in jedem Jahre kommt also hier die Sonne in ihrem Wandel von Wendefreis zu Wendefreis in den Zenith und damit senkrecht über die Häupter der Menschen zu stehen, welche dann Schattenlose, Askii, sind, während, wie schon der alte Herodot, selber es kaum glaublich sindend, berichtet, ihr Schatten vorher und nacher nach entgegengesetzten Seiten fällt.

Den burch folche Stellung ber Sonne bedingten starken und dauernden Wärmeerguß kann bezüglich seiner Wirkung auf das Klima nur die Erhebung des Bodens dis zu einem gewissen Grade mildern, und da durchschnittlich mit jeden 150 m Erhebung die Temperatur um 1°C. abnimmt, so erfährt die tropische Hitze jener auf weite Erstreckungen dei 800—1000 m Meereshöhe verharrenden Hochebenen gerade des äquatorialen Afrika eine nicht unbeträchtliche Milderung. Kalte Nächte unterbrechen dazu tief im Herzen Afrikas mit empfindlicher Schärse die drückende Tageshize. Auch sie sind eine Folge der in der höhern Lage klarern Luft. Overbeck und Richardson sahen die Fluren um den Tsadsee sich mit Reif bedecken, und die nächtliche Kühle zwang Livingstone unter 10° füblicher Breite, sich unter Dach und

- Januah

Fach vor jener plöglichen Störung der stärkern Hautthätigkeit zu schützen, welche ohne Zweisel eine Hauptursache der Ungesundheit des afrikanischen Tropenklimas ist. Reichliche Betauung ist allen Tropengegenden eigen, aber keinen so sehr wie den afrikanischen, in welchen die hellen, klaren Nächte, deren Vorbedingung, zugleich auch kühl und damit der Taubildung doppelt günstig sind. Indessen weist außer der beträchtlichen Erhebung auch die Bespülung der Westsähliche durch einen kalten Strom von der Südspize dis hinauf zum Aquator auf Abkühlung hin, während die im Süden und Norden das eigentlich tropische Afrika umgürtenden Steppen zwar warme, aber zugleich auch trockne und damit aufklärende Winde über jenes hinsenden.

Alle diese Ursachen bewirken eine Art von Erwärmung des Kontinentes, welche der Geograph als kontinentalen Typus bezeichnen wird, weil rascher Wechsel zwischen Tageswärme und Nachtkühle und daneben auch eine allgemeine Tendenz zu vorwaltender Trockenheit sie hauptsächlich charakterisieren. Diese Neigung zur Trockenheit kommt zwar zu einer entschiedenen Entwickelung nur in den sogenannten Passatzegionen, welche jahraus jahrein kast nur von den trocknen Ostz, beziehentlich Südostund Nordostwinden überweht werden, den trocknen und trocknenden Kindern der Polarzseiten der Erde; aber sie gehört nicht minder im großen und ganzen auch den außerhalb dieser durch Sahara und Kalahari bezeichneten Passatzsütztel gelegenen tropischen und subtropischen Stricken an.

Afrika besitt von ben zwei großen Elementen bes Tropenklimas mehr bie Wärme als die Feuchtigkeit, und sein Klima prägt baher die Folgen der tropischen Lage nur einseitig im Bergleiche zu andern Tropenlandern aus. Seine Nieberschläge find im Bergleiche zur Warme im Ganzen bes Erbteiles nicht beträchtlich, nur ihre Verteilung über bas Jahr ist fast überall tropisch. Die Regenzeiten folgen ber Sonne. Wenn bie Sonne in ihrem Jahreswandel am höchsten am himmel emporsteigt, tritt bas Maximum bes Regens ein. In den Tropen bilbet bessen Eintreten eine Jahresscheibe, welche die Regenzeit ber Reit ber Dürre entgegensett. Dies sind die Jahreszeiten der Tropen. Um nördlichen Wendefreise erscheint bie Sonne im Zenithe zu berfelben Zeit, wo sie auch bei uns ben höchsten Stand erreicht, also im Sommer; bann geht sie nach Süben, um im September fenfrecht über bem Aguator zu ftehen und im Dezember benfelben Stand für die Sübhalbkugel einzunehmen, in welchem wir Nordbewohner sie im Sommer sehen. Rurudtehrend steht sie im Marz wieber genau über bem Aquator, um, nach Norben wandernd, im Juni ihren jährlichen Kreislauf am nördlichen Wendefreise abzuschließen und zugleich neu wieber zu beginnen. Damit ist die Regel bes Eintretens ber Regenzeiten gegeben. Nördlich vom Aguator haben wir nahe beim Wendefreise eine Regenzeit im Sommer, in ber biefer entsprechenden füblichen Gegend in bet Jahreszeit, die für und Winter ift, und bazwischen liegen mit zwei auf Frühling und Herbst entfallenben Regenzeiten, welche oft zu einer einzigen verlängerten zusammenfließen, die eigentlichen Mauatorial= ober Aquinottialgegenden.

Indessen ist dies zunächst nur die Regel, gewissermaßen der Grundplan. Zahlreiche Umstände ändern denselben im einzelnen ab, und zwar ist am allermeisten die Bodengestalt in dieser Beziehung wirksam. Um Ukerewe fällt Regen zu allen Jahreszeiten und ebenso in manchen andern Teilen des innerafrikanischen Hochlandes. Ursache ist das Aufsteigen warmer und seuchter Luftströme aus den tiesern Teilen, die hier, an den Mondgebirgen sich abkühlend, eines Teiles ihrer Feuchtigkeit sich entäußern müssen. Un den Küsten von Ratal und Guinea sind es seuchte, monsunartige, d. h. von der kühlern See nach dem erhisten Lande gezogene, Seewinde, die, an den Küstengebirgen aussteigend, dasselbe Schicksal erfahren und damit die Regenzeiten verlängern. Landeinwärts von solchen das Übermaß der Luftseuchtigkeit

- ---

gleichsam abstreisenben Gebirgen liegen bann oft weite Stricke im "Regenschatten", bie zu wenig erhalten, weil jene zu viel an sich ziehen. Aber ein viel mächtigerer Faktor, ber unwillkommene Dürre im Innern verbreitet, ist die nördliche Passatströmung, welche, über die Sahara her wehend, bis tief in das Rongogebiet hinein kein Hindernis der Ausbreitung findet als nur ihre eigne mit der Entsernung zunehmende Schwäche. Wenn daher auch der wüstenhaste Charakter Nordafrikas in solcher Schärfe nicht wieder in diesem Erdeile wiederkehrt, denn auch die mit einiger Übertreibung "Wüste" genannte Kalahari des Südens ist doch nur Steppe, so sinden sich dagegen regenarme Stricke, in denen der Ackerdau und die Viehzucht nur mit sehr ungewissem Ersolge betrieben werden können, über ganz Afrika hin verteilt, vorzüglich häusig aber in dem südlich vom Wendekreise des Steinbockes gelegenen eigentlichen Südafrika. Sehr unregelmäßig demässert und baher nur steppenhasten Pflanzenwuchs tragend sind z. B. Landschaften zwischen Sansibar und Tanganika, wie das Taselland von Usagara.

Die Pflanzenwelt Afrikas trägt im ganzen viel mehr bie Merkmale ber tropischen Sipe als der tropischen Feuchtigkeit an sich, und Spuren ber Dürre, ber Wasserarmut sind es baber, welche, bei großen innern Unterschieden, ber afrikanischen Flora einen Stempel von Gemeinfamkeit, von kontinentaler Zusammengehörigkeit aufprägen. Die Pflanzen= geographen machen aus Afrika fünf ober sechs natürliche Florengebiete ober pflanzengeographische Provinzen. Davon gehört bas nördliche, welches ben Mittelmeerrand größtenteils umfaßt, zu ber mittelmeerischen Proving, beren Schwerpunkt in Subeuropa und Westasien zu suchen ift. Bezeichnend ist für biese ein großer Reichtum an immergrünen Sträuchern, gegen welche bie mitteleuropäischen Begetationsformen bes Waldes und der Wiesen zurnicktreten. Saine sind hier bereits häufiger als Wälder, weil bei lange dauernder Trodenheit die für die lettern unentbehrliche anhaltende Wasserzufuhr ausbleibt. Das wüstenhafte Gebiet der Sahara schließt sich an und reicht südwärts bis zum 20.0 nördlicher Breite. Es ist bas entschiebenste Buftenland ber Erbe, auf weite Streden pflanzenlos und felbst in ben Dasen arm an Baumen; die an Zahl und Größe geringen Gewächse find steppenhaft faftlos.

Das eigentlich zentralafrikanische, ben größten Teil bes Kontinentes einnehmende Subangebiet reiht sich an und zieht vom 20.0 nördlicher Breite bis 20.0 füblicher Breite, mit einem schmalen Zipfel an ber Subostfufte barüber hinaus bis zum 30.0 hier waltet die Form hochgrasiger Savannen vor, über welche vereinzelt stehende Bäume sich erheben, die seltener zu eigentlichen Wälbern als zu Hainen sich vereinigen. Es entsteht so eine Art von offener Parklandschaft, welche ihre typische Entwickelung im eigentlichen Suban findet, wo über hochgrafige Savannen Mimofen von bald phantastischem, bald kummerlichem Buchse loder hin zerstreut sind. In ben feuchten Tieflandern nehmen auch bie eigentlichen Urwälber einen großen Naum ein, aber ihr Pflanzenreichtum ift ein ungleich viel geringerer als in den subamerikanischen ober fübasiatischen. Das ganze Gebiet hat überhaupt (nach einer Schätzung Grifebachs) nur etwa bie Salfte ber Arten ber entsprechenden, aber räumlich viel kleinern Gebiete Asiens ober Amerikas, es ist, mit andern Worten, viel einförmiger. Auch selbst in ben üppigsten Urwäldern fehlen nicht bie laubabwerfenden Bäume, die stacheligen und fleischigen Formen der Aloen und kaktusähnlichen Euphorbien, die Mimofen, um Kunde zu geben von dem Zuge ber Trockenheit, ber burch biese gange Natur geht.

Im Süden schließen sich die steppenhaften und stellenweise sogar wüstenhaften Gebiete ber Kalahari und bes Kaplandes an, von denen jenes eine verarmte, vorwiegend burch Dürre reduzierte Sudanstora in Gestalt weiter Gras= ober Gesträuchsteppen umschließt,

während dieses auf engem Raume außerordentlich artenreich, beispiellos mannigfaltig ist, aber gleichfalls vorwiegend nur die Form der Strauchvegetation, mit vielen Merkmalen der Dürre, zur Erscheinung bringt. Merkwürdig ist es, daß, während die Verwandtschaften der nordafrikanischen Flora mehr nach Europa und die der sudanischen nach Usien hinweisen,

wir hier ben einzigen Fleck ber Erbe haben, auf welchem bie Erinnerungen an bas so eigenartige, vereinzelte Australien sehr auffallend hervortreten.

Was bieten nun biese Provinzen bes Gewächsreiches bem Menschen für alle jene vielfältigen Zwede, zu beren Dienste er von der ersten Ur= zeit an die Pflanzen heran= ziehen mußte? Wenn Ufrifa botanisch nicht reich ist, kann es doch vielleicht bem Rultur= geographen minder arm ericheinen. Wir werden in jeder einzelnen ber natürlichen Provinzen, in welche wir ben Erdteil zerlegen, eine große Anzahl von Gewächsen finden, welche in dieser oder jener Richtung bem Menschen nüt: lich geworden find; aber fol= der, die im höhern Sinne Rulturgewächse genannt zu werben verbienen, weil sie nämlich nicht bloß ber Befriebigung augenblicklicher Notburft bienen, fondern eine Stupe für ftetige, auf Anbau bes Bodens sich gründende Entwickelung ober fogar einen Stab beim allmählichen Fortschreiten zu höhern Zielen barbieten können, gibt es nicht übermäßig viele, und gerade bei ihnen ist es oft schwer zu bestimmen, ob sie ursprünglich



Die Papprusftaude (Cyperus Papyrus). Bgl. Text, G. 15.

afrikanisch, oder ob sie in fremden Kulturländern der Natur abgewonnen wurden, um erst durch wandernde Völker oder durch den Handel hierher verpflanzt zu werden.

Bor allem für die afrikanischen Getreibearten müssen wir noch immer die Klage wiedersholen, welche D. Peschel in seiner "Bölkerkunde" anstimmte, daß "leiber die Pflanzensgeographie noch immer uns ihren Beistand versagt, um entscheiden zu können, ob jene jest durch und durch afrikanischen Getreibearten in Ufrika selbst zu Kulturpslanzen veredelt



ober Sorghum vulgare, f. Abbildungen, S. 12) insofern echt afrikanisch, als sie vom füdlichsten Betschuanen bis zum Fellah bes untern Ril den Hauptgegenstand bes Ackersbaues und die Grundlage der Ernährung bilden; auch haben sie eine große Anzahl von

Varietäten gebildet, welche andeuten, daß sie lange Zeit an Ort und Stelle unter Rultur gestan= ben sind. Hauptsächlich burch sie erhält ber afrikanische Ackerbau eine Ausbehnung, wie sie vergeblich bei einem anbern Naturvolke von gleicher Rulturstufe gesucht würde. Durch ganz Afrika trifft man Ackerbauer und Anfässige, im Gegenfațe zu Amerifa, wo in voreuropäischer Zeit sich nur um einige Zentren ber Ackerbau fristallisierte, aber bann auch gleich mit einer ganz anbern Kultur= höhe Hand in Hand gegangen war. Nächst den Hirsearten ist wohl die Rassave die allgemeinst verbrei= tete und wichtigste Rulturpflange, besonders im ganzen Westen. Erdnüsse, Bohnen und Erb= fen verschiedener Art, Melonen, Rürbiffe erganzen ben Grund= ftod ber vegetabilischen Ernährung. Von den nördlichsten und füdlich= sten Gegenden her sind durch ägnptischen und europäischen Ginfluß Weizen, Gerste, Mais, Tabak und in neuerer Zeit auch die Rar= toffel vorgeschritten. Schwein= furth fah Maisfelber bei ben Bongonegern am Weißen Nil und ben Anbau bes amerikanischen Maniot (f. nebenstehende Abbil= bung) fogar bei ben Monbuttu am Uelle, also im eigentlichsten Herzen von Afrika. Der Tabaksbau scheint sogar burch ben ganzen Kontinent hindurch verbreitet zu sein, so daß ernsthafte Pflanzengeographen sich bewogen gefehen haben, die Frage



Maniot ober Raffate (Jatropha Manihot).

aufzuwerfen, ob nicht ber Tabak eine ursprünglich afrikanische Pflanze sei, ba es nicht benkbar sei, baß er sich seit ber Entbeckung Amerikas so weit verbreitet und so tiefe Wurzeln in ben Sitten bes Volkes geschlagen habe. Von andern Genußmitteln sind ber Hanf ober Dacha in Sid= und Oftafrika, die Gurunuß (Sterculia) im Westsudan verbreitet.



Für ben Reichtum bes äquatorialen Afrika an Nuppflanzen ist es entschieben ungünstig, daß diejenige Pflanzenfamilie, die von allen vielleicht am vielfeitigsten nüglich ift, die ber Palmen, hier viel weniger fark vertreten ift als in Asien und Amerika. Die Zahl ber afrikanischen Balmen erreicht kaum ben zehnten Teil von ber ber amerikanischen. bings befinden sich aber zwei barunter, welche zu ben wichtigsten Pflanzen bes Erbteiles gehören: die Dattelvalme, welche ben wustenhaften Norden erst bewohnbar macht, und die Olpalme (f. Abbildungen, S. 14), welche bis heute ben einzigen wichtigen, mit ben Eflaven und bem Elfenbeine wetteifernben Ausfuhrgegenstand aus Mittelafrifa bietet. Bon wichtigen einheimischen Rulturpflanzen nennen wir noch ben Papprus (f. Abbilbung, S. 11), ber die Altwasser bes Nil nicht minder als die Buchten ber großen äquatorialen Geen erfüllt, und ben Raffee, als beffen eigentliche Beimat zwar gewöhnlich Arabien genannt wird, von bem aber beibe angebaute Arten, die eine in Abeffinien, bie andre in Westafrika, heimisch sind. Zahlreiche Auspflanzen von mehr örtlicher Bebeutung wird die Betrachtung ber einzelnen Stämme und ihrer Wohnplage uns fennen lehren. Hier genügt die Hervorhebung der allgemeinen Thatsache, daß Asien nachweisbar einen bereichernden Einfluß in verschiedenen Richtungen auf Afrika geübt hat, was Entlehnungen auch in biefem Gebiete wahrscheinlich macht, um so mehr, als Ufrikas Pflanzenreich im allgemeinen armer und befonders fein Schat an Rutpflanzen irgend welcher Urt geringer ift als jener ber zwei vergleichbaren Erbteile Usien und Amerika. Die Armut Südafrifas bis zum Wendefreise sowie Nordafrifas und bes ganzen Suban an Rulturpflanzen ift eine auffallenbe und mehrfach von Erforschern biefer Länder registrierte Thatsache. Es bleibt bas äquatoriale Gebiet, welches die größere Salfte bes Erbteiles umfaßt, und beffen eingehendere Erforschung in fulturbotanischer Beziehung abzuwarten ist. Allein dieses Gebiet ist weder so pflanzenreich noch so ausgedehnt wie jene andern vorhin genannten, und unfre Erwartungen haben baber Urfache, bescheiben zu fein.

Die Tierwelt Afrikas hat im allgemeinen einen entschieden altweltlichen Typus, der in engen Grenzen an Europa, in weitern an Affien anklingt. Im Berhältniffe zu seiner Größe ist es bas fäugetierreichste Land ber Welt, und es scheint also, ba bie wichtigften Saustiere ber Rlaffe ber Saugetiere entnommen find, bag bie Bebingungen für ben Erwerb folder burch bie bier wohnenden Bolfer außerordentlich gunftige feien. Aber bie Haustiere, welchen wir in Afrika begegnen, find ber Mehrzahl nach außerafrikanischen Ursprunges. Die Afrikaner züchten Rinder, Schafe (f. Abbildungen, S. 16 u. 17), Riegen, Schweine, Ramele, Pferbe und Sühner und halten auch Sunde und Ragen. Da es nun zu ben Merkmalen ber äthiopischen Tierproving gehört (unter welcher bie Tiergeographen Afrika und Arabien füdlich vom Wendekreise bes Krebses samt Madagaskar und ben Mastarenen begreifen), daß Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Kamele jowie auch die Rächstverwandten in wildem Zustande ganglich fehlen, so sieht man leicht, daß von Natur hier gerabe jene Gattungen aussielen, welche bazu bestimmt waren, die treucsten und nüglichften Gefährten bes Menschen zu werben. Rur ber Gfel (f. Abbilbung, G. 18) führt unter allen unfern Haustieren ziemlich bestimmt auf oftafrikanischen Ursprung zuruck, und die Abstammung gewisser Sunderassen vom Schafal ift nicht unwahrscheinlich.

Noch ungünstiger wird bas Berhältnis für Afrika, wenn wir uns an die Thatsache erinnern, daß von einer Zähmung des afrikanischen Elefanten heute so wenig bekannt ist, daß man alle Bersuche, diesen nühlichen Koloß zur Aufschließung des Erdteiles zu verwenden, aufgeben mußte und nur den asiatischen Elefanten dazu verwenden konnte. Livingstone hat mit derselben rührenden Liebe, mit der er die Menschen Afrikas umfaßte und von den Berleumdungen minder warmherziger und oft auch minder gerechter Beurteiler zu

reinigen suchte, auch die Fähigkeiten des afrikanischen Elefanten als nur verkannte und vernachlässigte hinzustellen gesucht; auch haben er und andre nachzuweisen sich bemüht, daß im Altertume der afrikanische Elefant nicht minder gezähmt gewesen sei als der indische. Was diese letztere Frage betrifft, so ist es allerdings noch immer nicht außer Zweisel, ob Hannibal afrikanische oder indische Elefanten über die Alpen führte. Es ist aber wahrscheinlich, daß der afrikanische Elefant nie gezähmt worden ist, und es bleibt nach allen neuern Beobachtungen kaum ein Zweisel, daß sein wilderes Naturell die



Das Sanga : Rind (Bos africanus). 3/10 naturl. Große. Bgl. Test, G. 15.

Bähmung minbestens erschwert. So bleiben also von allen Haustieren nur ber Esel und ber Hund, von benen eine einheimische Abstammung möglich, die Hauskaße, von der sie gewiß ist, dann das Perlhuhn (das "numidische" Huhn der Alten) und die allverbreitete Honigbiene. Kaum zweiselhaft ist es, daß aus dem großen Reichtume an antilopenartigen Wiederkäuern einige Gefährten und Diener des Menschen zu gewinnen gewesen sein würden, wie denn mehrere derselben in Südafrika vereinzelt gezähmt wurden; aber es ist kein Verssuch in dieser Richtung mit nennenswerten Folgen unternommen. Dagegen ist die Zähmung des Straußes bekanntlich in neuerer Zeit mit großem Vorteile ins Werk gesett worden.

Freilich ist damit der Nuten nicht erschöpft, welchen die afrikanische Tierwelt dem Menschen bietet, sondern es ist nur eine Abschätzung des "Aulturnutens" versucht, der aber

in einem Erdteile der halb- und selbst Unkultur wie Afrika nicht ausschlaggebend sein barf. Man erwäge den Borteil, welchen Bevölkerungen dieser Kulturstuse aus der Jagd ziehen werden und muffen. Kein Stamm bes ganzen Erdteils, die Unterägypter etwa ausgenommen, ist so ausschließlich dem Acerbaue ober der Biehzucht ergeben, daß er nicht



Das Schwarzfopficaf (Ovis aries steatopyga persica) in Abeffinien und im Suban. 1/19 naturl. Größe. Bgl. Tert, G. 15.

felbst einen beträchtlichen Teil seiner Nahrung sich zeitweilig durch Jagd zu gewinnen suchen müßte, und es sind reine Jägervölker durch ganz Ufrika hindurch verbreitet. Ein Weidmann, der als Autorität über diese Dinge spricht, Chapman, meint, "daß zehn gute Schüßen mit Gewehren eine Armee von 1000 Mann in irgend einem Teile von Afrika zu ernähren vermöchten, wo Gewehre nicht allgemein im Gebrauche sind", und jüngst versicherte uns ein so guter Kenner des südlichen Zentralafrika wie E. Holub, daß von der Grenze der Kapkolonie nordwärts dis zum Nil ein guter Jäger eine ganze Karawane mit Fleisch tagtäglich versorgen könne. Wo die Gewehre verbreitet sind, ist der Wildstand natürlich geringer geworden, aber nicht in solchem Maße, um den fast

nirgends im europäischen Sinne bicht wohnenden Eingebornen die Jagd ganz unfruchtbar zu machen. Es sind vielmehr in erster Linie die Riefensäugetiere, welche man am meisten verfolgt hat, und die stellenweise sogar ausgerottet sind: Elefant, Nashorn, Giraffe, einige große Antilopen, die großen Raubtiere. Auch der Strauß ist weit zurückgedrängt worden. Anderseits ist das Nilpserd auch selbst in den bevölkertsten Teilen, z. B. dem Tsabsee-



Der afritanifde Bilbefel (Asinus taeniopus). 1/10 naturl. Große. Bgl. Tegt, G. 15.

gebiete, noch häusig. Bon Natur tierarm ist nur ein großer Teil West- und Innerafrikas. Zwei Eigentümlichseiten der Ufrikaner sind dann in diesem Zusammenhange noch bemerkens- wert: einmal nütt aus abergläubischer Abneigung gegen Fischnahrung ein nicht geringer Teil von ihnen nicht oder nur wenig den beträchtlichen Fischreichtum ihrer Binnengewässer, und serner gibt es wohl kein Bolk, das selbst an den muschel- und sischreichten Küsten so träge und surchtsam ist in der Ausbeutung der marinen Nahrungsschäte wie die Afrikaner. Diese beiden Regeln haben wie alle ihre Ausnahmen, welche teilweise sogar nicht unbeträchtlich sind; allein im ganzen haben sie Geltung und bestimmen dadurch natürlich in nicht geringem Maße Leben, Thätigkeit und Bohlsein dieser Menschen.

Afrika besitzt auf der andern Seite eine große Anzahl von reißenden und sonst schädelichen Tieren, für deren Berwüstungen an Menschenleben wir freilich keine Statistik besitzen, wie sie in Indien aufgestellt wird. Aber aus zahlreichen Zeugnissen geht der Schade hervor, den sie anrichten. Fand doch Livingstone in der Nähe des Bembasees mehrere Dörfer wegen der Zunahme reißender Tiere völlig verlassen, und waren Chapmans Berichten zufolge nach den Matabelekriegen in den fünfziger Jahren die Löwen und Leoparden so sehr an Menschensleisch gewöhnt, daß sie am mittlern Zambesi viel gefährlicher waren als vorher und in den Dörfern Borsichtsmaßregeln hervorriefen, an welche man früher nicht gedacht hatte. Elefanten, Nashörner und Flußpferde sind Berwüster der Acker, wie sie kein andres

Land in solcher Fülle und Macht aufweist, und der Kaffernbüffel ist vielleicht der dem Menschen gefährlichste unter allen Wiederkäuern. Krotodile sind in allen Gewässern vom Nil bis zum Oranje zu sinden, aber im allgemeinen kann man sagen, daß Ufrika weniger giftige Schlangen hat als andre heiße Länder. Dafür besitzt es einen Reichtum an schädlichen Inselten aus den Familien der Zweislügler und der Heuschrecken. Die den Pferden und Rindern durch ihren Stich tödliche Tsetsesliege (s. nebenstehende Ubbildung) schließt aus weiten Teilen Süd= und Mittelafrikas jene Tiere aus, und dieses Inselt ist daher von einem Einslusse auf die Wanderungen der Weißen in Süd= afrika wie kein andres Tier, selbst kein Raubtier.



Die Efetsesliege (Glossina morsitans). Die Linie a gibt die natürl. Große an,

Auf ihre Zugtiere angewiesen, welche bem Stiche biefer Fliege jum Opfer fallen, konnten bie Boers nur die tsetsefreien Striche betreten und wurden badurch vom Vordringen über ben Wendekreis hinaus abgehalten. Und basselbe Hindernis stellte sich auch andern viehzüchtenden Bölkern entgegen. Auf ber andern Seite sind freilich auch manche Zweiflügler burch ihre Larven in sonst tierarmen Gebieten für die Ernährung der Bölker von Wert, wie denn überhaupt kaum ein Bolk tiefer in die Reiche ber niedern Tiere greift, um mannigfaltige Nahrung baraus zu holen. "Der Afrikaner läßt nichts umkommen", fagt mit Recht Moffat. So hat auch die durch den ganzen Erdteil schreckliche Heuschreckenplage ihre zwei Seiten, wie wir von bemselben Beobachter erfahren, ber ein andermal fagt: "Im hinblid auf die Armen konnten wir nur bankbar für diese heimsuchung sein, denn da ber vorhergehende Krieg eine Masse Bieh weggenommen und Gärten in ungeheurer Ausbehnung zerstört hatte, würden viele Hunderte von Familien ohne diese Seuschrecken Hungers gestorben sein". Im allgemeinen kann man jagen, daß Ufrikas Tierwelt, Schaben und Nugen abgewogen, für die Kulturentwickelung seiner Bewohner eher gunftig als ungunstig wirken konnte, daß sie aber in geringem Mage bie Ausbeutung fand, welche möglich war.

#### Das Bolf.

"Der geoße afritanische Kontinent enthielt ursprünglich eine gleichartige Bevöllerung, die im wesentlichen nur einen einzigen Raffentypus hatte, und dies ift dem bei weitem größten Teile nach auch jeht noch der Fall." R. Lepfius.

Inhalt: Gründe für die relative Rassenarmut Afrikas. — Die dunkeln und die hellen Afrikaner. — Die Berbreitung der afrikanischen Sprachen. — Gibt es in Afrika Autochthonen? — Stellung der Afrikaner in der Kulturentwickelung der Menschheit. — Kulturgegensat des Innern und der Küsten. — Der Kulturscharkter Afrikas.

Die Gesamtbetrachtung ber Bevölkerung Afrikas geht gewöhnlich von der Annahme aus, daß der Erdteil von zwei oder drei wohl unterschiedenen Rassen bewohnt werde und zwar in der Art, daß Rordafrika den Kaukasiern gehöre, an welche etwa vom Südzande der Sahara an sich die Athiopier oder Neger schließen, die man dann entweder den ganzen übrigen Erdteil dis zur Südspiße samt einem Abschnitte von Madagaskar dewohnen läßt, oder in denen man eine besondere südafrikanische Rasse unterscheidet, welche die gelbz dis rotsardigen Hottentotten und Buschmänner umfaßt, die ihrerseits von der Südspiße dis in die Landschaften um den Ngamisee sich ausbreiten. Wir glauben Ursache zu haben, diesen Weg zur Betrachtung und Würdigung der afrikanischen Wölker nicht für den richtigen zu halten, und bitten den Leser, die Gründe zu vernehmen, warum wir den entgegengesetzten Weg einschlagen, der die Einheitlichkeit der weitaus meisten Wölker dieses Erdteiles voranstellt und erst von dieser ausgehend die Unterschiede als Schattierungen auffaßt.

Unser Überblick ber Naturverhältnisse Afrikas hat uns gelehrt, baß hier keine von ben scharfen natürlichen Grenzmarken sich finden, welche die Wanderungen ber Bölker von einer Region bes Erdteiles zur andern absolut zu verhindern im ftande wären. Die Wüsten, die am eheften befähigt find, eine sondernde Birkung auszuüben, thun bies boch nur in beschränktem Grade; benn einerseits werden fie von ben Wanderzügen umgangen, und anderseits bilden gerade fie Bufluchtsgebiete für Angehörige aller Bölfer, welche rings um fie her wohnen oder, an ihrem Rande vorbeiziehend, über benfelben hinübergedrängt werden. Deshalb ift ihre bunne Bevölkerung zugleich immer eine fehr bunte, wie man besonders in der Kalahari wahrnehmen kann. Trop der Sahara find die Reger ein bedeutendes Mischungselement der Bevölkerung in ganz Nordafrika und spielen, soweit eben biese Dünne es erlaubt, in sehr langen Zeiträumen eher eine vermittelnde als sonbernde Rolle in der Ausbreitung der Raffen oder großen Bölkergruppen über die Erde. Dies schließt freilich nicht aus, baß ihre Verkehrsschwierigkeiten einzelne Völker ober Völkergruppen viele Jahrhunderte auseinander halten können. Der Gebirgsbau und bas Kluß: net Afrikas find beide nicht befähigt, der Völkerverbreitung starke hindernisse entgegen= zustellen; das lettere werden wir viel eher verbindende und vermittelnde als sondernde Wirkungen üben sehen.

Es bliebe also als das möglicherweise wirksamste Trennungsmoment nur übrig die Selbstbestimmung der Bölker, welche sie an den Wohnsigen festhält, die sie einmal einsgenommen. Allein die afrikanischen Bevölkerungen haben sich nur in einem einzigen Falle, es ist der Agyptens, zu jener Höhe der Gestitung erhoben, deren Wesen in so hohem Grade mitbedingt wird durch das lange Verharren in den gleichen Wohnsigen. Alle andern, soweit wir ihre Geschichte und Gegenwart kennen, fallen unter die Begriffe Natur= oder Halbkulturvölker, was für den Kenner des Völkerlebens nichts andres heißt,

\_0/100/r

### VÖLKERKARTE VON AFRIKA.

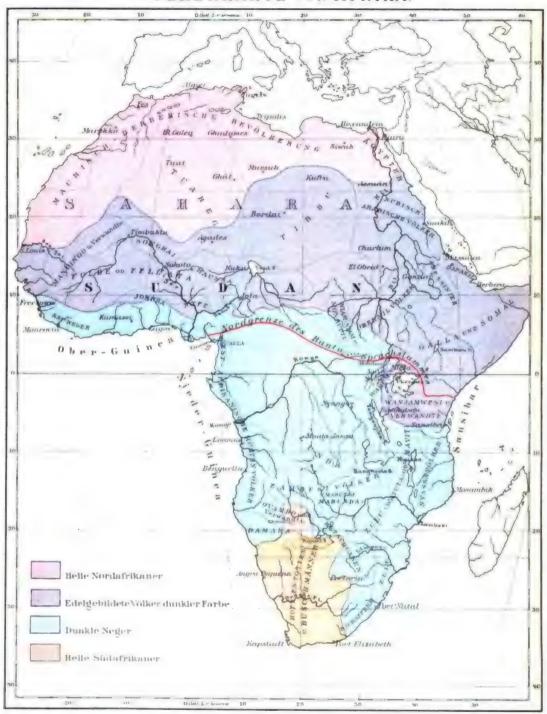

Bibliogr. Institut in Leipzig.



als daß sie unstet in jeder Beziehung, vor allem aber veränderlichen Sites und darum der Bermischung, Vernichtung oder umgestaltenden Erneuerung im höchsten Grade ausgesetzt sind. Jede Seite unsrer Schilderungen wird gerade dafür Velege bringen und beständig jene Definition der Naturvölker bestätigen, welche dieselben als kontinuitätslose Völker bezeichnet.

Wanbelbarkeit in Bezug auf bie Wohnsite ift bas Merkmal fast fämtlicher Bölfer Nordafrikas, bes Suban, Oft- und Südafrikas. Nehme man das Wort in bem weiten Sinne von Nomabismus, in welchem es auf die nordafrikanischen Araberstämme anzuwenden ift, die innerhalb eines einzigen Menschenalters als geschichtliche Kaktoren in Tripolitanien, in Jeffan und Bornu auftreten, ober in bem engern Sinne, welcher uns die Wahuma in Uganda von Weideplat zu Weideplat auf den Grastriften des Hochlandes der Nilquellseen wandernd zeigt, oder endlich in dem noch beschränktern, der selbst bei den aderbauenden Betschuanen bie Lage ber Dörfer sich in furzen Zeiträumen verändern läßt: Unstetigkeit ist bas geschichtliche Merkmal biefer Völker. Wer die Grundzüge der Geschichte Afrifas beschreiben wollte, wurde vorausschiden, bag, mahrend ber Charafter ber europäischen Geschichte in ber ruhigen Entwickelung lokal bedingter und beschränkter Kulturen sich zeichnet, in Afrika fast alles geschichtliche Geschehen von Bedeutung sich in großen Ortsveränderungen abspielt, welche die Bolfer verdrängen und verschieben, die Stelle derselben wechseln, um dabei die Kultur wesentlich auf dem alten Flecke zu belaffen. Wir haben, mit andern Worten, dort eine vorwiegend innere, hier eine bloß äußerliche geschichtliche Bewegung, und es gilt von ganz Afrika, was Burton in seinem "Dahomy" jagt: "Wenn man die Berichte verschiedener Reisenden in den entferntern Teilen des Kontinentes sammelte und vergliche, würde man es möglich finden, innige Verbindungen zwischen Bölkern nachzuweisen, welche heute einander völlig unbekannt find". Und dabei ist bennoch wieder Afrika vor allen andern ber Kultur fern stehenden Ländern der Erdteil des Acerbaues und der Anfässigkeit, aber biese Anfässigkeit ist eben eine durch den niedrigen Stand ber Gesamtfultur abgeschwächte, eingeschränfte.

Unter solchen Umständen wird man scharf gesonderte Rassen nur da zu sinden erwarten, wo fremde Bölker in diesen Erdeil vor noch nicht langer Zeit einwanderten und sich niederließen. Und in der That, soviel auch Bersuche gemacht sind, zu scharfen Unterscheidungen der eigentlichen Ufrikaner zu gelangen, die ja sehr bequem sein würden, sie haben sich nicht bewährt; vielmehr ist jeder, der sich vorurteilsloß mit diesen Fragen beschäftigte, zu demselben Ergebnisse gekommen, welches R. Hart mann mit aller wünschenswerten Deutlichseit folgendermaßen ausspricht: "Bereits auf afrikanischem Boden gelangte ich zu der Überzeugung, daß hier mit den Begrissen Kaukasier, Athiopier, Semiten und Hamiten im ganzen sehr wenig anzusangen sei, sowenig wie etwa mit den Begrissen Arier, Indoeuropäer, Turanier. Ich merkte, daß die ethnologische Forschung für die Aushellung der verwickelten Bölkerverhältnisse der nördlichen Hälfte Ufrikas andre Bahnen aussuchen müsse als die bisher meist übliche einer einseitigen Gegenüberstellung scharf begrenzter Rassengensäße und als verbrauchte Sammelbezeichnungen."

Damit ist ja nicht gesagt, daß Afrika ohne alle Unterschiede von einem Ende bis zum andern von einer einförmigen Menschenmasse erfüllt sei, sondern es soll nur hervorgehoben werden, daß nicht das Sondernde einseitig zu beachten ist, wie es bisher sast nur geschehen. Den Thatsachen, wie sie liegen, entspricht es vielmehr, das Gemeinsame, das unfraglich vorhanden ist, zuerst auszusprechen und dann erst dazu sortzuschreiten, die Nüancen zu zeigen, welche durch mannigsaltige kleinere Unterschiede in dieses Bild gebracht werden. Deshald teilen wir unfre Ausgabe so, daß wir hier einleitend zuerst die großen Gemeinsamkeiten der afrikanischen Menschheit ausweisen, um

in ben später folgenden Einzelschilberungen ju zeigen, wie und warum die Bölker hier und bort sich befonders gestaltet barstellen. Dieser Beg ber Besprechung, glauben wir, wird ebensowohl ber Natur ber Sache am entsprechendsten als auch bem Berständnis berselben am förderlichsten sein.

Der Rern ber Bevölkerung Afrikas ift athiopischen Charakters: bunkelbraun von Saut, wollig von Saar, mit biden Lippen und Neigung zu ftarker Entwidelung ber Gesichtes und Gebifteile. Bolkern von biefer Beschaffenheit gehört, soweit bie Geschichte



Buidmanner (nach Photographie bon &. Fritid).

reicht, Afrika füblich von ber großen Wüste, und wahrscheinlich ift dieselbe einst auch in der Buste selbst weiter verbreitet gewesen als heute. Im süblichsten Afrika wohnt kompakt eine hellbraune dis gelbliche, klein gewachsene Abart (vgl. die obenstehende Abbildung der Buschmänner), welche, in kleine Partien versprengt, auch im Innern des Erdteiles wiederzukehren scheint. Der Norden aber wird jenseit der großen Wüste von Menschen bewohnt, die im allgemeinen heller von Farbe sich erweisen, sei es rötlich, wie die Agypter, oder gelblich, wie die Araber, so daß der Zentralafrikaner, mit ihnen verglichen, sogar "schwarz" genannt worden ist; auch weisen sie mehr lockiges als wolliges Haar und nicht in so starkem Maße entwickelte Gesichts= und Gebisteile des Schädels auf. Einige von ihnen, wie z. B. die Kabylen der algerischen Gebirge, sind sogar den Südeuropäern ähnlicher als ihren afrikanischen Nachdarn. Allein im ganzen sind ihre Merkmale den äthiopischen nicht scharf entgegengesetzt, sondern sie machen den Eindruck, mehr nur durch Vermischung und Verdünnung von denselben sich zu entfernen.

Daß dies mehr als eine mußige Annahme ift, lehrt die Bollergeschichte Afrikas, indem fie eine von den altesten bekannten Beiten an fortgebende Durchsiderung der dunklern

innerafrikanischen Menschen nach ben Gebieten ber hellern Nordafrikaner, vorwiegend burch bas Mittel bes Sklavenhandels sich vollziehend, kennen lehrt. In diesem Sinne dürsen wir mit G. Fritsch die Länder jenseit ber nordafrikanischen Büste, d. h. den Sudan, als diesenigen bezeichnen, welche bei einer allgemeinen Betrachtung der Bölkerkunde von Afrika den Ausgangspunkt abgeben müßten. Sie bilden die Mittelglieder zwischen dem "dunkeln" und dem "hellen" Afrika, die aus den scheindar getrennten Teilen ein Ganzes zu machen streben. Soweit die Geschichte geht, haben Neger in Agypten und an der Nordküste Afrikas gesessen. Sie haben mit Hannibal die Alpen überstiegen und sind mit Mac Mahon bei Börth geschlagen worden. Es kann diese ganze Bevölkerung, wie immer ihre ursprüngsliche Natur gewesen sein mag, nicht anders als mit einem starken äthiopischen Elemente versetzt gebacht werden (vgl. die untenstehende Abbildung eines Fessaners), und wenn man ihren anthropologischen Hauptcharakter am kürzesten bezeichnen will, so muß man an die



Sandili, Ronig der Gaita (nach Photographie von G. Fritich). Bgl. Tert, S. 24.

Gin Feffaner (nach Photographie).

Mulatten, die Mischlinge zwischen Negern und Weißen, erinnern. Gibt es boch Anthroposlogen, welche die ganze semitische und hamitische Bevölkerung Afrikas einsach als mulattisch bezeichnen. Wenn aber andre dagegen die Agypter als eine ganz besondere Rasse bezeichnen wollten, so würden wir an das Urteil eines Beodachters wie Darwin erinnern, der in seiner "Abstammung des Menschen" erzählt, daß, als er im Britischen Museum in Begleitung von zwei Fachmännern die Statue Amunophs III. betrachtete, er mit diesen übereinstimmte, daß dieser Pharao Gesichtszüge von stark ausgeprägter Negersorm habe. Aber nicht bloß dunkles Blut drang in den Bereich des hellen vor, sondern dieses drängte auch wieder nach dem Gediete, wo jenes herrscht, und wir haben, alles in allem, mehr gemischten als rein negerhaften Typus im ganzen nordäquatorialen Afrika.

Innerhalb der bunkelfarbigen Bevölkerung Afrikas gibt es eine große Anzahl von Stämmen, beren Gesichtsbildung ben edlern Formen der Weißen durch bunnere Lippen, minder platte Nase, besseres Verhältnis zwischen Stirn und Riefern nahekommt, während ihre Färbung ebenso bunkel wie bei ben typischen Negern ift, oft auch noch dunkler (vgl. Abbildung, S. 24). Man erkennt hieraus, daß eine notwendige Beziehung zwischen der für

so wichtig gehaltenen Hautfarbe und andern Körpermerknalen nicht besteht; dasselbe lehren bekanntlich die dunkeln Indier von kaukasischem Gesichtsschnitte. Hier ist es aber von Interesse, sestzustellen, daß zu diesen, um einen Herderschen Ausdruck zu gebrauchen, "schön gebildeten Menschen" der dunkeln Ufrikaner vor allen die an der Oftseite gegen Arabien und die an der Nordweste und Bestseite bis zum Benus wohnenden Stämme gehören. Die Nubier, Abessinier, Galla und Somali, die Fellata oder Fulbe, die Mandingo, Haussauch und andre gehören hierher. Bei einigen ist fremder Einsluß nachweisdar, bei allen ist er höchst wahrscheinlich, da sowohl die Art der Abweichung als auch die geographische Verbreitung



Pringeffin von Unboro (von Ricard Budta nad eigner Photographie). Bgl. Tert, S. 23.

berfelben auf Zumischung westasiatischen, beziehungsweise nordafrikanischen hellern Blutes hindeuten. Anthropologen von wohlbegründetem Urteile, wie Quatrefages, sprechen sogar von Zeichen semitischer Beimischung noch bei den weit im Süden wohnenden Zulukaffern (vgl. die Abbildung des Gaikakönigs Sandili, S. 23).

Werfen wir einen Blid auf die Berbreitung der afrikanischen Sprachen, ehe wir von den Beziehungen der Afrikaner nach außen weitersprechen, so treten im Gegensatz u der fundamentalen Ahnlichkeit der Afrikaner mehr streng gesonderte Sprachsamilien uns entgegen, welche auf den ersten Blid sich scharf voneinander abzuheben scheinen. Wir haben im Süden die Buschmann- und Hottentottensprachen, zwischen welchen nur eine entsernte Verwandtschaft angenommen werden kann, jedenfalls eine viel entserntere, als auf den ersten Blid der hohe Grad der körperlichen Verwandtschaft beider Völker glauben läßt. Dann haben wir die von diesen noch weiter verschiedenen Bantusprachen, welche das übrige südäquatoriale Afrika ganz erfüllen und besonders im Herzen des Erdeteiles noch weit über den Aquator nordwärts reichen. Diese Bantusprachen sind nach der Ansicht vieler die echten und ursprünglichen Afrikanersprachen. Die Mehrzahl der Reger

bes norbäquatorialen Ufrika von der Westküste bis zum Nil, also vor allen die Sudanneger, spricht aber Sprachen eines weitern Stammes, welche Lepsins als Mischnegersprachen bezeichnet hat. Und endlich teilen sich in das nördlichste und östlichste Ufrika
die hamitischen Sprachen der altägyptischen, libyschen und kuschischen Stämme,
welche wahrscheinlich aus Usien eingewandert sind, und die semitischen Sprachen der
Abessinier und Araber.

Alte Berbindungen biefer von den Sprachforschern jest meist noch sehr scharf auseinander gehaltenen Sprachen aufzusuchen, wird eine ber Sauptaufgaben ber afrifanischen Bölferkunde sein. Wenig ift in biefer Richtung bis heute geschehen. Jedoch erwähnen wir Lepfins' anregenden Bersuch, das hottentottische zu ben hamitischen Sprachen zu ftellen und es mit diesen als aus Asien nach Afrika eingebrungen zu kennzeichnen, mährend die Bantusprachen von den ursprünglichen Sprachen der afrikanischen Aboriginer hergeleitet, die Sudan= oder Mischnegersprachen aber aus hamitischen und Bantuelementen gemischt betrachtet werden. Die alte Verbindung bes nord = und südafrikanischen Samitischen soll burd Wiebervordringen ber erft von ben Ginwanderern gurudgebrängten Bantuftamme gelöft und baburch gleichzeitig bie Mischiprache ber nordäquatorialen Neger entstanden Wie auch die Sprachforscher zu bieser Hypothese sich stellen mögen, welche ein bisher urwalbartiges Didicht wie mit Ginem Schlage in eine höchst übersichtliche, flare Landschaft verwandelt, man muß zugeben, daß die auffallend zonenförmige Anordnung biefer vier Hauptstämme afrikanischer Sprachen berselben eine geographische Berechtigung zuspricht, wobei freilich unbenommen bleibt, über das Autochthonentum der Bantu mehr ober weniger entschieden zu benken. Die Linguistik allein ist ja nie im stande, berartige Fragen vollständig zu Ende zu beantworten. Lepfius felbst hat dies mit wünschenswertester Deutlichfeit in ber Ginleitung zu seiner "Rubischen Grammatit" betont. "Die Sprachen", fagt er bort, "laffen fich von ben Bölfern, welche sie sprechen, freilich nicht trennen; doch muß man von vornherein festhalten, daß sich Bölker und Sprachen nach ihrer Abstammung und Zusammengehörigkeit keineswegs und nirgends beden, wie noch immer in viel zu hohem Grade vorausgesett zu werden pflegt." In der That, nur eine jungere, mehr an der Oberfläche liegende Phase ber Geschichte ber afrikanischen Bölker kann die Sprachforschung uns flarlegen helfen, benn die rasche Berbreitung und die Veränderlichkeit der Sprachen gestatten nicht, weit in die Tiefe vorzudringen.

Unveränderlicher als die Sprachen sind die körperlichen Merkmale, auf die wir baber noch einen raschen Blick wersen wollen.

Was wir hier zuerst sehen, ist von fundamentaler Bebeutung. Keine von den heute in Afrika lebenden Rassen des Menschengeschlechtes gehört diesem Erdteile allein an. Bölker mit allen Merkmalen des Negers kommen auf dem Festlande und den Inseln des südlichen Asien, in Australien und auf den westlichen Inseln Polynesiens (im sogenannten Melanesien) vor. Wer ein Zeugnis für ihre vollkommene Übereinstimmung wünscht, den verweisen wir auf die Rassentypen aus diesen verschiedenen Gebieten, welche wir im folgenden in getreuer Abbildung vorführen werden. Angesichts ihrer empsindet man die volle Verechtigung der Behauptung eines so vertrauenswerten Beobachters wie Finsch, daß es unmöglich sei, zwischen gewissen melanesischen und afrikanischen Negern irgend einen Unterschied zu sinden.

Die gewöhnlich der kaukasischen oder mittelländischen Rasse zugezählten Nordafrikaner sinden sich in Westasien und Südeuropa wieder. Die Herstammung der Agypter aus Asien wird von ernsten Forschern behauptet, für die der Araber und Abessinier liegen geschichtliche Zeugnisse vor, und gewisse vorgeschichtliche Denkmäler in den Atlasländern scheinen auf alte Völkerbeziehungen zwischen Nordafrika und Europa hinzudeuten. Auch

in der Körperbildung der Berber wollen die Anthropologen den "ligurischen" Typus Südeuropas wiedersinden, wozu dann noch die versprengten Blonden des Atlas kommen. Man wird daraus schließen dürsen, daß die Ursprünge der afrikanischen Bevölkerungen nicht ohne Berücksichtigung der benachbarten Erdteile erwogen werden können, und man wird die naheliegende Frage: Hat Afrika unter seinen Bevölkerungen Autochthonen? mit etwas geringerer Sicherheit beantworten, wenn man ebendiese Thatsachen der über Afrikas Grenzen hinausreichenden Völkerverwandtschaften gewürdigt haben wird.

Die Beantwortung ber Frage hängt davon ab, ob wir die Reger Afrikas als ein Ganzes faffen, als welches wir fie ben Negern Affens und Australiens aufchließen muffen, ober ob wir die kleinen, gelben Südafrikaner und ihre vielleicht burch Zentralafrika zerstreuten Berwandten, jene vielberufenen Zwergvölker, als eine besondere Rasse aussondern. In diesen, welche mit ihren freilich geringen unterscheibenden Merkmalen weder unter füdasiatischen noch australisch=polynesischen Regern ihresgleichen haben, würden die Autoch= thonen zu erkennen fein. Aber wir werden finden, daß eine scharfe Trennung berfelben von den übrigen Negern sich nicht rechtfertigt. Für die uns beschäftigende Frage ist es daher wichtig, hervorzuheben, daß, da die Unterschiede beiber nicht von tiefgehender Art find, kein Grund vorliegt, um die eine Negerspielart als diesem Lande eigentümlich, die andre als in basselbe eingewandert zu kennzeichnen. Können wir aber vielleicht, wenn in ber That Autochthonen nicht nachzuweisen find, Spuren ihrer Gegenwart, die burch Mischung mit Eingewanderten sich erhielten, in einzelnen Stämmen auffinden? Und bieten sich nicht die Buschmänner und andre "Zwerge" als die günstigsten Objekte einer solchen Unterjuchung? Die Einzelbetrachtung biefer Bölker wird uns zeigen, baß bas, mas fie von ben Regern scheibet, keineswegs von burchschlagender Bedeutung ift. Es ift wesentlich nur ihre durchschnittlich geringere Größe und ihre hellere Farbe. Alle andern Merkmale gehören dem Negertypus an, in welchem ja übrigens helle Färbungen ebenfalls vorkommen. Da über ihre Sprachen nichts zweisellos Sicheres gesagt werden kann und ihre Sitten, Geräte 2c. nichts burchaus Eigentumliches bieten, so ist eine Berechtigung, biese Bolker ben Negern unbedingt entgegenzuseten, nicht zu erkennen.

Wenn nun die Anthropologie keinen Anhalt bietet zur Beantwortung der Frage nach bem Urfprunge ber Neger, mas fagt bie Geographie? Giner großen anthropogeographischen Betrachtung erscheint Afrika als Halbinsel von Afien, auf welcher manche in Rückftändigkeit eigenartige Arten und Formen der Schöpfung sich erhalten haben. Die wenn auch nur unerheblich wirkfame Abschließung gegen Norden burch die Wuste, welche so lange währen mußte, als nicht anderswoher bessere Schiffer, als noch heute die Afrikaner find, an Afrifas Ruften fliegen, mußte feine Bevölferung bis zu biefem verhältnismäßig jungen Zeitpunkte hauptsächlich über ben Umweg Arabiens mit ben Afiaten in Berührung fommen laffen, die in dem weit nach Rorden und Often fich ausbehnenben geräumigern und mannigfaltigern Erdteile unter gang andern äußern Bedingungen Wenn auch Afien felbst und Australien nebst Polynesien nur noch fich entwickelten. geringe Reste einer ber afrikanischen sehr ähnlichen Bevölkerung aufweisen, so spricht bies nicht stark gegen die asiatische Abstammung. Die von Norden vordringenden Menschen gelber und weißer Hautfarbe konnten die Neger Afiens und Australiens in die letten Winkel zurückbrängen, während sie in Ufrika, gegen Norben geschützt, noch in großer Breite, ja fast ben ganzen Kontinent einnehmend, sich erhalten konnten. Es hindert bas nicht, baß sie an bem einen Orte bennoch früher ausgebreiteter sein konnten als heute. Im Gegenteile ist die zerstreute Berteilung ber negerartigen Bölfer öftlich von Afrika ein

fast sicherer Beweis ihrer einst viel weitern Ausbreitung. Da nun durch geschichtliche Rachrichten gezeigt wird, daß öfters von Asien Bölkerwellen nach Afrika hinüberschlugen, barunter so gewaltige wie die arabische, während das Gegenteil beglaubigt nicht statzgefunden hat, so scheint die Analogie auch für eine östliche Sinwanderung der Neger zu sprechen. Sehen wir nun den Fall, daß eine solche Sinwanderung Bewohner vorsand, wird nicht das Schicksal der einheimischen Bevölkerung eines solchen peninfularen Erdteiles im

wesentlichen bas gewesen fein, bag Ginmanberer aus bem nächstgrößern Schwester= erbteile Afien fich nach feinen Ruften begaben, burch ihre geringe Bahl fich gezwungen jaben, in ben Ureinwohnern, auch wenn fie biefelben beberrichten, aufzugeben, und daß baburch Mifchraffen entstanden, welche um ein wenig die Ginheimischen überraaten. daß biefer Broges fich öfter wiederholte und Bolfermelle auf Bölterwelle von Often her ins Innere bes Erbteiles vorquoll, bis fast bie gefamte Bevölkerung vereinheitlicht mar? Collten biefe wieder= holten Wanderungen viel= leicht unwahrscheinlich fein, fo erinnere man fich, bag allein von femitischen Invafionen die Geschichte viermal berichtet, nämlich in Agnp= ten (die Spffos), in Abeffinien und im weitern Nord= und Oftafrita (Araber).

Unter Annahme biefer Hypothese nun wurden wir in Rubiern und Galla bas



Gin Rubier (nach Photographie).

eine Extrem einer Stufenleiter von Mischungen erkennen, von ber die Buschmänner das andre Ende darstellten. Die lettern würden einer tiefern Stufe von Mischung entsprechen, in welcher stärkere Elemente der frühern Bewohner, wenn auch sehr verändert, sich noch vorsinden, während jene als der asiatischste, von altafrikanischen Elementen freieste Typus erschienen (vgl. obenstehende Abbildung). Die Thatsache, daß die am reinsten negerhaften Stämme dem Süden und Westen des Erdteiles angehören, während die des Nordens und Oftens unzweiselhafte Bezüge zu Asien erkennen lassen, gibt unster Auffassung noch eine weitere Stüte, denn die letztern lagen der Quelle beständiger Veränderungen durch Zumischung näher (vgl. die beiden Abbildungen, S. 28 und 29). Freilich dürsen unter diesen Voraussetzungen die Urafrikaner von den Einwanderern körperlich nicht sehr tief verschieden gewesen sein, da sonst stärkere Unterschiede zwischen afrikanischen und asiatische australischen

Negern obwalten müßten. Was aber die allmähliche "Aussugung" eines Bolfes anbelangt, die wir voraussehen, so möge auch folgendes zur Erwägung gestellt sein. Die Einwanderer haben Ackerdau und Biehzucht gebracht, ihre Borgänger aber waren wahrscheinlich bloß Jäger, wie die Buschmänner, welche also nur in geringer Zahl vorhanden sein konnten,



Gin Somal (nach Photographie). Bgl. Tert, S. 27.

weil ein Jagdvolk immer viel weitern Raum erheischt als ein viehzucht: ober gar ackerbautreisbendes. Wenn nun ein dünn bevölkerter Kontinent von einer bestimmten Rasse ober sogar (hauptsächlich) von Einem Volke kolonissiert wird, dem die Mögslichkeit rascherer Vermehrung gezeben ist, muß dort nicht bald ein einheitlicher geartetes Volkaufwachsen, das gerade hieraus ein Element von Kraft, von Überslegenheit über die alten stabilern Urdewohner gewinnen wird?

Während die Sprachfunde unfrer Auffaffung einer affatiichen Berftammung ber Reger weder Stupe bietet, noch auch Widerspruch gegen biefelbe er= hebt, führt ein allgemeiner Über= blid ber Entwidelung bes Rulturbefiges ber Reger auf einen Bunft, wo diese Annahme fich durch gewichtige Gründe ge= ftütt fieht. Manche wichtige Saustiere und Rulturpflangen Afrikas find, wie wir gesehen haben, von entichieben afiatischem Ur= fprunge, und von andern ift biefer Urfprung minbeftens mahr= scheinlich. Im sonstigen Rultur= besite ber Reger ift bie große Ahnlichfeit mit bemjenigen ber afiatisch = auftralischen Reger auf= fallend. Reule, Speer, Bogen und Pfeil find beiben gemeinfame

Waffen, beibe üben die Künste der Holzschniterei und Töpferei. Gewisse Geräte, wie 3. B. die Trommeln mit darübergespannten und durch Schnüre verbundenen Trommelsellen, sind sogar noch in Hawaii den afrikanischen Formen zum Berwechseln ähnlich. Sollte aber vieleleicht die große Thatsache, daß die Afrikaner Eisen besiben, als ein Widerspruch erscheinen, so läßt die neuere Forschung eine früher über ganz Afrika verbreitete Steinzeit immer beutlicher hervortreten, d. h. den Zustand, in welchem die Mehrzahl der asiatisch-australischen

Reger zur Zeit ber ersten Berührung mit ben Europäern sich befand. Und babei ist bie Art ber Sisenbereitung bei ben Afrikanern eine burchaus einförmige, wenn sie auch zu bedeutender Geschicklichkeit hierin fortgeschritten sind. Dies deutet auf Ursprung aus Siner Quelle. Wenn man nun sieht, wie auch mit dieser Bereicherung bes Kulturschapes wieder die an



Bergdamara (nad Photographie im Befige des Deren Fabri in Barmen). Bgl. Tert, G. 27.

weitesten vom Norden und Diten entfernten Stämme am wenigsten vertraut find, nämlich die Buschmänner (und vielleicht ursprünglich auch ein Teil der Hottentotten), so legt sich der Gebanke nahe, daß gleich so mancher andern Kenntnis auch die des Eisens aus Agypten und Westasien ihren Weg nach dem Reste des Erdteiles gefunden habe, wie denn überhaupt die Überlegenheit der Afrikaner in manchen Künsten auf die jahrtausendelange Berührung mit der Kultur Agyptens und Westasiens zu einem guten Teile zurückzusühren sein möchte. Selbst in Einzelheiten der Formen von Werkzeugen, Musikinstrumenten und anderm wiederholen sich echt ägyptische Urbilder bei den südlichsten Stämmen des Erdteiles, wie wir z. B. bei den Ovambo (von Monduttu und andern zu geschweigen) sinden werden.

Much die Vorstellungskreise der afrikanischen Neger berühren sich oft innig mit benen der australisch=asiatischen. Bleek hat auf eine Anzahl von Übereinstimmungen zwischen ben Sternsagen ber Buschmänner und Subostaustralier aufmerksam gemacht. Die auffallenbste ist sicherlich, daß biese Bölker, welche allgemein als die in ber Kultur am weitesten zurudstehenden angesehen werben, beibe einen erstaunlichen Reichtum an Sagen und Dichtungen über eine gange Reihe von Simmelsförpern besigen. Außerbem find aber auch beutliche Anklänge in biesen Sagen selbst vorhanden. Die Australier führen bie Sonne auf ein von frühern Menschen in ben himmelsraum geworfenes Emu-Gi, die Buschmänner auf einen gleichfalls von frühern Menschen in ben Himmel geworfenen Mann zurud. Lettere lassen auch ben Mond aus einer von diesen frühern Menschen in ben himmel geworfenen rotbestaubten Sohle entstehen. Die Mildsftraße entstand nach ber Sage ber Eingebornen von Victoria aus bem Rauche bes Feuers jener Menschen, nach berjenigen der Buschmänner aus Afche, die dieselben in den Himmel warfen. Jene nennen ben Jupiter "Fuß bes Tages", biese "Berg bes Tages". Beibe segen einen hellen Stern, jene ben Arcturus, biefe ben Kanopus, in Beziehung zu wilber Nahrung, z. B. Ameisen-In ben Magellanischen Wolfen sehen jene ein Paar eiern, die er sie finden lehrt. Bögel, diese ein Paar Steinbode. Die Übereinstimmung merkwürdiger Sterblichkeitssagen zwischen Sübafrikanern und Fidschianern hat Pefchel hervorgehoben. Die Fidschianer laffen zwei Götter, Mond und Ratte, sich streiten, ob die Menschen sterblich sein follten wie der Mond, d. h. sterbend und wiederkehrend, oder wie die Ratten, d. h. einfach sterbend, nicht wiederkehrend. Da die Ratte siegte, sind nun die Menschen sterblich. Bei ben Hottentotten läßt ber Mond burch feinen Boten, ben Safen, den Menfchen fagen, daß sie gleich ihm vergehen und wiederkehren follten. Der hafe richtet die Botschaft in bem entgegengesetten Sinne aus, wofür ber Mond ihn mit einem Stabe wirft, ber ihm die Oberlippe schlitt. Dit einigen Bariationen kommt die Sage auch bei andern Südafrikanern vor. Die Basuto lassen 3. B. die Sidechse die rechte Botschaft bringen, während bas Chamaleon mit ber faliden fie überholt und bei ben Meniden, früher ankommend, Glauben findet. Unmöglich sind alle diefe Ahnlichkeiten nur als Zufälligfeiten zu erflären.

Doch ift freilich bie Möglichkeit immer im Auge zu behalten, daß fie aus gleicher Quelle stammen, die vielleicht von beiben gleichweit entfernt ift, gleich wenig mit beiben ursprünglich zu thun hat. Wir möchten hieran besonders angesichts der zahlreichen ben europäischen oft ähnlichen Fabeln und Märchen ber Reger und besonders der gelben Südafrifaner erinnern, jener Geschichten, von benen Livingstone in ber schönen Selbstschilderung, die bas Buch über seine ersten Missionsreisen einleitet, fagt: "Ich erinnere mich, als Anabe meinem Großvater mit Entzuden zugehört zu haben, benn sein Gedächt= nis barg einen unerschöpflichen Borrat von Geschichten, beren manche munderbar benen glichen, die ich feitbem bei afrikanischen Wachtseuern vernommen". Bei dem trümmerhaften Zustande, in dem g. B. ber Sephästosmythus und die polynesische Sage vom Maui hier als Erzählung von einem einbeinigen Manne wiederkehrt, ber unter ber Erde lebt, läßt uns biefe ursprünglich gemeinsame Quelle gleichsam nur aus ber Ferne ihr Riefeln hören; aber wir können nicht zweifeln, baß sie einst kräftiger floß. bleibt weiterer Erforschung vorbehalten, ob nicht ähnlich auch fremde Elemente in dem jo hoch entwickelten Rechtsleben der Neger nachzuweisen sein möchten. Denn die Erfahrung, daß, um mit Peichel zu reben, die Reger in hohem Grade die Gabe und Reigung besiten, sich frembe Gesittungsschäte anzueignen, mahrend sie arm an eignen Erfindungen find, dürfte nicht auf bas Gebiet der materiellen Kultur zu beschränken fein, sondern die ideelle Aultur ebenso betreffen.

Mit bieser innern Trägheit afrikanischen Wesens hängt es aufs engste zusammen, wenn Kulturen von weltgeschichtlicher Bebeutung in Afrika bauerhafte Stätten nur im Norden gefunden haben. Daneben sind vereinzelte Ableger im Often erwachsen. in diesem Erdteile, von ben neuern und neuesten Kolonien ber seefahrenden Europäer abgesehen, von Kultur biefer fortwirkenben, fruchtbaren Art zu irgend einer Zeit sich entwickelt hat, steht alles entweber im Zusammenhange mit bem für brei Erbteile zum Ausstrahlungspunkte geworbenen mittelmeerischen Kulturzentrum und ist, wenn nicht alles trügt, von den Oft= und Nordufern dieses weltgeschichtlich so bedeutungsvollen Meer= busens ober teilweise vielleicht selbst aus dem Junern Usiens heraus nach Afrika übertragen worden, ober aber es ift über ben Indischen Ozean aus Sübasien nach Afrika gebracht worden; dies aber wohl immer nur in geringem Mage. Es ift bamit nicht geleugnet, daß es eine afrikanische Kultur jemals gegeben habe. Wenn auch die Keime von außen gefommen find, haben boch Boben, Klima und anbre äußere Bedingungen und vor allem bas einmal vorhandene Menschenmaterial ihrer Entwickelung bestimmte Richtungen gegeben und ihren Früchten einen eigentümlich afrikanischen Stempel aufgeprägt. Bon keiner gilt bies mehr als ber ägnptischen, ber ältesten, merkwürdigften und folgenreichsten von allen. Die Einwanderung ihrer ältesten Träger aus Usien wird heute von den Agyptologen fast burchaus angenommen. Uns genügt biese Annahme; eine bestimmtere Frage nach bem Woher? aufzuwerfen, kann unfre Sache hier nicht sein. Dagegen werben wir nach bem Wohin? dieser Kultur, b. h. nach den Nichtungen, in denen sie ihre Strahlen warf, im Berfolge unfrer Darstellung noch oft zu forschen und bei so mancher ethnographischen Thatsache aus bem innersten Afrika bie Blicke bes Lesers nach ber uralten Kulturstätte im Nilthale zurückzulenken haben. Sie felber blieb, im Norden vom Meere und auf beiben Flanken von Buften begrenzt, auf bas Nilthal und seine nächsten Umgebungen beschränkt. jo daß nur im Suden eine Ausbreitung möglich war, welche sie aber wohl nicht einmal bis auf das abessinische Hochland führte, wo die Wiege des Blauen Nil steht. Als diese derart abgeschlossene Kultur längst ihren Höhepunkt erreicht, ja vielleicht ihn überschritten hatte, nahm wiederum, von Westasien kommend, die arabische ihren Lauf von Norden und Often nach bem Herzen bes Erbteiles zu, bem sie längst schon nahegekommen war, als die europäischen Entdeder erft begannen, den Fußstapfen der arabischen Sändler, Bioniere ber Kultur im guten und schlimmen Sinne, zu folgen. Aber fie führte zur Begründung eigner Kulturzentren in bauernben Staatsgebilben, großen Stäbten, zahlreichen thätigen Völkern nur im Sudan, dem natürlichen Übergangsgebiete zwischen Nord = und Mittel= An der Oftkufte ist Ahnliches nur im fleinsten Maßstabe gelungen. Regierungen find nicht Sache der Afrikaner, und es steht baher in geradem Berhältnisse zur Schwäche biefer Regierungen ihre völkerbildende Macht. In Bornu, wo infolge eines ausgleichenden und zentralisierenden Regierungssystemes mehrere Stämme im Laufe ber Zeit fast gang vernichtet worden sind, überschreitet die Rahl ber innerhalb ber Reichs= grenzen noch geredeten Sprachen nach Barth fünfzehn. Die Europäer aber, die schon zur Beit der Griechen des 8. Jahrhunderts Pflanzstätten an der Nordfüste des Erdteiles begrünbeten und burch die Herrschaft Roms Ruß faßten in ganz Nordafrika von Numidien bis Agypten, find, mit Ausnahme ber subafrikanischen Rolonie, im übrigen Afrika vorwiegend am Rande geblieben und haben bis auf die jüngste Zeit einen viel geringern Ginfluß als die Araber und die Agypter auf die Kultur Afrikas geübt.

Wie es im allgemeinen zu ben Merkmalen bes Negercharakters gehört, ohne Anstoß von außen wesentlich seiner Trägheit überlassen zu bleiben und wenig aus sich selber zu thun, so haben überhaupt die äußern Einslüsse nicht tief ins Junere ihre Wirkung erstreckt. Der

indischen Ginfluffe, die an der Oftkufte hervortreten, sei hier nur vorübergehend gebacht. Das eigentliche Negertum hat von all bem, was ihm hier geboten ward, wenig aufgenommen. Man kann sagen, daß andre Naturvölker, wie z. B. die Malagen, mehr burch ihre Nachbarn gewonnen haben. Um so auffallender aber ist es, baß, wenn man von den von außen her verpflanzten Rulturen der randweise eingedrungenen Bölker, seien sie hamitischen oder semi= tischen, malanischen ober arabischen Blutes, absieht, die auffallende Thatsache zu konstatieren ift, daß nach dem Innern zu die Sohe der Kultur, soweit fie fich eben am Reichtume und der Mannigfaltigfeit bes Kulturbesites, ber Stetigfeit ber Verhältniffe, bem Wohlstande und der dichten Bevölkerung mißt, im allgemeinen größer ift als in den mehr periphe= rifden Landschaften. So hohe Entwidelungen, wie fie bei ben Monbuttu, Njam-Mjam, Baganda, bann bei einer ganzen Anzahl von Stämmen im mittlern und füblichen Kongogebiete nachgewiesen find, finden wir, jene ebengenannten Ausnahmen abgerechnet, nirgends in den Küstengebieten. Sie gehören recht eigentlich bem Herzen des Erdteiles an. Wo mag die Ursache hiervon zu suchen sein, nachdem doch nachweisbar so manche Bereicherungen der Rultur diefer Bölker ihren Weg von der Küfte her ins Innere gefunden haben? Ohne Zweifel liegt eine große Urfache im Sflavenhandel, ber fiberall, wohin er drang, die Länder ent= völkerte und verwüstete, Bölker gegeneinander hette, die Bande der Staaten und Familien lockerte, vielen Elend und nur einigen Genuffe ohne bildende Kraft brachte. Die maffen= hafte Branntweineinfuhr mag an der Westküste das Niveau der einheimischen Kultur erniedrigt haben, und die Rämpfe um ben Borrang im Sandel mit den Weißen konnten ben peripherisch wohnenden Stämmen ebensowenig zu gute kommen. Allein auch abgesehen von aller bewußten Gewaltthat und Korruption, wirken auf die materielle Kultur dieser Bölker selbst die friedlichen Handelsbeziehungen zersetzend. Über diesen Prozest, welchen man nicht erwarten würde, hat uns Schweinfurth in einigen interessanten Bemerfungen seines "Im Herzen Afrikas" belehrt. Er sagt bort, daß an den autochthonen Künsten der Afrikaner man sehe, wie der Berkehr mit der Außenwelt, statt zu befruchten und zu beleben, überall nur zerstörend gewirkt habe, und wie einzelne Bölfer mit ihrem Fortschritte auf der Bahn der äußern Gesittung von der europäischen Industrie nur um so abhängiger wurden in allen Bedürfnissen eines verfeinerten Lebens. "Die Wohlfeilheit ber bargebotenen Artikel auf ber einen und die guten Preise, die für Naturprodukte gezahlt werben, auf der andern Seite erklären bies jur Benuge. Warum follte fich ein Reger= schmied die Mühe machen, ein Messer anzusertigen, wenn ihm Dupende gegen einen einzigen Rautschufflumpen, ben er spielend im Balbe gesammelt, geboten werden? einen großen Teil der Nordhälfte Afrikas bewohnenden mohammedanischen Bölker liefern bafür einen noch schlagendern Beweis, indem sie von Jahr zu Jahr weniger produktiv Den gleichen Ginfluß, wie die europäische Welt auf biefe, haben fie felbst wieder werden. auf die Bolfer, welche, feit sie dem Islam verfallen, in der Kultur allmählich gurudschreiten, und bei welchen die letten Spuren eines einheimischen Gewerbsteißes in furzer Zeit zu verschwinden drohen."

Was folgt hieraus für die Beurteilung der eigentümlichen Kultur der Ufrikaner, als daß ihre geistigen Elemente und Wurzeln allzu schwach und vergänglich sind? Die Sinfälligkeit der Kulturblüten ist ein allgemeines Merkmal der Raturvölker, das hier in Afrika nur darum so deutlich hervortritt, weil die Blüte selbst größer und prächtiger als anderwärts ist. Indessen genügt ein Blick auf die Einförmigkeit der wichtigsten Zweige afrikanischer Technik, wie z. B. der Eisenbereitung oder der Holzschnikerei, um zu erkennen, wie verheißungslos diese Entwickelungen im wahren Grunde sind (vgl. die Abbildungen auf S. 33, 34 und 35). In der That möchten wir uns trop großer Abstände nicht jenen anschließen, welche mit einem gewissen ahnungsvollen Staunen von höchst

unerwarteten Kulturunterschieben innerhalb bes innerafrikanischen Bölkerkreises sprechen. Wir halten selbst Schweinfurths Qualisikation ber Monbuttu als eines Bolkes, bessen Kultur weit über das hervorrage, was man sonst in Zentralafrika sindet, für leicht geeignet, Misverständnisse wachzurufen. Die Wahrheit ist, daß im Nahmen der Kulturarmut und der im ganzen niedrigen Entwickelungen, welche Junerafrika bietet, eine ganze Neihe von begünstigtern Entsaltungen hervortritt, die freilich, so glänzend sie sich auch von ihrer Umgebung abheben, im Bergleiche zu den uns viel näher stehenden Erscheinungen des ägyptisch=arabischen Kulturkreises noch der Barbarei angehören.

Solche Behauptungen wollen substantiiert sein, sollen sie nicht zu irrtümlichen Aufsfassungen führen, und es wird auch aus praktischen Gründen, nämlich im Zusammenhange mit der Frage der Entwickelungsfähigkeit der Afrikaner und den möglichen Anknüpfungspunkten für höhere Kultur, nicht ohne Interesse sein, im Berlaufe unfrer Betrachtungen



Berichiedene Berate ber Baganda (aus R. B. Fellins Sammlung). Bgl. Tert, S. 32.

genauer bie Bunkte ins Auge zu fassen, wo biefelbe über bas innerafrikanische Daß merklich hinausragt. Man thut biefen "autochthonen Rulturen" ber Monbuttu, Waganda, Wanyoro 2c. kaum unrecht, wenn man ihre Überlegenheit über das, was andre Naturvölker in biefer Sinsicht bieten, vorzüglich in Dingen bes materiellen Kulturbesites fucht, während sie in den geistigen Grundlagen der Kultur nicht wesentlich über dieselben hinaus= ragen. Gie mahren damit nur bas innerste Wefen ber afrikanischen Rultur, benn gerabe diefe verhältnismäßig hohe Entwickelung der materiellen Seite der Kultur mit ihrem Gegen= fate jum Burudbleiben ber geiftigen gibt Ufrita, als Ganges betrachtet, einen besonbern Rulturcharakter. Es liegt etwas Schweres, Niederziehendes, Stabilisierendes in diesem Betriebe des Acerbaues und der Biebzucht bei meist so geringer Entwickelung der staatlichen und religiösen Einrichtungen. Man gewinnt den Eindruck von reger Sorge für bie ersten Clemente des Lebens und zugleich von völliger Bernachläffigung höherer Lebens= äußerungen. Daher auch die so erstaunliche Gleichmäßigkeit, mit der diese materielle Kultur und vor allem ber Aderbau über ben größten Teil von Afrika verbreitet ift. Diese Thatsache trägt zunächst einen binnenländischen Charakter, indem sie mit der Schwerbeweglich= keit bes Landgebannten eng zusammenhängt. Aber sie wurzelt weiterhin tief in ber Anlage ber Reger, welche ihre Sauptstärke nicht auf ber geistigen, fondern auf ber körperlichen Seite, nicht im Aufschwunge, sonbern im Beharren findet. Der Neger ift fleißiger, als man gewöhnlich glaubt, und vor allem förperlich ausdauernd; er ist auch nicht so tierisch bumm, wie er lange von intereffierter Seite bargestellt murbe, aber er erhebt fich feltener als 3. B. ber Altamerifaner zu beherrschenden geistigen Sohen. Er hat feine burchgebilbete Mythologie, wie bie polynesische, feine Schrift, nichts Monumentales, nichts entfernt an bobe Runft Anklingendes geschaffen.

Dier gembe de höfen Exprendites best Naturisties 4D hans undere bet Grand fertr Machine in finden, melde best somplieren Gemaildenn jude Häbbe in gleistundernen bet mellern Staller hälfen nichte Häben melden. Diefelle 1028 mindelt wirst gehabet hendliche betren dels der werden Machinelle quie den die eine melden die Gemänder die Periodenden nach mit Gere betriebene Machinel, bet Seinricht abs Möglighet niere belören Steinlich mag biste, die die in die Gefriebe eingestägen Stallerstalle Schau (E. 2004 bes Mösteman, biste, die die in die Gefriebe eingestägen Stallerstalle Schau (E. 2004 bes Möste-



Belgefähr ber Juristaltern Siedem ber Beiten Millenduckti. Mai. Bep., G. 10.

george process, mar om see and the second field for the Childholdhy Book for Kremotic rhap by the Montanay. Call hold the second field from the rest to the district Remoting and the second field from the first the firs

Robertor und die teologien pielliersen Kinder des Schwisse, der medens gelijere Kell mich mit gelem Gerande den Regers papielle. Diele meldikalinskligt geste Wirdermong: Et al bezu auch feutrelichte, welche der Richbertor, im Hoofen Gegenlage ju dere Bollholdie, ju door lofgenzeichen SinSilfe bes Stlavenbanbels eine Menschenausfuhr zu nahren, bie feit Rahrtaufenben bie Nachbarlander mit Afrifanern überichwemmt und baburch beren Bevolkerung in manchen Källen gründlich verändert hat. Es ift bies vor allem in Amerika geicheben, wo in einigen wichtigen Gebieten, wie Jamaika, Ruba, Sübkarolina, heute die Abkömmlinge biefer zwangsweise eingewanderten Reger bie Summe aller andern Elemente ber Bevölkerung überwiegen, und wo man ihre Befamtgahl mit ben nachweisbaren Difch= lingen auf minbeftens 20 Millionen ichagen tann. Zwar verharrten fie in der Regel auch hier in niedrigern Lebenöftellungen und verleugneten bamit nicht ben paffiven Grundzug ihres geschichtlichen Charafters. Allein alle Erziehungsfähigkeit, die in ihnen schlummert, wird nach und nach burch bie Forberungen ber Umftanbe, unter benen fie leben, in Resultaten bethä= tigt, welche unfer Urteil über die Befähigung und die geschichtliche Rolle diefer Raffe in einer vielleicht nicht fehr fernen Beit erheblich ju anbern bestimmt find.

Und biefe Schätung burfte auch auf Afrita felbit gurudwirten, um ben für alle Naturvölker fo gefähr= lichen Übergang von ihrem barbarifchen Ruftande gur Rultur mefent= lich zu erleichtern. Der religiösen Anlage ber Neger bürfte babei injofern eine besondere Rolle zugewiefen fein, als fie fich vor andern Boltern aufnahmefähig gegenüber ben Lehren ber beiben großen monotheisti= fchen Religionen, bes Chriftentumes und bes 38lam, gezeigt haben. Befonders ber Islam hat in den letten Jahrzehnten von Norben und Often her große Eroberungen in Innerafrita gemacht. Aber auch die materielle Rultur der Weißen wird hier fo zerftorend wie in Nordamerifa ober Bolynesien



Baffen ber Ovaherero (Mufeum für Böllerfunde, Berlin). Bgl. Tert, G. 32.

nicht auftreten können, benn sie findet ein in Acerdau und Handelsbetrieb und teilweise auch im Gewerbe fortgeschrittenes Bolk vor, das an seiner altererbten Leistungsfähigkeit in diesen Dingen einen Rüchalt besit, welcher ein einfaches Weggeschwennntwerden durch die Wogen der Kultur, ein sast epidemisches Hinsterben nicht gestatten wird. Und so dürfte diesen durch Jahrtausende von den Kulturströmungen nur berührten, nicht durchdrungenen Bölkern des dunkeln Erdteiles eine geschichtliche Zukunst vorbehalten sein, die nicht nur größer als ihre Vergangenheit, sondern auch als die Erwartungen und Boraussichten sich erweisen wird, welche die Schriftgelehrten der Weißen sich selbstgefällig zurechtlegten. Denn den in der Kultur gealterten Völkern steht die Masse der Afrikaner als ein Volk starker Muskeln und naivekräftiger Empfindung gegenüber, dessen junges Vlut vielleicht an mehr als einer Stelle berusen sein wird, die schlassen Abern der gealterten Kulturträger zu stärkerm Pulsieren zu bringen.

# I. Güdafrifaner.

### 1. Landschaft und Haturerzeugnisse Südafrikas.

"Ein menschenarmes Steppenland, im einsamften Teile des Beltmeeres nach bem oben Guben binausragend."

Inhalt: Lanbschaftlicher Charafter Subafritas. — Fließende Gemäffer. -- Klima. — Pflanzenwelt. — Tierwelt.

Indem wir Südafrika auffassen als den füdlich von der Cunene= und Bambesi= mündung gelegenen Teil des Kontinentes, erkennen wir ein Land von vorwaltender Hoch= ebenengestalt, welches mit dem Weere sich nur durch schmale Rustenfaume verschwistert, in die es an manden Stellen mit schwer zugänglicher Steilheit abfällt. Die mittlere Sohe dieser Hochebene fann zu 800 - 1200 m geschätt werben. Im Guben und Diten find berselben Gebirge aufgesett, die als lang hingezogene Ketten von erheblicher Durchschnitts: höhe, aber mit nicht jehr ftark ausgeprägten Gipfeln fich aufbauen. lettern werben zu 3160 m (Cathlin's Peak in 29° füdlicher Breite) und 2600 m (Kompaßberg) angegeben. Diese Gebirge erreichen ihre stärkste Entwickelung im Often, wo sie ale die Drakenberge von der Algoabai bis jum Wenderreise des Steinbockes ziehen, um bort als rechter Thalrand des Limpopo in das Tiefland von Inhambane abzufallen. Im all: gemeinen bildet dieser Gebirgsbogen auch den erhöhten Rand des südafrikanischen Plateaus. Doch ist diese Funktion im Diten schärfer ausgesprochen als im Guben. Dort finden wir nämlich die einzige zusammenhängende Gebirgsfette der Drakenberge, die nach Diten hin sich hügelig nach dem Meere zu abdacht, während sie nach Westen gleichfalls mit vor: geschobenen Söhen an das Tafelland sich anlehnt, welches Baal und Dranje durchfließen, zugleich aber gegen Nordwesten zu weiter als alle andern Gebirge sich auf demselben mit beträchtlichen Höhen ausbreitet, so das wechselvoll gebaute Transvaalgebiet erzeugend.

Der Sübrand bes Tafellandes ist nicht so einfach gebaut, sondern zeigt einen stufenstörmigen Absall, welcher durch zwei hintereinander und in gewissem Grade auch überseinander liegende Gebirge bezeichnet ist. Das Land erhebt sich steil vom Meere aus zu der durchschnittlich bis 1600—1800 m und in einzelnen Gipfeln bis 2200 m ansteigenden Bergkette der Zwarteberge, von welcher es auf die 1000 m hohe Hochebene der Karru absteigt, einer Hochstäche aus mit Sand gemischtem Thone, der in der regenarmen Zeit sehr hart und steinartig trocken wird, wonach die Hochebene selbst ihren Namen erhielt, denn karru heißt in der Hottentottensprache hart. Jenseit dieser welligen Ebene, welche wie ein großes Längsthal sich über 1500 DMeilen Obersläche ausbreitet, erhebt sich ein andres Gebirge, das in seinem westlichen Teile den Namen Roggeveld sührt und im

Bollerfunde. I.

östlichen erst Nieuweveld und bann Schneeberge heißt. Den lettern gehört nebst dem obengenannten Kompaßberge eine ganze Anzahl von über 2000 m hohen Gipfeln an, und biefe rechtfertigen, wenigstens ben größern Teil des Jahres hindurch, durch bleibende Schneebede ben Ramen Schneeberge. Innerhalb biefes großen Gebirgsbogens liegt nun bie Hochebene des Kaplandes, welche von 1800 m Höhe allmählich zum Dranjefluß herabsinkt, der nebst seinen Rebenflüffen in schmalen, stellenweise bis 300 m tiefen Thälern (Rloofs, Alüfte) die durchschnittlich 1000 m hohe Hochebene durchfließt. In gleicher und an einigen Stellen beträchtlicherer Sohe fest fich im Norden des Dranje bieje Sochebene in ber Ralahariwüste, die einen Naum von ca. 10,000 OMeilen umfaßt, fort. Kleine Höhenzüge und tafelförmige Berge find spärlich über diese Fläche zerstreut und erheben sich nur an ber Bestfüste zu beträchtlicherer Sohe (Omatafo, 21° füblicher Breite, 2700 m), ohne indessen Gebirgsnatur anzunehmen. Gine bestimmte Grenze läßt sich bieser Hochstäche im Der Mgamisee (nach Livingstone 1132 m) und seine nördlichen Norden nicht ziehen. Rustüsse liegen noch über 1000 m hoch, und aus allem, was wir über die weiter nördlich am Zambest und über diesen hinaus gelegenen Landschaften wissen, geht die Richtigkeit der Auffassung R. Nitters hervor, daß dieses südafrikanische Hochland ein Teil des Plateaus von Afrika felbst sei.

Einem allgemeinen Überblicke erscheinen also die Höhenverhältnisse Südafrikas in der Weise angeordnet, daß ein starker Gegensatz zwischen Often und Westen besteht, indem im Often die größten, zusammenhängendsten und zugleich ausgebreitetsten Erhebungen vorhanden sind, während der Westen deren nur niedrigere und verseinzeltere zählt. Der Westen nimmt dadurch bis zum Wendefreise hinauf mehr an den orographischen Eigenschaften des Innern als des Ostens teil.

Für bie fließenden Gemäffer, abgesehen von den unbedeutenden Ruftenflugden, welche die dem Meere zugewandten Gehänge des Hochlandes in meift raschem Laufe durcheilen, find in dieser Bodengestalt sehr verschiedene Wege des Abflusses gewiesen, wie bas dem Wejen der Hochstäche entspricht, welches ja sehr entschiedenen Abfall nach einer Bunächst sammelt ber Dranjestrom die von ben ober ber anbern Seite ausschließt. Gebirgen des Kaplandes nach dem Innern strömenden Gemässer in tiefen Thaleinschnitten, beren Bande oft fast senkrecht emporsteigen, so bag bas Baffer wie in engen Kanalen Zusammengebrängt und außerdem noch durch die klimatischen Berhältnisse sehr ungleich, zeigt die Wassermenge biefes Stromes außerordentliche Unterschiede, und es gibt Stellen, wo ber höchste und niedrigste Wasserstand in ein und bemfelben Jahre um viele Meter auseinander liegen. Diefer Unterschied wird um fo größer durch die Thatsache, bag ber Oranje, weil er aus ben regenreichern nach ben regenärmern Gegenden bes Kaplandes fließt, von ber Aufnahme bes Laul (ober Sai Garib), seines größten Nebenflusses, an feinen nennenswerten Zufluß und vor allem feinen dauernd wasserführenden aufnimmt. fonbern nur Bade, welche zeitweilig Baffer haben (Fiumaren), in ber Regel aber ben weitaus größten Teil bes Jahres hindurch troden liegen. Der Limpopo trägt nicht, wie ber Dranje, die Merkmale des Stromes einer durren Hochebene, sondern er ist fast in seinem ganzen Laufe ber echte Sohn bes Gebirges und zwar eines zum minbesten nicht wasserarmen Gebirges, um erst gegen seine Mündung hin sich zum Tieflandstrome zu verlangfamen und zu verflachen. Er entspringt ebenfalls im Innern Gubafrikas, findet aber keinen so direkten Weg nach außen wie sein westlicher Bruder, sondern fließt am West: abhang der Drakenberge entlang erst nördlich, um bei ihrem Nordende oftwärts nach dem Indischen Dzeane durchzubrechen. Nicht bloß durch seine östliche, sondern auch durch seine nördlichere Lage ift er der masserreichste und regelmäßigste unter ben größern Glüssen Südafrifas. Zwischen Limpopo und Zambest gibt es eine größere Zahl von wasserreichen

aber kurzläufigen Flüssen, während zwischen Dranje und Cunene kein einziger eigentlicher Fluß, sondern nur selten und unregelmäßig sich füllende Rinnfale zum Meere führen. Und ebensolche Rinnfale sind es, die von Süden her dem Ngami zustreben; im Tioge hingegen besitzt letzterer einen dauernden nördlichen Zusluß.

Südafrika ist also im Vergleiche zu seiner Ausdehnung arm an Flüssen und hat vor allem keinen schiffbaren Fluß. Indessen kehrt auch hier der Gegensat wieder zwischen der westlichen und östlichen Hälfte dieser Landschaft, der nicht minder deutlich in der Hydrographie als in der Oberslächengestalt sich ausprägt. Die Hauptursache desselben werden wir sogleich in den Klimaverhältnissen erkennen.

Das Klima Südafrikas ist im allgemeinen ein trodines, jedoch verhalten sich bezüglich ber Regenmengen die bem Meere zugewandten Gebirgsabhange anders als bas Innere, weil an ihnen die feuchten Seewinde ihre Maffer abstreifen, um, trodner geworden, über das Innere hinzuwehen. Die Feuchtigkeitsbringer für diese Region find nun hauptfächlich die Die und Südostwinde, und so kommt es, daß die reichsten Niederschläge im Often des Landes fallen, das durch seine beträchtlichern Gebirgserhebungen auch am geeignetsten ift, einen möglichst großen Anteil ihrer Feuchtigkeit zu verdichten. An ber Westküste aber kommen diese Winde nicht nur bereits ausgetrocknet an, sondern es fließt hier außerdem eine kalte Meeresströmung, der fogenannte füdafrikanische Kustenstrom, die Ruste entlang, welcher die wärmern und feuchtern landwärts wehenden Winde ihrer Feuchtigkeit beraubt, che fie bas Land erreichen. Darum tritt im Damaralande eine fast wustenhaft burre Natur unmittelbar bis an die Kufte heran. Die Regenmenge ber Kapftabt beträgt jährlich 598 mm und hat sich im östlichen Teile der Karru bei Graaf Neynet auf 330 vermindert. Es find diese Zahlen an und für sich nicht fehr gering; die Regenmenge ber Kapstadt entspricht z. B. fast genau berjenigen von Berlin und wird nur wenig von der Londons übertroffen, die Berteilung aber ift eine gang andre, benn felbft in ber Rapftabt fteht einem fast regenlosen Commer der regenreiche Winter gegenüber, in welchem 1/2 ber gangen Regenmenge fällt, während ca. je 1/4 auf Herbst und Frühling, auf ben Commer (Dezember, Januar, Februar) aber noch nicht 1/80 entfällt.

Noch abweichender ist die Trockenheit der Luft, die eine sehr beträchtliche ist und den Klimacharafter des Landes in hervorragender Weise beeinflußt. Sie vor allem rechtsertigt die Bezeichnung Südafrikas als eines "trocknen Landes". Während man in der Kapstadt 70 Proz. relative Feuchtigkeit mißt, sinkt diese schon in Graaf Rennet auf 56 Proz. und nach G. Fritsch' Messungen im Bawangketsilande sogar dis auf 15 Proz. herad. Bei solcher Trockenheit dorrt alles aus, was Feuchtigkeit abzugeden im stande ist. Holzgeräte, welche an der Küste für vollkommen trocken galten, schwinden im Innern in ungeahnter Weise; Neudauten sind in einigen Tagen ausgetrocknet, das einsach an der Luft getrocknete Fleisch erhält sich unverändert Monate hindurch 2c. Vor allem zeigt aber die Vegetation die Spuren dieses Klimas, indem grünender Pslanzenwuchs sich nur an den geschützesten Stellen, wie Schluchten, steilen Felswänden und dergleichen, hält, während der ungeschützte Voden zu einer steinharten Kruste austrocknet.

Der Ackerbau ist unter solchen Berhältnissen natürlich nur mit Silfe ber künstlichen Bewässerung möglich, und selbst diese ist ihrerseits in bedauerlichem Maße erschwert durch die Unzuverlässigkeit vieler natürlicher Quellen, deren Bersiegen schon manche Ansiedelung gezwungen hat, sich nach einem andern Plațe umzusehen, wie denn selbst eine so alte europäische Ansiedelung wie Bloemsontein in dem regenarmen Jahre 1862 nahe daran war, ausgegeben, d. h. nach einem wasserreichern Orte verlegt, zu werden. Der Getreides dau wird im eigentlichen Kaplande und im Innern schon längst nur noch an den begünsstiatsten Stellen getrieben, wo die Feuchtigseit sich lange erhält. Das Gedeihen aller

Kulturgewächse ist an solchen Orten ein sehr rasches, und es wird z. B. Mais oder Kasserhirse, welche im Ottober gepstanzt wurde, schon Ende Februar eingeerntet. Aber im allgemeinen ist Südafrika kein Ackerland, und selbst für Rinder ist es zu trocken. Dagegen
ist es gleich Australien ein prädestiniertes Schaszuchtgebiet. Merkwürdigerweise glauben die
Bewohner der Kapkolonie an eine noch weiter gehende und ziemlich rasche Ausktrocknung
bes Landes. Man sindet die sehr oft als Beweis angeführten Reste von einst größerm
Baumwuchse immer nur an beschränkten Örtlichkeiten, und G. Fritsch hebt mit Recht
hervor, daß in ganz Südafrika die Bäume nur in geringer Zahl und fast allgemein durch Arten vertreten seien, welche große Trockenheit zu ertragen vermögen. Doch liegen zu viele
Thatsachen vor, die mindestens auf sehr häusig vorkommende örtliche Fälle von Trocknerwerden hindeuten. Man hat selbst den Nückgang der Eingebornen zum Teile dieser eigentümlichen Erscheinung der "Austrocknung" Südafrikas zugeschrieben.

Die Berteilung ber Temperatur ift eine viel gunftigere als die ber Feuchtigfeit und bas vor allem an ben Ruften, wo bie burd bie Trodenheit geschärften Gegenfate eine Milberung durch ben Ginfluß ber feuchten Seeluft erfahren. Die mittlere Jahrestemperatur ber Kapstadt beträgt 16,8° und die ihres Winters 13° C., die von Pieter-Maribburg 18,2°; am lettern Orte finkt ber Unterschieb zwischen Sommer und Winter auf 7° C. Die Gegenfähe werden schärfer im Innern, wo 3. B. Graaf Rennet einen Unterschied von 11° zwischen Sommer und Winter zeigt; aber nirgends find fie übermäßig groß. Die höchsten Temperaturen, die in der Kapstadt gemessen wurden, schwanken um 38°, die von Graaf Reynet um 40° C. Stark ist ber Gegenfat von Tageswärme und Abendkühle burch die Trodenheit und Helle ber Luft. Auf bem Hochlande bes Innern ift Gisbilbung nicht felten, aber sie ist eine vorübergehende Erscheinung, ebenjo wie ber Schneefall, welcher nur in ben Gebirgen eine dauernde Schneedecke erzeugt. Gin foldes winterloses Klima, wie man es scharf ausgeprägt in Südafrika findet, wirkt in manchen Beziehungen tropisch auf ben Menschen. Es fällt, wie G. Fritsch bemerkt, der tonisierende Ginfluß fort, welchen die falte Jahreszeit der organischen Faser mitteilt, und so tritt allmählich ein Sinken der Körperfunktionen ein, welches sich besonders im Berluste der Thatkraft und in der eintretenden Schlaffheit ber Bewegungen äußert. Sowohl bei den eingewanderten als den bort gebornen Weißen foll dieser Einfluß merklich hervortreten, und die allerdings etwas verdächtige Behauptung, daß selbst die Haustiere sich viel lentsamer, janfter und, bis auf Rate und Sund herunter, friedlicher zeigten, befräftigt, wenigstens dem Anscheme nach, diese Erfahrung.

Die Pflanzenwelt Gubafrikas ist vor allem in dem Gebiete füblich vom Dranje außergewöhnlich reich, ja im Verhältnisse zu ihrem engen Gebiete viel reicher und vor allem eigentümlicher als irgend eine andre. Wit ihren 8000 Arten ist sie in diesem dem Pflanzenwuchse keineswegs sehr günstigen Klima ein Rätsel, das nur die geschichtliche Betrachtung der allmählichen Entwickelung des Pflanzenlebens der Erde zu lösen im ftande sein wird. Bom Gesichtspunkte des Augens für die Menschheitsentwickelung aus betrachtet. ift sie jedoch arm und unbedeutend. Schon das ift ungünftig, daß die vorherrschenden Bewächse zu ben Sträuchern gehören, fo daß eigentliche Balber fehlen, ebenfo wie auch die Wiesen im nordischen Sinne nicht vertreten sind. Aber außerdem sind gerade die charafteristischsten Familien der Proteaceen, Ericaceen, Pelargonien, Lobelien, Craffulaceen, Orgaliden, Orchideen hier fast oder gang nuplos für den Menschen. Die einzige Frucht. deren Rugen mit dem unfrer Obstarten verglichen werden kann, ift die Sottentottenfeige (Mesembryanthemum edule), welche allerdings eins der weitest verbreiteten Gewächse des Kaplandes ist; in rohem Zustande geschmacklos, gibt sie eingemacht ein angenehmes Gericht. Die Rapstachelbeere (Physalis pubescens) wird trop ihres Namens von einigen

für eingeführt erklärt. Die Früchte ber Kaffernkastanie (Brabeium stellatum) sind efbar, nachdem sie einige Zeit in Wasser gelegen haben. Die Zwiebeln von Ixias und andern Lilien bilben einen Sauptbestandteil in der Nahrung der Bujdmänner und Koranna, ebenso ber Kern ber gewaltigen Burgel bes Elefantenfusics (Testudinaria elephantipes) und das Mark ber Stämme von Zamia. Die Blutenstände der Wafferpflanze Apomogeton distachys werden wie Rapern ober als Erfat für ben Spargel gegeffen. Mls Arznei: pflanzen haben einige Diosma-Arten, dann Arctopus echinatus, vor allen aber die Alve einen großen Ruf in der Rolonie. Nach außen dringt nur der Ruf der lettgenannten, von beren eingedicktem Safte jährlich eine nicht unbeträchtliche Menge ausgeführt wirb. Auch bem Honig in den Alektarien der Protea mellifera werden heilende Mrafte gugeschrieben. Die Bachsbeere (Myrica cordifolia) liefert ein gleich bem der Bienen verwertbares Pflanzenwachs. Aber damit ist die Liste ber für den Menschen einer erheblichen Bedeutung fähigen Gewächse auch schon abgeschlossen, und es bleibt nur hinzuzufligen, daß der Mangel an eigentlichem Baumwuchse sich schon jest in der ungemein rasch vorgeschrittenen und unter den dortigen Berhältniffen doppelt unheilvoll wirkenden Entwaldung empfindlich geltend gemacht hat, sowie daß der natürliche Graswuchs sich selbst für ausgedehntere Rindviehzucht als zu gering erweist.

Unter diesen Berhältnissen ist es nicht zu verwundern, daß die hier einheimischen Bölker über einen niedrigen Entwickelungsgrad in der Biehzucht und im Ackerdau sich nicht erhoben haben. Nur oasenartig sind die Stellen, wo sie aus einer reichen Fülle von Naturgaben schöpfen konnten. Im allgemeinen ist das Land einer stetigen, seschaften Bewirtschaftung nicht günstig, und dies haben nicht nur die Eingebornen erfahren, sondern auch die mit einem höhern Grade von Intelligenz, Ausdauer, Boraussicht und mit bessern Geräten und Haustieren ausgestatteten europäischen Kolonisten, in deren Gedeichen und Fortschreiten eine merkwürdige Neigung zum Nomadisieren oft wahrhaft verderblich eingriff.

Indessen gerabe in diesem Charafterzuge ist auch noch etwas andres, nämlich der Tierreichtum Südafrifas, zu beachten. Was in der Allgemeinschilderung Afrifas von dem Tierreichtume eines großen Teiles dieses Kontinentes gesagt wurde, findet auf Südafrika in erster Linie Anwendung. Die ersten Europäer fanden hier eine geradezu beispiellose Menge ber riefigen Didhäuter: ber Glefanten, Rhinozeroffe und Fluftpferde, ber wilben Raffernbuffel, ber Giraffen, ber Zebras und Quaggas, ber Antilopen, beren Dannigfaltigfeit (ca. drei Siebentel der befannten Arten fommen in dem verhältnismäßig fleinen Raume zwischen bem Wendefreise des Steinbockes und ber Subspite vor) und Menge erstaunlich find. Beute ift ein großer Teil bieser Tiere, die zu verschiedenen Zwecken gejagt, oft aber auch zwecklos hingeschlachtet wurden und welche die Jagdleidenschaft auch bei vielen Weißen zu einem ber Kulturausbreitung bireft entgegenstehenden Triebe steigerten, aus dem gemäßigten Sudafrika verdrängt. Hunderttaufende von Springboden, welche einst für die Felder und Triften der Boers verderblicher als Seuschreckenzüge waren, gibt es nicht mehr. Einzelne Elefanten werden in den Waldungen in der Rachbarschaft des Großen Fischflusses gehegt und kommen in einer die Jagd lohnenden Ungahl füdlich vom Rambesi nur noch im Matabele= und Damaralande vor. Die Rhinozeroffe find im Rap= lande feit 1853, die Flugpferde, einst ungeheuer häufig, jeit 1857 ausgerottet, und Buffel gibt es nur noch in wenigen fleinen Gebieten. Der Strauft ift einem ähnlichen Schickfale nur baburch entgangen, daß er zum Haustiere gemacht wurde. Nicht minder find auch die Naubtiere mehr und mehr gurudgedrängt, welche begreiflicherweise ungefähr im gleichen Berhältniffe wie die Wiederfäuer und Dichauter hier einst häufig maren; besonders der Löme ift felten geworden. Leoparden und Hyanen sowie der gerade für die sud= afrikanische Fauna fo charafteristische Erdwolf (Proteles) find bagegen stärker vertreten,

und der Leopard gilt als eins der gefährlichsten und schädlichsten Raubtiere. Der Schafal ift ungemein häufig und spielt in ben Bolksjagen ber Eingebornen eine große Rolle. In ber Bogelwelt ift, abgesehen vom Strauß, eine ftarke, unmittelbare Beziehung zum Menschen nur in den durch Bertilgung von Insekten sich nütlich machenden Arten hervorzuheben, die eben hier von besonderer Wichtigkeit wegen des gewaltigen Insektenreich tumes find, den Südafrika aufweist. Heufdrecken, Termiten, Motten werden nur burch bie mit ihrer Zerftörung hauptfächlich fich beschäftigenden Schwalben, Steppenbrachschwalben, Mandelfrähen, Meropiden, Stare, Buphagiden, Riebige, Araniche in Schranken gehalten. Außerdem find die zahlreichen Raubvögel durch Vertilgung des bei dem Reichtume wilder und gezüchteter Tiere selbstverständlich nur zu reichlichen Alases von größtem Werte. Unter ben jagdbaren Bögeln find Perlhühner und verschiedene Nebhuhn= und Wachtelarten in erster Linie zu nennen. Aber im allgemeinen ift die Jagd auf Federwild bei ben Gudafrikanern nicht bedeutend. Bon Reptilien find besonders in Natal die Schlangen häufig; das Krokobil fehlt nur in den gemäßigtsten Teilen, schildpattliefernde Schildkröten find an ben Ufern ber Delagoabai zu finden. Groß ist ber Fischreichtum in ben Flussen und an ben Kuften und darum um jo auffallender die Abneigung gegen Fijchgenuß bei einem so großen Teile der Südafrikaner, nänklich bei allen Betschnanen und den meisten Kaffern. Nennen wir von den Infekten endlich noch die Tfetfefliege, beren Bedeutung für die Berbreitung des Menschen und seiner Haustiere in gewissen Bezirken eine ausschlaggebende ist, so wird man nicht leugnen, daß gerade hier besonders innige Beziehungen zwischen Tierwelt und Menfchen sich knüpfen konnten, teilweise sich knüpfen mußten.

## 2. Allgemeines über die hellfarbigen Hüdafrikaner.

"Meines Orts laffe mich bedünten, daß diefes uralte afritanifde Bolter fein."
Beter Rolb.

Inhalt: Stellung ber hellfarbigen Sübafrikaner innerhalb ber afrikanischen Bölker. — Beziehungen zwischen Buschmännern und hottentotten. — Die hottentottensprache. — Ethnographische Übereinstemmungen und Traditionen.

Einen nach Bau, Sprachen und Sitten eigenartigen Westandteil der afrikanischen Menschheit sinden wir in die halbinselartig verschmälerte und zugespitzte Ecke des Erdteiles gedrängt, welche wir als Südafrika abgegrenzt haben. Sie wohnen hier nicht allein, aber sie nehmen den größten und von Natur eigentümlichsten, sür Aultur aber vielsach ungünstig gearteten Teil desselben im Westen und Süden ein. Diese Thatsache der Ungunst ihrer Wohnstätten ist zu beherzigen, wenn man ihre in mancher hinsicht niedrige Stellung im Kreise der afrikanischen Völker verstehen will; denn für den Acerdau sinden sich nirgends in größerer Ausdehnung günstige Bedingungen, und Tausende von Quadratmeilen sind auch selbst für die Viehzucht zu dürr und zur steinig. Nechnet man dazu die durch jene Eck= und Nandlage bedingte Verkehrslosigkeit oder doch mindestens Verkehrsarmut bis zur Festschung europäischer Völker an den Küsten, so versteht man, wie gerade diese Völker eine Armut ihres Kulturbesites ausweisen, die schon im Gegensate zu den in dieser Weziehung ebenfalls keineswegs sich auszeichnenden Südnegern sehr auffallend sein muß. Melein es ist die gleiche Armut, welche wir in allen diesen entlegenen Vinkeln der Erde wiedersinden, sei es Feuerland oder Tasmanien, Labrador oder Lappland. Nur kommt hier

allerbings auch ein tieferer anthropologischer ober ethnographischer Unterschied hinzu, ben bie Beschreibung der beiden Gruppen der "hellen Südafrikaner", der Buschmänner und der Hotentotten, näher zu bestimmen haben wird, den wir aber schon jeht dahin andeuten können, daß diese Bölker sich durch kleinen Buchs und helle Hautkarbe sowie durch einzelne minder wichtige anatomische Merkmale vor der großen Masse der Afrikaner auszeichnen, während ihre Sprachen wahrscheinlich durchaus eigenartig sind und von ihren Sitten dasselbe in manchen Beziehungen behauptet werden kann. Der naheliegenden Verzmutung, in diesen Eigenschaften Wirkungen der Absonderung unter minder günstigen Naturzbedingungen zu sehen, stellt sich dann das kaum mehr zu leugnende, wenn auch leider immer noch höchst lückenhafte Vorkommen ähnlicher Völker in den verschiedensten Teilen von Zentralafrika entgegen, welche der Erscheinung dieser hellen Südafrikaner noch ein weiteres Interesse verleiht, nämlich das, vielleicht der einzige kompakt erhaltene Rest einer Bevölkerung zu sein, die einst allem Anscheine nach viel weiter verzbreitet war und aus einem großen Teile Afrikas von den heute vorherrschenden dunkeln Stämmen der eigentlichen Reger verdrängt worden ist.

Diefes Verdrängen und Ginschieben icheint sich in Subafrika nicht anders vollzogen zu haben als in der Beise, daß das gunftigst geartetete Land Sudafrikas, nämlich ber Diten, von den vordringenden Regern, in diesem Falle von den Kaffern im engern Sinne, in Besitz genommen wurde, beren Grenze gegen die Hottentotten und Buschmänner jest eine fast gang Gudafrifa, vom Ngamifee ober bem 20.0 an, halbierende Linie bilbet. Nach bem, was wir von der Natur Südafrikas gesagt haben, begreift es sich, daß diese früher hier anfässigen Stämme (wir vermeiben absichtlich den misverständlichen Ausbruck "Urbewohner") das schlechtere Los zogen, indem die stärkern Eindringlinge ihnen die Westseite zuwiesen. Man fann zweifeln, ob die Berknöcherung oder ber Hückgang bieser gelben Südafrikaner, welche hierdurch noch tief unter ber Rulturstufe der Raffernvölker stehen geblieben sind, in erster Linie dieser Versetzung unter ungünstige Lebensbedingungen zuzuschreiben sei. Darüber wird im nachfolgenden noch einiges zu sagen sein. Daß bie= jelbe aber bazu beigetragen hat, biese Bölker niederzuhalten, steht außer Frage. Bon ben minder gunftigen Naturbedingungen abgesehen, murbe ihnen ein boppelter Dafeinstampf aufgedrängt: die Buschmänner hatten mit den Kaffern um ihre Jagdgründe, die Hotten= totten um ihre Bichtriften zu kampfen; beibe untereinander aber wurden, je mehr sie zusammengedrängt wurden, besto mehr auch in den unvermeidlichen Streit gezwungen, der zwischen Jäger und hirt immer und überall wütet, wo beide ungludlich genug find, auf engem Raume beisammenzuwohnen. Der Buschmann sah in Ermangelung von Wild unbekümmert seines Stammverwandten Schafe, Ziegen, Rinder für Antilopen, Zebras, Strauße an. Daher die tödliche traditionelle Feindschaft zwischen bem Hottentotten und Buschmanne, welche wohl auch mit beigetragen hat, ihre ethnischen Merkmale in einen Gegensatz zu bringen, der ursprünglich vielleicht nicht so groß war.

Unbefangen betrachtet, lassen sich die anthropologischen Beziehungen der beiden hells farbigen Bölfer Südafrikas wohl am treffendsten dahin zusammensassen, daß der Buschsmann reinere, schärfer ausgeprägte Merkmale darbietet als der Hottentott. Nimmt man als die mehr oder weniger gemeinsamen Merkmale beider, abgesehen von der Farbe, die geringe Größe, die helle, faltige Haut, die kleinen Hände und Füße, die pfesserstornförmig versitzten Haare, die durchbohrten Oberarmknochen, die frühzeitig verknöcherten Nasenbeine, bei den Weibern den Fettsteiß und die sogenannte Hottentottenschürze an, so sind alle diese Merkmale schärfer ausgeprägt und beständiger bei dem erstern als dem letztern (vgl. die Abbildungen, S. 45 u. 47). So ist auch der Charakter des Buschmannes entschiedener wild und tierisch als der des Hottentotten, was freilich mit dem tiesen ethnographischen Unterschiede

zwischen dem unstet schweisenden Leben des Buschmannes und dem Hirtenleben des Hottentotten zusammenhängt. Vielleicht ist es nun gerade dieses lettere, welches zuerst der Meinung Eingang verschaffte, daß die Abschwächung der Merkmale bei den Hottentotten eine Folge der Vermischung mit Vantustämmen sein könnte, mit denen sie ja dieses Leben mit und von den Herden gemein haben, welches sie in einen so scharsen Gegensatzu den Buschmännern stellt. Hamy und Quatresages haben in den "Crania ethnica" diese Theorie wissenschaftlich begründet; sie wurde von dem lettern gelegentlich erweitert, indem er sagte: "Die gesamten Völker Südasrikas, mit Ausnahme der Buschmänner, sind wesent= lich Mischlingsbevölkerung, welche aus verschiedengradigen Areuzungen zwischen Neger und Buschmann hervorgegangen ist. Unmerkliche Abstusungen vermitteln den Zulu mit dem Hottentotten, und dies läßt sich nicht nur im gesamten Außern, sondern auch am Schädel



Junge Bufdmanner vom Rgamifee (nad Photographien im Befige bes herrn Fabri in Barmen).

nachweisen." Hamy und Thullie bruden sich noch bestimmter aus, indem sie z. B. ben hellfarbigen Betschnanenstamm der Makololo als eine folche Mischung hinstellen, was freilich nur hypothetisch ift. Dagegen scheint es nicht zweifelhaft, baß bie jest vom Schauplate verschwundenen Gonaqua, welche zu den Hottentotten gezählt wurden, ein nicht bloß äußerlich, jondern auch durch zahlreiche Kafferwörter in ihrer Sprache ben bunkeln Nachbarn näherstehendes Volk waren, welches durch fortwährende Mischung in den Kaffern aufging. Was die Hottentotten von heute anbelangt, so hat neuerdings auch Guftav Fritsch die Mög= lichkeit ihrer Disschlingsnatur zugegeben, nachdem er in seinen "Singebornen Afrikas" ihre spezifische Unterschiedenheit von den Buschmännern schärfer betont hatte, als sich wohl recht= fertigen läßt. Übrigens war ichon von frühern Beobachtern hervorgehoben worden, daß Mischlinge in reicher Zahl auch biese beiden verbinden. Ift doch mahrscheinlich ber ganze Stamm ber Koranna ein Erzeugnis ber Mijdjung von Hottentotten und Bujdmännern. Ja, von manden Reisenden, wie 3. B. Solub, werden jo zahlreiche Sottentottenähnlichfeiten, von andern, wie Livingstone, Regerähnlichkeiten bei den Buschmannern nachgewiesen, daß die Ansicht, es gebe überhaupt keine reinen Buschmänner mehr, ober höchstens feien sie nur noch an den unzugänglichsten Stellen Südafrikas zu finden, mehrfach ausgesprochen werden konnte (vgl. die obenstehende und die nebenstehende Abbildung).

Was diese eben berührten Beziehungen zu den dunkeln Nachbarstämmen im Norden und Often anbetrifft, so hat namentlich Bleek das Verdienst, mit Entschiedenheit auf das

biefe Bölfer Einigende hingewiesen zu haben, nachdem man lange Zeit sowohl von anthropologischer als ethnographischer Seite nur das betont hatte, was sie soweit als möglich voneinander zu entfernen schien. In einer eignen Untersuchung, welche er über die Beziehungen zwischen Raffern und Hottentotten anstellte, kam er im wesentlichen zu folgenden Schlüssen: 1) Die meisten Sigenschaften, welche Hottentotten und Kaffern

gemein find, tom= men jenen allge= mein zu, während fie bei diefen nur in beidranfter Ber= breitung auftreten. Darin lieat ein fast enticheidender Bemeis für die Be= einfluffung biefer durch jene. 2) Befondere Eigentüm= lichkeiten ber Sot= tentotten u. Buich= männer, welche ben übrigen füdafrita: nischen Bölfern abgeben, schließen jene an die Bölker Nordafritas und Bestasiens, Agnpter, Semiten, Tuareg, Galla 20., (und mahr= scheinlich felbst an die Indoeuropäer ober Arier). Es folgt hieraus, baß die heutige Lage Sottentotten und Buichmänner dadurch geschaffen ward, daß eindrin= genbe Stämme ber



Koviman, ein Buschmann der Raptotonie (nach Photographie im Besite des Miffionsbirettors herrn Bangemann). Bgl. Text, S. 48 u. 44.

Kaffernsamilie dieselben von ihren Verwandten im Norden abschnitten, indem sie, von Westen kommend, sie längs der Ostseite Afrikas vor sich hertrieben. Den weitern Schluß, der, sich auf jene angenommene Verwandtschaft der Hottentotten Buschmänner beziehend, das Studium der letztern als für die Vorgeschichte der zivilissiertesten Völker bedeutsam erklärt, deuten wir als selbstverständlich nur an. Dagegen möchten wir nicht unterlassen, hinzuzussügen, daß diese hier flüchtig hingeworsene Ansicht einer nordafrikanischen Verwandtschaft der Hottentotten neuerdings in R. Lepfius einen beredten und gelehrten Verteidiger auf dem linguisstischen Gebiete gesunden hat, welcher bestimmt annimmt, daß die Hottentotten zu den von Asien eingewanderten Hamiten gehören, welche, erst südwärts wandernd, die

Neger zurückbrängten, um bann burch biefe, als fich biefelben neuerbings wieder ausbehnten, von ihren nordafrifanischen Verwandten abgeschnitten zu werden. Von der anthropologischen Seite herantretend, findet auch Robert Sartmann bei Buschmännern und Hottentotten "boch sehr vielfach die Eigentümlichkeiten ber sogenannten Negerrasse vertreten, wenn auch mit mancher speziell nationalen Umformung", und wenn er ihnen auch, ebenso wie ben "Bygmäen" Innerafrikas, nicht gänzlich gewisse bei ihnen felbständig ausgebildete Absonderlichkeiten absprechen möchte, so glaubt er boch nicht, daß sie ihr physisches und psychisches Wesen ganglich von den Nigritiern entsernt. Ihm zusolge braucht man die Hottentottenschürze nicht bloß in Südafrika zu suchen, sondern man findet sie durch den gangen Kontinent, fogar in Europa, noch häufig genug. Auch Bildung von Sautfalten und zwar von überaus zahlreichen trete bei schlecht genährten Rigritiern, Berbern und Agyptern in ebenso hohem Maße auf wie bei jenen Gudafrikanern. Schnalzende Sprach: laute finde man nicht bloß bei den Hottentotten, fondern auch bei den Bantu und in gemildertem, aber immerhin noch bemerkenswertem Grade bei andern Negern. Endlich bieten felbst ihre Sitten und Gebräuche neben manchem Befondern boch auch viel allgemeines, urwüchsiges Afrikanische bar. Dabei bleibt aber doch, wie alle anerkennen, die Konzentration dieser und andrer Merkmale gerade auf diese Bölkergruppe immer ein hinreichender Grund, um dieselbe jenen nähern und fernern Rachbarn gegenüber als eine vielfach eigentümliche Condererscheinung abzugrenzen, deren unzweifelhafte gesamtafrikanische Kärbung nicht gang die Spuren von Eigentümlichkeiten verdeden kann, die in Körver: und Sprachbau, in Sitten und Anschauungen bestehen.

Doch um auf die Stellung der beiden Hauptgruppen heller Südafrikaner zu einander zurückzukommen, so bürfte zu deren Rennzeichnung nichts so wesentlich beitragen als der Einblick in die Vorstellungen, welche die einen von den andern hegen. Und in dieser Beziehung ist wohl nichts charafteristischer als jene Sage ber Hottentotten über ben Ursprung ber von der ihrigen so sehr verschiedenen Lebensweise der Buschmänner, welche folgendermaßen lautet: "Im Anfange waren zwei Menschen. Der eine war blind, ber andre war ein Jager. Diefer Jäger fand zulest eine Sohle in ber Erde, aus welcher Wild hervorkam, und er tötete die Jungen. Der blinde Mann tastete umher, roch sie auch und fagte: Das ift fein Wild, fondern Bieb. Sinterher wurde der Blinde schend, ging mit bem Jäger zu ber Söhle und fah, baß es Rühe mit ihren Kälbern waren. Dann baute er schleunigst einen Kral barum und beschmierte sich selbst wie ein echter Hottentott (mit Diosmafalbe). Jest hatte ber andre große Rot in ber Aufspürung bes Wildes, und als er sah, was ber andre that, wollte er sich auch beschmieren. "Sieh her", meinte ber andre, ,vor dem Gebrauche mußt du die Galbe ins Gener werfen.' Er folgte diefem Rate, und die Flammen loberten auf und verbrannten sein Gesicht jämmerlich, so daß er froh mar, bavonzulaufen. Der andre aber rief ihm spöttisch nach: "Heda, du, nimm beinen Kirri (Reule) und lauf in die Berge, wo du Honig suchen magst!' Dies ist der Ursprung ber Buschmänner." Es ist barauf aufmerksam gemacht worden, daß das Fehlen des zweiten heutigen Nachbars der Hottentotten in dieser ethnogenetischen Legende andeuten könnte, daß dieselbe zu einer Zeit entstand, wo die Hottentotten noch nicht mit den Kaffern in Berührung gekommen waren.

Über die sprachlichen Unterschiede und Übereinstimmungen belehrt uns Bleef, welcher in einem kurzen Berichte über seine Sprachstudien an die Kapregierung 1873 folgende Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Hottentotten= und Buschmannssprache gemacht hat: Die Buschmannbialekte der Kapkolonie unterscheiden sich wenig vonseinander, es wird hier keine einzige Buschmannsprache gesprochen, welche von den übrigen

to weit verschieden ist wie von berjenigen der Hottentotten. Diese Sprache mag einst, ähnlich der Hottentottensprache, Geschlechter unterschieden haben, sie thut es nicht mehr. Statt acht Formen für jedes Fürwort, wie das Hottentottische, hat der Buschmann nur zwei, die gewöhnlich für Ein= und Mehrzahl benust werden, von denen aber merkwürdiger-weise die Mehrzahlsorm durch Zufügung des Zahlwortes Eins auch für die Einzahl gebraucht werden kann. Es dürste diese Besonderheit mit der Kontordanz zusammen-hängen. Im Gegensahe zu der großen Regelmäßigkeit der Pluralbildung im Hottentottischen durch Wechsel der Endungen zeigt das Buschmännische hier die größte Unregelsmäßigkeit, der ursprünglich eine Verdoppelung der Einzahl unter verschiedenen Abkürzungen



Bwei Ramaqua (nach Photographien im Befite bes herrn Fabri in Barmen). Bgl. Tert, G. 43.

ju Grunde zu liegen scheint. Busammen mit biesen Unterschieden geht nun auch manche Ubereinstimmung. Go ift 3. B. bas Prafirmort ber Mehrzahl erfter Verfon in beiden gleich, die Botativbildung, die Relativform bes Zeitwortes ahnlich; die Verdoppelung bes Stammes eines Zeitwortes bient in beiden jum Ausbrucke einer kaufativen ober transitiven Beziehung. "Es gibt", folieft Bleet, "noch viele andre Ahnlichfeiten im Baue, und auch eine gute Anzahl von Worten scheint beiden gemein zu sein. Bon lettern ergeben fich aber fofort manche als frembe Worte, die aus einer in die andre durch die Nachbarschaft beiber eingeführt find. Dahin gehören bie gahlreichen abstraften Ausbrude, die ber Bufchmann offenbar vom Sottentotten entlehnt hat, wie die Zeitwörter: lernen, lehren, wiffen, schreiben. Es bleiben aber fehr viele übrig, welche mahrscheinlich nicht entlehnt find, sondern aus gleicher Quelle stammen. Da jedoch bie Grundfate ber lautlichen Beziehungen beiber Sprachen noch nicht festgestellt find, tann noch teine Vergleichung auf einer festen miffenschaftlichen Grundlage angestellt werben. Im gangen mögen wir sicher annehmen, bag bie Buidmanniprache nicht naber verwandt ber Bottentotteniprache ift als bas Englische bem Lateinischen; aber es kann auch sein, daß die Entfernung jener viel größer ift als bie ber eben genannten Sprachen."

Bei dem Dunkel, welches die Buschmannsprache noch heute bedeckt, mussen wir uns hier darauf beschränken, die Sprache der Hottentotten in ihren wichtigsten Gigen= tümlichkeiten zu charafterisieren. Bor allem ift bieselbe im Gegensate zu ben Sprachen ihrer bunklern negerhaften Nachbarn burchaus suffigierend, b. h. sie sett die stark abgeschliffenen Formlaute an bas Ende bes Stammwortes. So wird aus Roi Mensch: Roib Mann, Rois Weib, Roigu Männer, Roitu Weiber, Roin Leute, foi-fi freund-Ihre zweite, gleichfalls nach ber genannten Geite fcharf abscheibenbe Besonberheit ift die Geschlechtsunterscheidung, auf welche mande Sprachforscher ein gang besonderes Gewicht gelegt haben, da fie, von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen, nur den drei großen Sprachfamilien ber Hamiten, Semiten und Arier zukomme, b. h. benjenigen, wie R. Lepfins meint, welche allein die innere Araft befagen, eine Menschengeschichte gu schaffen; diese waren von der Anschauung ber scharfen Sonderung und Wegenüberstellung ber Geschlechter so beherrscht, daß sie dieselbe vom Menschen auf die ganze ihn umgebende Natur übertrugen. Bielleicht ist es aber näherliegend, greifbarer, was Bleek hervorgehoben hat, daß die Nationen, welche geschlechtsunterscheidende Sprachen sprechen, einen höhern Grad poetischer (oder poetisierender) Auffassung besitzen, indem sie menschliche und tierische Unterschiede auf unbelebte Gegenstände übertragen und damit Personifikationen anbahnen, welche die Grundlage der Mythologie und andrer Dichtungen werden. Um die Wirkung diefes geheimnisvollen Agens zu zeigen, führt er den Gegenfat zwischen bem personifizierenden Charafter der Bolfelitteratur der Hottentotten an, die zu Fabeln und Märchen neigt, während die Regerlitteratur einen vorwaltend epischen, historischen oder halbhistorischen Charafter hat.

Diefe in jedem Falle, mas man auch von ihren Gründen benten mag, fehr auffallende Eigenschaft ber grammatischen Geschlechtsunterscheidung tritt im Hottentottischen gang ähnlich wie in den echt kuschitischen Sprachen der Bedjavölker des mittlern Nillandes Außerdem ist aber noch als weiteres Merkmal zu nennen der Mangel ber Lautharmonie, der Präpositionen, die durch Postpositionen ersett werden, der Nominalpräsire. Es sind dies alles Elemente, die den Bantusprachen ebenso entschieden eigen find, wie sie Was aber ber Hottentottensprache äußerlich ben frembartigsten Charafter verleiht, find die Schnalzlaute, welche sie in folder Ausdehnung nur mit den noch reicher bamit ausgestatteten Bufdmannsprachen teilt. Theophilus Sahn gibt folgende Darstellung der vier Schnalzlaute der Hottentottensprache: 1) "Der dentale Laut; berselbe entsteht, wenn man die Junge gegen die obern Borderzähne setzt und, die Luft einziehend, fie zurückschnellt. Sein Mlang läßt fich vergleichen mit dem etwas schmaßenden Tone, ber entsteht, wenn man jemand mit recht ,spigem Mäulchen' füßt. Als Lockruf für Tiere fommt berfelbe auch im Deutschen selten vor. 2) Der palatale Laut entsteht, wenn man die Zunge kurz oberhalb der Vorderzähne an den vordern Gaumen fest, gleich als wolle man ein recht weiches b fprechen, und dann die Zunge mit Luftzug nach innen zuruckzieht. Er tont ungefähr wie das recht helle Alopfen bes Spechtes an den Bäumen. 3) Der cerebrale Laut wird erzeugt burch Unfat ber Junge gegen den mittlern obern Gaumen, ungefähr da, wo man sie bei der Aussprache des L in Lump ansett. Man ziehe Luft und Zunge einwärts, und es entsteht bann ein Laut, ber fast genau bem Laute einer ent= forkten Champagnerstasche gleicht. 4) Der laterale Schnalz spottet jeder Beschreibung; er wird mit Zunge, Seitenzähnen, Gaumen und durch Einziehen der Luft gebildet. Afustisch ift er einem recht gemeinen Schmaßen vergleichbar, wie es wohl Ganje und Enten beim Wühlen in einer Pfüße vernehmen laffen." Diese Darstellung des schwierigen Gegenstandes ist die verständlichste, die wir kennen, und doch findet ihr Verfasser es nötig, hinzuzusepen: "Vorstehende Beschreibung und Erklärung der Schnalze ift eine sehr unvollkommene; meiner

Ansicht nach können sie nie so beschrieben werden, daß ein Fremder sich eine vollkommen richtige Borstellung macht". Man kann baraus entnehmen, welche Schwierigkeiten die Erslernung dieser Sprachen machen muß. Daß aber, wie von einigen Seiten behauptet wurde, nur die hottentottischen Sprachwerkzeuge zur Erzeugung dieser Laute geeignet seien, wird durch die Thatsache widerlegt, daß nicht wenige Europäer einer oder der andern von den Hottentottensprachen vollkommen mächtig sind. Ebenso sind jene Angaben weit übertrieben, welche diesen Sprachen einen geradezu tierischen Lautcharakter zuschrieben. Bei ältern Reisebeschreibern war es gewöhnlich, das Sprechen der Hottentotten mit dem "Klückern" oder "Klautern" der Truthühner zu vergleichen. Böving kam der Wahrheit näher, wenn er "ihr Geplauber mit der Jüden ihrem" zusammenstellte. Diese Schnalze können vor allen Bokalen, aber nur vor dem dentalen n, dem faukalen h, dem gutturalen g, k, x, n, dem faukal=gutturalen k, fr gesprochen werden.

Bu ben Schnalzlauten ber eigentlichen Hottentottensprache kommen nun in ber Sprache ber Buschmänner ober San noch mindestens drei andre Laute dieser Art, und wenn es auch noch andre afrikanische Sprachen mit Schnalzlauten gibt, so gehört doch diese reiche Entwickelung derselben zu den hervorragenden Eigentümlichkeiten, welche nur diesen beiden Völkern der Buschmänner und Hottentotten eigen ist. Übrigens kommt ihnen auch noch die Intonation zu, d. h. die Möglichkeit, Worte gleicher Wurzel mit verschiedener Tonhöhe zu sprechen, wodurch dieselben völlig die Vedeutung wechseln. Aber diese sons derbare Eigenschaft teilen sie mit den Sprachen ihrer dunklern Nachbarn.

Die merkwürdigen Anklänge zunächst bes Hottentottischen an nordafrikanische und weiterhin überhaupt an die geschlechtsunterscheidenden Sprachen hat man auch burch ethnographische Ubereinstimmungen zu stützen gesucht. Wir erwähnen von folden bie Thatsache, daß aus dem hottentottischen Glauben und Aberglauben, wie reichlich auch Raffernelemente herübergenommen fein mögen, boch bie Mondverehrung fo deutlich her= vortritt, daß gerade darin ein Unterschied von dem Ahnen- und Geisterglauben der Kaffernvölker erkannt werden barf. Allerdings geht aber die Mondverehrung, wenn auch wohl schwächer, durch fast alle Negervölker, von welchen wir nähere Kenntnis besitzen. Größeres Gewicht wird auch faum der Thatsache beizulegen sein, daß bei ben Hottentotten die Weiber bas Melken ber Rühe besorgen, während bei ben benachbarten Kaffern bies nicht nur herkömmlich das Geschäft der Männer, sondern den Weibern sogar verboten ift, ben Viehkral zu betreten. Man möchte baraus höchstens schließen, daß die Viehzucht beiben aus verschiedener Quelle zugekommen sei. Die nordafrikanischen Biehzüchter verhalten sich hierin gleich ben Hottentotten. Dagegen scheint es uns keineswegs glücklich, wenn man auch ein fo fpontanes Erzeugnis ber menfchlichen Seele wie die Boefie jum Beweise herbeiziehen will, so, wenn Bleek einen Anklang der hottentottischen Dichtung an die alttestamentliche jüdische in dem Vorwiegen des Parallelismus sieht, der allerdings sehr häufig in ben Dichtungen jenes Volkes wiederkehrt. Gin poetischer Inftinkt wie ber, welchem biese Tendenz entspringt, ift boch zweifellos ber benkbar unsicherste Stüppunkt einer ethnogenetischen Spekulation.

Nicht viel mehr Gewicht können wir den bei den Betschuanen heimischen Traditionen über eine Wanderung ihrer hellern Nachbarn von Osten her beimessen. Wer weiß, auf welchen Bruchteil dieses Volkes solche Überlieserung, wenn sie überhaupt gegründet sein sollte, sich bezieht! Dagegen möchte in diesem Zusammenhange die oft betonte geringe Widerstandskraft der Hottentotten gegen das heiße und seuchte Klima Zentralafrikas nicht zu übersehen sein. Es scheint, als ob diese anerkannt geringe Ausdauer der gelben Südsafrikaner, wenigstens des hottentottischen Zweiges derselben, im heißseuchten Innern Afrikas einer lange dauernden Anpassung an das fühlere Klima des Südens entspringe und damit

- comb

also für ein Berweilen seit Jahrtausenben in diesen gemäßigten Teilen spreche. Freilich müssen auch andre Motive mit in Vetracht gezogen werden. Das nördliche Namaqualand umschließt in seinen wüstenhaften Strecken mit die heißesten Teile von Afrika, und doch ertragen hier die Hotenhaften die trockne Sitze ebenso gut wie die Neger. Die Hottentotten wie die Damara, beide auch im kühlern Klima des Hochlandes gedeihend, sieht man oft, das Gesicht der Sonne zugewandt, auf dem heißen Sande liegen. "Ich din überzeugt", sagt Chapman, "daß 10 Minuten in dieser Lage einem Europäer irgend eine Art von Sonnenstich zuziehen würden." Aber freilich sind die Nahrungsgewohnheiten der Hottentotten vielleicht ungünstiger als die irgend eines andern afrikanischen Bolkes, wie schon Livingstone hervorhebt, wenn er sagt, daß Griqua und Hottentotten wegen ihres starken Fleischessen menigsten geeignet seien, in den Fiebergegenden der Tropen auszudauern. Und wahrscheinlich ist ihr gewohnheitsmäßiger starker Fettgenuß in dieser Nichtung besonders schädlich.

Kaßt man nun alles zusammen, was über bie Beziehungen ber hellen Sübafrikaner zu einander und zu den übrigen Bölkern des Erdteiles gesagt werden kann, fo ist die förperliche Ahnlichfeit ber beiden unzweifelhaft, mahrend die sprachliche Berwandtschaft noch immer als unklar zu bezeichnen bleibt. Einige Thatsachen beuten auf nähere Beziehung zu ben hellen Nordafrikanern als zu ben dunkeln Negern, welche dazwischenliegen; boch geben alle bis jest nur Andeutungen, die erst wissenschaftlich näher festzustellen sein werden. Wir glauben also nicht fehlzugehen, wenn wir mit Theophilus Sahn ein buschmann=hottentottisches Urvolf annehmen, welches bis zum Beginne der von Norden her erfolgenden Rafferneinwanderung einen großen Teil, mahrscheinlicher aber das gange Sudafrika bis zum Zambesi und Cunene eingenommen habe, innerhalb bessen wohl eine Sonderung in die beiden Zweige, in welche es heute zerfällt, Hottentotten und Buschmänner, schon vor diesem großen Wendepunkte sübafrikanischer Bölkergeschichte Plat gegriffen hatte. Die neuern Entdeckungen bufdmannähnlicher heller, kleiner Bölker im Innern Afrikas werden vielleicht die Grenzen biefer hellfarbigen Stämme noch weiter nördlich verschieben und damit die einstige Zusammengehörigkeit derselben und die Eristenz eines solchen afrikanischen Urvolkes mahrscheinlich machen, wie bies vor alters schon bie Nachrichten von hellen, höhlenbewohnenden, ader: und haustierlosen Troglodyten im Suban und am Roten Meere thaten. Ohne Zweifel ift aber die Sudwanderung ber Raffern, welche an der Oftseite am weitesten ging und ohne den Widerstand der Europäer, auf welchen fie feit 1654 ftieß, wohl bis zur äußersten Sudjvipe bes Erdteiles fich fortgesett haben würde, in einer Weise vor sich gegangen, welche manchen Austausch von Anschauungen, Renntniffen und Gebräuchen und wohl auch in erheblichem Maße Blutmischung zuließ; und es find die Hottentotten, welche von biefen Ginfluffen am ftarkften betroffen worden. So würden wir also mit aller Arbeit von fast zwei Jahrhunderten gludlich wieder bei der Meinung angelangt sein, mit welcher P. Kolb seine Erörterung über die Ahnlichkeiten zwischen den Hottentotten auf der einen und den Juden sowie den Troglodyten der Alten auf ber andern Seite schließt: "Meines Ortes lasse mich bedünken, daß diefes uralte afrikanische Bölker sein, die, weil sie immer vertrieben und je länger je weiter von ihrem alten Site verjagt worden, sowohl aus benen bahin gebrachten Juden als auch andern afrikanischen und absonderlich karthaginensischen Bölkern sich zusammengeschlagen und endlich an diese äußerste Spipe des Landes begeben, daselbst sich gesetzt und häuslich in eine Bersammlung begeben haben: und weil so vielerlen Nationen gewesen, so habe immer eine von der andern was angenommen, jede aber ihre absonderlichen Gebräuche vergeffen; daß also nunmehro ein verwirrter Zustand bei ihnen anzutreffen".

#### 3. Die Buschmänner.1

"Der Bufdmann ift bas ungludjelige Rind des Augenblid3." G Fritic.

Inhalt: Körperbau. — Leistungefähigkeit. — Wanderleben. — Grausamkeit und Mut. — Aleidung und Schmuck. — Waffen. — Wohnung. — Geräte. — Künste und Fertigkeiten. — Familienleben. — Politische Berhältnisse. — Religiöse Ahnungen. — Begräbnisweise. — Sagen und Tiergeschichten.

In der äußern Erscheinung des Buschmannes ist am hervortretendsten seine geringe Größe. (3. Fritich fand als durchschnittliche Höhe von sechs erwachsenen Männern 144,4 und von drei erwachsenen Buschmann-Hottentotten 140,2 cm. Die Schwankungen der einzelnen Individuen scheinen geringer zu sein als bei andern größern Raffen. Andre Meffungen geben noch fleinere Refultate (Barrow 137,1, chenso Burchell, Lichtenstein 121,9, Bincent 130 cm). Gehr bemerkenswert ift ber verschwindende Abstand in ber Größe der Männer und der Weiber. Derfelbe Gewährsmann fand nämlich als Mittel aus den Messungen von fünf Buschmänninnen 144,8 cm, also sogar noch etwas mehr als für die Männer (Varrow fand 121,9, Martin 139,5, Cuvier 144,2 cm). Es ist auffallend, baß, während die Buschmänner ben Hottentotten an Größe so erheblich nachstehen, ihre Weiber den Hottentottinnen faum etwas nachzugeben scheinen. Der verkümmerte Eindruck bieser Zwerghaftigkeit wird noch vermehrt durch eine entsprechende Schlankheit des Baues in Berbindung mit großer Magerfeit, ja Dürre ber Gliedmaßen. Schon die Kinder sind von Geburt an ober boch bald nach ber Geburt mager, schlank und edig und zeigen nichts von kindlicher Fülle ber Formen. Fettleibigkeit kommt bei ben Männern nur ausnahmeweise vor, und der Fettgehalt der Saut ift bei beiden Geschlechtern äußerst gering. Daber eine lederartig trodne Beschaffenheit ber Saut, welche man mit der von gegerbtem Saffianleder mit um fo größerm Rechte verglichen hat, als auch ihr feinerer Bau eine unregelmäßige, breitriffige Tertur erkennen läßt. Wo zeitweilige Ausdehnung ber Saut stattfindet, wie besonders am Bauche, an den Gelenken, zeigt dieselbe ihren Mangel an Glaftigität durch ftarke Faltenbildung an. In der Färbung find die Bufchmänner noch

Der jett allgemein gebräuchliche Name "Bufchmann", ber von Engländern und Franzosen auch als Bosjesman, Boschiman ze. gebraucht wird, ift biefem Bolte von ben Rolonisten beigelegt worden. Er bedarf feiner Erlauterung; boch ift es vielleicht nicht überflüffig, hervorzuheben, daß diefer allgemeine Rame besonders von den Engländern auch einigen Regerstämmen, 3. D. der Westküfte, beigelegt wird, welche nichts mit biefen Bufchmannern zu thun haben. Gie felber nennen fich San, welches bie Mehrzahl von Sab ift, und Sagua. Über ben Ginn biefer Benennung ift man fich nicht flar. Th. Sahn führt zwei verschiebene Deutungen an, welche ihm beibe julaffig zu fein icheinen: "Die uns am nachften liegenbe Erllarung ift Parias, Bermorfene, Gehette, eine Deutung, welche burch bie Thatsache begründet ift; eine zweite Erflärung gabe bie Burgel sau, folgen, wonach fie alfo bie Anechte, Unterwürfigen waren". Ballmann, ber ehemalige Miffionoinspektor ber Rheinischen, bann ber Berliner Miffion, will Cab von ber Burgel sa, ruben, ableiten und erflart baber: "bie (urfprünglich) Geghaften". Abgeleitete Benennungen, wie Saunqua, Sonqua u. a., tommen in altern Aften bes Raplandes vor, werben aber immer mehr von dem "Bufdmann" verbrängt. In einem amtlichen Berichte von 1685 heißt es 3. B., daß Kapitan Claas, ein hottentottenhäuptling, fich im Rriege befinde mit ben "Sonqua, gemeinhin Bosjesmannen genannt". Die Raffern haben, wo fie mit ben Buschmannern in Berührung tommen, ben Ramen Abatoa, Bogenmanner, für bieselben, ber fich ungezwungen aus ber Thatsache erklart, bag ber Bogen für bie Buidmanner nicht nur hauptwaffe, sondern auch wegen ber von bemfelben abgeschnellten Giftpfeile Die gefürchtetfte Waffe ift; und bie Raffern, welche mit Speer, Burffeule und Schild fechten, sowie bie hottentotten fürchteten diesen Bogen ungleich mehr als die Flinte ber Boeren.



immer hell gegenüber andern Athiopiern. Einige lassen sie dunkler, andre heller als die Hottentotten sein. Der Grundton ist rötlich, dem Kupferroten zuneigend (Nr. 7 der Farbentaseln von Fritsch) und scheint, wo keine Vermischung eingewirkt hat, ziemlich beständig wiederzukehren. Die auffallende Hautausdünstung der eigentlichen Neger sindet sich bei den Auschmännern nicht. Die schwache Entwickelung der Behaarung entspricht der geringen Stärke der Haut. Das Kopshaar ist dem der Hottentotten ähnlich, aber schwächer; die einzelnen Haare sind enger gerollt und neigen ebenso wie dort zur Vildung verfilzter, pfesserkornähnlicher Knötchen, welche indessen nicht durch eine entsprechend ungleiche Berbreitung der Haarwurzeln bedingt sind. Das Haar ergraut im Alter, Kahlköpsisseit tritt nur selten auf. Um Körper sehlt das seine Flaumhaar ganz, die gewöhnlich behaarten Stellen des Körpers zeigen nur stoppeligen, schwachen Haarwuchs, im Gesichte ist nur der Schnurrbart manchmal angedeutet, der Backenbart nie vorhanden.

Um Rumpfe ist ber Sangebauch, ben bie Rapfolonisten "Armoed Beng" nennen, vorzüglich bei jugendlichen Individuen eine hervortretende Eigentümlichkeit; auch nach Berichwinden feines nächsten Anlasses hinterläßt berfelbe in ben ftarken Bauchfalten und ber Erweiterung bes untern Bruftforbes seine Spuren. Die burch die allgemeine Magerkeit überall edigen, mehr eingezogenen ober eingefallenen als gewölbten Umriffe bilben einen icharjen Gegensatzu biejer hängenden Anschwellung, welche die untere Kreuzgegend unschön einzieht. Ein aus ihr fich ergebender Borteil ift indeffen die große Beweglichkeit der Lendenfreuzwirbel, welche die im Buschleben erwünschte Kähigkeit der Zusammenrollung auf einen möglichst engen Raum erzeugt. Die magern Gliedmaßen, beren Muskelstränge oft wie bei Mumien unter ber schlassen Saut sich herausbrängen, werden durch die hervor-Doch mag der Billigfeit halber hier bas Entzuden fonstatiert tretenben Gelenke unschön. werden, mit welchem der optimistische Levaillant von den Armen der Buschmänner, beziehentlich Buschweiber spricht. Dieser berühmte Reisende fand bekanntlich auch unter den Hottentottinnen Mufter von Schönheit. Sande und Ruge find im Berhaltniffe noch fleiner als bei den Hottentotten, aber bod ziemlich breit. Die Ferse ragt nicht besonders Der Daumen ift auffallend furg. Bei ben Frauen kommt ber Fettsteiß ähnlich wie bei ben Hottentottinnen, aber in leichtern Graden, vor, entsprechend ihrer so viel geringern Reigung zu Fettleibigkeit. Flower hat benfelben ichon bei einem zehnjährigen Buschmädden nachgewiesen. Dagegen ift die eigentümliche Bildung der weiblichen äußern Geschlechtsteile, welche als "Sottentottenschürze" befannt ift, eine regelmäßige Erscheinung. Mit der allgemein geringern Differenzierung der Geschlechter hängt auch die merkwürdige Thatsache zusammen, daß die Entwickelung der Brufte bei ältern Beibern oft eine täufdend geringe ift, mahrend fie beim Manne bis gur Saugefähigkeit fich fteigern foll. Huch die Suften verraten wenig vom Geschlechte, nur bas stärfer geneigte Beden ift ein unverfennbares Merkmal bes Weibes auch in biefer Raffe.

Das Gesicht ist durch die breitere Stirn, das geringere Hervortreten der Jochbogen und durch die stärkere seitliche Ausbreitung der Unterkieser am ehesten einem Rechtecke zu vergleichen, entsernt sich also entschieden von der Form des Hottentottengesichtes. Die Augen stehen wagerecht, oft auch etwas schräg; mongolenartige Stellung kommt gelegentlich vor. Ihr schener, wilder Blick, ihr unruhiges Funkeln wird als ein charakteristischer Zug im Gesichtsausdrucke der Buschmänner hervorgehoben. Man kann denselben übrigens verschieden auffassen. Des moulins glaubt z. B. etwas Günstiges zu sagen, wenn er meint, die Buschmänner würden ohne ihre "physiognomie vive et spirituelle" die häßlichsten aller Menschen sein. Die Nase ist an der Burzel eingedrückt, der Nücken gebogen, die Spitze wie bei den Hottentotten aufgestülpt. Der Mund ist breit, die Lippen mäßig aufgeworfen, die Jähne mittelgroß und gerade gestellt. Aber die ganze Kieserpartie ist nach vorn

geschoben, so daß oft eine geradezu schnauzenförmige Gestaltung des untern Gesichtes entsteht, welche durch das abgerundete Kinn noch verstärkt wird. Große, abstehende Ohren, an denen das Läppchen nur angedeutet ist, tragen zu dem tierischen Gesichtsausdrucke noch bei, dem ein starker Prognathismus (Vortreten des Unterkiesers) in erster Linie zu Grunde liegt.





Ein Bufdmann (nad G. Fritid).





Gine Bufdmannin (nach G. Fritfd).

Der Buschmannschäbel ist gleich bem des Hottentotten lang und niedrig. G. Fritsch gibt als Breiteninder 73,9, als Höheninder 70,2 cm an. Gewisse Besonderheiten, wie die Breite der Stirn, das geringere Hervortreten der Tubera parietalia, das Bortreten des Untersieserwinkels, die schwache Entwickelung des Kinnes und die starke Prognathie, teilt der Buschmannschädel gleichsalls mit dem des Hottentotten. Bon andern merkwürz digen Sigenschaften des Skeletes sind noch hervorzuheben der auffallend geringe Unterzichted zwischen dem Becken des Mannes und des Weibes, welcher bei oberstächlicher Betrachztung geradezu verschwindend ist, und der allgemein gedrungene Bau aller Skeleteile, ber vorzüglich in ben Extremitäten hervortritt. Sollte es mit bem zartern Anochenbaue, ber auch beim Schäbel wiederkehrt, zusammenhängen, daß die Buschmänner nicht felten vom Sonnenstiche getroffen werben, wie dies z. B. aus den Salzsümpfen östlich vom Ngami berichtet wird?

Die förperliche Leiftungsfähigkeit ift nach ber eben geschilderten Anlage mehr auf ber Seite der Ausbauer als der augenblicklichen, konzentriert wirkenden Araftäußerungen zu suchen. Sie sind bei ihrem leichten und sehnigen Baue ausgezeichnete Läufer, indem sie nicht nur andauernd laufen wie die Kaffern, sondern auch eine verhältnismäßig große Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen. Sparrmann erzählt, wie er zum erstenmal einen Buschmann in Langekluf sah, welcher so mager war, bag er ben Armen bedauerte, ben das Fieber fo heruntergebracht habe; aber als er ihn "mit der Schnelligkeit eines Bogels" laufen sah, überzeugte er sich, daß vas nicht Krankheit, sondern Natur sei. Übrigens bestätigt dieser Reisende gleichzeitig die Fähigkeit der Buschmänner, sehr rasch fett zu werden. Gewisse Wildarten jagen fie mit vollem Erfolg, indem fie dieselben zu Fuße mude heben. Die oft hervorgehobene Schärfe der Sinne ist wohl hauptfächlich als ein Erzeugnis der burch bas Jägerleben gebotenen Ubung zu betrachten. Die Schärfe ber Augen wird besonbers hervorgehoben, und an Spürfraft find sie unübertrefflich. Ebenfalls burch die Lebensweise angeeignet dürfte die Kähigkeit des hungerns und Durftens und ber rafchen Erholung fein, ohne welche natürlich eine fo "zufällige" Lebensweise wie die des Buschmannes nicht denkbar märe.

Es ist schwierig, die geistige und gemütliche Anlage eines Bolfes wie dieses zu bestimmen, welches im wahren Sinne bes Wortes ein wildes ist; benn seine Lebensweise ift wenig bazu geeignet, Gigenschaften bes Geiftes und Gemütes zu zeigen, noch weniger, dieselben zu entfalten. Es moge gestattet sein, auf diese Schwierigkeit hier hinzuweisen, da wir uns berselben mehr oder weniger entschieden wieder bei jedem einzelnen Raturvolke gegenübergestellt finden werben. Man muß sich in acht nehmen, um nicht mit manchen Beobachtern über biefelbe zu straucheln. Burchell begegnete bei ber Rudreise von Gariep nach Klarwater einer Buschmannhorde, über beren vollkommenen Mangel an Berstand er die abenteuerlichsten Mitteilungen macht. Doch mag man die Gründlichkeit und Tiefe jeiner Beobachtung aus bem Umftande entnehmen, daß er diesen Naturkindern Fragen vorlegte wie: Welcher Unterschied ist zwischen guten und bojen Sandlungen? die selbst ein hochzivilifierter Mensch nicht zu beantworten vermöchte. Die geistigen Fähigkeiten bieser Bölfer gehen fast gang im Unterhalte und Genuffe des Lebens auf, und sehr wenig bleibt übrig für die Gedanken über Dinge, welche nicht eng damit zusammenhängen. Man ift darauf angewiesen, die geistige Begabung hauptsächlich aus dem Grade von Geschicklichkeit zu folgern, mit welchem die für das Leben notwendigen Geschäfte, in diesem Falle also die Jagb, besorgt werden. Außerdem find einige unvollständige Gedanken über überirdische Tinge, einige verblaßte und verworrene Uberlieferungen zu verzeichnen, und bamit find die Beugnisse geistigen Lebens erschöpft. Man muß sehr vorsichtig sein, um bei einem so arm= seligen Zustande des Gedankeninventars nicht von vollständiger Geistesarmut, Vertierung 2c. zu sprechen. Immer wird die Lebeusweise ber Buschmänner einen einzigen großen Milberungsgrund in der Beurteilung aller Seiten ihres Seelenlebens abgeben. Dies gilt in noch höherm Grade von denjenigen seelischen Außerungen, die den Charafter eines Bolfes ausmachen. Was ift hier Erzeugnis der äußern Umstände, welche in einer Urteilsfällung wie dieser immer milbernde sein werden, und was angeboren? Man darf zunächst nichts andres erwarten, als unberechenbare, sozusagen zusammenhangslose Außerungen bes Charafters zu finden. G. Fritsch faßt in der That sein ganzes Urteil über den Charafter des Buschmannes in die bezeichnenden Worte zusammen: "Der Buschmann ift das unglückselige

- J

Kind bes Augenblickes". Es will bas fagen, daß jener Leichtsinn, welcher schon dem hottentottischen Stammgenossen in so hervorragend verderblichem Maße eigen ift, sich beim Buschmanne zu einer verhängnisvollen Unbedachtsamkeit steigert: sieht sich der Buschmann einer Entschließung oder einer That gegenüber, so scheint er allein die augenblickliche Neigung zu Nate zu ziehen, ohne sich durch etwas andres leiten zu lassen oder den möglichen Kolgen auch nur einen Gedanken zu widmen. Daraus erklären sich alle jene



Gine junge Buidmannin vom Rgamifee (nach Photographie im Befite bes beren Dr. Fabri in Barmen).

Widersprüche, welche die Beurteilung bes Bufch: manncharafters fo verschieben haben ausfallen laffen, und por allem die Schlech: tigfeiten, welche ihn zu bem bestgehaßten unter ben füd: afrifanischen Gingebornen bei Farbigen und Weißen gemacht haben. Die Beichichte, welche Dumont d'Urville als felbst erlebt erzählt, daß im Jahre 1804 ein Raffer, ber nach ber Rapftadt fam, auf den erften Blid einen jungen Bufch: mann, ben er unter ber . Dienerschaft bes Gouver: neurs fah, wie inftinktiv totete, ift nicht unmahr= icheinlich. Fritich' icharf gefpitter Ausbrud paßt allerdinge auf alle Natur: völfer, benn ber Mangel an innerm Bufammenbange bes Dentens und Sanbelns, an Folgerichtigkeit, ift bei allen der ihr Befen und Wirfen bestimmende Grund=

zug. Den Buschmännern ist aber diese Konsequenzlosigkeit wohl mehr als allen andern eigen, da auch ihre Lebensweise die zufälligste, von Gaben des Augenblicks abhängigste, also unberechenbarste, ist. Gin Blick auf diese Lebensweise, welche dem Begriffe der "Bildheit" fast mehr als die irgend eines andern Bolkes entspricht, wird daher das natürzlichste Mittel sein, um diesen Charakter verstehen zu lernen.

Der Begriff Jägervolt bedt bent ganzen Inhalt bes Buschmannlebens in allen Altern und allen Lagen. Die Buschmänner sind das entschiedenste, einseitigste und zugleich auch geschiedteste Jägervolt, das man kennt. Während ihr kleiner, schmächtiger, sehniger Körperbau, die Schärse ihrer Sinne und ihre Fähigkeit, hunger und Durst zu ertragen, diesem Leben die günstigsten Bedingungen darbieten, zeigt anderseits kein einziges Bolt der Erde in solchem Maße scharfer Ausprägung die Wirkungen des umherschweisenden Lebens und des Angewiesenseins auf Jagd und Fang der Tiere zum Lebensunterhalte wie das Buschmannvolt. Abhängig vom Wilde, ist der Jäger genötigt, mit diesem seinen

Aufenthalt zu wechseln. Er kann nur in kleinen Trupps zusammenleben, ba größere Gemeinden das Wild verscheuchen, und da auf einem gewissen Raume immer nur wenige von der Nagd sich zu nähren vermögen. Es wirft dieses Leben ungunftig auf die Bolks: vermehrung, indem die schwangern Frauen und die Kinder alle Strapagen ihrer Männer mitzumachen haben und die notwendige Ruhe und Pflege fast völlig entbehren muffen. Es fehlt also gang jene Bedingung eines ruhigern, zu dauerhaften Kulturerwerbungen befähigenden Daseins, welche in der Zusammenschließung einer größern Anzahl von Menfchen zu wenn auch noch fo lockern Gemeinden oder Stammesverbänden gegeben Das Individuum ift es, das unter folden Verhältniffen fich entfaltet, nicht die Gesellschaft. Daber die bewundernswerte Ausbildung aller Fähigkeiten, welche ber Ginzelne zur Erreichung feiner Zwecke in biefem wilden Leben braucht, bei völligem Mangel alles beffen, mas man fogiale Instinkte nennt. Neben einer großen Schärfe ber Sinne und neben bewundernswerter körperlicher Zähigkeit und Ertragungsfähigkeit ein wildes Selbst: bewußtsein, bessen Ausfluß eine tropige, bis zur Todesverachtung gesteigerte Tollfühnheit ift, und ferner eine Kenntnis ber Natur, welche eine in diesem Maße felten wiederkehrende Ausbeutung ihrer verborgensten Hilfsquellen gestattet: dies sind die Hauptcharakterzüge biefes echteiten Jagervolkes.

Bom Kulturgesichtspunkte aus betrachtet, sind dies feine löblichen Buge, benn fie stehen den Interessen der Kultur meist gerade entgegen. Aber eins veredelt sie, was freilich dem Tiere in ebenso hohem Grade eigen ist: die Freiheitsliebe. Der Buschmann, nach Anlage und Lebensweise in manchen Beziehungen vielleicht auf der niedrigsten Stufe unter ben Afrikanern stehend, ist durch seine unbeugsame Freiheitsliebe ihnen allen über-Ungleich seinem hottentottischen Stammesgenoffen, der sich zu nichts so gut wie jum Diener und Knechte Schickt, beugt sich die Buschmannsnatur keinem Sklavenjoche, und nie verläßt ihn in der Gefangenschaft ber wilde Freiheitsdrang, welcher ben echten Natursohn kennzeichnet. Was ihn darin beengen könnte, ist ihm verhaßt, und er führt nicht nur aus Notwendigkeit, sondern darüber hinaus oft genug aus keinem andern Antriebe als wildem Saffe und Zerftörungsluft Krieg gegen alles, was von feiten der Weißen und Schwarzen diesen ftarken Trieb einschränken will, vor allem gegen die Gerden, denen zuliebe seine Jagdgrunde immer mehr zurudgedrängt wurden. Solange man vom Buschmanne weiß, kennt man ihn auch als Liehdieb. Die Interessen ber Hottentotten und Weißen find aber gerade hier am Rap fo eng verknüpft mit ihren Berden, daß beren Berlepung allein schon hinreichte, um den Buschmann jum gemeinsamen Feinde zu ftempeln. Bas ihn aber gang vogelfrei macht und gewiffermaßen außerhalb ber Grenze bes Menschlichen stellt, bas ift die nuploje Graufamkeit, mit welcher er seine Räubereien ausführt. Er ist ber Anarchist unter ben Südafrikanern. Wir wissen schon aus ältern Schilderungen, daß es Sitte der Buschmänner ift, das geraubte Lieh, welches sie nicht forttreiben können, zu toten ober es elend verfdmachten zu laffen, nachdem fie ihm die Sehnen ber Fersen burchgeschnitten. Sie sind feit 200 Jahren barin nicht beffer geworden. die meuchlerischen Anfälle auf die hirten oder sonstige vereinzelte Menschen, die in ihren Bereich fommen, gehören bahin.

Man begreift, daß Menschen, deren Handwerk der Mord, wenn auch der Mord des Wildes ist, kein tieseres Witgefühl für die Haustiere haben können, die ihnen ja ebenfalls nur wie Wild vorkommen. Aber es scheint wenige wilde Völker zu geben, bei denen mildere Gefühle, die doch vereinzelt überall vorkommen, so ganz selten sind wie bei diesem. Freilich ist das Problem ein halb soziales, denn der Buschmann ist ein Individuum außerhalb jeder gesellschaftlichen Organisation. Er weiß davon bei seinen eignen Leuten ebensowenig wie bei denen, welche ihm ohne weiteres seindlich zu sein scheinen, weil sie

eine andre Sprache fprechen und andre Sitten haben als er felbft. Sein einziger Befit find seine Waffen. Sein Kamilienzusammenhang ift ein äußerft loderer. Woher sollen also milbere Gefühle bei ihm kommen? Und neben alledem ist er nicht weich von Natur angelegt, sonbern feine Seele scheint etwas von ber burren, harten Sehnigfeit seines Körperbaues angenommen zu haben. Dit muß man bei ihm an jeder menschlichen Regung zweifeln. Livingstone führt einen alten Buschmann als Beispiel eines anscheinend jebes Moralgefühles, jeder beffern Gewiffensregung entbehrenden Menschen an. "Als unfre Geschenke an Fleisch sein Berg erwärmt hatten, erzählte er beim Feuer seine frühern Abenteuer und unter andern die Ermordung von fünf Buschmännern: "Zwei", gahlte er an seinen Fingern, ,waren Weiber, einer ein Mann und zwei Kälber'. ,Welch ein Schurke seib Ihr, daß Ihr Guch ruhmt, Weiber und Kinder Gures eignen Bolfes zu toten! Bas wird Gott fagen, wenn Ihr vor ihm erscheint?' "Er wird fagen, daß ich ein tüchtiger Rerl war!' Dieser Mensch", fährt Livingstone fort, "erschien mir vollkommen gewissenlos und von Natur jedes Gefühles von Verantwortung bar zu fein; als ich ihn aber burch weitere Gespräche etwas aufzuklären suchte, entdeckte ich, baß er, wiewohl bas Wort anwendend, welches die Betschuanen für Gott haben, immer nur die 3dee eines häuptlinges im Sinne hatte und zwar Sekomis, von welchem er gegen eine Schar aufrührerischer Buschmänner gefandt worden war."

Gewiß hat der Buschmann eine härtere Seele als der Hottentott oder Neger. Dies beweist seine Grausamkeit, aber auch sein Mut, von welchem wunderbare Geschichten erzählt werden. Buschmannknaben, die Naubtiere an der Junge festhalten; Jäger, die ohne alle Wassen einen Löwen umstellen, um ihn durch vorsichtige Beunruhigung nach einem gewünschten Ziele hinzutreiben; Einzelne, die mit ihrem ärmlichen Vogen sich gegen eine ganze Schar von Weißen stellen, und dergleichen kehren in allen Neiseschilderungen vom Kap wieder. Wichtiger ist aber das Urteil der dortigen Einwohner. "Dit genug", sagt G. Fritsch, "habe ich von kundigen Leuten daselbst die Versicherung gehört, daß sie sich mit einem Dugend gezähmter Buschmänner auf ihrer Seite vor hundert Kassern nicht fürchteten; auch würde ich selbst die Partei der erstern wählen." Es wird unter diesen Verhältnissen verständlich, daß die Furcht eine große Rolle in den Gesühlen spielt, welche die andern Völker dem Buschmanne entgegentragen. Hat dieselbe doch sogar auf die Entwaldung Südafrikas zurückgewirkt, indem die Kolonisten, um das Anschleichen der Ausschmänner zu verhüten, alles Buschwerk in der Nähe ihrer Wohnungen beseitigten!

Die reiche Quelle von Einsicht in das Wesen irgend einer Gruppe von Naturmenschen, welche der Übergang derselben in zwilisiertere Verhältnisse erschließt, kann, wie man sieht, für den Buschmann nur höchst spärlich fließen; denn es kommt selten vor, daß er in den "gezähmten" Zustand übergeht, und noch seltener, daß er in demselben verharrt. Und diesenigen Buschmänner, welche an die Weißen sich angeschlossen haben, stehen so sehr im Verdachte, gemischten Blutes zu sein, daß kritische Leute schon heute daran verzweiseln, in der Kapkolonie noch irgend einen reinen Buschmann zu sinden. Um so weniger möchten wir hier eine von Kassenhand gezeichnete originelle Stizze des Buschmannes übergehen, welche sich in einer von den Kassenerzählungen sindet, mit welchen uns der Missionar Callaway bekannt gemacht hat. "Die Abatoa sind ein bei weitem kleinerer Schlag als andre Menschenkinder; sie verstecken sich unter Gras und schlasen in Ameisenhügeln; sie gehen in die Nebel; sie leben in den hoch gelegenen Felsen; sie haben kein Dorf (d. h. keine sesten Wohnsite); ihre Hebensweise." Und weiter bemerkt derselbe Erzähler: "Sie sind sehr gefürchtet; sie sind nicht furchtbar durch ihre Körpergröße oder ihre menschliche Erscheinung, im

Gegenteile, sie haben keine menschliche Gestalt, von Größe ist keine Rede; sie sind winzige Tinger, welche unter dem Grase verschwinden. Unversehens wird der Jäger die Rähe des Abatoa gewahr, wenn er bereits von dem Pfeile desselben durchbohrt ist; aber den, welcher den Pfeil abschoß, sieht er nicht. Die Abatoa sind wie Fliegen, die man nicht kommen sieht." Ein guter Kenner der Erzähler und der Geschilderten setzt hinzu: "Diese Stizze ist etwas roh in ihren Umrissen, echt kafferisch, aber handgreislich. Die wesent- lichen Merkmale des Buschmannes sind darin angegeben."

Es ist fehr bezeichnend, daß die an starken Wechselfällen so reiche Missionsgeschichte von Subafrika auf keinem Gebiete so entschiebene Mißerfolge aufzuweisen hat wie gerabe auf bem ber Buschmannmiffionen. Diese Missionen begannen mit ber am Bakflusse, als beren erster Beranstalter ein Landmann, Namens Florus Fischer, erscheint, welcher in den Buschmännern den Bunsch nach religiöser Anleitung zu erkennen glaubte und welcher zu den ersten seines Standes gehörte, die burch ehrlichen Bertrag sie von ihren räuberischen Gewohnheiten abzubringen und bie Quelle endloser Streitigkeiten zu verstopfen suchten. Aber die auf seine Anregung am Zakflusse gegründete Station konnte in erster Linie die Buschmänner nur burch reichliche Gaben von Tabak um sich vereinigen; die wenigen, welche ihr treu blieben, wurden von ihren Stammesgenossen beständig bedrängt und bedroht, und bas Leben bes ersten Missionars, eines Deutschen, Ramens Richerer, schwebte in beständiger Gefahr. Go mußte diese Mission 1806 aufgegeben werben. Ahnlich erging es ben Miffionen, die wenig fpater in Toornberg (jest Colesberg) und in Hephzibah, bann am Caledonflusse begründet wurden. Bald waren es Faindseligfeiten ber wilden Buschmänner, bald Reibereien mit den Ansiedlern ber Nachbarschaft, zu einem guten Teile aber stets die Ungeneigtheit der zu Bekehrenden, sich zu einem ruhigen, arbeitfamen Leben zu begnemen, welche alle Mühen fruchtlos machten. Es ift bezeichnend, daß die lettgenannte Station erft bann aufblühte, als fie von ben Buschmännern gang verlassen und zu einer Betschnanenmission geworden war. Als solche hat sie (unter dem später angenommenen Ramen Bethulie) unter ber Leitung frangofisch = protestantischer Missionare viel Gutes gestiftet. Als menschlich anziehende Thatsache, die freilich mehr nur Auriosität ist, sei hier noch angeführt, was Cajalis als eigne Beobachtung erzählt, daß nämlich ein Betschuanenhäuptling, ber "etwas philanthropisch" war, eine Anzahl von Buschmännern sammelte, ihnen Bieh gab und sie ben Boden bebauen ließ. Nach zwei ober drei Generationen waren bieselben umgewandelt und entfernten sich in Größe und "contours musculaires" nicht mehr von ben bestgebauten Sottentotten.

Der Buschmann kleidet sich in sehr unvollkommener Weise, welche in keinem Berhältnisse zur Nauheit des Alimas seiner Wohnste steht. Er bestätigt den Sak, daß bei
den Naturvölkern die Aleidung nicht in erster Linie von dem Bedürfnisse, welches das
Alima erzeugt, sondern von der Aulturstuse abhängig ist. So genügt dem Buschmanne
häusig ein dreieckiges Stücken Fell, das zwischen den Beinen durchgezogen und um
die Hüsten mit einer Schnur besestigt wird. In der Nachbarschaft der Hottentotten nehmen sie deren die Blößen etwas besser bedeckenden Jakal an, den jedoch häusiger die
Weiber tragen. Nicht immer steht ihnen ein aus Fellen zusammengenähter Karoß zur
Versügung, den sie bei Tage um die Schultern tragen, um sich des Nachts in ihn einzuwickeln. Es ist nicht übertrieden, wenn man diese Spärlichseit der Aleidung zum Teile
mit dem Hinweise auf die Schmußkruste erklärt, welche der Buschmanner, welche er sah,
solgendermaßen: "Die Farbe ihrer Haut war nur an wenigen Stellen erkennbar, ein dicker
Überzug von Aschen Fett beckte wie eine Rinde das Gesicht und die magern Glieder.
Nur unter den Augen, die von dem Rauche des qualmenden Feuers, an welchem sie zu

sitzen lieben, oft thränen, war ein kleiner Fleck rein gewaschen, an welchem man die eigenstümliche gelbliche Farbe der Haut erblickte." Alle, welche die Hautsarbe der Buschmänner zu studieren wünschten, klagen über die Unmöglichkeit, dieselbe unter der Kruste herauszuerkennen, mit der teils Nachlässigkeit, teils absichtliches Schmieren sie bedeckten. Auch



Bufdmannfrauen mit Rarof, Amulett und Comud (nad Photographie bon &. Fritid).

scheint sich ber Buschmann der Nüglichkeit dieser braunen Schale, in die er sich hüllt wohlbewußt zu sein. Meinte doch (nach Th. Hahn) einer von ihnen, den man auf die Schmutkruste seiner Haut ausmerksam machte: "Dreck wärmt!" Indessen entsteht dieselbe



Ein Armband, mit Mufdeln (Copraen) befett (Mufeum für Boltertunde, Berlin). Bgl. Text, G. 61.

nur bei den von der "Hottentottenkultur" etwas mehr beleckten Buschmännern durch Beschmieren mit der vielbeliebten Buchussalbe, bei den urwüchsigen ist sie ein Erzeugnis der unreinlichen Gewohnheiten. Gehört es doch zu den am häusigsten gesibten Sitten des Buschmannes, sich sein Nachtlager in Sand und Asche zu machen, die durch ein darüber angezündetes Feuer erwärmt worden sind, oder sich in Ameisensbauten zu betten.

Die Schamhülle der Frau ist gewöhnlich größer als die des Mannes und mit ledernen Fransen besetzt, und zum Unterschiede vom Manne hat sie den Karoß in einen Tragmantel umgewandelt, welcher etwa vorhandenen Kindern Schutz gewährt. Männer wie Frauen tragen oft Sandalen aus Fell oder Bastgeslecht, aber nicht selten durchschreiten

sie barfuß Dorngestrüppe und glühenden Sand. Der Schmuck ist sehr spärlich und wenig kostbar. Ginige Messing= oder Gisenringe, eine Kette dunkler Perlen, die von den Nachbarstämmen geringgeschätzt werden und welche die Buschmänner entweder für geleistete Dienste von diesen oder für Straußsedern und Häute von den Europäern erlangen, selbst beliedige Stücke Gisen oder Messing, die ihnen gelegentlich in die Hände kommen, schmücken den

Hals ober die Haare. Viel natürlicher steht ihnen aber der Schmuck, den sie aus Jagdetrophäen bereiten: Federn oder Hasenschwänze im Haare; Zähne, Klauen, Hörener, Muscheln, am Halse und am Arme aufgereiht. In kurzen Ziegenhörnern oder in den zierlichen Schalen einer kleinen Landschildkröte tragen sie Tabak, Salben oder Amulette voll geheimnisvoller Heilekräfte an der Hüste oder am Halse. Ein auf einen Stock aufgezogener Schakalschwanz versieht die Dienste unsers Taschentuches.

Notwendiger als Kleidung und Schmuck gehören zum Aufzuge bes Bufchmannes feine Baffen. Er entbehrt eins oder das andre von jenen; man sieht mitunter Individuen, welche fogar fehr wenig davon haben, und der Buschmann könnte in feiner Begnügsamkeit und Abgehärtetheit gang ohne fie auskommen. Aber feine Waffen verschaffen, ermöglichen ihm bas Leben, und fie find zugleich fast die ein= zigen und jedenfalls die merkwürdigsten Erzeugnisse feiner Runftfertigkeit. Es sind Bogen, Pfeile und Wurffeule (Kirri). Bogen und Pfeil sind die nationalen Waffen des Buschmannes, die er allein unter allen Südafrikanern mit großem Geschicke herzustellen und zu benuten weiß. Der Bogen hat gewöhnlich eine Länge von 5 Kuß, ist also höher als der Mann selbst, und besteht aus einem mäßig gebogenen Stabe harten Holzes, der in der Mitte



Gin Rocher aus Aloerinde und Leber. Pfeile (Mufeum für Bolterfunde, Berlin).

bider ist, und einer strohhalmbiden Sehne, die aus Tiersehnen (nach Sparrmann aus benen einer wilden Kaße) zusammengedreht wird. Pfeile gibt es sehr verschiedenartige. Um häusigsten sieht man solche, deren Schaft aus singerdickem Rohre besteht, das mit Faden umwickelt, um nicht zu spalten, und am untern Ende zum Auslegen eingeserbt ist. Um obern Ende ist ein Knochen (am häusigsten vom Wadenbeine einer Antilope oder den sehr harten Beinknochen des Straußes) eingesügt, der entweder selbst Pfeilspitze ist, oder welchem als Spitze ein kleines dreieckiges Stückhen Eisen eingesetzt wird, das dann mit diesem Knochen durch ein röhrenförmiges Zwischenstück verbunden ist. Im Münchener Museum besindet sich ein Buschmannpfeil, dessen Spitze aus einem Glasplättchen besteht, das einfach in ein geschnitztes Holzstädichen eingesetzt ist. Die einfachsten Pfeile sind aber

folche, beren Spige nur durch das zugespitte Rohr gebildet wird. In simmreicher Weise ist oft durch Einkerdung des Zwischenstückes Sorge getragen, daß der Schaft abbricht, sobald der Pfeil sitt, oder es ist beim Ansate der Pfeilspitze ein kleines vergistetes Plättchen widerhakenartig angebracht, welches sich leicht abstreift und in der Wunde zurückbleibt. Immer ist das Vorderende schwer, und seine einzelnen Teile sind durch Sehnen zusammenzgebunden, während in das hohle Hinterende häusig eine gerade Feder eingesteckt wird, um den Flug zu sichern. Was nun dieser Wasse, die an sich schon bei aller Sinsacheit sinns



Pfeile (nach Wood). a Pfeil mit Gifenplatichen in natürlicher Größe; b und a Giftpfeile, vertleinert.



S.4 Grabstod und Veschwersteine (Museum für Böllerlunde, Verlin). Bgl. Text, S. 63.

reich genug ausgebacht ift, ihren großen Wert und unter Umständen eine große Gefährlichkeit in ber Hand bes Quidmannes verleiht, bas ift ihre Vergiftung, worüber wir noch Räheres berichten werden (f. unten, S. 65). Sier sei nur noch erwähnt, daß für verschiedene Zwede verschiedene Pfeile dienen: die einfach zugespitten Rohr= pfeile für kleinere, die mit Knochenspißen für größere Tiere, die mit Gisenspigen für die großen Raubtiere, unter welchen für den Busch= mann auch ber feindliche Menich rangiert. Demgemäß schwankt auch bas Maß ber Bergiftung. Die erstern sind gar nicht vergiftet, während die lettern dick mit Gift über= zogen find. Die Länge ber Pfeile schwankt zwischen 2 und 3 Kuß.

Man hat sich hinsichtlich ber Entfernung, auf die der Buschmann zu tressen vermag, übertriebenen Vorstellungen hingegeben, wie ja überhaupt der Kulturmensch geneigt ist, die Kraft zu überschätzen, welche der Naturmensch in Körper und Sinnen, die er so einseitig ausdildet, zu entwickeln vermag. Der Buschmann trisst auf 60—80 Schritt sicher, was für einen Jäger von seiner Feinheit des Gehöres und Geräuschlosigkeit der Vewegung mehr als genügend ist; darüber hinaus (er wirft seine Pseile über 200 Schritt weit) trisst er wegen der underechendaren Flugdahn seines Geschosses wohl noch senkrechte Gegenstände, mit weniger Sicherheit aber wagerechte. Zu Pseil und Vogen gehört notwendig der Köcher, der gewöhnlich aus der Ninde der Aloë perforata (Koserbaum der Voeren) oder aus Vaumrinde gesertigt, mit Voden und Deckel aus Leder versehen oder auch ganz mit Leder überzogen ist. Sparrmann sah Köcher, deren Hand mit der Haut einer gelben gistigen Schlange eingesast war. Ein solcher Köcher saßt etwa 30 Pseile und dazu noch ein Stücken Holz mit zersaserter Spitze als Pinsel zum Auftragen des Gistes, die Feuershölzer und östers auch noch einen Stein zum Schärsen der Pseile. Auf dem Kriegss oder Jagdpsade aber werden die Pseile, um sie schärsen der Pseile. Auf dem Kriegss oder

Feind zu schreden, strahlenförmig um die Stirn herum befestigt. Mehr nebensächliche Wasse ist die Keule oder besser der Knüppel, Kirri, ein 1/2 m langer Stod mit derbem, faustdidem Knopse, gewöhnlich aus dem harten Holze der Giraffenakazie gesertigt, der als Wurf= und Schlagstod benutt wird. Affagaie und Messer sind fremder Sinführung. Zur weitern Ausrüstung gehören ein nahtloser Quersad aus Antilopenhaut, ein Netz aus Mimosensasern, welches Vorräte, vor allen den Vasservorrat in mit Gras verstopsten Straußeneierschalen oder wohl auch in Häuten, birgt, und der Grabstod, welcher mit einem durchgested=

ten Steine nach ber Spige hin besichwert ift, um ihn fräftiger zum Ausgraben von Wurzgeln ober im Boben verborgener Tiere ober felbst zur Anslegung von Fallgrusben zu machen (vgl. Abbildung, S. 62).

Der Bufchmann befitt in ber Regel feine Bohnun= gen, die er fich felbit verfertigt, nicht ein= mal Belte aus Saut wie andre Wander= ftamme. Er fucht fich Felfenrigen, Söhlen, geschütte Stellen unter übers hängenden Steinen, und wo er folche günstige Belegen= beiten nicht findet.



Buidmannhöhlen (nad G. Fritid).

legt er sich in trockne Rinnsale ober in die verlassene Grube eines Ameisenbären. Es ist bereits ein Fortschritt hierüber hinaus, wenn er die Zweige eines Strauches zur Erbe biegt und sie mit andern Zweigen und Moos verslicht, um einen Windschrim zu bilden, unter dem er sich ein Lager aus dürrem Laube und Moose ausschütetet. Bis zum hüttenbauc schreitet er in den seltensten Fällen fort; wo er auf längere Zeit wegen der Ergiedigkeit der Jagd eine offene Gegend zum Ausenthalte wählt, die keine natürlichen Schlupswinkel bietet, bequemt er sich wohl dazu, Pfähle in die Erde zu treiben und sie mit Zweigen, Röhricht und Fellen zu schütenden Wohnungen auszudauen. In solchen Fällen schwingen sich die Frauen sogar zum Flechten roher Matten auf. Aber die Lebensweise des Buschmannes läßt auch diese Wohnstätten nie dauerhaft werden. In den selsigen Gegenden der Bauernsfreistaaten soll er sich dagegen auf Bergen Kingwälle aus locker auseinander gelegten Steinen als dauernde Schlupswinkel und Festen ausgeführt und mit mehrsachen Kränzen von Fallgruben umgeben haben. Varrow beschreibt sogar eine Art Kral aus fünfundswanzig allerdings ärmlichen Strohhütten, die nicht ganz ohne Sorgsalt gemacht waren.

Bon Sausgerät kann unter biefen Berhältniffen keine Rebe fein, benn mas ber Buschmann nicht mit sich tragen fann, fann er auch nicht brauchen. Selbst haustiere erscheinen ihm, so oft er sie auch zu Taufenden geraubt hat, als eine Last, beren er sich durch Tötung und Aufzehrung möglichst rafch zu entledigen sucht. Auch Jagdhunde sind nur mehr zufällig bei ihm zu finden. Barrow fah bei Bufchmännern einen Sund, ben er als eine Urt fleinen, fpipichnauzigen Schäferhundes beschreibt, und ber im Wegenfate zu seiner Herrschaft von einem erstaunlichen Embonpoint war, ba er mit größerm Fleiße die Ameisenlarven ausscharrte, welche auch jener Lieblingsnahrung bildeten. Mag fein, daß schon allein diese Konkurrenz dem freien und faulen Bölkchen unbehaglich ist. Die bei andern niedrig stehenden Völkern so allgemein verbreitete Töpferei fehlt hier vielleicht nur darum fast vollständig, weil sie wegen Ungeeignetheit ihrer Erzeugniffe für den leichten Transport beim umherschweisenden Leben eine "verlorne Runft" wurde. Thätigkeit bes Bufdmannes, welche neben ber Jago und überhaupt ber Nahrungssuche fein Dasein ganz ausfüllt, nämlich für das Essen, braucht er keine andre Borrichtung als Keuer, welches, gleichwie bei andern Naturvölfern, durch Aneinanderreiben harten und weichen Holzes erzeugt wirb. Das weiche Holz ift ein flaches Stud mit fleinen Gruben; bas harte bilbet einen unten wenig ausgehöhlten Stab, welcher oben wohl in einen Röhrenknochen gefaßt ist, um das rasche Drehen besfelben in einer von jenen Gruben gu erleichtern. Während ber Jug bas flache Stud festhält, breben die Banbe ben Stab, bis genug Sipe erzeugt ift, um etwas bagwischengelegten Junber gum Glimmen zu bringen. Eine zweite Person facht dann mit leicht entzündbarem Materiale die Funken zur Flamme an. Die Zubereitung bes Gleisches beim Feuer geschieht gewöhnlich nur in der Weise, daß bie einzelnen Stude für furze Beit ins Feuer geworfen werben, mehr um ihnen ben brengligen Geschmad zu geben, als um fie gar zu machen. Das Ausweiben geschieht oft unvoll-Th. Sahn fagt, er habe gesehen, wie fie einen Safen mit Saut und haaren in die glühende Asche scharrten. Ganz roh genießt der Buschmann von tierischer Nahrung nur Injetten, vor allen Läufe, und die fehr beliebten Gier der weißen Ameife. Wild zieht er aller andern Nahrung vor; außerdem nimmt er aber mit allem Egbaren vorlieb, ohne nach dem mehr oder weniger einladenden Außern oder ber Berdaulichkeit zu fragen. Gibedfen, Schlangen, felbst giftige, wie man fagt, benen bas Bift jum 3mede ber Pfeilgiftbereitung entzogen murde, Frosche, Würmer, Raupen, Larven genießt er mit Behagen. Honig gehört zu seinen Lieblingsspeisen, und ähnlich den Australiern betrachten auch bie Buschmänner die Dienenstöcke, welche sie entdeckt haben, als in erster Linie ihrer Familie ober Horbe gehörend. In diesem Falle scheint ber sonst faum zu bemerkende Gigentumssinn fehr deutlich hervorzutreten. Das Pflanzenreich liefert ihm namentlich Zwiebeln und Wurzeln, beren Borhandensein er auch bei völliger Dürre des oberflächlichen Pflanzenwuchses an ihren Krautresten ober an dem hohlen Tone erkennt, welchen ber Boben bei einem Schlage mit dem Kirri gibt. Er ift auch trot ihrer Bitterkeit die wilde Baffermelone, deren Saft oft bas einzige Mittel zur Durftlöschung in weitem Umfreise bietet. Gleich bem Sotten= totten ift er ein leibenschaftlicher Raucher. Weht ihm ber Tabak aus, so befeuchtet er mit der Tabaksbrühe gewisse Blätter, um von ihrem Rauchen einen, wenn auch geringen, Rachgenuß zu haben (Campbell).

Bei dieser beispiellosen Genügsamkeit so viel Wissen und Können! Man hat mit Recht den Buschmanncharakter extravagant genannt. Wieviel bequemer könnte er leben, wenn er sein erstaunliches Wissen von der Natur, deren Gaben er alle bis auf die elendesten und ekelhaftesten herab durchprobiert hat, mit Fürsorglichkeit verwertete! Freilich müßte er dann etwas von seiner Ungebundenheit ausgeben, und hier liegt offenbar der Faden, welcher ihn an sein so zufälliges, zwischen Elend und Genuß schwankendes Leben bindet.





Ein seltsames Bünbel von Fertigkeiten und Künsten ist dieses rätselhafte Volk. Es ist wenig Stärke, wenig Imponierendes in den Buschmännern, wenn nicht das plötsliche Aufrassen zu verzweiseltem Mute; ihre Fertigkeiten gehören alle der schwachen Seite an, der duch äußerste Not gesteigerten Findigkeit, der List des Kraftlosen, der Verstellung und Nachahmung. Wir haben die Kleinheit und Armlichkeit des Körperbaues hervorgehoben, wobei wir und spelich gestissentlich hüteten, in eine der Übertreibungen zu verfallen, denen naturphilosophisch angehauchte Reisende huldigten, welche in den Buschmännern von vornsherein den niedrigsten, d. h. affenartigsten, Teil der Menschheit und damit fast selbstversständlich eine zur Ausrottung durch ihre höher stehenden "Brüder" bestimmte Rasse erkannten. Sbenso haben wir die Natur ihrer Wohnpläße zu schildern versucht. Beiden gegenüber kann man auch bei der maßvollsten Betrachtung nicht leugnen, daß die Natur kaum irgend ein Bolk der Erde ärmer ausgestattet, ungünstiger gestellt hat im großen Kampse ums Dasein. Doppelt anziehend ist die Betrachtung der Mittel und Wege, auf die dasselbe versiel, um in seiner gottverlassenen Entblößung sich selbst zu helsen. Wenig geeignet,



Gin Giftmeffer mit getrodnetem Siftfafte (Mufeum bes Berliner Miffionshaufes).

burch die Stärke seines Armes den Feind zu bezwingen oder das Wild zu erlegen, welches er zu seinem Lebensunterhalte brauchte, griff der Buschmann tieser als jedes andre Naturvolk in die Geheimnisse der reichen ihn umgebenden Natur und wurde das einzige von den Bölkern dieses Erdteiles, das als Wasse vergistete Pfeile führt.

Das Gift ber Buschmannpfeile ift fehr ftart. Gelbst größere Tiere totet es in wenigen Stunden. Über feine Bereitung weiß felbst ber natur: und arzneikundigste unter ben neuern Südafrikarcisenben, G. Fritsch, nichts Sicheres zu berichten. Die Bereitung, fagt er, wird geheimgehalten, boch stimmen bie Autoren barin überein, bag ber haupt= bestandteil besfelben Schlangengift fei; bies wird in bestimmter Weise angemacht mit bem Safte von Suphorbiaceen (hauptfächlich wohl mit bem von Euphorbia candelabrum, mit welchem auch die Ovaherero ihre Pfeile und die Bergbamara die Trinkpfügen der wilden Tiere vergiften) und einer Zwiebel, ber Giftamaryllis (Haemanthus toxicarius), welche mehr flebrige als giftige Substanzen besitt und baber nicht ben Sauptbestandteil bes Pfeilgiftes ausmachen kann. Die Ungefährlichkeit ber Giftamarpllis geht schon baraus hervor, daß die Buschmänner benselben Saft zum Kitten ihrer Geschirre benuten. Doch nur gegen Raubtiere bedienen sich die Buschmanner ber Giftpfeile regelmäßig; es sind wenig Fälle bekannt, bringenbe Notwehr abgerechnet, bag Europäer burch biefelben ums Leben gekommen sind, viel häufiger aber Hottentottenhirten und anbre Farbige, bie fie töteten, um sich in ben Besit ihrer Herben zu setzen. Als nämlich mit bem immer weitern Vordringen der Weißen das Wild spärlicher murbe, so daß es zu ihrem Unterhalte nicht mehr ausreichte, scheint ihnen der Biehdiebstahl eine Lieblingsbeschäftigung geworden zu fein, beren Unrechtmäßigkeit sie nie fo recht einsehen wollten. Sie berühren sich barin mit andern Naturkindern, die den Bieh- und besonders den Pferdediebstahl nie als das große Berbrechen zu würdigen vermögen, das die Weißen daraus machen; dabei können sie vielleicht andern Gegenständen gegenüber, die leichter zu entwenden sind, die größte Auruchaltung üben. Dan begreift das einigermaßen, wenn man sich baran erinnert, daß folde Wölfer von Urzeiten her alles als ihr freiestes Eigentum zu betrachten pflegten, Bölferfunde. 1.

was in irgend einer belebten Form auf ber Erbe ober in ober über berselben freucht und fleugt. Warum jest auf einmal bie Hand zurudziehen muffen vor einem Schafe ober Rinbe, das vom Springbode ober Gnu sich nur durch andre Gestalt und etwa burch gewisse Marken auszeichnet, welche einer, ber sich Besitzer neunt, ihm eingebrannt? Bielleicht ist fogar, wer weiß, eine Bererbung von Begriffen hier im Spiele, beren naturgefetlicher Macht biese Naturmenschen sich am wenigsten zu entziehen vermögen. Sei bem indessen wie ihm wolle, bas Traurige an ber Sache ift nur zu gewiß, nämlich baß es hauptfächlich ber Biehbiebstahl mar, welcher bagu führte, daß bie Buschmanner erft von ben hottentotten und bann von den Boeren als vogelfrei erklärt und nun ihrerseits wie bas "Wild auf ber Beibe" gejagt, gehett, gefangen, geschossen wurden. Barrow, Sparrmann und beren Zeitgenossen erzählen eine Menge Geschichten von den Buschmannjagden ber Boeren. Wie graufam auch manches klingen mag, was sie ba berichten, es stimmt boch fo mit dieser Ansicht nicht bloß ber Boeren, sondern auch ber andern anfässigen Bölker Südafrikas von den Buschmännern überein, daß man feine Möglichkeit begründeten Zweifels sieht. Nach Barrow war ber Ruhm, ein guter "op het spoor", d. h. Buschmannspürer, zu sein, ebenso gesucht wie ber eines guten Jägers. Sparrmann berichtet von den Bufchmannjagden, welche die Boeren anstellten, um sich neue Dienstboten zu fangen, und erzählt, baß fie, wenn dieses Bedürfnis nicht vorlag, jeden freien Buschmann, dem fie begegneten, nieberschoffen und, wenn er fich flüchtete, ihn wie jedes andre Tier mit Pferd und hund niederhetten. Kinder hatten sie manchmal geraubt, um die Mütter zu erlangen, welche, von Mutterliebe getrieben, ihren Kleinen in die Gefangenschaft folgten. Ber fann ermeffen, wie weit sie ba Bergeltung übten? Thatsache ift, daß im Anfange ber Gründung bes Transvaalfreistaates die Boeren es vermicben, sid im Nordosten desselben auszubreiten, wo sie ben Räubereien ber Buschmänner fast schuplos ausgesetzt waren, ba diese in den Drakenbergen kaum erreicht werden konnten. Es kamen Fälle vor, wo diese Räuber mit 400 — 500 Stud Bieh verschwanden, ihre Spur burch gefallene ober getötete Tiere bezeichnend, obwohl sie zwölf Stunden nach der That von Berittenen verfolgt wurden. Eine Kampsweise, die das Hauptgewicht auf die Deckung legt, entspricht solchen Waffen. Sie konnten auch hierin ihre große Vertrautheit mit der Natur ihrer Umgebung zeigen, und sie faumten nicht, es zu thun. So erzählt z. B. Lichtenstein, daß in einem Engpasse (poort), ben er passierte, sich ein Rest Buschmänner hinter Felsen versteckt hatte, beren Farbe ganz ber ihres Körpers glich, und daß sie aus diesem gefährlichen Verstecke starken Gebrauch von ihren noch gefährlichern Pfeilen machten. Auf allen Seiten gurudgebrängt, machten sie diese Fähigkeiten endlich boch wieder zu wertvollen Bundesgenossen, und fie spielen trop ihrer Berachtetheit als Pfabfinder und hinterhaltskämpfer keine fleine Rolle in der Geschichte der südafrikanischen Stämme. In dem Feldzuge gegen Langalibalele suchten die Englander sich ber Dienste eines Buschmannes, Qing, zu versichern, ber als Jäger im Dienste Nguafhas, bes Sohnes Morosis, stand. Nguasha aber weigerte sich, ihn abzugeben, ba er fürchtete, seiner wertvollen Dienste verluftig zu geben. Es wird fogar behauptet, daß die einst zahlreichern Buschmänner die Basuto retten halfen, als diese durch Tichaka an den Rand des Berberbens gebracht waren, alle Berden verloren hatten und vom hunger bedroht wurden. Durch ihre Geschicklichkeit in der Jagb hatten sie benselben in ber Hungerzeit Nahrung verschafft.

Neben ben Giftpfeilen sind Fallen und Schlingen die Waffen der Buschmänner. Sie wissen diese so geschickt zu legen, daß selbst von den schnellen Straußen, wie man behauptet, mehr durch sie gefangen werden, als jemals der Weiße mit seiner besten Büchse und auf seinem schnellsten Pferde erlegt. Ed. Mohr schildert eine Treibjagd, an welcher sich Buschmänner beteiligten, in seiner lebendigen Weise. Neun halbverhungerte

Massara-Buschmänner waren zu seinem Lager im Matabelelande gekommen, um ihn zu bitten, ein paar Stück Wild für sie zu schießen, da Büssel und Elentiere ganz in der Rähe ständen. Sie waren dermaßen ausgehungert, daß sie um ihre runzeligen, schlotternden Leiber breite Riemen gebunden hatten, gewissermaßen, um sie festzuhalten. "Diese neun Buschmänner gingen etwa einen halben Büchsenschuß oder 200 Schritt getrennt voneinander in Linie vor uns, ein jeder von ihnen trug den bekannten langen Speer, alle liesen im Zickzack etwas hin und her, so aber, daß die oben angedeutete Distanz zwischen den Leuten



Bufdmanngeldnungen, in bartem Steine flach vertieft (ethnographifches Mufcum, Dien). Bgl. Tert, G. 69.

bieselbe blieb. Natürlich waren sie im stande, bei Befolgung solcher Taktik große Strecken abzuspüren. Reiner sprach ein Wort; eine gefundene Fährte ward einsach durch eine Bewegung mit dem Speere rasch und schnell die Fronte entlang hinunter telegraphiert, sie suchten mit einer Beweglichkeit und mit einem gierigen Eiser, der dem des Fuchshundes auf Neinekes Fährte nichts nachgab. Um rechten Flügel fand man eine ganz frische Elenspur. Sofort kamen die Leute zusammen und zeigten mit den Speeren die Richtung an, in der das Wild weitergezogen war; sie behaupteten, an der breiten Spur erkennen zu können, daß das Tier vollgefressen gewesen sei, und waren alle sicher darüber, daß es hier ganz in unsper Nähe anzutressen wäre, ersuchten uns daher, abzuskeigen, Halt zu machen und alles Geräusch zu vermeiden. Darauf gingen zwei ihrer jüngsten und gewandtesten Leute aus, die, sich drückend und bückend, lautlos und geschmeidig wie Panther zwischen der Dickung hindurchtrochen und bald unsern Augen entschwunden waren. In derselben vorsichtigen und unhörbaren Weise, wie sie verschwunden, kamen sie zurück; schon nach fünf Minuten

Das Ber murbe geibnire, und ber Mend idfog natürlich mit einem fiele ber Mibest bandsinnig perfesitnens Heiden mollitig müllen; Minner und Mecher ihre bis in milrer Lingen und in Drammitchen Gefangen ab. Die Schandeblade fab die fan enstgefüllt, und einige liegen beneitt vollgeforffen mie feufe, gebilder Ausbebile au



It store Connection, in both Good Sale ratio bilinguishing Malon, Mint. Ro. Star. G. M.

"Claben beb Commoden". Die Biblighti, mit ihrer bingfamen, an eine bidft formen-minish wetletid near her Wink Walter belongs at middle his mit is metle. "Diefer merichliche lingel", fagt er, "fdeint bie Rrinter ubgeweiben, wendet ben Rust, abs

nahe an die Herde herangekommen. Rennt diefe, nachdem einer aus ihrer Mitte getroffen, fo rennt er mit, um sein Spiel zu wiederholen. Manchmal verfolgen die männlichen Strauße ben feltsamen Bogel, worauf biefer alles aufbieten muß, daß sie nicht seinen Geruch bekommen, benn sonst ist ber Zauber gebrochen. Rommt einer zu nahe, so bleibt bem falfchen Strauße nichts übrig, als in ben Wind zu laufen ober seinen Sattel abzuwerfen, um einem Schlage mit bem Fuße zu entgehen, welcher ihn niederstreden konnte." Dehr gur Beluftigung bient ihnen bagegen die Gabe, die Bewegungen beftimmter Menschen ober Tiere täufchend nachzuahmen. Und in berfelben Richtung war ihnen wohl die Fähigkeit zu gönnen, mit Stift und Farben Figuren von Menschen und Tieren zu zeichnen, von welchen die wenigen Reste, die in ihren einstigen Wohnsiten an geschützten Söhlenwänden und dergleichen sich erhalten haben, einen bessern Begriff von ber Buschmänner Runftfertigkeit geben, als wir etwa aus ben zahllosen Felsfrigeleien ber Indianer gewinnen (vgl. bie Abbildungen, S. 67 u. 68). Leider ift die Zahl der Reisenden klein, die um folde Dinge sich kummern, und daß die Boeren nicht viel Berständnis bafür haben, ift leicht zu begreifen. Doch ist es in biefer Beziehung interessant, baß G. Fritsch, als er solche Buschmann="Schilberijen" bei Ken-Poort zu feben wünschte, zwar nicht bei dem nächstwohnenden Boer, wohl aber bei einem intelligenten Kaffern ber Nachbarschaft bie nähern Erkundigungen über ihren Ort einzuziehen vermochte! Bas biefe Schilbereien felbst betrifft, so find fie teils mit ben vier Farben Weiß, Schwarz, Rot und Oder auf Felsen gemalt, teils in weichem Sandsteine ausgefratt, teils in harten Stein gemeißelt und ftellen außer menschlichen Gestalten eine ganze Ungahl ber charafteristischsten Tiere bieser Gegend bar, wie: Strauß, verschiedene Untilopen, Quagga, Pavian, auch Rinder. Es wird ihnen forrefte Zeichnung nachgerühmt, so baß sie unschwer zu erkennen seien. Über ihr Alter ift etwas Bestimmtes gar nicht zu fagen, zumal es uns boch etwas bebenklich scheint, bem von einer Seite vorgeschlagenen Schlusse beizustimmen, daß man diejenigen von diesen Zeichnungen, in welchen kein Europäer ober kein europäisches haustier vorkommt, vor bie Zeit ber Niederlaffung ber Europäer, also etwa vor den Beginn des 17. Jahrhunderts, zu setzen habe, während die andern nach dieser Zeit fielen. Als ob diese Buschmänner unter bem Zwange gestanden hätten, die Gestalten ber Europäer und fogar ihrer tierischen Begleiter von bem Augenblide an zu verewigen, wo fie biefelben zum erstenmal erblickten! Ubrigens mahrte es auch eine geraume Beit, bis die Europäer von ihren ersten Niederlassungen in der Tafelbai sich fo tief landeinwärts zogen, um auch mit ben mehr binnenwärts wohnenden Buschmännern in häufigere Berührung zu tommen. Es wird hervorgehoben, baß besonders häufig Pferde in biefen Bufdmannzeichnungen vorfommen, ein Zeugnis für ben tiefen Gindrud, welchen biefes von den Europäern eingeführte Tier auch auf ihren Geist gemacht hat.

Zu diesem wenn nicht entwickelten, so doch auffällig hervortretenden Sinne für zeichnende Kunst gesellen sich musikalische Neigungen und Fähigkeiten, welche man bei so viel Roheit nicht zuchen würde. Darin kommt der Buschmann dem Hottentotten gleich. Der Buschmann besitzt ein besonderes nusstalisches Talent, sagt Theophilus Hahn; dies zeigt sich da, wo er eine alte Geige von Europäern erwischen kann oder in Ermangelung einer solchen sich aus einem Kürdisse ein Instrument mit zwei Saiten konstruiert, welches dem Embryo einer Geige nicht unähnlich sieht. Er entlockt diesem primitiven Machwerke leidliche Töne und spielt darauf prächtig Melodien nach, die irgend ein vagabondierender Legionar, ein deutscher Tochtgänger oder ein glaubenseifriger Apostel ihm auf der Harmonika vorgeleiert hat. Die ernsten Klänge von Chorälen wie "O Haupt voll Blut und Wunden", "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld", "Wachet auf, rust uns die Stimme" orgelt er mit demselben Siser ab wie "Ach du lieber Augustin", "My heart is in the highlands" oder "Long, long ago". Den Text versteht er nicht, da er,

abgesehen von der Sprache, keinen Begriff von Bußkrämpsen, dem Jüngsten Tage, Liebessleid und Liebeslust hat und keine "Herzen und Schmerzen" kennt. Melodien faßt er schnell und sehr korrekt auf. Mein Vater, erzählt derselbe weiter, war Missionar unter den Namaquashottentotten. Er machte Versuche mit Weizenbau in Aus, gegenüber Angra Pequeña; hierbei halfen ihm die dortigen Buschmänner, und es war ihm ein besonderer



Gin Gorafpieler (nach 2000b).

Genuß, wenn er ihnen abends unter Begleitung ber Harmonika verschiedene Chorale vorsang. Bum Erstaunen bes Mis= sionars sangen bie Buschmänner nach einigen Tagen die vorgespielten Melodien nebst bem ihnen unverständlichen hollandi= ichen Terte bazu. Die Stimme dieser Raffe besitt fehr viel Metall. Bei solcher Begabung ift es natürlich, daß mufikalische Instrumente einen Teil vom Hausrate bes Quidmannes ausmachen. Es find bieselben wie bei ben Hottentotten, welche bie musikalische Begabung ber Buschmänner teilen, und sie haben sich von einem dieser Bölfer ober beiben aus auch andern füd= afrifanischen Stämmen mitgeteilt. Außer der vorhin erwähnten Kürbisgeige nennen wir die Gora (f. beistehende Abbildungen) und eine durch Spannen von Haut über einen etwas Waffer enthaltenben Rrug ober Bambus improvisierte Trommel, die mit den Fingern geschlagen wird.

Musik ist bei allen Naturvölkern aufs innigste mit dem Tanze verknüpft. So musikalische Naturen, wie man sie häusig unter den Buschmännern und Hottentotten sindet, musizieren zwar wohl auch einmal für sich allein; aber die Funktion der Musik in ihrem Leben ist, den Tanz zu begleiten. Die rhythmischen Bewegungen der Stimme sollen mit denen des Körpers sich aufs innigste verslechten und die einen die andern fortwährend



Gine Saite ber Gora (nach Boob).

steigern, um ben höchsten Genuß hervorzubringen, der diesen viel Entbehrenden gewährt ist. Burchell hat uns die aussührlichste Beschreibung eines sestlichen Buschmanntanzes gegeben, wie er von Europäern selten beobachtet werden dürste. Man kann ihn, gleich den Tänzen so vieler andrer Wilden, als einen bis zum Krampfartigen gesteigerten Ausbruch von Zügellosigkeit bezeichnen (eine Abbildung der beim Tanze getragenen Fußrasseln s. auf S. 71).

Man weiß wenig vom Familienleben bes Buschmannes, wosür ber Hauptgrund wohl weniger barin zu suchen ist, daß dasselbe im zivilisierten Sinne überhaupt kaum besteht, als vielmehr in der Seltenheit genügend intimen Verkehres der Europäer mit diesen Familien. Man nuß sich hüten, zu unterschähen. Der mannbar gewordene Buschmann

sucht sich ein Weib, bei besseichnet, Erwerbung etwas wie Kauf nicht vorzukommen scheint, wohl aber Geschenke. Persönliche Zuneigung scheint beachtet zu werben. Die Werbung geschieht durch Verwandte des Jünglinges, welche bessen Geschenke bringen. Annahme derzielben gilt als Zusage. Sin Schmaus und Geschenke seitens der Angehörigen und Freunde des Bräutigams besiegeln die Heirat. Hauptsächlich dürsten aber Kraft und Gewandtheit des Sinzelnen darüber entscheiden, ob er das Weib sich erwirdt, welches er begehrt, und ob er mehrere Weiber sein eigen nennen darf. Vielweiberei ist gestattet. Nur die nächsten Bande der Blutsverwandtschaft, nämlich Eltern= und Geschwisterschaft, verhindern Verschelichung. Ob irgend ein Gebrauch oder eine Feierlichseit den Sintritt des Jünglinges in das Alter der Mannbarkeit bezeichnet, wissen wir nicht; aber es scheint, daß wenigstens bei einem Stamme, dem der Kai, der Jüngling Proben seiner Gewandtheit im Schießen

und feiner Geschicklichkeit im Jagen burch Erlegen und Darbringen von Wild ablegen muß, ehe er zur Bewerbung um ein Weib zugelaffen wird. Die Schwächsten mussen jebenfalls mit ben ältern, wenigst gesuchten Weibern vorlieb nehmen. Gute Beobachter nennen die Sitten der Buschmänner weniger ausschweifend, als sie von Lichtenstein und andern geschilbert murben, und es icheint vor allem übertrieben zu sein, baß fie felbst in ber Sprache keinen Unterschied zwischen Aunafrau und Frau machen sollten. Für Chebruch besteht aber bem Unscheine nach feine bestimmte ober weniastens feine schwere Uhndung. Buschmänner selbst verficherten europäischen Beobachtern, daß oft



Tangraffeln (nad Bood). Bgl. Tert, E. 70.

um den Besitz der Weiber Mord und Totschlag entstehe; aber sie meinten, daß es doch schön sei, die Weiber andrer zu besitzen. Die geringe Vermischung der Buschmänner mit Kassern bestätigt Chapmans Meinung, daß die Buschweiber keine Shre in der Vermischung mit ihren Herren sehen. Übrigens ist gewiß die Lebensweise der Buschmänner nicht geeignet, eine starke Sinnlichkeit zu nähren.

Was die Stellung des Weibes anbetrifft, so ist sie in einfacher Konsequenz der gesamten Lebensweise bieses Bolkes eine niedrige. Das erste und burchgreifende Gefet ist auf biefer Rulturstufe bas Recht bes Stärkern, und die Folge biefes Gesethes ift bie Herabbrückung bes Weibes, welches ber schwächere Teil ist (wiewohl, wie wir bei ber Betrachtung bes forperlichen Baues geschen, ber Unterschied vom Manne gerabe bier geringer als bei jedem andern Bolke), auf die Stufe ber Dienerin und fogar bes Laft= tieres. Die Weiber tragen auf ber Wanderung außer bem größten Teile ber Vorräte ihre Rinder, sie haben an ben Raftpläten für Feuer, Nahrung, Waffer, beffen Beischaffung oft eine sehr schwere Aufgabe ift, für Geräte, furz für alles zu forgen, mas nicht unmittelbar mit der Jagd zusammenhängt. Es ift eine der Wirklichkeit sicherlich wenig entsprechende Unschauung, wenn ein neuerer Schilberer ber Bufchmänner fagt, bas Weib gebe bei biefen Lebensgefährtinnen, bei ben Kaffern Lafttiere ab. Der Unterschied liegt hauptsächlich darin, bag bort Mann und Weib sich plagen muffen, mahrend hier ber Mann faulenzen fann. Aber bas Beib ift in beiben Fällen ber leibende Teil. Dafür werben fie, wenn es an Nahrung mangelt, in erster Linie verkurzt, und die Launen der Männer machen fich in Mißhandlungen ihrer Frauen Luft, welche nicht selten zum Tobe führen. Wird

ein Weib schwach ober krank, so baß es nicht mehr völlig frisch mitmarschieren und sich nütlich machen kann, so wird es oft ohne weiteres zurückgelassen und mag verschmachten. Ebenso ergeht es benen, die für biese Art Leben zu alt geworden sind. Man stellt bann eine Schale mit Baffer, ein paar Burgeln, ein Stud Fleifch neben fie hin und überläßt fie ihrem Schickfale, bas wilbe Tiere wohl balb vollenben werden. Man muß hervor: heben, baß auch Fälle von rührendem Ebelmute aus bem Leben bes Buschmannes bekannt find; aber die Gefühllosigkeit ist die Regel. Man würde fagen, daß es in der Behandlung ber Kinder durch die Mutter sei, wo das Buschmannherz noch am meisten menschliche Gefühle zeige, wenn es eben nicht bas Tier im Menschen ware, bessen natürliche Zärtlich: keit hier zum Durchbruche kommt. Das Kind wird von der Mutter in der Regel lange Zeit gefäugt, babei aber schon in ben ersten Tagen auch mit Wurzeln, welche jene ihm vorkaut, mit Fleisch und andern festen Nahrungsstoffen gefüttert. Auch das Tabakkauen lernt es schon früh. Dhne Neinigung, Wartung, Pflege, ohne Schut für bas Röpfchen, oft genug gang bloß allen Witterungseinfluffen ausgesetzt, wächst ein folder Wurm auf, um, wenn er Anabe, schon früh von seinem Bater in die Geheimnisse bes Schießens, ber Wildspuren, bes Honigsuchens eingeweiht zu werden. Der kleine Bursche kann kaum laufen, fo ist schon ein toter Bogel die Zielscheibe bes Pfeiles, ben ihm der Bater gemacht hat. Die Liebe ber Mutter bleibt aber bem Kinde noch lange, auch wenn es erwachsen ift, und fie weiß es im Notfalle zu beschüten. Man kann ben praktischen Beweis bafür in ber einfachen Thatsache sehen, daß die Mädchen, welche dem Bater nicht, wie die Knaben, Rupen bringen, überhaupt aufkommen.

Ubrigens ist die Mutterliebe ein so natürliches Gefühl, daß nur ein anscheinend der feinern Empfindungen fo fehr bares Leben wie das ber Buschmänner bazu auffordern fann, einen Augenblick babei zu verweilen, um zu zeigen, daß an der wichtigsten Stelle die Natur für bie Entwickelung und Erhaltung notwendiger Gefühle forgt. Theophilus Sahn erzählt, daß einmal zu seinem Bater ein Buschweib kam, welches ein totes Kind in ben Armen trug und zum Erbarmen jammerte. Sie erzählte, wie ihr Kind harmlos vor der Buschhütte gespielt und ploglich geschricen hatte, weil ein Lowe es in den Leib gepackt hatte und eben bamit abgehen wollte. Über bas Feuer wegfpringen, bas Kind bei den Beinen faffen war nur ein Augenblick, aber die Bestie ließ nicht los, sondern big nur schärfer zu und verlette so die Eingeweide. Da ergreift die Mutter einen Feuerbrand und versengt die ganze Mähne bes Tieres, worauf basselbe die Beute endlich fahren läßt. Aber bas Kind war tot. Es kam auch vor, daß bei einem feindlichen Überfalle eine Mutter ihre Kinder im Stiche lassen mußte; aber sie schnitt ihnen rasch ein Fingerglied ab in ber Hoffnung, sie vielleicht später einmal wiederzuerkennen und zu entführen. Ift es nicht rührend, daß das einzige Erzeugnis buschmännischer Handarbeit, welches einen kostbaren und cleganten Einbrud macht, der Sonnenschirm aus Strauffedern ift, welchen gartliche Bufchweiber ihren Kindern machen? Man hat gesagt, daß die Buschmänner ihren Kindern keine Namen geben; diese Behauptung scheint nur auf den ersten Blick mit ihrer allgemeinen Unzivilifiertheit übereinzustimmen. In Wirklichkeit ift sie aber unwahrscheinlich, ba bie Namengebung, als eine natürliche Notwendigkeit, ganz unabhängig von der Kulturstufe ift. Es wird denn thatfächlich auch berichtet, daß die fogenannten Nasenstockträger des Namagualandes ihre Kinder nach dem Orte nennen, an welchem sie geboren sind. Nach Charman werden die Verwandtschaftsgrade wohl unterschieden, da Abscheu vor Blutschande besteht. Doch wissen wir nichts von der Art der Bererbung. Die Scheu vor Schwiegervater und Schwiegermutter, wie sie ben Raffern eigen ift, findet fich auch bei ben Buschmannern.

über gesellschaftliche und politische Verhältnisse der Buschmänner ist nur sehr wenig zu sagen, benn sie nähern sich entschiedener als die meisten andern Naturvölker

einer Stufe, welche ber Soziolog als die des rohesten Individualismus bezeichnen würde. Sind schon die Familienbande locker, wieviel mehr die des Stammes, von dessen Zussammengehörigkeit oft kein andres äußeres Zeichen als sein Name und der gemeinsame Dialekt seiner Glieder spricht. Mehr zufällig scheint es zu geschehen, daß einzelne Familien

sich zu Dörfern zusammenfinden und den angesehensten, einflußreichsten der Männer zum "Raptein" machen. Dauernde Organisationen sind nicht daraus hervorgegangen. Übrigens muß man doch gerade hier den Umstand betonen, daß ihre rasch abnehmende Zahl natürlich die Zusammensassung zu größern Gemeinschaften noch schwerer machte, und sie mögen wohl in bessern Zeiten auch mehr von Stammessorganisation besessen haben. Ohne an Levaillants angeblichen großen Zuschmannstamm der Jusuna zu benten, die wahrscheinlich keine Zuschmänner waren, erinnern wir an Sparrmanns Angabe von

Buschmanntrupps, bie aus hunbert Familien bestanben.

Da die Religion eines Volkes genau zusammenhängt mit dem allgemeinen Kulturstande besfelben, so burfen wir auch bei ben Buschmännern nicht eine klare und konsequente Ausprägung ber Ideen von höhern Wefen, von feelischer Fortsetzung des menschlichen Dafeins nach dem förperlichen Tode, von Naturgeistern und bergleiden erwarten, die bas noch fo zersplitterte Denken über die Dinge und die Geschehnisse auch in ben einfachsten Geistern erzeugt. Die Buschmänner haben religiöse Vorstellungen, aber keine Neligion im höhern Sinne. Den Zweifel pessimistischer Geister, ob irgend welche religiöse Regungen in ihnen überhaupt vorhanden sein könnten, kann man dahin lösen, daß allerdings Einzelne den Ropf nie hoch genug aus der Flut des Mühsales erheben können, um über die alltäglichsten Notwendigkeiten bes Lebens hinauszudenken, daß aber ein Faden von Trabitionen sich burch bie Geschlechter bis heute fortgesponnen hat, welcher Spuren religiöser Ibeen verbindet. In dem fehr durren Jahre 1861 ftarb im Damaralande eine große Menge Wild und Vieh. Gin Bufdmann fagte bamals ju Baines: "Der Sochste totet bas Land". Das Wort "Höchste" ober Häuptling nahm er aber babei nicht aus seiner, sondern aus der Sitschuanasprache. Wer wird aus folder Thatsache schließen wollen, baß die einen einen Gott anerkennen und die andern nicht? Namen beweisen hier nichts. Alle Buschmänner ohne Ausnahme tragen Amulette, womit sie entweder die bosen Geister abzuwehren vermeinen, oder Glück bei ihren Unternehmungen erhoffen. 11m ben Willen ber Beifter zu erfahren, wür= feln fie. Gin Bufdmann, ber Livingstone begleitete, marf feine Würfel und erklärte, der Geift gebiete ihm, umzukehren. Gie ver-



Ein Regenzauberholz, auch Larminstrument, beim Treibjagen gebraucht (Mus feum für Bolterlunde, Berstin). Bgl. Text, S. 74.

muten gleich allen andern füdafrikanischen Bölkern besondere Dinge, die ihnen selbst nicht klar sind, in gewissen Tieren. So ist z. B. ein Stamm kein Ziegensleisch, wiewohl in seinem Reviere die Ziege das häusigste Haustier ist; andre verehren Antilopen, wieder andre eine "Ngo" genannte Raupe. Arbousset berichtet folgende Mahnung eines sterbenden Buschmannes an seinen Sohn: "Mein Sohn, wenn du auf die Jagd gehst, so ichau dich sorgfältig nach dem Ngo um und ditte es um Nahrung für dich und deine Kinder. Beobachte, ob es mit dem Kopfe einen Halbkreis beschreibt; dies ist ein Zeichen, daß es dich erhört hat und du noch am zelben Abend in deinem Munde einen Bissen

Wild bavontragen wirst. Viege aber dabei deinen Arm zurück und beschreibe auch also einen Halbfreis wie unser Gott." Wenn ein Buschmann auf der Jagd dieses Insett sindet, so betet er es um Jagdbeute und Füllung seines Magens an. Mit Klappern (j. Abbildung, S. 73) suchen sie sich Jagdglück zu erzaubern.

An Opfer erinnert bas Abschneiben ber Fingerglieber, beffen mahren Sinn man nirgends gebeutet findet. Man begegnet aber selten einem Buschmanne, beffen linke Kinger nicht einiger Glieber beraubt find. Die Reisenden haben hierüber verschiedenartige Angaben erhalten, welche indessen nicht unvereinbar find. Barrow erzählt, baß bas Abhauen einer Phalange an der linken Sand bas Seilmittel sei, zu dem sie bei jeder Mrankheit greifen, um das frankmachende Prinzip zugleich mit dem Blute ausfließen zu laffen. Aber Thomfon, welcher einen Buschmann frug, wo er ben kleinen Finger seiner linken Sand verstümmelt habe, erhielt zur Antwort, daß seine Mutter alle vor ihm gebornen Rinder verloren habe, barum habe sie gleich nach seiner Geburt ihm ein Fingerglied abgeschnitten, um ihm das Leben zu erhalten. Endlich foll aber auch Trauer diese Berstümmelung veranlaffen, wenigstens erhielt Burchell biefe Erklärung von einem alten Buschweibe, bas beim Tobe seiner brei Töchter sich eine Phalange bes linken und zwei bes rechten kleinen Fingers abgeschnitten hatte. Alle biese Bedeutungen mögen gutreffen, aber mehr Interesse als in ihnen liegt in ber Thatsache, daß Aberhaupt biese Sitte hier vorkommt, ber wir fast bei allen wilben Bölkern und zwar am häufigsten mit ber Bebeutung bes Sühnopfers begegnen. Gewisse Spuren von Glauben an eine Fortbauer nach bem Tobe in irgend welcher Form find vor allem in ben Denkmälern hervorragenber Toten zu erbliden. Man wirft auf die Gräber der Häuptlinge, solange ihr Andenken währt, Steine, die zu Grabhügeln anwachsen, unter welchen bann spätere Geschlechter boje Geister vermuten, die ihnen den Sals umdrehen, wenn sie nicht gleichfalls ihren Stein bazuwerfen. Livinaftone fand am Suga bas Grab eines Buschmannes. Die begleitenden Buschmänner baten ihn um Gluck auf die Reise, als ob er sie hören könne. Die Bufchmänner ber Malutiberge haben ein Sprichwort: "Der Tod ist nur ein Schlaf". Glauben beutet aber mit größerer Sicherheit als alle biese Anzeichen ihre Begräbnismeise. Die ganze Kamilie verläßt ben Ort, an welchem jemand gestorben ist, nachbem seine Sutte zerftort und ber Plat, wo fie ftand, in einen Steinhaufen verwandelt ift. Der Tote wird am Saupte gefalbt, bann einer Räucherung unterworfen und in ein in bie Erbe gegrabenes Grab gelegt. Die Bufchmänner begraben ihre Toten in gestreckter Lage, wobei weber in ber Himmelsrichtung, nach welcher bas Ropfende bes Grabes liegt, noch in der Art, wie die Urme und Beine gelegt werben, eine bestimmte Regel zu herrschen scheint. Nur Campbell gibt an, baß ein alter Bufchmann ihm gefagt habe, bie Sonne würde fpater aufgeben, wenn man die Toten nicht mit ber Sonne zugewandtem Besichte begrübe. Sie stellen bann Steine bachförmig über bem Leichname zusammen, um bas Nachrutschen ber Erbe zu verhindern, und häufen andre Steine in länglicher Grabform barüber zusammen. Die Mitgaben bestehen aus ben Gegenständen bes täglichen Gebrauches, oft aus für Buschmannbegriffe ziemlich wertvollen. So fand G. Fritsch in einem Buschmanngrabe bei Colesberg Blechschüssel, Becher und Schafschere, lettere dem Begrabenen wie ein Schwert auf die Bruft gelegt. Die wild lebenden Buschmänner sollen bem Toten stets alle seine Baffen mitgeben.

Gewisse mythische Vorstellungen sind erwähnenswert, wie trümmerhaft sie uns auch scheinen. Die Buschmänner der nordwestlichen Kalahari glauben an einen Drachen von Schlangengestalt, doppelter Manneslänge mit seuerrotem Ramme und Bartlappen, glänzend bunter Haut, dumpsem, hennenartigem Gadern, durch welches er Menschen irre leitet. Auch in Höhlen wird sein Wohnort vermutet. Die Krokodilnige der Hottentotten scheint bei den Buschmännern des Hererolandes zu einem Wassergotte geworden zu sein. Unbekannte

Geräte und bergleichen ber Europäer werden als von Geistern besessen betrachtet. So setzte ein Buschmann über die Spur des ersten Wagens, den er sah, mit gewaltigem Sprunge, um nicht die But des "großen Tieres" zu reizen, und jeder wähnt den weißen Mann reich an Zaubermitteln. Die prosessionellen Zauberer der Kassern haben sich nicht zu ihnen verirrt; die Buschmänner haben selbst Phantasie genug und wissen mehr von der Natur als diese. Kein afrikanisches Bolk hat einen reichern Schatz von Tiermythen.

Aus ben reichen Sammlungen buschmännischer Sagen, Märchen zc., welche er haupt= jächlich aus bem Munde einiger Kapbuschmänner aus der Gegend der Katkop- und Stronteberge gefammelt, entwarf B. Bleek eine Übersicht ber Grundzüge ber Bufchmann= mythologie. Wir teilen ihre wichtigsten Punkte hier mit. Die hervortretendste Figur in ben Buschmannerzählungen ist immer die Seufdrede, Kaggen, um welche ein ganzer Kreis phantastischer Beziehungen sich zieht. Die Heuschrecke führt mehrere Namen und ebenso ihr Weib, dessen Name an den bes Klippschliefers oder Kapbachses erinnert. Ihre angenommene Tochter ist das Stachelschwein, beffen mahrer Bater der "Allverzehrer", mit welchem es aus Furcht, aufgefressen zu werben, nicht zu leben wagt. Es ist verheiratet mit bem Awammana, und ihr gemeinsamer Sproß ist ber kluge Ichneumon, ber als Helfer und Ratgeber seines Großvaters, der Heuschrecke, und als Aufdeder seiner Missethaten eine große Nolle spielt. Aus dem Sagenkreise der Heuschrecke mögen gleichsam die Gerippe einiger Erzählungen hier hervorgehoben werden: Die Heuschrecke nimmt einen Schuh Awammanas, verwandelt ihn in eine Elenantilope, welche sie sich als Spielzeug im Rohre hält und mit Sonig nährt. Der Ichneumon wird nun ausgefandt, um zu sehen, warum die Seuschrecke feinen Honig heimbringt; aber indem jener die Antilope aus dem Rohre ruft, wird er von biefer in einen Sack gesperrt, macht jedoch auf den Rat seines Grofvaters ein Loch in bieselbe, und bieser ruft nun die Antilope aus dem Rohre und schießt sie nieder. schrecke findet ihren toten Spielgenossen und weint bitterlich, sie folgt der Spur und findet zwei Meerkapen, die das Blut auffammeln, und von denen eine die Beufchrede heftig auf das Geweih der toten Antilope niederwirft. Die Heuschrede verbreitet aber Dunkelheit rings um sid, indem sie die Galle einer andern Elenantilope burchbohrt, entslieht und liegt zu Sause nieder, als die Sonne noch hoch steht. Die Meerkapen aber hängen das in Streifen geschnittene Kleisch ber Antilove auf einen Baum und bazu ihre Waffen und Aleidungsstücke. Diefer Baum erhob sich in der Nacht, als sie schliefen, und schwebte zu der Seuschrecke und dem Ichneumon, die beim Erwachen ihrer Feinde Gut in Besit nahmen. Gine von ben Meerkapen hatte bloß ihren Gürtel anbehalten und machte daraus einen Schwang.

Eine Geschichte über den Ursprung bes Mondes schließt sich der eben ifizzierten an. Als die Meerkapen die Seufchrecke, wie wir fahen, übel behandelten, zerriß diese die Blase einer Elenantilope auf einem nahen Busche und erzeugte Finsternis; als es ihr aber zu bunkel wurde, marf fie ihren Schuh in den himmel mit dem Befehle, daß er zum Monde werden solle. Da ber Schuh ber Seuschrede ben Staub bes Buschmannlandes trug, ist ber Mond rot, und weil er bloß von Leder, ift er kalt. In andern von diesen Seufdredengeschichten fämpft die Seldin dieses Kreises mit einem Wesen, bas Augen in den Füßen hat, und in welchem Bleek das Jrrlicht zu sehen meint; auch kämpft die Heuschrecke mit ber Rape, die einen Gefang auf ben Luchs singt, welcher behauptet hatte, baß die Rate nicht so fcmell laufen könne wie er; bann wird sie von ber Mutter des Hyanenhundes versengt, den sie rösten wollte, erneuert aber ihre Flügel, indem sie ins Wasser taucht; ein anbermal nimmt sie die Gier eines fabelhaften Bogels, die ihr am Munde und auf bem Rüden kleben, bis sie bieselben wieder in das Rest zurückringt; dann hat sie wieder Kämpfe mit den Zeden, die sich in den Bliesen ihrer Schafe verbergen, 2c. Gine ber interessantesten Geschichten ist ber Raub bes ber Heuschrecke als Spielzeug bienenben

Springbockes durch eine Elefantin, die ihr eignes Kalb dafür zurückläßt; dieses wird aber durch seine unartikulierten Antworten auf die Fragen der Heuschrecke entdeckt und von dieser getötet. Darauf verfolgt sie die Elefantin, die den Springbock verschlingt; diesem folgt jene in den Magen der Elefantin nach, die nun stirbt, worauf die Heuschrecke mit ihren Genossen den Weg durch die grimmigen Elefanten hindurch heil nach Hause kindet.

Wenn auch die Heufdrecke ein außerordentlich häufiger und vielseitig sich zeigender Stoff ber Buschmannfabeln ift, so icheinen boch Sonne und Dond eine höhere Stellung einzunehmen; benn zu ihnen wird gebetet, mahrend jene mehr eine fcherge hafte, unterhaltende Figur ift, ber nichts von Berehrung zukommt. Bleek hat keinen Zweifel, daß die Bufchmänner zur Verehrung ber himmelsförper fortgeschritten seien. Eine gute Beobachtung ber Vorgänge am himmelszelte bezeugen nicht bloß einige von ihren Märchen und Mythen, sondern auch ihre eigne Kenntnis ber Sterne und bie Namen, die sie ihnen geben. Bon jenen heben wir die Geschichte von ber Sonne her= vor, die als Mann auf der Erde lebte und aus der Achselhöhle Licht ausstrahlte, bas aber nur einem kleinen Raume um die Sutte ju gute fam, weshalb von ben erften Buschmännern einige Kinder ausgesandt wurden, um sie in den himmel zu werfen, woher sie seitdem allen scheint. Der Mond, ber auch bei ben Buschmannern männlichen Geschlechtes ift, erscheint nicht immer als ein Stud Leber, wie in ber Beuschreckensage, fonbern, wo er felbständig auftritt, als ein Mann, von bem bie Sonne in ihrem Borne mit bem Meffer (ihren Strahlen) Stud für Stud abschneibet, bis er bittet, fie möge boch noch ein bisichen für feine Kinder übriglassen; dieses bisichen wächst dann wieder, bis es Bollmond wird, um neuerdings von ber Sonne beschnitten zu werden. Der Mond ift eine Schöpfung ber Seuschrede, beshalb fann er auch fprechen, benn "alles, was ber Heuschrecke zugehört, spricht". Mit bem Monde wird auch ber Ursprung bes Todes in Berbindung gebracht, aber etwas anders als bei ben Hottentotten. Die Mutter bes jungen Sasen (f. S. 30) ift tot, und ber Mond schlägt diesen lettern mit ber Faust auf ben Mund, weil die alte Säsin nicht wiederkommen wird wie der Mond. In einer andern Geschichte fagt ber Mond zum jungen Sasen umgekehrt, er möge nicht weinen, feine Mutter werde wiederkommen; jener weint aber fort und fagt, ber Mond wolle ihn nur täuschen, worauf biefer ben für bie Gesichtsform bes hafen so entscheibenben Schlag thut. Auch bie Hottentottenform (f. S. 107) fommt bei ben Bufchmännern vor. Bufchmannkinder rufen dem wachsenden Monde Hohnworte zu, was die Eltern ihnen verweisen; ber Mond wird barüber ärgerlich und "geht in ben Himmel", d. h. er verfinstert sich. Wenn "fein Berg wieder behaglich" geworden, fehrt er wieder.

Von allen Sternen ist der Canopus den Buschmännern am bekanntesten; sie haben fünf verschiedene Namen für ihn und haben auch Bildernamen für Sterngruppen. So nennen sie Orions Gürtel drei Schildfrötenweibchen, an einem Stade aufgehangen; Kastor und Pollur die Elenkühe; Procyon das Elenmännchen; a, 7 und 7 des Südlichen Kreuzes die Löwinnen; die andern Sterne desselben Bildes Löwen; Magellans Wolkenennen sie Steinbock; Achernar den Stein des Sterngrabstockes zc. Auch haben sie Namen sür die Planeten, und an diese Namen knüpfen sich wieder die merkwürdigsten Mythen. Die Namen sür Sternbilder beziehen sich bei den Buschmännern nicht zunächst auf die Form, sondern auf die Zeit des Erscheinens oder irgend welchen Zusammenhang, in dem sie mit andern Geschöpfen gedacht werden. Bom Ursprunge der Sterne haben sie die Sage, daß ein Mädchen von dem frühern, den Buschmännern vorangehenden Wolke Licht zu machen wünschte, damit die Leute ihren Weg nach Hause fünden; sie warf daher glühende Afche in den Himmel, und diese wurde zu Sternen. Für die Südliche Krone haben sie solgende Geschichte: Ein Mädchen, das man nicht hätte ansehen

follen vor Furcht, daß sie einem Übles zufüge, sah Leute von der Reifighütte eines Alippschliefers effen, worauf biefe burch ihren Blid erstarrten und zu Sternen am himmel Durch einen ebensolchen Blick murben die Löwen des Süblichen Kreuzes zu Sternen, die durch besondere Namen unterschieden werden. Bon ihnen geht folgende seltsame Geschichte: Es waren zwei Bogelpaare, worunter ein blauer Aranich, beren beibe Männchen von jenen Löwen gebraten wurden. Das Weibchen Ki verschmähte das Fleisch ihres Mannes, welches biese ihr anboten; ber blaue Kranich nahm es jedoch an und wurde ebenfalls gefressen. Ri ging nun samt ihrem Kinde zu der Krähe, bie auf einem Dornbusche wohnt, und wurde von biefer mit einem Stricke aus Gemshaut hinauf= gezogen. Die Krähe aber machte Feuer und erhipte Steine. Der Löwe Gu, welcher Ri verfolgte, tam nun und wollte ebenfalls hinaufgezogen werden, weshalb Ri auf Geheiß ber Krähe einen Strick aus Mausbarmen hinabließ, welcher brach und ben Löwen ins Feuer stürzen ließ, wo er briet. Der andre Löwe, Thane ta hou, fam, vom Fleischgeruche angelodt, heran, mahrend die Bogel sich entfernt hatten, und nahm ein Stud Fleisch aus ber Sufte feines Genoffen, ber nun plöglich erwachte, auffprang und ein Stud feines eignen Fleisches begehrte, das die beiben zusammen verzehrten. Nun jagten sie vergebens, bis fie ein Schildfrotenmännchen fahen, welches Bu, ohne es mit feinem Genoffen zu teilen. gierig verschlang. Sobalb nun Bu an ein Wasser fam, rief letterm die Schilbfrote, es solle austrocknen; wenn Wild sich näherte, hieß sie bies flieben, und wenn Menschen kamen, bat sie, mit Reuerbränden nach dem Löwen zu werfen. So erhielten die beiden Löwen nichts. Sogar ein altes lahmes Weib, bas mit einem jungen Safen lebte, entging ihnen. Bu starb endlich hungers, worauf ber andre Löwe bald wieder Nahrung gewann.

Der Planet Jupiter, welcher ben Namen "Dämmerungsherz" trägt, hat gur Tochter einen der Sterne, die furz vor ihm aufzugehen pflegen. Er nennt feine Tochter "mein Berg", verschludt fie und fpeit fie wieber aus; biefelbe wird bann ein "Dammerungsherz" und fpeit ein "Dämmerungsherztind" aus, welches beiben folgt. Die erstere war ein Luchs, bamals in Gestalt eines schönen Weibes, bem eine jungere Schwester ben Grabstock nach= trug. Ihr Gatte verbarg ihr Kind unter burrem Laube einer egbaren Burgel in ber Hoffnung, sie werde es finden. Borher kamen aber andre Tiere, und jedes gab vor, es fei des Kindes Mutter; das Kind aber verspottete alle und erkannte zulest seine Mutter. Unter ben Verspotteten waren auch Schafal und Hnäne, welche bie Mutter, ben Luchs, vermittelst verzauberten Buschmannreises in eine Löwin verwandelten, worauf die Hyane ihren Plat einnahm, aber von dem Dämmerungsherz entbedt wurde, welches die Syane mit bem Speere verwundete; im Aliehen verbrannte sie ihren Auß (daher ihr hinkender Bang). Die verzauberte Mutter wurde von ihrer jüngern Schwester aus dem Rohre gelockt und von ihren Brübern gefangen, die ihr die Löwenhaut abzogen und sie so wieder zum Weibe machten. Da sie aber mit "Buschmannreis" verzaubert worden war, konnte sie biefen nun nicht mehr effen, sondern wurde in einen Luchs verwandelt, der Fleisch ift.

Unter diese Geschichten sind lange Selbst- und Zwiegespräche gemischt, welche Hann, Löwen, Schakale führen, auch manche kleinere Tiergeschichten oder Fabeln, von welchen hier eine Plat sinden mag: Der Ameisenfresser fragt in einer Herbe von Springböden jede einzelne Mutter, ob ihr Kind ein Weibchen sei; alle behaupten, nur Bödchen zu haben, bis auf eine, die thöricht genug ist, die Wahrheit zu sagen. Der Ameisenfresser bietet nun dieser von seinem Futter an und hält so lange ihr Kind; während sie aber ist, slicht er mit dem letzern in seine Höhle und heißt die klagende Mutter fortgehen. Da diese von dem Springbode über den Verlust seines Kindes gescholten wird, sendet sie den Luchs, es zu fangen. Dieser vollbringt den Auftrag und fängt dazu den Ameisenfresser in seiner Bogensehne wie in einer Schlinge. Dieser aber macht sich los und hält dem Luchse und andern Tieren eine

lange Rebe fiber bas Futter, welches verschiedenen Tieren zukomme, und barüber, baß ihre Heiraten passende sein follten. Ahnliche Reden kehren auch über die Sitten und Gewohnheiten mancher andrer Tiere wieber, wobei unter anderm auch gesagt wird, daß ber Schakal, ber Hnänenhund und andre einst Menschen gewesen seien, daß abgefallene Straußfedern zu männlichen Straußen werden und bergleichen. Letteres wird mit bem Wieberaufleben bes Mondes verglichen, wobei ausbrücklich gefagt ift, daß alle andern Dinge ohne weiteres fterben, der Mond und die männlichen Strauße aber wieder zum Leben gelangen. Auffallend häufig tritt bas "frühere Volk" hervor, welches ben Buschmännern voranging. Auch werden Männer burch ben Blick gewisser Mädchen in Bäume und bergleichen verwandelt, Mädchen in Frosche, Rarosse in Springbode und so fort. Endlich find zahlreiche kurzere Gedichte durch alle diese Geschichten hin zerstreut, barunter Gebete an Sonne, an Mond, an Sterne. Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß erlebte ober mindestens wahrscheinliche Tiergeschichten keinen kleinen Raum in bem Schate von Erzählungen einnehmen, aus bem bie Buschmänner ben bessern Teil ihrer endlosen Plaubereien schöpfen. Auch hier greift indessen die Phantasie oft noch mächtig über. Der Löwe spielt in biesen Geschichten die erste Rolle, die Hyane und der Schafal die zweite. Gin charafteristisches Beispiel ist folgendes: Gine Horbe Buschmänner, die ihr Land verließ, um dem Hungertode zu entgehen, ließ ein altes Weib liegen, bas zu schwach war, um zu gehen. Gine Spane fand fie und trug fie auf einen Berg; fie aber totete bie Syane, kochte fie in einem alten Topfe, ben fie fand, und af von ihr. Sie wurde baburch so ftark, daß sie ihrem Bolke folgen kounte und in guter Verfassung bei bemselben ankam, als basselbe noch immer hungerte.

Die dramatische Lebendigkeit und Wirkung dieser Erzählungen wird ungemein dadurch erhöht, daß in der Negel in den Tiergeschichten der Buschmänner die Tiere die Buschmannsprache in einer für jedes einzelne bezeichnenden Weise sprechen, wobei der Erzähler seinem Munde die für den des betressenden Tieres charakteristische Form zu geben sucht. Es kommen dabei noch mehrere Schnalzlaute außer den gewöhnlichen zu stande, und Bleek hält es für wahrscheinlich, daß dies auf das frühere Vorhandensein von mehr als fünf Schnalzlauten in der Buschmannsprache hindeute.

Merkwürdig klingt eine Darstellung buschmännischer Mythen aus dem Munde eines Bufdmannes, ber mit Europäern nie vorher in friedlichem Verkehre gewesen war. Anlag gaben die sehr häusigen Felszeichnungen in den Malutibergen. Ich begann ihn, berichtet Orpen, zu fragen, was die Bilber von Männern mit Rehbockföpfen bedeuteten. Er antwortete: "Es find bas Männer, die gestorben sind und nun in den Fluffen leben und welche zur selben Zeit verderbt wurden wie die Elentiere und zwar burch die Tänze, von welchen Ihr die Bilder geschen habt". Ich frug ihn nun, wie und wann die Elentiere verderbt worden feien? Er begann sich zu erklären und gebrauchte das Wort Cage. Er fagte: "Cage fcuf alle Dinge, und wir beten zu ihm". Ich frug, ob er gut ober boje fei? Er antwortete, zuerst sei er sehr gut gewesen, aber er sei immer boser geworden, ba er so vieles habe burchkämpfen muffen. Ich frug: "Wie betet ihr zu ihm?" Antwort (in leifem, flehendem Tone): "D Cage! D Cage! Sind wir nicht beine Kinder? Siehst bu nicht unsern hunger? Gib uns zu effen." Dann gibt er uns beibe hanbe voll. Ich frug: "Wo ift Cage?" Er fagte: "Das wissen wir nicht, aber die Elentiere wissen es. Haft bu nie gejagt und feinen Schrei gehört, wenn die Elentiere plöglich auf und bavongehen, um seinem Rufe zu folgen? Wo er ist, da sind die Elentiere herdenweise wie das Bieh." Er hatte Coti, das Weib Cages, erwähnt, und daß Cage das erste Wesen sei. Als ich ihn frug, wo denn Coti hergekommen fei, fagte er: "Ich weiß nicht, vielleicht mit denen, welche die

<sup>1</sup> Nach J. M. Orpens Erzählung im "Cape Monthly" 1874, Band 9.

Sonne brachten; aber bu fragst ba Geheimnisse, von benen nicht gesprochen werden barf". Ich frug, ob er die Geheimnisse kenne? "Nein, nur die in jenen Tanz eingeweihten Männer kennen sie". Der Freund buschmännischer Traditionen wird in dem eben angezogenen Aufjate noch eine ganze Anzahl von Sagen finden, welche bie von Bleek mitgeteilten teilweise erheblich bereichern. Hier sei nur noch einiges über Cage und die verdorbenen Elentiere angefügt: Cages Weib Coti gebar ein Elentier, welches Cage noch nicht kannte. Er frug: "Bift du biefes Tier? bift du jenes Tier?"; aber es blieb still, bis er frug: "Bift du bas Elentier?", worauf es antwortete: "Naaa!" Cage wollte es nun im stillen heranwachsen lassen an dem Orte, wo er zum Besten der Menschen alle andern Tiere, auch Fallen und Waffen und ben Wind schuf. Aber feine Sohne fanden bas Elentier, jagten und toteten es. Cage wurde hierüber fehr ergrimmt und machte aus dem Blute des jungen Tieres erft Schlangen, bann Hartebeefts, bann Elentiere. Bon ben lettern totete er einige und gab ihr Kleisch ben Menschen, die dadurch verdorben und wild wurden. So wurden Elentiere und Menschen zugleich verdorben. Bleek hat in einigen Bemerkungen hervorgehoben, daß ber Name Cage nichts andres bedeutet als Raggen ber Westbuschmanner, bie Seuschrecke, welche eine so große Rolle in den von ihm gesammelten Buschmannfagen spielt.

Bum Schluffe einige Borte über bie geographische Berbreitung ber Bufchmanner. Bährend von den Stämmen der eigentlichen Hottentotten keiner über den 19.0 füdlicher Breite hinausreicht, gehen die wesentlichsten von ihren anthropologischen und linguistischen Merkmalen noch eine gute Strede weiter nach Norben, wo fie eben von diesem Bolke der Bufchmanner getragen werben. Dieselben teilen sich mit ben Sottentotten in ben Subwesten Ufrifas. Sie bewohnen bie Rapfolonie von der Rafferngrenze im Sudosten bis fast zur Küste im Nordwesten. Burudgebrängt in die Gebirge und Buften, führen sie ein im Vergleiche zu ben Hottentotten elendes und zersplittertes Dafein. Entsprechend ihrer schweifenden Lebensweise, ziehen sie meist in kleinen Trupps umber und finden sich nur in wenigen Gegenden in größerer Zahl beisammen, hauptfächlich im Buschmannlande, welches im Nordwesten ber Kolonie gegen ben Dranje zu gelegen ift. Zu Anfang dieses Jahrhunderts wohnten die Buschmänner noch unmittelbar nördlich vom Unter-Bokkeveld, waren aber zu Lichtensteins Zeit bereits nach Often gezogen, wo sie bamals die Bewohner des Roggeveld beunruhigten. Nur wenige kleine Horden waren noch übriggeblieben, die sich indessen durch ein jährliches Geschenk an Schafen und Ziegen (Tribut), bas ihnen bie Rolonisten regelmäßig machten, in Ruhe halten ließen. Auf Lokationen find fie, teils aus eigner Unluft, teils aus Wiberstand ber Boeren, nicht zu bringen gewesen, so bag nur eine einzige Busch= mannfiedelung am Fuße bes Stormberges fich findet, wo fie mit Fingu und Sottentotten zusammenwohnen. Dann teilen sie aber ferner auch die Sige ber Namaqua zu beiden Seiten bes Aub, wo fie ebenfalls nur burch Zersplitterung und umberfcweifendes Leben in ben müstesten und gebirgigsten Gegenden ber ganzlichen Unterdrückung entgehen. Und ebenso bewohnen fie die Ralahari, beren Berrschaft sie mit keinem andern Bolke teilen, benn ber hierher versprengten Bakalahari und andrer Betschuanen sind es wenige. Aber fie geben noch weiter nordwärts. Wir finden fie bei ben Dvambo, die bis jum Cunene wohnen, in einer Stellung, die zwischen Dienstbarkeit und Freiheit seltsam schwankt, und begegnen ihnen bei den Bölkern um den Agamisee wieder, wo sie in Unabhängigkeit den Weften und Nordwesten bes Sees bewohnen, mährend fie in Unterbrudung bei ben Bayeye und Betschuanen bis zu fünf Tagereisen nördlich vom See durch Andersson aufgefunden, von Livingstone aber noch weiter östlich von bemfelben nachgewiesen wurden. Dies ruct ihre Grenzen und damit überhaupt die fompatte Berbreitung ber gelben Bolfer Südafrifas bis zum 17.0 nördlicher Breite vor.

## 4. Die Hottentotten.1

"Man wird nicht langer dulben, daß die Rol=Roin zu den niedrigften Menschenraffen gezohlt werden." D. Beidel.

Inhalt. Körperliche Merkmale: Hautfarbe. Bau der Haut. Berfitzung der Haare. Knochenbau. Schäbelform. — Kleidung und Schmuck: Karoß. Bemalung und Sinschmierung der Haut. — Geräte und Wassen: Haufen. Hechtweise. Jagd. Jagdaberglaube. — Hütten und Dörfer: Herstellung der Hütten. Biehkral. Dörfer. Übergang vom Romadismus zur Ansässisseit. — Biehkrucht und Aderbau: Haustiere. Wartung der Kinder. Schlachten. Aderbau. — Ernährung: Tierrische und pflanzliche Rahrung. — Genußmittel: Tabak, Dacha, Branntwein. — Handsertigkeit: Leber, Matten, Thongesäße, Gisenarbeit. — Kunstübung: Die musikalischen Instrumente. Gome Gom. Begabung für Musik. — Lebensgang des Hottentotten: Geburt. Ramengebung. Erziehung. Beschneidung. Heirat. Begräbnis. — Religiöse Ahnungen: Gespensterglaube. Mondverehrung. Spuren eines Gotteßglaubens. Hottentottensagen. Heitsischib und Tsui-Goab. — Politische Organisation: Loderheit der politischen Organisation. Der Häuptling und die Altesten. Gastsreundschaft. Ahndung des Mordes. Die Familie Afrikaner. — Anhang: Der Bastardstamm der Griqua.

Die anthropologischen Merkmale der Hottentotten liegen vorzüglich in der fahlgelben Farbe ber Haut, dem frausen, verfilzten Haare, ber gedrückten, langen Schäbelform mit schmaler Stirn, den ftark vortretenben Backenknochen, dem schwach entwickelten Nasenbeine und in ber Neigung zu Fettsteißbilbung. Es find bas, abgesehen von ben haaren, nicht die Merkmale, an benen wir den Neger erkennen, und also nicht die Merkmale ber "afrikanischen Rasse", sondern es scheint vielmehr auf den ersten Blick die gelbe ober gelbbraune Körperfarbe sowie bas breite Gesicht mit den starken Backenknochen voll= fommen jenen von manchen Reisenben gezogenen Bergleich zwischen Hottentotten und Mongolen zu rechtfertigen. Es ist für viele zutreffend, was Th. Hahn von den Namaqua sagt: "Ihre Erscheinung hat etwas Mittelasiatisch=Mongolisches". Doch kann bies nur ganz im allgemeinen und hauptfächlich als Gegenfat zu ben von allen Bölkern weißer und gelber Rasse so viel schärfer unterschiedenen Negern verstanden werden. Es gilt bei näherer Betrachtung weder von der Körpergestalt noch ben Ginzelheiten des Gesichtes biese Asiatenähnlickfeit, und vor allem möchte schon hier barauf hingewiesen sein, daß die angebliche schiefe Augenstellung, welche Sparrmann von "chinesischen Hottentotten", Barrow von einer "frappanten Uhnlichkeit zwischen Hottentotten und Chinesen" und Prichard von einer entsprechenden "Ahnlichkeit ber Hottentotten mit den Kalmuden" sprechen ließ, nach neuern Forschungen keineswegs in der Weise vorhanden ist, wie es angenommen wurde.

Suchen wir den burchschnittlichen Hottentotten zu schildern. Wir haben einen Menschen von etwas unter mittlerer Größe, welche am häufigsten zwischen 145 und 160 cm schwankt, in einzelnen Individuen, besonders im Stamme der Namaqua, aber erheblich über

¹ Bon dem seit 200 Jahren bei den Europäern allgemein gebräuchlichen Namen Hottentott ist es kaum zweiselhaft, daß er von den Holländern des 17. Jahrhunderts den Koi-Roin wegen ihrer seltsamen, an Stammeln erinnernden Sprache oder wegen ihrer angeblichen Dummheit oder, wie andre wollen, sogar wegen des Getrampels dei ihren endlosen nächtlichen Tänzen beigelegt worden ist. Nur der Merkwürdigskeit wegen sei hier erwähnt, daß man von gelehrter Seite sogar eine arabische Murzel darin hat erkennen wollen (Sutherland). Der Name Roi-Roin (d. h. Mensch), mit welchem die Hottentotten sich selbst benennen, ist neuerdings auf die Gesamtheit der hellsardigen Südasrisaner angewandt worden und hat dadurch an Begriffsbestimmtheit verloren, weshalb wir vorzogen, bei den alten Namen Buschmänner und Hottentotten zu bleiben.





whiteleber Williams.) The distance literates have littled before, and for day the new hardware, closed to have, include before to the collection of the distance of the behavior of the distance particle of the collection of the state of the behavior of the personal state of the distance of the personal state of the distance has a fine distance of the personal state of the distance has a fine distance has a fine distance.



Quart and July for articles No. An imposition to Martin, on it distributed by the probability of the September of the time individual particularities, and it is begin in Frontzianous and the site and on any finance are jumped by it. In 1985, the first lead is a section of the site of the site of the site of the site of the articles pr., patient for limit going orbit on bother such in the articles pr., patient for limit going orbit on bother such in the distribution of the site of the site of the site of the distribution of the site of the site of the site of the distribution to globs, in both conduct distribution of the site of the patients from the large time which is site of the site of the patients from the large time which is site of the site of the patients from the large time which is site of the site of the patients from the large time which is site of the site of the patients from the large time and the site of the site of the patients from the large time and the site of the site of the patients from the large time and the site of the sit Männern ist Körperfülle selten, wiewohl Wechsel im Ernährungszustande sehr rasch ihren Einsluß auf die Umrisse der Gestalt äußern. Aber jene Fettansammlung im Gesäße sowie an den äußern Teilen der Hüsten und der Schenkel, welche aus vielen Hottentottinnen wahre Monstra macht, ist auf das weibliche Geschlecht beschränkt. Sie, wie auch die Verlängerung der kleinen Schamlippen, die zur Bildung der sogenannten Hottentottenschürze führt, kommt zwar bei den Hottentottinnen besonders häusig vor, ist aber auch dei andern afrikanischen Bölkern nicht ganz selten, so daß etwas Rassenhaftes eigentlich nur in ihrer starken Vertretung dei dieser Gruppe und den nächstverwandten Buschmännern zu erkennen ist.

Der Grundzug in ber Gesichtsbildung ber Hottentotten ift die Dreiecksform. Barrow schilbert dieselbe am beutlichsten: "Die Badenknochen find hoch und vorstehend und bilben mit bem spit zulaufenden Kinne ein Dreied". (Bal. Abbildung, S. 83.) Die Stirn ift schmal, so baß sie gleichfalls breieckig nach oben sich verjüngt; bas ganze Gesicht erhält baburch eine rautenförmige Gestalt, beren spite Winkel in Kinn und Scheitel liegen. Die Rase ist furz, an ber Wurzel flach, oft gang platt, ebenso ist bie Spige abgeplattet und aufgestülpt, so daß die Nasenlöcher nach vorn gerichtet find. Die Plattheit ist so auffallend, daß ältere Autoren, wie Kolb und andre, angaben, es würde jedem neugebornen Hottentotten mit bem Daumen bas Rafenbein entzweigebrückt, weil sie eine Rase nach Europäerart für unanständig hielten. Der Mund ift breit, die Lippen find aufgeworfen, wiewohl felten fo ftark wie bei ben eigentlichen Negern. Die Zähne find nicht von ber Größe und porzellanartigen Beiße wie bei jenen, sondern flein, ebenmäßig. Ift es irgendwo gestattet, fagt (3. Fritich, Bahne mit Berlen zu vergleichen, ohne fich ben Borwurf einer gewagten poetischen Lizenz zuzuziehen, fo muß man einen folden Vergleich bei den Sottentotten für berechtigt halten. Die Augen find weit auseinander gerückt. Gie fteben nicht in ber Regel schief, b. h. die Libspalte nach innen gefenkt; öfters kommt biefe Stellung vor, aber die entgegengesette findet sich ebenfalls.

Die bemerkenswertesten Eigenschaften bes Skeletes sind folgende: Der Schäbel ist lang (volichokephal) bei geringer Höhe, gehört also zu jenen, welche von Welcker Platystenoscephali genannt werden. Die Prognathie (Vorstehen bes Unterfiesers) ist stark ausgeprägt. Die Beckenform scheint der verschmälerten, die bei Negern häusig, am nächsten zu stehen. Die Hände und Füße sind auffallend schmal und zart gebaut. Alle Anochen zeichnen sich durch schlanken, wenig massigen Bau aus. Die körperliche Leistungssähigkeit ist im allgemeinen gering. Als Baines an der Walsischwai landete, fand er, daß ein Sack Mehl, welchen ein einziger Matrose trug, vier Hottentotten zu seiner Fortbewegung benötigte, und daß drei mit Mühe ein Teerfaß rollten, welches ein Matrose ohne übermäßige Anstrengung bemeisterte. In allen Handlungen sind sie auffallend langsam. Ihre Widerstandskraft gegen das Klima bes tropischen Afrika ist die geringste, welche man bei einem afrikanischen Bolke sindet.

Die häufige Berührung ber Hottentotten mit Europäern in einer ber ältesten Kolonien Afrikas hat dieselben zu einem ber meistbesprochenen afrikanischen Bölker gemacht,
so daß man glauben sollte, es müsse längst ein endgültiges Urteil über ihren Geist
und ihren Charakter seststehen. Aber das Gegenteil davon ist der Fall. Diese Berührung
ist nämlich durch die Thatsache, daß es eben die Hottentotten in erster Linie waren,
welchen die Europäer das Land zu dieser Kolonie abzunehmen hatten, eine für jene
so ungünstige gewesen, daß sie schon nach wenigen Jahrzehnten des Verkehres mit den
Europäern zurückgedrängt, verarmt, wenn nicht zu Sklaven gemacht waren. Da reine Hottentotten nur noch in dem für die Europäer wenigst wünschenswerten, von ihnen
am wenigsten gekannten Teile Südafrikas, nämlich im steppenhaften Südwesten, dis heute
sich erhielten, so kann man daraus schließen, welche Schwierigkeit es haben mag, die



untereinander. Kolb will nur einmal von einem Diebstahle bei ihnen erfahren haben. Daß sie als Anechte oft von geradezu hündischer Treue waren, wird mehrfach bezeugt. Das Hottentottenregiment ber Rapregierung zeichnete sich burch Gelehrigkeit und Folgjamkeit seiner Mannschaft aus. Ein Militär wie Colonel Alexander stellt ihm bas Zeugnis einer sehr brauchbaren Truppe aus. Auch hinsichtlich ihrer geistigen Begabung muß man gunstiger urteilen, seitbem eingehendere Berichte ber Missionare, Studien über ihre Fabelbichtungen und andres vorliegen. Man muß sie zunächst nicht mit den Europäern, sondern mit ihresgleichen in Parallele seten, und da scheint es und schwer zu wiegen, wenn Sugo Sahn von den Westhottentotten fagt: "Bon den brei Nationen diefer Länder: Herero, Namagua und Bergbamara, find ohne Zweifel bie mittlern bie gewandtesten, ich will nicht sagen begabtesten". Auch Krönlein fagt von den Namagua, sie seien zu feiner Arbeit geschickter als die Herero ober Damara, ihre Nachbarn. Allerdings zwingt die unglückliche Geschichte ber hottentotten, tief zu graben, um zu bieser Begabung zu gelangen, die sich niemals staatenbildend, zusammenfassend und zusammenhaltend, wie bei den Bantu, gezeigt hat, weshalb eben gerade bie traurigen geschichtlichen Schickfale bes Bolfes soviel zu feiner Geringschähung beitragen.

Die Geschichte ber Hottentotten beginnt für und mit der Gründung fester europäischer Niederlassungen am Kap burch die Hollander im Jahre 1652. Die Hottentotten und Buschmänner waren die Einwohner dieses Landes, von jenen hören wir aber im Anfange ausschließlich; erft später treten die "Bosjesmans" auf den Plan. Die Hottentotten waren ein einfaches hirtenvolf, beffen ganger Reichtum in Rinder- und Schafherden bestand. Sie wurden ohne Umstände gurudgedrängt und bas Land ihnen abgenommen, welches, jo wie nun einmal bas Alima in Subafrita beschaffen ift, großenteils ohnehin nur kummer-Die Kolonisten bestanden von jeher in diesem Lande häufig aus liche Weibe gewährte. schlechten Elementen, wie ja bas Rap bis in unfre Zeit herein nicht zu ben gesuchten und beliebten Zielen der Auswanderung gehört. Bon den Engländern und den Niederländern wurden g. B. häufig entlaffene Solbaten bier angefiedelt; auch bedingte es bie Lage ber Kolonie, daß entlaufene Matrofen in größerer Zahl als Kolonisten auftraten. Kurz, bas Element ber Quafer und andrer Philanthropen hat hier lange beinahe gang gefehlt, und die Hottentotten waren ber Willfür ber roben Kolonisten fast schuplos preisgegeben. Die im Innern nicht eben starke Regierung vermochte ihnen wenig Schutzu gewähren, auch wenn fie es wollte, was bei ber unglaublich geringen Schätzung, in welcher ber Hottentott von hoch und niedrig gehalten ward, selten der Fall war. Dazu kam als Hauptübel, daß hier Nomadismus auf Nomadismus stieß. Dem Bedürfnisse ber hottentotten nach vielem Lande stellte sich ein gleiches auf feiten der Boeren entgegen. Bei fast völliger Vernachlässigung des Ackerbaues waren die Kolonisten gezwungen, sehr große Biehherden zu halten, beren Aleisch ihre Hauptnahrung ausmachte. Sie brauchten für bieselben eine Masse Land und eine entsprechende Menge von Anechten, b. h. von Eflaven, beren Ernährung ihnen leicht Bu Lichtensteins Zeit erhielten 3. B. im Boffeveld bie Sflaven felten Brot, ba Schaffleisch billiger zu stehen fam. In einer Haushaltung von 20 Köpfen, bie als mäßig groß galt, wurden täglich 3-4 Schafe zu je 36-40 Pfund geschlachtet, und man rechnete auf jeben Viehhirten wöchentlich ein Schaf. Manche Sutten waren von 6-8 Viehfralen umgeben, in benen die verschiedenen Arten bes Biehes voneinander gesondert lebten. Da es ebenfo vieler Weidepläte bedurfte, fo begreift sich leicht die Ausdehnung, welche felbit mäßig große Landgüter hatten. Sie nahmen durchschnittlich eine Quadratstunde ein, genügten aber dabei in der Regel noch keineswegs und waren in unfruchtbaren, maffer: reichen Gegenden noch viel größer. Die unzähligen Grenzstreitigkeiten, wegen beren besonders die viehzüchtenden Boeren berüchtigt waren ("unter zehn nächsten Nachbarn sind gewiß neun Tobfeinde", Lichtenstein), beruhen größtenteils auf Übergriffen gegen Weiße wie Farbige, zu welchen der Weibebedarf für bie riefigen Berben nötigte. Die fehr mangelhafte Berwertung bieses Biehstandes hing eng mit solcher expansiven Wirtschaft zusammen und nötigte zu immer neuen Übergriffen. Wohl mögen manche Hottentotten gleich ihren Nachbarn, ben Buschmännern, sich bem Biehdiebstahle ergeben haben, aber die ungefragte Wegnahme ihrer Weibepläte ließ ihnen wenig andres übrig. Sie gingen immer mehr zurud, und innerhalb 150 Jahren war in den Grenzen der Rapkolonie kaum mehr ein freier und unabhängiger Hottentott vorhanden. Im Anfange unsers Jahrhunderts gab es zwar noch eine kleine Anzahl von Hottentottenstämmen ober Gemeinschaften, welche innerhalb ber bamaligen Grenzen ber Kapkolonie, 3. B. am untern Berg Rivier, gang nach ber Sitte ihrer Vorfahren lebten und nur im Notfalle Arbeit bei ben Beißen annahmen. Sie murben aber fehr balb von ber Regierung aufgehoben, wenn sie nicht die Mittel zum Unterhalte nachweisen konnten. Der Mangel einer höhern politischen Organisation bei den Hottentotten erklärt allein, wie dieser Bertrummerungsprozeß ohne jeden konzentrierten Widerstand sich vollziehen konnte. Man kann die zer= streuten Versuche ber Auflehnung überhaupt kaum als Widerstand bezeichnen, es waren nur noch vereinzelte Butausbrüche der in die Enge Getriebenen. Bas diesen geringen Busammenhalt ber Hottentotten anbetrifft, so barf man fich burch bie Reden ber ältern Chronisten der Kapgeschichte nicht irre machen lassen; denn die zahlreichen Namen von Bölfern, welche biefe aufführen, beziehen fich nur auf kleine Gemeinschaften, oft wohl nur auf einzelne Rrale. Wäre es anders, bann würden wir gelegentlich boch von mächtigern Bäuptlingen, größern Scharen Bewaffneter und bergleichen vernehmen; aber nichts von allebem tritt uns entgegen.

So ift benn feit dem Anfange unfers Jahrhunderts, in welchem Subafrika mehr in bas Licht unfrer Gefchichte tritt, bie geographische Berbreitung ber Hottentottenstämme wefentlich folgende: In ber Kaptolonie, welche noch im Beginne bes vorigen Jahrhunderts ber Sig von sieben größern Hottentottenstämmen mar, find bieselben Endlich vom Rai ober Dranje, welcher vor Ankunft ber Euro: geradezu atomisiert. paer die Grenze zwischen Hottentotten und Kaffern gewesen zu sein scheint (noch im Anfange unfers Jahrhunderts zeichnete man die Grenze der Hottentotten gegen die Betschuanen regelmäßig beim 27.0 füblicher Breite), gibt es heute feinen geschloffenen Stamm ber Hottentotten mehr. Selbst die Stammesnamen haben sich verwischt. Geblieben ist von ihnen allein ber Name ber Griqua, welcher aber heute nur noch ein Mijchvolf von einer offenkundigen Buntheit der Aufammenwürfelung bezeichnet, wie sie felten irgendwo auf ber Erde so beutlich wieder zu finden sein durfte. Alle andern sind nicht nur zerfallen, um ohne Rudficht auf einstige Stammesangehörigkeit, die fie freilich felbst fast alle vergessen haben, wieder zu neuen Gemeinschaften zusammengeworfen zu werden, sondern es ist auch bei ben etwa 20,000 Hottentotten der Kapfolonie ber ursprüngliche Raffentypus fast ganglich verwischt. Bei weitem die meisten und vor allem die fortgeschrittensten von ihnen find Mulatten, in beren Abern das Blut ber gelben und weißen Raffe und oft auch der schwarzen und malaiischen in fehr verschiedenen Mischungsverhältnissen fließt; alle aber find nach Lebensart, Sprache und Sitte kolonisiert, was nicht gang basselbe ift wie zivili= fiert. Man kann ben Abschluß bieses Prozesses ber Atomisierung ber Bewohner Gudafrikas, welcher mit ber erften Sestsehung ber Weißen in ihrem Lande begonnen hatte, auf bas Jahr 1810 festseten, wo ber letten freien Stammesgemeinschaft ("Kapitanfchaft") ber füblichen Hottentotten, bie noch unter bem letten Gonaquahäuptling, David Stuurmann, zusammenhielten, ein Ende gemacht wurde. Der Erlaß der "Ordinance" Sir R.

Bourfes vom Jahre 1828, welche alle Hottentotten ber Kolonie frei erklärte, kam zu fvät. Die Grundlage ihrer Freiheit, wenn solche neben ben Kolonisten möglich war, nämlich ihr Land, hätte er ihnen übrigens auch felbst einige Menschenalter früher nicht wiedergeben können. So wie die Verhältnisse vor 50 Jahren im Kaplande lagen und wie sie wesentlich noch heute liegen, konnte die Freigebung nur die Zersetzung beschleunigen. Davon konnten benn auch die "Lokationen", eine ben "Reservationen" der Indianer in Nordamerika ähn= liche Einrichtung, nicht verschont bleiben, welche 1829 an ber Kafferngrenze gegründet waren. Damals ließen sich gegen 6000 Hottentotten an den Südabhängen der Winterberge um den Kat Rivier und seine Zuflüsse nieder, wo sie in zwölf Lokationen sich um den Mittelpunkt Philipton ansiedelten. Noch fünf andre Lokationen befinden sich in demselben Bezirke, der heute nach Fort Beaufort genannt wird und einen großen Teil des alten Gebietes ber Gonaqua umfaßt. Neben biefen fiebzehn Lokationen im Gudoften gibt es noch fieben im Südwesten, bazu kommt noch die gegen 6000 Mann ftarke Truppe ber berittenen Rapfchuben, vorwiegend aus hottentotten bestehend, eine Art Grenzregiment, welches ebenfalls seine Garnisonen hauptsächlich im Südosten hat. In diese drei Gruppen ist die große Mehrzahl ber Hottentotten ber Kapkolonie zusammenzufassen, und was als Dienstboten, Tagarbeiter und dergleichen durch dieselbe zerstreut ist, bedeutet heute wenig mehr. Man fann fagen, daß hier, im eigentlichen alten Kaplande, die Hottentotten zwischen den Kaffern des Binnenlandes und den von der Kufte her vorrückenden Europäern zersplittert, erdrückt worden find.

Zwischen bem Rap und bem Dranje wohnten Anders im Norden und Nordwesten. um den Anfang bes 18. Jahrhunderts von Guden nach Rorben die Udiqua, Rochoqua, Griqua und Namagua. Die lettern fagen an beiden Ufern best untern Dranje. Von den beiden erstern Stämmen gibt es keine Spur mehr, die beiden andern aber find großenteils aus ihren frühern Sigen ausgewandert und vermochten, ba auf dieser Seite feine Kaffernbevölkerung ihrem Drängen nach binnenwärts sich entgegenstellte, weiter im Norden breitern Raum zu finden, als sie in ihrer alten Heimat besessen hatten. Unternehmende Baftarde waren die Hauptleiter dieser Auswanderungen. Gine Abteilung der Griquabaftarde zog sich nach den Karrubergen, wo sie in der Nähe des Bot- und des Olifantflusses sich niedergelassen haben, mährend eine größere Masse echter Griqua und Griquabastarde über den Dranje feste und den Griquastaat gründete, der heute in die britischen Besitzungen aufgenommen ist, nachdem er sich lange gegen ein Aufgehen in den Dranje= freistaat gesträubt hatte. Bon hier aus besonders fanden bann Wanderungen von Ginzelnen und Gruppen statt, die bis an den Ngami und barüber hinaus in ein Land führten, das nur Elefanten, aber diese in Fülle geborgen haben soll und nach dem fernen Norden zu von dem Gebirge der Witteberge begrenzt war.

Die Rähe der Kapkolonie und des Oranjefreistaates sowie die starke Versetzung mit Bastarden hat diese allgemein als Griqua bezeichnete Bevölkerung (die Ansiedler an den Karrubergen wurden einfach "Bastaards" genannt) nicht bloß durchaus die kapholländische Sprache, sondern auch viele Sitten und Gebräuche der Kolonisten annehmen lassen, und man kann sie als die europäisiertesten der Hotentotten und Hottentottenmischlinge bezeichnen. Ihre hohe Bedeutung für Völkerkunde und Geschichte Südafrikas wird uns veranlassen, weiter unten auf sie zurückzukommen.

Im starken Gegensaße zu ihnen stehen jene Ramaqua, welche gleichfalls als ein mit Mischlingen versetzter Hottentottenstamm Ende vorigen Jahrhunderts von Onder Bokteveld und Hantam auszogen und, in nördlicher Richtung wandernd, den untern Oranje überschritten. Sie führten nach einem der ersten hervorragenden Kolonisten, der in ihren Stammsigen sich niederließ, den Namen Orlam. In kurzem hatten sie einen Strich von sieden Breitengraden zwischen dem Oranje und dem obern Aubstusse unterworfen und



versperrt, benen übrigens zu einer berartigen Unternehmung auch bereits die Selbständigkeit und der Zusammenhalt sehlten. Noch bestehen die alten Kapitänschaften, sind aber zusammensgeschmolzen, und das ganze Volk ist auf etwa 20,000 Köpfe zu veranschlagen, für welche das ihnen verbliebene Land nicht ausreicht. Weniger verbastardet als die Griqua, haben sie sich doch nicht so unabhängig von den Kultureinslüssen zu halten vermocht wie die Namaqua. Sie sprechen noch ihre Sprache, die aber mit holländischen, Buschmann= und Sitchuanaworten gemischt ist; und diese letztern Sprachen sind jener gegenüber im Fortsschritte. Früher dürsten die Korana eine weitere Ausbreitung gegen Westen hin besessen, hierauf beutet wenigstens die Übereinstimmung von einigen ihrer Stammess



Ein Roranahauptling (nad Photographie im Befite bes Miffionsbirettors herrn Bangemann in Berlin).

benennungen mit folden ber Ramagua. Sie jollen den Buschmännern am nächsten von allen Hottentotten stehen, wiewohl die forper= lichen Merkmale der Hottentotten, vor allen die geschlitzten Augen, die nach oben sich ver= schmälernde Stirn, die Stülpnase und bas Spittinn sowie die gelbliche Farbe, auch ihnen eigen find. Auch in ihrer Sprache fommen manche Worte vor, die unzweifelhafte Verwandtschaft mit der Buschmannsprache befunden. Gine innige Berührung ber beiben Völfer und, damit Hand in Hand gehend, eine starke Vermischung haben ohne Zweifel stattgefunden. Aber in manchen Gegenden, vorzüglich am Oftufer bes Baalflusses, ift auch Kaffernblut in diese Mischung eingegangen, und die bortigen Korana sind unter sich sehr start verschieden in Größe, Gestalt und Ge= sichtsbildung.

So ist also das Endresultat dieser passiven geschichtlichen Entwickelung die Aufsfaugung fast aller Hottentotten in einer

Mischlingsrasse vorwiegend mulattenhasten Charafters, welcher zahlreiche reine Rassen=
elemente nur in der Gruppe der Namagua beigemischt sind, der mächtigken und
aktivsten Ausprägung des Hottentottentypus, welche die Geschichte bisher gesehen. Wir werden daher in der folgenden Schilderung uns, wo neuere Nachrichten vorliegen, vorwiegend an die Namagua halten, zur Vervollständigung aber nach den ältern Schilderungen der Kenner der Kaphottentotten des 17. und 18. Jahrhunderts greifen.

Die Kleidung bei den reinst erhaltenen der heutigen Hottentotten, den Namaqua, besteht für beide Geschlechter aus dem Schamgürtel und aus dem Karosse. Der Mann trägt einen ledernen Riemen um die Hüsten, von welchem vorn ein Stückhen Fell vom Schafal, der Wildfaße oder andern kleinen Säugetieren herabhängt. Das Weib trägt um die Hüsten ein dreieckiges Tuch, von welchem zwei Zipsel vorn zusammengebunden sind, und von diesem Knoten hängt ein Schurz herab, der bei mannbaren Weibern am Rande mit Fransen, Haaren und Perlen verziert ist. Die Weiber tragen außerdem eine wiederholt um die Hüsten geschlungene Schnur, an welcher statt der Perlen durchlöcherte Stückhen von Straußeneiern aufgereiht sind, und überdies am Gürtel kleinere und größere Schildkrötenschalen, die zur Ausbewahrung der Buchusalbe dienen. Bei Mädchen fallen

alle diese Verzierungen fort, aber sie erhalten dieselben in seierlicher Weise am Tage bes Sintrittes der Mannbarkeit. Der Karoß, welchen beide Geschlechter tragen, ist ein Pelzmantel, der am liebsten aus Schaf=, Schakal= oder Wildkahensell gesertigt wird. Die Vornehmern und vor allem ihre Weiber bringen eine Verzierung an, indem sie am Halszstücke ein Mosaik von drei= und viereckigen bunten Fellstücken ansehen. Gestochtene Sandalen oder solche aus Fell, von dem die Haare abgesengt sind, werden bei längern Märschen angelegt (vgl. untenstehende Ubbildung). Diese Kleidung war noch zu Bövings und Kolbs Zeit im wesentlichen die der Kaphottentotten, wie ihre Schilderungen beweisen, und hat sich also offenbar nur wenig verändert. Kolb nimmt gewissermaßen zum Texte der seinigen die allgemeine Betrachtung, die nur für die mit Europäern zusammenlebenden Hottentotten nicht mehr gültig ist, daß "daszenige, was sie statt rechtschaffener Kleider brauchen, kaum den Namen der Kleider verdienet. Nicht nur darum, weil es von geringer



Materie und noch geringerm Werthe hergenommen: sondern wohl absonderlich beswegen, weil nicht der gante Leib darmit bedecket wird, sondern nur das allerwenigste, und da am meisten an gelegen ist." Damals trugen die Männer nur im Regen oder bei Kälte ein Schaffell mit einwärts gewandtem Haare auf dem Kopfe, welches um den Hals sestgebunden wurde; aber an dessen Stelle ist jett sehr allgemein der Filzhut getreten. Die Weiber trugen beständig spitze Müten, und die Frauen der Kaphottentotten haben noch heute die Gewohnsheit, ihren Kopf streng bedeckt zu lassen, und entblößen oft leichter ihren ganzen übrigen Körper als den Kopf. Als Hülle benutzen sie mit Vorliebe bunte Tücher.

Ebenso ist ber Schmuck etwas anders geworden. Noch immer tragen beibe Geschlechter um den Hals lederne Taschen, in denen sie ihre wertvollsten Dinge, wie Messer, Pfeise, Tabak, Geld, verbergen, und daneben Hörnchen, Schildkrötenschalen und andres als Schmuck oder Talisman. Kinder tragen am Gürtel Knöchelchen zum Spielen oder als Talismane. Aber die Elsenbeinringe um die Oberarme, welche damals, meist in der Dreizahl, viele von ihnen trugen, und welche durch ihre glatte Arbeit das Staunen der Europäer erregten ("man sollte glauben, ein europäscher Helssendercheler hätte sie gemacht", sagt Kold), sind selbst bei den Namaqua selten geworden. Auch kupserne Ringe werden selten getragen. Damit ist auch die früher allgemeine Sitte hinfällig geworden, an diesen Ringen ein Ledersächen mit Tabak, Eswaren und dergleichen zu besestigen. Beinringe haben immer nur die Weiber getragen und zwar früher ausschließlich aus ringsörmig zusammengebogenen Streisen Schaffell, deren sie ost 100 an einem Beine zwischen Knöchel und Knie in

J. 1198/s

dreis oder vierfacher Lage übereinander geschoben hatten. Diese Ringe, welche beim Gehen klapperten, gaben Anlaß zu der bei fast allen Kapreisenden wiederkehrenden Beshauptung, daß die Hottentotten ihre Beine mit Schafsdärmen umwänden. Die große Zahl dieser Ringe erschwerte den Weibern oft das Gehen, aber sie wurden schon als kleine Kinder daran gewöhnt, indem man ihnen Ringe aus Binsen in ebenso großer Menge um die Beine legte. Sie mögen auch als Schuß gegen Dornen und Gestrüppe ihren Wert haben, zumal sie oft mit durchgeslochtenen Binsen seigen acht wurden. Große messingene Ringe trugen Männer wie Weiber in den Ohren, und daran besessigten sie glänzende Perlmuttermuscheln oder Stücke davon. Ferner hingen sie Kupsers und Glasperlen um den Hals und die Hüsten, und die, welche so viel nicht leisten konnten, trugen jene oben



Gine Sottentottin mit Stirnfomud (nad Boob).

erwähnten Schnüre mit Stücken burchbohrter Straußeneierschalen. Einen sehr eigentümlichen Schmuck beschreibt Kolb von den Namagua, die zu seiner Zeit als Abgesandte an den Statthalter nach der Kapstadt kamen und "vor dem Kopsse und gerade über der Stirn an ihren Haaren ein Stück Eisenblech, doch schön poliret und geschlissen, befestigen und in Form eines halben Wondes gerade in die Höhe tragen". Er spricht auch von Hotztentotten im Junern, welche ähnsliche Schilde aus Kupfer trugen.

Die Vemalung und Bes schwierung des Körpers ist in gewissem Sinne als ein Teil der Tracht ober des Anzuges dieser Völker anzusehen, mit welchen es ja in der That sowohl den Zweck des Warmhaltens (wie die Hottenstotten selbst behaupten) als auch

ber Zierde teilt. Schon die neugebornen Kinder werden mit Schaffett eingeschmiert. Die Hottentottenmänner aber und zum Teil auch die Frauen beschmieren sich den Körper mit einer Salbe, die aus Fett, zerstoßenem Buchukraut und Ruß oder Ocker besteht. Diese Salbe wird sehr hoch geschätt und bildet einen unentbehrlichen Teil der Ausrüftung jedes Hottentotten, welcher dieselbe in Hörnchen, kleinen Schildkrötenschalen und dergleichen am Gürtel trägt, um sie jederzeit zur Benutzung bereit zu halten (vgl. Abbildung, S. 100). Die Zumischung des aromatischen Buchu hat höchst wahrscheinlich einen mehr als kosmetischen Zweck, nämlich den des Schutzes gegen Ungezieser. Besonders start schmieren sie die Haare, angeblich, um den Kopf gegen die Sonnenhitz zu schützen. Viel auffallender und, um es gleich zu sagen, entstellender ist die Bemalung des Gesichtes mit Rötel, welche von den Frauen selbst christlicher Stämme der Namagna noch heute geübt wird. Zu Kolbs Zeit malten sich die Hotentottenweiber bei kestlichen Gelegenheiten rote Tupsen auf Stirn, Wanzgen und Kinn. Heute sieht man häusiger brillenförmige Einfassungen der Augen, sattelsförmige Figuren über die Nase, Vogenlinien über die Wangen und dergleichen, und durch Verbindung dieser Linien untereinander entstehen völlig massenartige Hüllen des Gesichtes.



einfach aus einem leichten Stabe festen Holzes gebogen und mit Kerben zum Einhafen ber Sehne versehen war. Die Pfeile hatten aus Sisen bünn geschmiedete halbmondsörmige und mit Widerhafen versehene Spisen, welche in einen ca. 1/2 m langen Rohrschaft einzgeseht waren. Sie bestrichen dieselben mit Schlangengift, das wohl ähnlich gemischt wurde, wie wir es bei den Buschmännern gesehen haben. Den Köcher beschreibt Kolh als ein "ausgehöllertes oder ausgebranntes Stück Holy" und set hinzu, daß einige auch Köcher

aus Ochfen=, Elen=, Rhinozeros= oder Elefantenhaut machen. Die Burf= spieße oder Assagaien (wie sie schon bei diesem Reisenden heißen, der von Kaffern noch nichts berichtet) hatten nach Kolbs Beschreibung einsache Alingen ohne Widerhaken und gingen in eine einseitig zusammengebogene Die über, in die der kurze, leichte, nach hinten zugespitte Schaft gesteckt ward. Sie wurden, gleich den Pfeilen, vergiftet, "nur desto stärker, weil mit denselben die meisten und größten wilden Thiere getödtet, ja selbst im Ariege die meiste Force muß gethan werben". Rolb beschreibt ebenfalls, daß sie beim Werfen nicht sogleich zielen, "sondern sie lauffen mit dem= selben in der Hand herum, und werffen ihn bald vor bald hinter sich, ehe fie ihn noch gänzlich fahren laffen, bift fie ihn enblich in der Balance haben, und bamit besto gewisser bas vorgesette Ziel treffen können". Zur Ausrüstung gehört endlich noch der Schlage und Wurfstock (f. nebenstehende Abbildung), von welchem Kolb zweierlei, nämlich einen 3 Fuß langen, gleichmäßig daumendicen und einen fußlangen, zugespitten befchreibt. Jenen nennt er Kirri, diesen Rackum und sagt, es sei der lettere nur zum Werfen, der andre aber zum Fechten und Parieren bestimmt. Beide seien aus Eisenholz gemacht, das ganz mit Dl durchtränkt werde, um größere Festigkeit zu erlangen.

Über die Geschicklichkeit der Hottentotten sowohl im Werfen des Nachum als im Vogenschießen sind die ältern Neisenden einstimmig. Dagegen dürfte ihnen friegerische Tüchtigkeit und vor allem die Fähigkeit zähen Widerstanzdes auch in der Zeit ungebrochener Kraft nicht in sehr hervorragendem Maße innegewohnt haben. Den Europäern wenigstens, welche vom Kap her vordrangen, räumten sie das Feld mit bemerkenswerter Leichtigkeit. Ihre Fechtart wird als eine ordnungslose geschildert: beide Parteien lösten sich aus, und jede suchte Nachteile der Gegner auszuspüren, um Pfeile oder Affagaien mit Vorteil andringen zu können. Die Mitteilung Kolds, daß nach dem Gesechte beide Parteien ungestört ihre Toten begraben und ihre Verwundeten wegtragen könnten, und daß weder die einen noch die anzbern verstümmelt würden, paßt wenig zu den Grausamkeiten, die uns aus neuerer Zeit, z. B. von den Namaqua, gemeldet werden.

Stod und Pfeile der Namaqua (Mus seum für Bölkertunde, Berlin).

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß diese Waffen mehr auf der Jagd als in Ariegen ihren Zwecken dienten. Im Vergleiche zu den Auschmännern treten zwar die Hottentotten als Jäger zurück, und

gewiß werben sie keine so große Bollkommenheit in allen dazu erforderlichen Praktiken erreicht haben wie jene, welche mit einer siegverheißenden Einzigkeit des Borsatzes dem Wilde nache stellten, während diese die Jagd nur nebenbei, zusammen mit der Biehzucht, betrieben. Ans derseits sind aber diese wieder nicht genug Viehzuchter, um nicht als echte Naturkinder die Jagd über alles zu lieben; und thatsächlich ziehen sie ja ihre Hauptnahrung aus derselben. So jagen sie nicht bloß einzeln, sondern oft kralweise und stellen Fallen, graben Fallgruben 20.



in ben Hütten sigen nach Türkenart, mit untergeschlagenen Beinen, größere und kleinere Gruppen, alle essend, bis alles gegessen ist." Kolbs Erzählungen von den Gebräuchen, denen ein Hottentott sich zu unterwersen hat, welcher ein größeres Tier, wie Löwe, Elesant, Slen und dergleichen, getötet hat, sind angezweiselt worden, ohne in sich selbst irgend unwahrscheinlicher zu sein als so manches andre, was er berichtet und was andre längst beglaubigt haben. Sie mögen hier wenigstens erwähnt werden. Der glückliche Jäger wird von einem alten Stammesgenossen, sobald er heimgeschrt ist, "anders gemacht", wie sie es nennen. Dieser bepist nämlich jenen, der sich vor seiner Hütte auf den Boden sezen muß, und die andern Männer nehmen dann rings um ihn her Plat und rauchen Dacha oder Tabak, mit bessen Aschen keich von seinen Genossen angestaunt. Seine Frau aber muß drei Tage sasten und von morgens dis abends außerhalb des Krales beim Liehe verweilen, und der Mann muß sich drei Tage ihrer enthalten.

Bon Fischerei der Hottentotten wird und wenig berichtet; ihre Wohngebiete geben allerdings nicht viele Gelegenheiten dazu. Beiläufig sei hier erwähnt, daß bei bem Mangel an Kähnen ober ähnlichen Werfzeugen sowohl die kahnlosen Hottentotten als auch die Kaffern Baumstämme mit einem Afte oder Zahne zum Festhalten benuten. Gie seten oder legen sich darauf und rudern sich mühjam mit händen und Füßen fort. Wir wissen, daß auch die Küstenbewohner sich nicht aufs Meer wagten, indem sie ebensowenig wie ihre binnenländischen Genoffen über Kähne ober Flöße verfügten. Sie mateten wohl in der Flutstrede, um Rocen zu spießen, und fischten, vielleicht von den Europäern dazu angeleitet, mit Angeln, die sie aus eisernen Rägeln bereiteten. Ausnahmslos sind baber die in den Strandgegenden wohnenden Sottentotten bie ärmlichsten von allen. Ihre Abhängigfeit und Armut erinnern an ben Zuftand ber Buschmänner. Typisch für bieselben sind 3. B. bie Strandhottentotten an der Walfischbai, deren Mittelpunkt die Missionsstation Schepmannsborf, ein niedriges, teils von zufälligen Diensten, bie fie ben Weißen thun, teils von den Fischen ber Bai und ben Naras der Düne lebendes Geschlecht. Sie besitzen auch einiges Vieh. Die naratragenden Dünen verteilen sie an die einzelnen Familien ihres Stammes, und die Kische (wohl Rochen, f. oben) fpiegen sie mit einem spigen Antilopen= horne (von dem fogen. Gemsbocke der Boeren) oder mit Affagaien. Ahnliche Stämme gab es ichon früher weiter süblich. Strandläufer, Rischer, Wasserleute werden öfters in den Riebeckschen und andern alten holländischen Berichten erwähnt; es scheint, daß alljährlich zu bestimmter Zeit gewisse Stämme aus bem Innern zur Rufte herabstiegen, um sich eine Zeitlang von Mufcheln und Fischen zu nähren. An mehreren Punften ber Kapfüste find benn auch Abfälle folder primitiven Mahlzeiten, gemischt mit zerschlagenen Knochen und jogar Menschenknochen, gefunden worden.

Die Hütten der Hottentotten tragen einen halb nomadischen Charafter. Man könnte sie ebensowohl Zelte nennen. Sie sind in wenigen Stunden abgebrochen und neu aufgebaut. Das Gerüst besteht aus diegsamen Stäben, welche im Dval in die Erde gesteckt, dann zusammengeneigt und oben miteinander verbunden werden. Der so umsaste Naum ist etwa zwei Mann lang und ungefähr um ein Drittel weniger breit. Die Öffnung ist nur halb mannshoch, und das Innere ist nicht viel höher, so daß ein erwachsener Mensch nicht darin stehen kann. Mit Recht bestehen die ältesten deutschen Schilderer der Hottentotten, wie Böving, Vogel und andre, darauf, daß diese Hütten am passendsten zu vergleichen sein den "leimernen Backsen, welche man bei uns in Teutschland mitten in den Dörsern antrisst, seineswegs aber einem Heuschober, theils weil ein mittelmäßiger Heuschober oben gar zu spitzig zulauft, theils auch weil er weit höher als ein solcher ganzer Palast ist". Über dieses

Gestell werben nun dichte Matten gelegt und barüber noch Felle und das Ganze mit Steinen gegen den Windstoß beschwert. Die Bereitung der Matten, welche das Künstlichste am ganzen Hause sind, geschieht bei den Ramaqua in folgender Weise: Die innere Rinde der Mimose wird in heißem Wasser erweicht und durch die vereinigte Kinnbackenkraft der Familie so lange kauend bearbeitet, bis sie völlig biegsam geworden ist, worauf sie durch Rollen auf dem nackten Beine zu einer Schnur gedreht wird. Große Mengen Bindsaden werden auf diese Art in der kürzesten Zeit hergestellt. Die Binsen werden dann in Zwischenräumen von etwa 2 Zoll durchlöchert und die Schnüre vermittelst einer Radel aus Knochen

oder Dorn oder neuerdings (nach Krönlein) mit einer eignen, 2 Fuß langen eifernen Nadel (f. nebenstehende Abbildung) burch dieselben gezogen. Matten erweisen sich in zweifacher Sinsicht als nüglich. Bei warmem, trodnem Wetter sind fie luftig, während sie durch Feuchtigkeit aufquellen und infolgedessen so dicht werden, daß sie die stärksten Regengüsse abzuhalten vermögen. Sie haben außerdem noch den Vorteil der Leichtigkeit, denn ein einziger Packochse trägt leicht die halbkreisförmigen Steden bes Suttengestelles, die Matten und die paar Gerate, wie Kalabaffen, Melkeimer und Töpfe, und dazu noch die Dame des Hauses samt ihrem jungern Nachwuchse, die stolz inwitten all dieser Habe zu thronen pflegt. Das Innere der Sütte zeigt einige Löcher im Boden, in der Mitte gegen die Thür hin eins für das Feuer, welchem jedoch von aufmerksamern Hausfrauen ein thönerner Herd bereitet wird, und ringsumber ebenso viele "Schlaflöcher", wie die Hutte Insaffen gablt. Gewöhnlich wird aber bieselbe von einer ganzen Familie bewohnt, so daß unter Umständen wohl 10-12 Menschen auf diesem engen Raume beisammenleben. Was man als hausrat bezeichnen könnte, die paar Topfe, Baffen, Stode, hangt an den Stäben des Gestelles oder ift an einem eignen Gestelle gegenüber der Thür Der Rauch zieht burch die Fugen ber Matten und die Thur ab. Leptere kann mit einem barübergehängten Kelle verschlossen werden. Je nach der Windrichtung wird sie durch Berrückung der Matten leicht auch nach einer andern Seite der Hütte verlegt, doch ift ihre Stelle ursprünglich an der Oftseite. Der Aufbau biefer Wohnstätten wird fast ganz von den Weibern beforgt.

Was nun die Vereinigung berselben zu Dörfern betrifft, so lassen wir auch hier wieder am besten unserm alten Kolb das Wort, der hierüber sich klarer und verständiger ausgelassen hat als irgend ein neuerer Schilderer des Volkes. "Städte und seste Pläze", sagt er, "haben sie gang und gar nicht, lachen auch um solcher willen die Europeer aus. Selbige nun bauen sie nicht nach der Europeer oder andrer Völker Art, und machen zierliche, gemächliche und richtige Strassen, sowohl nach der Länge als nach der Quer oder über das Creuz: sondern sie halten die



Art und Weise, die sie bei ihren schlechten Häusern oder Hütten beobachten. Sie bauen nemlich ihre Dörfer in die Runde, das ist: Haus an Haus; nicht nach der geraden, sondern nach der krummen Circul-Linien, also, daß eines an das andere schliesset, und endlich in der Mitte ein grosser weiter Plat, nach der Vielheit der Häuser, übrig bleibet. In diesen mittelsten Plat, habe schon vormals gesaget, daß sie ben der Racht ihre Schase treiben und sie dasselbst vor denen wilden Thieren in Sicherheit stellen. Rundum, ist auch gesaget worden, daß sie ben Nacht ihre Ochsen, Kühe und Rinder stellen; selbige also an einander binden, daß allezeit zwen und zwen mit denen hintersten rechten Füssen durch einen Strick an einander seste gemachet werden." Die Größe der Dörfer ist, wie sich bei der meist ziemlich häusigen Ortsveränderung derselben aus Futter= oder Wildmangel von selbst verssteht, in der Regel nicht beträchtlich. Wenn allerdings Böving und andre ältere Reisende sagen, daß ein Hotentottendorf nicht über 15 Hütten zähle, so bezieht sich das auf die

. . .

7

schon früh zersplitterten und versprengten Kaphottentotten. Im Namaqualande gibt es noch heute Börfer von 100 und mehr Hütten.

Die Viehzucht kann man als das Haltgebende im Leben der Hottentotten bezeichnen, wiewohl wir dieselben nach dem Vorhergehenden nicht als ein reines Hirtenvolk, sondern als eine Art von Übergangsform zwischen Jägern und Hirten auffassen müssen. Aber die Jägerei ist anscheinend ein älterer und niedrigerer Zustand bei diesem Volke, das Hirtenleben dagegen ein neuerer und höherer. Auch ist kaum zweiselhaft, daß zur Zeit der ersten Verührung mit den Europäern bei vielen Hottentottenstämmen die Tendenz zum Hirtenleben durch das



Suttenbau der Sottentotten (nach Rolb).

natürliche Wachstum ber Herben und die Konkurrenz mit den nur vom Wilde lebenden Buschmännern eine starke war, dann aber durch die Streitigkeiten mit den Europäern und ihr Gesolge von Viehraub und Verarmung rasch gemindert wurde. Für die ausgedehnte Viehzucht der Eingebornen vor Ankunst der Europäer liegen in den "Cape Rocords" und den frühern Neisebeschreibungen genug Zeugnisse vor. Die ersten Ansieder konnten sich nur mit Hisse der Herben der Eingebornen erhalten. Schon im Ansange der Vesiedelung tauschten die Niederländer Ninder, Schase und Ziegen von den Hottentotten ein, und zu Kolds Zeit war trot der Veschränkung des freien Handels durch die Gesete der Ostindischen Kompanie der Tausch von eingebornem Viehe gegen "Todack, Brandewein, kupserne Korallen oder Batterlein, Messing und andere dergleichen geringe Waaren" ein sehr ausgedehnter. Man kauste damals für 1 Pfund Tabak einen schönen Ochsen und für 1/2 Pfund einen setten Hammel. Aus Erhaltung und womöglich Mehrung ihrer Herden eistzig bedacht, gaben sie Kühe und Mutterschase nur selten ab. In der That waren die Herden ihr einziger Reichtum, ihre einzige Möglichkeit, sich durch Tausch die sehr rasch zu verschassen.



ber ich boch keine frische Butter effe, gleichwohl ein solcher Ekel bavor angekommen, baß lange Zeit hernach, wenn diese Buttermacherei gesehen, wie ich benn gar offt barzu kommen, nicht einmal von einer frischen Butter ohne Grauen habe hören können". Der Genuß von Kuhmild ift Männern wie Weibern, der von Schafmild nur Weibern gestattet. Un= geblich ist die lettere den Männern ungesund. Von den Ochsen werden die stärksten als Trag = und Reitochsen abgerichtet, zu welchem Zwecke ihnen durch die Nasenscheibewand ein langer Stock gesteckt wird, an welchem man sie zu leiten scheint. Die Einrichtung ber

Bateley = oder Fechtochfen, b. h. ftarter und mutiger Ochfen, welche "darzu gebraucht werden, daß sie auf der Weide das andere Vieh müffen benfammen halten, damit es fich nicht zu weit von der Heerde weg, ober aus einander begebe", und welchen bann "nebst dieser Funktion auch gelehret wird, in ihren Kriegen, die sie unter einanber führen, Dienste zu leisten und gegen die Feinde einzudringen, ihren Anführern den Weg zu bahnen, alles unter ihre Küße zu tretten und zu verjagen, was ihnen entgegensteht", scheint unter ben heutigen viehzüchtenden Sottentotten nicht mehr geübt zu werden,



Gine Art ber Ramaqua (nach Bood).

und man möchte fast glauben, daß Rolb sich hier einer der Abertreibungen schuldig macht, zu welchen ihn Breite und Befjerwisserei mehrmals verführten. Schlachten ber Tiere geschieht in grausamer Weise, indem sie ihnen den Bauch aufschliken, die Eingeweide warm heraus= nehmen, ebenso das in der Körperhöhle zusammenrinnende Blut, und bann erft zum Abziehen und Zerlegen ichreiten. Weichlachtet wird bas Bieh nur im Kalle ber Not ober bei befondern Gelegenheis ten, wie Hochzeiten und Begräbnissen. Doch effen sie alles gefallene Bieh.

Kür einen urfprünglichen Ackerbau ber Hottentotten liegen nirgends Zeugniffe vor, so baß man annehmen barf, daß vor der Ankunft der Europäer sol= cher bei ihnen unbekannt war. Die Ackergeräte, welche heute die Namaqua für qua (Museum für Bollerlunde, ihren noch immer nicht sehr bedeutenden



Eine Fettbüchfe der Rama: Berlin). Bgl. Tert, S. 92.

Aderbau gebrauchen, führen wohl auf Mitteilung seitens der Damara zurud, denn es find etwas andre Formen, als wir bei ben Oftkaffern und Betschnanen finden.

Ihre Nahrung bestand baher aus dem Ertrage ihrer Jagd und ihrer Viehzucht und nur in geringem und fehr ungleichem Dage aus Begetabilien. Es war Sache ber Beiber, die lettern herbeizuschaffen, und zwar wurden hauptsächlich Wurzeln und Knollen ausgewählt, wobei (fagt Peter Rolb) biejenigen Arten bevorzugt wurden, nach welchen die Affen und Schweine am eifrigsten gruben. Wir hören nichts von einer fo tiefgehenden Kenntnis dieser Dinge, wie sie den Buschmännern nachgerühmt wird; in wildarmen Gegenden hatten jedoch die Hottentotten, weil sie nur in größter Not ein Stück aus der Herde schlachten, ihren Hunger vorwiegend mit pflanzlicher Rahrung gestillt. Aber Fleisch suchen fie, wie alle Ufrikaner, doch immer mit wahrer Leidenschaft. Nach Lichtenstein war der

Fleischhunger bas einzige Motiv, welches die Hottentotten der Napkolonie veranlassen konnte, in die Dienste der Weißen, meist als Viehhirten, zu treten: "Gänzlichen Mangel an Fleisch erträgt kein südafrikanischer Wilder". Im Notfalle griffen sie zu Haut und Leber, das sie sengten, um es dann weich zu kauen. Die Unreinlichkeit in ihrer Speisezubereitung wird von allen, die sie beobachteten, mit starken Worten gerügt. Sie essen weder Fleisch noch Wurzeln roh, sondern kochen oder braten jenes, während sie diese in der Asche rösten; aber die eine wie die andre von diesen Zubereitungsarten wird niemals zu Ende geführt, so daß sie alles halbroh verzehren. Mit Borliebe kochen sie Stückhen Fleisch in Blut, und wenn irgend etwas, so würde dies verdienen, ihre Nationalspeise genannt zu werden. Die Männer essen gesondert von den Weibern, Kindern und den noch nicht zu Männern gemachten Jünglingen. Sin Unterschied des Nanges sindet beim Mahle nicht statt, jeder greift zu, wo und wie es ihm gefällt. Überhaupt gilt für ihre ganze Art zu essen D. Tacharts Wort: "Sie essen,

wenn sie hungert, und machen sich weiter feine andre Regel als der Natur ihre". An Getränken hatten fie vor ber Ankunft ber Europäer nichts als Waffer und Mild. Sehr balb aber lernten fie ben Brannt= wein über alle Magen lieben, und die Oftindische Kompanie forgte bafür, baß eins ihrer geminnreichsten Produkte, ber Arrak, am Kap nicht ausging, während zugleich ber früh emporblühende Weinbau den Wein und Weinbranntwein leicht erreichbar sein ließ. Run find zu ihrem größten Schaden die Hottentotten längst an alle unfre aufregenden Getränke, ftarke und schwache, gewöhnt. Als Baines zu Jan Jonkers Krale fam, war beffen erstes Berlangen nach Rölnischem Wasser, "um seinen Magen zu wärmen", und gleich banach schickte er nach



Gin Sonupftabafeldffel der hottentotten (ftadtifches Mujeum, Frantfurt a. M.).

Thee, um benselben abends zu Hause zu trinken. Die Genußmittel, welche keinem Volke ber Erde sehlen, waren bei den Hottentotten das Kraut der Dacha und die Wurzel der Canna, und zu ihnen gesellte sich sogleich nach Ankunft der Europäer der Tabak, dessen Rauchen allein oder zusammen mit Dacha sie sich mit einer solchen Leidenschaft ergaben, daß Tabak lange Zeit das wichtigste Umlaufs= und Tauschmittel, eine Art von Geld, bei ihnen wurde, für welches ihnen fast alles seil war. Auch das Schnupsen des Tabaks lernten sie bald und nicht minder das Kauen. Ihre Nauchwerkzeuge und Methode stimmen mit denjenigen überein, welche wir von den Buschmännern beschrieben. Auch die Cannawurzel teilen sie, wie wir gesehen, mit ihnen, und diese hielten die Hottentotten zu Kolbs Zeit noch viel höher als Tabak und Dacha.

Von Hantierungen und Künsten verstehen die Hottentotten vor allem die Zubereitung der Felle zu Pelzwerk und Leder und dessen weitere Verwendung. Sie machen die Felle weich und haarhaltend, indem sie dieselben vom frischen Zustande an mit Fett, dem öfters Ruhmist beigemengt wird, wiederholt einreiben und mit ihren Kirrisklopsen. Sie nähen sie mit Sehnen zusammen, für welche sie die Löcher vermittelst einer öhrlosen Nadel aus Logelbein vorstechen. Zu diesen Nähsehnen benutzen sie hauptsächlich die Wirbelsehnen der Rinder, welche gleich nach dem Schlachten auf Blöcke ausgespannt und

in der Sonne getrocknet werden. Um die Haare ausfallen zu machen, streuen sie Asche auf die frischen Felle und lassen sie in der Sonne nach Gerberart "schwigen". Dann werden sie auf beiden Seiten abwechselnd mit Fett und Sand gerieben, die sie weich genug geworden, um sie zu Niemen zu zerschneiden. Die Verwendung eines gewissen Bastes zum Gerben dürften die Namaqua durch die Europäer überkommen haben. Von der Zubereitung der Vinsenmatten wurde gelegentlich des Hausdaues geredet. Gleichfalls aus Vinsen und Rohr slechten sie die Stricke, mit welchen sie ihre Ninder bei Nacht fesseln. Auch Ninge, um sie um die Veine der Kinder zu legen, machen sie daraus. Aus freier Hand machen sie ihre Töpfe, welche Arbeit meist den Weibern zufällt. Den Thon dazu nehmen sie gewöhnlich aus den Ameisenhügeln und kneten die Ameiseneier mit hinein. Nachdem der Topf in der Sonne getrocknet, sehen sie ihn in ein Toch, machen Feuer um ihn herum und in ihm, dis er durchgebrannt ist. Er nimmt dabei eine schwarze Farbe an, welche wahrscheinlich von dem verkohlenden Fette der Ameiseneier stammt.

Von ihrer Metallindustric sagt Tachart: "Liele verstehen sich auch vortresstich auf die Mineralien, wiffen fie zu gießen und zurecht zu machen, halten's aber gar nicht hoch, vielleicht weil in ihrem Lande eine große Menge Gold-, Silber- und Aupferadern vorhanden". Rolb und andre bestätigen, daß sie nach Gold und Silber nicht im geringsten lüstern waren, und allem Anicheine nach haben sie vor der Ankunft ber Europäer diese Metalle nicht besessen. "Bom Aupfer", fagt Kolb, "machten fie zwar wol einiges Werk, weil es nach der Polirung schön helle glänget: aber daß sie es so hoch nicht achten als Eisen, ist baher gewiß, weil fie das Gifen zu ihren nöthigen Waffen, bas Aupfer aber nur zur Zierde und Schmuck zu brauchen wiffen." Ihre Methobe, bas Eisen zu schmelzen, ift genau Dieselbe, wie man fie bei andern primitiven Stämmen Subafrikas findet: fie machen zwei übereinander liegende, durch eine Rinne verbundene Gruben, in deren oberer sie das Sifen einfach durch starkes Feuer reduzieren und schmelzen, mährend die untere das Erzeugnis dieses Schmelzprozesses Ihre Unbefanntichaft mit Sammer und Umbog wird von altern Gewährsmännern ausdrücklich hervorgehoben. Ihr Blasebalg besteht nicht, wie bei den Regern, aus einem Laar hölzernen Luftnäpfen, sondern aus einem mit Bentil und irdenem Luftrohre versehenen Ziegenschlauch. Ihre Schmiedearbeit geschah in der einfachst denkbaren Weise. Vogel beschreibt sie in seiner "Zehnjährigen oftindianischen Reisebeschreibung" fast mit benselben Worten, wie ein neuerer Beobachter bas Schmieden bei den Zulu beschrieben hat: "Sie nehmen ein Stud Gifen, wie fie es befommen; fuchen einen Stein, welcher fehr fest und hart ist; auf selbigen legen sie das Eisen und schlagen es so lang mit einem anderen Stein, der ihnen anstatt eines hammers dienen muß, biß fie es in die ihnen beliebige Form gebracht haben; so benn schleifen sie es an einem Stein und poliren es bergestalt schön, daß man meynen solte, es habe es ein rechter Teutscher Wassen-Schmied versertiget".

Als die Europäer zuerst mit den Hottentotten in Berührung kamen, fanden sie von Handel und Verkehr nur wenige Spuren. Es gab vor allem kein anerkanntes Tauschmittel, da sie Gold und Silber nicht kannten, Mupser nur in geringer Menge und selbst von Sisen allem Anscheine nach nicht viel besassen. Außer ihren Rindern und Schasen konnte nur Elsenbein für den Handel in Vetracht kommen, und auf dieses gründet sich benn auch die einzige Annahme, welche bezüglich eines Außenhandels der Hottentotten vor der Besiedelung des Kaps gemacht werden kann. Es heben nämlich die ältern Forscher sast alle die geringe Menge des Elsenbeines hervor, das im rohen Zustande oder in Gestalt von Armringen im Lande sich fand, während doch die Hottentotten Elesanten in großer Zahl erlegten. Da sie auch nach dem Ausblühen der Kapstadt zu einem lehhaften Markte nur wenig Elsenbein dahin brachten, vermutete man, daß sie einen Absat dafür nach den portugiesischen Ansiedelungen entweder direkt oder durch Bermittelung der "Monomotapenser"

hätten. Für direkten Handel mit Natal schiene eine Bemerkung bei Kolb zu sprechen, welcher im Register eines holländischen Schisskapitänes, van der Schelling, die Aufzeichnung fand, daß in Terra de Natal Elsenbein in großen Mengen vorhanden sei, "das er von denen angränzenden Monomotapensern und nahe gelegenen Hottentotten erkausset". Unter sich oder mit den Holländern tauschten sie häusig überslüssige Stücke ihrer Herden gegen Tabak, von welchem Kolb anninmt, daß sie jährlich einige tausend Pfund konsumierten, kupferne Korallen oder Canna. Ihre Wassen waren ihnen selten seil. Un Handelsgabe gebrach es ihnen nicht, und holländische Kaussente am Kap fanden es zwecksmäßig, hottentottische Diener mit Waren zum Tauschverkehre zu ihren Landsleuten zu senden, sicher, daß dieselben größern Gewinn machen würden als sie selber. Altere Berichterstatter rühmen auch ihre Ehrlichkeit im Handel, wovon freilich die neuern nicht viel zu sagen wissen.

Zum Schlusse einige Worte über die Kunftübungen der Hottentotten. Ihr musikalisches Talent ist hervorragend und wird besonders von den Missionaren anerkannt, welche
ihnen große Gelehrigkeit in der Erlernung der Kirchengesänge nachrühmen. Unter sich
benuten sie als Musikinstrumente, gleich den Buschmännern, das Gom-Gom oder die
Gora, von welcher Kolb behauptet, daß drei oder vier dieser Instrumente, harmonisch
gespielt, "eine stille und angenehme Music geben, wovon niemand der Kopf mit allzu hefstigen
Erthönen beschwehret, gleichwohl aber das Gehör lieblich ergößet wird". Seine Erwartung,
"es dörsste auch mit der Zeit dieses Instrument zu mehrerer Bollkommenheit gelangen", hat
sich nicht erfüllt, denn das Gom-Gom ist noch heute genau dasselbe, wie er es aussichtlich
beschrieben und abgebildet. Außer diesem Instrumente benutzen sie sehr einsache Trommeln,
welche aus einem irdenen, mit einem Schafselle überspannten Topse bestehen. Diese schlagen
in der Regel die Weiber, während das Gom-Gom von den Männern gespielt wird. Kolb
ist zweiselhaft, ob das Gom-Gom ursprünglich hottentottisch oder von den "Sklaven anderer
Länder" (in der Kapkolonie) den Hottentotten mitgeteilt sei. Beide besäßen es und belegten
es mit demselben Namen. In der That sindet es sich auch bei andern afrikanischen Bölkern.

Die Seilfunft der Sottentotten ift nicht gang gering; sie überlaffen vielleicht nicht joviel von der Sorge für förperliche Leiden der Zauberei wie andre afrikanische Wölfer. Sie legen großen Wert auf Blutentziehungen, welche sie entweder nach Art des Schröpfens burch Ansaugen eines Hornes auf einer vorher eingeschnittenen Sautstelle ober durch Aderlaß mit Abbinden bewerkstelligen. Das Abschneiben eines Fingergliedes, wozu die Weiber unter gewissen Umständen verpflichtet find (f. S. 72), wissen sie gleichfalls durch Unterbinden in fehr geschickter Weise zu bewerkftelligen. Das Schmieren mit Fett, welches fie ohnehin aus fosmetischen Gründen so allgemein üben, wenden fie auch zugleich mit Dehnen und Aneten ber Glieber bei Berrenfungen und bergleichen an. Von inner: lichen Mitteln benutten fie nach Rolb den abführenden Saft der Aloe, dann "Bulver und Tränke von wilden Calven-Blättern, Buchu, wildem Anoblauch, Cywifch Burg, wildem Kenchel, wilden Feigen und deren Blättern, nebst vielen anderen, deren Composition sie unendig verändern". Derfelbe erzählt auch, daß sie gegen Pfeilgift Schlangengift ein= nehmen. Biel näher aber als ber Gebrauch biefer natürlichen Mittel liegt ihnen bei jeder schwereren Krankheit die Anrufung des Zauberers, welcher zugleich der beste Kenner und Bubereiter aller dieser Arzneien ift. Ghe er zu diesen greift, vollzieht er den alten Gebrauch bes "Andersmachens", indem er ein Schaf ichlachtet und beffen Ret, mit Buchn bestreut und in Strictform zusammengebreht, bem Kranken um hals und Schultern legt, wo basjelbe zu bleiben hat, bis es abfällt, einerlei, ob Genesung eintritt oder nicht. Das Fleisch des Schafes wird von den Männern verzehrt, wenn ein Mann der Kranke, und von den Beibern, wenn es ein Beib ist. Derselbe Zauberer sucht, wenn eine Krankheit langwierig wird ober Gefahr vorhanden icheint, die Aussichten auf Genesung zu erforschen,



indem er einem Schafe bei lebendigem Leibe die Haut abzieht. Läuft das geschundene Tier, so ist Genesung zu erwarten, im andern Falle der Tod. Der Zauberer hat seine Proben abzulegen. Nächst dem Essen von Schlangengist ist Herumrollen des nackten Körpers auf einer mit Storpionen bestreuten Stelle eins der Erfordernisse des Nama-Schlangenarztes. Je weniger ihm die Stiche schaden, desto besser ist seine Qualisisation.

Ginem gebärenben Beibe fteht bei ben Sottentotten in ber Regel eine altere Frau zur Seite, welche Kenntnis von bem bierbei Notwendigen besitht. Bom Beginne ber Weben an muß ber Mann bie Butte verlaffen. Rehrt er vor der Zeit in biefelbe gurud, fo muß er sich "anders machen", indem er zwei Schafe ichlachtet und zum besten gibt. Dasselbe ift ihm bei Geburt eines toten Rindes auferlegt, ba hierüber große Trauer herrscht. Gin gefundes Neugeborne wird aber erst mit Auhmist eingeschmiert, dann mit Fett gesalbt und mit Budhu bestreut: alles, wie sie vorgeben, um es gelenkig und kräftig zu machen. Ift es ein Anabe, so werden von wohlhabenden Hottentotten einige Rinder, ift es aber ein Mäbchen, nur Schafe ober auch gar nichts geschlachtet. Die Aussetzung franker Rinder ober auch weiblicher Zwillinge scheint unleugbar zu sein, wenn auch Rolbs Angabe nicht bestätigt ift, daß fie dieselben lebendig auf Bäume binden und so verschmachten laffen. Der Mutterkuchen wird aus Furcht vor Zauberei samt allem Blute begraben, die Nabel= schnur mit einer Sehne abgebunden. Mann und Frau haben sich nach Ablauf bes Kindbettes mit Kuhmist, Fett und Buchu zu reinigen. Die erste Wiederannäherung der Gatten geschieht nach Rolb unter Dacharauchen bis zur Berauschung. Das Neugeborne trägt nun die Mutter mit sich auf bem Hücken in einem Lammfelle, bessen Sinterbeine dieselbe um ihren Leib und beffen Vorderbeine fie um ihren hals schlingt. Sier verbringt bas Kleine in geschützter, warmer Lage bie ersten Monate seines Lebens und braucht in der Regel felbst nicht zum Säugen herabgenommen zu werden, ba bie Mutter balb im stande ift, ihm die Bruft unter ben Armen burch zu reichen. Das Rind schlägt seine Sändchen wie Krallen in die Bruft, die es wie eine Zitrone aussaugt. Diese Art, bas Kind zu tragen, wird natürlich für die Mutter erheblich erleichtert burch das Fettpolster ihres Hinterteiles, welches einen ftütenben Vorsprung bilbet.

Sobald die Rinder freigelaffen werden, wird ihre Saut mit Butter ober mit Buchufalbe eingerieben, angeblich um sie gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, und wenn man sich an einem Flusse oder einer reichen Quelle befindet, werden sie abends wieder abgewaschen. Da bics aber in vielen Fällen nicht geschehen kann, so verliert, wie ein guter Beobachter fich ausbrückt, die kleine Areatur burch eine immer mehr fich verdidende Staubkrufte auf ber Haut jedes menschliche Aussehen und ist "eher einem glatt rasierten Paviane als einem Dlenschen" zu vergleichen. Indeffen find gerade die Namaqua viel weniger wasserscheu als andre Naturvölfer, und wo ein Kral an einem Fluffe ober tiefern Gewässer liegt, wird fleißig geschwommen, und sogar Frauen und Mädchen verstehen sich auf allerlei Kunftstücke im Wasser. Überhaupt ist ihre Erziehung wohlgeeignet, die körperlichen Kräfte zu entwickeln, benn die Jugend übt fich unter ben Berben mit Springen, Laufen, auf ben Bänden Geben und bergleichen, vor allem aber ift bas Zureiten ber jungen unbändigen Ochsen eine gute Araftprobe; benfelben wird ein Pflod burch die Rase gesteckt, an welchem ein Riemen als Zügel befestigt wirb. Als Cattel bient babei einfach ber Raroß, um ben ein Gurt geschnallt wird. Auch bas Spursuchen, in welchem ber Rama hervorragendes Talent entfaltet, wird schon früh von den Anaben geübt, welche ihre Läter auf die Jagd begleiten.

Zwischen dem achten oder neunten Jahre und dem Alter der Mannbarkeit wird dann an den Knaben die Ausschneidung der linken Hode vollzogen, welche den Knaben oder Jüngling erst den Männern zugesellt. Den Sinn dieses Gebrauches wollen einige in der Furcht der Hottentottinnen vor Zwillingsgeburten sehen. Bei den alten Hottentotten war er nach Kolbs und andrer Zeugnis mit den größten Festlichkeiten umgeben. Es ist unrichtig, wenn gesagt wird, daß die Hottentotten ihren Kindern keine Namen geben. Für die Knaben ziehen sie Tiernamen vor, wie Hacqua (Pferd), Gamman (Löwe) und bergleichen.

Die Berheiratung findet fo früh ftatt, daß ihre Borbereitung und Beforgung noch Sache der Eltern ift. Grundzug ift, wie bei allen Südafrikanern, der unverhüllte Rauf. Ihr geht eine Anfrage feitens eines Angehörigen bes Bräutigams bei bem Bater bes von diesem begehrten Maddens und bei diesem selbst voraus. Erfolgt eine zustimmende Antwort, so kommen jene an einem der nächsten Tage mit den für das Hochzeitsmahl bestimmten Rindern in den Aral, wo die Braut wohnt, schlachten und richten ein Mahl an, welches ben Mittelpunkt bes ganzen Borganges bilbet. Bon unreinlichen Zeremonien, die an das "Andersmachen" nach glücklicher Jagd erinnern (f. S. 96), sprechen ältere Beobachter, nicht aber neuere. Auffallend ist ber angebliche Mangel an Gesang und Tanz bei diesem Feste. In betreff ber Bahl ber Weiber bildet nur die Möglichkeit ihrer Ernährung eine Grenze. Treffend fagt Böving: "Die Polygamie ift unter ihnen zugelassen, jo baß einer so viel Frauen nehmen kann, als er ernähren kann; weil aber die meisten arme Leute sind, so find nur biejenigen, so viel Bieh haben und also die Reichsten sind, Polygami". Seiraten unter Nächstverwandten bis zu Geschwisterkindern sind nicht gestattet. seiner Eltern ist der männliche Erstgeborne. Den andern Kindern werden indessen wohl bei der Heirat ein paar Rinder oder Schafe mitgegeben.

Von seiten der Eltern werden die Kinder gut, selbst zärtlich behandelt, wieswohl die Angabe etwas übertrieben sein möchte, daß jene sich freuen, wenn diese so stark geworden sind, daß sie ihnen Prügel austeilen. Jedenfalls ist auch das Benehmen der Kinder gegenüber ihren altersschwachen Eltern nicht allgemein so roh, wie es manchmal geschildert wurde, und auch hierin stehen die Hottentotten hoch über den Buschmännern. Daß sie diese Unglücklichen aussehen, wenn dieselben sich nicht mehr selbst ernähren können, kommt selten vor; am ehesten ist es möglich auf der Flucht vor Feinden oder wilden Tieren oder auf einer Neise, wo die Vorräte ausgingen. In solchem Falle möchte allerdings der natürliche Selbsterhaltungstrieb über die edlern Gefühle des Mitleides und der Kindesliebe triumphieren. Aber anderseits liegen aus den besten Quellen Beispiele vor, daß Kinder ihren Eltern das zärtlichste Andenken bewahrten, und jedenfalls zeigen sie dies in der mühesvollen und sorgfältigen Art, mit der sie beim Begräbnisse berselben zu Werke gehen.

Nach Beendigung ber Wehflagen, in die alle Anwesenden mit dem Aushauchen bes letten Atemzuges ausbrechen, schlachtet ber Sohn zuerst einen Bock, um mit bessen Blute die Leiche zu bestreichen, worauf diese in Hockstellung (nach ältern Berichten "nicht anders, als die Kinder im Mutterleibe sigen oder liegen") mit Riemen zusammengebunden und in Matten und Felle genäht wird. Das Grab wird ähnlich wie bei uns gegraben, an der einen Längsseite aber wird eine Nische angebracht, welche die eigentliche Lagerstätte des Toten bildet, worin dieser durch Steinplatten, Stäbe und Zweigwerk abgeschlossen wird. Man türmt dann die ausgegrabene Erde wieder in das Grab und wälzt einen Steinhügel darüber, um die Hyanen von der Leiche abzuhalten. Das Graben dieses Grabes und überhaupt die ganze Beisetung bildet eine der schwersten Arbeiten, denen der Hottentott sich überhaupt unterzieht, und bei der Unvollkommenheit der Werkzeuge ist sie in der That Mandmal scheinen die Sinterbliebenen sich mit einer Felsspalte ober nicht unbedeutend. Söhle anstatt bes Grabes zu begnügen. Beim Wegbringen ber Leiche aus ihrer Sütte wird nicht ber gewöhnliche Ausgang gewählt, sondern an ber entgegengesetten Geite berfelben wird eigens für diesen Weg einer geschaffen. Nach Rolb mährte bei den Kaphottentotten das Wehklagen über das Begräbnis hinaus, oft acht Tage, und ber gange Aral begleitete ben Leichnam. Er schilbert auch ein "Andersmachen" ober eine Reinigung, bei welcher Besprengung mit Menschenharn, Asch vom Herbe des Verstorbenen und Kuhmist die Hauptrolle spielen. Ferner beschreibt er, daß nach allen diesen Zeremonien von seiten der Angehörigen Tiere seierlich geschlachtet und deren Netz als Trauerzeichen um den Hals gehängt werden, worauf der ganze Kral seine Hütten abbricht und nach einem andern Orte zieht; dabei bleibt nur die Hütte des Verstorbenen unberührt stehen "aus Furcht, es möchte der Todte wiederkommen, um sich nach seinem Hause und darinnen gehabter Habe umzusehen; auch sie, wosern sie selbiges mitnehmen und unter ihre anderen Häuser stelleten, wacker plagen, ängstigen und quälen; denn es ist nicht auszusprechen, wie bange ihnen vor Gespenstern ist: und kan man sie gar bald verjagen, wenn man ihnen glaubig machet, daß es an diesem oder jenem Ort umgehe, die Leute bethöre, und was dessen mehr senn kan".

非

Unzweiselhaft treffen wir in der jorgfältigen Art des Begräbnisses bei den hottentotten und in den daran sich schließenden Zeremonien, welche in dem Glauben an das Wiederkommen ber Geister Berftorbener wurzeln, auf ein Hinübergreifen ber Gedanken biefer Bölker in ein geistiges Gebiet, von bessen Ahnung übrigens auch ihr vorhin erwähnter Zauberglaube Zeugnis ablegt. Es fragt sich nur, wie hell das Licht sei, das diese Partie ihres Lebens erhelle. In dieser Beziehung ist es bemerkenswert, daß schon ältere Beobachter irgend eine Urt von Religion ihnen fast einstimmig zusprechen, wie wenig günftig auch sonst ihre Urteile über das ganze sittliche und geistige Wesen dieses Volkes lauten mögen. J. W. Vogel hat in feiner "Oftindianischen Reisebeschreibung" furz und klar ausgesprochen, was die Neuern dann nur bestätigen konnten. Er fagt: "Bon Gott und feiner Erkenntnis miffen die Hottentotten wenig ober nichts. Doch spüret man, daß fie eine Beneration gegen den Mond haben. Denn wenn derfelbe neu ift, fommen fie zusammen, schreien und rasen die ganze Nacht, tanzen in einem Kreise und flatschen unter solchem Tanzen mit den händen. Zuweilen hat man sie auch in dunkeln und finstern höhlen angetroffen, woselbit fie unter bem Klatschen ber Sande etwas hergemurmelt, fo aber niemand von Europäern verstanden oder gewußt hat, was es sei." Kolb ist weiter gegangen, indem er unter anderm in seinem "Caput Bonae Spei Hodiernum" (1719) sagt, die Hottentotten könnten ichon darum nicht mit den Kaffern zusammengeworfen werden, weil fie "Gott fennen und wiffen, daß Er fey", was eben gerade bei ben Raffern, wie ihr Name besage, keineswegs zutresse; aber Kolb zeigt sich auch in dieser Frage als der Gründliche, indem er nicht bloß durch Erkundigung von ihnen erfuhr, daß sie den Mond ihren "großen Kapitän", d. h. ihren Herrn, nannten, sondern auch selbst oft beobachtete, wie sie ihre Tänze bei Reu- und Bollmond ganze Nächte hindurch aufführten und dabei, zum Monde aufschauend, riefen: Sei willkommen, mache, daß wir viel Honig bekommen, mache, daß unser Bieh viel zu fressen bekomme und viel Milch gebe, und bergleichen. Auf die Fragen nach Art und Wefen dieses Herrn pflegten fie zu antworten, daß er ihnen nur Gutes gethan habe und darum auch nicht gefürchtet werde; "hingegen wäre noch ein anderer Kapitän, etwas fleiner von Vermögen, von welchem einige unter ihnen hätten zaubern gelernt, ber thate ihnen niemalen Gutes, sondern allezeit Boses, und diesen mußten sie fürchten, ehren und dienen". Dem erftern Rapitane, bem guten, legten fie ben Namen Gounia, bem andern, bosen, den Namen Touquo bei. Begreiflicherweise erweckt diese Gegenüberstellung bes guten und bosen Prinzipes sofort ben Argwohn, daß wir es in biesem Rapitel hottentottischer Theologie mit einem Stud ,,hineingefragten" Christentumes zu thun haben. Roch vermehrt wird dieser durch die Schilderung dieses bosen Geistes, welche gleichfalls Rolb aus dem Munde eines Hottentotten hörte: er sei über den ganzen Leib häßlich, rauh und haarig, Küße und Ropf wie ein Pferd und — mit einem weißen Aleide angethan. Das sieht wie eine Kombination von Teufel und Engel aus. Weiter vernahm dieser Gewährsmann, daß sie dem "bösen Kapitäne" mehr dankten und ihn mehr ehrten als den guten, und als er um den Grund frug, wurde ihm zur Antwort: Sie wüßten nicht warum; doch sei ihnen von ihren Voreltern erzählt worden, daß diese sich schrecklich gegen den großen Kapitän versändigt hätten und dieser ihnen darum die Serzen so verhärtet habe, daß sie ihn nun nicht mehr zu erkennen, noch zu verehren vermöchten. Kolb ist vorsichtig genug, hierbei sogleich an den Sündenfall der jüdischristlichen Glaubenslehre zu benken; aber er benutt diese Vermutung nur zur Begründung seiner Lieblingsansicht von der jüdischen Abstammung der Hottentotten. Wir haben durch ihn aber ebenfalls die erste Nachricht von der Verehrung eines halbsingerlangen, schmalen, grünen und unsern Schrötern vergleichbaren Käsers, dem zu Ehren, wenn er in einen Kral fliegt, Schase geschlachtet werden (vgl. S. 76 die Seuschreckenmythen der Buschmänner), und die Nachricht von "heiligen Ortern", seien es Hügel oder freie Plätze, wo sie zur Erinnerung irgend eines dort stattgehabten glücklichen Ereignisses tanzen oder singen.

Bon diesen Angaben ist einiges durch die neuern Beobachter bestätigt worden, aber in gang anderm Sinne, als es bei jenen ältern Schilderern hottentottischen Lebens sich ergab. Es icheint flar, baß einige Sagenfreise, freilich bis zur Unfenntlichfeit ineinander verschoben und verwirrt, sich um gewisse Gestalten gruppieren, welche ihrerseits außerbem mit dem Monde, dem göttlich verchrten, in Zusammenhang gebracht werden und auch mit der unklaren Gottesidee überhaupt gleich den Halbgöttern oder Beiligen andrer Religionen sich berühren. Aber noch niemand ist es gelungen, ein System, das eben nicht barin liegt, in dieses Wirrsal zu bringen. Was bald als Gott, bald als ihm entgegengesetztes boses Prinzip unter ben Ramen Touquo, Tjui-Goab (wir laffen hier einen Gaumenschnalzlaut vor Goab ungeschrieben), Thuifwe und bergleichen aufgefast wurde, das ift in Wirklichkeit ein hottentottischer Nationalheros und zugleich ein geistiger Mittelpunkt, um den sich die verschiedensten Sagen und Vorstellungen wie um eine der alltäglichen Niedrigkeit des Lebens entrückte Höhe gruppieren. Da man nun nicht ganz klar ift über den Urfprung bes Namens, ben die Hottentotten für "Gott" haben, fo gaben die Miffionare in den verschiedenen Dialetten Thuiswe und Tifoa (Rap), Tsuitwap (Namagua), Tshukoap (Kora) an. Ein Kaffernwort für Gott Tio und Tillo ift offenbar bavon abgeleitet, wie es denn seinen fremden Ursprung durch verschiedene Merkmale verrät; ebenso scheint auch das entsprechende Buschmannwort Tuifo damit zusammenzuhängen2. Bleek erklärt ebenso wie Büttner bie Etymologie bes Namens als burchaus unklar. Die hottentottische Deutung "schwärendes Knie" beruht wohl auf Bolksetymologie. Aber man hat sich über= zengt, baß noch viel mehr ber Ginn unflar ift; benn ba bie Hottentotten gleich anbern afrifanischen Bölfern in aller Art Nöten ihre Ahnen anrufen, so ift es fein Beweis für die göttliche Natur dieses Tjui-Goab 2c., wenn sie etwa zu ihm beten, obgleich das wohl festzuhalten ift, daß berfelbe ber oberfte aller Sagenhelben ber Hottentotten ift. Die Missionare haben es baher meistens vorgezogen, diesen von Misverständnissen nicht freien Namen nicht als bas Wort für den driftlichen Gott zu gebrauchen.

Wenden wir uns den eigentlichen Sagen der Hottentotten zu, so erscheint auch hier am beachtenswertesten eine gewisse ankristallisserende Gruppierung von einer Anzahl berselben um eine wohl halb mythische, halb phantasiegeborne Gestalt, den großen Zauberer Heitst Eibib oder Kabib, von welchem vor allen die Namaqua einige

<sup>1</sup> Kölle bringt in seiner "Polyglotta africana" eine ganze Reihe ähnlicher Formen für Gott, wie 3. B. Bayon: nifob; Rum: niekop; Balu: nyikoab; Momenya: niekuob.

merkwürdige Sagen ergählen. Beitsi Gibib war ein großer und berühmter Zauberer bei ben Hottentotten. Er verstand Geheimnisse zu erzählen und bas Zukunftige zu prophezeien. Er erschien in verschiedenen Gestalten. Bald erschien er schön, sehr schön; bald wuchs fein haar zu ben Schultern herab, bald war es auch wieder furz. Er ftarb mehr: mals und stand immer wieder von den Toten auf. Deshalb gibt es viele Gräber von ibm, auf welche die Sottentotten Steine werfen, wenn sie vorbeigehen, um kein Unglud zu haben. Unter ben Weschichten, die sie von ihm erzählen, durfte einige mit Reminiszenzen an von den Miffionaren empfangene Belehrung zusammenhängen, so, wenn Heitsi Gibib mit einer großen Bolksichar auf der Reise und von Feinden verfolgt an ein Baffer fommt, das auf seine Beschwörung sich öffnet und ihn mit seiner Schar burchläßt, um die Feinde, welche auf diesem Pfade ihnen folgen wollten, zu verschlingen. Gine andre Geschichte, die einen tiefer jurudgehenden Sintergrund, man möchte fagen einen urmenschlichen hat, lautet folgendermaßen: "Im Anfange waren zwei (Wefen). Der eine hatte eine große Grube in die Erde gemacht, faß dabei und befahl den Borübergehenden, einen Stein an seine Stirn zu schleubern. Der Stein jedoch sprang gurud und tötete die Berson, welche ihn geworfen hatte, so daß sie in die Grube siel. Zulest wurde Heitst Gibib erzählt, daß auf diese Weise viele Menschen umkamen. So machte er fich benn auf und fam zu bem Manne, welcher ben Beitst Gibib aufforderte, einen Stein auf ihn zu schleubern. Jener lehnte es jedoch ab, benn er war zu klug. Er lenkte aber dieses Mannes Aufmerksamkeit auf etwas, bas seitwärts lag, und während berselbe sich umwandte, um hinzusehen, schlug ihn dieser hinter bas Ohr, fo bag er starb und in feine eigne Grube fiel. Nach diesem ward Friede, und bie Menschen wurden glücklich." Wer verkennt hier den tiefen Grundzug der Abereinstimmung mit weltweit verbreiteten Ans schauungen, welche im Odipus und im Siegfried dem Drachentöter sowie in burchaus ahnlichen Figuren auf Fibschi und in Indien ihre Ausprägung gefunden haben? Doch burfte auch ber Anklang an das driftliche "Wer andern eine Grube grabt, fällt felbst hinein" nicht zu übersehen sein. Gine andre verbreitete Sage: Heitst Gibib af von der Frucht bes wilden Traubenbaumes (Gobe genannt), erkrankte bavon und starb. Noch im Tode hatte er seinen Angehörigen verboten, von berselben Frucht zu essen, damit ihnen nicht Ahnliches widerfahre. Un dieses Verbot fnüpfte er aber zugleich die Verheißung: wenn sie auch fturben, wurden fie sterbend leben. Später fand man ihn auf einem Baume in ber Rähe bes Grabes wieder von berselben Frucht effend, und als er zu seinem Grabe eilte, um barin zu verschwinden, fing ihn sein Sohn und brachte ihn wieder zum Krale hin, wo seitbem Heitst Eibib wieder unter seinen Leuten lebte. Heitst Gibib foll auch mit bem Monde in Verbindung gebracht werden.

Ein sonberbarer reicher Zweig ber hottentottischen Erzählungslitteratur sind die Tiersfabeln, welche bald in merkwürdigem Anklange an unfre Reinekefabeln die Überlistung des Löwen und andrer Tiere durch den Schakal, bald die Plumpheit des Elefanten, die Schlauheit des Pavianes in teils wisiger, teils freillich auch pointeloser Weise darstellen und karifieren. Oft geht ihre ungedundene Rede in die gebundene über, und manchmal ist die Moral, wie bei Asop, in einem markierten Spruche an das Ende gestellt. Scharfe Beobacktung, praktische Weisheit erkennt man aus vielen. Aus ihren Mythen überhaupt aber spricht eine Naturempsindung, die auch sonst nicht ohne geistigen Rester bleiben wird. Um ein Beispiel zu nennen, erzählten die Hottentotten in der Nähe der König Georgs-Fälle des Oranje dem Entdecker derselben, G. Thompson, daß Ton und Anblid der Fälle so erschreckend seien, daß sie dieselben nur mit Grauen betrachteten und selten die Stelle zu besuchen wagten. Auch machten ihre schenen, unsichern Bewegungen den Eindruck, daß sie thatsächlich sich nicht ganz dem Einstusse des genius loei entziehen konnten.

Sier eine Brobe ihrer Tierfabeln:

Der Leopard und ber Widber.

Als ein Leopard einst von der Jagd heimkehrte, kam er zufällig an den Kral eines Widders. Nun hatte der Leopard nie zuvor einen Widder geschen und näherte sich ihm demzufolge in sehr unterwürfiger Weise, wobei er sagte: "Guten Tag, mein Freund! Wie magst du wohl heißen?" Der Widder erwiderte mit rauher Stimme, indem er sich mit dem Vorderssuße auf die Brust schlug: "Ich din ein Widder, und wer bist denn du?" "Ein Leopard", versetzte der andre, mehr tot als lebendig; dann nahm er Abschied und eilte heim, so schnell er laufen konnte. Nun lebte mit dem Leoparden zusammen ein Schakal, und zu dem ging der Leopard hin und sprach: "Freund Schakal! Ich din ganz außer Atem und halbtot vor Schrecken, denn ich habe soeben einen fürchterlichen Burschen mit großem, dickem Kopfe geziehen, der mir auf die Frage nach seinem Namen ganz groß erwiderte: "Ich bin ein Widder!"

"Was bist du boch für ein närrischer Kerl von Leopard", rief der Schakal, "daß du solch ein schönes Stück Fleisch sahren läßt! Wie kannst du nur das thun? Aber wir wollen uns morgen auf den Weg machen und es in Gemeinschaft verzehren."

Am folgenden Tage machten sich die beiden nach dem Krale des Widders auf; als sie nun auf diesen von der Höhe eines Hügels hinabsahen, erblickte sie der Widder, der ausgegangen war, um frische Luft zu schöpfen, und der eben überlegte, wo er wohl heute den zartesten Salat sich suchen könnte. Da eilte er denn sofort zu seiner Frau und rief ihr zu: "Ich fürchte, daß unser letztes Stündlein geschlagen hat! Der Schakal und Leopard kommen beide auf und zu. Was wollen wir ansangen?" "Sei nur nicht bange," meinte sein Weib, "sondern nimm das Kind hier auf den Arm, geh' damit hinaus und kneise es recht tüchtig, so daß es schreit, als sei es hungrig."

Der Widder gehorchte und ging so den Verbündeten entgegen. Sobald der Leopard den Widder erblicke, bemächtigte Furcht sich abermals seiner, und er wollte wieder umkehren. Der Schakal hatte für diesen Fall schon Vorsorge getroffen, er hatte nämlich den Leoparden mit einem ledernen Niemen an sich sestgebunden. So sagte er nun: "So komm doch!" Da kniff der Widder sein Kind recht tüchtig und rief dabei laut: "Das ist recht, Freund Schakal, daß du uns den Leoparden zum Essen bringst, hörst du, wie mein Kind nach Nahrung schreit?"

Als der Leopard diese schrecklichen Worte hörte, stürzte er trot der Bitten des Schakals, ihn doch loszulassen, in der größten Angst davon, indem er zugleich den Schakal über Berg und Thal, durch Büsche und über Felsen mit sich sortschleppte und erst dann stillhielt und schen um sich blickte, als er sich selbst und den halbtoten Schakal wieder nach Haufe gebracht hatte. So entkam der Widder.

Die politische Organisation ber Hottentotten bestand zur Zeit, als die Europäer zuerst in ihr Land kamen, in der Zusammenschließung einer Anzahl von Familien zu einem Krale, der ein nach Erstgeburt erbliches Oberhaupt in Gestalt eines später so genannten Kapitänes besaß. Dieser Kapitän ward in seiner Aufgabe als Führer und Nichter seines Bolkes durch die Altesten und Angesehensten desselben unterstützt und hatte in Gemeinschaft mit diesen auf Besolgung der alten Sitten und Gebräuche und auf Ahndung dessen zu achten, was nach ihrer Auffassung Unrecht war. Außerdem erkannten mehrere Gemeinden einen gemeinsamen erblichen Herrn an, den sie Kouqui nannten, und welchem hauptsächlich die Führung im Kriege, wohl auch auf Wanderungen, die Auswahl der Weideund Wohnplätze und die Zuteilung derselben an die Gemeinden obgelegen zu haben scheinen. Diese Verhältnisse werden indessen von keinem der ältern Berichterstatter klar dargelegt, waren vielleicht auch in Wirklichkeit nicht so streng gegliedert, sondern von den momentanen Verhältnissen der verschiedenen Stämme abhängig. Auch hier sind die Ramaqua

am geeignetsten, jene Angaben einigermaßen zu vervollständigen und zu erklären. politische Organisation gleicht im allgemeinen der eben geschilderten. Sie ist vor allem eine lodere, veränderliche. Bu verschiedenen Zeiten haben verschiedene Säuptlinge eine Kührerrolle für sie alle beansprucht, aber heute ist ein politischer Zusammenhang nicht mehr vorhanden. Sie zerfielen vor 20 Jahren in zehn und einige Stämme, aber beren Zahl ift durch häufige Vereinigungen und Trennungen von Stämmen eine veränderliche. größten Teil derfelben bilden Orlam, d. h. eingewanderte Raphottentotten, den kleinern, inniger zusammenhängenden die Vollblutnamaqua, welche zu jener Zeit unter den Säuptlingen Zeib und Danib sich für das ausgezeichnete, das "königliche" Bolk hielten und gern die Führung aller andern beaufprucht hätten. Sutherlands Behauptung, daß die Bornehmen bei den Hottentotten im 17. Jahrhundert eine dem gemeinen Bolke unverständliche Sprache beseifen hätten, führt wohl auf dieses mirkliche ober beaufpruchte Vorrecht eines einzelnen Stammes zurud, der seinen besondern Dialett sprach. In der That find sie durch mehr Charafter und Energie ausgezeichnet und haben zugleich einen nicht unbedeutenden Grab von Nationalstolz, der sich in gabem Sesthalten der Sprache und der Batersitten ausprägt. Die andern Stämme find schon durch Boben und Alima ihrer Wohnsitze minder gunftig gestellt. Jeder Stamm hat seinen eignen häuptling, besien Wurde in männlicher Linie erblich ift. Doch hat dieser, abgesehen davon, daß er der reichste von allen ift, kaum eine besondere äußere Auszeichnung; seine hütte ist etwas größer, er erhält bei Mahlzeiten das Areuzstück eines Tieres, welches als Chrenktück gilt, und dergleichen. Aber sein Einfluß ist nicht gering. Er schlichtet Streitigkeiten, bestraft Bergeben, beruft Bolfeversammlungen, bestimmt bei Wanderungen Weg und Ziel seines Stammes. Gin Nat der Angesehensten feines Stammes unterstütt ihn in der Ausübung dieser Funktionen, aber der Grad seiner Wirksamkeit hängt gang von dem Gewichte seiner Perfonlichkeit ab, welches burch besonders energisches Auftreten, durch fühne und erfolgreiche Jagden und bergleichen sich vermehrt. Bit basselbe gering, fo thut jeber beinahe alles, mas er will. Doch icheinen, unabhängig von der Sandhabung, einige Gesetze, die fie haben, vortrefflich zu fein. Th. Sahn schilbert 3. B. folgendes Gefet vom Stamme Dafib: Steigt ber Reisende in einem Dorfe ab, fo find bestimmte Beamte da, welche seine Pferde oder Ochsen in Empfang nehmen, leiten, abjatteln, tränken, weiden, bes Abends vor wilden Tieren in Sicherheit bringen und bergleichen. Der Fremde wird mit Milch, Fleisch, Wasser und Holz versorgt und hat einen Mann jum Schute gegen bie Belästigungen von Kindern und Erwachsenen und, falls ber Fremde allein sein sollte, zur Unterhaltung seines Feuers und zu seiner Beschützung in ber Nacht. Will der Reisende wieder aufbrechen, so hat er es nur durch seinen Beschützer bem Häuptlinge melden zu laffen, und er wird felbst zur Racht seine Tiere bereit zur Stelle finden. Es fällt niemand ein, für bas alles Bezahlung zu beifchen, wie es auch im Belieben des Reisenden steht, seinen Gastfreunden mit einem Geschenke zu danken. Db er es thut oder unterläßt, ändert nichts an der Gastfreundschaft, die ein andres Mal gegen ihn geübt wird. Dan versteht diese Übung der Gastfreundschaft speziell gegenüber den Europäern, wenn man sich erinnert, daß für die Namagua der Verkehr mit den europäischen Händlern behufd Erlangung des Rostbariten, nämlich der Waffen und Munition, unentbehrlich ist. Aber es zeugt für ihr Organisationstalent und ihre Einsicht, daß sie dieser Notwendigkeit solche Anerkennung zu geben wissen. So wenig abgeneigt sind manche Häuptlinge dem Handel und Verkehre, daß durch sie im Namaqualande ein Weg von der Missionsstation Bethanien nach Berseba und (durch Jonker Afrikaner) sogar von dem nördlichen Hochlande nach der Walfischbai angelegt ward.

Merkwürdigerweise schließt diese ganz eigentlich "gesetzlich geregelte" Gastfreundschaft nicht eine ganz andre Behandlung der Wanderer aus, sobald sie das Gebiet verlassen

haben, wo sie folch freigebigen Schutz genossen. Man reist nur sicher, wenn man sich einer Empfehlung auch beim nächstwohnenden Stamme versichert hat. Wenn man sie aber verslett hat, indem man etwa Mißtrauen gegen sie zeigte oder sich ungünstig über sie äußerte, halten sie es nicht für Unrecht, den Reisenden auszuranden, was sie nur "abnehmen" heißen. Oft ist ihre Rache für verletzte Sitelkeit milder. So ließ ein Häuptling einen Engländer, der sich allerlei Scherze über die Dummheit der Namaqua erlaubt hatte, von den 600 Männern, Weibern und Kindern seines Stammes mit kuhmistbeschmierten Gesichtern umarmen und abküssen. Es klingt aber doch nicht ganz wahrscheinlich, wenn Th. Hahn erzählt, daß diese unreinliche Prozedur als Prüfstein für den Charakter eines bei ihnen sich niederzlassenden Fremden benutt werde.

Im Rechtsleben ber Namagua ift ber hervortretenbste Bug bie strenge Ahnbung, bie fie dem Morbe angedeihen laffen. Bei unabsichtlichem Totichlag kann eine Buge an Bieh genügen, wozu der Totschläger noch ein Verföhnungsmahl veranstaltet, bei welchem er mit dem Blute ber eigens dafür geschlachteten Ruh bestrichen wird, von dem Fleische derselben aber nicht effen darf. Absichtlicher Mord wird bagegen mit strenger Blutrache geahndet, wozu der nächste Bermandte in erster Linie verpflichtet ift; fällt oder stirbt dieser, bann hat ber nächstfolgende einzutreten und, wenn gar fein Bermandter vorhanden ift, ber Freund des Ermordeten. Es wird mit dieser Verpflichtung ernft genommen. Als ein Buschmann seine beiden Namaguaweiber aus der Gegend von Rehoboth erschlagen hatte, flüchtete er in eine ganz andre Gegend, wo er als Desperado sich umbertrieb und den Anstrengungen ber dortigen Namaqua tropte, ihn festzunehmen. Endlich gelang es, ihn durch List dingfest zu machen; man band ihn an ein Wagenrad, um ihn seinem Bluträcher zuzuführen, Dieser aber traf zufällig an demselben Abende am Plate ein und zerschmetterte nach wenigen Worten den Schädel des Mörders. Bei Eigentumsverletzungen scheint ebenfalls Buße an Bieh ober sonstigem Besitze und im Falle bes Unvermögens forperliche Zuchtiauna die Strafe zu bilden.

Seit 60 Jahren haben, wie ichon angedeutet, die politischen Verhältnisse im Namagualande burch die Einwanderung von Sottentottenbastarben aus der Rapfolonie eine starke Beränderung in der Richtung erfahren, daß einige herrschsähige Naturen von großer Energie, aber ebenso großer Gemissenlosigkeit und Rudfichtelosigkeit über die Masse der Namagua fich erhoben und benselben einen aggressiven Charakter, vorzüglich ihren nördlichen Nachbarn, den herero oder Damara, gegenüber, aufgeprägt haben, wie er früher ihrer Geschichte nicht eigen gewesen zu sein scheint. Ein fast endloser Grenzfrieg ist die Folge dieser Veränderung. 1870 ward Friede geschlossen, aber in den letten Jahren ist neuer Krieg entbrannt. Die Aussicht auf dauernden Frieden liegt nur barin, daß die 20,000 Namaqua in dem Augenblice es aufgeben werden, ihre nördlichen Nachbarn anzugreifen, wenn diefe, welche friegstüchtig, aber ruhiger und bem Christentume mehr zugewandt find, ebenso gut mit Feuergewehren ausgestattet sein werden; denn nur die bessere Bewaffnung hatte ben Namagua früher eine Überlegenheit eingeräumt. Die Ariege find offenbar beiben Teilen gleich verderblich, sowohl den Namagua als den Herero, und keiner der seit Jahrzehnten hier durch Mission und Verkehr ausgestreuten Kulturkeime verspricht unter diesen Verhältnissen ungestörtes Gedeihen. Zur Verdeutlichung dieser für die Geschichte der Namaqua und der Südafrikaner überhaupt wichtigen Erscheinung geben wir hier eine kurze Stizze einer berjenigen "Dynaftien" diefer Rauberfürsten, welche fich bis heute in beherrschender Stellung erhalten hat und noch immer die stärkste Vereinigung von Macht im Namagualande darstellt: ber Jager ober Afrikaner.

Der ursprüngliche Rame dieser Sauptlinge war Jager, Afrikaner wurden sie erst später genannt. Der Bater bes erst berüchtigten, bann berühmten Christian Afrikaner

and the same

war häuptling eines hottentottenvolkes, bas von ben hollandischen Unfiedlern weiter und weiter ins Innere zurückgebrängt und endlich dienstbar gemacht wurde; er stand in näherer Berbindung mit einem reichen Boer, für welchen er Züge gegen die räuberischen Busch= männer unternahm, um ihnen geraubtes Bieh abzujagen, und für welchen sein Bolf Arbeiten verrichtete. Dieser Boer soll sich graufam und hochfahrend gegen Ufrikaner und seine Leute benommen und benselben ben Abzug nach einem andern Teile bes Landes verboten haben. Gines Tages entstand ein Streit zwischen bem Boer und Afrikaner, bei welchem jener von einem Bruder des lettern erschoffen wurde. Nun flüchtete sich ber Stamm gegen Norden und ließ fich am Dranje im füblichen Teile bes Groß-Namaqualandes nieder. Doch follte ihm auch hier keine Ruhe erblühen. Bon der Regierung der Rolonie wurde auf Ufrikaner gefahndet, um den Mord jenes Boers an ihm zu strafen, und Boeren wie "Bastaards" begaben sich auf seine Fährte. Zugleich feindeten ihn die Namagua, seine Nachbarn, heftig an, und er hatte sich nach allen Seiten zu wehren. Die Schlauheit und Graufamkeit, mit ber er bies that, erwarben ihm bald einen gefürchteten Namen. Er totete eine große Rahl feiner Feinde und wurde dabei felber lahm geschoffen. Die Miffionare wurden bei biefen Kriegszugen nicht geschont, und die gange Station Barmbad ging in Flammen auf. Aber einem beutschen Missionar, Albrecht, gelang es doch endlich, Afrikaner zahm zu machen, und später hatte ber schottische Missionar Mossat ben Triumph, diesen einstigen Schrecken ber Rolonisten, ber für einen ber blutdürstigften, unverbesserlichsten Wilden galt, nach ber Kapstadt zu bringen, wo der Gouverneur ihm verzieh, indem er hoffte, eine Stube für die Berbeiführung besferer Bustände unter ben Hottentotten ber Grenze in ihm zu finden. Afrikaner ftarb in Frieden in feinem Dorfe im Namagualande, wo mit ber Zeit alle Bewohner Chriften geworden waren, und beffen Bevölkerung er in jeder Richtung, vor allem in Fleiß und Reinlichkeit, zu beffern strebte. Moffat berichtet rührende Büge von feinem Gifer im Lefen und Lernen und feiner Reue über begangene Abelthaten. Er hinterließ wenig Güter, da er allen wohlthat, die er als bedürftig kannte. Was aber am meisten in Erstaunen sette, war die Friedensliebe, die er nun bethätigte. "Er, ber einst wie ein Feuerbrand Zwiste, Feindschaft und Krieg unter den Nachbarstämmen verbreitet hatte, war nun im stande, alles zu thun, um zwischen streitenden Parteien zu vermitteln, und wenn er nur seinen Urm zu erheben brauchte, um fich von Speeren ober Bogen umgeben ju feben, fab man ihn jest in ber Stellung eines Bittenben, in welcher er bie Kämpfenden ermahnte, fich zu verföhnen; babei rief er wohl, indem er auf sein früheres Leben hinwies: "Was habe ich nun von allen ben Schlachten, die ich gefochten, und allem Viehe, das ich geraubt, als Scham und Reue?"

Nichts zeigt beutlicher ben Mangel an Zusammenhang, das Zerrissene, immer von neuem wieder auf die Ausgänge Zurückgeworsene im Seelenleben und damit auch in der Geschichte dieser Bölker als die Thatsache, daß Christian Afrikaner von einem Sohne gesolgt wurde, der, wiewohl im Christentume und in guten Grundsähen erzogen, genau in derselben Weise durch Krieg und Naub sich gefürchtet machte wie sein Vater, nur mit dem Unterschiede, daß er in dieser Laufbahn dis an sein Ende verharrte. Es ist dies Jonker Afrikaner, welcher eine große, aber verderbliche Kolle in der Geschichte der hottentottischen Einwanderung nach dem Namaqualande gespielt hat, und auf welchen ein großer Teil der Kämpse zurückgeführt wird, welche seit einem Menschenalter Namaquas und Damaraland verwüsten. Zur Zeit, als Christian Afrikaner starb, war ein älterer Bruder vorhanden, dem ein Teil des Volkes anhing; aber Jonker verstand es, sich zum häuptlinge aufzuschwingen, und gewann durch die Nähe seines kleinen Stammes bei der Grenze der Kolonie, die ihm Pferde und Feuerwassen verschaffte, die Möglichkeit einer Ausrüstung, welche derzenigen der nördlichen Namaqua weit überlegen war. Diese riesen im Streite mit den Damara





Amounts of the control of the field of the control of the control

ihrer Qualität als selbständiges Mischvolt, deffen Entstehung zu verfolgen ift, eine ganz besondere Beachtung, da sie ein wertvolles Beispiel barstellen für die Bildung eines eigenartigen Stammes burch mehrfältige Mischung beterogenster Elemente. Auch schon bie Geschichte ihres Namens ist in biesem Zusammenhange von allgemeinerm Interesse. Als die Niederländer am Rap sich niederließen, waren die Griqua ein Hottentottenstamm in ihrer Nachbarschaft, bessen öfters Erwähnung geschieht und zwar als eines zahl-Gleich ben anbern hottentottenftämmen bes Gubwestens wurden auch fie von ben vordringenden Ansiedlern immer mehr ins Innere zurückgedrängt und nahmen, was in geringerm Maße vielleicht schon früher stattgefunden hatte, zahlreiche Buschmänner und mit der Zeit auch eine nicht geringe Anzahl jener "Bastaards", Mischlinge von Europäern und Hottentotten ober Bufdmannern, auf, welche, von der väterlichen Seite zurudgestoßen und von ber mütterlichen nicht angezogen, schon am Ende des 17. Jahrhunderts sich in großer Zahl in ber Kolonie und an ihren Grenzen befanden. Körperlich und geiftig höher stehend als die beiben eingebornen Bestandteile des Bolkes, übte bieses britte Element schon bald einen so großen Einfluß auf das Ganze aus, daß der ursprüngliche Name Griqua für eine Zeit vollständig gegen ben ber "Bastaards" vertauscht wurde. Dieje leichte Annahme eines für unfre Begriffe nicht eben ehrenvollen Namens versteht sich sehr wohl, wenn man an ben Stolz benft, mit welchem bie fübafrifanischen Europäermischlinge ganz wie die fübamerikanischen ober malaiischen selbst auf dem kleinsten Tropfen weißen Alutes bestehen, welchen sie in ihren Abern nachzuweisen vermögen. Wer von jübafrikanischen Farbigen irgend einen Grund hat, sich als "Bastaard" zu fühlen, legt sich gewiß diesen Namen bei und würde sich weber als Hottentott noch als Buschmann oder Griqua fo stolz fühlen. Ja, es lag noch mehr von Bevorzugung in diesem Namen, denn als Bastarbe wurden noch lange nach Annahme bes Namens Griqua (1813) alle biejenigen bezeichnet, welche mehr vom weißen als farbigen Blute hatten oder zeigten, darum aber keineswegs besser gehalten wurden als ihre hottentottenähnlichen Volksgenossen. Nur die Miffionare, welche ein besonders reges Intereffe für dies neue Bolt empfanden, waren im stande, den ihnen anstößigen Namen zu beseitigen und den der Griqua wieder in sein Recht einzusehen, ber seitbem allen Gliebern bes Stammes geblieben ift. Richt wenig trug bagu ein freigelaffener Negeriflave, Abam Rof, von der Mozambiquefuste bei, welcher sid ben Griqua zugesellte und burch bedeutende Eigenschaften bes Geistes und Charafters einen folden Ginfluß gewann, daß er dieselben nicht bloß Jahre hindurch zu leiten, fondern ihnen fogar auch nach seinem Abtreten vom Schauplate etwas von der politischen Bedeutung zu hinterlassen vermochte, welche er selbst an ihrer Spike sich erworben batte.

Wir haben also hier unter bem Namen eines verschwundenen Hottentottenstammes eine Mischrasse aus drei nachweisdaren Hauptelementen vor und: Hottentotten, Busch-männern, Europäern. Daß aber unter den Bastarden, die sich den beiden erstern zugesellten, echte Mulatten und mitunter auch Mischlinge mit malaiischem Blute waren, ist bei der früh schon sehr dunten Bevölkerung der Kapkolonie nicht zu bezweiseln. Hauptsächlich erkennt man aber unter den Griqua zwei Bestandteile: 1) Sogenannte echte Griqua, welche keinen Zweisel lassen, daß sie in der großen Mehrzahl Mischlinge von Hottentotten und Buschmännern sind. Sie sind durchschnittlich klein, gelblichbraun, haben kurzes, wolliges Haar und breite, vorstehende Backenknochen. 2) Die eigentlichen "Bastaards", welche meist von ansehnlicher Größe, frästigem Körperbaue, mit mehr oder weniger Anklang an europäischen Schnitt des Gesichtes, ziemlich langem, gekräuseltem Haare und vorwiegend dunkler, ost auffallend tieser, manchmal aber auch (durch Hottentottenblut) schler, aschsarbiger Hauffarbe sind. Auf diese den Namen Griqua wegen ihrer alten und noch immer häusigen Berbindung mit denselben unterschiedsda anzuwenden, ist am Kap im

College Company of the Street, To Street St.

Remova di.

- On di Herrit, pi bles sir chi Different, les retrologité sinn plessation bases supples, est can Biblion sen juminient, finalmente selt Seussia supplement forces, en mitté de la place se les sels de la place de la consideration de la complexión de la consideration de la consideration de la consideration finalment and misses finalment des la consideration des finalments finalment and misses finalment des la consideration des finalments delles, dispulsars and misses finalments des la consideration of delle place, delle delles, dispulsars and misses finalments of language and misses and delle delles, dispulsars and misses finalments of language delles delles



gibbs Mangamenta, is a series April nature despetible. So see the cities in a president franchist for the set is a familie franchist to the cities of the series of the cities of the cities of the cities of the accurate cities without the cities of a cities of the cities of cities of the cities of cities of the cities of cities of the cities

No ha firmaterible art on a fillette, pay or a fillette, have been a fillette for harding black. See the fillette for hardings black. See the fillette for the

allerbings bie Mischlinge felten alle Borguge bes europäischen Baters und alle Tugenben ber farbigen Mutter miteinander vereinigen. Hieran trägt aber bie Mischung bes Blutes weniger Schuld als die eigentümliche, wenig gunftige Erziehung, welche biesen Leuten nach ber Ratur ihrer Stellung zwischen zwei weit voneinander gesonderten Raffen zu teil wird und zu teil werden muß. Es ist selbstverftandlich, bag bie Sorge für ihre Erziehung ber Mutter anheimfällt, und daß also die ersten Gindrude des jungen Mischlinges inmitten ber niedrigern Raffe gewonnen werden. Heranwachsend mag er die Überlegenheit fühlen, welche ihm in der Regel in geistiger Sinsicht und oft auch in körperlicher sein Anteil hellern Blutes verleiht; aber von der Rasse, der sein Bater angehört, wird er nicht auf: genommen, ihr gilt er als Farbiger bei allen bessern Eigenschaften, welche er als Mijchling ererbt haben mag. Er wächst also in der Regel mit weniger Erziehung und Bildung auf, als er bei feinen Fähigkeiten nötig hätte, und bag er unter diefen Umftanden nicht immer ben besten Gebrauch von seinen Gaben macht, ift nur felbstverständlich. An geistiger Begabung, Energie und oft selbst an Körperkraft ober wenigstens an Luft und Trieb zur Berwendung berfelben ben Farbigen überlegen, entbehrt er ber Gabe ber Zufrieden: beit mit ber niedrigsten, gedrücktesten Lage und der phlegmatischen Unempfindlichkeit gegen Entbehrungen jeder Art, welche jene auszeichnet und welche so viel bazu beiträgt, ihre wilben Instinkte unschädlich zu machen. Sehr oft teilt er aber mit ihnen bie Unluft zu anhaltender Arbeit. So werden biefe "Baftaards" zwar die thätigsten und ausdauernoften Büftenwanderer, Die beften Schüten, gefchickteften Jager, verschlagenften Bandler, aber zugleich die größten Spitbuben, ärgsten Säufer und unter Umftanden die gefährlichsten Berbrecher dieses Landes abgeben. Auf der einen Seite find es die Bewohner des Griqualandes, welche lange vor ben Weißen nach bem Ngami hinaufzogen und die Kalahariwuste auf Wegen burchkreuzten, die jene nicht zu betreten magten, auf der andern sind fie als bie "Defperados" Sudafrifas, bie fühnften und ichlauesten Rauber und Wegelagerer berücktigt. Auch wo fie sich seshaftem Leben und dauernder Arbeit zuwenden, behalten fie etwas Unbandiges im Charafter. Lon ben Bastarden in den Aupferbergwerken von Uliep heißt es in einem Berichte von 1870: "Ein zügel= und ruhelos irrendes Lolf, zu allem bereit, alles kennend und unwillig, irgend jemand über die zwingenoste Notwendigkeit hinaus als herrn anzuerkennen, wilde, vernachläffigte Gefellen, die übrigens weder mehr Ubles noch Gutes in sich haben als andre mit einem folden Mangel an Erziehung Behaftete". In feine ber vorhandenen Bölkergruppen, feinen ber bestehenden sozialen Rahmen vaffend. find die Griqua für den in Südafrika ohnehin burch die Natur fo nahegelegten Nomadismus gleichsam von Geburt geeignet und mehr noch geneigt. Ja, so fehr gehörten bie Griqua lange zu den entschiedensten Nomaden, daß sie noch 1871 im "Cape Monthly" als die Araber Sudafrikas felbst den ackerbauenden Betschuanen gegenübergestellt wurden. Und fo ift benn eigentlich ihre ganze Geschichte eine Nomaden=, eine Wandergeschichte. Im Jahre 1820 lebten fie in drei Stämmen unter ben beiden Rof und Berend von Daniels Rugl bis sum Rietfluffe; als 1822 Rif. Waterboer in Griquatown gewählt wurde, zogen viele Griqua fort und schlossen fich ben andern Stämmen an. Gin andrer Erobus unter Buns richtete fich nach ben Bergen auf der Grenze der Kapkolonie und erzeugte so die Bergenaers. Im Jahre 1826 30g Abam Rof mit feinen Griqua nach der von den Raffern verwüsteten Buschmannkolonie Philippolis, wohin zahlreicher Zuzug aus Namagualand und andern Gegenden stattsand. Unterdessen wuchs die Zahl der Boeren, welche über die Grenze der Kapkolonie zogen, und es entstanden Streitigkeiten zwischen ihnen und ben Griqua; lettere wollten schon auf britisches Gebiet zurücksehren, als bie Boeren von englischen Truppen in ihre Grenzen zurückgewiesen wurden. Übrigens hatte der Häuptling der Griqua seit 1834 Subjidien von der britischen Regierung erhalten. Nach der Errichtung des Dranjefreistaates

im Jahre 1854 wurden die Griqua immer mehr bedrängt, sandten 1859 eine Expedition aus, um Land zu suchen, und wanderten 1862 nach Nomansland in den sogenannten Drakensbergen. Zur Erhebung zweifelhaster Landansprüche war solches Leben so geeignet wie nur möglich, trothem das Griquavolk selber durch Branntweingenuß, Rückgang der Jagd und Lordringen der Weißen verarmte und rapid an Zahl abnahm. Im Jahre 1867 regierte Nik. Waterboer nur noch über wenige Hundert Köpfe. Auf die Ansprücke dieses Waterboer war es denn, daß England 1872 das Diamantgebiet Südasrikas sich als "Griqualand West" entgegen dem Widerspruche des Oranjesreistaates aneignete. Für die Griqua war dies mehr Verlust als Gewinn, denn die zuströmende Masse der Goldsucher ertränkte sie gleichsam, und ihre Aussicht auf politische Selbständigkeit ist damit vernichtet.

## 5. Die Zwergvölker Afrikas.

"Bir benten eine ganze Reibe von Erfundigungen, welche die weiter ind Innere vorgedruns genen Reifenden über Bolterframme geringerer Korpergroße eingezogen haben. Die Mehrzahl diefer Berichte hat das übereinstimmende, daß sich diese sogenannten Zwergvöller nur durch die im Durchschnitte geringere Korpergroße von den umwohnenden Stammen unterscheiden, daß sie also nicht Zwerge seien im Sinne der Mathe."

Inhalt: Zusammenhang ber hellfarbigen Sübafrisaner mit Zwergvöllern Innerafrikas. — Serpa Pintos Mucassequere. — Pogges und Wismanns Zwerge. — Stanleps Watwa. — Du Chaillus Obongo. — O. Lenz' und Missionar Kölles Nachrichten. — Waberisimo. — Krapfs Doto. — Schweinfurths Alka. — Angaben von Long, Felkin und Emin Bei über bieselben. — Schilberung ber Alka. — Zusammenkassung.

Die geographische Verbreitung der hellfarbigen, filzhaarigen, kleinwüchsigen Menschenraffe im fühlichen Ufrika legte und die Fragen vor: Woher stammt dieses Bolk? Wie gelangte es in biefe so weit südlich gelegenen Wohnsite? Die Erklärungen alterer Beobachter, welche entweder eine Einwanderung über Gee ober ein Hervorgehen aus Mischung mit Phoniziern oder Juden annahmen, find ohne sachliche Begründung. Es bleibt nur übrig, entweder eine Zuwanderung zu Lande aus einem andern bestimmten Teile Afrikas angunehmen, ober aber sie als Reste eines einst weiter über diesen Erdteil verbreiteten Lolkes aufzufaffen, welchem die Gunft ber nach brei Seiten isolierten Lage hier eine Zufluchtsstätte bot, die das breitere, zugänglichere Zentral: und Nordafrika ihnen verweigerte. Zur Begründung diefer Annahme mußte jedoch das übrige Ufrika irgend welche Thatsachen darbieten, aus welchen Gründe für die eine oder die andre zu entnehmen waren. Und zwar konnten diese Thatsachen von zweierlei Art sein: entweder es fand sich ein ähnliches Volf in irgend einer Gegend Afrikas, von welchem diefer Teil fich ablöfte, der nun hier im äußersten Süben wohnhaft ift, ober es fanden sich Bruchstude eines ähnlichen Volkes von einst weiterer Verbreitung über ben Erdteil bin gerftreut, welche eine altere Bevölferung von buschmannartigem Charafter voraussepen. Würbe feine von allen diesen Thatsachen aus der geographischen Verbreitung der Afrikaner sich ergeben, jo bliebe nur übrig, an eine selbständige Entstehung dieser Sudafrikaner zu benken.

Run bietet die Geographie der afrikanischen Stämme ohne Frage Thatsachen, welche für das Vorhandensein einer ältern klein gewachsenen und hellsarbigen Bevölkerung, eines Vornegervolkes, sprechen. Wir haben bereits gesehen, daß die gelben Südasrikaner weiter nach Norden reichen, als man einst vermeinte, und es gibt, wie wir nachtragen

möchten, einige Nachrichten, die auf eine einst noch weitere Verbreitung berselben nach Norden beuten könnten. Ein holländisches Schiff, das im Jahre 1677 zur Untersuchung der Küste ausgesandt wurde, wollte noch bei 12° 47′ füblicher Breite an der südwestsafrikanischen Küste Hottentotten gesehen haben. Auch war den Hottentotten im 17. Jahrehundert die Ostküste bis etwa 20° füblicher Breite bekannt. Die Bapedi oder Baento, unter 24° südlicher Breite wohnend, nennen noch heute die Himmelsgegend nach Westen und Süben hin Boroa, d. h. Hottentottengegend, während doch seit Menschengedensen dort nur Negerstämme sigen. Wenn auch Rasco de Gama schon Ende des 15. Jahrhunderts Kassenststämme in Natal fand, so haben doch die sogenannten Heisoms-Hotten noch längere Zeit sich hier gehalten. Aber heute freilich sind die Kassen sast überall versbreitet, wo genügender Regenfall zum Acerdane vorhanden ist, und Merensky hat richtig bemerkt, daß Regenkarten und Völkerkarten Südassische eine sehr auffallende Ühnlichseit haben. Solche Ühnlichseiten sind aber nicht ursprünglich, sondern entwickeln sich allmähelich. Wir wissen, daß sie kassen hier seit langem im Vordrüngen sind, und es ist nur wahrscheinlich, daß sie dabei die schwächern gelben Völker verdrängten.

Dies gehört jedoch einer einigermaßen unsichern Vergangenheit an. Gehen wir aber von der nördlichen Umgebung des Ngami und dem Ovampolande (18° füdlicher Breite), wo wir in ber Gegenwart die letten Buschmänner finden, tiefer in bas Innere bes Rontinentes hinein, so finden wir unter ca. 15° südlicher Breite, also schon im eigentlichen Zentralafrika, ein erstes isoliertes Bolk von schlagender Buschmannähnlichkeit. Vinto fand unter den Ambuella am obern Cuando eine fleine gelbe Raffe von Menschen mit einer allen Umwohnenden unbekannten Sprache, die mit einer Modulation gesprochen wurde, welche fich von allen übrigen von ihm bis jest in Afrika gehörten Dialekten unterichied. Die Ambuella nannten das Bolk Mucassequere. Es wohnen beide zusammen in bem Lande zwischen Cuando und Cubango, indem die Ambuella an den Flüffen, die Dlucaffequere in ben Balbern leben. "Bon biefen Stämmen", fagt Gerpa Binto, "fann man die Ambuella Barbaren, die Mucasseguere wirkliche Wilde nennen. Beide Völker haben nur wenige Beziehungen zu einander, befehden fich aber anderseits auch nur selten. Gie fämpfen indes manchmal untereinander und verfaufen ihre Gefangenen als Stlaven an die Bibefaramanen. Die Mucassequere find bas entschiedenste Jager = und Romabenvolt, indem fie fich nicht einmal Hütten bauen. In der Handhabung des Bogens find fie sehr geschickt; der Pfeil ist ihre einzige Waffe, aber sie erlegen damit die größten Tiere. Ihre Nahrung find außer dem Fleische ber Tiere Wurzeln und Früchte bes Waldes. Rochgeräte sollen fie nicht Ihre Kleidung besteht aus ein paar Studen Fell, und Fellstreifen tragen fie auch in Ringform an Armen und Beinen. Lon Körperfarbe find fie hell." Binto nennt fie schmutiggelb und meint, bag viele von der Conne, ber Luft und ben Stürmen gebräunte Seeleute eine weit dunklere Gesichtsfarbe besitzen als biefe Mucassequere. Des weitern beschreibt er ihre Augen als klein und nicht in gerader Linie liegend, die Backenknochen weit auseinander und vorstehend, die Nase platt, die Nasenlöcher unverhältnismäßig groß, bas haar fraus und buidelweise wachsenb. "Nach meiner Ansicht", schließt er, "muß biese Unterabteilung ber äthiopischen Rasse zu ben Hottentotten gezählt werden."

Wir gehen weiter nach Norden und kommen in das Gebiet der Südzussüssische des Kongo, wo vom Lubi bis zum Tanganika Pogge und Wißmann ein Zwergvolk entdeckten, dessen Name Batua, offenbar derselbe wie Stanleys Watwa, sofort eine Übereinstimmung mit den von diesem am Kongo gefundenen Zwergen anzeigt, welche dann ihre Bestätigung in der Schilderung findet, die Wißmanns erster Bericht bietet. Er schildert sie als kleine, häßlich gewachsene, magere, schmuhig und wild aussehende Leute und läßt sie vom Lubi bis zum Tanganika und vom Lualaba bis zu den Kalunda in einzelnen

Gehöften ober fleinern Dörfern und in fleinen, lieberlichen Strohhütten haufen. Sie find verachtet von ben Baluba, in beren Mitte sie wohnen, kultivieren nichts, haben nur einige Sühner, aber keine Schweine noch Ziegen, bagegen eine bessere, windhundahnliche Rasse von Jagdhunden. Sie leben hauptfächlich von Jagdbeute und wilden Früchten. Ihre Waffen find Bogen und Pfeil und stehen gleich ihren Wertzeugen auf tiefer Stufe. Sie haben wenig Gifen; man fieht nur hier und ba eiserne Pfeilsvißen. Im Ausammenhange mit biefer Schilberung barf man an eine Notiz Battels in "Purchas Pilgrimage" (London 1625) erinnern, wo von einem Bolfe Matimba, nicht größer als zwölfjährige Knaben, in Best: afrifa die Nebe ift, welches Bougainville nach Loango verfest. Näheres bringt Stanlen. Derfelbe hörte von wilden Zwergvölkern im mittlern Kongogebiete an verschiedenen Stellen, aber er sah nur ein einziges Individuum derselben, das nahe bei dem großen Markt: plate Ukongeh im Busche kestgenommen wurde. "Er trug", heißt es in der Reisebeschreibung, "einen kleinen Bogen und einen Röcher mit winzig kleinen Pfeilen in ber Sand, und ba dies ein Verbacht erregender Umstand war, so wurde er festgenommen und uns zugeführt. Er war ein höchst merkwürdiges Exemplar von einem Krieger, wie ich bei mir bachte, als ich dieses zitternde Männchen ansah. Aus unsern Messungen ergab sich, daß er 1,38 m hoch war, und baß der Umfang feiner Bruft 3/4 m, feines Leibes nur 3/6 m betrug. Sein Kopf war groß, sein Gesicht unten mit einem dunnen, zottigen Badenbarte umgeben und seine Saut hell schokoladenfarbig. Da er außerordentlich frummbeinig und bunnschenkelig war, jo mutmaßte ich zuerst, daß er eine von irgend einem Stamme zum herumirren in ben Balbern fortgejagte Diggeburt fei, tam aber fofort auf andre Gebanken, als ich ihn bas Wort , Watwa' aussprechen hörte. Da ich mich erinnerte, daß die Watwa als Zwerge sehr wohl bekannt waren, so fragte ich unsern Führer Bwana Abed, ob dieser Mann jenen Watwazwergen ähnlich sehe, mit welchen Muhalas Leute gefämpft hätten. Er erwiderte, daß die Watwa, mit benen er zusammengetroffen wäre, wenigstens einen Ropf fleiner jeien, obgleich biefer Mann wohl ein Glied eines mit den von ihm geschenen verwandten Stammes fein könnte. Seine Hautfarbe fei ähnlich, aber die Zwerge westlich von Ukuna, in dem Lande Best: Sumani, hätten fehr lange Schnurrbarte und buschige Backenbarte. Seine Baffen feien auch die nämlichen: der furze Bogen und die winzig fleinen, taum fußlangen Rohrpfeile mit scharfen Spigen, die mit einer schwarzen, den spanischen Fliegen ähnlich riechenden Substanz dick bestrichen sind. Jeder schien bei der Untersuchung dieser Pfeile sich ganz besonders vor der Berührung der Spipen zu hüten, und da viele derselben in Blätter eingewickelt waren, so erschien mir auch diese Vorsicht der Eingebornen nicht unbegründet." Gelegentlich hebt Stanley auch die vorspringende Kinnlade dieses Zwergmannes hervor. Was aber seine Sprache anbelangt, jo fand er bei ihm jum erstenmal die korrekte Aussprache des Namens des Stromes Ruarowa, wie ihn die Mangema und Wenja sprechen, statt bes erweichten Lualawa ber Wangwana und Wangamwesi.

Die erste aussührliche Nachricht über westafrikanische Zwergvölker gab Du Chaillu, welcher, schon früher auf das Vorkommen von Zwergnegern in Aschango ausmerksam gemacht, ihre kleinen, von ihm zuerst für Fetischhütten gehaltenen Häuser zum erstenmal auf seinem Wege nach Pengue antraf. Man hatte sie ihm als Aschunga genannt, hier aber führten sie den Namen Obongo. Von ihren Nachbarn werden sie auch Aktoa genannt. Ihre Hütten schwa 4 Fuß (englisch) hoch und ebenso breit, aus Zweigen halbzund erbaut und mit Blättern gedeckt. Von den Leuten selbst traf er erst später einige in der Nähe von Niembuai (sast 2° füdlicher Breite), da sie sehr schen waren. Er maß sechs Weiber, welche zwischen 135 und 152½ cm, und einen jungen Mann, welcher 137 cm hoch war. Ihre Farbe bezeichnet er als ein schmutziges Gelb, "viel heller als bei den Aschango", ihre Lippen als dick, ihre Nasen als platt; er schreibt ihnen "einigermaßen

ben Negertypus" zu, erwähnt besonders die niedrige Stirn, die vorspringenden Backenstnochen, das buschmannartig kurzsilzige Haar, das auch an Beinen und Brust ungewöhnlich stark sein soll, und vergist auch nicht den von den Buschmännern so oft hervorgehobenen wilden Blick. Ihre einzige Kleidung sei ein Stückhen Grastuch, welches sie meistenteils von ihren Nachbarn, den Aschango, erhalten. Fetische und Gößenbilder seien nicht bei ihnen zu sehen. Ihre Lebensweise beschreibt Du Chaillu als eine beschränkt nomadische: "Sie sind in hohem Grade ein Wandervolk, das von Ort zu Ort zieht, sobald das Wild

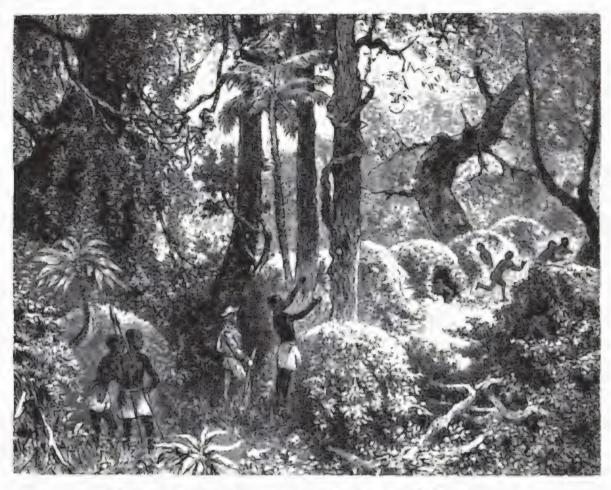

Butten weftafritanifder Zwerge in Afdango (nad Du Chaillu).

gebiete leben, gehen nicht aus diesem Gebiete heraus. Sie werden die Thongo gebiete leben, gehen nicht aus diesem Gebiete heraus. Sie werden die Thongo der Aschango genannt; die, welche unter den Njavi leben, heißen Thongo=Rjavi, und ebenso bei andern Stämmen." Er sagt, Thongo fänden sich nach Tsten hin so weit, wie die Kenntnis der Aschango reiche. Bon ihren stärkern Nachbarn werden sie gut behandelt, und es wird von diesen gern gesehen, wenn Thongodörser sich in ihrer Nähe ansiedeln, weil sie sehr erfahrene und gewandte Fallensteller und Jäger sind und das, was sie von ihrer Beute nicht selbst bedürsen, an ihre Nachbarn gegen Geräte und Erzengnisse des Acterbaues austauschen. Die Wälder, welche sie ausbeuten, sind voll Fallen und Fallgruben. Nichts Genaueres wird uns von ihrer Jagdweise und besonders auch nicht vom Besitze einer eignen Jagdhundrasse erzählt, wie Wismann sie den Watwa des Südsongogebietes zuschreibt. Ihre Nahrung ist aber seine rein tierische, denn Du Chaillu sah sie ein Gericht aus Wurzeln eines Baumes kochen, und es ist wohl etwas übertrieben, wenn

bieser Gewährsmann einmal sagt, daß ihre Begierbe nach Fleisch mehr berjenigen fleisch: fressender Tiere als jener der Menschen gleiche. Aus den Erzählungen der Aschango entnahm Du Chaillu solgendes über ihre Begräbnisweise: meist setzen sie den Leichnam in einem hohlen Baumstamme bei, den sie dann mit Zweigen, Blättern und Erde aussüllen; sie graben aber auch wohl ein fließendes Gewässer ab, machen in dessen Bette das Grab und leiten dann das Wasser wieder darüber. Endlich hat Du Chaillu eine Anzahl Wörter der Songosprache gesammelt, welche großenteils mit den entsprechenden der Aschangosprache und andrer Nachbarsprachen stimmen. Er bemerkt dazu ausdrücklich, daß die Thongo außer ihrer eignen auch die Sprache der Aschango sprechen.

Spätere Beobachter haben im wesentlichen biese Schilderung nur bestätigen können. "Unfre Ansicht", schrieb D. Leng, "daß die zwerghafte Rasse sich in diesen Ländern wieder-

finden müsse, hat sich auf das vollständigste bestätigt. Gleich bei meiner Ankunft fand ich Repräsentanten berselben an verschiedenen Teilen der Kuste, wo sie von den Europäern als Auriositäten betrachtet werden, ohne daß diese über die Herfunft berselben etwas Weiteres wiffen. Infolge verschiedener Examinationen stellte sich aber balb heraus, daß sie jämtlich von einem Volke des Junern stammen, das, wie sich dann fand, den eingebornen Händlern recht gut befannt war, obwohl diese mit den Europäern nie über dasselbe gesprochen hatten; vielmehr wurden wir darüber befragt. Diese unstet in ben Wälbern lebende Rasse wurde mir gewöhnlich unter der Bezeichnung Babongo genannt (also Du Chaillus Obongo); andre nannten sie Lambuta, der eigentliche Name scheint indes Bari oder Bali zu fein. Sie finden sich besonders in dem Lande



Ein junger Babongo (nach Photographie bon Dr. Fallenflein).

ber auf den Karten als Mandango figurierenden Scratch-faced, welcher Name Mandango indes nur im allgemeinen die Stlaven bezeichnet, die von dort kommen, während der eigent-liche Name als Mantetje oder auch Teke (Tiki?) angegeben wird und so bei den Euro-päern früher zugleich als Monjol (Monsol) bekannt war. Lon dem äußersten Punkte, den ich am Luemastusse erreichte, schienen ihre Wohnsitze kaum zwei Wochen entsernt." D. Lenz hat durch Messungen bei ausgewachsenen Männern eine durchschnittliche Körpergröße von 1,32 bis 1,42 m festgestellt. Weiter betont er besonders den Gegensatz ihrer runden Hütten zu dem in ihren Wohnsitzen sonst allgemein vorherrschend rechteckigen Stile des Hüttenbaues.

Nev. S. W. Kölle teilt in seiner "Polyglotta africana" mit, daß ein Mann aus Pati, der Hauptstadt von Bayon (landeinwärts vom Camerun gelegen), ihm erzählt habe, es wohne an dem See Liba ein nur 3—4 Fuß hohes Volk, Kenkob mit Namen, starke Leute, ausgezeichnete Schüßen, friedlich und höchst freigebig, die vom Ertrage der Jagd lebten. Wenn einer einen Elesanten erlegt habe, sei er im stande, das ganze Tier wegzugeben. In derselben Erzählung wurde freilich dem Schlamme dieses Sees Liba die sabelhaste Eigenschaft zugeschrieben, so süß zu sein, daß er als Leckerbissen gelte, was man indessen möglicherweise, wenn es ein Salzsee wäre, auf ähnlich massenhaft die User bedeckende Fliegenlarven beziehen könnte, wie sie am Tsadsee und anderwärts vorkommen und von vielen afrikanischen und andern Völkern genossen werden. Ein andrer Mann

aus berselben Gegend sagte ihm, daß es am Flusse Niba (Liba) kleine Menschen, Vetsan genannt, von 3 bis 5 Fuß (englisch) gebe, die geschickte Jäger, bärtig, in Nindenzeug gekleidet, nomadisch, in leichten Rindenhütten lebend, seien und Erzeugnisse ihrer Jagd gegen solche des Ackerbaues ihrer Nachbarn austauschten.

Einige Berichte geben an, daß im öftlichen Nilquellengebiete, landeinwärts von Mombas, an einem See Boo, ber seine Baffer bem Sobat zusende, ein Zwergvolf Baberifimo (Leute von 2 Kuß Höhe) wohne; andre versetzen sie an den in derselben Gegend angenommenen See Baro. Nicht weit bavon verlegen die von Krapf ("Reisen in Dftafrika", 1858) mit= geteilten ausführlichen Nachrichten die Wohnsige ber Doko (im Suaheli ist dogo "klein"), von welchen Krapf selbst einen "etwa 4 Juß" hohen Mann sah, ben er leiber nicht näher beschreibt. Was er von ihnen erzählt, hat sicherlich viel Sagenhaftes, das stellenweise mehr an Schimpansen, die hier auch vorkommen, als an Menschen erinnert. Dilbo, ein aus Enarea gebürtiger, vielgereifter Stlave bes Königs von Schoa, erzählte ihm, daß im Süden von Raffa und Sufa ein heißes und fehr naffes Land fei, wo es viele Bambuswälder gebe, und wo Leute, Doto genannt, wohnen, die fo klein seien wie zehnjährige Anaben, also 4 Fuß hoch. Sie haben eine bunkle, olivenartige Farbe und leben in einem völlig wilben Zustande wie die Tiere. Sie haben weder Häuser, noch Tempel, noch heilige Bäume (wie die Galla), besigen aber boch eine gewisse Idee von einem höhern Wesen, das sie Jer heißen, zu dem sie in Augenblicken der Traurigkeit und ber Angst beten, aber nicht in aufrechter Stellung, sondern mit ihren Häuptern auf dem Boben und bie Fuße aufrecht an einen Baum ober Stein gelehnt. In ihrem Gebete fagen fie: "Jer, wenn bu wirklich ein Dasein haft, warum läßt du uns benn getötet werden? Wir bitten bich nicht um Speise ober Aleiber, benn wir leben von Schlangen, Ameisen und Mäufen. Du haft uns gemacht, warum läßt bu uns gertreten werden?" Die Dofo haben fein Oberhaupt, feine Gefete, feine Baffen; fie jagen nicht, bauen fein Feld, sondern leben allein von Früchten, Wurzeln, Mäusen, Schlangen, Ameisen, Honig 2c. Gleich ben Affen steigen sie auf die Bäume und holen Früchte. Oft geschieht es, daß sie auf den Bäumen in Streit geraten und einander vom Baume hinabwerfen. Gin großer und hoher Baum, genannt Loko, foll rote Früchte haben, die fie besonders lieben. Als Sklaven find fie gelehrig und gehorfam und bleiben von allen Krankheiten verschont. Krapf fagt zu ber bis zu Schweinfurths Entbedung ber Affa allgemeinen Ungläubigkeit gegenüber berartigen Nachrichten treffend am Schlusse seines Berichtes: "A priori kann man die Nachrichten, die auf verschiedenen voneinander unabhängigen Bunften Ufrikas gesammelt worden find, nicht geradezu bestreiten; nur muß man sich bemühen, das Fabelhafte, das von ben eingebornen Berichterstattern beigemischt wird, fritisch zu betrachten". Ubrigens hat b'Abbadie, ber erfte Europäer, welcher feit Jahrhunderten Raffa besuchte, die Doto fennen gelernt; er leugnet zwar, daß es Zwerge seien, gibt aber selbst an, daß "die Pramäen von Doko sich zu einer Gestalt von 5 Fuß erhoben, als bas Auge und nicht mehr bas Ohr zum Zeugen aufgerufen wurde". Dan fann vermuten, daß bies englische Fuß seien, und damit würden die Doko doch tief unter Mittelmaß zu stehen kommen. d'Abbadie beschreibt sie im übrigen als negerhaft schwarz von Farbe und als "vollkommenes mezzo termine zwischen Athiopiern und Negern" hinsichtlich der Formen des Körpers und Gesichtes. In neuester Zeit hat auch Antinori näheres von diesen Doko gehört, die er südwestlich von Raffa sept. Er spricht in einem seiner letten Briefe aus Schoa von ihnen als einem zahlreichen Zwergvolfe und läßt einige Glieder desjelben in ähnlicher Beise am Sofe bes Königs von Schoa weilen wie die Affa an demjenigen des Königs Munfa von Monbuttu.

Das bergestalt burch mancherlei glaubwürdige Mitteilungen bereits außer Zweifel gesetzte Vorkommen von Bölkern in Zentralafrika, welche man im Vergleiche zu ben oft

sehr hoch gewachsenen Negern recht wohl Zwerge nennen durfte, erhielt seine vollkommene Bestätigung und zugleich seine tiesere Begründung durch die Untersuchungen der Affa, welche Schweinfurth im Lande der Monduttu, am Hofe Munsas, traf. Sie wurden von manchen andern Forschern außer Schweinfurth in Ufrika und später in Europa untersucht; es entstand eine ganze Pygmäenlitteratur, und die lange Zeit nur auf den Grenzen der Sage stehende Frage der innerafrikanischen Zwergvölker rückte in das Licht

der Wissenschaft. Unter Schwein= furths außerorbentlichen Verbiensten um Natur= und Völkerkenntnis Ufrikas nehmen sicherlich seine Untersuchungen über die Atfa eine ber ersten Stellen Schweinfurth ift aber nicht bloß ein Meister ber Forschung, sonbern auch ber Darftellung; er führt und in der anziehendsten Weise in feine Affastudien ein. Von Aubien bis Monbuttu hatten die Sagen von Zwergvölfern bes Innern ihn begleitet. Run weilte er ichon mehrere Tage am Sofe Munfas, und noch hatte er keinen Zwerg zu Gesicht bekommen. Seine Leute hatten biefelben gesehen, aber als er sie tadelte, daß sie keinen berfelben mitgebracht hätten, fagten fie, bie Zwerge feien zu schüchtern. "Ginige Tage später erregte ein Schreien im Lager meine Aufmerksamkeit, und ich vernahm, daß Mohammed einen der Zwerge überrascht hatte, welche beim Könige waren, und daß er ihn gerade auf mein Zelt her bringe. Ich blickte auf, und da kam wahrhaftig das kleine Geschöpf, festgehalten auf Mohammeds rechter Schulter, nervöß feinen Kopf schüttelnd und ängstliche Blide nach allen Seiten fenbend. Mohammed sette ihn bald auf ben Ehrensit nieder.



Altamadden Geffis (nach Photographie im Befite bes herrn Sofrats Dr. v. Sochftetter in Bien).

So war ich denn also endlich dazu gekommen, meine Augen an der Berkörperung jahrtausendalter Sagen zu weiden!" Schweinfurth vernahm nun zunächst, daß der Name des Bolkes, dem dieser kleine Mann, Adimoku, angehörte, Akka sei, und daß ihre Bohnsitze zwischen dem 1. und 2.º nördlicher Breite liegen. Ein Teil der Akka sei dem Monbuttukönige unterworsen, und dieser, indem er die Pracht seines Hoses durch eine Sammlung aller ihm zugänglichen Naturmerkwürdiskeiten zu erhöhen suche, habe also auch einige Familien des Pygmäenvolkes in seiner Nähe seßhast gemacht. Munsas Residenz lag damals vier Tagereisen nordwestlich von den Siten der Akka, die demnach im Nellegebiet liegen. Udimoku nannte ihm vier Akkasinge und sagte, es gebe im ganzen neun. Als Namen von Stämmen gab er an: Navapuka, Navatipe, Badingisso, Avadzube, Awagowumba, Bandoa, Manomu, Agabunda. Schweinfurth erhielt später Gelegenheit, noch andre Akka zu sehen; er begegnete sogar

cinmal einer ganzen Kompanie, welche zu den Truppen eines Monbuttustatthalters gehörte, und welche er im ersten Momente für eine Herde ungezogener Knaben hielt, und sein Urteil über ihre körperlichen Eigenschaften hat trot aller spätern noch viel eingehendern Untersuchungen, welche in Europa an einzelnen Individuen vorgenommen werden konnten, immer das größte Gewicht. Als Größe Adimokus gibt er 4 Fuß 10 Boll englisch (1,46 m) an. Abimoku war ein voll ausgewachsener Mann. Von sechs andern ausgewachsenen Individuen maß keiner viel über 4 Fuß 10 Zoll. Leider sind Schweinkurths genauere Messungen der Akka in jenem Seribenbrande zu Grunde gegangen, welcher so viel kosts wissenschaftliches Material vernichtete. Er gibt weiter folgende Schilderung der wesentlichsten Eigentümlichkeiten im Körperbaue der Akka: ein verhältnismäßig großer, runder Kopk, auf einem schwächlichen und schmalen Halse balancierend, ein sehr langer



Attamadden Geifis (nach Photos graphie im Befite bes Herrn Hofrats Dr. v. Dochftetter in Wien).

Dberkörper, abschüssige Schultern, breite, große Schulters blätter in Verbindung mit langen und dürren Armen, dabei aber ein nach oben zu plötlich verslachter Brustfork, dessen untere Apertur sich übermäßig erweitert, um einem Hängebauche als Halt zu dienen, welcher, wie Adimoku bewies, selbst bejahrten Individuen in dieser Hinsicht das Aussehen ägyptischer Linder verleiht. Dem letten Merkmale entsprechend, zeigten die Akka eine außerordentlich stark konkave Ausschweisung der hintern Körperkontur; dies war vielleicht eine Folge größerer Beweglichkeit der Lendenwirdel bei dieser Rasse, indem dieselben durch die bei jedesmaliger Magenfüllung nach vorn vorrückende Verlegung des Schwerpunktes beeinflußt erscheinen.

Nach Schweinfurth haben noch Long, Felfin und Emin Bei Zwergmenschen in biesen Regionen gesehen. Die aussührlichste Beschreibung verdanken wir dem lettern. Long traf ein Akkaweib auf einer Seribe des Makaraka:

landes. Es war 25 Jahre alt, kaum 4 Kuß englisch hoch, aber breit. Ihre Augen waren groß, ihre Nase flach, ihre Haut hell fupserfarben. Sie sprach etwas arabisch und erzählte auf Berlangen, daß "Gongo" der König der Tiffi-Tiffi sei, eines zahlreichen Bolfsstammes, und baß biefer bem Könige Munfa Tribut gable, welcher in Elfenbein und Eflaven bargebracht werde; in der Regel seien die Leute ihres Bolfes noch viel kleiner als sie, und die Weiber begleiteten stets die Männer sowohl bei Angriffen auf benachbarte Stämme als auch zur Glefantenjagd. Ihrem Bolke ichrieb fie größere Kraft zu als ben Dongolawi und felbst als den Long begleitenden Solbaten. Auf die Frage, warum ihr Bolk Anthropophagie treibe, erwiderte fie, daß ce geschehe, wenn Fleischmangel eintrete, ober wenn ein Wechsel in dem regelmäßigen Bananenregime durch die Natur gefordert würde. Während diese Musjagen etwas Unbestimmtes haben, bas ihnen feinen großen Wert beilegen läßt, meint Feltin felber, daß ber von ihm gesehene Zwerg faum ein Atfa (Titti=Titti) sei. Wir feten indes seine Aussage hier bei. Er jah in der Station Rohl einen Mann, der angeblich einem zwerghaften Stamme angehörte. Ich glaube aber nicht, fagt er, daß er ein Tiffi= Tiffi war, da Edweinfurthe Beschreibung bieses Stammes nicht auf ihn paßt. war etwa 30 Jahre alt, hatte glänzend schwarzes, frauses Haar, braune Augen, schmale Lippen und einen guten Gesichtswinkel. Seine Sobe betrug 1,364 m, ber Kopfumfang über den Ohren 549 mm, der Bruftumfang 768 mm. Der Körper war wohlproportioniert und die Muskeln gut entwickelt, seine Sautfarbe ichokolabenbraun, an Sanden und Kußen um eine Schattierung heller. Er sah gut aus und schien flug und verständig.

Seine Heimat lag, wie er erzählte, viele viele Tagereisen von bier. Der ganze zahlreiche Stamm sei von berselben Größe und wohne in einem Gebirge, bessen Gipsel immer weiß ausfähen. Die Männer seines Stammes brauchten im Kampfe leichte Speere, mit welchen sie weithin zu treffen wüßten.

Viel bestimmter sind die Mitteilungen Emin Beis, der 1882 mit Affa zusammentraf und im wesentlichen Schweinfurths Schilderung bestätigt. Ihre Farbe bezeichnet er als hellgelblich bis rot durchscheinend, er hebt den Faltenreichtum ihrer Haut hervor, welcher besonders um die Augenwinkel stark ist und zu dem vorzeitig alten Aussehen und dem charakteristischen weinerlichen Gesichtsausdrucke beiträgt. Auffallend reich sindet er die Behaarung über den ganzen Körper und nennt sie dicht, starr, beinahe filzig. Seine Messungen ergaben bei einem Burschen von 24 bis 25 Jahren eine Größe von 1,24 m, bei einem von 35 Jahren 1,25 m und bei einem Mädchen von 14 Jahren, das einer Kreuzung von Akfa und Momvu entsprossen, 1,40 m. Endlich fand er den Hautgeruch ungewöhnlich stark entwickelt.

Mus allen Schilderungen ber innerafrifanischen Zwergvölker geht hervor, daß fie in manden Beziehungen fich an ihre Nachbarn in Sitten und Gebräuchen anschließen. So sprechen bie Obongo, wie wir gesehen, die Sprache ber Afchango und erhalten von diesen ihre Alcidung. Uhnlich haben die Alka wenigstens zahlreiche Monbuttuworte aufgenommen, fleiben sich, schmuden sich und tangen wie ihre Herren. Nur ihre Wohnweise, welche sich mit flüchtigen Gutten für bie Berheirateten, mit Connenbachern für bie Ledigen begnügt, weicht im Einklange mit der wandernden Lebensart weit ab. Und dieser Unterschied herrscht bei allen. Ob die Beschneidung, welche (nach der Berficherung von Echweinsurthe Gewährsmännern) auch von den Affa geübt wird, ein indigenes Institut sei, ober ob sie sich nur auf eine Nachahmung der Monbuttusitten beschränke, welche die bei Munsa angesiedelten Affa beobachten, vermag Schweinfurth nicht zu entscheiden. Da aber die Intimität ber beiden Bölker fo weit geht, daß felbst Mifchungen vorkommen ("auch größere Individuen fanden sich ein, und jedesmal, so oft ich mich nach ber Ursache bieser Berschiedenheit erkundigte, erfuhr ich, daß es das Resultat einer Bermischung mit den Monbuttu sei, in deren Mitte sie lebten"), so ift ein weitgehender Anschluß ber Affa an die Sitten der Monbuttu ganz natürlich. Immer und überall, wo sie auftreten, behalten sie jedoch eine Sigentümlichkeit bei, welche freilich genügt, ihrem ganzen Leben eine charakteristische Färbung zu verleihen: fie find echtes, ganges Jägervolf. Und biefer Eigenschaft ift denn auch ein besonderes Gewicht beizulegen in allen Erwägungen über die Stellung der Awergvölker innerhalb der übrigen Bölker Afrikas. Diese Eigenschaft tritt in allem hervor, was wir über bie verschiedenen Zwergvölfer berichteten; Schweinfurth hebt sie von den Affa geradezu mit Emphase hervor. An Sinnesschärfe, sagt er, an schlauer und wohl: berechneter Geschicklichkeit find die Alka ben Monbuttu weit überlegen, benn fie find ein Jägervolk par excellence. Diese Schlauheit ist indes nur der Ausdruck eines in ihrem innersten Wesen wurzelnden Naturtriebes, der seine Freude an Bosheiten hat. Usewne machte fich ein besonderes Vergnügen daraus, nächtlicherweile auf Hunde seine Pfeile abzuschießen; auch qualte er gern Tiere. Emin Bei bebt ihre Rachsucht bervor, Die besonders geweckt werde, wenn sie nicht bas von ihren Monbuttuherren empfingen, was fie als gebührend betrachten. Ein berartiges Jägervolk erzelliert jelbstverständlich in einer teuflischen Erfindungsgabe, um Fallen zu stellen und dem Wilde Schlingen zu legen. Auch ihre Menschenschen wird hierher gerechnet.

Pfeil und Bogen sind die Waffen der Zwerge, selten kommen Speere hinzu. Die Pfeile der Akka haben Holzschäfte, die unten eingekerbt und häusig mit Eisenband umwunden sind. Ihre Spitzen sind breit, stets mit Blutrinne und in den meisten Fällen mit Widerhaken versehen. Ihre Köcher sind einfach sackartig aus Rohr gestochten und

werden an kurzer Lederschlinge getragen. Pfeile wie Köcher sind von guter Arbeit. Jene unterscheiden sich indessen nicht wesentlich von densenigen mancher Negervölker. Der Köcher aber ist besser als bei manchen Negern dieses Gebietes und scheint den Einfluß der gestechtkundigen Monbuttu zu zeigen. Liegt nicht der Gedanke nahe, daß die Herren dieser Jägervölker denselben ihre besten Pfeile überlassen oder Pfeile für sie machen lassen,

damit sie um so leichter die Beute machen, die ihnen gehört? Werden sie doch mit den Erträgnissen des Ackerbaues bei den Monbuttu im Tausche gegen ihre Jagdbeute versehen.

Suchen wir zusammenzufassen, was als allgemeinster Schluß aus all diesen Thatsachen sich ergibt, so liegt einmal auf der Hand, daß alle diese Völker zusammengenommen nur als die versprengten Reste einer Bevölkerung ganz ähnlich derzienigen der Buschmänner in Südafrika zu betrachten sind. Der



Adder und Pfeile ber Atta (ethnograph. Mufeum in Bien).

Rocher und Pfeile ber Alla (Sammlung von Robert 29. Fellin).

Nbereinstimmung ihrer Größe gehen trot der Verwischung der Sondermerkmale durch auch hier nicht ausgeschlossene Mischung andre Sigenschaften parallel, unter denen, als fast aus allen Beobachtungen und Erkundigungen gleichmäßig sich ergebend, die helle Haufarbe, die streisende Lebensweise der Waldmenschen, die Vorliebe für Vogen und Pfeil und die Unvollkommenheit ihrer Wohnstätten hervorragen. Es ist daneben auffallend, daß eine besondere Sprache nur bei den Zwergvölkern des Kongogebietes konstatiert ist. Stanlens und Pogge-Wismanns Berichte sind darüber einig, doch ist gerade dieser Punkt dersienige, der noch am meisten der Austlärung bedarf. Zeigen diese Völker einmal vielfältige Ühnlichkeiten untereinander, so ist auch die Übereinstimmung in der Lebensweise mit den Buschmännern Südafrisas so vollkommen wie möglich. Sie scheint, wenigstens für die Alka, auch in den körperlichen Sigenschaften, wiewohl nicht durchgängig, vorhanden zu sein.

Auch die Buschmänner nehmen, um dies noch anzufügen, eine ähnliche Stellung zu manchen Betschnanen wie einige Zwergvölker zu den benachbarten Negern ein, indem sie gleichsam die professionellen und bevorrechteten Jäger ihres Gebietes darstellen.

Was die geographische Verbreitung anbelangt, so scheint es, daß die Akka mit ben Watwa und ben übrigen Kongozwergvölkern und Babongo Glieber bilben in einer langen Kette von Zwergvölkern, beren zersplitterte Verbreitung, allen Anzeichen einer ältern Rasse entsprechend, sich quer durch Afrika in der Längsrichtung des Aquators erstreckt. Auch scheint es, als ob in den mittlern Kongoregionen eine größere Anhäufung dieser Bölfer stattfinde als sonst irgendwo in Afrika. Die Hypothese einer Abstammung derselben von den Bufchmännern verliert dadurch einiges an Wahrscheinlichkeit, ist aber nicht von vornherein abzuweisen. Betonen möchten wir aber noch das Alter der Nachrichten über sie und ihre Wohnsite, welch lettere schon seit Berodot im obern Rilgebiete und seit Plinius "inter paludes quibus Nilus oriretur" mit allem Rechte gesucht wurden und der Busch= mannhppothese ebenfalls weniger gunftig sind. So wie die Frage heute steht, ist nur von der nähern Bestimmung der Wohnsite dieser Bölker und von dem Studium ihrer Sprachen eine wesentliche Förderung des Problemes, das ihre Eristenz aufwirft, und damit zugleich der gesamten Bölkerkunde Afrikas zu erwarten. Sicherlich stehen sie aber als Rasse nicht niedriger als die Neger (verglich boch Owen sie dem abessinischen Bölkertypus), und von einer größern Annäherung an die Affen ist feine Rede.

## 6. Allgemeines über die Peger.

"Die Bollerverhaltniffe find Ufritas intereffantefte Seite. Alles, mas auf Sitten und Gebrauche, auf ben fittlichen und religiofen, den gefellschaftlichen und wirtschaftlichen Buftand biefer Raffen Bezug bat, ift fleibiger Beobachtung, jorgs faltiger Schilderung und eingehender Ertlarung wurdig." R. F. Burton.

Inhalt: Der Begriff "Neger". Körperliche Eigenschaften. Die Negerphysiognomie. Krankheiten. Mißbildungen. Arbeitskraft und Arbeitsleistung. — Gerst und Charakter. Schwierigkeit der Beurteilung. Tüge. Habgier. Grausamkeit. Geistige Begabung. — Die Familie. Kinderliebe. Elternliebe. Mann und Beib. Patria potestas. — Der Stamm. Patriarchalische Glieberung der Gemeinde und des Stammes. Stellung des Häuptlinges. Berhältnis der Stämme untereinander. Große Wirlungen bedeutender Herschernaturen. Außeres Auftreten des Häuptlinges. Der Neger als Kriegsmann. — Die Religion. Gottesidee der Neger. Geisterglaube. Grabgebräuche. Aberglaube. Fetischismus. Zauberer und Arzte. — Die materielle Kultur. Stand und Rücsständigkeit. Schissbau und Schissescher. Handelsversehr und Berkehrsmittel. Reisesiten. Aderbau. Biehzucht. Gewerbe. Kunstsertigsteiten. Hütten und Häufter. Dichtigkeit der Bevölkerung.

Der Name Neger umschließt ursprünglich einen ber unzweiselhaftesten Begriffe ber Bölkerkunde, indem er den mit dunkelfarbiger Haut, sogenannten Wollhaaren, dicken Lippen und breiter Rase ausgestatteten Afrikaner bezeichnet, und es gehört zu den nicht anstaunens- werten, aber erstaunlichen Leistungen der kritischen Gelehrsamseit, daß derselbe gerade im echten alten Negerlande Afrika zuleht auf einen kleinen Fleck eingeengt wurde. Wenn wir nämlich mit Wait annehmen, daß Verber, Kopten, Abessinier, Galla, Nubier, Hottenstotten, Kassern, Kongovölker und Malgaschen alle keine eigentlichen Neger seien, wenn wir mit Schweinfurth auch Schilluk und Vongo ausschließen 2c., so sinden wir, daß der Erdteil Afrika fast in seiner ganzen Peripherie, mit Ausnahme des Striches zwischen Senegal und Niger, von andern Völkern als den eigentlichen Negern bewohnt wird, ebenso



All printing and playing the leaves bank and on the little and the leaves of the leaves of the courts begin as it is stated to the little and such little and the leaves of the leaves o

District of Females Street, St. Street, St

Section for Guid standard in the dissecutions for the SECS of the

and an Shipe Shipe arthogo, an according formings, and beams has believe the relative for the property from Buyer and the Shipers, pile and may be Mindelle, the Shipers Symmetric from the Shipers and Shipers Shipers and Shipers Shipers in templace and a fair and the Shipers and an all bull-and in Shipers in these and the last of the Shipers and the Shipers in Shipers and Shipers and Shipers Shipers and Shipers



thinkness bein in han pass berächtigt in den mentigt, dass in Basis an Rejiest bein auf an Albertageberg in a beine State of the pass and a beine State of the Life of the pass of the pass of an interference of a beine State of a beine er nur durch einen kleinen Büschel vertreten. Doch sind auch in dieser Beziehung die einzelnen Regerstämme verschieden. Den Dinka wächst trot aller Mühe, die sie sich geben, das Haar nicht so lang wie den Djur, und Schütt sah einen Kioko mit fußlangen Jöpfen. Überall, wo er stärker entwickelt ist, vor allem aber an der Scham, im Gesichte und am Kopse, tritt der Haarwuchs in der Beschaffenheit auf, welche man als wollig oder als verfilzt bezeichnet. Diese Haarbeschaffenheit ist ein allgemeineres, beständigeres Regermerkmal, als die Farbe oder das Skelet es zu bieten vermag. Der Begriff "wollig" in seiner Unwendung auf den Haarwuchs dieser eigentlichen "Wollhaarigen" ist bereits bei Besprechung der Buschmänner und Hottentotten enger zu begrenzen versucht worden. Es sei hier wiederholt, daß (nach G. Fritsch) "die Krümmungen der Haare so eng sind, daß sie sich nicht, wie bei der Schafwolle, zu seinen welligen Strähnen zusammenlegen, sondern die einzelnen Haare

gesonderten Verlauf nehmen und sich nur mit benachbarten, ähnlich verlaufenden zu unregel= mäßig verfilzten Böpfchen zusammenlegen". Der= felbe Forscher findet ben Ausbrud "wollig" auch insofern nicht ganz ohne Bebenken, als man bamit unwillfürlich ben Begriff bes Teinen verbinde, was aber für die Haare der Reger nicht zutreffend fei, die im Gegenteile dick, fest und resistent, also eigentlicher Wolle fehr unähnlich seien. Schädel bedeckt ber Haarwuchs in Gestalt eines bichten Polfters, bas bei vielen, 3. B. bei ben Subkaffern, noch burch fehr häufiges und gleich: mäßiges Rundscheren der ganzen Verücke verdichtet werden dürfte. Infelförmig ober gruppenförmig zerstreut stehende Saare finden sich bei Regern aller Art, selbst bei Rubiern. Mähnenartiger haarwuchs ift bei folder Beichaffenheit des haares nicht möglich, aber es ift migverständlich, wenn man das Kurzwollige desselben als den



Bella, ein Betfcuanenmadden, Colubs Dienerin (nach Bhotographie).

natürlichen Zustand ansieht. Max Buchner nennt die Kurzwolligkeit geradezu ein Erzeugnis der Kultur, was angesichts der durchaus kurzwolligen Buschmänner und Hottentotten nach der andern Seite zu weit gehen dürste. Schweinsurth charakterisiert die Dinka als von natürlich kurzem Haxwuchse. Aber thatsächlich sindet man in Innerasrika "Zottellockige" genug, und das üppige Plies gibt Anregung zu den mannigkaltigken Frisuren. Der Bartwuchs ist eher schwach als stark, der Backendart ist nur in vereinzelten Büscheln vertreten, der Schnurrbart erscheint gewöhnlich nur an den Mundwinkeln, und selbst am Kinne, wo der Bart am stärksten ist, erreicht er selten die Länge von 5 cm. (Ein Beispiel ausnahmsweise langen Bartwuchses siehe auf Abbildung, S. 130.) Nach Falkenstein hat nur ein Oritteil der Loangomänner Bartwuchse. Kopshaar und Bart werden in späten Jahren grau, aber niemals so vollständig, wie man es bei Europäern sindet. Man sieht sehr selten einen weißköpsigen Reger. Kahlköpsigkeit kommt so wenig vor, daß Falkenstein nie einen Kahlkops und nur in zwei Fällen dünnes Haar sah. Geschorensein die zur Kahlkeit sindet sich aber als Mittel gegen Ungezieser.

Die mittlere Körpergröße der Reger dürfte im allgemeinen der unfrigen gleichstommen. Sie ist vorzüglich bei den Südkassern häusig übertrieben worden, liegt aber bei diesen im allgemeinen öfter über Mittelhöhe als darunter. Die erste größere Reihe von Messungen derselben, welche nach wissenschaftlichen Grundsätzen ausgeführt wurde und

von (3. Fritsch stammt, umfaßt 55 erwachsene Dlänner, bei beren Auswahl "die Gesichtsbildung allein berücksichtigt wurde", so baß sie hinsichtlich bes Wuchses als unbefangen zusammengestellt bezeichnet werden kann, und ergab die mittlere Zahl von 172 (genau 171,8) cm. Kalkenstein maß bei ben Loangonegern 165-168, bei den Loangonegerinnen 150 - 160 cm. Auf eine geringere Zahl von Individuen gründen sich die Messungen, welche Weisbach (167-186 cm) und Quételet (178,9) an Kaffern, Weisbach (164-172) an Rongo= und Angolanegern, Hildebrandt (161,1—168,3 cm) an Dstafrikanern gemacht haben. Die wertvollste aller bezüglichen Zahlen ist aber wohl die von 168,1 cm, welche eine amerikanische Sanitätskommission burch Messung von 2020 normalen reinen Regern gewann, und mit welcher auch einige andre Dleffungen stimmen. Ihr zufolge wäre ber Reger einer der höher gewachsenen Menschen, der nur von Nordeuropäern, Rabylen, Frofesen, Ranaken, Maori und Patagoniern wesentlich übertroffen würde. Ginzelne Geichlechter, vielleicht auch einzelne bevorzugte Stämme, überragen beträchtlich diese Sobe, wie 3. B. feche erwachsene Männer ber Bauptlingsfamilie ber Gaifa nach G. Fritsch Die Durchschnittshöhe von 183 und, mit Weglaffung eines ausnahmsweise fleinen, nur 168 cm messenden Gliedes ber Reihe, sogar 186 cm erreichen. Aber doch sind dies Ausnahmen, welche einfach die Auffassung bestärken, daß gerade diese Kassern zu den körperlich bestausgestatteten Afrikanern gählen.

Voreiligen Verallgemeinerungen gegenüber ist es geboten, hier besonders barauf aufmerksam zu machen, daß man ersahrungsgemäß geneigt ift, nachte Menschen (und gerabe bie Raffernstämme gehören zu ben wenigft befleideten) für größer zu halten, als fie in Wirklichkeit find. Dabei ift bei den Regern noch in Rechnung zu ziehen, daß fie infolge bes steilern Abfalles ber Wände bes Bruftforbes und bes geringern Hervortretens ber Suften auffallend schlank erscheinen, und auch bies trägt namentlich bagu bei, sie als besonders hochgewachsen ericheinen zu lassen. In den Proportionen ift im allgemeinen ber Ropf höher, der hals dider, Bruft- und Bedenbreite geringer als beim Europäer und zwar bei beiden Gefchlechtern, so daß, von hinten gesehen, Männer und Frauen oft schwer zu unterscheiden sind. Im allgemeinen ist der Unochenbau, besonders ber des Schädels, feiner. Die Muskulatur ist schwächer als bei normal entwickelten Europäern, mas vorzüglich von ber Bruft, den Unterarmen und Unterschenkeln gilt. Das mittlere Gewicht bes Regers ist beträchtlich geringer als bas unfrige. Das starke Hervortreten des Bauches ift nicht bloß eine Folge der allerdings oft sehr weit gehenden und häufigen Aberladung besselben, jondern auch der mehr rückwärtigen Ginsehung der Beine, der Borneigung des Bedens, oft wohl auch ber im frühen Lebensalter eingetretenen ftarken Krümmung der Wirbelfäule. Dieje Thatsache erklärt mit den Anschein des auffallend langen Berenger-Ferand hebt von den Joloffen Genegambiens die merkwürdige Leichtigkeit hervor, mit welcher fie in gebudter Stellung arbeiten, Dinge vom Boben aufheben 2c., und findet, daß die diesem Umstande zu Grunde liegende ichiefe Stellung des Bedens besonders bei den Frauen stark hervortrete. "Noch etwas weiter, und der vierhändige Gang mußte ihnen eine Leichtigkeit sein." Die vielbesprochene monftrose Fettansammlung, welche als Fettsteiß zu einem unterscheidenden Merkmale der Hottentotten gestempelt wird (f. S. 84), fehlt auch ben Negern nicht gang. Wir erinnern an Schweinfurths plastische Schilderung: "Bener imposante Körperteil, für beffen hypertrophe Entwickelung ber tednische Ausbruck , Steatopyga. ersonnen wurde, sticht bei ben Bongofrauen so gewaltig von der übrigen Gestalt des Leibes ab, daß in Verbindung mit dem langen Bastschweise die Silhouette eines gravitätisch einherschreitenden fetten Bongoweibes in hohem Grade an die Gestalt eines tanzenden Pavianes erinnert". Die Bande find ichlank, die Finger nach vorn verjüngt, die Mägel schmal; man hat sie als diejenigen Teile bes Körpers

bezeichnet, welche noch am ehesten edel genannt werden könnten. Die Füße sind gleichfalls schmal, aber sie entstellt oft das übermäßige Hinausragen der Kerse, durch welches "zus weilen der dritte Teil der Längsachse des Fußes hinter die Malleolen zu liegen kommt". Dennoch nennt auch hier Falkenstein unfre Durchschnittssorm weniger schön. Der Plattfuß ist nach Fritsch gewöhnlich, nach Kalkenstein seltener als bei uns.

Der Schäbel, welcher natürlich auch hier die charafteristischsten, am meisten in die Augen springenden und bei seiner Funftion als hirnschale zugleich folgenreichsten Besonder-

beiten zeigt, ift im Gegen= fate zu den andern Ano: den maffig gebaut, von auffallender Länge (nach 3. Fritich beträgt ber Breiteninder 71,9, nach Welder 69) bei bemer= fenswerter Höhe; er gehört also zu den von den Ana= tomen als hypfistenotephale oder als hohe dolichokenhale bezeichneten Schäbeln. Die größte Breite liegt hinten, daher bei der Oberansicht eine nach vorn sich zusvi= Bende Giform hervortritt. Die Stirn ist in der Reacl wohlgewölbt, aber mehr zurückfallend, wodurch die breite, schöne Denkerstirn unmöglich wird; bagegen treten die Gesichtsfnochen start hervor, besonders der Rasensortsat, wodurch der Gesichtswinkel sich weit von einem rechten entfernt. G. Fritich gibt 66 und 67° für zwei von ihm gemef= jene Schäbel, Kalfenstein



Regertypus (nad Rugenbae).

Einkel noch schiefer zu sein. Die starke Entwickelung ber Nauwerkzeuge wird vervollständigt durch sehr starke, große, elsenbeinartig dichte Zähne. Charakteristisch für den Gesichtsteil ist dann noch die durchschnittlich schwache Entwickelung des Nasenbeines und die stärkere der Fleischteile, vor allen der Ohren und Lippen. Die Rolle, welche die Ohren im Schmucke der Neger spielen, hat übrigens auch ihren anatomischen Grund, denn so wie ihr ganzer Körper sind auch ihre Ohrläppchen stark entwickelt, sleischig, wenn auch ihre Form eine zierliche und das Abstehen selten ist. Bei den Hottentotten und Buschmännern, die oft gar kein, immer nur ein schwach entwickeltes Ohrläppchen haben, würden die Schnupstabaksbüchsen, Rohrstengel, Ringe, und was sonst noch alles die Kassern in ihren Ohrläppchen tragen, sich andre Pläge am Körper aussuchen müssen. So geht auch die Pelele, jener so weitverbreitete Lippenschmuck, gewiß ursprünglich von der naturgegebenen starken Ausbildung

gerade dieses Teiles aus. Ebenso darf man sagen, daß die ungemein mannigfaltigen Frissuren nur in diesem prächtigen Materiale der vliesartigen Wolltöpfe und die allen Negern gemeinsame Sitte des Salbens und Malens des Körpers nur auf der vorteilhaften Unterslage der dunkeln Haut sich zu solcher Allgemeinheit entwickeln konnten. Nachträglich möge hier noch angesügt werden, daß nach Falkenstein die öligere Beschaffenheit des Schweißes

th th Japanaking fo

Raffernmadden inad Photographie im Befite bes Miffionedirettore Geren Dr. Bangemann in Berlin).

auch der Grund der starken Lichtreslege der Haut ist, welche die Negerphotogras phien so oft entstellen.

Der allgemeine Einbrud männlicher Deger ift im gangen weber ber einer strogenden, ber Bivili= fation überlegenen Kraft noch eines von Kunft unb Bucht unverdorbenen vollen Ebenmaßes. Der äfthetische Gesamteindruck kommt beim Manne bemjenigen bes Gu= ropäers wohl nahezu gleich, ja Buchner bezeichnet ben Reger als an Wohlgestalt des Mannes und entschieden überlegen. Nicht gang bas Gleiche gilt von den Frauen, bei welchen freilich die auch bei diesen Bölfern niedrige Stellung bes fchwächern und baher unterdrückten Geschlechtes mit in Rechnung zu ziehen ist sowie ber von ihrer frühen Entwidelung untrennbare frühe Verfall, deffen Schnelligkeit man auf das Fünffache von dem= jenigen der Europäerinnen zu schäten versucht hat. Der öfters genannte Gewährs: mann G. Fritsch fagt von den Raffernweibern: "Im besten Alter sind die Formen

zuweilen nicht unschon, sie erscheinen voll und gerundet, doch sehlt es auch dann an Anmut und Grazie; die Glieder sind plump, die Umrisse grob, wie aus Holz geschnist. Sowie die Frauen verheiratet sind, stellen sich Zeichen einer schnellen Defreszenz ein, zumal ein Schlasse werden und Heruntersinken der Brüste, welche schließlich völlig sackartig werden. Es gilt dies als ein normales Zeichen des entwickelten Weibes und wird nicht nur nicht als Ginstrag der Schönheit betrachtet, sondern sogar hübsch gesunden." Ein besonderer Unterschied zwischen der Bildung der Brust bei den Regerweibern und den Europäerinnen liegt





Arabers, Syrers 2c. sich wie ein Mulattentypus verhält. Wenn die Judenähnlichkeit speziell der Kassern häusig übertrieben wird, so kann dies nicht abhalten, den Kern von Wahrheit festzuhalten, welcher in ihr liegt. Sie ist zu oft betont und begründet, um einsach übersehen werden zu können (vgl. S. 24). Wir erinnern daran, daß Quatrefages unzweisels haft semitische Elemente in den Südostnegern (Zulu 2c.) sindet.

Die so verschiedenartig klingenden Urteile über das Außere der Neger lassen vorausjepen, daß nicht von allen Seiten mit gleicher Unbefangenheit an deffen Würdigung herangetreten wurde. Da man nun ähnlichem Auseinandergehen auf jedem einzelnen Telde der afrikanischen Ethnologie begegnet (benn ohne Zweifel sind Wefen und Charafter der Ufrikaner am ichwersten zu fassen), so mag es nicht überflüssig sein, an der Hand eines Sach= kenners den Urfachen folder Ungleichheiten nachzuforschen. Falkenstein, deffen Berichte von der Loango-Expedition zum Wertvollsten gehören, was die deutsche Afrikaforschung auf anthropologischem Gebiete geliefert, unterwirft in seiner Arbeit "Aber die Anthropologie der Loangobewohner" die feither bei der größten Zahl der Reisenden übliche Art der Beurteilung des Außern der Reger einer lehrreichen Kritif. "Wäre", fagt er, "der Grundfat, nur Gleichartiges gegenüberzustellen, allgemeiner befolgt worden, fo murben die wunderbaren Vorstellungen, die noch heutzutage namentlich über die Reger herrschen, nicht haben Boben gewinnen können, Borurteile, die nun fo tief Burgel gefaßt haben, baß wirklich mahrheitsgetreue Schilderungen dem Schickfale verfallen, als philanthropische Schwärmereien belächelt zu werden. Wie oft habe ich Leute mit Wohlgefallen ihren Abschen oder mindestens Widerwillen gegen die schwarze Rasse aussprechen und alle ihr zugeschriebenen Mängel weitläufig auseinanderseten hören. War man dann nach den vorgezeigten Bildern genötigt, manches bezüglich ber Körperform zuzugeben, so flammerte man sich um jo fester an Einzelheiten, wie an die Häßlichkeit der Rase und Lippen oder an andre wider= wärtige Eigenschaften." Falkenstein weist im Berlaufe seiner Darlegung eine ganze Reihe von Borurteilen zurück, die man gegen das Außere des Regers in ästhetischer Beziehung hegt. Er faßt sein Urteil dahin zusammen, daß es ein relativ schöner, durchaus wohle gebildeter Menichenschlag fei. Vorzüglich bie ben Regern noch fast in allen Darstellungen als Raffenmerfmale meist affenartiger Natur angehefteten Eigentümlichkeiten findet er ent= weder ganz ebenso häufig bei Europäern oder doch nur in viel unbedeutendern Abweichungen, als gewöhnlich angegeben ift, und am Schlusse meint er: "Es geht dem Reisenden mit diesen Vorurteilen wie mit den Gefahren, mit denen die Phantasie der Zurückleibenden seine Person auf allen Wegen im fernen Lande umgibt: sie schwinden, je näher man ihnen tritt".

Wenn der franke Mensch nur eine andre Gruppierung, ein gestörtes Verhältnis der für den gesunden bezeichnenden Eigenschaften ausweist, so sind die Mrankheiten der Neger ein Beweis mehr für die große innere Übereinstimmung ihrer Natur mit der allgemeinen Menschennatur. Sie leiden an Mrankheiten ebensosehr wie die Europäer, und wenn ihre Konstitution eine weniger durch Kulturz, besonders Kopfarbeit geschwächte ist, so besitzen sie anderseits auch weniger Schutzmittel. Drei Arzte, die in neuester Zeit über Afrika genaue Berichte verössentlichten, Buchner, Feltin, Holub, stimmen hierin überein. Besonders wird die Immunität gegen Fieder als Fabel bezeichnet. Nach Holub werden alle Betschuanen mit Ausnahme der Batowana vom Agami und der Masoda am Jugasskusse vom Malariasseber bezimiert, und Buchner nennt die Fieder ganz ausdrücklich unter den Leiden, von welchen sie befallen werden. Die Krankheiten der Laganda bilden nach Feltin eine surchtbare Neihe, worin die meisten den europäischen Arzten bekannten Übel vorkommen. Die Mattern sind eins der schlimmsten; sie erscheinen zeitweise epidemisch und fordern Tausende von Opsern. Sie treten unter einer sehr bösartigen Form auf, und



von allen gang und gar verworfen. Gie fagen, bag oft ein Elternpaar ein ober zwei normale Kinder haben fann, dann einen Albino und dann wieder ein normales Kind; ferner behaupten sie, aus Chen der Albinos untereinander seien ganz normale Kinder entsprossen. Borgüglich an ben Sofen fieht man auch andre Difbildungen, besonders Zwerge, welche, wie die Narren im Mittelalter, allerhand Boffen treiben dürfen, wie jene verzogen und ertragen werden und oft in ben Besit großer Rinder-, Ziegen- und Schafherden oder fonstiger Reichtumer gelangen. Gie werden uns von ben Sofen Mtejas, Munfas, bes Muata Jamvo und andrer beschrieben, und bekannt ist es, wie die Reugier unfrer nach Zwergvölkern suchender Forschungsreisenden burch diese Krüppel oft gespannt und enttäuscht wurde. Abrigens find die Migbildungen aus bem für alle Naturvölker gultigen Grunde des frühzeitigen hinfterbens ober, wenn bies nicht erfolgt, ber Tötung im ganzen selten. Nur in den vom Jelam mit humanern Ideen durchtränkten Subanländern oder in den freilich beschränkten Missionsgebieten kann eine Schilderung zutreffen, wie Massari sie von Kano entwirft: "Die Bahl ber Blinden und Lahmen ist hier ungeheuer groß, und morgens und abends fieht man ganze Reihen folder Armen nach bem Markte betteln gehen oder baberfommen, um in ihre hütten zurückzukehren, und selten sieht man einen Einwohner von Rano an einem dieser Unglücklichen vorüberschreiten, ohne ihm eine kleine Muschel zu fchenken". Rano liegt boch nur zur Sälfte im echten Negerlande.

Was von jenen förperlichen Borgugen, die man früher ben Raturvolkern freigebiger beimaß, übrigbleibt, ist namentlich eine gewisse Unverborbenheit, die aber besonders in oen weniger gebrauchten und verbrauchten Sinnes: und Beistesorganen sich geltend macht. Dahin gehört ce, wenn Schweinfurth ben Negern im allgemeinen ein schärferes Gesicht zuschreibt als den Arabern und Rubiern. Unter die Beweise dafür zählt er die unglaubliche Glätte der Siebstächen abgehauener, 6-8 Fuß dicer Bäume im Monbuttulande, zu deren Fällung Taufende von Hieben mit ber fleinen Art notwendig waren. Sier sind auch der wundervoll entwickelte Ortssinn der Tebu und die Geschicklichkeit im Auffinden des Waffers zu nennen, welche die füdafrikanischen Neger auszeichnet. find fie auch da, wo eine ftarte Jagdpaffion fie beherricht, fast in der Regel schlechte Schüben und werden im Schießen felbst von den Sottentotten übertroffen. Gine gemisse Frische ift auch ihrer Seele eigen, wie fie 3. B. in bem naiven, uns unreif ericheinenden Enthusiasmus sich äußert, mit dem die Reger in den Vereinigten Staaten dem Christentume in extremen Settenformen sich angeschlossen haben. Man muß abwarten, was aus diesen bis jest brach gelegenen Gaben fich entwickeln wird. Ginftweilen fagen wir mit Bubbe=Schleiden: "Die äthiopische Rasse ist wohl unzwilisiert, aber nicht entwickelungsunfähig, sondern nur unentwickelt. Ob oder wann der Reger bei gunftigerer Kulturentwickelung, als er sie bisher genossen hat, burch allmähliche Veredelung einer Generation nach der andern zu gleicher oder gar höherer Zivilisation gelangen könne, als wir sie gegenwärtig erreicht haben, mag hier dahingestellt sein." Dieser Beobachter, der Jahre hindurch intim mit Negern zu verkehren hatte, meint, daß sie uns vielleicht schon jest in physischer Kraft und Gewandtheit überlegen seien, ebenso in der normalen Entwickelung ihrer Glieder und der Stärke ihrer Konstitution.

Die "im Naturzustande" trägen Reger haben sich unter dem Drucke der Berhältnisse zu großer körperlicher Leistungssähigkeit entwickelt und zeigen damit, was die Erziehung zu leisten im stande ist. Die Ersahrung bestätigt vielsach die Aufstellung desselben Gewährsmannes: "Wenn einer behauptet, daß der Reger nicht arbeiten wolle, so reduziert sich dies nur darauf, daß er den Reger nicht arbeiten machen kann". Nur bei einigen Regervölkern ist die Arbeit an und für sich verpönt, so z. B. bei den Waganda, Wanyoro und Genossen, denen eine reichliche Menge Stlaven zur Verfügung steht. Bei diesen fand es Wilson

nötig, burch eigne Arbeit "den Eingebornen, welche forverliche Arbeit als ein Weiber- und Eflavengeschäft tief unter ihrer Würde halten, ein gutes Beispiel zu geben". Die meisten arbeiten für sich und die Ihrigen soviel, wie nötig ift. Daß sie nicht immer gern für Fremde arbeiten, hat gewöhnlich andre Grunde als nur Trägheit, wie aus der Form hervorgeht, in welcher nie diese Arbeit leisten. Sie wollen in der Gebundenheit frei bleiben. Nur menige Raffern verdingen sich, wenn die Armut sie zwingt, als Arbeiter zu den Weißen und suchen sich selbst in dieser Stellung möglichit frei zu erhalten. Im Dranjefreistaate pflegen sie in ihren eignen Aralen in der Rähe der Ansiedelungen der Weißen zu wohnen, kommen am Tage herein, um gegen mäßigen Lohn ihren Verrichtungen obzuliegen, und fehren am Abend in ihre Hutten gurud. Der Lohn wird aufgespart, bis er gum Ankaufe von etwas Bieh hinreicht, und wenn dann der Besit fich mehrt, kann der Raffer sich endlich zum Ankaufe eines Weibes aufschwingen. Damit hat er in der Regel das lette Ziel seiner Wünsche erreicht und fehrt ins Innere gurud, indem er es verschmäht, weiter für den weißen Mann zu arbeiten. Die Träger auf einer begangenen Sandelsstraße, wie Bagamono-Udichibichi, zeigen zur Genüge, daß Arbeitelust und Arbeitefähigkeit in ihnen vorhanden find. Wenn der paffive Betichnane den energischen, unermudlichen Guropäern den Namen Velutelele (langes Berg) beilegt, wahrscheinlich, weil ihm die Länge ihres Atems und ihrer Thatfraft imponiert, jo leisten die Wangamwest als Träger Dinge, welche umgekehrt dem Europäer Bewunderung einfloßen. Araft und Ausdauer find beide bei ihnen über das normale Regermaß hinaus durch Erziehung entwickelt. Bon dem Gewichte ber Lasten, die sie tragen, haben diese Wannamwesiträger Schwielen auf den Schultern. Livingstone maß eine von 31/2 cm Dide. Man zeigte ihm in Moero einen Mann, ber fünf Frafilah (1 Frafilah = 121/2 kg) Elsenbein von hier bis zur Kuste getragen hatte! Die Regersoldaten, welche in der ägyptischen Aquatorialproving auch den Postverkehr beforgen, verrichten große Thaten von Schnelligkeit. Sie machen 60 oder nötigenfalls noch mehr Kilometer in einem Tage. "Als ich einmal Extrapost absandte", erzählt Felfin, "machten sie 285 km in 41/2 Tagen, obgleich der Weg teilweise sehr schlecht war." Hildebrandt bewunderte die Wafamba, welche 40—45 kg ohne Murren 8—9 Stunden mit knurrendem Magen trugen.

Es hat sich als allgemeine Regel besonders in Amerika bewährt, daß die Reger weniger leistungsfähig zu stetiger, ununterbrochener Arbeit, daß sie uns dagegen in Leistungen überlegen find, die Geschwindigkeit und stürmischen straftauswand erheischen. Gin Mississpiloot mit schwarzen Matrosen wird nach Olmsted ein Drittel schneller sein Brennholz verladen als eins, welches dieselbe Zahl weißer Matrojen hat; aber weiße Arbeiter von derselben Intelligenz und demjelben Antrieb werden doppelt joviel Holz hauen, doppelt joviel Pfähle spalten und ein Drittel mehr Mais im Tage behaden als schwarze. Was man indessen auf den Plantagen von Euba und Louisiana auch an nachhaltiger Arbeit den schwarzen Eklaven zumutete, übersteigt weit das Maß bessenigen, was ein europäischer Arbeiter auszuführen im stande Wochenlang 12-14ftilndige harte Geldarbeit unter heißer Sonne und bei gebückter Stellung war in der Zeit der Zuckerrohrernte Regel und wurde geleiftet, wenn auch freilich nur aus Kurcht vor der Leitsche. Die Reger sind aber auch als freie Arbeiter in Amerika den schweren Anforderungen gewachsen, die keine andre Rasse übernehmen würde. Panama-Gisenbahn ist wesentlich das Werk der Neger, und so wird es der Panamakanal sein. Auch in den süd= und westafrikanischen und arabischen Hafenplätzen sind die Reger (Fingu, Mosambikneger, Suaheli, Aru- und Beistämme) die leiftungsfähigften Lastträger.

Hierher gehört auch die Widerstandsfraft gegen den den Naturvölfern sonst so gefährlichen Branntwein. Nach (G. Fritsch verliert auf die Monstitution eines Kaffern der Alfohol seine Wirfung oder übt sie wenigstens nur sehr langsam aus. "Nie hätte ich geglaubt, daß der menschliche Organismus solche Quantitäten von Spiritussen zu

bewältigen vermöchte, wie hier von diesen Herren (es ist von Sandili und seinem Gesolge die Rede, welche Fritsch in Stutterheim tras) vertilgt wurden. Sie tranken den stärksten Brandy wie leichtes Bier aus Wassergläsern, zuweilen dis zu drei Flaschen an einem Tage, ohne wesentlich davon gestört zu werden, während der schädliche Einsluß des unmäßigen Alkoholgenusses sich so deutlich an dem schwachen Geschlechte der Hottens

totten berausstellt." Mag sein, daß bier eine angeborne Schwerfälligkeit und Trägheit der Seele ins Spiel kommt, welche der "Beitsche" des Narkotikums bedarf, und daß das Rervenspitem der Reger an und für sich gröber organisiert ist, abgesehen davon, daß jene sogenannten verfeinernden, d. h. die Nerven schwächenden, Kultureinstuffe bei ihnen sehlen, unter beren kaum beschränkter Herrichaft wir stehen. Es scheint, daß man mit groben Nerven auch bei der pinchologischen Beurteilung der Meger rechnen muß. Telfin fagt aus seiner ärztlichen Praris: "Die Schuli sind merkwürdig hart gegen Schmerzen, ich glaube, fie empfinden fie wirklich nicht fo lebhaft wie wir Europäer; oft lachten und scherzten sie, während schmerzvolle Operationen an ihnen vorgenommen wurden". Es mag also auch darin ein Kultur: ober vielleicht sogar ein Rassenunter: idnied liegen, daß bie Wirkung jenes kosmopolitischen Stimulans ichon in einem frühern Stadium zu beginnen hat. Richt um die in einer Arbeit oder nach der= selben ermüdeten Kräfte zu stärken, sondern um die Kräfte überhaupt wachzurusen, welche ohne ben Branntwein fast nicht zur Ericheinung, zur Bethätigung fommen würden, wird berselbe genoffen. Ein Reisender fagt treffend: "Ebenso wichtig, wie einen Wagen gut zu schmieren, ift es, ben Schwarzen etwas Alfohol einzuflößen, wenn man einigermaßen befriedigende Arbeiteleiftungen von ihnen erhalten will". Go wie die Neger einmal find, ift der Branntwein bei vielen von ihnen bereits unentbehrlich geworden. Monteiro hält ihn als Arbeits: anreger sogar für entschieden nüplich. Unwillfürlich fehren aber die Gedanken immer mieder zu der Frage gurud: "Wie möchte es wohl zu erreichen fein, folche gute Arafte mad zu erhalten und in erster Linie für bas eigne Wohl biefer Leute nutbar zu machen?" (G. Fritsch.)

Die Stlaverei ist wohl eine Schule dafür gewesen, und die Arbeiter, welche in derselben Unterweisung genossen haben, legen Beweise von viel beträchtlicherer Leistungsfähigseit ab, als man vor der Ausscheit von 6 Willionen Regern in den Bereinigten Staaten im Gesolge haben mag und unzweiselschaft in größerm Maße für kommende Zeiten bergen wird, zu dem Ergebnisse sind alle unbesangenen Beobachter gelangt, daß die wirtschaftliche Lage der zum Teile von 50 Prozent früherer Stlaven bewohnten Südstaaten durch die Aushebung der Stlaverei in viel geringerm Maße beeinträchtigt worden sei, als man vermutete und zum Teile noch heute glaubt. Im Jahre 1876 stellte das Landwirtschaftsamt

Gine Stlas venpeit: fic aus Milpferdhaut (nach Du Chaillu).

der Vereinigten Staaten eine Untersuchung über die Lage des Baumwollbaues an, die eine Menge von interessanten Daten über die Regerarbeit zu Tage förderte. Das Endurteil des betressenden Verichtes lautet folgendermaßen: "Die Angaben kommen alle darin überzein, daß sie eine allmähliche Zunahme des Arbeitsnuhens der Freigelassenen seststellen. Roch immer herrscht zwar die Reigung, in den Städten sich zusammenzudrängen und sich mit vorübergehenden Gelegenheitsarbeiten ein unsicheres Auskommen zu ergattern; auch lehnen Frauen und Halberwachsene die Feldarbeit zu oft selbst dann ab, wenn kein andrer Weg zum Erwerbe für sie ossen ist. Aber es ist ein besseres Verständnis zwischen Grundbesses und Feldarbeiter angebahnt. Der eine ist geneigter geworden, sich raten zu lassen,

und der andre greift mehr ein. Biele Farmer sind herabgekommen durch die Unlust, ihre Anteilarbeiter zu beaufsichtigen." Auch in Britisch-Guapana hat man neuerlich Erfahrungen gesammelt über die Arbeitsfähigkeit bes freien Regers, und diese sind um fo wertvoller, als er hier mit dem Chinesen verglichen wird, ber auf bem Arbeitsmarkte ber Tropen einst sein gefährlichster Mitbewerber werben bürfte. Auf ben bortigen Zuderpflanzungen arbeiten Afrifaner, Oftindier und Chinefen unter den befannten Rulivertragen. Gie arbeiten zugweise, die Reger unter Führung eines Negers ober Portugiesen, die Chinesen unter Kührung eines Landsmannes, die Indier gewöhnlich unter der eines Negers. Keldarbeit ist auch hier der Neger der beste von den dreien. Er arbeitet doppelt soviel wie der Indier, ben er wegen seiner Schwäche verachtet. Der Indier gablt ihm seinerseits mit Berachtung feiner Robeit und feiner unzwilisierten Gewohnheiten. Der Chinese ift der intelligenteste von allen, aber er läßt die Felbarbeit liegen, sobald er nur kann, um lohnenbere und bequemere Arbeit zu juchen. Wenn ber Neger nicht zur Arbeit angetrieben wird, leistet er weniger als die beiben andern, und in vollkommener Freiheit hat er das größte Talent zum Bummler und Bagabunden. Auch seine Geschicklichkeit im Handwerke wird nicht hoch gepriesen, und boch ist er in Afrika ein gang vortrefflicher Grobschmied und zwar mit großer Neigung und mit Gifer. Wir haben englisches Zeugnis bafür, baß ihre Lanzenspipen, die zugleich leicht und ftark find, von einem nicht vorzüglichen Dorfschmiede in England schwerlich nachgemacht würden. In Ufrika selbst macht der Neger nicht auf alle Beobachter ben Eindruck ber Trägheit. Sonaug befämpft mit Gifer die Ansicht, daß die Schwarzen sich die Früchte der gütigen Natur in den Mund hineinwachsen lassen. "Rein Zugvieh", schreibt er von der Loangofuste, "weder Odise noch Pferd, zieht hier den die harte Scholle aufreißenden Pflug; ganz allein bes Menschen schwielige Hand muß mit einer fleinen, schwachen Hade den Boden bearbeiten, den er dem Urwalde abgerungen. Freilich, erst dem Menschen, ber auf einer hohen Stufe ber Gesittung steht, wird die Arbeit zum Bedürfnisse, zum Zwecke des Lebens, er erft lebt, um zu arbeiten; der Naturmensch betrachtet die Arbeit lediglich als Mittel zur Beschaffung des allernotwendigsten Lebensbedarfes, er arbeitet nur, um zu leben. Doch hat hier an ber Rufte ber Handel offenbar ichon ben Begriff bes Notwendigsten bei den Eingebornen erweitert und ihnen damit den Sporn zu vermehrter Thätigfeit gegeben; fie bauen mehr Maniof, Mais und Bataten, als fie für ihren eignen Lebensunterhalt brauchen, um mit dem Uberschusse früher nicht gekannte Genußmittel von den Weißen einzuhandeln." In den 35-40 Morgen großen Maniokfeldern des Muata Jamvo mußte felbst Pogge die Negerarbeit bewundern und nicht minder in den weiten Robungen der Rioko.

Ahnliches lehrte gegenüber den früher landläusigen Verkeberungen der Neger der Aufschwung des Vergbaues in Südafrika. Ein Schilderer der Ramaquakupkerminen im "Cape Monthly Magazine" findet die Kassern, Fingu, Mantati und Damara "schr ähulich irgend welchen andern Arbeitern. Einige arbeiten gut, andre schlecht, einige gehen besser mit der Schausel, andre mit der Picke um 2c. Sie betrinken sich, wenn sie Zeit haben, und noch ein gutes Teil öster und verdienen sich gern noch ein paar Groschen außer der Arbeit, für die sie gemietet sind." Wie gut oder schlecht sie sich zur Arbeit anstellen mögen, eins beweist ihren Wunsch dazu: die weiten Strecken, welche sie herkommen, um in diesem wüstesten aller südafrikanischen Länder das denkbar elendeste Leben zu führen. Man weiß, wie mächtig die Diamantminen auf die Hebung des Pohlstandes gerade der Eingebornen Südafrikas eingewirft haben. Haben doch allein die Basuto im Jahre 1874 nach denselben auf eignen Wagen für 4½ Willionen Mark Mais und Hirse ausgesührt. Daß die dortigen schwarzen Arbeiter der Basuto, Vatlapinen 2c. ihren sauern Lohn in Flinten statt anderswie anlegten, kann man ihnen kaum sehr verübeln, wie bedenklich es auch die dortigen Weißen stimmen mag. Die Hauptsache ist, daß hier Neger freiwillig arbeiten, was eben sonst geleugnet wurde.

Biel, übermäßig viel ist über ben Charafter ber Neger gesagt worden, aber selten ift ein Gegenstand so eingehend und eifrig mit geringem Ruten besprochen worden wie dieser. Die Schwierigkeit liegt in Punkten, die aller Bölkerbeurteilung störend in den Weg treten; sie sind hier aber noch um so viel größer, weil man diese Rölfer entweder nur in bem fehr abnormen Zustande der Sklaverei genauer beobachten konnte, ober unter andern Berhältniffen, welche den Nachteil haben, mit den unfrigen nicht leicht verglichen werden zu können. In beiden Fällen tritt eine natürliche Neigung zu ungerechter Beurteilung Dort rechnet man die Birkungen, welche ber gebrückten Lage angehören, ber Raffenanlage zu; hier übersieht man ben Ginfluß ber vollständig andern äußern Bebingungen, unter welchen diefelbe fich entfalten mußte. Bon beiben Berhältniffen aber fann man fagen, daß ihnen in Bezug auf den Charafter eine ftarke Neigung zu übeln Wirkungen innewohnt. Denn die Eflaverei erftidte mit dem Gelbst= und Berantwortlichkeitsgefühle eine ganze Menge von Keimen besserer Entwickelungen, mahrend in der afrikanischen Beimat, wo erft feit furzer Zeit Chriftentum und Islam mächtiger vordringen, die längste Zeit hindurch die Berührung mit höhern Vorstellungsfreisen fehlte. In erster Linie wird man daraus den Schluß ziehen, daß nicht der Beurteiler zu diefer Ungunft der Thatsachen aud) noch die Ungunft seines Vorurteiles fügen follte, und daß doppelte Vorsicht gerade hier angezeigt ift. Die besten Beurteiler ber Neger haben sich ihrer stets befliffen. Go erklärt vor allen Livingstone gang offen: "Ich fant es ichwer, zu einem Schluffe über ihren Charafter zu kommen. Manchmal üben sie gang bemerkenswert gute Thaten aus und manchmal ebenso auffallend das Gegenteil. Ich war nicht im ftande, das Motiv für das Gute zu bestimmen oder Rechenschaft zu geben über die Gewissensverhartung, mit welcher fie das Boje verüben. Nach langer Beobachtung kam ich zu bem Schluffe, daß fie eine ebenso merkwürdige Mischung von gut und bose, wie die Menschen es überall sind. ift unter ihnen feine Neigung zu jenem beständigen Strome von Wohlwollen, der von dem Reichen zu dem Armen fließt, wie bei uns, noch von jenen ungefuchten Aufmerksamkeiten, wie wir sie selbst bei unsern Urmen untereinander finden. Doch sahen wir häusig Beispiele von mahrer Güte und Freigebigkeit so gut wie Thaten von ganz entgegengesettem Charafter. Die Reichen zeigen aber dem Armen Wohlwollen vorzüglich in Erwartung von Dienstleistungen, und ein Armer, der keine Angehörigen hat, wird im Krankheitsfalle oft taum mit Waffer versehen, und wenn er stirbt, wird er, anstatt begraben zu werden, hinausgeschleppt, um von den Hyanen verzehrt zu werden. Es ware leicht, Beispiele von Unmenschlichkeit, beren Zeuge ich war, aufzugählen." Derfelbe Beobachter schreibt aber ein andermal offenbar aus einem Reichtume von Erfahrungen gerade auf diesem Gebiete: "Niemand gewinnt je viel Einfluß in diesem Lande ohne Reinheit und Redlichkeit. Thaten eines Fremden werden von jung und alt scharf beobachtet. Selten wird selbst bei den Seiden ein Urteil gefällt, das unschön oder unbarmherzig wäre." Dan könnte zahlreiche Zeugnisse ähnlicher Richtung und Tragweite zusammenstellen und würde wohl am Schlusse mit Subbe=Schleiden darin übereinstimmen, daß ber Fond, aus dem der Reger gemacht ift, derfelbe fei wie bei und. In dieser Aberzeugung kann uns auch das viel ungünstigere Urteil eines Pogge nicht irre machen, welcher fagt: "Der Neger ift feig, faul, unzuverlässig, lügenhaft, liederlich, leichtsinnig, schlau und abergläubisch; er lügt, stiehlt und betrügt, wo er nur immer fann. Er lebt nur für die Gegenwart und deuft nicht an die Zukunft." Dies sind Urteile von enger Basis. Was sollen solche allgemeine Urteile, wo wir doch wissen, daß in Afrika selbst die Bölker sehr große Unterschiede untereinander machen? Die Bateke im äquatorialen Westen, die Maviti in der Anaffaregion können ihren Ruf der Bosheit und Hinterlift nur unter Völkern erworben haben, die besser sind als sie selber. Es wird bei folder Bielartigfeit ber Charaftereigenschaften beffer fein,

einzelnes scharf ins Auge zu fassen, bessen besondere Umstände ebenfalls der Beurteilung zugänglich sind, statt sich im Allgemeinen zu ergehen, über welches das Urteil notwendig schwankend ist.

Ein findlicher Zug geht durch den Charafter der Neger wie alter Naturvölfer und zeigt sich vor allem in einer gewissen Zwanglosigseit der Außerungen, welche wir gewohnt sind streng zu kontrollieren. Es treten daher tieswurzelnde Fehler bei ihnen mit einer gewissen Unbesangenheit zu Tage. Zuerst gehört hierzu das Mutterlaster des Lügens. Bezeichnend sagt der englische Händler Sclous in seinem Berichte über den mittlern Zambesi: "Wiewohl es selbstwerkändlich Fälle gibt, in denen Kassern die Wahrheit sagen, sind sie doch sehr unzuverlässig". Lüge gilt kaum für einen Fehler. Zwar wird von einigen Bölkern, wie z. B. den Madi des obern Nil, gerade die Wahrhastigseit gerühmt (Felsin); aber jedensalls hat viel allgemeinere Geltung das Urteil Wilsons über die Waganda: "Wie dei allen wilden Stämmen, wird die Wahrheit an und für sich nicht sonderzlich hochgehalten. Aber wer glaubhast zu lügen versteht, gilt sogar für einen gescheiten, ausgeweckten Gesellen und wird wahrhast bewundert. Infolgedessen beurteilen sie auch andre nach ihrem eignen Maßstabe, und wenn man ihnen etwas erzählt, das ihnen wunderbar vorsommt, so antworten sie: "Ulimba!" ("Was sür eine Lüge!")"

Dasselbe gilt von andern Rechtsbegriffen. Der Sinn für den Unterschied zwischen bem Mein und Dein schwankt oft gang bedeutend. Allein von einer Diebischkeit, wie die Polynesier sie den ersten Europäern gegenüber bewiesen, ist hier doch keine Nede. Es gibt fehr ehrliche Negerstämme. Bon den Basongara 3. B. erzählt Wilson: "Jeden Tag famen fie in Scharen, um und bei ber Arbeit gugufeben, und fprachen ihre Bermunderung über unfre Werkzeuge aust. Wir hatten eine transportable Schmiede, Drechselbank, Schleifstein und Amboß an Bord, die wir aufstellten und oft gebrauchten, zum höchsten Erstaunen der Wasongara, die beständig , Goma! Goma! ("Eisen! Gisen!») schrieen und nicht begreifen konnten, wie wir dieses Metall so leicht bearbeiteten. In unserm Zelte lagen Rupferbrähte, Rägel und andre Dinge, welche die Begehrlichkeit eines Regers reizen; allein zur Chre unfrer Gastfreunde sei es gesagt, nie wurde und etwas davon gestohlen." Bei dem stark entwickelten Besitzsinne ber Reger zeigt sich ber mangelhafte Eigentumsbegriff berselben häufiger im unberechtigten Festhalten als im eigentlichen Stehlen. Sie ziehen auch hier keine Ronjequenz, sondern handeln kindisch egoistisch. Felkin bot auf seiner Rudreise aus Uganda vergebens alles auf, um die Leute zum Schlachten einer Auf zu bewegen. Seine Bemühungen blieben erfolglos. Seine Begleiter hatten alle die Rübe, die er von Mteja als Reisezehrung erhalten, für sich genommen und weigerten sich nun, eine davon zu schlachten. "Selbst wenn ich ihnen Bezahlung anbot, meinten sie, in Mruli erhielten fie mehr dafür. Wenn wir, statt von Rubaga zu kommen, dahin gegangen wären, jo hätte etwas Derartiges nie vorkommen können; denn eine Klage, vor den König gebracht, würde sie das Leben gefostet haben." Habgier ist ein Hauptlaster ber Reger. hier noch ein krasses Beispiel aus der Ersahrung Ballans bei den Aduma: Rach einem Besuche bei zwei pockenkranken Adumakindern, die er schon mehrere Tage hindurch gepflegt hatte, bat er die Mutter derselben um ein wenig Wasser zum Waschen seiner Sande. "Was willst du mir dafür bezahlen?" lautete die Antwort.

Das menschliche Leben wird sehr gering geachtet, und Mordthaten sind nicht selten. Folgender Vorsall mag es bestätigen. Ein junger Page Mtesas, der Sohn eines geringern Häuptlinges, hatte oft an Wilson Botschaft vom Palaste zu bringen; eines Morgens kam er zu ihm herunter und teilte ihm in der fröhlichsten Laune mit, daß er eben seinen Vater umgebracht habe. Wilson frug nach dem Grunde dieser That. Jener sagte, er sei es müde, nur zu dienen, und wollte ein Häuptling werden. Er hatte das Mtesa gesagt, welcher



zu Sklaven geschaffen habe. Daß es nicht an tiefern, ernstern Naturen fehlt, hat die Geschichte der befreiten Neger bewiesen. Sie sind großer Zuneigung fähig. Wenn man sie als Sklaven 2c. richtig behandelt, zeigen sie große Anhänglichkeit an ihre Herren.

Als Diener sind sie baher oft ausgezeichnet, benn sie nehmen auch

fehr schnell frembe Gewohnheiten an.



Eine Nadel ber Raffern zum Dornausziehen (Museum bes Miffionshauses in Berlin). 34 wirtl. Erofe. Bgl. Text, S. 147.

Wir werden auf die geistige Begabung der Neger noch oft bei der Betrachtung der einzelnen Außerungen derselben zu sprechen kommen, doch kann hier im Anschlusse an die Betrachtung des Charakters wohl von vornherein hervorgehoben werden, daß auch ihr Geist durch die Geschicke, die ihnen als Nasse und Völkern beschieden waren, nicht zu jener Entfaltung kommen konnte, deren er fähig sein würde. In dieser Hinsicht hat die Zukunst noch vieles zu lehren. Von der großen Mehrzahl wird noch lange Marnos Wort gelten: "Die Negervölker sind die begünstigten und doch wieder vernachslässigten Stieskinder der Nutter Natur; ihr Leben dietet zu wenig Kampf mit ungünstigen Verhältnissen, ihre Denkungsweise und Urteilsskraft ist wie die der Kinder überhaupt. Sich selbst überlassen, konnten sie nicht anders werden, als wir sie heute sehen."

Die Thatsache darf man aber schon heute aussprechen, daß die Neger im ganzen durchaus nicht gering begabt sind und zu einer noch höhern Stufe heranzubilden sein werden. Man kann um so mehr von ihnen erwarten, als man nicht zu befürchten hat, sie könnten vom Erdboden "wegzivilisiert" werden, wie es verschiedenen andern Stämmen ergangen ift. Die Kultur, bas lehrt Amerika mit seinen Millionen freier Neger, ist ihnen nicht schädlich. Sie haben auch in Afrika alle Laster und die meisten Krankheiten Europas und müssen eine ungeheure Lebenskraft besitzen, um den steten Berlust an Menschen, der aus diesen Urfachen, aus dem Sklavenhandel und den ewigen Kriegen entsteht, überdauern zu können. Schon heute lehrt die verschiedene Höhenstufe ihrer Kultur die fördernide Einwirkung gewisser Einflüsse, die z. B. im Suban, in der Obernilregion, aus nicht immer bekannten Quellen ihnen zugefloffen sind, auf ber einen und den in der Jolation, im Mangel an Reibung mit Fortgeschrittes nern, liegenden hemmungsfaktor auf ber andern Seite. hervorragend ift in ihrer geiftigen Begabung bas Rachahmungstalent. Es ist dies eine sowohl für die Beurteilung ihres heutigen Kultur= zustandes als ihrer fernern Entwickelung wichtige Thatsache. Sie sind eben badurch gelehrig in hohem Grabe. Fast alle Beobachter

stimmen darin überein, daß sie mit merkwürdiger Geschicklichkeit europäische Erzeugnisse nachmachen (f. Abbildung, S. 145). Sie lernen sehr leicht und eignen sich, wenn sie in ein fremdes Land kommen, ungemein schnell bessen Kipande an. Auch Lesen lernen sie in sehr kurzer Zeit. Viele Große in Uganda sprechen Riganda, Risuaheli und Arabisch. Die Basuto lernten mit erstaunlicher Geschwindigkeit ihre eigne Sprache in römischen Lettern lesen. Einer der Missionary Society bildete in Rubaga eine Singklasse, worin die ganz rohen Schüler unterrichtet wurden, und nach zwei oder drei Monaten waren dieselben schon so weit, daß sie eine einsache Melodie vom Blatte singen konnten.





liegt unten an der Seite. Besonders Antilopenhörner nimmt man zur Ansertigung solcher Instrumente. Ebenfalls führen die Karawanen ein Signalhorn. Es hat, nach Hilbebrandt,

bie beiben Töne in octavo, wie unser heimatliches Hirtenhorn. An der Westküste und im Sudan werden die Hörner aus Elsenbein geschnitzt, und im Nilgebiete sind sie in schalmeienähnlicher Form mit Blasöffnung am Hinterende im Gebrauche.

Uberblickt man die ganze Reihe der Musikinstrumente, über welche die Neger verfügen, so gewinnt man den Eindruck, daß letztere mit größerm Eiser der Musik ergeben sind als irgend ein andres Naturvolk. Man erinnert sich an eine Bemerkung Livingstones, wo er von den Passionen seiner schwarzen Freunde spricht: "Einige krazen ein Instrument den lieben langen Tag, und wenn sie des Nachts erwachen, so sahren sie sogleich in ihrer musikalischen Übung sort". Rein Naturvolk hat eine ähnliche Mannigsaltigkeit von musikalischen Instrumenten auszuweisen. Die zivilisserten Neger in Nordamerika zeichnen sich ost durch musikalische Talente aus, und Buchner spricht mit Entzücken von der Kunst, mit welcher schwarze Hornisten in Angola schwierige Trompetenstücke bliesen.

Das Familienleben, in welchem wohl jeder Mensch am unbefangensten sich gibt, bürfte auch über bie seelischen Anlagen bes Negers bie besten Aufschlüsse geben, benn Unterschiede ber Kultur und ber allgemeinen Lebens= bedingungen machen sich in ihm am wenigsten geltend. Gine Gemeinfamkeit bes Urbobens, bem die verschiedenen Lebensformen ber Bölfer entsprießen, ist hier am ehesten zu vermuten. Denn eine gewisse Summe natürlicher Neigungen, die wir für gut halten und Tugenden nennen, ist allen Gliebern der Menschheit eigen, also auch diesen. Der äußere Schein, ben die Kultur erwedt, barf hier nicht trügen. Miffionar Buttner fagt von den Serero: "Obwohl fie, wie die andern Bölfer im Damaralande, von haus aus fast nichts von bem besitzen, was man gewöhnlich Kultur zu nennen pflegt, so find boch ihre sozialen Berhältniffe durchaus nicht so ungeordnet, wie noch immer manche in Europa sich bas Leben ber Wilben vorzustellen pflegen, und wie jeder Europäer, der frisch in das Land kommt, es fo leicht anzunehmen geneigt ift, wenn er alle Glieder eines Bolkes fast nadt, nur mit wenigen Kellen bekleidet, mit Butter und Oder beschmiert, in der elendesten Weise ihr Leben friften fieht. Bielmehr verfest uns bei näherm Zuschen vieles gewissermaßen in eine Urzeit ber Menschheit hinein, und Buftande, Situationen, Berhältnisse finden wir bann auch hier, wie sie uns aus ben Urgeschichten des Alten Testamentes und aus dem Homer wohlbekannt sind." nun diese Urzeit manche moralische Begriffe und Gefühle noch nicht bis zu bem Grabe verfeinert hatte, wie vor allem der Einfluß bes Chriftentumes es bei uns gethan, so burfen wir auch diesen burch eine größere Kluft, als die Jahrtausende zwischen dem Altertume und heute sie bemessen, von uns getrennten Bölkern nicht die höchsten Entfaltungen jener Reime zutrauen, die in jedes Menschenherz gelegt find.

Gin Raffels ft ab bom Gas bun (Christy Collection in London).

Das naturgemäßeste aller Gefühle ist nun die Mutterliebe, und von seiner Stärke bei Negerinnen wird so viel erzählt, daß wir hier gar nicht dabei verweilen möchten, wenn nicht rasche Urteiler selbst dieses den armen Negermüttern abgesprochen haben würden. Speke erzählt, wie in Kasendsche eingeborne Mütter ihre Kinder leichterhand um ein



Eltern, sich ihrer Kinder zu entäußern, um sich und ihnen Nahrung zu verschaffen. Aber dies sind Ausnahmefälle, die auch unter zivilisierten Bölfern vorkommen. Auf dem Sklavenmarkte von Kasendiche am Tanganika, wo Livingstone dreimal verweilte, traf er stets Araber, welche gekommen waren, um Sklaven einzuhandeln; aber niemand bot die Seinigen dort an. Nahezu alle Sklaven sind Kriegsgefangene, geraubte oder aus irgend einem barbarischen Rechtsgrunde, öfter aber aus Wilkür ihres häuptlinges zur Sklaverei verurteilte Menschen.

Die Wöchnerin wird überall abgesonbert, bem Manne ist in ber Regel ber Zutritt zu ihrer hatte verboten. Die Wöchnerin famt ihrer hatte wird in den ersten Wochen, oder bis bem Säuglinge bie Nabelfchnur abgefallen ift, mit einer gewissen Scheu betrachtet. Bei den Ovaherero geht die Weihe der Milch durch Kosten, die sonst dem Häuptlinge zusteht, für diese Zeit auf die Wöchnerin über. Die Nabelschnur verwahrt hier der häupt= ling in seinem Fellsacke, in dem er alles Heilige ausbewahrt, und der im heiligen Hause hängt. Gewöhnlich wird sie an besonderm Orte nahe der Hütte begraben. gelten in der Regel als großes Gludszeichen. Beibe Geschlechter werden bei ben friedlichern Bölkern ziemlich gleichgeachtet, boch ist als Erstgeburt ein Anabe erwünschter, während bei ben hirtenvölkern Mabchen wegen ber Morgengabe wertvoll sind. Periode des Säugens währt durchschnittlich zwei Jahre. Im allgemeinen ist die Behandlung der Kinder eine gute. Schweinfurth entwirft von der Behandlung der Kinder bei Bölkern bes obern Nilgebietes ein geradezu anmutendes Bild. Er zeigt auch, wie darüber bas Alter nicht vernachläffigt wird. Er erzählt, wie man bort bie Säuglinge aufs forgsamste in längliche Körbe sett, die als Wiege dienen, was er bei heidnischen Negervölkern nirgends gesehen. Bei ihnen sieht man jedoch nicht nur die Aleinen mit jener Kärtlichkeit gepflegt, welche das Tier in nicht geringerm Grade bekundet als der Mensch ("ich meine nicht bloß jene Bartlichkeit, bie auf tiefern Stufen bes menschlichen Naturzustandes felbst bis zum fpatern Lebensalter ein geiftiges Band flicht zwischen Mutter und Rind, von bem aber ber Bater fast gänzlich ausgeschlossen bleibt"), bei ben Djur steht auch bas Alter in Ehren, und in den Weilern stößt man überall auf Greise. Beiläusig gesagt, ift ber Mangel ber Beißtöpfe bei anbern Negervölfern fein Beweis für bas Jehlen alter Leute aus irgend einem übeln Grunde, sondern die Negerhaare neigen in der Regel wenig dazu, weiß zu werden. Wahrscheinlich ift, daß sehr alte, gebrechliche Leute, wenn sie den Ihrigen zur Last fallen, bei ben mandernden Negerstämmen ausgesett werden. Fälle der Art, wie wir sie von den Buschmännern angeführt, mögen auch bei den Negern vorkommen. Sie sind aber nicht allgemeine Sitte, sondern Aussluß individueller Roheit. Ofter noch mögen ihnen Verleumbungen zu Grunde liegen. Es ist verdächtig, daß gerade bieje Grausamkeit auch ben so vielverleumbeten Negerstämmen bes Nilgebietes nachgesagt wird, über welche ihre Tobfeinbe, die Nubier, nicht genug Ables zu berichten wußten. Lepfius erzählte man in Meroe, die Sitte, alte Leute lebendig zu begraben, finde sich auch bei ben Regerstämmen füblich von Rordofan. Dort würden auch Kranke und Gebrechliche, besonders solche, die eine ansteckende Krankheit haben, auf gleiche Weise zum Tobe gebracht. Die Familie klage bem Kranken, niemand wolle feinetwegen mehr zu ihr kommen, er felbst fei elend und der Tod nur ein Gewinn für ihn; in ber andern Welt fände er seine Berwandten wieder, bort wäre er Man trage ihm Grüße an alle Verstorbenen auf und begrabe ihn aefund und fröhlich. bann in einem Schachte entweber liegend ober aufrecht ftebenb. Außer Merifa, Brot, Hade und Pfeife wurden ihm bort noch ein Schwert und zwei Baar Sandalen mitgegeben; benn bie Berftorbenen leben jenfeits ein gleiches Leben wie auf Erben, nur mit größern Freuden. Nach andrer Erzählung würde auch ein Obolus aus einer oder zwei Unzen Gold für ben Kährmann beigelegt, der den Toten über den großen Strom zwischen himmel und Hölle fährt. Solche Erzählungen, die übrigens ben Stempel der Erfindung ichon im Außern,

in ber Einkleibung, tragen, haben nur in einer Zeit geringer Sachkenntnis bethören können. Ihnen gegenüber ift eine Thatfache, wie sie in folgenben Zeilen Schweinfurth mit einfachen Worten berichtet, von siegreicher Kraft. Er erzählt bies von Dinkaleuten, also Nächstverwandten der Neger, von welchen Lepfius jene graufamen Geschichten hörte: "Im Frühjahre 1871 erlebte ich folgendes. Damals weilte ich in ber Seriba Kutschuk Alis am Djur, unter bem Volke gleiches Namens. Giner von ben Dinkatragern, die meine Borrate, welche aus Chartum angelangt waren, von ber Meschra berbeigeschafft hatten, vermochte ben Weg von bort aus nicht weiter fortzusegen, um feine Beimat im Territorium bes Shattas zu erreichen, benn er lag am Guineawurme banieber und war nicht im stande, mit seinen geschwollenen Kußen auch nur einen Schritt vorwärts zu machen. Biele Tage faß er allein ba, es herrschte Hungersnot im Lande, und ab und zu erhielt er von mir eine Sandvoll Durra, einige Knochen und anbre Reste von unsern Mahlzeiten. Bur Not vegetierte er also, befand sich auf gesichertem Boben, und es bedurfte nur ber Geduld, um die Familie wieder zu erreichen. Dessenungeachtet währte es nicht lange, und sein eigner alter Bater stellte sich ein, um ihn abzuholen, nicht etwa mit einem Ginspänner ober mit einem Gfel, nein, um ihn 15-16 Stunden weit auf feinen eignen Schultern beimzutragen, ihn, ben 6 Schuh hohen Lümmel. Dieser Fall wurde burchaus nicht als etwas Ungewöhnliches betrachtet, sonbern bie übrigen Gingebornen fahen bas als etwas Selbswerftand: liches an." Aus einem entgegengesetzten Teile Afrikas hören wir von ben Ovaherero burch Missionar Büttner, daß ein Kind ben Namen "Wir werden sie nicht vergessen" erhielt und zwar mit ber ausbrudlichen Motivierung, daß biefer Name ben Eltern einige Berwandte in ber Erinnerung behalten follte, welche um die Zeit der Geburt bes Kindes gestorben waren. Es stimmt mit ber Erzählung Schweinfurths überein, wenn es als eine ber wiederkehrenden Erfahrungen ber Karawanenreisenden bezeichnet wird, daß bei Negern gang wie bei Arabern die Hochschätzung bes Alters fo groß sei, daß die Bildung einer Karawane ohne einige Graubärte als ein Ding ber Unmöglichkeit erscheine, und wenn wir aus Sübafrika hören, baß überall, wo Kaffern in großen gewerblichen Unternehmungen Iohnende Beschäftigung fanden, wie in den Kupferminen von Ukiep, den Diamantminen und ähnlichen, öfters ber endlose nicht arbeitende Familienanhang, ber sie hemmte und aussog, zwangsweise beseitigt werden mußte. In der That bietet der Neger im Vergleiche zu andern Naturvölkern oft eher das Bild eines zu ftarken als zu schwachen Familiensinnes.

Natürlich ift, bem natürlichen Verhältnisse entsprechend, in erster Linie die Mutter von großem Ginfluffe auf ihre Rinber. Es ift nichts andres als ein Spiegel ber Liebe, welche einst die Mutter mit ihren Söhnen verband, wenn wir von den Zulu bis zu ben Waganda die Mütter als die einflußreichsten Ratgeber an den Höfen graufamer Herrscher, wie Tschaka ober Mtesa, finden. Mandymal nehmen Schwestern ihre Stelle ein. So find die Bande des Blutes body felbst bei Herrschern, die Hunderte von Frauen besitzen, die ftartften. Beniger eng ift ber Bater mit ber Familie verknüpft. Er ift zwar bas Haupt und wird als solches anerkannt, auch fagt man, baß ber Neger im allgemeinen ein Kinderfreund und daher ein guter Bater sei. Aber er herrscht auch hier oft mehr mit Rraft als mit Liebe. Subbe=Schleiben nennt unter ben Institutionen, die ber Kenner des römischen Rechtes bei ben Mpongwe im Anklange an dieses finde, auch ihr Haus- ober Familienwesen: "Wir finden bei ihnen den Begriff der patria potestas gleich umfassend und gleich streng, wenn auch nicht so abstrakt burchgeführt. Frauen, Kinder und Sörige (homines alieni juris) stehen in der Gewalt des pater familias, der in der Mpongwesprache Oga heißt. Dieser allein ift gang frei, ein Grad ber Selbständigkeit, zu bem bas Weib auch bei ben Mpongwe überhaupt nie gelangen kann; boch hat dieser Rustand seinen Grund nicht in ber Geringschätzung bes Weibes, sonbern nur in ber gerechten Würdigung ber



vom Bauern zum Säuptlinge wird. Mit ber Brautwerbung sind manche hübsche Züge verfnüpft, und es tritt ber innige Familienzusammenhang beutlich hervor, wenn 3. B. bei ben Madi die Tochter sich erst ber Mutter, diese bem Bater anvertraut, worauf letterer ben Preis festsett und das Paar unbedingt gehorcht, ob Ja ober Nein ber Ausgang ber Berhand= lungen sei. Die Hochzeitsfeierlichkeiten jeboch, wenn folche überhaupt stattfinden, sind fast nur profaner Natur. Es werden babei Rinder geschlachtet, es wird gefungen und getangt. Bei Stämmen, wo gute Sitten herrschen, verläßt bie Braut in biefer gangen Zeit nicht bie Butte, bie ihr Bater für fie erbaut hat, sondern fist in der Mitte ihrer neuen Schwäger und Schwägerinnen, die ihr die Reize bes Chelebens preisen. Dabei barf fie vom Hochzeitsmahle effen, aber ohne gesehen zu werben. Bei vielen Stämmen ift indeffen bie Sochzeitsfeier ausgeartet. Bon einer folden Feier in größerm Stile entwirft Cameron aus Rasongos Reiche folgendes Bild. Zuerft führte ber Bräutigam einen halbstündigen Solotang aus, und als er zu Ende mar, murde die Braut, ein neun= bis zehnjähriges Mädchen, angethau mit allem möglichen Staate, ben man hatte auftreiben können, von einer Frau auf ben Schultern nach bem Tangplate getragen, mahrend ein zweites Weib sie von hinten ftutte. Sie traten in die Mitte bes Kreises und ließen nun die Braut nach Kräften auf= und niederschaufeln, wobei deren Oberförper und Arme willenlos herumschlenkerten. Der Bräutigam gab ihr Studden Tabaksblätter und einige Verlen, welche sie mit geschlossenen Augen unter die Tänzer warf, und biese griffen begierig nach ben glückbringenden Dingen. Dann tangte ber Bräutigam unter bochst unanständigen Gebarben zehn Minuten lang mit ber Braut, worauf er sie aufhob, unter ben Urm nahm und mit ihr in seiner Sütte verschwand. Tanzen, Schreien und Trommeln aber bauerten bie ganze Nacht hindurch fort. Polygamie ift überall üblich, wo bie Mittel es erlauben, mehrere Frauen zu haben.

Die Lösung ber Che ist nicht bloß burch ben merkantilen Faben, ber bas Cheband burchzieht, erschwert, sondern sie ift auch ohne diesen in den Kreis der Rechtssatzungen mit einbezogen. Bei ungeftort und einfach lebenben Stämmen ift die Scheidung ber Ghe felten, auch Chebruch ist bei ihnen nicht so häusig wie bei benen, welche Ravital gesammelt haben, zahlreiche Stlaven besitzen und mit Arabern oder Europäern in nähere Berührung gekommen find. Aber auch bei den lettern wird die Che nicht formlos gelöst, wie es bei oberfläch= licher Betrachtung scheinen mag. Bei ben so gersetten Stämmen ber Goldfuste haben nur Prinzessinnen bas Borrecht, eine Scheidung von ihren Männern bewirken zu können, ohne vor einem Tribunale zu erscheinen. Etwas weißer Thon, dem Manne überreicht, gilt als Beichen ber Entlassung. Das gemeine Bolt bagegen muß vor ben häuptlingen erscheinen, bie ben Kall entscheiben. Bewilligen fie ber Frau bie Scheibung, so behalt bie Familie ben Raufpreis, und die Sauptlinge ichenten ber Frau ein Stud weißen Thon, mit bem sie die Bäume ber Hauptstraße bezeichnet als Zeichen, baß sie nicht mehr Chefrau ift. Wird die Scheidung dem Manne bewilligt, fo muß die Familie der Frau die erhaltene Summe gurudgeben. Ginen intereffanten Beleg für ben Fortgang ber Neubilbungen auf biesem Gebiete liefert Brogon in seiner Schilberung von Uniamwesi, wo er ergählt, wie bie Araber früher aus egoistischen Motiven bas Geset eingeführt hatten, daß ein Weib, bas ihnen etwas zerbrach, ihre Stlavin wurde. Dies haben nun die Beiber ber Neger zu ihrem Borteile gewendet, indem fie, um von Gatten loszukommen, von welchen fie mishandelt werden, eine Schuffel ober irgend ein wertloses Besistum bes Säuptlinges zerbrechen, wodurch fie beffen Stlavinnen werden und ohne ihren Willen nicht mehr ihrem Manne zurückgegeben zu werben brauchen.

Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist bei den Negern meist keine andre, als wie sie unserm natürlichen Gefühle entspricht. Dem Manne fallen die Arbeiten zu, welche mehr Kraft, der Frau diejenigen, welche mehr Ausdauer und Geschicklichkeit Similar Control Contro



The Statement of Laborator Annual Annual Annual Statement of Laborator Annual Annu

In ber Stellung ber Rinber finbet seinen icharisten Ausbrud bas patriarchalische System, welches bem ältern Bruber, wo biefer aber fehlt, bem Batersbruber bie erste Stelle einräumt. Der älteste Sohn ift gleichsam ber Thronfolger bes Hauses und als erster nach dem Bater von allen andern anerkannt. Außerdem aber tritt, wie bei ben meisten Bölkern tieferer Kulturstufe, das Mutterrecht in den Erbschaftsregeln vor andern beutlich hervor, und sicherlich fest gerabe biefes ber Tenbeng zu ber niedrigern Stellung ber Frau, die überall in diesen Verhältnissen vorhanden ist, Grenzen. Die Kinder gehören oft bem Stamme ber Mutter, aber bei ben hirtenstämmmen wiegt auch hierin ein patriarchalischer Bug vor, ber bem Bater bie Berteilung bes Erbes überläßt. In ber Regel läßt berfelbe jedem seiner "Bäuser", b. h. jeder Frau samt ihren Nachkommen, einen Teil seines Besitzes, ber Großfrau und ihrem Sohne, bem haupterben, einen größern Teil zukommen. Anders ist es bei ben ackerbauenden Westafrikanern. Allgemein gultig ist für biese Buchholz' Mitteilung von den Anwohnern bes Quaquaflusses: "Tropdem die Weiber verkauft und häufig verpfändet werden, gelten boch ihre Kinder als Berwandte der Familie der Frau, jo daß ein Mann, bessen Mutter 3. B. von Dlungo ober Abo ftammt, als Stammesangehöriger in biesen Orten angesehen wird und einen besondern Schut und Vorrechte baselbst genießt, auch in solchen Fällen, wo Feindseligkeiten ausgebrochen sind". Dadurch, daß die Sitte ber Erogamie, wenn auch vielleicht nirgends so zwingend wie in Australien ober Polynesien, verbreitet ift, gewinnen biefe Beziehungen zwischen ben Stämmen auch einen politischen Charafter. Derfelbe tritt, alles andre zurüchbrängend, in ber Heirat und Erbfolge größerer Häuptlinge hervor, die nach eigner Wahl in der Regel nur ihre erste Gattin nehmen, dann aber bei zunehmendem Alter, Reichtum und Macht immer mehr Prinzessinnen als Bräute zugesandt erhalten, die fie nicht zurudweisen burfen, ohne schwere Konflikte hervorzurufen, und deren Lätern sie im Gegenteile reiche Morgengaben zu bieten haben. Die lette von biefen ift oft die vornehmfte und wird barum zur Großfrau, ihr Sohn aber zum Thronerben ernannt. Dies ist auch ber Grund ber bie Dacht ber Rate fo fehr ftarkenben häufigen Interregnen.

Auch in den sonstigen Verwandtschaftsbegriffen findet sich manches mit andern Bölfern auf ähnlicher Rulturstufe Gemeinsame, und in ben Verwandtschaftsbezeichnungen herrscht ein verallgemeinerndes Bestreben vor, welches ber patriarchalischen Ordnung alles andre unterftellt. Es wird von Interesse sein, an ber hand Buttners bie Sprache eines bestimmt abgegrenzten Stammes, wie ber Herero, über die nächsten Beziehungen in der Familie zu vernehmen. Bater heißt, nach Buttner, tate, Mutter mama, Bezeichnungen, welche also bis in die Ursprache der Menschheit hineinzureichen scheinen. Aber diese Worte werden ausschließlich nur von "meinem" Bater und "meiner" Mutter gebraucht, gelten jedoch für alle Glieder in aufsteigender Linie, wenn auch der Großvater und die Großmutter im Hausverkehre meist nur ber Alte (omu-kururume) und die Altche (oka-kurukaze) genannt werben. Diese Worte werben auch von Stieffindern für bie Stiefeltern sowie überhaupt von Kindern für die nächsten Berwandten der leiblichen Eltern gebraucht. Dagegen heißen "bein" Bater und "beine" Mutter (euer Bater, eure Mutter) gang anders: iho und onyoko, sein Bater und seine Mutter (ihr Bater und ihre Mutter) ihe und ina. Eigne Worte für Sohn und Tochter gibt es nicht, sonbern nur für Kind, Säugling, Rnabe, Mädchen 2c. Diese Worte find in fehr vielen Bantufprachen offenbar die näm= lichen; wenn auch in ben oft nur flüchtig aufgestellten Wortverzeichniffen einzelnes direft mit Sohn und Tochter überfett icheint, fo find es body offenbar immer nur die generellen Bezeichnungen für Kind 2c. Ebensowenig gibt es ein allgemeines Wort für Geschwister, wie es keine eignen Worte für Bruber und Schwester gibt, sonbern es prägt sich auch hier die Familienverfassung in der Sprache aus. Der Bruder nennt seinen ältern Bruder

e-rumbi (welches Wort bann überhaupt zum Ehrentitel für bas Familienhaupt wird), seinen jüngern omu-angu (womit bann überhaupt ein niedriger Stehender, der nicht viel zu sagen hat und der auch nicht viel zu sagen weiß, bezeichnet werden kann); seine Schwester nennt er omu-tena. Wiederum nennt die Schwester ihre ältere Schwester e-rumbi, die jüngere omu-angu und ihren Bruder omu-tena. Schendieselben Bezeichenungen werden nicht bloß von den leiblichen, sondern auch von den angeerdten Berwandten gebraucht. Alle zur Familie Gehörigen werden ova-kuetu (unstige), ova-kuenu (eurige), ova-kuano genannt. So hielten die Singebornen, welche den Herredung der christlichen Anrede: Brüder des Neuen Testamentes halsen, für die beste Übersetzung der christlichen Anrede: Brüder oder liebe Brüder ihr ova-kuetu; und viel Kopszerbrechen kostete es immer, wenn es hieß: Petrus, der Bruder des Andreas, zu konstatieren, ob man nun ältern oder jüngern Bruder sagen solle. "Wenn wir Missionare", erzählt Büttner, "ihnen tlar zu machen suchten, daß man diese Berhältnisse doch nicht genau wüßte, so wollten sie sich immer lieber für die allgemeinen Worte omu-kuetu 2c. entscheiden. Berwandte, sosern sie gleicher Abstammung sind, heißen ova-zamumne, d. h. Leute Siner Hertunst."

Es hängt nun sicherlich nur von Umständen ab, ob folche feste Glieberung bes Familienzusammenhanges ihre Früchte in Gestalt eines glücklichen Familienlebens tragen Die Bedingungen bagu find in ber Familie vorhanden, die Störung wird ober nicht. kommt aber wohl am allerhäufigsten von außen, wo die politischen Verhältnisse oft ebenso unsicher wie die der Familie fest sind. Zwar hat der Neger bei allem Sprungweisen seines Denkens ein kindergleiches Talent, zu gehorchen, welches er aus der Familie hinausträgt in die Gemeinde, der mehr als irgendwo ein patriarchalischer Charakter eigen ist. Neben einer sehr ausgebehnten Unabhängigkeit in allem, was sich auf die Lebens= führung und die persönlichen Rechte bezieht, beobachtet man bei diesen Bölkern eine fast aberaläubische Hochachtung vor ihren Herrschern. Es liegt in ihrer Braris etwas, das an die alte Theorie vom göttlichen Rechte erinnert. Die Eingebornen begreifen nicht, daß eine Gemeinschaft, so beschränkt in der Zahl sie auch sein mag, ihre eignen Angelegenheiten ordnen könne ohne "ein Haupt", wie die Basuto in ihrer Sprache sagen. Sie verstehen ebensowenig eine übertragene ober nur zeitweilige Autorität. Sie gehorchen nur einer wirklichen, unbestrittenen Macht, beren Ursprung sich in bem Dunkel ber Bergangenheit verbirgt ober verliert, ober die, wenn sie aus neuerer Zeit ift, ein vom Schickfale gewissermaßen bestimmtes notwendiges Resultat der Ordnung ber Dinge ift. Gine Macht, die zu ihrer Legitimierung an die Vernunft appellieren müßte, würde bei ihnen schon baburch jeder Grundlage entbehren. Es gibt Häuptlinge, welche durch die Gewalt ber Waffen zu biefer Burbe gelangt find; aber bie meisten find die Abkommlinge berjenigen Familien bes Stammes, welche bas Vorrecht bes Alters und barum auch bes Herrschens für sich beauspruchen. Dies ist ein guter Boben für die Despotie. Despoten find in unserm Sinne auch die besten herrscher ber Afrikaner. Wollten sie es nicht fein, so würden sie durch ihre Unterthanen dazu gebracht werden, welche mit großem Eifer allen Launen ihrer Herren zu bienen suchen. Die nächstliegende und einfachste Form der politischen Schmeichelei ist die Nachahmung alles bessen, was der Häuptling thut. Setscheli schilderte biese schöne Sitte seinem Freunde Livingstone als eine im Verfalle begriffene, indem er ausrief: "Früher, wenn ein häuptling die Jagd liebte, erwarben sich alle feine Leute Hunde und begannen ebenfalls die Jagd zu lieben. Liebte er Musik und Tanz, so neigten sich alle zu diesen Bergnügungen. Liebte er bas Bier, so schwelgten fie alle in ftarken Betranken." Da nun biese Schmeichelei nicht ftark genug ift, so haben bie Häuptlinge ber Betschuanen, welche bafür besonders empfänglich zu sein scheinen, die





als auch jene größern Zusammenfassungen in ber Regel sehr kurzlebig sinb, ba sie ja gegen die Natur der Neger und gegen diese Kulturstuse gehen. Mag die Achtung ober bie Furcht vor einem mehrere Stamme beherrschenden Sauptlinge noch fo groß fein, nur selten wird es ihm gelingen, ein einheitliches Bolk aus ihnen zu machen, bas sich zu ben gleichen Sitten zwingen ließe, ober fich ben Berlegenheiten zu entziehen, welche bie mit ben Erinnerungen an ihre Abkunft verknüpften Freiheitsbegriffe ihm bereiten. Die Elemente, aus benen sich die Bölker zusammenseten, neigen stets bazu, sich zu spalten, und werden nur mit Silfe einer geschickten Rombination von Strenge und Rachgiebigkeit zusammen= gehalten, die aber selten auf der Grundlage strenger Gerechtigkeit beruht. Es liegt baber in ber Natur biefer kleinen afrikanischen Staaten, sich unter bem Ginflusse friedlicher und gebeihlicher Berhältniffe in ungählige Teile ju fpalten. Die häuptlinge leben alle in ber Polygamie und haben viele Sohne, die, im Besitze von ebenso vielen Berben, Weibeland und Gemässer für sich beanspruchen. Wenn bas Anwachsen bes Besites in biefer Richtung einen Lot und Abraham nicht in Frieden leben ließ, kann man fich vorstellen, welche Folgen dies für Bölker hat, die ihre persönlichen Interessen immer in erste Linie haben bie Greignisse, beren Schauplat bie füblichen Teile ber Negerländer in unserm Jahrhundert waren, die Raffern- und Betschuanenfriege, etwas mehr Geneigtheit zur Rusammenschließung eingeflößt? Gin Kenner bortiger Bolferverhältniffe wie Cafalis schrieb vor jest 30 Jahren: "Seit einigen Jahren scheint es, als ob bas Vordringen ber Europäer ben Eingebornen die Augen geöffnet hätte. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich mehr auf ihre gemeinsamen Interessen; die häuptlinge werden ihren Unterthanen unentbehrlicher, und die Idee einer allgemeinen Verbundung ber Stamme, die es mit ben Fremben aufnehmen könnte, macht von Tag zu Tag Fortschritte. Tages bei bem Ausmariche eines Häuptlinges zugegen, ber infolge unausgesetter Beraubungen eines Nachbars, nachdem er sie viele Monate ertragen hatte, schließlich zu ben Waffen zu greifen genötigt war. Er fah voraus, daß die Expedition ben vollständigen Ruin seines Feindes zur Folge haben würde, der, obwohl viel schwächer, so starrköpfig war, daß man an seine Unterwerfung nicht benten konnte. "Wie bem auch sein mag, so gehe ich einem gewissen Unglücke entgegen', fagte mir dieser häuptling. Denn schliehlich ist dieser Eigensinnige, ber mich nicht in Ruhe lassen will, doch mein Nachbar und ein Schwarzer wie ich, eine der Stüten bes Landes und ein Horn besselben Ochsen. kenne ihn feit langer Zeit, und wenn ich ihn vernichte, was unvermeiblich ift, leiben wir alle barunter.' Und indem er auf das Fenster unsers Zimmers zeigte, fagte er: "Zerbricht man bie Scheiben eines dieser Fenster, so wird bie Kälte in bas haus bringen, auch wenn das andre unbeschädigt bleibt'. Solche höhere Anschauungen waren vor 30 Jahren in biesem Lande noch unbekannt; sie sind heute noch weit entfernt, allgemein zu sein, aber es zeigt fich mit jebem Tage beutlicher, baß fie Fortschritte machen."

Man kann nun nicht leugnen, daß die Reaktion der Eingebornen gerade in Südafrika gegen die Europäer allerdings eine immer bestimmtere Form und größere Ausdehnung angenommen hat, wie vor allem ein Bergleich des Berlaufes der ältern und neuern Kaffernstriege lehrt. Aber es kam niemals zu so großen und festen Bünden, wie ihn z. B. in Nordamerika die "sechs Nationen" im vorigen Jahrhunderte geschlossen hatten. Wir wissen nicht, auf welche Autorität hin ein sonst in seinen Angaben ziemlich zuverlässiger Reisender wie J. Chapman von Berträgen spricht, welche beim Bekanntwerden der Sand Riverskonvention behufs gegenseitiger Beschützung und Berteidigung gegen die Weißen von Griqua, Basuto, Barolong, Batlapi, Bakuena, Bahurutse, Bamangwato "und vielen andern Stämmen" untereinander abgeschlossen worden seien. "Noch immer", sagt er im ersten Bande seiner "Travels", "sind sie untereinander durch diese Verträge gebunden, fast von

and the same

und diese würden sie durch nichts schneller und gründlicher erlangen als durch den Besuch eines europäischen Landes. Die Zurücksehrenden würden wahrscheinlich nicht wagen, dem Könige zu berichten, was sie alles gesehen, und wie tief er unter den europäischen Herrschern steht; ihren Standesgenossen würden sie ohne Scheu davon erzählen und müßten damit weit mehr Glauben sinden als die Fremden, die eben durch diese Erzählungen wiederum bedeutend in ihrer Achtung steigen würden." In Ermangelung besserer Selbsterkenntnis bleibt diese Zersplitterung selbst der Glieder nächstverwandter Stammesgruppen immer ein starker Bundesgenosse der Europäer in allen ihren Unternehmungen im Negergebiete. Und nur eine Kraft hat sich je und je stark genug erwiesen, um das Auseinanderstrebende zusammenzusassen und zusammenzuhalten, die Kraft einer überlegenen, rücksichtslosen Berzönlichseit. "Ohne einen Despoten, der die verschiedenen Clanschaften als eine geschlossene Macht in den Kampf und Sieg schickt, gibt es keine Zusuherrschaft" (G. Fritsch). Naturen wie Sebituane oder Mirambo, Tschafa oder Nolame, rücksichtslose und ebenzbarum populäre Despoten, dies sind die Werkzeuge, mit denen Afrika, soweit es den

Negern gehört, bis beute in bie geschichtlichen Bewegungen eingegriffen.

Sowenig die Neger ihren Herrschern nach innen und im Frieden völlig unumschränkte Herrichaft zugestehen, fo ichrankenlos mogen sie im Kriege die Kräfte bes Volkes nach außen verwenden und Eroberung auf Eroberung häufen. Ift doch jeder Eroberungszug zugleich ein Raubzug, von bem bas ganze Volk profitiert, wenn er gludlich verläuft. Der Herrscher aber verteilt die Beute, und barin liegt ein großer Teil seines Ginflusses. Daher bleibt stets für die Geschichte ber Negervölker wie auch für die europäischen Interessen in Afrika eine ber wichtigken Thatsachen das Auftreten bedeutender Eroberer und Herrscher, welche zerstreute Stämme zusammenfassen und ausgebehnte Reiche gründen. Es liegt auf ber Hand, daß ja auch die zivilisatorische Arbeit erleichtert wird, wenn sie an Bunkten ansetzen kann, von denen so viel Macht und Gewalt ausgeht. Ift schon die Forschungsarbeit europäischer Neisender burch Männer wie Sebituane und Mtesa so wesentlich gefördert worben, fo wird von biefer Seite her auch eingreifenbern Bemühungen ber Beißen ba und bort entgegengekommen werden. Borguglich am Subrande Junerafrikas, wo fraftige Raffernstämme in gemäßigtem Klima Energie und Unternehmungslust entwideln, die sie unter den schlaffern Bölfern des tropischen Afrika zu gefürchteten Berrscherraffen machen, und wieder im Norden und Nordosten, wo Stämme, die wohl aus Mischung von Regern mit Berbern, Abeffiniern und Arabern hervorgegangen find, fich mit eigentlichen Negern berühren, find diese Reiche am häufigsten und mächtigsten. Ihre Entwidelung hat auch ein besonders ethnographisches Interesse, wenn wir damit die Seltenheit ähnlicher Gebilde bei anbern, ungefähr auf gleicher Rulturftufe stehenben Bölkern vergleichen. Die Indianer Nordamerikas boten bei aller Mannigfaltigkeit ber politischen Organisationen, welche sie erzeugten, felten etwas Ahnliches. Selbst bann, als bas Vorbringen ber Europäer sie zu Ronföberationen antrieb, in benen fie ben Stammeshaber vergaßen und nur auf möglichste Machtentwickelung bedacht waren, gab es feine Generationen überdauernben, verhältnismäßig mächtigen Reiche, wie Zentralafrika sie oft gesehen hat und noch sieht. Indem wir nach ben Ursachen dieser Erscheinung forschen, berühren wir aber die Grenzen bes Negertums, benn die Träger dieser berühmten Zepter von Uganda und Unyoro und diese Munfa, Rasembe, Rasongo, Muata Jamvo greifen zum Teile geschichtlich nachweisbar, zum Teile jagenhaft oder in Bermutung in bas Gebiet der hellfarbigen und lockenhaarigen Afrikaner bes Nordens und Oftens über. Wie bedeutfam für den Charafter diefer mit ber Wirkung in die Ferne unvertrauten Geschichte, daß in den Negersagen Aus: und Zuwanderungen, Berichwinden bekannter und Auftreten fremder Menschen die Angelpunkte der geschicht= lichen Bewegung sind!

Es gehört zu den Widersprüchen ber Negerseele, bag trot der Machtvollkommenheit und ber über ben Tod hinaus reichenben Ehren bes häuptlinges tein Regervolk eine rein absolute Regierung zu kennen scheint, ebensowenig wie eine reine Republik. Wenn man von einer bestimmten Berfassung reben fann, so bezeichnet eine oligarchische Aristofratie ober, wie Nauhaus es bei ben Raffern bezeichnet, ein Gemifd von patriarchalischer und feubaler Regierung bie Staatsform ber Neger. Weber bie mächtigen Aulu= noch die Wagandaherricher sind ober waren absolute Regenten. Ein solcher ware unter ben bestehenden Regierungsverhältniffen undenkbar, benn ein Sauptteil der Gewalt liegt in den Sänden ber Säuptlinge. Wilson schreibt aus Rubaga: "Wenn man die Säuptlinge ben Europäern geneigt machen konnte, so wurde die Zivilisation weit rascher Boben gewinnen als burch bie Gunft einer ganzen herrscherreihe. Während Mtefa aus verschiedenen Gründen die Anwesenheit der Europäer in seinem Lande begünstigte, waren die Häuptlinge ihr mehr ober weniger feindlich gefinnt, hauptfächlich, weil sie fürchteten, bie Europäer möchten Uganda erobern." Bang bem entsprechend hatte Garbiner bei seinen Bersuchen, im Zululande Ruß zu fassen, ebensoviel bei Tschafas Generalen wie bei Tschaka selbst sich zu mühen. Es mochte wohl die Kurcht mitwirken, der Kürst könnte durch die Machtmittel ber Weißen allzu selbständig werden. Im übrigen ift ber Abel. wo er als gesonderte Rlasse besteht, wie besonders an der Westfüste (im Often hat offenbar der Imperialismus großer Eroberer bemofratisierend gewirft), in ber Regel verwandt= schaftlich eng mit der herrschenden Familie verbunden. Der Unbeschränftheit bes Despotis= mus wirft wesentlich auch die Gefahr ber Zerbröckelung bes Stammes in einer herrscherhand entgegen, welche versuchen würde, zu fest zuzugreifen. In diesem Falle verlassen immer mehr Unterthanen heimlich bas Land und vermehren die Macht ber Nachbarfürsten.

Die Erforscher Ufrikas haben uns neben manden bluttriefenden Despoten auch wohl= wollende und einsichtige Serricher in nicht geringer Bahl fennen gelehrt, welche zeigen, daß die Funktionen eines Negerfürsten auch im Frieden in einem höhern Sinne verstanden werden können. Wir erinnern hier nicht an die guten Bornu= oder Sokoto= herrscher, welche als Mohammebaner unter fremden Einflüssen stehen, sondern an kleinere Fürsten, wie Sebituane ober Rumanifa, echte Negerkönige. Es mag etwas Übertreibung darin sein, wenn ein Freund ber Eingebornen im "Cape Monthly" (1870) Setscheli ben Plan zuschrieb, burch Erhaltung bes Strauchwuchses auf ben Sohen bie Austrodnung seines Landes zu hindern; aber thatsächlich ging seine Boraussicht weit genug, um noch lange vor dem Rap-Parlamente ein Geset behufs Schonung der weiblichen Strauße zu erlassen. Als berfelbe Setscheli 1852 von seinem Besuche aus ber Rapstadt gurudkehrte, war allerdings bie erste Neuerung, welche er in Nachahmung bes bort Gesehenen traf, die Amangsarbeit der aneinander gefesselten Sträflinge in den Straßen von Schoschong. Livingstone, der ein so offenes Auge für das Gute im Neger hatte, hat uns mehrere berartige Fürsten näher gebracht. Wir heben hier nur noch ben Manjemafürsten Moenetuß hervor, um einige ebenso mahre wie traurige Worte anzufügen, mit welchen Livingstone bie Schilberung von beffen Wirtsamkeit beschließt. Er fagt: "Es ift bemerkenswert, daß ber Stillftand, bei welchem bie Mangema angefommen find, nicht burch bas Ansehen ber Söherstehenden unter ihnen einen Unftoß zur Bewegung empfängt; sie sind stabil, und ber Fortschritt ift ihnen unbekannt. Moenekuß bezahlte Schmiede, um seine Sohne zu unterrichten, und fie lernten Rupfer und Gifen schmieben, aber feine Liebe und Großmut gegen andre konnte er ihnen nicht beibringen; er tabelte sie stets wegen ihrer niedrigen und furzsichtigen Sandlungsweise, und als er starb, blieb er ohne einen würdigen Nach: folger, benn feine Söhne waren beibe engherzige, niedrige und furzsichtige Geschöpfe ohne Bürbe und Chrgefühl. Was sie von ihren Vorfahren wissen, ift, daß sie vom Lualaba

nach Luamo, dann nach Luelo und dann hierher kamen." In diesen wenigen Worten ist das Geheimnis der Stadilität ausgesprochen, in welcher das afrikanische Staatswesen trot einzelner weiser und kräftiger Fürsten verharrt. Der Mangel der Kontinuität im Guten und im Bösen erklärt auch hier das immer sich wiederholende Zurücksuken auf die längst erreichte Söhe. Anstöße zum Bessern, welche fortwirken, werden wir zunächst nur auf dem Felde der materiellen Kultur vermuten dürfen.

Da zwischen ben Gebieten ber einzelnen Stämme eine eigentliche Grenze nicht vorhanden ift, wenngleich von einzelnen Säuptlingen oft weite Strecken als ausschließliches Eigentum ihres Stammes beansprucht werden, ift eine feste Staatenbilbung anders als durch dieses zeitweilige Erscheinen mächtiger Herrscher, die im stande sind, Mittelpunkte zu bilden, überhaupt nicht möglich. Es würde gegen bas herkommen gehen, wenn nun wirklich alle nicht zu biesem speziellen Stamme Gehörigen bas reklamierte Land räumen follten. Solches wird felten verlangt. Ber fühlte fich burch folche Berhältniffe nicht in die Urzeiten hinein versetzt, da die Erde noch unbewohnt und unbenutzt vor ben Geschlechtern ber Menschen balag und feine Tradition noch Bertrag, fondern nur ber Wille und die Kraft des einzelnen Menschen Grenzen aufrichteten? Diese Grenzlosigkeit werden wir aber in allen, auch in den größten Regerreichen wiederfinden, wo der König eigentlich immer nur im Mittelpunkte, wo er residiert, auch wirklich herrscht, während sein Ginfluß in irgend einer rafden Progreffion, die im Berhältniffe fteht zu feinen Berricherqualitäten, in dem Mage abnimmt, als die Unterthanen sich ferner von ihm fühlen. Jedes dieser Reiche hat daher auch eine Beripherie zweifelhafter Tributärgebiete, die nur auf die Gelegenheit warten, um abzufallen.

Das "Fließende" dieser Zustände zeigt am besten die Begrenzung eines bestimmten Stammes, bessen Verbreitung man genau kennt. Die Wakamba haben z. B. ursprünglich ziemlich ausgeprägte Naturgrenzen: im Norden den Tana, im Süden den Adi, im Westen den eben genannten Fluß zusammen mit dem Höhenzuge, der Ulu und Pata genannt wird. Allein der Tana, wiewohl er das beträchtlichste Gewässer dieser Länder, ist doch weit entsernt, eine seste Grenze zu bilden. Wakussi dringen über diesen Fluß in das Wakamba-land vor. Doch sind die Wakamba keineswegs passiv in ihrer Begrenzung, denn küstenwärts, gegen Mombas, haben sie sich zwischen die Wanika eingeschoben und dadurch eine freie Verdindung mit der Küste gesichert. Und so ist nach keiner Seite von einem geschlossenen Wohnen die Rede, sondern an der Peripherie schieden alle angrenzenden Stämme sich möglichst ties in das Gebiet dieses bestimmten Stammes ein. Was Wunder daher, wenn Stämme und Reiche auftauchen und vergehen wie Wellen vor dem Winde, wenn das ethnographische und politische Vild Afrikas in beständiger Verschiedung seiner Selemente begriffen ist?

Dazu kommen jene Scheinvölker bizarrer Sklaven, welche sich ihre elenbe unterworfene Existenz damit versüßen, daß sie das kriegerische Außere ihrer Herren nachahmen, wie die falschen Wayao am Rovuma oder Umzilas Unterthanen am untern Limpopo, welche, leibeigen und unkriegerisch wie sie sind, sich in der Furcht einslößenden Zulumaske gefallen. Daß Stämme mit der Zeit Namen angenommen haben, welche ihnen ganz willfürlich von andern beigelegt wurden, ist eine weitere verwirrende Erscheinung. So haben verschiedene Betschuanenstämme den Namen "Mangati" angenommen, welchen die Zulu ihnen beigelegt, und geben auf Befragen denselben als ihren Stammesnamen an. Für die so häusige Neubildung von Völkern um den Kristallisationskern eines Mächtigen werden wir unten (s. S. 307) in den Makololo ein klassisches Beispiel zu bieten haben.

Nichts gibt einen richtigern Begriff von der Armut, die dem niedern Kulturstande ber Naturvölfer anklebt, als bas wenig prächtige Auftreten afrikanischer Herrscher, und

- ---

nichts gibt gleichzeitig einen so vollkommenen Begriff von dem, was ihre höchsten Wünsche sind, als das, was sie mit all ihrer Macht sich verschaffen. Nichts von orientalischem Pompe und Glanze: die großen Zulu= und Matabelekönige, Muata Jamvo, Kasembe, Kasongo, alle diese Größen der afrikanischen Negerwelt, erscheinen persönlich ungemein einfach. Ein paar

Talismane, ein geschnitter Stuhl, ein paar eiserne ober aus Giraffenhaar gewundene Ringe mehr, als ihre Unterthanen besiten, ein Affenfell, eine rote Nacke bilben ihre ganze äußere Auszeichnung. Die reglen Borteile sehen sie dann in möglichst gahlreichen Beibern, in unbeschränkten Mengen von Bier und Tabak für sich und ihren Hofftaat, in einem Borrate von Flinten und Rechnet man ihre etwas größern Sütten und Anwesen hinzu, fo bürfte alles erschöpft sein, was ein Negerherrscher vor feinen Unterthanen voraus hat. Und boch würben wir etwas fehr Wichtiges vergessen, wenn wir bas Zeremoniell seines Sofes, bie Esforten von Speertragern, Zauberern und bewaffneten Weibern und ben Lärm seiner Musikbande vergäßen. Der Reger hat eine starke Neigung zum hohlen Glanze bes Zeremoniells, und es behagt ihm, hergebrachte, längst leer gewordene Formen immer neu wieder anzuwenden. Daher die Bebeutung ber Zeremonienmeister in bem barbarischen Sofftaate. Damit hängt auch seine Reigung zum Diplomatisieren zusammen, die einen weitern Grund in ber Borliebe für ben Streit mit Borten ftatt mit Thaten findet. Die wichtigsten Männer an Negerhöfen pflegen daher die Bot= Schafter zu fein, welche ftets Leute von vollenbeter Gewandtheit find, auf beren Distretion man fich vollständig verlaffen fann. Sie bemühen fich, ein feines und höfliches Benehmen zu zeigen. Durch die Beobachtungen, die sie auf ihren Reisen machen, find sie ihren übrigen Mitbürgern, manchmal sogar ihren Um Ableugnungen und unabsehbaren Bider= Vorgesetten weit überlegen. sprüchen, welche der Mangel an schriftlichen Festsetzungen nach sich ziehen würde, vorzubeugen, besteht ber Gebrauch, daß die internationalen Berhandlungen von Bolt zu Bolt immer ben Sänden besfelben Mannes anvertraut werden. Die Basuto hatten unter Moschesch sogar für jedes Nachbarland einen eignen Bot= schafter bestellt. Dieses ermüdende und wenig lohnende Amt scheint benen, die damit betraut find, nicht zur Last zu fein. Cafalis, ber Basutomissionar, erzählt: "Mein alter Freund Seetane (,ber fleine Schuh') teilte mir jedes Jahr mit einem zufriedenen Lächeln mit, daß er an den Hof bes Zuluhäuptlinges Mpanda abreife. Er hatte bis dahin 100 Meilen zu Fuße zu gehen und ebenfo viele zurück. Ich versah ihn sedesmal mit etwas Tabak, und mit diesem sowie mit seinem kleinen Sace voll gerösteten Mehles ging er frisch und guter Dinge, als handelte es fich nur um einen kleinen Spaziergang. Auch find diese Botschafter meist mit einem munberbaren Gebächtnisse begabt, was begreiflich ift, da fie die ihnen mündlich mitgeteilten Depefchen Wort für Wort wiedergeben und beim Mangel ber Schrift gleichzeitig lebenbige Archive fein muffen."



Eine Eigentümlichkeit aller dieser kindisch-naiven Despoten ist das beständige Entsenden von Boten nach allen Richtungen, und es gehört zu den gewöhnlichen Erlebnissen der europäischen Forschungsreisenden in diesen Gebieten, kurz nach ihrer Abreise aus der Höhle eines solchen Löwen von seinen Boten eingeholt zu werden, die noch einen oder mehrere verspätete Bünsche zu überbringen haben. Offenbar hängt dieses ganze Erkundigungs- und Botenwesen eng mit dem Bedürsnisse der Negerherricher zusammen, über alles unterrichtet zu sein, was in den Grenzen ihrer Erfahrungsmöglichkeit vorgeht. So wie sie eisersüchtig sind, die Mittelpunkte des von ihnen monopolisierten Handels zu sein, ihre

Höfe zu Sammelpläten aller tauschfähigen Güter zu machen, so fühlen sie sich auch berusen, Kopf und Ohren ihres Bolkes zu sein. Und so ist denn die Spionage unter diesen "Wilden" ganz ebenso hoch entwickelt wie unter irgend welcher für ihre Existenz fürchtenden Bevölkerung der zivilisierten Welt. Livingstone sagt in seiner trocknen Weise: "Sie ist hier wie dort ein Zeichen von Barbarei". Jeder Mann eines Stammes fühlt sich verpslichtet, dem Häuptlinge alles und jedes mitzuteilen, was zu seiner Kenntnis kommt; wird er aber von einem Fremden befragt, so gibt er entweder absichtlich Antworten, welche nur die äußerste Dummheit erzeugen kann, oder von denen er weiß, daß sie seinem Häuptlinge angenehm sein werden. "Ich glaube", sagt jener Reisende, "daß auf diese Weise sich Sagen von ihrer Unsähigkeit verbreitet haben, mehr als zehn zu zählen, und das zu derselben Zeit, wo Setschels Bater 1000 Rinder als Grundlage des Hausstandes seines Sohnes auszählte."

Fügt man nun hinzu, daß der Häuptling auch immer der Oberzauberer oder Zentral="Fetischör" seines ganzen Bolkes, als solcher oft weit über seine Grenzen berühmt¹, Erzzauberer und Erzpriester und, was oft ebenso wichtig, sein erster Kausmann ift, dann sieht man in demselben eine reale Machtfülle vereinigt, welcher nichts als die innere Gewähr der Dauer sehlt, um den Eindruck des Imposanten zu machen. Durch die Altesten des Volkes und die Natgeber gleichsam mit einem Parlamente umgeben, das ihn dem Bolke gegenüber deckt, ist die Stellung eines Negersürsten, wie so vieles im Leben der Neger, im Wesen vortressich, nur hat sie sich schief und hohl entwickelt. Diese Natgeber wissen übrigens nicht selten ebenfalls sich durch Zauberkräfte gefürchtet zu machen, die selbst stärker als die des Häuptlinges sein können. Der Einstuß Umzilas unter den eingebornen Stämmen beruht, wie Erskine uns jüngst berichtete, hauptsächlich auf dem Ruse, in dem er steht, einige mächtige Zauberer in seinem Dienste zu haben, welche mit Krankheit und den Elementen fechten anstatt mit Wassen. Mit aus diesem Grunde ist er bei den barbarischen Häuptlingen der Umgegend so sehr gefürchtet.

Der Reger ift nicht in bem Dage friegerisch beanlagt wie fein hamitischer Nachbar im Galla: und Somalilande, wie viele nubifche und arabische Stämme Nordafritas und bes Sudan. Dafür ift er boch zuviel Genugmenich, zu heiter, zu naiv, zu fanguinisch. Daher spielt auch bei vielen häuptlingen die militärische Stellung eine kleinere Rolle. Es gilt bas besonders von den westafrifanischen Negern. Bei benjenigen Stämmen aber, die von kriegerischen Traditionen erfüllt sind, und deren Existenz vorwiegend auf ihrer militärischen Stärke beruht, ift der Häuptling auch selbstverständlich der Kührer des Beeres, und bei diefen Stämmen nimmt bann auch bas Säuptlingstum fogleich einen ernsthaftern, wichtigern Charafter an und ift eng mit dem Ruhme des Bolfes verflochten. So vor allem bei den Zulu. Solche Stämme treten aus der Defensive, dem Hinterhalte, heraus, der sonst Charafterzug der Kriegführung der Neger wie der meisten Natur= völker ift, die sich ihrer Stärke in der Berteidigung wohlbewußt sind. Aus den Amatolabergen bei Port Elizabeth vermochten die Europäer lange Zeit nicht die Raffern zu Als aber ein Gouverneur ihren verschlagenen häuptling U'Mhala in seine Gewalt bekam, wollte er ihm einen möglichst starten Begriff von ber Dacht Englands geben und ließ einige vor Anker liegende Kriegsschiffe zu gleicher Zeit ihre Kanonen abfeuern. Auf seine Frage: "Was vermögt ihr armen Kaffern gegen eine folche Macht auszurichten?" antwortete U'Mhala fühl: "Bermögen biefe Dinger, welche jo viel Lärm machen, auch in

- Consti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein häuptling, Namend Lelebe, ber 100 Meilen nördlich vom Ngami wohnte, war für die um diesen See wohnenden Betschuanen der Beranlaffer von Gewittern, Stürmen und Regen, und darum sandte ihm z. B. Tschapo in einem trodnen Jahre eine Ruh mit einer Vitte um Regen.



aller Naturvölker und gilt bekanntermaßen auch sonst für den Verkehr zwischen Höher= und Tieferstehenden. Man kann dem Neger keinen besondern Vorwurf daraus machen. Und wenn wir gewohnt sind, Mut und Bescheidenheit Hand in Hand gehen zu sehen, so ist dies freilich ein höheres Ideal, aber beide gehören nicht untrennbar zusammen. Es gehört dieser Zug zur instinktiven Diplomatik des menschlichen Verkehrs, welcher immer danach strebt, seine Forderungen nach dem Maße von Nachgiebigkeit zu stimmen, dem er begegnet. Und der Neger ist als Erzrealist Meister in dieser Diplomatie.

Der Neger hat auf der andern Seite wertvolle militärische Gigenschaften im Dienste ber Weißen in ben Vereinigten Staaten, in Algerien, in Agypten gezeigt. Bon seiner Körperfraft und Ertragungsfähigkeit abgesehen, ift er gelehrig, weiß zu gehorchen und weiß auch zu schäten, bag er Solbat ift. Er liebt bas bunte Kleib und seine Waffe. Die Amerikaner machten eine große Angahl guter Schüten aus befreiten Regerstlaven. Endlich ift ber geborne Sanguinifer natürlich befähigt zu jener schwer befinierbaren Qualität, die man "élan" nennt, und was im Ernstfalle vielleicht am wichtigsten ift, er hat einen angeboren niedrigern Begriff vom Werte eines Menschenlebens als ber weiße ober gelbe Mensch. Die große Mehrzahl ber schwarzen Truppen Agyptens bestand vor ber englischen Invasion aus Dinka, benen ihre imposante Gestalt, ihr hoher Buchs und eine angeborne Tapferfeit einen hervorragenden Plat in der ägnptischen Armee anweisen. Durch starren Charakter und gabes Festhalten an ihren eigenartigen Sitten gur Sklaverei untauglich, find sie noch heute unbezwungen. Ihre Gemeinwesen, welche ganze Bezirke zu einem burch Rriegermenge imponierenden Stamme vereinigten, haben ben Agyptern und Rubiern wirksamen Widerstand entgegengesett, und die Dinka find bis heute eine Dase von Unabhängigkeit mitten unter Unterworfenen. Mit gleicher Tüchtigkeit haben in ben Aguatorialprovinzen die Madi als Soldaten sich bewährt.

Die Kriegführung der Neger ift natürlich graufam, benn ba fie nicht burch humanitäre Rüchsichten beengt ift, geht sie auf das zweckmäßigste vor, indem sie die "Berftörung" bes Feindes ins Auge faßt. Sier kommt bie Geringschätzung bes Menschenlebens, welche die barbarische Stuje bezeichnet, fo recht zur Geltung. Farbt fie boch überhaupt einen großen Teil ber Anschauungen und des Thuns der Neger. Nach Living= stones Schilberung waren die Makololo zwar ebenfo Wilbe wie ihre Volksgenoffen. Doch hatten sie gemeinsam mit manden andern nicht eben durch Armut ober Laster begradierten Stämmen bes großen Raffernvolkes in einigen Beziehungen auch feinere Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht und festere, dauerndere Gebräuche in Bezug auf Richten und Strafen, als man im allgemeinen biefer Kulturftufe zuschreiben möchte. Bas aber diefen Unsat höherer Entwickelung in geradezu gerftorenber Weise burchbrach, mar ihre Gleich= gültigkeit gegen Blutvergießen. "Sie find merkwürdig unempfindlich für die Größe dieses Berbrechens", fagt Livingstone. Ihre Geschichte liefert nur allzu viele Beisviele von bieser Gemütsverhärtung, welche sie freilich mit nahezu allen Afrikanern irgend welcher Raffe Dieser eine Zug vernichtet natürlich alle sittigenden Wirkungen, zu welchen andre Eigenschaften ihres Charafters zu entwickeln waren, und fie bleiben Wilbe, folange fie ihn nicht ablegen. So wie zu Cotterills Zeit die Manjanga (am Nyassa) handelten, welche in ihrer But über einen vergeblichen Sturm achtzig Gefangene, alles Weiber und fleine Kinder, mit faltem Blute vor ben Augen ber Belagerten maffafriert hatten, murben im gleichen Falle wohl die meisten Negervölfer burch gang Ufrika gehandelt haben. Gerechterweise wollen wir aber hier bod, auch die geschichtliche Thatsache nicht übersehen, welche gerade in diesem Zusammenhange hervorgehoben zu werden verdient, daß in den blutigsten Abschnitten der Kaffernkriege Weiber und Kinder der Weißen sehr oft von den Kaffern geschont wurden, und wahrscheinlich sind mehr von ihren eignen Weibern und

coli

Kindern getötet worden, als sie selber auf ber anbern Seite töteten. Das schließt freilich bie größten Treulosigkeiten und Grausamkeiten gegen weiße Manner nicht aus.

Im allgemeinen sind die Waffen der Neger nicht durch jene hohe Vollendung ausgezeichnet, welche man bei vielleicht weniger friegerischen Völkern der Inseln des Stillen Ozeanes sindet. Dies hängt zum Teile damit zusammen, daß sie auf den Zweck der Wasse das Hauptgewicht legen. Sie haben seltener eigentliche Zier- oder Schauwassen. Ihre Lanzen lassen es nicht an Mannigfaltigkeit der Form und Größe der Klingen sehlen, ebenso ihre Schlachtärte; aber diese Formen schwanken um einen beschränktern Typus und sind immer verhältnismäßig einfach. Und abgesehen davon ist die Arbeit an ihnen eine oft nicht sehr vollendete; die Neinheit der Kanten, die Schärfung und Glättung der Klingen lassen zu wünschen übrig. Es hängt dies keineswegs mit einem allgemein niedrigern Stande dessen zusammen, was man sonst wohl in Ufrika Kunstgewerbe nennen könnte.

Die Griffe sowohl der Speere als der Beile, Dinge, denen allerdings nur eine sekundäre Wichtigkeit zustommt, sind nicht nur in der Regel ohne Verzierung, sondern häufig auch roh gelassen. Man sehe eine Sammlung polynesischer Speere neben einer aus Süds oder Innersafrika, und man wird einen gewaltigen Unterschied wahrnehmen. Dort, selbst z. B. bei den rohen Neuskaledoniern, alles Glättung, Glanz, selbst Zierat, hier ungleiche Stöcke, kaum gerade gemacht. Wo Köcher und Vogen bei den Negern vorkoms



Doldmeffer aus Bibe (nad Cameron).

men, ist es dasselbe, sie bleiben in der Regel weit zurück hinter außerafrikanischen Dingen dieser Gattung. Daß dabei der Zweck immer wohl im Auge behalten ist, bezeichnet recht gut den realistischen, zweckbewußten Sinn des Regers.

Speer und Wurffeule sind die am allgemeinsten verbreiteten Wassengattungen, Streitagt und Messer schließen sich an. Letztere scheinen aber aus dem arabischen Kulturgebiete von Norden und Osten her eingedrungen zu sein. Kleine, mit Lehmkugeln beschwerte Wurfpseile kommen gelegentlich vor. Vogen und Pseil, letztere häusig vergistet, wenn auch nicht immer mit tödlichen Stossen, sind auch weitverbreitet, werden aber von einer großen Anzahl ostafrikanischer Stämme gar nicht benutzt und scheinen bei einigen derselben den niedrigern, unterworsenen Völkern zugewiesen zu bleiben und als minder edle Wassen betrachtet zu sein. Alle echt afrikanischen Vogen haben einfache, nicht, wie die asiatischen, eingedrückte Wölbung. Flinten sinden raschen Eingang. Große Streitseulen, Wurfvorzichtungen sur Speere, lange Schwerter sind den eigentlichen Negern unbekannt. Wurfzeisen und Wurfhölzer kommen nur bei den nördlichsten Stämmen vor.

Zur Kriegsausrüstung des Negers gehören noch andre Dinge als Wassen, benn er sucht auch durch den Schrecken zu wirken. Er schmückt sich zum Kriege, wie bei Festen, durch erneutes Auftragen von Ockersalbe, wodurch die dunkle Haut die Färdung frisch gegossener Bronze erhält, gegen welche die blank geputten Gisen= und Messingornamente gliternd abstechen. Sinige Gisenketten oder ein steif abstehender Ring von Zebramähne kreuzen schärpenartig die Brust. Das trotige Gesicht ist bei Zulu und Verwandten umrahmt von einem Kreise auf Leder besestigter schwarzer, kurzer Straußsedern, aus welchem



sich auf dem Scheitel hoch wallende weiße oder keck emporgerichtete Hahnenfedern erheben. Die Wakamba legen ein Pavianfell kappenartig über den Kopf, ihre Kniee zieren schwarz-weiße Fellstreisen des langhaarigen Colodusaffen. "In der einen Hand den Bogen, in der andern ein Bündel Wurfspeere oder Gistpseile, am Arme den fast mannshohen, grell bemalten Schild, so stürzt er mit wahnsinnigen Wutsprüngen unter tiefgrölendem Kriegsrufe und angespornt durch das grelle Pseisen der "Ngoli" (Kriegsslöte) in den Kampf, ein grauses Vild des Wilden." Noch schreckender ist der Eindruck, wenn der dunkle Körper weiß oder rot oder mit beiden Farben in verschiedenen Mustern bemalt ist, und wenn das

Kriegsgeschrei von jener wilden Musik begleitet wird, in welcher man ein unverkennbares Nachbild des tropischen Gewitters erkennen wollte. Die Geschichte der Kassernkriege lehrt, daß selbst europäische Truppen gegen eine solche Entfaltung kriegerischer Wildheit nicht immer gepanzert waren.

Durch zwei Adern hängt Graufam= feit mit ber Neligion bei Völfern auf ber Stufe ber Neger zusammen: einmal, indem die lettere felbst graufamen Gebräuchen hulbigt, dann aber, indem sie in höherer Ausbildung ber Neigung zu graufamem Thun entgegentritt. Run ift die Religion der Neger keine der graujamsten, wie überhaupt der Negercharaf= ter fich von keinem geistigen Faktor übermäßige Opfer forbern läßt; aber es kom= men Menschenopfer vor, wenn auch nicht in solcher Ausbehnung wie einst bei ben Merikanern. Selbst Menschenfresserei findet sich. Die Reigung besonders ber Araber, überhaupt ber den Menschen= fressern benachbarten Bölfer, die vielleicht



Ein Schwert vom Camerun (Britifches Mufeum). 3 wirft. Größe.

irgend etwas von jenen zu fürchten haben, diese unmenschliche Sitte zu übertreiben, trägt zwar viel dazu bei, dieselbe zu einer schwer zu erkennenden und zu beurteilenden zu machen. Livingstone erzählt als Beweis für die Leichtgläubigkeit der Araber, daß, als in Manyema ein Bote einen in ein Blatt eingewickelten menschlichen Finger vorübertrug, der einem Erschlagenen abgeschnitten worden war, um an einem dritten Orte zum Zaubern gebraucht zu werden, jene darin sofort einen Beweis für die Menschenfresserei der Manyema schen wollten. So geht die Kannibalensage, welche von den Rjam=Njam her schon Hornemann in Mursuf erreichte, durch alle afrikanischen Stämme und wird in alle Himmelsgegenden und Länder verlegt. Über ohne Zweisel ist sie an mehr als einer Stelle berechtigt. Um von den nachgewiesenermaßen anthropophagen Monduttu und Njam=Njam zu schweigen, deren Sitten wir noch näher zu betrachten haben werden, möchten wir hier nur auf die weitverbreiteten und in mehr als einem Falle bestätigten Nachrichten von anthropophagen Betschuanen ausmerksam machen, weil dieselben zeigen, daß diese Barbarei auch dort Platz greift, wo sie nicht hergebracht ist. Das Elend der Matabelekriege hat im Lande der

Maschona und Makalaka ganze Stämme zu Menschenfressern gemacht. Menschenopser erwähnen von dort Merensky und Holub. Sie wagen offenbar nicht immer so unvershüllt in die Öffentlichkeit zu treten, aber wir haben unverdächtige Zeugnisse dafür, daß sie stattsinden. Nur ist ihr religiöser Charakter nicht immer leicht festzustellen. Wenn der Herrscher von Dahomey noch in den siedziger Jahren jährlich bis zu 500 Menschen opferte, ist es nicht klar, ob er sie seinem Grosse oder seinem Gotte hinschlachtete.

Die in Afrika immerhin nicht gerabe gewöhnlichen Menschenopser werben nicht zufällig gerabe im Zusammenhange mit Häuptlingen öfters genannt. Nach Joseph Thomson wird der Hauptmann oder das Faktotum eines Walunguhäuptlinges stets bei dem Tode seines Herrn getötet und mit ihm begraben. "Dies wird von dem Volke selbst ausgesührt und steht im engsten Zusammenhange mit der nationalen Sitte." Aus diesem Grunde wagt es kein Walunguhauptmann, sich gegen das Leben seines Herrn zu verschwören, da er damit sein eignes Todesurteil unterschreiben würde, und es liegt in gleichem Grade



Mus Menfchenfdadeln gebildete Trintgefaße ber Afdanti (Britifces Mufeum).

in seinem eignen Interesse, jeden ähnlichen Versuch von andrer Seite zu verhindern und mit allem Eifer für des Herrn Sicherheit zu wachen. Gin andrer barbarischer Brauch, den wir nur unter Vorbehalt hier anführen möchten, da Thomson ihn nicht selbst beobachtete, besteht barin, daß bei bem Tobe eines Walunguhäuptlinges alle feine Frauen (und fie find fehr zahlreich), mit Ausnahme einer einzigen, zugleich mit feinem Sauptmanne getötet und verbrannt werben. Gin schlimmeres Schickfal erwartet die eine, welche nicht getötet wird. Man gräbt ein Loch, welches gerade hinreicht, sie aufzunehmen. In bieses wird sie gestellt und bann überschüttet, wobei man nur eine schmale Öffnung läßt, burch welche sie atmet und ein Speer in ihre Sand geführt werben kann. Sobald zwei Tage nach bem Begräbnisse verlaufen find und es sich findet, daß sie das schreckliche Gefängnis überlebte und ben Speer noch in ihrer Sand behalten hat, jo nimmt man fie heraus und gestattet ihr zu leben. Ift fie tot ober gibt kein Lebenszeichen, fo bedarf es weiter keines Begräbniffes, und die Sache ift erledigt. Ahnliche Gebräuche waren lange Zeit an der Goldkufte üblich, wo mit ber Zeit aus der Tötung der Häuptlingswitwen die milbere Form der Einkerkerung über die Zeit des Begräbnisses sich herausgebildet hat. Unzweifelhaft kommen Menschenopfer bei Totenfeiern und Begräbnissen auch sonft vor. Bekanntlich wird die Beschneibung als ein Rest bavon angesehen, und biese ist fast allen Regern eigen. Menschliche Sirnschalen, zu Trinkgefäßen benutt, kennen wir von der Guineakufte (f. obenstehende Abbildung), Menschenzähne als Schmuck von verschiedenen Seiten. Außerdem wird mit Menschenfleisch verbächtiger Hokuspokus getrieben. Dit Menschensett salbt ber Häuptling ber Matabele seinen Leib, macht er die Ländereien fruchtbar. Ein Aberglaube an die Wirksamkeit von Teilen

menschlicher Leichen geht burch alle Regerstämme. Der Schmied unter manchen Stämmen legt erst ein Stück Menschensleisch in die Esse, ehe er die Arbeit beginnt, und der Giftmischer glaubt darin ein Mittel zu haben, seinen Feind schnell und sicher aus der Welt zu schaffen.

Welchem Gotte nun werben biese Opfer gebracht? Glaubt ber Neger an einen Gott? Er fühlt ohne Frage bas Bedürfnis, eine Anzahl von Borstellungen, die an bas Überfinnliche streifen, mit einem höchsten Wesen in Beziehung zu setzen. Wie er sich basselbe benkt, hat uns noch niemand gesagt. Wahrscheinlich weiß er es selbst nicht, b. h. er macht sich kein bestimmtes Bild von biesem Wesen, bem übrigens in allen Bantusprachen, b. h. in den von der großen Mehrzahl der afrikanischen Neger gesprochenen Sprachen, mehrere Namen: Modimo, Ukulunkulu, Itonga, beigelegt werden. Die einen fagen: "Modimo, Gott, wohnt in einer Söhle, nach Nordosten hin gelegen, aus ber alle Tiere hervorgegangen find; es waren die Berge und Felsen damals noch weich, barum sind die Fußstapfen der Tiere in den Felsen bei jener Höhle zu sehen bis auf den heutigen Tag". Ober: "Gott wohnt unter ber Erde und hat nur ein Bein". Sowohl die Basuto als Betschuanenstämme bezeichnen Gott in ber Mehrzahl als Babimo und Amatongo, b. h. Götter, und laffen fie besonders durch Träume auf die Menschen wirken. Bei ben Zulu werben bie Seelen ber abgestorbenen Säuptlinge ju Amatongo. Bon bem höchsten Wesen Itongo icheiben die Zulu einen Ufulunfulu, b. h. ben Größten, der bei ber Schöpfung ber Menichen eine Rolle spielt. Er hat die Menschen aus dem umhlanga, b. h. Moraste, erschaffen, aus dem er selbst kam, und zwar im Anfange (kugala). Er rief und sprach: "Es kommen hervor Menschen", ba kamen hervor alle Dinge, hunde und Vich, heuichreden und Bäume, Gras und Korn. Er gab ben Menschen Schutgeister, Dottoren und Arzneien, gebot, daß Geschwister einander nicht heiraten sollten, setzte auch Könige ein. Wollen die Erwachsenen im Krale die Kinder los sein, so sagen sie: "Geht und ruft den Ufulunkulu und bittet ihn, daß er euch schöne Sachen gebe". Dann geben bie Kinder und rufen und schreien, aber niemand antwortet ihnen.

Unzweifelhaft ift in diefer Gottesidee etwas Berworrenes, ein Rug wie von Heruntergesunkensein aus einst klarerer Bobe. Sie entspricht mehr unsern in der Sage berabgestiegenen und menschlich mit Menschen verkehrenden Göttern als ben fern in unzugänglichen Simmelshöhen waltenben Geistesmächten unfrer geistigern Religionen. Aber bie ursprüngliche Einheit eines höchsten Wesens scheint noch durch. Dieselbe tritt wohl am bestimmtesten an der Westfüste hervor, wo, wie manches andre, auch die mythologischen Borftellungen fid reiner erhalten haben als in dem von Bölkerzügen und Ariegen burchwühlten Often. Und wie überall, bethätigt bie Gottesidee fich am flarften in der Schöpfung und Erhaltung der Welt. Während man die unpersonliche Allgegenwart bes Söchsten, wie sie uns als Glaubenssatz ber Afem überliefert wird, vielleicht für eine unbewußte Interpolation optimistischer Beobachter, etwa aus bem Stande ber Missionare, halten barf, erinnert seine Verkörperung im himmelsgewölbe, bas aber nur als Teil seines unermeßlichen und unendlichen Wesens gilt, welchem weber Geburt noch Tob, weber Alter noch Jugend zuzuschreiben sind, allzu auffallend an malano-polynesische Vorstellungen, um nicht als in bem Kreise ber Borstellungen von Naturvölkern liegend betrachtet werden zu können. Und wenn dies an ber Goldfuste geglaubt wird, so entspricht es bem Glauben ber Mabi am obern Mil, welche ben ersten Menschen vom himmel fommen lassen. Vollendet wird biese Ahnlichkeit burch die Angabe, daß ber Himmel der Bater ber Welt, die Erde aber beren Mutter fei. Sie fehrt wieder in jenem leichten Anklange an die Paradiessage, welchen die Wafamba in der Erzählung haben, daß im Anfange das ganze Firmament samt der Sonne friedlich auf Erden verkehrt hatte. Als aber eines Tages die Sonne einer Abansonie zu nahe gekommen und diefer Baum baburch verdorrt fei, habe fich ein Streit entzündet, der zu einer Scheibung ber Gestirne von ber Erde geführt habe. Diese Sage erinnert auffallend an melanesische und polynesische Mythen, an die mikronesische Sage vom Dengesbaum und Ahnliches.

Eine scharf bestimmte Ibee vom Jenseits ist selten vorhanden, aber eine große Anzahl von Gebräuchen bezieht sich auf ein Fortleben nach bem Tobe, wie unbestimmt auch die Borftellung bavon sein moge. Man glaubt, bag bie Seele (Hauch?) bes Menschen mit ihm sterbe, baß aber sein Geist (Schatten?) unter die Erde gehe und wohl auch von da wieder: tehre. Graber find heilig, und die Berwandten des Berftorbenen tommen zu benfelben, um sich Orakel zu holen. Auffallenderweise findet man häufig den Kultus der Berstorbenen mit einer Art von Schlangenkult verbunden. Die Raffern leiten Glud und Unglud im gewöhnlichen Leben von den Geistern der Abgeschiedenen, befonders von denen abgeschiedener Häuptlinge, her. Diese Geister heißen Amalosi ober Dzituta und wohnen in Schlangen. In einer Art Schlangen wohnen Säuptlinge, in einer andern gewöhnliches Bolk, in einer noch andern Weiber. Rommt eine Schlange in bas Haus, fo beobachtet man, ob sie wieder fortgeht oder nicht. Läuft sie fort, so ist es eine wilde Schlange; bleibt sie, so ist es der Itongo, Gott des Hauses. Wird eine Schlange getotet, weil sie giftig ist oder bafür gehalten wird, so erscheint ber Geift, ber in ihr wohnte, ben Leuten im Traume; war es ber Geift eines Säuptlinges, so wird die Schlange begraben, später aber ihr Gerippe am Thore des Dorfes aufgehängt. Ihr Tob aber wird durch ein Opfer gefühnt. Schlangen find die einzigen Tiere, welchen von den Dinka sowohl als von den Schilluk eine Art göttlicher Berehrung gezollt wird. Die Dinka nennen sie "ihre Brüder" und betrachten bie Tötung berfelben als ein Berbrechen. Berfchiedene Gewährsmänner, Die Schwein= furth um Auskunft anging, beteuerten jogar, baß einzelne Schlangen perjönlich bem Hausbesitzer bekannt seien, daß er sie beim Namen nenne, und daß er mit ihnen wie mit Haustieren verkehre. Die Schlangenarten, welche die Dinkahütten bewohnen, sind übrigens burchaus unschädliche Geschöpfe. Diese Anschauungen, die in Oftafrika weitverbreitet find, gehören dort nicht nur den Negern an. Bei den Gallavölkern findet man den Schlangenkultus in berfelben Gestalt, und die Abeffinier follen nach Rrapf vor ihrer Bekehrung zum Christentume eine große Schlange angebetet haben. Die Zulu begen ben Schlangenaberglauben in ausgeprägter Form. Bei den Betschnanen erinnern nur einige Büge im Glauben bes Bolkes an Schlangendienft, fo bie Sage von bem Mamokebe, einer Schlange, die als Flußgott, ber in irgend welcher Gestalt bei allen Negerstämmen wiederkehrt, in ben Strömen wohnt; jo ber Glaube, daß bem, welcher die Riefenschlange jehe, großes Glud beschieden sei, oder Sagen, nach benen weiße Schlangen die Wasser= hüter ober Bafferspender in den Quellen sind. Auch bei den Zeremonien, welche die jungen Mädden durchmachen mussen, um für heiratsfähig erklärt zu werden, findet sich bei einigen Basuto ber Gebrauch, daß aus Thon ein Schlangenbild gemacht wird, welches man umtanzt. Bielleicht eine Erinnerung an den alten Gögendienst (nach Merensty).

Die Begräbnisformen beuten in ihren vollkommneren Ausprägungen, wie man sie bei weitaus ben meisten Stämmen sindet, auf den Bunsch, die Erinnerung an den Verstorsbenen zu pflegen und sich mit ihm im Zusammenhange zu halten. Daher die Errichtung eines Steinhügels über oder neben dem Grabe, dessen Umzäunung mit Schädeln Besiegter, Elefantenzähnen und andern Jagdtrophäen verziert ist; die Anlage nischenförmiger Gräber, um den Leichnam vor der direkten Berührung mit der Erde des Grabhügels zu schützen; das hüten der mit Fetischhütten ausgestatteten Königsgräber bei den Lunda und Waganda, welche von den herrschenden zeitweilig besucht werden müssen; der Gebrauch der Ovaherero, Zauberer, die zu fürchten sind, an möglichst abgelegenen Stellen zu beerdigen, damit sie sich nicht zurücksinden, und Ähnliches. Die Dualla und andre Westneger beerdigen in ihren hütten. Bei manchen Negervölkern zerstört man die hütte, die der Berstorbene



füblichen Aquatorialafrika eine häusige Erscheinung sind. Auch scheinen sie nicht nur in ben Regerländern, sondern auch bei den Hottentotten einerseits und den Galla anderseits vorzukommen. Man sindet sie am häusigsten auf Bergen, in Pässen, an Wegen, kurz an Stellen, die aus irgend einem Grunde bezeichnet werden sollen, am häusigsten wohl als Grenz: oder Regmarken. So erheben sich zwei genau an dem Punkte, wo man, von Miule aus dem Novumagediete nach dem Nyassase hinabsteigend, den ersten Blick auf bessen blauen Spiegel gewinnt. Die Eingebornen, welche man über den Ursprung dieser rohen Denkmäler fragt, wissen oft keinen Zweck für dieselben anzugeben, sondern meinen, sie seien nur zufällig von einem zusammengeworsen, der hier einen Garten machen wollte. Doch wissen wir, daß manche Regerstämme auf oder neben den Gräbern derartige Steinhügel errichten. Bei den Bongo nehmen sie sogar cylindersörmige Gestalt an, einer der wenigen Fälle, wo die Regerphantasse an monumentale Architektur streift. Auch an einzelne Steine knüpft sich Verehrung undekannten Ursprunges, so an alte Steinwassen. Ein riesiger Granityseiler bei Kambala (Benguela) heißt Tembalui, Teuselsssinger.

Die Ausdrücke für Gott in den verschiedenen südafrikanischen Kassernsprachen beutet Bleek eben auf den Zusammenhang des Begriffes eines höchsten Wesens mit dem Ahnenkulte dieser Lölker. In der Zulusprache wird von den besten Autoritäten der Begriff Gott mit Unkulunkulu wiedergegeben, welches von dem Abjektivstamme kulu (groß, alt) hergeleitet ist und ursprünglich "Urahn" bedeuten dürste. Das Mulungulu des Diaslektes von Inhambane, selbst das Mlungu des Kikamba und das Mungo des Kipokomo sind nächstverwandt. "Es ist überraschend", sagt Bleek, "zu sinden, daß zwei anscheinend so verschiedene Worte wie Unkulunkulu und Mungo identisch sind; aber wir können in diesem Falle die gradweise Verstümmelung so genau versolgen, daß kein Zweisel möglich ist." Die Ovaherero gebrauchen sür Gott das Wort Omukuru von kuru, das in ihrer Sprache "alt" bezeichnet, also dem kulu der Zulu entspricht. Auch da, wo man andern Worten für den höchsten Begriff begegnet, ist doch immer der Zusammenhang mit dem Uhnenkulte merklich, so in dem Worte des Sisuto für Gott: Molimo, welches zugleich "Uhnengeist" bedeutet. Merkwürdigen australischen Anklang hat das Eweerwort sür Gott: Aniankopong.

Der Tieraberglaube ift bei allen Regern mächtig entwickelt. An jegliches Tier fnüpft sich irgend eine abergläubische Borftellung, und nach den Helden spielen die Tiere die größte Rolle in ihrer Poesie, die voll Tierfabeln und Tiergeschichten ist. Gine Anzahl von Tieren wird von den Eingebornen geschont, entweder weil sie dieselben zu toten fürchten, ober weil sie vor ihrem Genuffe als Speise gurudidreden; aber es läßt sich baraus nicht jofort ein Schluß auf Tierverehrung ziehen. Es ist allem Anscheine nach nichts als ein unklarer Aberglaube, ber auch auf manche andre Gegenstände fich erstreckt. So haben fast alle schwarzen Stämme Sübafrifas einen so entschiedenen Widerwillen gegen Fijche jeder Art, daß sie von denfelben nicht nur nicht effen, sondern sogar vor der Berührung berfelben gurudichreden. Gewöhnlich behaupten fie, Die Fische feien Schlangen, Wafferschlangen, und sie fürchteten sich baher, solche zu verzehren. Der Bawanketsihäuptling Gaffifice bat fich von einem Sändler, bei welchem er af, Meffer und Gabel aus, mit benen fein Fisch berührt worden sei. Dagegen bewieß ber eitle Setscheli ben europäischen Firnis, mit welchem er zu glänzen liebte, indem er Fische jeder Art ag und babei fagte, er wisse ebenso gut wie die Weißen, was leder sei. Auch bas Schwein wird von ben meisten Stämmen verabscheut und ist baher nur bei einigen Haustier. So ist bei ben Bewohnern ber Kalahari auch ber Glaube weitverbreitet, daß es unglückbringend sei, cinen alten Löwen zu töten, weshalb sie biesen Tieren, bie gerade die für Menschen gefähr= lichsten sind, nicht entgegentreten. Die Madi lassen verstorbene Freunde mit Vorliebe in



Löwengestalt wiederkehren. Ebenfo gilt der Bogel Scopus umbretta, von den Boeren hammertop genannt, für unverletlich. Biel allgemeiner ift noch die Schonung ber Syane, die wohl mit bem Glauben zusammenhängt, daß die Zauberer Menschen in Syanen gu verwandeln vermögen. Die Makonde essen kein Leopardensleisch, angeblich, weil diese Tiere Menschen fressen. Ob diese Scheu damit zusammenhängt, daß jeder von diesen Stämmen sein nationales Tier hat, 3. B. die Batlapi auffallenderweise den Fisch, die Bakuena bas Krofobil, die Bakatla den Affen, die Bamangwato den Duder (Cephalophus mergens, eine Antilopenart), ähnlich wie gewisse Aschantistämme bie Wilbkate, andre ben Büffel gleichsam als Wappentier ehren, ist schwer zu fagen; benn von ben Ursachen bieses Glaubens, gang wie von benen ihrer andern abergläubischen Meinungen, geben sich diese Bölker keine Rechenschaft, Daß indessen zwischen beiben Thatsachen einmal ein Zusammenhang bestand, macht bas genau entsprechende Atua- und Kobongspstem ber Polynesier und Australier glaubhaft, bei welchen jeder Stamm ein Tier als Symbol hochhält, bessen Tötung Berberben bringt. Ein wichtiger Grund für jene Scheu ift jedoch ohne Zweifel auch ber Tierreichtum bes Landes, ferner Die in freundlichem und feindlichem Sinne innigste Berührung biefer Bölfer mit ben gahl= losen Tieren, mit welchen sie das Land teilen, oder welche sie als Haustiere um ihre Krale versammeln. In der That steigert sich, wie es scheint, die Masse des um ein bestimmtes Tier fich rankenden Aberglaubens mit der Größe und Wichtigkeit besselben, und so könnte man mit dem Elefantenaberglauben allein ein Rapitel reichlich füllen. Dieser Aberglaube geht fo weit, baß sogar ber Schmut an ben Stofgahnen frisch getoteter Elefanten von ben Matabele abgefratt und als Zauber benutt wird. Wenn fie ihn z. B. an die Rafe halten, glauben sie sich gegen Nasenbluten an heißen Tagen geschütt. Der gewöhnliche Jagbzauber aber, ber Elefanten zum Schuffe bringt, besteht barin, eine Schilbkröte, wenn man ihr begegnet, aufzunehmen und anzuspeien, bann sie an die Stirn zu halten und endlich sie wieder laufen zu lassen. Man thut bies mit jeder begegnenden Schildfrote, sei sie groß Ungählige mit ber Zucht und Wartung ber Rinderherben zusammenhängende Gebräuche werden wir kennen lernen, wenn wir von den leibenschaftlich viehzuchtenben Nationen Oftafrikas, ben Betschuanen, Zulu, Wapokomo, Dinka, zu sprechen haben werden.

Ein andrer Sagenfreis, der alle Negervölker umfaßt, hat zum Mittelpunkte Riefen= bäume. Aus folden Bäumen wollen ganze Bölker hervorgegangen fein, in ihren Aften lassen sie gute Geister wohnen und hängen sie Trophäen auf, in ihrem Schatten begraben fie ihre Token, unter denselben halten fie feierliche Berjammlungen, wo Verträge geschloffen Dieser Baumfult ift interessant, ba offenbar ein Stud Naturpoefie baraus bervorschaut und die Erinnerung an den Schöpfungs: und Götterbaum so vieler Völker Der größte Baum, ben Frant Dates zwischen Ratal und bem Zambest gesehen, war ein riefiger Baobab am Umvungu im Matabelelande. Die Eingebornen erkannten die Poesie in diesem Riesen; da ihre Häuptlinge in seinem Schatten bei besondern Gelegenheiten ihre Trinkgelage abhalten, wird er ber "Indunabaum" genannt. Bei den Bapokomo und den meisten Bestafrikanern ist berselbe bekannte Riesenbaum Gegenstand ber Baumverehrung, bei den Herero wurde als dieser "Mutterbaum", wie sie ihn nannten, von Andersson Quercus africana angegeben, während die Beschreibungen, welche Chapman, Baines und andre maden, auf bas Stinkholz ber Boeren, Laurus bullata, paffen. Die Damara verehren biefen Baum und fein Holz so fehr, daß sie jogar Furcht bavor haben und Umwege machen, um Plage zu vermeiden, wo er steht. Bon biesem Baume tragen Ortlichkeiten, an benen er wachft, ihre Namen, so Omumborombonga (nach Galton Ombarombonga) im nördlichen Damaralande, und biefe Ortlichfeiten find weit durch bas Bolt bin befannt, wie heilige Saine es im alten Germanien gewesen sein mögen. Auch stehen Fetischhutten oft im tiefsten Balbe.

Bollertunde, I,

12

Einen britten Aberglaubenstreis beschreibt die Negerphantasie um das Wasser. Duellen und Bäche haben ihre Geister; der Ukerewe hat in Uganda sein eignes Priesterpaar, dessen Macht nur derjenigen des Königs selbst nachsteht; auch der Logone hat seinen Priester, und zum Zeichen, daß auch hier das Gewaltige seine Wirkung auf die Negerphantasie nicht versehlt, hegten die Batokahäuptlinge, als sie noch den mittlern Zambest beherrschten, zwei kleine Inseln am Nande der mächtigen Wasserstle als heilige Orte.

Der Mond übt eine wohl noch mächtigere Anziehung auf den Negergeist. An das Wiederkehren biefes Gestirnes knüpfen sich ebenso regelmäßig wiederkehrende lärmende Nachtfeste. Seine Berfinfterungen sucht man zu verscheuchen. Frant Dates, ber eine Mondfinsternis im Matabelelande in Gesellschaft von Eingebornen erlebte, sah, wie sie Keuerbrände nach bem verfinsterten Monde unter lauten Verwünschungen oder Beschwörungen warfen. Den Schatten bezeichneten sie als Rauch. Andre lassen ein Ungeheuer ben Mond bedrohen. Jedenfalls gilt die Verfinsterung als etwas Übles, ebenso wie die Zeit bes abnehmenden Mondes ungünstig, die des zunehmenden günstig gedeutet wird. Sonne bringen sie bei weitem nicht foviel Teilnahme entgegen, bafür ift fie in Afrika gu felten verhüllt. Dem Regen aber, ber in bem zur Dürre neigenben Klima bes größten Teiles von Afrika eine vielerbetene Wohlthat ist, suchen sie mit Zauberern beizukommen, beren merkwürdiges Thun wir noch näher zu betrachten haben werden. Die Kometen gelten auch unter ben Kaffern als üble Borzeichen, bei ben Betschuanen um so mehr, als bem großen Kometen von 1816 ein blutiger Einbruch der Matabele gefolgt war. Einige sehen bas Borzeichen bes Tobes eines häuptlinges barin, andre bas Zeichen von irgend fonst etwas Unerwünschtem. Bor Meteorerscheinungen werfen sich die Schilluk breimal zu Boben, und andre Nilneger freien bei ihrem Anblide breimal aus.

Bon Erbbeben fpricht man nicht gern. Livingstone bemühte fich vergebens, eine Mitteilung über dieselben bei ben Apassavölkern zu erhalten. Offenbar bringt man sie mit bosen Geistern in Zusammenhang und sieht üble Zeichen in ihnen. Es erscheint baher ein um so bemerkenswerterer Aufschwung zu rationeller Auffassung, daß nach einem äußerst heftigen Erdbeben in Magomero, welches Felsen von den Berggipfeln herabstürzen machte, alle weisen Männer bes Landes sich zu einer Besprechung über bas Ereignis versammelten und zu bem Schlusse kamen, baß vom himmel herab ein Stern ins Meer gefallen fei, bessen Aufwallen die ganze Erde in Bewegung gebracht habe; die Wirkung sei so gewesen, wie wenn man einen glühendheißen Stein in einen Topf mit Wasser werfe. Die Meinung bes "Bolfes" ift jedenfalls anders, benn 3. Chapman, ber 1854 in Setschelis Stadt ein starkes Erdbeben erlebte, sah mit Staunen, wie in einem Augenblice alle Weiber mit Reulen und hauen auf der Straße waren, um nach bem himmel hinauf zu drohen und Gott unter den schrecklichsten Ausrufen zu fluchen. Der aufgeklärte Setscheli ging nicht so weit, behauptete jedoch, daß irgendwo in einem andern Lande ein großer Häuptling gestorben sei, und trug Chapman auf, ihn später wissen zu lassen, wer es gewesen, burch beffen Tob bas Erbbeben hervorgerufen worben fei.

Vorübergehend mögen hier Spuren von Feuerdienst erwähnt werden, die bei den verschiedensten Negerstämmen vorkommen, welche die Feuerstätte heilig halten und das Feuer vor Verunreinigung bewahren. Die Ovaherero übertragen eignen Jungfrauen die Sorge für das Feuer, das, wenn verloschen, unter Zeremonien nur durch Reibung angesacht werden kann. Feuer zu hüten, ist oft Pslicht des Häuptlinges. Am weitesten haben auch diese Idee die Westafrikaner ausgebildet. In Dahomey (Westafrika) stellt man in einem Zimmer ein Gesäß mit Feuer auf und bringt ihm Opfer dar, damit das Feuer darin "lebe" und nicht herauskomme, um das Haus zu zerstören. Dieses Feuer wird hier angeblich als die Manisestation des Feuergottes gedeutet.

- Cash

Der Fetischbienst, ber mehr bei ben Nord- und Zentral- als ben Gub- und Oftnegern üblich ift, schreitet von ber Berlegung wirksamer Geisterkräfte in bie Geschöpfe ber belebten und unbelebten Natur zu ber Berehrung berfelben in ben für biefen Zweck hergestellten oder zugestutten Werken von Menschenhand fort. Es ift offenbar ein Rüde: schritt von ber Naturverehrung, wie sie im vorstehenden ffizziert ift, und ber Weg bieses Schrittes scheint an Grabstätten und Seelenwohnstätten vorüberzuführen; benn bie zurückehrenden Geister ber Verstorbenen machen einen großen Teil ber Fetische, indem fie in Dingen ihre Wohnung aufschlagen, die baburch heilig und heilfam werden. Wenn Livingstone einmal betont, bag, je weiter nach Norben, um fo bestimmter bie Ideen ber Eingebornen über religiöse Gegenstände werben, wofür er allerdings eine Ursache nicht angibt, so widerspricht bem gerabe die Zunahme des Fetischbienstes in biefer Nichtung. Ein sehr scharfer Unterschied ist jedoch auch hierin unter ben Regern nicht zu machen, benn die Amulette, mit benen sie sich alle behängen, sind boch am Ende auch nur trag-Sauptfächlich aber ift die dieser roben Art von Gottesverehrung innebare Fetische. wohnende Beziehung zu ber Verehrung ber Seelen Verstorbener ein allgemeiner Rug bes Glaubens und Aberglaubens ber Neger. Die Holzfiguren der Bongo haben nur die Erinnerung an einen Berftorbenen jum Zwede, und am deutlichsten gibt fich bas an ben "Moiagoh kumarah" genannten zu erkennen, d. i. bas Bild ber Frau, welches ber überlebende Gatte pietätvoll gleich einem Benaten in seiner Hutte ausstellt. Auch ermordeten Personen männlichen Geschlechtes pflegt burch Aufftellung von solchen Penaten eine geheiligte Erinnerung zu teil zu werden. Wenn Livingstone in ben Dörfern ber Manganja am Lotuswa fleine, etwa zwei Ruß hohe Hutten fand, welche forgfältig gebedt, verputt und oft in großer Bahl vorhanden waren, Hatten, die man bei dem Tobe eines Kindes ober sonstiger Angehörigen errichtete, und in welche man Teile von bessern Speisen ober Getränken niederlegte, um die Seele bes Entschlafenen zu erfreuen, fo erinnert bies zu auffallend an die Fetischhütten ber Westafrikaner, als baß sie einer gang andern Gruppe von Thatsachen zugewiesen werden könnten. hier hat man ben Geift in roher Weise verkörpert, dem man bort in ebenso roher Weise Ehre zu erzeigen sucht; die Seele des Regers mußte komplizierter sein, als sie ift, um diese beiben Dinge nicht gujammenzubringen. Gleich ben Fetischhütten findet man auch jene "Seelenhütten" unsern Bildstöden vergleichbar. Der Schäbelbienft schließt fich hier natürlich an, wie Cameron ihn bei Rasongo in einer Sutte voll perlengeschmudter Ahnenschädel konstatierte, welche "große Medizin" barftellten.

Eigentliche Gößenbilber in Menschengestalt sind keine allgemeine Erscheinung. Sie sind in Westafrika, wo sie die phantastischsten Gestalten annehmen (f. Abbildung, S. 180), häusig, in Ostafrika seltener zu sinden. Der vielersahrene J. M. Hildebrandt schreibt: "Nachahmungen der Menschengestalt habe ich nur zweimal in Ostafrika angetrossen. Das eine Mal war es in Usaramo ein ziemlich wohlgelungenes Schniswerk von etwa 0,2 m Höhe. Obgleich die Eingebornen angaben, die Kinder spielten damit, so glaube ich dennoch, daß es ein Idol gewesen. Es war mir nicht möglich, dasselbe in meinen Besit zu dringen. Dagegen gelang es mir in Zanzidar, ein roh aus Holz geschnistes Männlein und Fräulein im Kostüme der Wayao zu kausen. Auch hier gab man (wohl nur auseweichend) an, es sei Spielerei." Die Bari haben eine große Anzahl von rohen Holzidolen. Wie derartige Dinge zu ihrer hohen Stellung kommen können, zeigt ein unzweiselhaftes Idol, welches der eben genannte Reisende in GroßeRabbai sah. Dasselbe war wahrscheinzlich ursprünglich ein Heiligenbild, welches die Portugiesen bei ihrer Vertreibung aus Mombassa zurückgelassen hatten, und das nun als eine Art Schlachtengott die Krieger der Banika zu Heldenthaten entstammte.



Gutes ober Böses zuzusügen. Zu dieser britten, unpersönlichen Klasse gehören die Amulette, die man am Halse, am Beine und an der Hand trägt und in den Häusern aufstellt. Zu ihr gehören aber namentlich auch die unzähligen Zaubermittel, die man auf Wegen und Stegen, in Hütten und Kralen sindet, und deren Sinn nur unbestimmt dahin gedeutet werden kann, daß sie Bünsche erfüllen und Böses abwenden oder auf andre überstragen sollen. Bei den Bari, wo sie "Kugur" heißen, beschreibt Marno sie gerade so, wie Buchner sie dei den Balunda geschildert hat. "Außer den Schäbelbäumen", schreibt Marno, "findet man in den Gehösten Baumäste, an welchen eine Zahl Steinchen oder Schlacken an Schwiren aufgehängt sind; Cannastangen mit Gras und Federbüschen sind ebenfalls häusige Kugur'. Aber nicht nur in den Gehösten, auch im Freien, auf allen Wegen, am Felde und im Walde sindet man die sonderbarsten Dinge liegen, welche Kugur' sind. Es

hat von diesen meist ben Anfchein, als hätten Rin= der hier gespielt. ausgehöhlte Mahlsteine, unter welche zusammen= gebrehte Ciffusranten, Grasseile, Zweige 2c. gelegt find; fleine Er= höhungen, von Erde zusammengeknetet, mit Solz, Stroh und Steinchen verziert; alte Roch= töpfe ober bloke Scher= ben von folden, mit burchgestedtem Stode: Ameige und Blattbuichel. franzförmig zusammen=

gebreht ober geflochten:



Gin Fetifd unbefannter Bestimmung in Lunda (nad Sligge von Dr. Mar Buchner).

Stücke alter Matten und Flechtwerke, mit kleinen Gölzern am Boben angepflöckt." Die kleinern Fetische ober Geister, welche die zweite, perfonliche Klaffe bilben und augenscheinlich nichts find als eine Nachahmung ber ursprünglich vorhandenen großen Fetische, haben ihren Wohnort hauptfächlich in Obum- ober Baumwollbäumen (Obi heißen bei ben Madi erdbewohnende, heilfame Geifter mit Menschenköpfen und Schlangenleibern), bis: weilen auch in einem hölzernen Napfe ober einer metallenen Pfanne, bie mit einer Maffe von Thon und Blättern angefüllt ift. Diese kleinern Fetische haben Briefter, bie als ihre Dolmetscher fungieren, ihren Willen bem Menschen verkünden, auch öffentlich vor dem gemeinen Bolke tangen. Die erfte, perfonliche Klaffe besteht endlich aus Geistern, die in Felsen, Wälbern, bohlen ihren Sit haben, nicht in Bäumen, und welche mit gang feltenen Ausnahmen felbst ihren Priestern unsichtbar bleiben, bennoch aber überall gegen= wärtig find und in gutem ober üblem Sinne bas Leben ber Menschen beeinflussen, baber auch mit ben besten Opfern bebacht und von ben angesehensten Prieftern bebient werden. Daß ber höchste Gott nicht mit in biese Geisterschar eingeschloffen und bemgemäß auch nicht in einem Fetische verkörpert wird, muß besonders hervorgehoben werben. Es wird baburch um fo mahrscheinlicher, baß ber Fetischglaube aus ber Seelenverehrung heraus einem reinern Götterglauben zugewachsen sei, ähnlich wie bei andern höhern Bölkern der Bilderdienst geistigere Verehrungsformen überwuchert. Die Verbindung scheint offen zu liegen, wo, wie bei ben Kasongo, ber höchste Fetisch, "Rungwe a banza", gleichzeitig

5.000

Stifter ber Königsfamilie und Gemahl ber Schwester bes Königs ist, während eine Witwe bes verstorbenen Königs burch ihren Verkehr mit bessen Geiste zur gefürchtetsten Wahrsfagerin wird.

Um biese Kräfte, welche übersinnlich, geheimnisvoll und höchst verehrungswürdig bleiben, auch wenn sie in einer Holzpuppe ober einem mit Oder beschmierten Kieselsteine ober, wie bei den Tuschilange, im berauschenden Rauche des Dachahanses wohnen, zu gehöriger Unwendung zu bringen, sind Menschen nötig, welche Herrschaft über dieselben

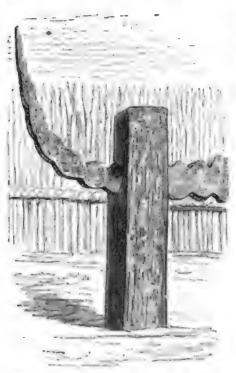

Ein Fetischpfoften am Gingange eines Dorfes in Bibe (nad Gerpa Binto).

gewinnen, Zauberer ober, wenn man will, Priefter. Und je bedeutungsloser an sich der Fetisch, um so ein= dringlicher, sinnverwirrender muß bas Auftreten bes Priesters sein, bessen Aufgabe es ist, die guten Geister gunftig zu ftimmen, die Urfachen übler Geifterwirfungen aber fo auszufunbichaften, bag eine Gühnung ober noch lieber eine Bestrafung möglich wird. Unter Umständen muß er als Scheinteufel mit görnern und Schellen umberrasen, um ben wirklichen Teufel zu schrecken und zu verjagen. Es scheint, daß jeder Mensch, Frauen nicht ausgenommen, unter gewiffen Bedingungen zauberkräftig werden und damit zu hohem Ginflusse steigen fann. Gine Person, die an ber Golbfufte von einem der kleinern Fetische als Priester ober Priesterin auserwählt wirb, fpringt wie toll und befeffen herum, meidet Speise und Trant, fogar bas Sprechen, bis ein älterer Priester ben Namen bes Fetisches ausgefunden Ift ein kleinerer Fetisch entbedt, jo erhält er einen Wohnort, indem er in einen Rapf ober eine Pfanne gestellt wird, auf ber ihm Opfer bargebracht Der neubestellte Priefter wird bann einem ältern übergeben, mit bem er brei Jahre gubringt,

um in seinem Amte unterwiesen zu werden. Priester werden stets in der Jugend auserwählt und dürfen sich während der Zeit der Unterweisung nicht verheiraten. Sie sind
gehalten, sich ihr Leben lang nicht scheren zu lassen. Dies Priestertum ist nicht erblich.
Stirbt ein Priester oder eine Priesterin, so kann der Fetisch, dem sie dienten, sich den
Nachfolger aus jeder Familie, mit Ausnahme der des Königs, wählen. Denn die Häuptlinge haben die herrliche Kraft des Zauberns durch Vererbung, und es gehört zu ihren
wichtigsten Pflichten, sobald sie ihr Amt angetreten haben, zum Besten ihres Volkes zu
zaubern. Doch fümmern sie sich, wo es verschiedene Klassen von Fetischen gibt, nur um
die größten, dem Gotte nächsten, deren Priester, wo diese besonders unterschieden werden,
oft an Einsluß den Häuptling selbst übertressen.

Man möchte fagen, jede That, die praktisch gethan werden soll, wird in ihrem Resultate antizipiert durch eine auf basselbe Ziel hinauslausende Zauberei. She der Krieg beginnt, wird der Feind durch Zauber vernichtet; ehe ein Bote an den Hof kommt, wird sein Zweck durch Zauber erkundet; die kommende Ernte, die Jagdbeute, der glückliche Ausgang eines Handels oder auch Raubzuges, des Glückes, das in Liebesunternehmungen vor allem nötig, nicht zu vergessen, kurz, gutes Ende in allen Dingen wird zuerst durch Zauber zu gewinnen versucht, und nur, wenn dieser vorausging, können Kopf und Handel uns siehe zu arbeiten. Man begreift, wie

angenehm solch ein Zustand ist, der die Blüte und Freude des Lebens, den Erfolg, dergestalt doppelt sicherstellt, daß das eigne Mühen nur in zweiter Linie kommt, lange vor ihm aber der bequemere und angeblich wirksamere Eingriff gütiger Geister. Außerdem vermittelt der Zauber die süße Rache für Kränkungen, zu der sonst nur ein prosaischer Rechtsgang und vielleicht selbst dieser nicht führen würde, gestattet, Feinden auf weite Fernen hin zu schaden, schützt endlich den, der ihn anwendet, selber vor übeln Einslüssen. Und wo fände der Schwache anders so leicht Recht als hier? Kurz, der Zauberer macht dem Neger das Leben erst sebenswert. Was Wunder, wenn er den höchsten Wert gerade hierauf legt!

Die Zauberei ift baber ber ichlimmfte Reind bes Chriftentumes und ber Rultur. Bei ber Begründung der Kolonie Britisch-Kaffraria fiel nichts so schwer wie die Unterbrüdung ber harten Strafen, welche burch Zauberer ihren Stammesgenossen auferlegt In vielen andern Dingen näherten sich bie Kaffern leichter ber Rivilisation als gerade in diesen, und auch ba, wo sie Christen geworden, burchflicht wie eine gah- und vielwurzelige Pflanze biefer alte Glaube ihren neuen. Es gibt auch bei Christen oft kein Thun von irgend wichtigerer Art, bas frei von ber Begleitung abergläubischer Gebräuche Run ift Sübafrika nicht am schlimmsten, und boch hören wir, es herrsche baselbst etwas wie ein bem Chriftentume feinblicher genius loci; benn mahrend bie Bufchmänner für die Mission überhaupt aufzugeben sind, zeigten sich die Hottentotten von jeher als willige, aber ichwache Chriften. Beim Raffern ift bie positive Eigenschaft bes gaben Biberstandes auch gegen biefe Neuerung nebst entsprechendem Festhalten an seinem alt= ererbten Zauberglauben einer ber ausgeprägtesten Charakterzüge. Die Kaffern sind offenbar, sowie in andern Dingen auch in diesen, fräftigere, aktivere Naturen als ihre hellfarbigen Genoffen und barum fanatischer. Nicht bei allen Negervölkern wären Källe möglich, wie die Geschichte jener sie öfters erzählt, daß selbst Rürsten ihre Eltern ober Kinder dem Rauberopfer weihen. Es ist geschichtliche Thatsache, baß, als ber Gaikahäuptling Tyali ftarb, bes häuptlinges Sandili Mutter Tutu von ben herendoktoren als Verursacherin bieses Tobes "ausgeschnüffelt" wurde und bereits bestimmt war, ben Tob unter all ben Qualen zu erleiben, welche folden armen Opfern vorbehalten find, als bie Miffionare und Grenzbeamten sie eben noch retten konnten. Ihr eigner, erft 20 Rabre alter Sohn hatte bereitwillig zugestimmt, sie zu Tobe martern zu lassen!

Die Missionare, welche mit ber Rauberei als ihrem schlimmsten Feinbe zu kampfen haben, maden uns gerade barüber bie ausgiebigften Mitteilungen, aus welchen wir tief in die Serenkuche des Aberglaubens hineinschen. Folgende Stige gibt 3. B. Grout, einer ber gelehrtesten und zuverläffigsten berfelben, als die Erzählung eines zum Chriftentume übergetretenen Zauberers von seinem Thun, speziell seiner ärztlichen Pragis: "Wenn Krankheit ausbricht, so nimmt einer etwas und geht jum Priefter, um wegen ber Krankheit zu fragen. Und wenn er zum Priester kommt, geht er auf ihn zu, sit nieder, begrüßt ihn und fpricht: Freund, gute Neuigkeiten! Der Briefter bleibt eine Zeitlang still, nimmt bann feine Schnupftabaksbose und spricht: Romm, lag uns borthin gehen. Was haft bu gebracht? Dann sagen sie: D König, wir haben nichts Wertvolles gebracht; wir haben etwas gebracht — hier ist eine Kleinigkeit. er Schnupftabak aus, schnupft und fagt: Kommt, meine Freunde, und sprecht, bamit wir hören mögen; schlaget, schlaget! (b. h. fclaget bie Erbe mit Ruten, bamit ich höre). Dann fagen die Leute: Hore! Und er fagt: Krankheit. Dann fagen die Leute: Hore! Und er fagt: Schlaget noch einmal. Und bann fagt er: Es ift in ber Bruft. Und bie Leute fagen: Bore! Dann fagt er: Es ift im Bauche. Und bie Leute fagen: Bore! Dann faat er: Es ift im Rovie. Und die Leute fagen: Bore! Dann fagt er: Er hat die

Würmer. Und die Leute sagen: Höre! Dann sagt er: Schlaget noch einmal. Dann sagen die Leute: Höre! Und er sagt: Er ist von einem Geiste besessen. Und die Leute sagen: Höre! Und er sagt: Der Schatten seines Baters will etwas. Und die Leute sagen: Höre! Dann sagt er: Es sind die Schatten seiner Ahnen. Und die Leute sagen: Höre! Die Schatten seiner Ahnen sagen: Warum sorgt er nicht für uns? Warum erkennt er uns nicht länger an, da wir ihn von Jugend auf beschützt haben? Dann sagen die Leute: Höre!



Bauberer von der Loangotufte (nach Photographie von Dr. Fallenftein).

Will er nie einen gro= Ben Kral um unsert= willen bauen? Warum erkennt er uns immer noch nicht an? Dann fagen bie Leute: Siehe, bas ift es! Und er fagt: Sie fragen, wie es fom= me, daß ihnen fein Tier jum Opfer geschlachtet werbe? Dann fagen die Leute: Siehe, das ift es gerabe. Dann fagt er: Schlaget wieber, meine Freunde, bamit ich höre. Und die Leute fagen: Siehe, fiehe, er fommt bem Site bes Abels im: mer näher. Dann fagt er: Der Schatten seines Baters zürnt ihm. Und bie Leute fagen: Sore! Dann fagt er: Er ift hinfällig, er ist frant, die Schatten rufen ihn. Dann fagen bie Leute: Wer fagt bir's? Bore! Dann fagt er: Schlaget wieder, meine Freunde. Darauf nimmt er feine Schnupftabats = Büchje heraus, schüttet etwas Tabat heraus

nimmt ihn, während die Leute, welche geschlagen hatten, schweigen; und nachdem er etwas Tabak genommen, gehen sie und fordern ebenfalls welchen, und er schnupft und hört damit auf. Und dann sagt er: Schlaget noch einmal, meine Freunde. Und die Leute sagen: Hore! Darauf sagt er: Er hat einen stechenden Schmerz in den Eingeweiden. Dann sagt er: Er ist krank, sehr krank. Und die Leute sagen: Hore! Darauf sagt er: Wenn ein Tier geopfert wird, wird er genesen. Und die Leute sagen: Hore! Dann sagt er, daß die Schatten diese oder diese bestimmte Kuh aus den Herden sener verlangen. Und wenn er nun so geendigt hat, geben ihm die Leute das Geschenk, welches sie mitgebracht, und begeben sich heimwärts." Der Erzauberer erzählt nun weiter, wie nach Heimkunst der zum Arzte Gesandten die

Daheimgebliebenen fragen, was und wie er gesagt und gethan, und wie sie sich entschließen, die gewänschte Ruh zu opfern: "Me stimmen ein, und nun geht einer hinaus, und wenn er hinausgelangt bis zum Krale, sind alle in der Hütte still, während er um den Kral herumgeht, um die äußere Umzäunung des Krales, und spricht, indem er zu den Schatten betet: Ehre dir, Herr! Ginen Segen, einen Segen laß kommen, da du wirklich eine Kuh gefordert; laß die Krankheit gänzlich verschwinden. So opfern wir denn die Kuh. Und wir sagen unserseits: Laß den kranken Mann herauskommen, komme hervor, nicht sei länger krank und schlachte dein Tier, da wir nun gebilligt haben, daß er es für seinen eignen Gebrauch haben solle. Ruhm dir, Herr! Gute Neuigkeiten! Komm, laß ihn uns sehen,



Bauberapparate, Amulette, Burfel ze. von Rafferndoltoren (Museum des Berliner Miffionshaufes). 16 wirtl. Größe. Bgl. auch Text, S. 246.

wie er gleich andern umherwandelt. Nun, dann haben wir dir gegeben, was du wolltest, laß uns nun sehen, ob es nötig war ober nicht zu seiner Genesung, und daß die Krankbeit vorbeigehe. Und dann kommt er heraus in die Liehhürde, den Speer in der Hand, geht hin und sticht das Tier; die Kuh schreit und sagt: Peh! worauf er antwortet: Ein Tier für die Götter soll Zeichen von Schmerz von sich geben; so ist es recht, gerade das ist, was ihr wolltet. Sie ziehen es nun ab, essen es und werden damit fertig. Sollte sich auf dieses Opser keine Heilung einstellen, so fragt der Kranke andre Leute, und diese sagen: Der Zauberer hat gelogen, er ersindet irgend etwas, um einem Manne seine letzte Kuh zu rauben, laß uns einen andern fragen. Jeder, ehe er auf ihre Fragen antwortet, läßt sich das Geschenk nennen, das sie gebracht, und sagt dann entweder: Der Geist weigert sich, er ist nicht willens, heute befragt zu werden, er ist abwesend; oder er fragt und heißt sie schlagen, und wieder verlangen die Schatten eine Kuh, dieselbe wird dann auch geschlachtet, wobei der Kranke die Galle über sein Haupt gießt und das Fleisch zerteilt und in die Hütte

gestellt wird, die dann alle verlassen; abends aber gehen sie hinein, nehmen das Fleisch und essen Der Inhalt des Magens wird am Hause umhergestreut. Manchmal wird auch nur eine Ziege geschlachtet. Einige brauen Bier für die Geister und lassen, wenn sie es trinken, einen Rest für dieselben im Topse. Dabei wird mit ihnen gesprochen und am häusigsten um langes Leben gebeten."

Die Stellung ber Priester im öffentlichen Leben ist immer eine einslußreiche, sie ist es aber mehr bort, wo die Häuptlinge sich vorwiegend auf die Verwaltung der weltlichen Angelegenheiten beschränken, als wo dieselben eine theokratische Würde behaupten. Auch sehlt es unter ihnen nicht an Abstufungen des Ranges und damit des Einslusses. Aber umgekehrt wie beim Fetische heiligt der Zauber nur in geringem Maße die Person des Zauberers, er ist dem Volke persönlich nichts weiter als jeder beliedige Mitmensch; nur den Zauber, den er macht, achtet und fürchtet man an ihm, nicht die Person. Unter Schütts Trägern befand sich z. B. ein solcher, welcher für sehr geschickt galt und viel mit seiner Kunst verdiente; sogar Singeborne, bei denen die Karawane passierte, kamen zu ihm und nahmen seine Hilse in Anspruch; niemals aber hat sich ein Kamerad erboten, etwa die

Last besfelben zu tragen ober ihm irgend eine andre Arbeit abzunehmen.

Söher als die einfachen Fetischpriester und Rauberer stehen die Briester der großen unfichtbaren Beifter in Beftafrifa. Diefe großen Beister mahlen von vornherein ihre Priester nicht aus dem Volke wie die kleinen. Ihre Priesterschaft, die eine besondere Rlasse bilbet, ift erblich. Im Gegensate zu ben Prieftern ber kleinen Fetische tangen sie nicht öffentlich, fungieren auch nicht als Wahrsager. Bei Antritt ihres Amtes werden fie von einem altern Priefter in Gegenwart andrer geweiht. Gin Opfer wird bem großen Fetische, bessen Priester neu berufen wird, bargebracht, und ber bie Weihe vollziehende Priester ruft im Gebete ben Fetisch an und nennt seinen neuen Diener: "Gott, Erde, großer Fetisch . . ., ich weihe jest beinen Cohn . . ., auf daß er bein Priefter sei. Berleihe ihm eine große Familie und viel Wohlstand. Befchüte ihn und die Seinen vor allem Übel. Segne feine Freunde, die ihm wohlwollen, und verfluche feine Feinde, die ihm übelwollen. Gib ihm Berebsamkeit, wenn er seine Gebete beim Opfer spricht zc." Die hauptaufgabe bieser Priester ist, an bestimmten Tagen in ber Woche ihren großen Ketischen Opfer barzubringen und basselbe mit ben für die besondere Gelegenheit geeigneten Gebeten gu begleiten, mit benen sie sich sorgfältig vertraut gemacht haben mussen. Ihre gewöhnlichen Opfer bestehen aus Stierkalbern, Schafen, Ziegen und Palmwein. Die bargebrachten Tiere muffen ohne Gebrechen und ohne Flede, die weiblichen durfen nicht trachtig fein. Opferplate für die Trankopfer befinden sich in den Wohnungen und Hofraumen ber Briefter. Andre Spenden, die aber auch immer mit Tranfopfern verbunden find, werben an die Aufenthaltsorte ber Fetische gebracht. Diesen Plagen naht niemand, auch nicht ber Priester, ohne ein Opfer, welches auf einem aus unbehauenen Steinen errichteten Altare bargebracht wird. An bem Tage ber Darbringung hat sich ber Priester bes Umganges mit Frauen sowie aller tierischen Nahrung zu enthalten. Übertritt er bies Gebot wissentlich ober unwissentlich, so ist er bestedt und untauglich, an biefem Tage zu opfern. Diesen Priestern ift bie Che mit einer Witwe unterfagt; auch ift ihnen bie Berührung eines toten Körpers aufs strengste verboten. Sat ein Priefter bem Leichen: begängnisse eines Freundes ober Bermanbten beigewohnt, jo muß er am Abend burch geweihtes Waffer geheiligt werben, mit bem er breimal sich felbst besprengt ober von einem anbern Priefter seiner Rlaffe befprengt wirb. Er ift auch befreit vom Fasten, fogar beim Tobe seiner nächsten Berwandten. Diese Briefter haben eine Rangordnung, die sich nach ber Bedeutung ihrer Fetische regelt, und genießen baber nicht alle dieselben Borrechte. Hoherpriester ist ber Priester bes höchsten ober wichtigften Fetisches. Er hat mehr Macht

als der Häuptling einer Stadt oder eines Distriktes, ja in mancher Hinsicht mehr als der König einer ganzen Landschaft. Seine Befehle müssen ohne Zögern ausgeführt werden, da Ungehorsam gegen seinen Willen gleichbedeutend ist mit Ungehorsam gegen den großen Fetisch, dem er dient. Mißhandelte Sklaven können ihre Freiheit erhalten durch Anrusung eines der großen Fetische. Sie machen ein bestimmtes Zeichen und rusen den großen Fetisch namentlich an, sie hinsort als seine Sklaven anzunehmen. Der Priester oder Hohepriester besprengt dann den Sklaven mit Weihwasser, und dieser ist frei oder wenigstens nur Sklave des Fetisches. Es steht ihm frei, bei dem Priester oder Hohenpriester zu verbleiben oder sich irgend anderswohin zu wenden.

Neben ben Funktionen bes Opferns und Zauberns liegen bem Priester noch andre Ausgaben ob, welche teilweise mehr weltlicher Natur sind, und auf welchen oft auch ein großer Teil seines weltlichen Sinklusses beruht. Gottesurteile, welche einen breiten Raum im Rechtsleben der Neger einnehmen, fallen hauptsächlich ihnen zu, sowohl in der Vorbereitung als der Aussührung. Zwar sindet man öfters eine Art Arbeitsteilung in der Weise, daß der, welcher den Urheber einer zu rächenden That aussindig machen soll, ein andrer ist als der, welcher das Gottesurteil aussührt (d. h. an der Westlüste den bitztern Gifttrank bereitet, der dort üblich ist, oder bei den Madi die rote Feder reicht, welche durchbissen werden nunß und dem Schuldigen in Kürze den Tod bringt, oder die Würfel wirft, die bei gewisser Stellung den Schuldigen enthüllen). Aber beides ist Priestersache. Auch das Besprengen des Kindes mit Wasser sowie die Namengebung, später die Beschneidung und die daran sich schließende Sinsührung der Jünglinge in den Kreis der Männer besorgt der Priester, der dann endlich auch die Sühnz und Ernteseste, die Massentänze, die Totenseiern leitet. Vor allem aber ist seine ärztliche Thätigkeit nicht zu vergessen, deren wir als eines der wichtigsten Teile seiner Funktion bereits Erwähnung gethan haben.

All biefer Aberglaube bünkt uns nicht bloß um seiner selbst willen wichtig. benten uns den Gang bes Lebens bieser Menschen in ber Regel viel zu einfach und zu geistverlassen, wenn wir biese beständige Unterströmung nicht mit in Rechnung ziehen. Der Aberglaube muß für vieles Erfat leisten, benn vieles von bem, was die Kultur von außen heranbringt, um Reichtum und Mannigfaltigkeit zu erzeugen, bewirkt hier jenes üppige Gewirr von Gebrauchen, öfter finnlofen als finnigen, die, wie bie Schlingpflangen einen Baum im tropischen Urwalbe, dies Leben umziehen, umschlingen, bereichern und oft genug erstiden und ertöten. Nehmen wir als Beispiel das Leben eines Betschuanen, bas wir zufällig burch zutrauenswerte Schilderer, wie Cafalis, Grügner und andre, hinreichend genau kennen, fo finden wir es von verwideltsten, schwerfälligften, zeitraubenbsten Gebräuchen von der Wiege bis zum Grabe umsponnen und eingeengt. Gleichzeitig liegt aber ein gut Stud unbewußter Lebenspoesie in diesen Gebräuchen, die felbst bas Alltägliche mit geheimnisvollem Schimmer umleuchten. Dem gebärenben Weibe wird von den alten weisen Weibern bes Rrales geholfen, zu beren ersten Pflichten es gehört, bem mit ben gugen zuerft kommenden Kinde und den Zwillingskindern den Hals umzudrehen. Ebenso werden die Kinder, benen die Obergähne zuerst kommen, getötet. Ginen Teil des Fruchtwassers bewahrt ber Zauberer oder Säuptling als heilfräftiges Mittel in einem feiner Zauberhörner. Die Wöchnerin bekommt brei Tage lang ihren eignen Urin zu trinken, mährendbeffen bas Kind mit Brei jum Berfpringen gefüttert wird. Um britten Tage werden bie Brufte geritt, mit Wurzelmedizin eingerieben, und von nun an darf bas Rind saugen. Erst am fünften Tage wird ber Mann zugelassen. Doch muffen beibe, Mann und Frau, sich erst reinigen, indem sie, freuzweise gegeneinander auf einem "Lefeko", b. h. Amulettholze, sitzend, sich mit Fettmedizin einreiben und bann, bas Holz übersteigend, in entgegengesetzter Richtung auseinander gehen.

Das Lefeko ist ein 1—2 m langes Holz, das überall, wo ein Kranker ist, quer vor die Thür gelegt wird. Zu dieser Zeremonie geben manche Zauberer auch noch Heilwasser zu trinken, und man glaubt, der Mann werde anschwellen und sterben, wenn er, ohne diese Prozedur durchgemacht zu haben, zu seinem Weibe oder auch einem andern gehe. Das Kind darf den ersten Monat nicht aus der Hütte, den zweiten nicht über die Vorhalle kommen. Nach dem ersten Monate "hilft" ihm der Zauberer, indem er ein Weihpulver auf das Haupt in bestimmter Weise streut, dazu sagend: "Modimo (Gott), laß uns dieses Kind! Hilf ihm!" Weiter wird es an vielen Körperstellen gerigt und mit Fettmedizin eingerieben. Endlich



Ein Fetisch unbefannter Bestimmung in Lunda (nach Stigge von Dr. Mar Buchner). Bgl. Text, G. 181.

bindet der vielwissende Mann ein Stüdchen Solz an bas Tragfell Das Holz heißt der Mutter. "Mobimo bes Kinbes" und schütt gegen Verherung. Co oft es nötig scheint, werden biefe Prozeduren wiederholt, auch wenn bas Kind im übrigen ganz gefund ift. Für alle biese Vorrichtungen besteht die Bezahlung bes Doktors darin, baß er nach ber heirat bes letten Kindes einer Familie ein Rind erhält. Sein letter Dienst besteht barin, ber Braut ein Amulett umzubinden. Nach ber Berheiratung muß fie einen andern Zauberer nehmen.

Beim Eintritte der Mann= barkeit füllen die Zeremonien der Beschneidung, Unterweisung, Ab=

sonderung Wochen und Monate aus. Die Verheiratung leitet sich durch Entsendung eines Freiwerbers in den Aral der Braut ein, wobei die Fragen und Antworten immer in den= jelben Formen sich bewegen. Der Freiwerber pflegt der Bater des Bräutigams felbst zu sein. Er sagt nach langen Umschweisen: "Ich bin gekommen, ein Hündchen von euch zu erbitten". Antwort: "Sohn ber N., wir find arm, haben kein Bieh, hast du Bieh?" Nun folgt wieder ein Zwischengespräch über Mangel an Vieh, Klagen über Seuche und Krankheit 2c. und endlich der Bescheid: "Ja, Bieh ist vorhanden". Kommt der Freiwerber zurück, jo geht ein zweiter Bote zum Krale ber Braut und holt Schnupftabat, ber von ben Verwandten der Braut bereitet wurde und nun von der Familie des Bräutigams geschnupft wird. Dann treiben einige Burschen, Freunde bes Bräutigams, einen Teil bes bedungenen Viehes nach dem Brautfrale, wo sie mit Jubel empfangen, 3-6 Tage festlich bewirtet und in intimsten Verkehr mit ben Mädchen bes Krales gebracht werden. Nach einiger Beit kommt ber Brautigam mit einem Genoffen, wiederum Bieh bringend, und erfahrt biefelbe Chrung. Sie durfen fich aber nicht aus ber Schuffel ihr Effen nehmen, fondern ersfalten es auf Stäbchen bargereicht. Sie bleiben zwei ober brei Monate, und öfters wiederholen sich diese Besuche. Endlich wird die Braut in den Kral ihres Bräutigams abgeholt und zwar durch denselben Genossen, der mit den Worten auftritt: "Rommt, laßt uns die Braut heimholen, das Bier ist gekocht". Die Braut wird an diesem Tage mit Wasser übergossen und erhebt sich weinend von ihrem Lager. Man schlachtet, kocht, braut Bier. Aber von der Hauptspeise, einem steifen Breie, ist der Bräutigam nichts, sondern

zwickt nur ein Stück ab, das er vor die Hütte wirft. Der Zauberer kommt am Abend und macht mit beiben seinen Hokuspokus. Der Bräutigam schläft diese Nacht nicht bei seiner Braut, sondern bei den Mädchen des Krales. Den nächsten Tag gehen beide in die Heimat des Bräutigams zurück, und dort werden nach der ersten Nacht beide vom Zauberer an vielen Körperstellen geritzt und ihr Blut wechselseitig in die Wunden eingerieben.

Dem gestorbenen Betschuanen werben bie Aniegelenke und, wenn nötig, bas Rreug zerschnitten, um ben Leichnam zusammenlegen zu können. Man hüllt bann seine Lenden in ein frisches Bocksfell und ben ganzen Leichnam in ein frisches Rindsfell. Das Grab wird mit Medizinwasser begossen, und aus einem geweihten Horne werden auch selbst bie Fußstapfen ber Leichenträger besprengt; ber Topf, in bem Weihmasser war, wird auf bem Grabe zerschlagen. Der Witme wird ein Riemden vom Leichenfelle um bie Stirn Die Angehörigen knieen am Grabe nieber, und längere Zeit ift am Abend und Tage große Klage, b. h. Geheul am Krale. Die Leichenträger werben gereinigt, indem fie an den Fingern geript und mit Medizin eingerieben werden; die nächsten Leidtragenden aber werden am ganzen Körper geritt und außerbem burd Betupfen ber ganzen Beine mit einem fettbeschmierten Solze von der Unreinigkeit befreit. Statt mit Gett und roter Erbe, schmieren fich die Leidtragenben mit Fett und Rohle ein. Der ganze Kral betupft sich bann bas Gesicht mit Afche, ist vom Getreide bes Berftorbenen ein Korn mit trodnem Kuhmifte, besucht feine Butte und fehrt in die eigne Butte, ben Kopf gulest, gurud. Dann wird ber Schmuck bes überlebenden Baters ober ber Mutter bem jüngsten Kinde umgehangen. Die Leute bes Krales maschen endlich mit Wasser über frischem Kuhmiste ihre Trauer ab.

Man sieht, es würde für einen Neger rein unmöglich sein, ohne Zauberer zu leben. Biel eher könnte man sich Europäer ohne Arzt und Geistlichen zugleich benken. Manche Formen des Aberglaubens können uns gleichgültig lassen oder erregen vielleicht sogar ein Lächeln durch ihre kindliche Einfalt. Höchst verderblich muß er uns aber erscheinen, wenn er nicht nur die Köpse verdunkelt, sondern Leben und Gut der Einzelnen bedroht oder gar tief in die praktischen, wirtschaftlichen Eristenzbedingungen ganzer Lösser störend eingreist. Am untern Zambesi leben die Eingebornen Monate hindurch von den Früchten des Mangobaumes, doch wird keiner einen solchen pflanzen, wie mühelos das auch geschehen könnte. Fest wurzelt in ihnen der Glaube, daß, wer einen Baum pflanzt, dald sterben werde. Als Livingstone den Makololo, welche die Mango sehr liebten, empfahl, einige Kerne mitzunehmen, um sie in ihrem Baterlande zu pflanzen, erklärten sie dies für eine selbstmörderische Handlung und erklärten: "sie wünschten nicht gar zu bald zu sterben". Ebenso herrscht selbst unter den eingebornen Portugiesen von Tete der Aberglaube, daß niemals mehr glücklich sein wird, wer Kasse pflanzt; doch trinken sie ihn und sind darum nur um so glücklicher.

In Bezug auf die wirtschaftliche Kultur der Neger haben die Theoretifer Jahre hindurch nur das Thema des nordamerifanischen Anthropologen Rott variiert: Die schwarzen afrikanischen Rassen in Südägypten sind in beständiger Berührung mit Agypten 4000 Jahre hindurch gewesen, und doch haben sie seinen einzigen Schritt auf die Zivilisation zu gemacht, noch vermöchten sie es je, bevor ihre körperliche Organisation eine andre geworden. In dem einst vielbesprochenen Buche "Types of Mankind" von Nott und Gliddon (1854), welches immer als eins der geist= und thatsachenreichsten Werke aus den Anfängen der anthropologischen Wissenschaft geschätzt werden wird, ist die Kulturunfähigsteit der Neger infolge ihrer inserioren Naturanlage mit allen Mitteln damaliger Wissenschaft nachzuweisen gesucht. Die wirklichen Kenner Ufrikas sahen sich aber bald auf eine gründlich verschiedene Basis gestellt, als sie erst diese Rasse in ihrer Heimat selbst zu

---

Sie fanden vor allem in ihr ein regelrechtes Agrifulturvolt, ein studieren begannen. Bolk von Sandel, von bestimmten Satungen bes Familien= und Gemeindelebens und Sie begegneten nun nicht nur am Ranbe bes eigentlichen Neger= selbst bes Staates. afrika festwurzelnben Kulturen, sondern sie verfolgten diefelbe tief ins Innere hinein und machten babei nicht felten die Erfahrung, daß die Söhe ber Kultur gerade in den Neger= ländern nach innen zunahm, statt abzunehmen (vgl. S. 32). Mitten unter diesen Menichen lebend, fühlten sie früher als andre ben gemeinsamen Boben heraus, auf dem unfre und ihre Gesittung sich berühren. Wir möchten hier an einen Ausspruch von großer Wahrheit erinnern, in welchem Cb. Mohr auf seiner Reise zu ben Källen bes Zambest biefem rein menschlichen, ungelehrten Gefühle Ausbruck gibt. Er fagt in feiner etwas ungefügen Überschwenglichkeit, indem er mitten in der menschenleeren Wildnis des von ben Matabele verwüsteten Mafalakalandes bie Spuren menschlicher Thätigkeit in fast verwijchten alten Acerspuren und in ärmlichen Gemäuerresten findet: "Durchwandert man wochen=, monatelang die mächtige Wildnis, so bemächtigt sich doch des Gemütes mitunter eine gewisse Befangenheit, wir fühlen uns verlassen. Solche Spuren ber menschlichen Bergänglichkeit, wie wir sie hier antreffen, die einstigen stummen Zeugen eines zufriedenen, schaffenden Lebens, welche nun im tauben Schlummer eines sich auflösenden Verfalles weiter= mobern, sie stimmen uns ernst; hier fühlt man erst recht, ber Mensch sympathisiert mit bem Menschen, er flatscht ihm Beifall zu, wenn er ber Wildnis einen Damm entgegensett und triumphierend auf ihren gebeugten Nacken das produzierende, Segen spendende Joch ber Rultur legt." Stanley fpricht etwas ganz Ahnliches in Manyema aus. Daß biefe Kultur nicht die Sohe der unsern erreicht, weil diese mehr muskel- als gehirnstarken Rämpfer leichter, früher im Streite mit ber ftarten Natur ermüben, ift zweifellos mahr. Die Frage ist aber: Worin liegt der Grundunterschied zwischen der Kultur der Neger und der unfrigen, und aus welcher Berschiedenheit der Bedingungen geht dieser Unterschied hervor? Wir glauben die Naturanlage bes Regergeistes zur Genüge erörtert zu haben (vgl. S. 146); hier, wo es sich darum handelt, ein Kulturgemälde zu entwerfen, kommen wir auf sie nicht mehr zurud, hier ist es wichtiger, die äußern Bedingungen zu prufen, hemmende wie förbernbe. Und was die Hemmungsfaktoren anbelangt, so ift die geringe Stetigkeit und Festigkeit der allgemeinen Berhältniffe in allem, was Rultur, Kulturanfang ober Kulturrudiment bei den Negern ist, von der allergrößten Wirkung. Sie ist es, die den Kulturboben unfähig macht, ein dauernd fräftiges Wachstum zu entfalten.

Mit Recht macht Stanlen überhaupt barauf aufmerkfam, wie die buntscheckige Bolkerkarte Afrikas benjenigen zum Nachdenken auffordern musse, ber sich über bie Ursachen Aufschluß zu verschaffen sucht, die einen Fortschritt in Afrika und die Erreichung einer höhern Kulturstufe aus dem Programme ber Geschichte bieses Kontinentes fast gestrichen zu haben scheinen. "Bei fast gänzlichem Mangel eines Berkehres", fagt er, "zwischen benachbarten Stämmen von verschiedener Zunge (denn auf eine halbe Stunde allein in fremdes Gebiet hinüberzugehen, ware ein Magestud, welches ber Ginzelne gewöhnlich mit seinem Leben bezahlen müßte) begegnet uns bald die Übervölkerung einzelner besonders gejegneter Striche, welche Auswanderung und einen totalen Bechsel ber Lebensweise im Gefolge hat, indem Hirtenvölker zu Ackerbauern ober Ackerbauernzu Hirtenvölkern sich umgestalten; bald begegnet uns der aussterbende Rest eines zu Grunde gerichteten Volkes, welches verzweifelten Widerstand gegen die Bergewaltigung der es umringenden Übermacht leistet; bort werden fleine, abgezweigte Stämme unterjocht und jum Frondienste herangezogen und so fort: immer sind es dieselben Winke, die uns an die hand gegeben werden, um das beispiellose Bölkergewirr, bas unaufhörliche Sin- und Serwogen der Rassen- und Sprachenbildung in Afrika zu erklären." Wenn nun auch die im Herzen Afrikas wohnenden



an ber breitesten Stelle freuzen? Bei Wind wagen sie die Bootsahrt nicht, weil sie das Aberschlagen der Wellen fürchten. Auf dem obern Zambesi treten die Sindäume schon in größern Dimensionen auf. Serpa Pinto sah hier einen von 10 m Länge. Erheblich größer, aber im Grunde immer gleich einsach gebaut erscheinen sie auf dem Kongo und dem Großen Nyanza. Hauptsächlich zwei Arten von Flößen werden am Ugami benutt. Die eine besteht aus bündelweise zusammengebundenem Rohre, die andre aus Vinsen, welche man ohne weitere Vorbereitung auf das Wasser wirft, wo sie sich vermöge ihres geringen Gewichtes nicht nur schwimmend erhalten, sondern auch nach oben drängen, wodurch das Floß um so besser wird, je mehr man von diesem Materiale auseinander häuft. Ganze Gruppen von Menschen befahren auf diese Weise den allerdings sast durchaus sehr seichten See. Es sind dieselben Flöße, wie die Umwohner des Großen Nyanza sie aus Palmblattstengeln und die Schilluk aus Ambatsch (s. untenstehende Abbildung) erbauen.

Schon Lichtenstein bemerkt, daß eine gewisse Wasserschen allen Kassernstämmen gemeinsam sei, am meisten aber den Küstenbewohnern. "Sie kennen", sagt er, "keine Art von Schiffen und verschmähen selbst ungeachtet ihrer Dürftigkeit das leichte Mittel,



Ein Ambatichflog vom obern Ril (ethnographifches Dufeum, Wien). 300 wirll. Große.

sich burch Fischerei ihren Unterhalt zu verschaffen. Auch die Kaffern im Innern des Landes eisen keine Fische und trinken Wasser nur bei dem stärksten Durste und gänzlichem Mangel an Milch und Molken. Alle Neger, welche Kleider aus Fell tragen, waschen diese nie, sondern schmieren sie mit Fett ebenso wie ihren Körper. Nur ihrer großen Viehherden halber lieben sie die Nähe von Quellen und Flüssen." Duß man nicht annehmen, daß die Entwickelung einer so scharf ausgeprägten Sigentümlichkeit nur möglich war bei sehr lange fortgesetzem binnenländischen Leben? Jedenfalls trägt aber auch das Sirtenleben zu ihrer Verstärkung bei, indem dieses mehr als jedes andre von der Benutung des Wassers zum Verkehre, vom Genusse des Fischreichtumes und vom Wassertrinken entwöhnt und in entsprechendem Maße den Menschen immer stärker auf das Land als seinen natürlichen Wohnplatz und seine einzige Nahrungsquelle verweist. Im allgemeinen scheinen die Neger Westafrikas sich noch eher mit dem Wasser zu befreunden als die des Ostens. Doch wohnen außer am Großen Nyanza auch am Nil noch tressliche Schisser und Fischer. Wir erinnern an die Schilluk.

Die Neger sind in keiner Weise leibenschaftliche Bader wie ihre pazisischen Rassensgenossen. Selbst in der heißen Bakwenahauptstadt Molopole beobachtete Holub, daß die Unaben zwar ins Wasser krochen, sich aber beeilten, baldmöglichst wieder an der Sonne sich zu braten, und an trüben Tagen mieden sie das Wasser ängstlich. Die Wasserjagd überlassen sie in der Negel bestimmten nomadisserenden Jägern oder Fallenstellern, welche eigne Stämme bilden. Die Amapondo, welche sich früher mit großer Vorliebe dem Fange der Seekühe und Flußpserde am St. John's River widmeten, haben selbst dies in neuerer Zeit aufgegeben, entweder weil ihr Ackerbau lohnender oder ihre Trägheit und Verweichlichung größer geworden sind. Un der ganzen Zuluküsse wird von Eingebornen kaum ein Fisch gesangen.



Einen guten und nütlichen Teil von ben Naturanlagen ber Neger enthüllt ber Sandel, bem fie mit Ernft und Gifer obliegen. Die meisten Ufrikaner find von Natur gum Sandel Er entspricht ihrer unruhigen Natur, ihrer Neugier und Schwathaftigkeit; fie lieben den Handel mehr um des Handelns als um des Gewinnes willen. Er freut sie schon wegen ber Unterhaltung, die er gewährt; er ist ihnen ein Zeitvertreib. manchen Stämmen, wie den Dualla Oberguineas, hat der handel ben Charafter einer schädlichen Leibenschaft angenommen, ber zuliebe sie alle produktive Arbeit aufgeben, um icachernd zu verarmen. Ein Europäer in Tete ergählte Livingstone, daß oft eingeborne Sandelsleute mit einem zu verkaufenden Glefantenzahne zu ihm kamen, den Preis, ben er bote, erwögen, mehr verlangten, darüber sprächen, sich zuruckzogen, um sich darüber zu beraten, und endlich fortgingen, ohne ihn zu verkaufen; am nächsten Tage versuchten sie es mit einem andern Raufmanne, sprächen, erwögen, zerbrächen fich ben Ropf und gingen ab wie am vorhergehenden Tage; dieses Verfahren septen sie täglich fort, bis sie vielleicht jeden Raufmann im Dorfe besucht hatten, und hörten zulett damit auf, daß fie den koft= baren Bahn an irgend jemand für noch weniger verkauften, als ber erfte Raufmann geboten Die Neigung, beim Umsate ihrer Waren zu tändeln, kommt von ihrem Eigendunkel her, ber ihnen dadurch beigebracht wird, daß sie der Gegenstand des Schmeichelns gieriger Raufleute find, ein Gefühl, dem felbst die Liebe zum Gewinne untergeordnet ift. Die Sitelkeit ift womöglich stärker als die Gewinnsucht. Demgemäß fällt häufig der Sandelsbetrieb ben Weibern als alleiniges Geschäft zu. Benn daher der Marktplat ber Ort ift, wo fich ber Neger am wohlsten fühlt, und ohne ben er nicht leben kann, so sind es oft weniger wirtschaftliche als gemütliche Motive, welche diese Borliebe für das Markt= leben begründen. Von der Walfischbai bis Kuka und von Lagos bis Zanzibar ist der Markt ber Mittelpunkt alles regern Lebens in Negergemeinschaften, und die Bersuche ber Erziehung zur Rultur haben am wirksamsten an dieser Stelle angesett. Nicht mit Unrecht nennt Monteiro den Tauschhandel das große Zivilisationsmoment für Afrika.

Dies gilt vom innerften Ufrita, wohin nur felten Europäer oder Araber vordringen, jo gut wie von ben Ruftenpläten. Als Stanley im Dorfe Kagehji bes Landes Ulukuma Halt machte, zog fich hier sogleich eine große Anzahl eingeborner händler aus einem Umtreise von 20 bis 30 engl. Meilen zusammen. Fischer aus Ukerewe brachten getrochnete Fische, aus Raufa, Sima und Maga wurden Kassawa und Bananen herbeigetragen, die Sirten von Ulukuma fandten ihre Odifen, und aus Muanza wurden haden, Gisendraht, Salz und große Mengen von Bataten und Dams gebracht. An größern Plägen, wie Udichibichi und Nyangwe, findet man ständige Märkte, von denen der in dem letzgenannten Blate von mehr als örtlicher Bedeutung ift. Derfelbe hat sowohl Livingstone als Stanlen reich: lichen Stoff zu interessanten Beobachtungen geboten. "Auf diesem Markte", fagt letterer, "ist alles zu kaufen und zu verkaufen, von dem gewöhnlichsten irdenen Topfe an bis zu dem schönsten Mädchen aus Samba, Mazera ober Usukuma. 1000 — 3000 Eingeborne beiderlei Geschlechtes und von dem verschiedensten Lebensalter strömen hierher zusammen vom jenseitigen Ufer bes Qualaba und von den Kunda-Ufern, von den weiter hinauf im Flusse liegenden Inseln und aus den Dörfern im Mitamba oder Walde. Fast alle tragen in Manyema fabrizierte Kleider, zu denen fein aus Gras geflochtene, schön gefärbte und fehr dauerhafte Zeuge benutt werden. Die hier für Kauris, Glasperlen, Rupfer- und Eisendraht und Lambas oder vieredige Stude von Palmenzeug verkauften Artikel repräfentieren die Brodufte Mangemas.... Wie sehr ähnelte dieser Marktverkehr mit seinem Lärme und seinem Gemurmel menschlicher Stimmen unsern Märkten! Derselbe Wetteifer im Anpreisen der Waren, die heftigen, lebhaften Bewegungen, die ausdrucksvollen Gesten, ber forschende und prufende Blick, die wechselnden Mienen der Geringschätzung und des Triumphes, der Besorgnis, Freude und des Beifallspendens: alles dies war auch bort zu bemerken. Ich beobachtete auch die überraschende Thatsache, daß die Ureinwohner von Manyema sich just dieselben übertriebenen Begriffe in Bezug auf ihre Ware zu bilden vermögen wie die Londoner, Pariser und New Yorker Krämer." Übrigens sind die Handelsgebräuche nicht überall die gleichen. So sind z. B. im Hinterlande Angolas in dieser Hinsicht die Bangala anders anzusassen als andre Völker. Gibt man ihnen bei einem Geschäfte nicht schnell das, was sie verlangen, so gehen sie fort und kehren nicht mehr zurück; man hat es mit ihnen gründlich verdorben, und sie trachten dann auf andre Weise, durch Diebstahl oder sonstwie, in den Besit der für sie begehrenswerten Gegens



Gin Bihenotrager auf dem Mariche (nach Serba Binto).

stände zu gelangen. Anders sind beispiels= weise die Songo und die Kioko, welche in üblicher Weise mit sich handeln lassen.

Livingstone machte die Erfahrung, daß man auf ben Markt geben muffe, wenn man irgend etwas, auch felbst eine Kleinigkeit, kaufen wolle. Die Mannema vermeiben es womöglich, anderweitig Sandel zu treiben. Wenn man einem fagt: "Berkaufe mir bieses Suhn ober jene Frucht", so wird er in ber Regel antworten: "Komm auf ben Tichitoka (Marktylat)". Die Menge, die hier gufam= mentrifft, flößt offenbar bem Gingelnen Bertrauen ein, und bie Unverletlichfeit ber Marktbesucher und bes Marktplates scheint einer ber wenigen festen, burch lange Ubung geheiligten Rechtsbegriffe ber hiefigen Bölfer zu fein. Auch ist der Marktbesuch für viele eine tägliche Gewohnheit; benn wenn auch in Rnangwe allerdings nur alle drei Tage Markt gehalten wird, fallen bafür auf die übrigen Tage Märkte in der Nachbarschaft, welche von

Nyangwe aus regelmäßig besucht werben. Zu bestimmter Stunde strömen dann von außen herein Weiber und Männer mit ihren Waren, die erstern, welche weitaus die größte Zahl ausmachen, mit schweren Ladungen von getrockneter Kassawa, großen irbenen Töpsen und bergleichen, die letztern mit etwas Eisen oder Grastuch, höchstens mit ein paar Hühnern oder einem Schweine über der Schulter. Wir versuchen, aus den Schilderungen Livingstones und Stanleys eine Liste der hier ausgebotenen Gegenstände zusammenzustellen: Stlaven, Schweine, Hühner, lebende Lembe (Lepidosiren) in Töpsen mit Wasser, andre getrocknete und an Städchen aufgesteckte Fische, zweierlei geröstete Schnecken, weiße Ameisen (Gumbe), getrocknete Kassawa, Getreide, Mehl, Kartosseln, Bananen, Gemüse, Lehmballen für solche, die an der Erdesserkrankheit leiden, Kuchen aus Fliegenlarven, Palmöl, Salz, Pfesser und andre Gewürze, Eisenblöcke, die an beiden Enden ausgezogen sind, um die Güte des Mestalles zu zeigen, Thongesäße, Palmens und Graszeug.

Dies ist lokaler Verkehr. Zum Fernverkehre scheinen erst fremde Händler, besonders Araber und portugiesische Mulatten, den Anstoß gegeben zu haben, und derselbe war, insofern er vorwiegend dem Sklavenhandel diente, den Negern schädlich und unangenehm. Ihn erschwerte dann auch der Wegemangel. Im Afrika der Neger sind künstliche Wege, eins der ersten Zeichen von Fortschritt bei einem Volke, mit wenigen sehr schwachen

Ausnahmen, wie sie z. B. Uganda bietet, nicht zu sinden. Die begangensten Wege sind Pfade wie Ziegenpfade, eine oder zwei Spannen breit; in der Reisezeit durch Menschen und Tiere ausgetreten, sterben sie in der Regenzeit aus, wie der Ufrikaner sagt, d. h. sie werden überwachsen. An offenen und öden Stellen lausen vier oder fünf solche Spuren parallel zu einander, in buschreichen Gegenden sind es Tunnels in Gesträuch und Baumzgezweige, welche den Trägern das Fortbringen ihrer Lasten erschweren. Felder und Dörfer sind mit Hecken, Baumwerhauen oder wagerecht vorgelegten Stämmen umgeben, die zu Umwegen zwingen. Im offenen Lande kann man ein Fünstel des Weges auf Windungen rechnen; wo Hindernisse vorkommen, darf man die Hälfte annehmen. Die schwierigsten Wege führen durch hohes Gras, wie es in Usaramo und Khutu oder in Lunda wächst, oder in den Gebirgen, deren Abhänge, wenn möglich, in den Betten der Gießbäche erstiegen werden, oder endlich die sumpsigen Flususer entlang. Zu den häusigsten Wegzeichen gehören gebleichte Knochen und Schädel, Topsschrehen, Nachahmungen von Bogen und Pfeil, die auf nahes Wasser beuten.

Die Furten find bei bem geringen Wasserreichtume bes Landes selten über 1/2 m tief, in ber Regel viel seichter. Zu Burtons Zeit waren zwischen Ubschibschi und ber Kuste nur zwei Flusse überbrückt, ber Mgeta und ber Ruguwu, und nur ber Malagarasi konnte auf einer Kähre überschritten werben. Diese Bruden find oft mit viel Gebulb hergestellt, fo die über ben Nowube, welche Cameron auf bem Rudmariche von Nyangwe beschritt, und welche aus bis 10 m hohen Pfählen bestand. Wir lassen die Beschreibung einer Brücke über ben Wami folgen, welche Wilson auf bem Wege von Bagamojo zum Ukerewe zu überschreiten hatte: "Die Ufer erhoben sich hier 15 Fuß hoch; von einem zum andern waren zwei fräftige Schlingpflanzen herübergezogen und auf beiben Seiten an starken Bäumen befestigt worden. Diese waren in furzen Abständen durch quergelegte Stude Holz verbunden, welche lange Balken trugen; eine britte Lage kurzer Stöcke war wieber quer über biese gelegt und bilbete fo ben Boden ber Brude. Das Ganze ftutten einige ftarke Pfähle, die in bas Flußbett eingerammt und mit den Pflanzenfeilen verbunden waren; zwei ebenfalls herübergezogene Schlingpflanzen bilbeten bas Geländer und trugen noch zur Festigkeit der Konstruktion bei. Der Bau biefer Brude zeugte von viel Erfindungegabe und Geschicklichkeit. Sie muß in neuem Zustande fehr tragfähig und sicher gewesen sein; damals jedoch war sie alt, die Stöcke auf bem Boben hatten die nachten Füße zahllofer Paffanten glatt poliert, viele ber Stüben waren zerbrochen, und die weit flaffenden Lücken zeigten zur Genüge, daß jeder Fehltritt in die strudelnden Wasser hinunterführen mußte; dazu schwankte und zitterte der ganze Bau fo fehr, daß man nur mit Mühe das Gleichgewicht halten konnte." Ofters find bie sogenannten Brücken nur einfache Lianenstricke, an welchen die Esel ober Maultiere ber Karawane (wir reben hier speziell von Ostafrifa) von einem Ufer zum andern hinübergezogen werden. Un solchen Abergangsstellen konzentriert sich die Karawane, die im übrigen über eine lange Linie hin zerstreut marschiert, so daß der Kührer eines Zuges gezwungen ift, alle Abwege burch Striche zu bezeichnen, die er mit seinem Speere auf ben Boben macht, ober burch barübergelegte Zweige, so baß keiner von ber Gesellschaft sich verirren kann. An diesen Punkten wird dann auch das Lager aufgeschlagen oder, wenn jene nicht vorhanden, unter großen Bäumen, im Schute von Felfen 2c., in befreundetem Gebiete wohl auch in ber Nachbarschaft eines Dorfes.

Gine besondere Beachtung erfordern die ständigen Karawanenwege, welche für die ganze Kultur Ufrikas von der größten Bedeutung sind, da sie schon früh die Kanäle bildeten, durch welche Kulturanregungen aus andern Ländern ihren Weg ins Jnnere fanden. Die wichtigsten sind die von Osten hereinkommenden, weil sie unmittelbar in das Innerste der Negerländer hineinführen. Süden und Westen sind auch in diesem Punkte weniger begünstigt. Hier erlangte nur der portugiesische Weg zum Kasembe eine gewisse Bedeutung.

Die nörblichen Wege burch die Wüste nach dem Sudan aber führen nicht unmittelbar zu den Negern, sondern zunächst in die gemischten Staaten der Kanuri, Fulbe und Araber, deren Verkehr mit den weiter südlich wohnenden Negern teilweise ganz in Sklavenjagd aufgeht, wie es einst bei den alten Agyptern der Fall war, von deren Verkehre mit den Negern gewisse Bereicherungen des Kulturschaßes der letztern Kunde zu geben scheinen.



Eine Glode des Nujers der Karawane bei den Was tamba (Mufeum für Vols lertunde, Berlin). 14 wirtl. Größe.

Im Often find aber nicht Fremde, sondern die Neger selbst im Karawanenhandel thätig aufgetreten. Sier ift der eigentliche Sit bes Negerhandels, und hier ist besonders auch das Trägerwesen organisiert, fo baß Comber mit Recht vom untern Kongo fagen fonnte: "Wenn wir nur Träger hatten, waren unfre Schwierigkeiten überwunden; aber ich glaube, es ift weit leichter, von Bagamojo aus Uganda ober Ubichibichi zu erreichen, als ben Stanlen Bool von hier aus, da es hier fein Nauivalent für die Zanzibarträger gibt". Die Waniamwest haben seit undenklichen Zeiten ihre Wege nach ber Rufte gemacht; wenn ber eine burch Krieg, Blutrache 2c. geschloffen war, öffneten sie einen andern; aber die eigentlichen Karawanen, im Kisuaheli "Safari", im Kinyamwesi "Lugendo" genannt, bestanden lange nur aus gemieteten Trägern von der Küste. R. F. Burton berichtet, daß Bewohner ber Kufte erst furz vor seiner Zeit an bieses Geschäft gegangen seien. Diese Leute verlassen nicht gern ihre Felder zwijchen Ottober und Mai, weshalb die Rarawanen nach ber Rufte in ber Regel die trodne Jahreszeit wählen. Von ber Kuste ins Innere gehen fie mit Vorliebe am Schlusse der großen und kleinen Regenzeit, alfo im Juni ober September. Im Jahre 1857 betrug ber Lohn eines Trägers von ber Kuste nach Kaseh 10-12 Dollars Wert in Waren, zeitweise war er früher auf 6 Dollars gesunken; die Abwärts: reise war viel billiger. Die Träger werden in Oftafrika Pagasi genannt, in den portugiesischen Teilen Carregadores. dort dreierlei Karawanen unterscheiben; die der Waniamwesi, solche, die aus Trägern eigner Güter, und folde, die aus Gemieteten kleiner Sändler bestehen; lettere stehen unter einem gewählten Saupte, welches Mtongi oder Ras Kafilah genannt wird, und sie find, da sie von eignem Interesse getrieben werben, die billigsten und kommen am raschesten vom Flede. Wir glauben gern der Außerung R. F. Burtons, daß der europäische Reisende bedauern wird, wenn er sich einer folden Karawane anschließt, benn biefelbe weicht nicht brei Schritt von ihrem Wege ab. Die Träger ber Araber find natürlich viel anspruchsvoller und unzuverlässiger. "Diese eigenwilligen Schurken benehmen sich mit der kühlsten Unverschämtheit, ihre Antworten geben fie in befehlshaberischem Tone, fie bestimmen die Märsche und

Halte, und ihre Arbeit verrichten sie niemals ohne laute Alagen und offene Unzufriedenheit. Die Nationen sind der beständige Gegenstand ihrer Sorge; da sie zu Hause auf eine kleine Ration Grüße beschränkt sind, so verwenden sie auf dem Wege allen Scharssinn, um die größte mögliche Menge von Nahrungsmitteln herauszudrücken, und sind zuzeiten von einer wahren Wut für Fleisch beseelt." Von der Fülle der Nahrung und besonders des geliebten Fleisches hängt ein guter Teil der Stimmung in einer Karawane ab, und die Verteilung der Fleischerationen ist z. B. bei den Karawanen, die ins Masailand und nach Ukamba gehen, nach alter Sitte streng geregelt: der Kopf gehört dem Zauberer, resp. Schreiber, das Bruststuck dem

Flaggenträger, bas Schwanzstud bem hauptführer, bas herz bem hornbläfer, ein Reulenftud nebst Jug bem Ausrufer; alles andre kann ber Kaufmann, bem die Karawane gehört, nach eignem Gutbunken verteilen. Gewöhnlich find diese Karawanen von fehr unregel= mäßiger Geschwindigkeit: sie verlieren eine Menge Zeit mit den Vorbereitungen, dann suchen sie bas Berlorne einzuholen, bis Krankheiten ober Desertion sie bezimieren und fie neuerdings zu langfamem Vorruden ober Zeitverluft zwingen. Die in Oftafrika von Wafuaheli ober Wamrima geführten Karawanen stehen zwischen biesen beiben Extremen; bie Kührer verstehen sich vor allem viel besser mit ihren Pagasi als die Araber. Diese Karawanen sind im allgemeinen die sichersten und leiben am wenigsten von Krankheiten. Alle, wenn sie nicht gerade in ber Zeit bes Leibens sind, verkurzen sich die Wegstunden burch Singen, Schreien, Rufen von außer auf Reisen nie gehörten Worten, und biefer Lärm verdoppelt sich in ber Nähe eines Dorfes, wo bie Flagge entfaltet und, wenn eine vorhanden, die Trommel geschlagen wird. "Hupa, Hupa! Borwärts, vorwärts! Mgogolo! (Halteplay!) Futter! Futter! Seib nicht mübe! Hier ist bas Dorf, die Beimat ist nabe! Gile bich, Rirangofi! Dh, wir feben unfre Mutter! Wir werben effen!" Go geht bas Gefchrei und Gejohle. Indeffen wird felbst in Gegenden, wo Dörfer reichlich find, nicht immer in benselben eingekehrt; benn nicht alle Bölfer find ben Rarawanen wohlgefinnt, von welchen sie vielleicht früher Ubles erfahren haben. Die verkehrsgewohnten Wamrima laffen Fremde unbedenklich in ihre Dörfer ein, die Waniamwest sind ebenso ents gegenkommend; aber die Wasaramo nehmen keine Waniamwest auf, und in Ugogo lagert man aus Mißtrauen gegen die Bevölkerung immer im Freien. Weiter nach Norden, im Lande ber Mafai, gleichen bie Karawanen Kriegszugen. Sie marschieren langfam und geschlossen, weil die Masai zurudbleibende Träger abfangen oder niederstoßen. Sobald ber Lagerplat erreicht ist, wird sofort eine Verschanzung aus Afazien und Mimosen, bie mit Stacheln bewehrt find, hergestellt, um vor nächtlichen Uberfällen einigermaßen gesichert zu fein.

Die Lager werden immer freisförmig angelegt, mit einem Heckenzaume umschlossen und haben in der Mitte auf freiem Plaze die Hütten für die Führer der Karawane. In den öftlichen Teilen, wo Holz selten ist, wird ein Gestell aus Stäben gemacht und mit einem auf den Boden reichenden, vorn offenen Dache aus Rasen bedeckt. Bon Uvinsa dis zu den Seen, wo überall Bäume in größerer Zahl vorkommen, daut man Rindenshütten, ähnlich den Hütten der ständigen Dörfer, während die Seeanwohner Riedmatten mit sich tragen, die, über Stäbe gespannt, ihre Zelte bilden. Groß brauchen dieselben nicht zu sein, denn die Fähigkeit, zu zweien oder dreien den ganzen Körper, mit Ausnahme der Beine, unter eine Matte von 1 m im Geviert unterzubringen, gehört zu den hervorzragenden Reisetugenden des Afrikaners.

Die Geschwindigkeit der Karawanen ist natürlich eine sehr verschiedene. Burton erzählt von einer von Arabern geführten, die täglich 30 engl. Meilen zurücklegte, was aber etwas ganz Ausnahmsweises ist. Derselbe Reisende meint, daß an kühlen, mondhellen Morgen wohl eine Marschgeschwindigkeit von 4 engl. Meilen pro Stunde möglich sei; aber die normale ist selbstverständlich viel geringer,  $2^1/4$  engl. Meilen in der Stunde dürsten ein noch ziemlich reichlicher Durchschnitt für eine längere Reise sein. Livingstone machte mit seinen frästigen Makololo  $2^1/2-3$  engl. Meilen. Lacerdas Träger (in Ostafrika) waren über die Zumutung erstaunt, etwas über 2 deutsche Meilen den Tag machen zu müssen, während Pethericks Träger 8 Stunden im Tage marschierten und  $3^1/2$  engl. Meilen in der Stunde zurücklegten. Das Menschenmaterial, der Boden, das Klima erklären diese Unterschiede. Aber die Mehrheit der Reisenden zeugt für die Wahrscheinlichkeit der geringern Annahmen, und es scheint so ziemlich zuzutressen, was Galton aus vielen Ersahrungen schließt: daß

10 engl. Meilen im Tage ein guter Durchschnitt seien, und baß ber zu loben sei, ber eine Karawane 1000 engl. Meilen in 6 Monaten burch ein wilbes Land führe.

Rarawanen find von jeher hauptfächlich von den Ausgangspunkten Mombas, Zanzibar und Sofala ins Innere gegangen, wo bie Gebiete ber Mafai und Wakamba, Wagogo und Maniamwesi, Makua und Wayao ihre Hauptzielpunkte, b. h. in erster Linie ihre an Stlaven ergiebigsten Jagdgründe, waren. Sie waren wohl icon im Anfange unfere Jahrhunberts bis an ben Uferewe vorgedrungen, und Livingstone traf einzelne Sändler am Bambefi. Man muß jedoch hinzufügen, daß die von der Oft= ebenfo wie von der West= füste ins Innere vordringenden handelsleute in der Negel keine reinen Neger, sondern Araber und Mischlinge waren. Jene zeigen zwar Handelstalent in ihrem innern Verkehre genug, aber es fehlt ihnen an ber richtigen Schätzung ber beim außern Sanbel ins Spiel kommenden Waren und Kräfte. Sowenig im allgemeinen der Neger als "im Kindheitszustande der Menschheit stehend" bezeichnet werden fann, so mahr ift es, bag gemisse kindische Neigungen höherer Rassen in ihm sich forterhalten. Es erstaunte vor Jahrhunderten Basco be Sama, als ber Neger mit Berachtung Gold und Silber gurudwies, um findergleich nach Glasperlen und fonstigem Tande zu greifen. Darin ift er noch bis heute berfelbe. Schmerzlich-komisch wirkt ber Ausbruck von Begierde, die innige, alles andre ausschließende Bewunderung, mit welcher er solches Reug betrachtet. Und doch gebraucht er es auch nur als Spielzeug: hat er seine Ziege ober fein Getreibe geopfert, um ber gludliche Besiger einer Perlichnur zu werben, fo wird er sie einige Tage um ben Sals hängen, um bann, bald wieder mübe dieses Besites, alles zu thun, um benselben gegen einen andern zu vertauschen. Aber Verlen können kaum bei einem Sanbelsgeschäfte fehlen, am wenigsten natürlich ba, wo irgendwie das schönere Geschlecht mit in Frage kommt. Dieselben werden nicht immer in gleicher Qualität gesucht, sondern sind in gewissem Mage von der Mode beherricht. Schon im 16. Jahrhundert waren die Gingebornen ber Angolafuste fo für Berlen eingenommen, daß lettere baselbst Geldeswert hatten. Un ber übrigen Bestfüste galten zu berfelben Zeit Rauris als Munge, die auch im arabifchen Sandelsgebiete Oftafrifas überwiegend die Stelle ber Scheibemunge einnehmen, wo indeffen, fei es burch Indier ober Araber eingeführt, auch bas Silber in verschiedenen Formen Rurs hat. In Ryangwe waren zu Camerons Zeit neben ben Kauris Sklaven und Ziegen allgemein im Kurfe. Eiserne Arte ober Ringe, auch hufeisen= ober hauenförmige Eisenstücke kursieren in ben Millandern (vgl. Abbildung, S. 199). Aber auch am Bembafee wurden Livingstone brei eiserne Hauen als Fuhrlohn für das Übersetzen von zehn Bersonen abgefordert. Baumwollzeug in unbrauchbar schmalen Streifen geht in ben Subanländern bis über Abamaua als Geld, und in Bornu nimmt bas Geld bizarrerweise sogar bie Form von nie jum Tragen bestimmten Kloben an. Rinder als Geldeswert find bei allen Hirtenvölkern im Kurfe; Münzen aber haben fich außer in Abeffinien und vielen Teilen ber Sahara und bes Suban nur in ben fortgeschrittenften und wohlhabenbsten Gebieten, wie Basutoland, eingebürgert.

Der für die gesamte Entwickelung der Kultur in Afrika so wichtige Ausfuhrhandel leidet dis heute unter der geringen Zahl der Ausfuhrgegenstände. Daß diese aber einer Steigerung fähig sind, steht zweisellos sest. Cameron nennt als Quellen der Ausschhr: Zuckerrohr, Baumwolle, Ölpalmen, Kassee, Tabak, Sesam, Rizinusstaude, Mpasu ("ein großes, schönes Nutbaumholz mit einer olivenähnlichen Frucht, aus welcher ein wohlriechendes Öl gewonnen wird, und mit einem aromatischen Harze unter seiner Rinde, ist vom westlichen User des Tanganika dis zur Grenze von Lovale heimisch"), Muskatznüsse, Pfesser, sowohl schwarzer als roter, Nutholzbäume, Reis, Weizen, Sorghum, Mais, Kautschuk, Kopalharz, Hans, Elsenden, Häute, Wachs, Eisen, Kohle, Kupfer, Gold, Silber, Zinnober und Salz. Nach einer Verechnung Westendarps hat Afrika in den 20 Jahren

1857—76 durchschnittlich jährlich 614,000 kg Elsenbein allein nach Europa geliefert, abgesehen von der Aussuhr nach Indien und Amerika. Und Rohlfs sett dieser Aufzählung hinzu: "Der Menge der von ihm angeführten Produkte hätte Cameron noch leicht eine ebenso große Anzahl hinzusügen können, denn aus den vielen nicht genannten heraus nenne ich nur Straußsedern und Erdnüsse, vor allen Arachis hypogaea, welche überall wachsen und von großer Bedeutung sind". Es würde allerdings seltsam sein, wenn ein Tropenland wie Ufrika nicht eine Menge ungehobener Schäße in seiner Pflanzenswelt bergen würde. Daneben ist aber Ufrika eins der eisenreichsten Länder der Erde, enthält mächtige Steinkohlens und Kupferlager, hat Diamanten und Gold. Es sehlt offens bar nur die Befruchtung durch Unternehmung und Kapital, um die Schäße slüssig zu machen.

Der Neger ist nicht bloß als Wanderer mit haus und hof, sondern auch als Gin= zelner beweglich genug. Wir haben Ge= legenheit gehabt, dies bei Betrachtung ber politischen Verhältnisse zu betonen. Er hat bem entsprechend auch entwickelte Reise= sitten. Treffen z. B. Betschuanen auf einer Reise zusammen, die sich fremd sind, so vermeiden sie es, sich rasch zu nähern, vielmehr bleiben die Neugekommenen in einiger Ent= fernung stehen oder sigen, bis die andern sich herablassen wollen, Notiz von ihnen zu nehmen, mas gewöhnlich eine halbe Stunde bauert. Es entspricht bies ber großen Ent= wickelung bes Mißtrauens bei Bölkern auf biefer Kulturstufe. Dann kommen sie näher



Eifengeld vom obern Ril (flablifches Rufeum, Frant: furt a. R.). Bgl. Text, S. 198.

und berichten erst auf Befragen ihre Erlebnisse in einem regulären Tagebuchstile, indem sie von allem und jedem, was sie erlebt und gesehen, in der natürlichen Reihenfolge kurze Notiz geben, ebenso die andern. Der ausführlichere Bericht folgt bann erst abends beim Feuer und womöglich bei der Pfeife, wo sie sich breiter auszulassen lieben. Bei den Teda von Tibesti und den Tuareg wird dieses Zeremoniell noch weiter getrieben, denn diese kauern sich kampfbereit erst längere Zeit nieder, ehe sie miteinander in Berührung treten. Prinzipiell feindlich über dieses natürliche Distrauen hinaus sind nur die häufig von Sklavenhändlern heimgesuchten Stämme, die natürlich jeden Weißen als gebornen Feind ansehen. Sonst ist der Fremde, der als Raufmann ober wenigstens mit Waren reift, Gast bes Häuptlinges, da biefer das Monopol des Handels hat, also Rupen von seinem Gaste zu ziehen sucht. Die Gaftfreundschaft wird bei vielen Stämmen ber Neger nicht jo rein und fest gehalten wie bei andern Bölkern. Der Eigennut stört sie. Doch hat jeder, der gereist ift, besondere, "Rala" genannte Freunde bei den Stämmen, die er besuchte, und diesen Freunden steht es zu, sich alles anzueignen, was der andre besitt, sogar seine Hütte und eins seiner Weiber; jedenfalls kann er bei einem Besuche darauf rechnen, daß ihm zu Ehren ein Ochs ober ein Schaf geschlachtet wird. Natürlich beruht diese Sitte auf Gegenseitigkeit. Wir fügen hier gleich an, daß die Sitte der Blutsfreundschaft, d. h. des Bluttausches zur Besiegelung ber Freundschaft, fast allgemein gefunden wird.

händedruck und Kussen sind weder als Begrüßungen noch als Besiegelungen von Freundschaftsbundnissen üblich. Manche Stämme begrüßen einander durch händeklatschen, die Bomboko (Camerun) durch Aneinanderlegen der Handslächen. Die Dinka spieen sich früher zum Gruße an. Die weltweit verbreitete Sitte des Entgegenhaltens von Gras oder

Aweigen zum Zeichen friedlichen Entgegenkommens kehrt auch bei ben Negern wieder. Bei Freundschaftsbundniffen und Friedensichluffen beobachtet man verschiedene Bere-Der Austausch von Ringen, die aus dem Felle gemeinsam verspeister Opfertiere geschnitten sind, verkettet bie Freundschaft. Mehr bindend sind aber bie Treuschwure. Bei ben Wakamba hoden sich bie Abgefandten beiber Parteien in einem Kreise zusammen, in ihrer Mitte steht ein etwa faustgroßes, roh aus Lehm geknetetes, an der Sonne getrocknetes Töpfchen, welches mit Waffer gefüllt ift. Der Sprecher ber einen Partei nimmt ein Stäbchen in die Sand und redet unter fortwährendem Klopfen auf bas Töpfchen von den freundlichen Gefinnungen seiner Zugehörigen. Ahnliches spricht ein Vertreter ber andern Seite, dann dieser und jener aus ber Bersammlung, stets seine Rede mit Klopfen begleitend. Zulett erhebt sich einer, nimmt das Töpfchen in die Hand, und mit bem Spruche: "Wenn wir bie Freundschaft brechen, die wir uns hier gelobt, mogen wir zerbrechen wie dieser Topf hier", zerwirft er es am Boben. Die mohammedanischen Wasuaheli bedienen sich dieser Zeremonie an Eibesstatt. Sie zerwerfen eine Rofosnuß in ber Moschec. Wer biefen Gib bricht, wird harter bestraft, als wenn es ein auf ben Koran geschworner gewesen ware. Eine Modififation bieses Gebrauches haben bie Wafifunu, wo die Bersammelten in ein gemeinschaftliches Gefäß urinieren, welches bann zerbrochen wird; ober fie würgen ein Opferlamm, beffen Tod auch fie erleiben mögen, wenn sie ben Treuschwur brechen. Trot ber feierlichen Mlanzformeln kann eine ober bie anbre Partei bas Bündnis lofen. Sie begibt fich ohne Vorwissen ber anbern an ben Ort, wo ber Kongreß stattgefunden hatte, schlachtet ein Schaf und gießt ein wenig seines Blutes in eine etwa noch vorgefundene Scherbe bes Bunbnistopfes ober besprengt ben ganzen Plat mit bem Blute. Hierburch entbinden fie sich bes Gibes.

Die Mehrzahl ber Neger betreibt Ackerbau. Man fann jagen, bag unter allen großen Gruppen ber Naturvölfer die Reger die besten und eifrigsten Aderbauer find. Eine Minderzahl verachtet ben Acerbau, um nur Biehzucht zu treiben; viele find Acerleute und hirten zugleich. Sieht man von der Ginfachheit der Werfzeuge ab, jo nimmt ber Ader= bau der Neger eine ganz respektable Stellung ein. Er steht vor allem höher als irgendwo im voreuropäischen Amerika. Seine Bedeutung im Leben bieser Bölker lehrt schon die Thatsache, daß keineswegs die Frauen allein benselben zu beforgen haben. Das ganze Leben der Familie geht bei cchten Acferbauern, wie z. B. den Manganja, in demfelben auf. Daher finden wir, bag bie Monate mit Vorliebe nach den verschiebenen Arbeiten benannt werben, welche ber Aderbau erfordert. Wir vernehmen von beständig vor sich gehenden Rodungen, durch welche Wälber in Felder verwandelt werden. Der Boden wird bann mit der Asche des verbrannten Gesträuches gedüngt. In der Mitte der Felder erheben fich jene leichten Warten, von benen herab ein Wächter die körnerfressenden Bogel und andre Diebe verscheucht. In ber Erntezeit verlegen ganze Dörfer ihre Wohnstätten Die Schnelligkeit, mit welcher sich die verschiedensten neu eingeführten Rulturen in Zentralafrifa verbreiteten, spricht ebenfalls für die Sorgfalt, welche biefem Wirtschaftszweige gewidmet wird. Und endlich sind Industrien, die man landwirtschaft= liche nennen könnte, wie 3. B. die Mehlbereitung aus Hirse, Kassawa und andern Früchten, bie Serstellung gegorner Getrante aus Körnerfrüchten (vgl. Abbildung, S. 201) ober die Berarbeitung ber Baumwolle, fehr weit verbreitet und werden mit großer Sorgfalt gepflegt.

Das Klären eines Ackerplates geschieht burch Feuer, mit der Hack ober kleinen Art. An der Ostküste benutzt man auch ein breites, lanzenblattförmiges Faschinenmesser an kurzem Stiele. Überhaupt muß die Lanzen- ober Speerklinge manchem friedlichen Zwecke



Dornäste, unter beren Schuße allmählich bichte lebende Heden entstehen. Dann wird ber Boben mit einem hölzernen, an den Enden breitgeschärften Spaten gelodert und von Unkraut gereinigt. Siserne Gerätschaften dürsen bei vielen Bölkern hierzu nicht angewendet werden, da man glaubt, der Regen würde verscheucht. Diesem alten Brauche entgegen haben jedoch selbst schon die Wakamba die Hade (Pembe) der Küstenvölker eingeführt. Nachdem so bei Beginn der Regen der Boden vorbereitet, schreitet der Säende über den Acker, bei jedem Schritte mit dem nackten Fuße ein Loch scharrend, in welches er einige Körner aus der Handsallen läßt; der Fuß deckt sie zu, und wenn der gute Zauberer genug Regen macht, der böse ihn nicht zurüchält, so ist die zur Ernte nichts weiter zu thun, als einmal das mitgekeimte Unkraut zu jäten. Für die Jätung haben einige Völker besondere halbmondsörmige Werkzeuge.

Selten nur wird ein Feld mit einer einzigen Fruchtart bestellt, meift wird "zwischengepflanzt". So sest man im Often auf Cajanus: und Sorghumäcker, welche zweier Regen: zeiten bis zur Reife bedürfen, Bataten (aus Stecklingen gezogen) und Manihot (aus Stecholz) ober faet Bohnen, die bei ihnen eine Stüte ber windenden Triebe und Schatten finden. Hier und da schlängelt sich auch ein Flaschenkürbisgewächs am Boben des Feldes. Tabak wird bicht bei den Hütten gepflanzt, wo er durch die dort angesammelten Dungstoffe jehr gut gebeiht. Man zieht eine echt afrikanische und baneben bie rotblühende sogenannte virginische Art. Er gebraucht ebenfalls zwei Regenzeiten zur Ausbildung. Rizinusbäume, eine großförnige Kulturform, stehen in weiten Abständen zwischen andern Feldpflanzen. Das gange Jahr hindurch wird gefäet und geerntet. Sorghum, welches in den Berbst: regen gefäet wird, wächst etwa meterhoch empor und steht dann in der trocknen Zeit still: in der großen Frühjahrsregenzeit entwickelt es sich schnell zur Reife, die im Mai erfolgt. In den großen Regen säet man Mais, Hülsenfrüchte, Kürbisse und andre schnell reifende Wenn sie abgeerntet find, baut man an ihrer Stelle Pennicillaria, die im Januar und Februar eingebracht wird. Die Getreideähren werden vor dem Ausfallen ber Körner mit einem Messer einzeln abgeschnitten. Man läßt bieselben in der Hütte nachtrocknen. Gelegentlich werden sie auf hartem Boben ober glattem Kelsen als Tenne mit langen, dünnen Loben, an benen oben einige Seitenäste gelassen, gebroschen. Hauptgetreibe ber afrikanischen Bölker ist durch alle Zonen und Höhen hindurch die hirsenart Pennicillaria spicata. Sorghum, welches in einigen Gegenden bominiert, ist für hoch gelegene Länder weniger angezeigt. Hier treten denn auch an Stelle der gleichfalls mehr Tiefland liebenden Bataten und bes Maniof Mais und manche Gulfenfrüchte. Bon lettern find mehrere Arten fehr beliebt. Die in einigen Gegenden, 3. B. in Uganda, fast die Hauptnahrung bilbenben Bananen sind in andern vernachlässigt. Die Erdnuffe werden hauptfachlich in Bestafrita maffenhaft gebaut. Man barf sich aber die Ackerarbeit der Reger nicht paradiesisch leicht vorstellen. Borzsiglich der Anbau der verschiedenen Arten und Abarten von Sirje ift kein gang leichter; er erfordert jedenfalls mehr Corgfalt als der des Maifes ober gar der Wurzelgewächse. Arbouffet, der uns ein Bild vom Anbaue der Sirfe bei ben Kaffern gibt, fagt, daß die Eingebornen dort drei Biertel bes Jahres damit beschäftigt find. "Richt als ob fie nicht gut fortkäme; aber fie muß zwischen Saat und Ernte zweimal gehadt, gejätet, ausgeblättert, von überflüffigen Zweigen befreit, im jungen Zustande gegen die Heuschrecken und in der Reife gegen das Bieh und bie Bögel geschützt werden." Die Körner find nahrhaft und von angenehmem Geschmade; ba sie aber wenig Aleber enthalten, badt bas Mehl nicht leicht zusammen. Die Betschuanen effen baher die Sirje stets mit Mild ober mit Kürbisscheiben.

Die Schwierigkeit des Aderbaues steigert sich für die Neger durch die Einfachheit ihrer Werkzeuge, durch die Vernachlässigung des tierischen Düngers, der wohl durch

Asche ersett wird, und durch gewisse Schwierigkeiten, welche die Ausbewahrung bietet. Was erstere anbetrisst, so hat die hölzerne oder eiserne Hade alles zu thun. Der Pflug ist den Negern dis heute im wesentlichen fremd. Barth läßt denselben südlich von Agades sehlen, und ebenso verschwindet er bei den südlich von Abessinien wohnenden Galla. Man kann also sagen, daß dieses Werkzeug in den eigentlichen Negerländern ursprüngslich nicht gefunden wird. Es würde falsch sein, hieraus sogleich einen Schluß auf die Inseriorität des Negers als Acerdauers zu ziehen. Manche Neger bauen ohne Pflug ihr Land besser als die Abessinier mit demselben. Negelmäßiger Acerdau in größerm Stile, also mit dem Pfluge, sindet in den Tropenländern bei der üppigen Begetation, welche den Boden bedeckt, oft schwere Hindernisse, zu deren Überwindung keine Notwendigkeit

Die Familien finden ihr Auskommen, auch wenn sie ben Boden nur mit ber Sade bearbei: Man muß keinen europäi= schen Maßstab an den Aderbau der Reger legen, welcher vielmehr bei dem Reichtume ertragreicher Bewächse, über welche er verfügt, und bei ber Möglichkeit wiederholter Ernten mehr gartenartig fein fann und baher weit absteht von bem Aderbaue verhältnismäßig füm= merlichen Ertrages, ber auf weiten Flächen bei uns betrieben wird und nur unter Boraussehung gro-Ber Corgfalt erfolgreich ift.

In allen tropischen Teilen Afrikas bildet die Aufbewahrung der Ernten eine große Schwierig=



Sade und Art ber Ovaherero (Mufeum für Boltertunde, Berlin).

teit des Acerbaues. Infolge der Berwüstungen des Kornwurmes läßt sich die Hirfe sichwer auch nur dis zur nächsten Ernte halten, zumal die Art der Ausbewahrung eine sehr unvollstommene ist. Soviel sie dauen, und so reichlich die Ernte aussallen möge, alles muß in einem einzigen Jahre aufgezehrt werden. Dies mag der Grund sein, warum die Batoka, Mordbasuto und andre so viel Bier brauen. Unzweiselhaft liegt hier aber, soviel auch das Klima mit schuld sein mag, eine der Unvollkommenheiten vor, mit welchen der Acerdau notwendig unter einem Bolke behaftet sein wird, in dessen Sitten die Borsicht und Ausdauer wenig entwickelt sind und daher nicht mit einem starken Faden notwendigen Zusammenhanges die einzelnen Thätigkeiten und die Thätigkeit der einzelnen Tage aneinander zu reihen vermögen. Die Notwendigkeit, die Borräte, für welche selten ein reger Absah möglich ist, von Ernte zu Ernte aufzuzehren, beeinstußt sicherlich das ganze Wirtschaftsleben dieser Bölker in ungünstigem Sinne. Um so mehr ist aber die Sorgkalt anzuerkennen, mit welcher sie der Zerstörung vorzubeugen suchen. Nur ist dieselbe in ihrer Wirtung notwendig sehr beschränkt.

Bu ben wichtigsten Bauobjekten gehören in ganz Negerafrika die Kornspeicher. Soweit bie Berbreitung der Tropenregen und der weißen Ameisen reicht, sindet man die auf Pfosten ruhenden Speicherhütten und andre Vorrichtungen, welche zum Ausbewahren der Kornvorräte dienen. Von kleinern Speicherhütten kann man das ganze Dach beckelartig abheben, um zum Inhalte des Speichers zu gelangen. Bei den Betschuanen stehen die irdenen Kornbehälter, die den nubischen im Prinzipe ähnlich sind, im freien Felde; die





alles freut sich, wenn einer ber Tanzenden einen beliebten, berühmten, vielbesungenen Ochsen so darstellt, daß alle auf den ersten Blid erkennen können, welcher gemeint ist. Bon den Dinka, den großen Rinderzüchtern am obern Ril, wird erzählt, daß ihre Liebe zu den Herden oft noch größer sei als zu ihrer Familie, so daß bei den Sklavenjagden die Baggara und Genossen nur die Herden wegzutreiben brauchten, um sicher zu sein, daß deren Eigenstümer ihnen solgen würden. Übertrieben, wie diese Angabe klingt, erscheint sie als nicht so ganz unglaubwürdig, an dem Maße der Leidenschaft gemessen, mit welcher die Reger an diesem Besitze viel mehr noch als an jedem andern hängen. Auch in den Kaffernzund Betschuanenkriegen der Engländer und der Boeren spielte das Wegtreiben der Herden eine große Rolle als unsehlbar wirkendes Unterwerfungsmittel. Aus dieser Anhänglichseit erklärt sich auch die Unlust der Hirtenvölker, ihre Herden zu vermindern. Da sie so außerordentliche Freunde von Fleisch und Fett sind, ist die Enthaltsamkeit doppelt merkwürdig, mit der sie ihren Herden gegenüberstehen.

Das Schaf (vgl. S. 17) ift vielleicht als eigentliches Schlachttier anzusehen, wiewohl auch es möglichst geschont wird. Wenn bie Eingebornen Opferzeremonien beschreiben, fo reden sie fast immer so, daß ein Schaf geschlachtet wird. Aus ben Anötchen und Drüfen bes Eingeweibenetes eines geschlachteten Sammels weissagen auch die Rauberer ber Berero gang wie die römischen haruspices. Ein fettes Schaf wird als Ganzopfer verbraunt, wenn man in ber Dürre Regen wünscht; wenn ber schwarze Rauch qualmend zum himmel emporzieht, verdichtet er sich bort oben zu Wolken, sagen bie Herero, welche bann ben Regen herabschütten. Dagegen werden zu größern Festen, Beschneibungs= und Leichenfeierlichkeiten Rinder geschlachtet. Indessen muß es schon eine außerorbentliche Gelegenheit sein, wenn etwas geschlachtet werden foll. Am allerliebsten erfreut sich ber Neger der noch lebenden Tiere, wenn sie so recht von Kett stropen. Auch ber Hirt, ber bei einem fremben Europäer um Lohn bient, wird nie, wenn ihm nicht gang ausdrücklicher Befehl geworden ift, die besten Tiere ber Herbe für den Tisch seines Herrn schlachten, sondern so lange warten, bis sie von selbst sterben ober boch dem Tobe nahe sind. Man sieht baher in den Herden ber Neger immer uralte Tiere, bie aus Zahnlosigkeit kein trocknes Futter mehr kauen können, fo daß fie in ber Trodenzeit elend zu Grunde gehen muffen. Gin Weggeben aus ber Herbe ohne Zwang geht baher völlig über ben Horizont eines schwarzen Viehzüchters hinaus. Schweinfurth meint, man würbe sich angesichts ber fast religiös zu nennenben Liebe ber Dinka für ihre Herben an die Rinderverehrung der Toda erinnert fühlen, wenn nicht die Dinka bei fremben Gelagen ohne jeden Strupel ben Ochsen verzehrten, ben fie in ihrer eignen Berbe angftlich schonen.

Die Europäer fanden bieses merkwürdige Festhalten der Herden ichon bei ihrer ersten Berührung mit ben Sübnegern. Im Jahre 1801 trat in der Kapkolonie infolge der Raffernkriege und bes starken Bedarfes ber englischen Armee und Flotte ein großer Mangel an Rindern ein, bem abzuhelfen eine Expedition unter Truter und Somerville zu ben Betschuanen gesandt warb. Dieselbe, welche bie erften genauern Rachrichten über bie Betschuanen brachte, erreichte nichts von diesem Zwede. Als die Bajuto in den breißiger und vierziger Jahren zuerst nach bem Kaplande als Lohnarbeiter gingen und von dort bann Rinder mitbrachten, die sie sich durch ihre Arbeit erworben hatten, schien ihrem Säuptlinge, fo erzählt Cafalis, eine freiwillige Hergabe von Rindern seitens bes Berbenbesigers jo unmöglich, daß er argwöhnte, sie hätten Diebstahl begangen, ober aber fürchtete, man habe ihnen eine Falle gestellt. Lange Zeit konnte er sich nicht von biesem Argwohne befreien und fah biefes wider feine Begriffe erworbene Eigentum nicht als völlig rechtlich erworben an. Lag vielleicht bieser Anschauung auch mit die Befürchtung zu Grunde, daß ber große Einfluß, ben bis bahin ber Säuptling als Saupteigentümer aller Berben beseffen



immer ein Restchen alter Milch vorhanden ist, wenn frische Milch hineingegossen wird, so gerinnt die lettere bald; es wird nun aber die Kalebasse so lange geschüttelt, bis sich der Käsestosse und die Molken wieder durcheinander gerührt haben. Dieses Schütteln ist gewöhnlich Frauenarbeit. Gegessen wird dann die Milch aus hölzernen Eimern mit großen hölzernen Lösseln. Bei solchen Herdenbesitzern, welche zugleich Ackerdau treiben, wie den Betschuanen, wird sie in der Regel mit Hirsebrei gemischt.

Bei dem Schütteln der Kaledasse bildet sich natürlich auch Butter. Für gewöhnlich wird dieselbe nicht herausgenommen, sondern unter fortgesetztem Zugießen von frischer Milch und weiterm Schütteln so lange darinnen gelassen, dis das Gefäß ziemlich voll davon ist und nicht mehr viel Milch hineingehen will. Dann wird die Kaledasse an die Sonne gestellt und die flüssig gewordene Butter zu weiterer Ausbewahrung in eigne Behälter, die Fetthörner, gegossen. Diese Butter wird übrigens nicht zur Speise, sondern nur zum Einsalben des Körpers benutzt. Während bei den Negern, Sudanvölkern und Galla die Butterbereitung ziemlich allgemein bekannt und geübt ist, wird Käse nur von den Arabern, Berbern und Abessiniern bereitet. Die vollendeten Viehzüchter Ost= und Westafriskas: Fulbe, Galla, Dinka, Betschuanen, Ovaherero, sind mit dieser Kunst nicht vertraut.

Das Melken wird als eine Sache von großer Wichtigkeit angesehen und ist bei ben meisten Negervölkern nur dem Manne gestattet (vgl. auch S. 49). In anbetracht ber Wildheit ber ben ganzen Tag frei laufenden Rühe ist dies kein leichtes Geschäft. Dit einem Riemen werden ben Rühen die hinterfüße zusammengebunden, bamit fie beim Melten stillsteben. Der Melter fest sich hockend unter die Ruh, bas Milcheimerchen zwischen ben Knicen festhaltend. Da die Ruh sich aber nicht melten läßt, wenn sie nicht ihr Kalb bei sich sieht, fo wird, wenn der Neger sich zum Melken anschickt, von dem Hirten bas betreffende Ralb aus dem Kälberfrale herausgelassen, es darf auch wohl zuerst einige Züge aus dem vollen Guter faugen; bann aber wird es auf bie Seite geschoben, und ber Melter beginnt gu melken, wobei er immer wieder das Ralb abzuwehren hat. Wenn etwas abgemolfen ift, barf bas Kalb wieder trinken, um aufs neue Plat zu machen, bis man glaubt, nicht mehr ohne Schaden für das Ralb abmelten zu dürfen; benn die Hauptsache bei dem ganzen Geichafte, worüber die Berdenbesiger einig find, ift die Borsicht, daß dem Kalbe nicht allzuviel entzogen werde. Eher mögen die Menschen Mangel leiden. Sinzelne Rühe haben nach ber Meinung der Herero die Kraft, die Milch nach Belieben innehalten zu können, fo baß die Melfer bem vollen Guter nichts entlocken fonnen. In diesem Kalle werden bann allerlei Zeremonien angewandt, teils um die Ruh zur Freundlichkeit weiterer Milchgabe zu bringen, teils um auch dem Kalbe nicht zu gestatten, daß es die Milch für sich allein nehme.

Neben der Milch ist das Blut der Rinder eine nicht unbedeutende Quelle der Ernährung für die Hirten. Es mag auch bei der manchmal im Lande herrschenden großen Salzarmut als Würze gelten. Nach einigen hat es eine etwas berauschende Wirkung und große Nährfraft. Es wird aus einer der großen oberflächlich gelegenen Halsadern entnommen, die vorher durch starkes Schnüren des Halses mittels einer Riemenschlinge unterbunden ist. Bei den Wakamba wird ein kleiner Pfeil, dessen Spize wie die eines Tischemessers gerundet und, damit sie nicht zu tief eindringe, an einer gewissen Stelle die mit Fäden umwunden worden ist, mit einem kleinen Bogen in die Aber geschnellt. Von einem starken Ochsen läßt man ungefähr ein Liter Blut ab. Nach etwa einem Monate kann demselben Stücke wiederum zur Aber gelassen werden. Das Blut wird für sich allein oder mit frischer Milch vermischt gequirlt und roh getrunken.

Die männlichen Tiere, sowohl ber Rinder als ber Schafe, werden jung verschnitten und nur die besten Exemplare zur Zucht übrig behalten. Leute, die sich geschäftsmäßig bamit besassen, gibt es nicht; doch nimmt man gern eine glückliche Hand bazu, und

biejenigen, benen einmal ein operiertes Tier gestorben ist, legen nicht gern wieber selbst Hand an. Zu größern Geschäften, wie zum Schlachten, bedient man sich ber Lanzensspißen ober ber Lanzen selbst.

Wir vernehmen wenig von Überlieferungen ober Sagen, die den Grundfäulen der Biehzucht ber Meger, ben Rindern ober Schafen, einen bestimmten Urfprung, einen tiefern Zusammenhang mit ihrer Geschichte ober bergleichen zusprechen. In bem Sagenund Märchenschaße der Reger spielen alle ihre Saustiere nur eine fleine Rolle. Wir werben nur auf Spuren berartiger Überlieferungen in den folgenden Einzelschilderungen stoßen. Bon dem dritten Elemente der Herden der Neger, den Ziegen, die, wie bei uns, die vernachläffigten find, will es aber scheinen, als stellten fie etwas fpater Hinzugekommenes bar. Die Herero haben z. B. die Meinung, daß die Ziegen, die in ihrem gebirgigen Lande besonders gut fortkommen, nicht von Anfang an von ihrem Bolke gehalten worden seien, sondern sie meinen, ihre Borfahren hätten ihre Ziegen erft von den Bergdamara erbeutet. Dagegen scheint zu sprechen, daß bas Hererowort für Ziege (ongombo) offenbar basselbe ist wie bei vielen andern Bantuvölkern. Anderseits aber scheint für jene Tradition zu fprechen, daß herkömmlicherweise zu allen religiösen Zeremonien nur Schafe und Rinder, aber feine Ziegen verwandt werben. Das Schwein ift von ben europäischen Ansiede: lungen aus nach verschiedenen Seiten tief ins Innere vorgebrungen. Cameron fab westlich von Nyangwe im Lande Rifuma fast bei jeder Sütte ein Schwein angebunden, im Often verscheucht es ber Islam, im Westen reicht es bis zu ben Ovambo füdwärts.

Unzweifelhaft bagegen ist die ursprüngliche Unbekanntschaft der Neger mit dem Pferde. Reine Bantusprache scheint ein eignes Wort für Pferd zu haben. Diese Thatsache ist von größter geschichtlicher Bebeutung, und oft schon hat man mit vollem Nechte bie Frage aufgeworfen, wie es fomme, daß die Eingebornen, welche, nach fo manden Anzeichen zu schließen, von Norden hergewandert kamen, dieses in Nordafrika seit vielen Jahrtausenden gehegte haustier nicht mitbrachten? Ober warum es nicht von Arabien ber burch ben Handel an die Oftkuste und von da nach bem Süben gebracht worden sei? Diese Fragen find um so interessanter, als gerade in so vielen Gegenden von Südafrika die Bobengestalt jehr gunftig für die Benutung bes Pferdes ift, und als ohne Zweifel auch hier wie in Nord: und Südamerika die ganze Lebens: und Berbreitungsweise ber Gingebornen burch ben Besit bieses raiche Bewegung vor allen andern gestattenben haustieres von Grund aus umgewandelt worden ware. Man fann es fogar als mahrscheinlich bezeichnen, bag ihre Wiberstandsfähigkeit gegenüber bem Vordringen ber Weißen burch ben Vesig besselben ebenso gesteigert worden sein murbe, wie wir bas in ben Steppen von Nordamerifa und ben Pampas von Südamerika sehen. Ginige Forscher haben die Urfache ber Nichtverbreitung des Pferdes nach Südafrifa in jener berüchtigten Tjetsesliege (Glossina morsitans) gesucht, welche weite Striche langs ber Fluffe bes subtropischen Subafrika bewohnt, vorzüglich gerade jene Gegenden am untern und mittlern Zambesi und Limpopo, welche von jolden Wanderhorden paffiert werden mußten (vgl. S. 19). In der That würde die Tjetsesliege mindestens Ginen Grund für die Erklärung bes Fehlens des Pferdes in Subafrifa abgeben, wenn nicht bas Rindvieh, welches ihrem Stiche ebenfo ausgesett ift, in so großer Zahl schon beim Gintreffen ber ersten Europäer vorhanden gewesen wäre. Wenn dieses jene gefährlichen Gegenden passieren konnte, so war es bas so viel beweglichere Pferd wohl noch mehr im stande. Biel plausibler ist die Erklärung, welche B. Fritich gegeben bat, daß zwei epidemifche Pferdefrantheiten, die Gudafrifa eigen find, und benen oft 70 Prozent aller Pferde einer Gegend zum Opfer fallen, bie Schuld an bem Nichtvorkommen bes Pferbes vor ber Zeit ber Europäer tragen. Er meint, bag bieselben in ben ungesunden Jahredzeiten im subtropischen Afrika gang sicher ben Tod







in Livingstones lettem Tagebuche. Ein geschickter Schütze ist sieher, einen großen Anhang zu sinden. Waniamwesiträger, welche zu Livingstones Zeit bei Kasembes Ort die Negenzeit hindurch warteten, konnten sich mit den Erträgnissen der Büsseljagd ganz ernähren; benn die dortigen Weiber kauften eifrig das Büsselseisch auf, welches sie den Perlen und allen andern Waren vorzogen. "Ihre mehlige Nahrung", setzt Livingstone hinzu, "erzeugt einen großen Fleischhunger, und wenn meine Schuhe nicht zerrissen gewesen wären, wäre ich auch auf die Büsselsagd gegangen." Die Elemente der pflanzlichen Nahrung sind verschieden. Um verbreitetsten sind die zu Brei zermahlenen und gesochten Körner der Hirse und Zuckerhirse, auch des Maises. Steiser Brei aus dem groben Mehle dieser Früchte ist bei den Süds und Oftafrikanern die tägliche Speise. Brotdacken ist unbekannt, wohl aber kennt man das Backen flacher, ungegorner Fladen auf heißen Steins oder Eisenplatten. Bananen bilden in der Seeregion die vorwaltende Nahrung. Maniof und Erdnüsse, beide wiederum als steiser Brei genossen, nehmen die erste Stelle bei den Westafrikanern ein.

Unter ben Gewürzen ift Salz bas allgemeinst gesuchte, einer ber wichtigften Sanbels: artikel Innerafrikas, welchen man da, wo er nicht zu haben ist, durch unzählige pottaschenartige Surrogate zu ersehen sucht (vgl. Abbildung, S. 211). Einige Bölker entbehren des= felben ganz. Spanischer Pfeffer, ber in Afrika einheimisch ist, wird nicht als Gewürz, wohl aber bei Stämmen bes obern Ril als Pfeilgift benutt. Gemisse aromatische Kräuter werden als Theeaufguß genossen. Mit dem Pulver solcher Kräuter bestreuen vielfach die Reger ihre gesalbten Körper. Berauschende Getränke bereiten die Neger in großer Anzahl. Bier aus Hirse ober Mais wird mit den gemalzten Körnern gebraut, wobei auch aromatische Zufähe nicht fehlen. Aus Bananen und Zuckerrohr werden andre berauschende Getränke bereitet, und bas Anzapfen verschiebener Palmenarten, um ihren Wein zu gewinnen, geht burch die ganze Palmenzone. Dazu kommen von Genukmitteln vorzüglich Tabak, Sank, Kaffeebohnen und Gurunüsse. Wit der größten Leidenschaft wird der Genuß des Tabakes betrieben und zwar in den verschiedensten Formen, denen derselbe zugänglich ift. In Oftafrika waltet bei ben Beiben das Rauchen, bei den mohammedanischen Stämmen mehr bas Rauen vor. Bei ben Raffern ift bas Schnupfen am meisten üblich und zur größten Bollkommenheit entwickelt. Ihre Methode bürfte hinsichtlich der Ausnutzung des Riechstoffes zu den finnreichsten zu rechnen sein. Ginfachen Rauchtabak reiben sie zwischen zwei Steinen zu Bulver und fegen Afche und die frifden Triebe eines icharfen Krautes, teils um die Wirkung zu verschärfen, teils um die Masse zu vermehren, hinzu. Diesen "präparierten" Schnupftabat ftreut nun ber Raffer in ein Studden Gell ein, aus welchem er in langen Zügen den narkotischen, beizenden Staub in die Nase einschlürft. Stundenlang kann er, in diesen Genuß versunken, in der Sonne sitzen, das köstliche Fell beständig unter die Nase gedrückt, bis das lette Körnchen herausgezogen ift. Aus der Dose schnupfen prijenweise nur die Wohlhabenden, welche folden Lugus fich erlauben können. Dieselben tragen bann ihren Schnupftabaksbehälter in Westalt eines Nohres im Ohrläppchen ober in Kürbis- oder Elfenbeinbüchschen (f. S. 289 u. 301) um den Hals oder am Gürtel. Bei ihnen gehört zur Rauchtvilette auch noch der Nasenlöffel (libeko), das 4-35 cm lange Miniatur= schäufelden, welches baneben auch zum Reinschaben ber Sande nach ber Mahlzeit bient, wie wir es von dem Marutsekönig Sepopo vernehmen. Das Rauchen aus den verschiedensten Geräten: in Sudafrika aus Antilopenhörnern, beren breiterer Teil als Munbstuck bient, im äquatorialen Gebiete aus Pfeifen, die bis zu 1/2 kg Tabak aufnehmen, in den primitivften Verhältnissen aus einem Erdloche mit barübergelegtem burchlöcherten Steine, ift noch verbreiteter. Das Rauen bes Tabakes ist felten und icheint von den Arabern Das Schlürfen ber im Wassersacke sich fammelnben nikotinreichen eingeführt zu fein. Brühe wird bei vielen als Höhepunkt dieses Genusses betrachtet. Der Wert, den die

Neger auf ben Tabak legen, zeigt sich in ber großen Rolle, die er in ihren Gebräuchen spielt. Nicht nur ist sein Andieten und Annehmen eine besonders verbindliche Begrüßungsweise, sondern er wird geradezu ein wichtiges Symbol bei den Präliminarien der Hochzeit. Der Bote nämlich, welcher bei den Betschuanen nach dem Freiwerber in den Kral der Braut geht, sosen jener eine zustimmende Antwort erhalten hat, stellt sich mit den Worten ein: "Ich bin gekommen, Tadak zu erbitten". Die Weiber reiben dann Tadak, den sie in eine kleine Kaledasse füllen und durch einen ihrer Männer nach dem Krale des Bräutigams senden, wo er seierlich von dessen ganzer Familie geschnupst wird. Das Schnupsen des Brauttadakes ist eine Episode in den Hochzeitsseierlichkeiten. Die leere Dose aber wird der Braut zurückgegeben, welche sie mit Perlen umwindet und bei seierlichen Gelegenzheiten umhängt. Diese Dose, welche sie "ihr Kind" nennt, ist das Zeichen, daß sie verlobt ist, und sie legt dieselbe erst ab, nachdem sie ihr erstes Kind geboren. Sie löst dann die Perlen davon ab und hängt sie ihrem Erstgebornen um.



Sonupftabatsbudje mit Löffel ber Ovambo (Mufeum für Bollertunde, Berlin). 10 wirtl. Große.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß der Gebrauch des Tabakes in Ufrika älter ist als die Einführung ber aus Amerika stammenden Pflanze durch Araber und Europäer. Wenigstens wird in mehreren Teilen Afrikas eine Tabaksart angebaut, die verschieden ist von Nicotiana virginiana. "Jedenfalls haben bie Afrikaner an Erfindungsgabe, die verschiedensten Rauchapparate, von den einfachsten bis zu den zusammengesetztesten, zu konftruieren, alle übrigen Völfer übertroffen, und so liegt die Vermutung nahe, daß sie vielleicht nur aus dem Grunde die schnellere Verbreitung des ausländischen Gewächses begünstigten, weil ihnen sei es ber Bauerntabak als indigenes Gewächs, sei es ein andres Kraut, welches als Reizmittel biente, bereits in Form bes Raucheinziehens zur Gewohnheit geworben mar. Einer solchen Hypothese würde sich allerdings die wichtige Thatsache entgegenstellen, daß man auf ben Denkmälern ber alten Agypter, die uns boch einen so klaren Ginblick in bas Detail ihres häuslichen Lebens gewähren, bis auf den heutigen Tag nicht die geringste Inschrift ober Abbilbung gefunden hat, die eine Deutung zuließe, um einen folchen Gebrauch bei ben damals bekannten Bölkern für möglich zu halten." (Schweinfurth.) Als Dacha ober Bang werden die getrochneten Blätter von Cannabis indica von Negern der Oftkuste und Südafrifas entweder für sich oder unter dem Tabake geraucht, um dessen Wirkung zu verstärken. Die Europäer scheinen biese Sitte in Südafrika vorgefunden zu haben. Wenn ein Boer in Subafrifa Dacharaucher als Arbeiter zu benuten benkt, fo baut er biefen Sanf, weil er weiß, daß er sie durch nichts so sehr an ihren Arbeitsplat fesselt, als wenn er ihnen die Möglichkeit gewährt, diesem Genusse zu frönen. Gewöhnlich geschieht dieses Rauchen aus einer eignen Art von Wasserpfeife, bestehend aus einem Rohre, das am obern Ende den mit dem Nauchstoffe gefüllten Behälter trägt und am untern in ein teilweise mit Basser gefülltes Horn ragt (vgl. die Abbildung auf S. 215). Indem der Raucher an der Mündung





Funde vorliegen, sind in dieser Hinsicht noch nicht durchforscht, und die Unklarheit wird verschwinden, wenn der anthropologisch geschulte Reisende mit geübtem Blicke nach diesen Zeugen längst dahingegangener Geschlechter gespäht haben wird. Es dürste daher jest schon die Behauptung gestattet sein, auch Ufrika, welches wir, soweit unsre Kunde reicht, in historischer Zeit im Vollbesitze des Gisens kennen lernten, habe eine "Steinzeit" gehabt.

Merkwürdigerweise wird biesen Resten einer ältern Kulturstufe auch in Ufrika eine gemiffe Verehrung gezollt. An einem Thorpfosten ber Baliffade, welche bas von Tipo Tip bewohnte Dorf Ponda (bei Moero) umgibt, sah Livingstone einen 8 Zoll langen und 4 Boll breiten, in ber Mitte burchbohrten und an einem Ende abgeflachten Stein von rotem Porphyr. Derfelbe glich bem Beichwersteine an bem Grabstocke ber Buschmänner. Die Leute wußten nichts von seinem Ursprunge zu fagen, sondern erblickten darin nur einen Zauber, um Bojes von bem Dorfe fern zu halten. Ginen gang ähnlichen Stein fand berfelbe Reisende ebenso an einem Thorpfosten von Kasonsos Dorf aufgestedt. Osfar Leng berichtet, bag Steingeräten von ben Tuareg ein überirdischer Wert beigelegt wird, und Ahnliches hören wir aus Westafrika. Man glaubt sie vom himmel gefallen ober faßt fie als Waffen früherer größerer, ftarferer Menschen auf ober legt ihnen gar Seilfrafte bei. Das lettere ift das am häufigsten zu Finbende. Wir wollen barin nicht ohne weiteres ein Zeugnis hohen Altertumes der Gisenzeit sehen, sondern erinnern an die bei allen Negern zu findende Schen vor dem Altererbten. Etwas Altes, in der Familie, im Stamme Beimisches zu stehlen, wird fein Neger fo leicht magen; einen neueingeführten Gegenstand, besonders wenn er europäischen Ursprunges, betrachtet er als vogelfrei, er fühlt sich offenbar noch nicht so eng mit bemselben verwachsen. Es kann bei der Kürze des Gedächtnisses der Neger keinen dronologischen Anhalt geben, wenn Livingstone einen Wayaohauptling in Miule (am obern Rovuma) nach Steinwaffen frug und bieser erwiderte, baß er nie irgend etwas von Steinärten noch von Speer: ober Pfeilspigen aus Stein gehört habe; es war ihm ebensowenig irgend etwas von berartigen Dingen befannt, die etwa von den Frauen bei der Feldarbeit gefunden würden. Unter allen Umständen liegt die Steinzeit so fern, daß man selbst da nicht zu Stein greift, wo Gifen fehlt. Wir wissen 3. B., daß die Makonde Holzspeere benuten, wenn sie kein Gifen haben. Auch ficht man die Betschuanen oder die Batoka gelegentlich mit hölzernen, niemals aber mit steinernen Hauen den Voden bearbeiten. Daß die afrikanischen Schmicde steinerne Ambosse und Schmiebehämmer benugen, kann nicht als eine Unvollkommenheit ihrer Industrie aufgefaßt werden, sondern bedeutet vielmehr eine ihren Berhältniffen durchaus angepaßte, praftische Einrichtung. Sie kennen nicht die Kunft des Härtens, welches gewissen Teilen unfrer Ambosse zu gute fommt, und ihr weiches Gifen wurde für ihre Zwede weitaus unpraftischer sein als Stein. Bor allem aber fehlt ihren Einrichtungen das Stetige, Dauerhafte, ohne welches die für eine höhere Entwickelung auch dieser Industrie unvermeidliche Bermehrung und Bervollkommnung der Werkzeuge unmöglich ift. Wo sie fest an bestimmten Pläten sigen, wie an der Rüste, benuten sie nicht nur irgend welche Massen von Gußeisen, bie ihnen juganglich find, sondern unter Umständen solches von größerer Gute; aber im Innern, wo ihr Zustand in Wahrheit ein halbnomadischer genannt werden barf, würden folde schwerbewegliche Maffen gang unpaffend sein. Wenn man hört, daß gerade in den eisenreichsten und gewerbthätigsten Wegenden, wie im Lande ber Batoka oder am obern Rovuma bei ben Manganja, nach ben fo häufigen Eroberungszügen fremder Kriegerichwärme ober nach Eklavenjagden hunderte von Schmiedestätten verödet liegen, muß man nur erstaunen, daß nicht längst der Faden der Tradition zerriß, und daß bieses Handwerk noch nicht zu ben verlornen Künsten gehört. Bünstig ift, daß es häufig von besondern wandernden Schmiedestämmen, wie 3. B. ben Malemba am untern Zambefi, getragen wird.



Gifen. 219

Welcher Grad von Entwickelung unter bessern außern Umständen möglich ist, kann man aus folgender Schilderung Thorntons aus dem Dschaggalande entnehmen, die den höchsten Stand afrikanischer Eisenindustrie, wenn auch nicht ohne Einsluß arabischer Kunstefertigkeit, zeigen dürfte: "Wir trasen den Meister innerhalb eines länglichrunden, von hoher lebendiger Hecke umschlossenen Hoses bei seiner Arbeit. Er zeigte uns der Neihe nach alle seine Künste. Zuerst führte er uns zu der außerhalb des Zaunes gelegenen Schniede, welche in ihrer Sinrichtung wesentlich mit den Suaheliwerktätten Zanzidars übereinstimmte. Seine Hämmer sahen aus, als ob sie von Europa her eingeführt wären; doch versicherte uns der Mann, daß er sie selbst gefertigt habe. Als Amdoß dienten einige harte, glatte Steine. Das Gebläse ist doppelt wirkend und besteht aus zwei gegerbten, in Form von Säcken hergerichteten Fellen, deren jedes an seinem untern Ende an der Gabel eines ausgehöhlten, mit einem Steine beschwerten Baumastes sestgebunden ist, während das obere Ende einen langen Schlitz zeigt, längs bessen zwei slache Stöcke besessigt sind; indem

man die Bälge mit der Hand öffnet und emporhebt, schließt und niederdrückt, erzeugt man einen Luftstrom, welcher durch die Gasbelröhre vereinigt und in einen Herd eins sachster Art geleitet wird. Der Meister trug ein wenig Feuer zum Osen, legte Holzschlen darauf und sachte die Glut frästig an. Dann erhitzte er mehrere Stücke altes Eisen und schweißte sie mit Zuhilsenahme eines Schweißsmittels, bestehend aus den Brocken einer grossen Muschel, zusammen. Ebenso vereinigte er mehrere alte Messer in kleine Barren und hämmerte diese zu längern Stücken von viersfantigem Querschnitte aus. Zwei solche Stäbs



Eine handa; gebräuchliche, auch als Geld verwendete Form des Aupfers in Uguha (nach Cameron). 1/4 wirkl. Größe. Bgl. Text., S. 221.

den, an einem Ende zusammengeschweißt, am andern etwas auseinander gebogen und mit einem barübergleitenden Ringe versehen, bilben eine fehr wirksame Zange, welche zum Drahtziehen gebraucht wird, wie wir fogleich feben follten. Der Schmied erhitte eine Rolle biden Drahtes mit einem leichten Feuer von Blättern und Stroh zu bunkler Notglut. Während dieses langsam brannte, richtete er seine Zieheisen her, eine weiche Gisenplatte, deren Löcher je nach Bedürfnis durch Hammerschläge verengert ober burch Eintreiben eines glatten Dornes erweitert wurden. Dann hämmerte er ben Draht am Ende bünner, fettete ihn gehörig ein, steckte ihn in bas Zieheisen, spannte bas burchgekommene Stud in die Zange, faßte biefes mit ber Hand an und beugte sich schnell rudwärts, so daß der Draht ein fleines Stud verlängert ward. Als durch mehrmaliges Wiederholen berselben Arbeit etwa eine Fußlänge bes Drahtes verdünnt worden, stand unfer geschickter Freund auf, ging an einen zwischen Pfählen besestigten, mit zahlreichen Löchern durchbohrten Pjosten, legte das Zieheisen hinter diesem in eine Kerbe, steckte den Draht burch bas Loch, befestigte bie Zange wieber am fpigen Ende und zog nun ein größeres Stud aus. Begreiflicherweise erweiterte fich bas Loch in ber ungehärteten Bieb: platte ziemlich schnell, und der lette Teil des Drahtes ging mit Leichtigkeit hindurch; es gehört also nicht wenig Mühe bazu, um eine ganze Rolle gleichmäßig zu ziemlicher Feinheit Darauf fahen wir uns ben auf biefe Beije gewonnenen feinen Draht auszustrecken. an, aus welchem die hier fo beliebten Schmuckfettchen bereitet werden. Der gefällige Künstler befriedigte unsre Neugierbe, indem er auch noch an einer solchen Kette zu arbeiten begann. Er wickelte ben feinen Draht um ein bideres, stridnadelformiges Gifen und



THE RESIDENCE AND ADDRESS.









Häute zur Hüttenbedeckung dienen, die Bevölkerung die Grundfate des primitivsten Gerbprozesses weder erfunden, noch auch entliehen hat! Selbst die massenhaft vorhandene Mimosenrinde hat sie nicht dazu geführt.

Baumwolle wird in einem großen Teile Oft- und Westafrifas und der Gudan-

länder gebaut und verarbeitet. Selbst ein primitiver Webstuhl fehlt nicht bei ben Myaffastämmen und West= afrifanern. Wir bilben weiter unten einen folden von den Fan ab. Doch führen die Reger ben weitaus größten Teil ihres Bedarfes an Baumwoll= geweben ein. Bei ben meiften Innerafrifanern ift hauptfächlichstes Befleibungemittel ein Rinbenftoff, ben ein Feigenbaum, Ficus indica, liefert, welcher in ganz llganda maffen= haft vorkommt. Der ausgewachsene Baum mißt ungefähr 20 m in ber Höhe und 1-11/2 m im Umfange, doch wird die Rinde gewöhnlich nur von den jüngern Bäumen genommen. Dlan macht zwei Ginschnitte rund um ben Stamm und von einem gum andern Querschnitt einen fenfrechten. Das enlinderförmige Stud Hinde wird abgelöst, die äußere Oberfläche sorgfältig entfernt und die Rinde bann auf einen glatten vieredigen Holzblod gelegt und mit schweren höl= zernen Sämmern in raschem Tempo bearbeitet. In die Köpfe der lettern find freisrunde Rinnen eingeschnitten, beren Einbrude bem Stoffe ein geripptes Aussehen geben; beim Schlagen behnt sich die Rinde aus, wie bas Gold unter dem Hammer des Gold= schlägers, und wird natürlich in dem= felben Dage bunner. Wenn fie bunn genug ausgeschlagen ist (gewöhnlich) bie Arbeit eines Tages), wird bie Ninde zum Trocknen aufgehängt und jedes Loch, bas beim hammern etwa



Eine Tafche aus Grasgeflecht von Calabar (ethnographische Sammlung, Stodholm). Bgl. Text, S. 222.

entstanden, sauber mit den Randabfällen ausgebessert. Dieses "Mbugu" ift neu von einer gelbbraunen Farbe und sieht beinahe wie frisch gegerbtes Leder aus; manche feinere Sorten zeigen jedoch einen dunkelziegelroten Ton. Es gibt sehr verschiedene Qualitäten; einige der bessern sind wundervoll weich. Der Hauptsehler dieses Stoffes ist, daß er vom Regen leicht zerstört wird; aber da er in solchem überslusse vorhanden, hat das nicht viel zu sagen. Aus dem alten, abgetragenen Stoffe macht man ausgezeichneten Zunder, welchen



Ohren, ber Nasenslügel, Nasenscheibewand und ber Lippen behufs Durchstedens von Schmudfachen kommt bei Stämmen am Rambesi und Mnassa und bann wieder am obern Mil por. Berichiedene von biesen Stämmen tragen eigens funstreich geglättete Ralfipatcylinder in den Lippen. Beschneibung ift bei fast allen Negern streng festgehaltene Sitte. Infibulation aber icheint erft in gewissen Teilen Oftafritas von den Abessiniern und Galla her eingebrungen zu fein. Endlich ist die Zahnfeilung ober das Ausschlagen ober Ausziehen einiger Vorderzähne und oft auch der Ectzähne ober auch beides bei den meisten

Negern verbreitet. Es trifft nicht zu, baß nur viehzüchtenbe Stämme biesem Gebrauche hulbigen. Livingstone mar nicht ganz richtig informiert, als er in Myangwe einen Knaben vom Lomame mit Zahnlude traf und baraus ichloß, bag biefer einem viehzüchtenden Stamme angehören muffe, da die Viehzüchter ihre Zähne in Nachahmung ihrer Wiederkauer und aus Berehrung für bieselben ausschlügen. Bon ben Damara ift bekannt, daß sie sogar ihren Kriegsgefangenen die Borderzähne ausschlagen.

Die Tracht ber Neger ist mannigfaltig. Felle, Rindenzeug und einheimische oder fremde Baumwollzeuge find die Bekleidungsstoffe; im schlimmsten Falle genügt aber auch ein Palmblatt ober Baumzweig zur Bedeckung ber Scham. Bolfer, die gewohnheits: mäßig ganz nacht geben, gibt es unter ben Negern nur wenige, und dann erstreckt sich das Nacktgehen nur auf das männliche Geschlecht, wie z. B. bei ben Dinka ober einigen Myassastämmen. Wohl aber gehen die Kinder bis zu einem gewissen Alter, und aus Bequemlichkeit in ihren Behausungen auch Erwachsene nacht. Bei ben Sud= und Rentralnegern sowie ben Stämmen am obern Mil find Bekleibungen, welche, aus einer innern und einer äußern Schurze bestehend, nur die Schamgegend bebeden, die Regel (j. Abbildung, S. 226). Die Sirtenstämme tragen oft Kellfarosse darüber, die aus verschiedenartigen Fellstuden fünstlich zusammen= gefügt find. Die Bölfer, welche Rinbenzeug bereiten, besigen in bemjelben einen überall leicht und in großen Studen zu habenden Stoff und fleiben sich beshalb am vollständigsten von allen, so besonders die Wanyoro und Waganda. Wo Baumwollzeuge billig zu haben find, wie an der Westküste, tragen die Männer unterrodartige Gewänder, während die Weiber ihr Gewand unter den Achseln zusammenbinden (f. Abbildung, S. 227). Schilf ober Palmblätter,



Gin Benisfutteral ber aus einem Raffern, Untilopenichmange gefertigt (Mujeum für Bollerfunde, Berlin). 3 mirtl. Große.

in Unterrockform um den Leib gebunden, kommen im Junern vor und erinnern an bas Graszeug der Neuguineer. Ropfbedeckungen werden gewöhnlich nicht getragen, vielfach aber im Kriege, bei Tänzen, religiösen Festlichkeiten benutt. Primitive Sandalen find auf Märschen in allgemeiner Benutung. Allgemein üblich, bei den Hirtenstämmen aber ins Ubermaß getrieben ist die Einsettung des Körpers und der Haare, welche durch Bestreuung mit wohlriechendem und farbigem Mehle oder Einreiben mit Rötel vervollständigt wird. Zur Rriegstracht gehört Bemalung mit bunten Farben, meist rot und weiß, in den abenteuerlichsten Mustern. Für diesen Zweck sind auch Ropspute aus Federn gebräuchlich.

Die Behaufungen der Neger zeigen in der Neigung zur Gruppierung um einen Mittelpunkt und zur Umwallung und im vorwiegend leichten Aufbaue aus Gras, Rohr, Stengeln ober Zweigen beutlich ben nomabischen Grundzug, ber bas Leben auch ber Bolferfunde. 1.

151 /

verhältnismäßig seßhaften unter ihnen beherrscht. Die eigentlichen Nomaden bauen versgängliche Reisighütten, welche sie durch darübergelegte Matten oder Felle schüßen, und besfolgen damit eine Bauart, die von den alten Ichthyophagen des Noten Meeres bis zu den Hottentotten reicht. Als das einzige Feste an diesen Hütten ist etwa ein Steinwall rings um dieselben gelegt, damit der Negen nicht den Sand hinwegspüle, auf welchen die Hütte gebaut ist, und direkt in die Häuser hineindringe. Diese Hütten werden selten länger als ein paar Jahre benutzt und meist schon früher um des Ungeziesers willen verlassen.



Gin mit Perlen besehter Soury der Betschuanenfrauen (ethnos graphische Sammlung, Stodholm). 3. wirft. Größe. Bgl. Tert, S. 225.

Bald ist bann alles verfault und vom Regen weggespült, und höchstens ber erwähnte Steinkrang und einige vom geschwärzte Steine auf ber Feuerstelle sowie der Aschenhaufe legen Zeugnis bavon ab, daß früher bort Menschen gewohnt haben. Selten wird die Wohnung wieder an derfelben Stelle angelegt, wenn die Hirten auf ihrer periodischen Wanderung wieder an dieselbe Quelle zurückehren. bedeutet auch der Name der Werfte oder bes Dorfes 3. B. bei ben Herero nichts andres als einen Plat, wo gemolfen wird, während fie die Städte ihrer aderbauenden Nachbarn, ber Dvambo, Bläte, wo etwas verwahrt wird, nennen.

Die einzelnen Hütten werden gewöhnlich im Kreise um einen freien
Plat angelegt, auf dem bei Nacht
die Herde zusammengebracht wird. Grös
sere Dörfer umschließen oft mehrere
Ringe aus Zaun= oder Pfahlwert für Groß= und Kleinvieh. Endlich wird
dann die ganze Niederlassung, Häuser
und Krale, noch einmal von einer gros
sen Umzäunung eingeschlossen, einess
teils wohl zum Schutze gegen großes
und kleineres Naubzeug, andernteils,
um das Vich noch immer einigermaßen
zusammenzuhalten, auch wenn es, wie
etwa beim Melken, außerhalb bes eigent=

lichen Krales sich befindet. Der Hauptzaun wird bei Dörfern, welche nicht ganz vorübersgehende Anlagen sind, mit Palissabenwerk verstärkt. Bei den für noch größere Dauer berechneten Dörfern ackerbauender Negerstämme kommt auch noch ein Graben hinzu. Moambas Dorf (am Merenge) ist z. B. außer den Palissaden von einem Graben umgeben, welcher 15—20 Fuß breit und ebenso tief ist, aber trocken liegt. Ahnlich sind alle Dörfer der Babemba besestigt. Und ein Hauptstück in der Anlage afrikanischer Dörfer ist endlich die Erschwerung des Zuganges, der im äußersten Falle in einen Waldbach verlegt wird, auf dessen Grunde die verräterischen Fußspuren bald verwischt sind. Oder der starke Zaun, die Boma, wird mit großblätterigen Kürbissen überzogen, um ihn unsichtbar zu machen.

We Responsible 6 inches 6 to color to the color of the top of the foreign and the first first for the top of the first foreign and the first first foreign and the first first foreign and the first f

com unes manged (i) de la bellie für geliere zu mit geliere zu mit geliere zu den geliere zu des geliere zu des geliere zu des gelieren zu des gelieren zu des gelieren zu des gelieren zu der gelieren zu der gelieren zu der den gelieren zu den gelieren ge

Mellott for critical Stafface and Se Tail for critical Stafface Stafface Stafface Set of other Stage is Stafface Set of other Stage is Stafface and Set of other Stage is Stafface Stafface in Stafface of the Seal Stafface Stafface in paging stafface Stafface Stafface in paging states Stafface to the Stafface in paging states Stafface to the Stafface in paging states of the Stafface Stafface in the Stafface of the Stafface of the Stafface of paging in Stafface of the Stafface of paging in Stafface paging stafface as Stany, egges in Stafface paging stafface Stafface

the state of





geselligen Wohnens ist. Das Gros ganzer Stämme brängt sich um die Häuptlingshütte, wie z. B. die Ostbamangwato um Schoschong, die Nordmatabele um Umzilas Kral wohl mehr als die Hälfte ihres Volkes versammeln. In größern Neichen, wo dies nicht der Fall sein kann, sind die Hauptstädte klein, wie Mussumba, Kasembes Stadt, und andre. Verlegung dieser Städte nach dem Tode eines Häuptlinges ist Negel. Verkehrsvorteile fallen selten bei der Wahl einer Örtlichkeit für eine Stadt ins Gewicht. Die beste Verkehrslage lassen die Neger unausgenutt. Am Bolungo, Südnebensluß des Zambesi, konnte daher Chapman von einem Orte sagen: "Wenn jemals dieses Land von weißen Menschen bewohnt sein wird, so wird an diesem Orte sicherlich eine Stadt entstehen". Nyangwe ist eine der wenigen Negerstädte, die eine für den Handel günstige Lage haben; selbst Europäer, z. B. Cameron, erkannten ihre Vorteile an.

Die Bevölkerung ber afrikanischen Negerländer befindet sich großenteils nicht in den Berhältnissen, welche genaue Volkszählungen gestatten. Man kann als wahrscheinlich



Brundriß einer Gutte in Mubi (nach S. Barth), 31/2 m im Durchmeffer.

a Thurdifinung und Querwand. b Betistätte, c und d Kornurnen, e Basserurne, f und g Thonerne Topfgestelle, h herb. i Schemel, annehmen, daß ihre Dichtigkeit nicht ein Drittel von der= jenigen Europas betrage. Allein diese Mittelzahl besagt In Ländern, wo ein gewiffer Grad von Friede und Ordnung herrscht, wie in den Fulbestaaten, Uganda, in Teilen Mannemas, im Dinka = und Schillukgebiete des obern Mil, findet man eine felbst für Europäer erstaunliche Bevölkerungsbichtigkeit, nach Schweinfurths Schätzung 3. B. bei ben Monbuttu minbestens 5000 auf die beutsche Quabratmeile, mährend nahe dabei weite Streden obe liegen, die oft noch die Spuren früherer Bewohnung tragen. Livingstone schildert in folgenden Worten einen weiten Strich Landes, der unbewohnt im Often des Myaffa= fees liegt: "Ein Land, so schön, wie man es nur irgendwo finden fann, bas noch alle die Spuren trägt, einst eine eifenschmelzende und fruchtbauende Bevölferung unterhalten zu haben. Den Thonpfeifen, die sie auf die Röhren ihrer Blasebälge seten und in den

Dfen einfügen, begegnet man überall. Die Furchen ber Felder, auf welchen sie Mais, Bohnen, Rassawa und Sirse pflanzten, und von welchen sie die zu reichliche Feuchtigkeit der Regen abzuleiten für nötig fanden, find noch nicht geebnet; fie blieben als Zeugen bes Fleißes der frühern Bewohner." Und als Cafalis die damals menschenleere, aber mit Menschenknochen befäete Hochebene füblich vom Basutolande burchzog und frug, wo die Besitzer biefer weiten Gebiete wohnten, zeigte man ihm einige elende Hüttengruppen auf ben unzugänglichsten Bergsviken. In Livingstones und Stanlens Schilderungen von Manyema und bem mittlern Kongogebiete ober Schweinfurths Beschreibungen ber Bongo- und Djurländer findet man ähnliche Szenen zu Dupenden. Und hart neben biefen Bilbern der Zerstörung und Verödung treibt das Leben diefer Bolfer seine üppigen Schoffe und bedeckt das Land mit fast ludenlos aneinander gereihten Bohnstätten. Wie Stanley am mittlern Kongo, jah Schweinfurth am Nil, im Lande ber Schilluk, meilenweit am Ufer sich hinziehende Reihen von hutten. Die Striche wechfeln wie grüne und vom hagelschlage getroffene Streden miteinander. Ortlich ichügende Verhältniffe kommen babei, wie überall, zur Geltung. Gebirge und Inseln find baher häufig bicht bevölkert, die fruchtbaren, zugänglichen Gbenen bunner. Camerons Bemerkungen über bie Bevolkerungsbichtigkeit in feinem allgemeinen Rücklicke auf die Ergebnisse seiner berühmten Durchquerung des Kontinentes zeichnen biefen Zustand wohl am treffenbsten: "Auf ben Grasslächen zwischen Bagamopo und ben Gebirgen von Usagara ift bie Bevölkerung bunn und wohnt in Dörfern, welche auf Anhöhen oder im Gebüsche versteckt sind. Im Gebirge ist bagegen bas fruchtbare Thal

bes Lugerengeri dicht bevölkert. Die daran sich anschließende Makataebene ist in ihrem östlichen Teile völlige Wildnis, während im Westen einige Dörfer liegen. De ist wieder das obere Lusidschigebiet und dünn bevölkert die wasserarme Hochebene des östlichen Ugogo. Dagegen ist in den letzten 20 Jahren das Land zwischen Khoko und Madura von neuem bedaut und bewässert worden, und das letztgenannte ist dicht bevölkert. Die Wakimba haben das westlich sich anschließende Mgunda Mkali (das "Feuerseld") urbar gemacht, welches früher einer der öbesten Teile des Weges von der Küste nach Unnangembe war; aber das Land zwischen hier und Tabora ist dünn bevölkert, wasserarm und größtenteils noch mit Dschungeln bedeckt. Der Grenzstrich von Unnangembe ist fast durchaus Dschungel. Dieses selbst umsichließt eine dichte Bevölkerung und war dis auf die Zeit der Kämpse mit Mirambo gut angebaut und herdenreich. Das Land der Waganda ist wilder und an vielen Stellen durch

ben Ugombe versumpft. waldreichen Ebenen von Ugara find nur an wenigen Stellen ge= lichtet. In Mannema endlich find die von ben Sflavenhändlern und den Räubervölkern besuchten Gebiete fehr bunn bevölkert, oft menschenleer; die übrigen bagegen tragen burchaus eine bichte Bevölferung." Nehmen wir noch Stanlens und Wißmanns Berichte über das jungfräuliche mittlere Rongoland hinzu, so er= gibt sich dieses als durchschnittlich fehr gut bevölkert. Mit bem Frieben nehmen Kultur und Bolfs= zahl nach dem Innern hin zu. Die immer wieder vorkom=

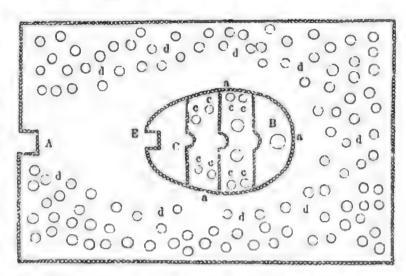

Plan eines befestigten Dorfes in Bibe (nach Serpa Pinto).

A Gingang. — B Regelförmige Butte, in welcher Dauptlinge beigesett werben. —
C Schabeltrophae. — and Ginganung ber hauptlingswohnung. — E Gingang in biefelbe. — ccc Beiberhutten bes Dauptlinges. — add hutten bes Bolles.

menden Entvölkerungen wirken ethnographisch bebeutend durch die Wanderungen, welche sie hervorrusen. Die leeren Räume füllen sich trot alledem mit der Zeit und zwar ziemlich rasch. Das Basutoland hat, seitdem Casalis es sah, seine Bevölkerungszahl wohl verviersacht. Bei den häusigen Kriegen sehlt es nicht an Zwang zu Wanderung und Kolonistation. Nicht selten entsteht aus einer zwangsweisen Wanderung in der Art ein Vorteil sür das Land, daß die Flüchtigen eine die dahin öde Stelle andauen und dadurch die Kultur ausdreiten. Das zu Burtons und Spekes Zeit mit Gestrüpp bewachsene, wasserarme und menschenleere Land Mgunda Mkali fand, wie erwähnt, Cameron durch einen aus seinen Sitzen vertriebenen Zweig der Wanjamwesi gelichtet, behaut und bewässert, und es war dadurch zugleich der früher gerade an dieser Stelle schwierige Karawanenweg Zanzidar=Udschidschi bedeutend gangdarer geworden. Freilich waren die Einwohner noch sehr mißtrauisch gegen Fremde, und ihre Dörfer sind wie Festungen umwallt und mit Thoren verschlossen. Einige Tagemärsche weiter lag dagegen damals noch ein umgekehrt durch die Einfälle derselben Wanjamwesi entvölkerter Strich im Gebiete der Wassimbu.

## Die Regersprachen.

Die große Thatsache ber afrikanischen Ethnographie ist die Erkenntnis ber Zusammengehörigkeit ber Sprachen, welche von ben Subgrenzen ber Raffern bis hinaus über ben Aquator gesprochen werden, und welche man Bantusprachen genannt hat, und ferner bie Einsicht in ben großen Unterschied zwischen dieser Sprachgruppe und ber: jenigen ber Hottentotten und Buschmänner. Die fast gleichzeitig von B. S. J. Bleek, J. Logan und J. C. Abamson behauptete und neuerdings von R. Lepsius gewichtig gestütte Ansicht, daß die Hottentotten= und vielleicht sogar die Buschmannsprache zu den nordafrikanischen Sprachgruppen gehöre, scheint weiteres Licht auf Zusammenhänge und Sonderungen innerhalb ber afrikanischen Bölker zu werfen, kann aber zunächst boch nur als Hypothese betrachtet werden, als welche wir sie oben bereits angeführt haben. Was aber das Wesen der Bantusprachen anbelangt, so lassen sich folgende Merkmale als die hauptsächlichsten dieser so weitverbreiteten, im allgemeinen der agglutinierenden Gruppe zuzugählenden Sprachen anführen. Dieselben bedeuten fast ebenso viele Unterschiede von ben hamitischen Sprachen Afrikas. Die Bantusprachen sind in erster Linie ausgeprägte Präfixsprachen. Jedes Substantivum hat vor seinem Stamme ein Präfix, und biefer Präfire gibt es 7-10 verschiedene, welche ebenso viele Klassen von Benennungen: Denschen, Tiere, Pflanzen, Werkzeuge 2c., unterscheiben und bezeichnen. Die meisten barunter haben eine bestimmte Vorsilbe für Singular und Plural. So bedeutet in der Wagandafprache 3. B. lungi gut und muntu mulungi ein guter Mann, bantu balungi gute Männer, muti mulungi ein guter Baum, miti milungi gute Baume, ngumba nungi ein gutes haus ober gute häuser, kintu kilungi ein gutes Ding, bintu bilungi gute Dinge, lusogi lulungi ein guter Hügel, nsogi nungi gute Hügel, toki dungi eine gute Banane, matoki malungi gute Bananen, wantu walungi ein guter Plat ober gute Plate 2c.

Auch bei den Verben wird eine Vorsilbe vor die andern gesetzt, welche Person und Zeit angeben und für Relativpronomen, Subjekt und Objekt stehen; der Stamm des Verbs kommt zuletzt, so daß oft das, was im Deutschen den größten Teil eines Satzes oder einen ganzen Satz ausmachen würde, in der Bantusprache mit einem einzigen Worte ausgedrückt wird. Das solgende Beispiel aus der Swahilisprache wird dies anschaulich machen: Er, der ihm das Messer geben will = atakayekimpa kisu; a = er, taka = will, ye = welcher, ki = es, m = ihm, pa = geben, kisu = Messer.

Während durch diese Präfize die Unterschiede von belebt und unbelebt und noch geringere "Alassenunterschiede" streng auseinander gehalten werden, wird ein andrer größerer Gegenfaß, der geschlechtliche, underücksichtigt gelassen. Es ist das eine sehr auffallende Thatsache, daß ein Grundmerknal unsere sowie der semitischen und hamitischen Sprachen, wie es die Geschlechtsunterscheidung ist, völlig vernachlässigt erscheint. Es gibt wohl eigne Wörter sür Vater und Mutter, nicht aber für Sohn und Tochter, Bruder und Schwester, für welche nur je ein Wort existiert, mona, etwa mit Kind, pange, etwa mit Geschwister zu übersehen, ferner nicht für Onkel und Tante, für Nesse und Nichte, für er und sie. Dagegen haben die Vantu vor und voraus eigne Namen für älteres Geschwister, kota, und jüngeres Geschwister, ndenge, was aber insofern auch gleich wieder an einen Mangel erinnert, als die Komparation, für welche eigne Ausdrücke schlen, mit diesen Worten gemacht wird. Es gibt selbstverständlich nur Präpositionen, seine Postpositionen. Die Konstordanz durch gleiche oder euphonisch veränderte Präsize spielt eine große Kolle. Die Reihe der Worte im Sahe ist: Subjest, Zeitwort, Objest; doch wird das letztere durch ein vor die Verbalwurzel gesetzes abgesürztes Fürwort antizipiert.

Bantusprachen gehört der Auslaut jeder Silbe auf einen Vokal. Im Gegensatze dazu ist der konsonantische Anlaut häusig durch Präsize, namentlich nasale, erweitert. Endlich ist die Intonation, welche mit gleichlautenden Wörtern je nach der höhern oder tiefern Stellung der Stimme ganz verschiedene Begriffe bezeichnet, eine auffallende Eigenstümlichkeit der Bantusprachen.

Gewiß ist aber die verhältnismäßige Gleichförmigkeit dieser Sprachen über ein jo weites Gebiet eine ihrer allermerkwürdigsten Eigenschaften, die nur burch die buntesten Berschiebungen und Durcheinanderwanderungen ber sogenannten Bantuvölker zu erklären Man kennt nur wenig die nordäquatoriale Gruppe, boch weiß man genügend 3. B. von der Sprache der Waganda, um ihre weitgehende Ahnlichkeit mit jene der Zulu oder Herero würdigen zu können. Was die fübäquatorialen Bantusprachen anbelangt, so läßt Bleek seine südafrikanische Gruppe aus einem großen mittlern Teile bestehen, welcher fast alles bekannte Land zwischen bem süblichen Wendekreise und Aguator umfaßt, und aus zwei weiter abgeloften Zweigen, beren einer bem Subfuboften, ber anbre bem Nordweften angehört. Jener mittlere Abschnitt zerfällt aber wieder in eine öftliche und weftliche Sälfte, beren jede mindestens zwei Sprachgattungen umschließt, und ebenso ift auch ber süböstliche Zweig wieder abzuteilen. Der südöstliche Zweig scheint hauptsächlich baburch charakterisiert ju fein, daß die Wortendungen fast ausschließlich die vorhergehenden Gilben affizieren, während in den übrigen auch das Umgekehrte statthat. Man unterscheidet die drei Unterabteilungen: Raffer im engern Sinne, Sitiduana und Tefega. Die erstere, mit ber Barietät des Zulu, umschließt die vollsten und ursprünglichsten Formen und besitt ben größten Wohltlang. Das Sitschuana ist mehr guttural, mit dunklern Bokalen und abgeschliffenern Konsonanten, bas Tekeza enblich ist breiter. Im Sitschuana findet man viel mehr bialektischen Unterschied als im Raffer, und die östlichsten Sitschuanabialekte find bem lettern ähnlicher als die westlichen.

Aber von all diesen Unterschieden scheint boch nur zu gelten, was Max Buchner von allen ihm zu Gehör gekommenen Sprachen im Angola: und dem Lundareiche jagt: "Db diese Mundarten als eigne Sprachen ober bloß als Dialekte ein und berselben Sprache aufzufassen find, ift unwichtig und hängt von der schwankenden Definition jener beiben Begriffe ab. Soll ein Vergleich mit europäischen Unterschieden gewagt werden, so möchte ich behaupten, daß die beiden mir etwas genauer bekannten Extreme, Angola und Lunda, sich nicht mehr voneinander unterscheiden als Hollandisch und Hochdeutsch. Kioko, Schinsch und wahrscheinlich auch Minungo sind fast identisch. Zwischen Angola, Bondo und Songo fowie zwischen Bangala, Bondo und Songo bestehen an den Grenzen allerseits Abergange, weil diefe Stämme fich schon seit langem nachbarlich berühren. Rioko und Lunda sind scharf voneinander geschieden, obgleich die Dörfer ber beiben Stämme bunt durchhier fpricht man Lunda, bort, vielleicht nur 1 km entfernt, Riofo. einander liegen. Die Riofo, als fremde Eindringlinge aus dem Suden, wohnen eben erst wenige Jahre auf Lundaboden." Aber über alle biese zahlreichen fleinen Sonderzweige, beren Mannigfaltigkeit in ihrer Art nicht minder bezeichnend ift, bleibt nach den Worten besselben Forschers eine "überraschende Ahnlichkeit" das viel tiefer gehende Merkmal. Und bieses Merkmal wird auch durch große Kulturunterschiede und räumliche Entfernungen nicht Die Damara ober Herero sind arme Biehzüchter in Sudwestafrifa, die Banabya behäbige Acerbauer im Zentralgebiete bes Zambesi und die Makalaka endlich ein betschuanenähnliches Mittelding von hirten und Ackerbauern. Aber Chapman, welcher aus dem Damaralande zu den Makalaka und Banabya reifte, fand beren Sprache ber Damarasprache so ähnlich, daß er sie vermöge seiner Renntnis der lettern verstehen fonnte.

Zur Charakterisierung ber Bantusprachen lassen wir hier noch einige Bemerkungen über bestimmte Teile berselben folgen, die besonders wichtig oder eigentümlich sind. Das Zahlenspstem verhält sich ganz ebenso wie bei uns. Die höchste Zahleneinheit ist hundert. Darüber hinaus wird gewöhnlich mit fremden Zahlworten gerechnet, am obern Nil mit arabischen, in Südwestafrika mit portugiesischen (mil zu miri umgewandelt). Verschiedene Andeutungen sprechen dasür, das ursprünglich nur dis fünf gezählt und dann gleichsam eine neue Reihe begonnen wurde. Zwanzig, dreißig zc. heißt zwei zehne, drei zehne. Von zehn, zwanzig zc. zählt man weiter zehn und eins, zwanzig und eins. Zehn hat den Wert eines Substantivum, indem diese Zahl nicht bloß einen Plural besitzt, sondern auch als Kollektiveinheit, etwa wie unser Duzend, auftreten kann, z. B. dikuini dia hombo, eine Zehnheit Ziegen, zehn Ziegen, wobei die Teilbegriffe im Singulare bleiben.

Gefdmadsempfindungen wie fuß, fauer, bitter muffen burch ein und basfelbe Abjektiv, welches etwa pikant bedeutet, umschrieben werben, und es heißt bann pikant wie Buckerrohr, wie Salz 2c. Ebenso ist es mit den Farben, für die bloß drei eigne Vokabeln existieren, nämlich schwarz, welches zugleich auch blau, weiß, welches zugleich auch gelb, überhaupt hell glänzend ausdrückt, und rot. Daraus geht aber keineswegs hervor, baß die Neger für verschiedene Farben minder empfänglich wären als wir. Abgesehen von der Unterscheidung der Ginzahl und der Dehrzahl, gibt es keine eigentliche Deklination, wenn man nicht die allgemeine Abhängigkeitspartikel a, welche vorzugsweise unfrer Genitiv= form entspricht und am besten mit von wiedergegeben wird, als Andeutung einer solchen betrachten will. Ungemein reich an klangvollen Mobulationen sind die Interjektionen. Amá, nach Buchner etwa bas Berliner "na nu", eoa, etwa unfer "ei ei", aiuä, etwa "judhe", hört man täglich und stündlich. Als Beteurungen vernimmt man namentlich oft "Tod!" und "beine Wahrheit!", "fürwahr!" Die Frage wird nur burch ben Tonfall ausgedrückt und ändert nichts an der Wortstellung, es gibt da keine Umbrehung wie bei und. Der großen, oft unbehilflich werdenden Ginfachheit ber Ausbrucksweise entsprechend, fehlen alle kompliziertern Wendungen, fast alle Verzweigungen. Dieser Einfachheit ent= fpricht anderseits eine große Regelmäßigkeit und Konseguenz. Während bei uns die Ausnahmen oft so überwiegen, daß die Regeln kaum mehr zu erkennen sind, ist dort das Umgekehrte der Fall, was die Analyse ungemein erleichtert und genußreich macht.

Diese hier harafteriserte Bantusprache verbreitet sich in ihren zahllosen leicht variterten Dialekten über den weitaus größten Teil des Gebietes, das die afrikanischen Neger bedecken. Solch weite Berbreitung der einen Sprache entspricht, wie wir schon hervorhoben, und wie in der Einzelschilderung noch beutlicher zu erkennen sein wird, der Berbreitung einer Menge ethnographischer Merkmale über dasselbe weite Gebiet, nur daß letztere noch weiter verbreitet sind, indem sie ja zum größten Teile selbst bei den sprachlich so tief verschiedenen Hottentotten wiederkehren und auch den anderssprachigen Negern des Sudan angehören. Der Wahrscheinlichkeitsschluß ist erlaubt, daß wir es in den sogenannten Bantunegern mit einem jüngern Zweige des afrikanischen Astes der Neger zu thun haben; die ethnographischen Gemeinsamkeiten gehören einer frühern Epoche an, während diese Sprachgemeinschaft das Ergebnis einer spätern Verbreitung aus beschränktem Ausstrahlungsgebiete sein muß. Alein ist der Raum, den bei diesem gewaltigen Sprachgebiete die Länder abweichender Negersprachen einnehmen. Sie beschränken sich auf einen Streisen von sehr ungleicher, aber überall geringer Breite zwischem dem Bantu und den hamitischen und semitischen Sprachen des Sudan.

Unter diesen Sprachen, welche Lepsius als Mischnegersprachen bezeichnet hat, kann man eine Gruppe am obern Nil unterscheiden von einer westafrikanischen. Von jener aber sind genauer studiert nur die Bari= und Dinkasprache, die miteinander im Verhältnis der

höhern und niedern Entwidelungsstufe stehen und zwar so, daß Bari die Entwidelung aus dem Dinka darstellt. Beider Charakter ist Formlosigkeit mit Ansatzur Agglutination. Dem Zeitwort fehlt in der Dinkasprache jegliche nähere Bestimmung der Modalität, Zeit und

Person, während es in der Barisprache zum Ausdruck des Dauerbegriffes sich eine Reduplikation geschaffen hat. Den Zahlwörtern liegt das Quinärssystem zu Grunde. Friedrich Müller rechnet zu diesen Sprachen auch die der Nuehr und Schilluk und faßt alle vier als Nilsprachen zusammen, indem er sie zugleich den Bongos und Mittusprachen entgegensett. Dinkaund Barisprache sind beide wohlklingend, aber von der sonst nicht näher bekannten Madisprache sagt Felkin, daß sie mit ähnlichen Schnalzlauten wie die südafrikanischen gesprochen werde. Sin ernsthafter Versuch, den Nilsprachen eine bestimmte Stellung unter den übrigen Nichtbantusprachen anzuweisen, ist noch nicht gemacht.

An der Westsüste bilden von der Niger= bis zur Senegalmündung die Sprachen kleinerer Negerstämme den Ubergang von den hier am weitesten nordwärts reichenden Bantusprachen zu den hamitischen Idiomen Nordwestafrikas. Bon ihnen sind die Este, Ibo= und Yorubasprache in wichtigen Punkten den Bantusprachen ähnlich; sie sind vor allem Präsizsprachen wie diese. Daran schließen sich eigenartigere Idiome, wie Ewe (Aschanti), Ga (Akra) und Odschi, welche Lepsius als eine zusammensgehörige Gruppe betrachtet, die auf dem Boden der Bantusprachen sich zu einer formenarmen Sprache zurückgebildet hat. Die Kru= und Beissprachen sind ihnen ähnlich, während das Temme und Bullom von Sierra Leone wieder dem Bantuspus durch Nominalpräsize und Begriffsklassen näher stehen. Den mehr abweichenden, weitverbreiteten Sprachen der Wolof und Fulbe scheinen dennoch die Spuren der Berwandtschaft mit den Bantusprachen nicht ganz zu sehlen.

Von einer Schrift irgend welcher Gattung weisen weber die heutigen Reger eine Spur auf, noch find im Regerlande Spuren älterer Schrift gefunden, wie fie Polynesien auf ber Ofterinsel geboten hat. In dieser Sinsicht stehen die Neger bes Stillen Ozeanes, die Indianer Nordamerikas, die Hyperboreer mit ihrer zur Aufzeichnung dentwürdiger Ereignisse passenden Bilberschrift über den afrikanischen Regern, bei welchen lediglich Anfänge einer folden in ber Form von Kerbhölzern und Eigentumszeichen zu konstatieren find. Gläubiger und Schuldner pflegen sich die Anzahl der geliehenen Werteinheiten, Stücke Zeug 3. B., durch Einschnitte an einem Stocke zu notieren. Ebenso pflegen Raufleute und Träger auf ber Reise die Anzahl der Nachtlager an ihrem Wanderstabe zu verewigen, wobei besonders wichtige Ereignisse burch größere oder abweichenb gestaltete Schnitte markiert werben. Wächst irgendwo ein hervorragend schöner Kürbis heran, ber ein begehrenswertes Wassergefäß zu werden verspricht, so beeilt sich ber Eigentümer, ihn burch ein be-



Eigentumszeichen der Reger (Rudis mente der Schrift) aus Lunda (nach Dr. M. Buchner).

stimmtes, mit dem Messer eingraviertes Zeichen zu wahren, wobei aber auch abergläubische Gesühle mitspielen können. Indessen hat die oft genannte Schaffung einer besondern Schrift für die Beisprache durch Neger dieses Stammes gezeigt, daß die Begabung der Neger unter bestimmten Anregungen auch dieser Aufgabe gewachsen ist.

## 7. Das Kaffernland und die Kaffern.

"Der gefegnetfte Strich bon gang Gudafrila."

Inhalt: Terrassencharakter bes Landes. — Reichliche Bemässerung. — Gubtropisches Klima. — Reiche Bflanzenwelt. — Körperliche Tüchtigkeit und geistige Energie ber Kaffern.

Den gesegnetsten Strich von ganz Südafrika, ber zwischen dem Hochlande des Innern und dem Indischen Ozeane wie ein eingehegter Garten sich hinstreckt, nennen wir kurz Raffernland und bezeichnen damit das Gebirgsland und Tiefland des öftlichen Gudafrika, soweit es zum Indischen Ozeane abfällt. Als Nord: und Südgrenze können ganz allgemein Limpopo und ber Große Fischfluß angenommen werden. Politisch zerfällt es in Kaffraria, Natal und Zululand. Sein Flächenraum kann auf 2000 OMeilen geschätzt werben. In ber Bobengestaltung ist unbedingt vorwiegend ber Terrassencharakter, welcher sich in drei vom Gebirge nach der Rüste abfallenden Stufen ausspricht. Die erste ist bas langsam ansteigende Land bes Küstengürtels, 3-4 geographische Meilen breit, an der Kuste mit Mangrovefümpfen umfäumt, im Innern von üppigstem Wald= wuchse, bem einzigen echt tropischen in Sübafrika, bebeckt. Hinter biesem tropischen Gürtel erheben sich Hügelzüge, welche von den schroffsten Thälern durchfurcht sind, zu 600 — 800 m und leiten zur zweiten Terrasse über, auf der bei gemäßigtem Klima sich große Weiden, natürliche Grasflächen ausbehnen, welche felten von Büschen und Waldungen unterbrochen werden. Über diese hebt sich endlich die dritte Terrasse mit den eigentlichen Vorbergen des Oftgebirges Südafrikas, dessen Hauptglied die Drakenberge sind: eine hoch gelegene, teil= weise noch fräftig bewaldete Hügellandschaft, gleichfalls von ausgebehnten natürlichen Wiesen durchsett, über welche ber Ramm und die im Winter mit Schnee bedeckten Gipfel ber Drakenberge sich erheben. Diese breite Terrasse setzt in einigen Teilen wohl noch eine zweite Stufe ab, so daß man oft von einer vierfachen Abstufung dieses Kustenstreisens sprechen hört, der indessen, was einen Begriff von der Zusammendrängung dieser Stufenlandschaften geben mag, burchschnittlich nicht über 30 beutsche Meilen breit ift. Natürlich ist diese Terrassenlandschaft nicht überall in dem über 8 Breitengrade sich erstreckenden Küstenstriche gleich deutlich ausgeprägt, am meisten noch in der Mitte und im Süden des Landes; nach Norden zu aber verwischt sie sich einigermaßen durch die wie nach Westen, so auch nach Osten hier ausstrahlenden Nebenzüge der Drakenberge, in deren Aufbaue einheimische Geographen die Finger einer Hand sehen: den kleinen Finger würde der den Tugela, den Daumen der ben Umfomanzi begleitende Bug bilben, mahrend die Spipe bes Mittelfingers am Umgeni herab bis nach Port d'Urban reichen würde. Kräftiger treten indessen im Norden die Ge= birgsausläufer gegen die Küste vor, wo die Lupompoberge vom Pongolo und andern Nebenflüssen bes in die Delagoabai mündenden Maontu durchbrochen und einst von der Eisenbahn überschritten werden sollen, die von Lourenço Marques nach Transvaal geplant ist.

Die Bewässerung bes Landes ist eine so reichliche, daß Natal das Land mit zweihundert Flüssen genannt wird. Alle sind wasserreiche, ausdauernde Gewässer, die rasch der Küste zusließen (die durchschnittliche Entsernung zwischen Gebirgskamm und Küste übersteigt nicht 40 deutsche Meilen), aber ebendeshalb keinen Wert als Verkehrsstraßen haben. Ihre Wassermassen ersahren im Sommer (November die Januar) sehr starke Anschwellungen, so daß dann häusig der Verkehr unterbrochen wird. Von Norden nach Süben sind am wichtigsten: ber in die Delagoabai mündende Maontu; der in der Geschichte der Zulu berühmte, das Zululand mitten durchsließende Umvolosi; der Grenzsluß zwischen

biesem Lande und Natal, Tugela; der Umgeni, in dessen Nähe Pieter-Marikburg und an dessen Mündung Port Natal (d'Urban) liegt; der Umzimvubu oder St. John's Niver an der Südgrenze von Natal; endlich der Große Fischfluß, der einst die Grenze zwischen der Kolonie und den Kaffern bildete.

Seinem Klima nach gehört fast bieses gange Gebiet in die Region bes Südostmonsunes und hat daher reichliche Niederschläge, welche ben tiefstgehenden Unterschied zum übrigen Sübafrika bilben, indem nicht nur ihre absolute Menge, bis 1200 mm in D'Urban, 900 in andern Ruftenpläten, 1000 in Fort Mapier (700 m über dem Meere), beträchtlich, sondern auch ihre Verteilung über das Jahr hin gleichmäßiger ist. D'Urban hat minimalen Regen im Juni, Juli und August, indessen boch noch 12 Regentage mit 70—80 mm, mährend die größten Mengen mit 500 mm an 35—40 Regentagen im Dezember und Januar fallen. Auch bie Barme, beren Durchschnitt in Bieter-Maribburg (700 m über bem Meere) 17° C. beträgt, ist gleichmäßiger verteilt, indem die brei Winter= monate (Juni bis August) an diesem Orte burchschnittlich 14, die brei Commermonate (Dezember bis Februar) 23° C. aufweisen. Unter Rull finkt bie Barme hier nur in einigen Nächten. Schneefälle kommen unterhalb 1200 m in der Regel nicht vor. Wir haben es also mit einem subtropischen, warmen Klima zu thun, in welchem die Verteilung ber Feuchtigkeit über bas Jahr hin zwar Trockenzeit und Negenzeit untericheiden, body aber felbst jene nicht gang burr sein läßt. Die Gesundheit bes Klimas ift mit Ausnahme der fieberreichen Ruftenniederungen anerkannt, und die Fruchtbarkeit bes Bobens erfährt unter ber vereinigten Wirkung von Barme und Feuchtigkeit eine Stei= gerung, welche auf gutem Boben breifache Ernten ber Getreibe= und Wurzelfrfichte gestattet, während in den Ruftenebenen die tropischen Rulturen heimisch gemacht werden konnten.

Unter bem Ginflusse folder Klimaverhältnisse ift die Pflanzenwelt biefes Striches eine tropischere, als sie sonst irgendwo in Südafrika zu finden ist. Eine Zunge ber Sudanflora schiebt sich hier zwischen Gebirge und Meer bis über ben 30. Grad südwärts. 3war wiegen die Triften und die mit Afazien=, Heibefraut= und Proteaceenbuschen park= artig bewachsenen "offenen" haine auch hier vor; aber es gehen einige kleinere Balmen bis jum 32.0 füblicher Breite, und in ben Kuftenwäldern fehlt es nicht an hohen Bäumen, unter welchen bas fogenannte Ebenholz und bas Gifenholz, beibe aus bem Geschlechte bes Olbaumes, das Gelbholz, vor allen aber die echte Afazie wegen ihres Autens zu nennen find. Diefer lettere Baum ift ein fo vielfeitig nutlicher wie fein andrer in Subafrifa, benn sein Gummi dient als Medizin und in Notfällen als Nahrung; zur lettern wird auch die faftige Burzel gewählt. Die Dornen ber Afazie ersegen Nabeln, die Rinde dient zum Gerben, und bas Holz ift bei ber Häufigkeit und bem raschen Wachstume bes Baumes bas gebräuchlichste Brennmaterial. Endlich ist bas bornige Gezweige zur Einfriedigung ber Krale und Viehhürden am brauchbarften. Unter ben einheimischen Fruchtbäumen und =Sträuchern ist die Rapstachelbeere auch hier heimisch, außerdem eine Passistora mit eiförmiger, saftiger Frucht, die an Stachelbeeren erinnert, ferner die Amatungulu oder Natalpflaume (Arduiana grandiflora) und der Keiapfel (Diospyros). Auch die weiße Maulbeere foll einheimisch fein. Die Banane wird von einigen als einheimisch angesehen, weil man sie sehr häufig wild trifft; das lettere ift auch beim Tabake ber Fall. Schließlich ift bas Raffernland ein Gebiet des ergiebigsten Zuckerrohr=, Reis= und Baumwollbaues.

Aber gerade in diesem Neichtume brängt sich uns eine Frage auf, die für ganz Südsafrika zu stellen, für alle Südafrikaner wichtig ist. Wie weit geht die Nutung all der Vorteile, die hier geboten sind? Und wie tief greift der Schade, den die ungünstigern Vershältnisse bringen? Um es kurz zu sagen, wie weit ist der Mensch in diese Naturverhältnisse

hineingewachsen, wie weit von ihnen beeinflußt? Hier wird man antworten können, daß Buschmänner und Hottentotten in höherm Grade Kinder dieser Natur genannt werden können als sämtliche Kassern, und daß die letztern in vielen Beziehungen den Eindruck machen, nicht lange genug in diesen gemäßigten Ländern gelebt zu haben, um sich tief mit den Fäden der Naturwirkungen zu verslechten. Wir erinnern an die Unvollkommenheiten der Tracht, an die mangelnde Meeresgewöhnung, an die Mängel ihrer Schissahrt und Fischerei, an den weniger vollkommenen Ackerdau, um anzudeuten, daß wenigstens die dunsteln unter den Südafrikanern wahrscheinlich, wie sie in ihren Überlieserungen erzählen, erst in gedenkbarer Zeit von Norden her eingewandert und hier noch nicht ganz heimisch geworden sind.

Sübafrika umschließt eine Reihe von Negervölkern, die an ber Oftseite vom Zambesi bis zur Sübspiße wohnen. Bon Norden nach Süden gezählt, find es die Swafi, Zulu, Pondo, Pondomisi, Baku, Tembu und Kosa. Seit 200 Jahren legt man ihnen ben gemeinsamen Namen Raffern bei, während sie sich selbst einen gemeinsamen Namen nicht geben. Gie find keineswegs icharf von ihren nördlicher und westlicher figenden Bolks: genoffen zu trennen, mit benen besonders Stämme am Zambest und Myaffa bie Berbin-Linquistisch und ethnographisch stimmen sie sogar auffallend mit ben dung herstellen. Negern bes tropischen Afrika überein. Aber sie sind burch räumliche Absonderung, burch die Einwirkung ber Naturbedingungen, unter welchen sie leben, durch die Berührung mit ben hellen Südafrikanern und ben füdafrikanischen Unsiedlern europäischer Herkunft boch einigermaßen in andrer Richtung beeinflußt als die mehr äquatorwärts wohnenden Stämme. Sie gehören forperlich ju ben fraftigften Regerstämmen; in ihrer geistigen Anlage ragt die Energie hervor, welche fie den politisch ausgreifendsten Eroberer= völkern und Staatenbildnern Afrikas an die Seite stellt; ihr ethnographisches Hauptmerkmal ist die Erfüllung ihres ganzen Lebens mit den Interessen der Rinderzucht; ohne den Aderbau aufzugeben, find fie hauptfächlich Sirten; ihr Leben und Streben ift gang basjenige ber Hirtenvölker, welche vom Blauen Nil bis jum Fischstuffe bie Sochländer Oftafrikas burdmanbern. Aus biefer ftarken Sinneigung jum Sirtenleben folgen einerseits die körperliche Tüchtigkeit, welche mit Mild und Fleisch genährt wird, ferner die auf bem Wohlstande des Herbenbesites ruhende hohe Ausbildung der sozialen Berhältnisse, der Stolz und Unabhängigkeitsfinn der Besitenden, die soziale und politische Disziplin der abhängigen Masse, die im Leben mit den Serden und im Freien erworbene und in der Schule herrschfähiger Fürsten ausgebildete Kriegstüchtigkeit. Aber sie stehen anderseits in ben Runften bes feghaften Lebens, vom Suttenbaue bis zur Anfertigung ber Aleibungsftude, vielfach hinter ben Stämmen Innerafrikas gurud. Das Leben in gemäßigtem Rlima und in großenteils hoch gelegenen Wohnsiten, die indessen boch die besten Striche Subafrikas mit umschließen, und in neuerer und neuester Zeit die Berührung mit ben weißen Ansiedlern haben bagu beigetragen, diese Ausläufer ber Negervölker Afrikas zu heben. Die Berührung mit den weißen Kolonisten hat zu vielen blutigen Kämpfen geführt, in benen die Kaffern fich als die gefährlichsten Feinde erwiesen, welche die Weißen unter ben Negern finden konnten; sie hat aber auch Ideen und Gebräuche des Christentumes und ber höhern Rultur verbreitet und ben Wohlstand vielfach machsen lassen. Wir betrachten fie im folgenden in den zwei Abteilungen, in welche vorzüglich die Geschichte ihrer Berührungen mit den Europäern fie feit hundert Jahren zerfällt hat: die teilweise selbständig gebliebenen, weil am weitesten von den Grenzen der Rolonien entfernten, nördlicher wohnenden Zulu und die von den sudafrikanischen Kolonisten politisch beherrschten oder wenigstens umichlossenen, ihrer Selbständigkeit verlustig gegangenen Sübostkaffern.

## 8. Die Bulu.1

"Diese Eingebornen betrachten den Krieg als ihre eigentliche Lebensaufgabe; bemgemäß gestalten sich auch ihre täglichen Beschäftigungen." G. Fritsch.

Inhalt: Wohnsitze. — Ursprung und Geschichte der Zulu. — Körperbau. — Bekleidung und Schmud. — Wassen. — Wohnstätten. — Ackerbau und Viehzucht. — Ernährung. — Gewerbthätigkeit. — Familie und Staat. — She. — Kinderzucht. — Tod und Begräbnis. — Lebensbeschreibung eines Julu. — Königtum. — Zeremoniell. — Die Armee und ihre Beziehung zum Stamme und zum Könige. — Kriegerische Tüchtigkeit. — Rechtsleben. — Priestertum und Heilfunde. — Zauberer. — Autobiographie eines Zauberers. — Aus dem Geistesleben der Zulu. — Dichtungen.

Wer, von Westen kommend, aus dem Hochlande des Innern durch dessen Randhöhen. welche ben Namen Drakenberge führen, in das Tiefland der Oftkuste herabsteigt, fühlt sich sehr bald nicht nur von einer kräftigern und fruchtbarern Ratur, sondern auch von einer selbständigern, thätigern Eingebornenbevölkerung umgeben. In wachsender Bahl erheben fich bie bienenkorbförmigen, vieredig eingezäunten Krale ber Natalkaffern, welche in Gruppen beisammenstehen; ihre Berden weiben überall auf ben Triften, und die vorwiegend muskelkräftigen, oft stattlichen Gestalten ber Farbigen, welche herankommen, um Brennholz zu verkaufen, das der Reisende lange entbehrt hat, oder sonstigen Sandel zu treiben, vervollständigen ein Bild, das einen schneibenden Gegensat bildet zu allem, mas man in ber eigentlichen Rapkolonie vom Leben und Weben ber Eingebornen zu Gesichte befommt. Tritt man in ben Umfreis eines Krales hinein, fo bemerkt man fofort, bag man es hier mit einer nicht unthätigen Raffe zu thun hat. Das saubere Gestecht ihrer Bienenforbhütten, bie Ordnung, in welcher zaunartiges Flechtwerk bie einzelnen Gruppen umgibt, machen einen gunftigen Ginbruck. Wenn auch die Bewohner bei warmem Wetter fast nackt gehen, so fühlt man sich boch unter Menschen, die ihr Leben auf einer geregelten Basis führen, statt von ber Sand in den Mund zu leben. Man befindet sich unter Sirten, die von sicherm Besitze und eigner Arbeit, nicht vom Zufalle und den unsichern Gaben ber Natur leben. Dies ift bas Land ber geschichtlich größten, ber stärkften und bauernbsten Macht, welche die Kaffern bis heute begründet, bas Land der Rulu.

Das Gebenken ber ältesten Zulu geht auf eine Zeit zurück, in welcher ihr Bolk, von einem Häuptlinge Upunga beherrscht, als kleiner Stamm am Umvolosi lebte. In eine frühere Bergangenheit wird ber mythische Häuptling Zulu gesett, der dem Stamme den Namen gab. Wohl gibt es bei ihnen Überlieferungen von einer Einwanderung aus landeinwärts im Westen oder Nordwesten gelegenen Gegenden, ähnlich wie bei andern Kassernstämmen des Ostens, aber es liegt dies außerhalb ihrer bestimmtern Erinnerung. Die Reihe ihrer häuptlinge ist, von Upunga angefangen (an dessen Stelle einige einen Häuptling Umakeda nennen), dessen Sohn Jama, Jamas Sohn Senzangakona, dessen Sohn Tschaka, dessen Bruder Dingan, dessen Bruder Mpande (Panda) und dessen Sohn Ketschwäyo. Die geschichtlich hervorragende Stellung der Zulu begründete Tschaka, der Sohn Senzangakonas. Letterer war bereits ein durch seinen Reichtum berühmter Fürst, welcher 25-30 Weiber und eine unbekannte Zahl von Kindern hatte. Tschakas Mutter

Die bei uns übliche Schreibart Zulu entspricht ber holländischen und englischen Schreibart, welche das Z weich spricht; es mußte also eigentlich Sulu geschrieben werden. Das östers vorgesetzte Ama bedeutet Bolt. Die Form Sula gehört dem Sisuto an, die Natalkassern dagegen nennen sich selber Sulu. Das Wort Sulu wird, wie Kosa, Gaita 2c., auf einen mythischen häuptlingsnamen zurückgesührt.



Macht, siel er 1828 unter ben Mörberhänden einer Verschwörung, an deren Spike sein Bruder Dingan stand, welcher ihm in der Regierung folgte. Er wurde in seiner Hütte ermordet, und als er sein Leben aushauchte, soll er folgende Worte an seine Brüder, die sein Ende erwarteten, gerichtet haben: "Was, ihr erstecht mich, meine Brüder, Hunde meines eignen Hauses, die ich genährt habe? Ihr hosst, Könige zu werden; aber glaubt nur nicht, daß, obschon ihr mich getötet habt, ihr (eure Linie) lange regieren werdet. Ich sage euch, daß ich den Schall der Fußtritte des großen weißen Volkes höre, und daß dieses Land von ihnen betreten werden wird." Dann hauchte er seinen Geist aus, seine Worte aber wurden von den Zulu als eine Prophezeiung im Gedächtnisse behalten und haben sich ja in der That teilweise erfüllt.

Unter Tichafa war die für die Zukunft Natals und bes Zululandes wichtige Gründung von Faktoreien europäischer Einwanderer an der Rüste in der Nachbarschaft des heutigen Port d'Urban zuerst in größerm Mage begonnen worden, einige Europäer und Salbblütige hatten sich sogar eine große Gefolgschaft von Kaffern zugelegt und waren selbst, wenigstens äußerlich, zu Raffern geworden. So hatten sie auch bei Tschaka großen Ginfluß gewonnen, und manche seiner militärischen und anderweitigen Reformen dürften wohl in den letten Burzeln auch europäische Anregungen enthalten. Auch Dingan, wiewohl nicht so zugänglich wie Tichafa, verschloß sich keineswegs europäischen Ginflussen, beren angenehme Seiten ihn bie unter seinem Schube, gleichzeitig aber möglichft fern von seiner Residenz lebenden Kaufleute von Natal gern kennen lehrten. Es sehlte nicht an den Objekten eines regen handels. Raubzüge, bie seine Krieger nach allen Seiten bin machen mußten, brachten reiche Beute in seinen Kral, eigne Horden von Elefantenjägern sorgten für Elfen= bein, alles Land von der Delagoabai bis zum Umzimvubu gehorchte seinem Besehle. Dieser Bustand erfuhr eine plöhliche tiefgreifende Störung, welche für bas Schickfal ber ganzen Zulumacht entscheibend war, burch die Einwanderung der Voeren unter Netief, welche 1837 über die Drakenberge nach Natal hinabstiegen und in friedlicher Verhandlung ein Stück Land von Dingan zu erwerben munichten. Er gab es ihnen, und fie thaten die Gegenleiftung, die sie versprochen; aber Dingan ließ in seinem Palaste am 5. Februar 1838 den Führer ber Boeren mit 66 seiner besten Gefährten meuchlerisch, angeblich wegen Zauberei, hin= morden, und einige Tage barauf wurde das hauptlager ber Boeren in Natal von einer großen Beeresmacht ber Zulu überfallen, denen es indeffen nicht gelang, die Wagenburg ber tapfern Wanderer zu fturmen. Berftarft rudten biefe im folgenden April gegen Dingan vor, mußten sich aber zurückziehen, und nicht besser ging es ben Englandern von Ratal, welche fich an der Spite von einigen Taufend rebellischen Kaffern gleichfalls gegen Dingan erhoben hatten; ihre junge Ansiedelung an ber Kufte wurde zerstört. Aber noch im Dezember bes gleichen Jahres schlugen die Boeren unter Pretorius Dingans Macht, so daß bieser feinen Hauptkral in Flammen aufgehen ließ und Schut in ben Wälbern am Umvolosi fuchte; und am Schluffe besfelben Jahres ergriffen die Engländer Besit von Natal. Im Jahre 1840 floh Dingans Bruder Mpande zu ben Boeren und brachte mit ihrer Hilfe seinem Bruder eine vernichtende Niederlage bei, von welcher sich die Zulumacht nie mehr völlig erholte. Die Boeren ergriffen Besitz von dem Lande zwischen dem Umzimvubu und Umvolosi und machten Mpanbe unter ihrer Souveranität zum herrn ber Bulu. gan murbe furg barauf von einem aus feinem Gefolge ermorbet. Die Wirren zwischen Boeren und Engländern über die Herrichaft in Natal berührten die Zulu anfangs wenig; als aber die Engländer Serren geworden waren, mochten fie bald ihr Joch leichter fühlen. Doch war unter Myande kein Angriff von ihnen zu fürchten, zumal als dessen Sohne durch ihren Streit um bie Nachfolge einen Bürgerfrieg erregten, ber 1856 nach ichredlichen Berwüstungen für Retschwäyo beenbigt warb. Als man die Streitfrage vor Mpande brachte,









genügen muß, an einem Leberriemen um die Lenden vorn herabhängend den Jsinene, ein Stück Leder oder Fell, 20—25 cm breit und etwa doppelt so lang, und ein ähnliches, doch etwas breiteres Stück, Umucha, hinten. Der Jsinene wird bei Kriegern häusig durch ein Bündel buschiger Fellstreisen, Ochsen= oder Wildsatenschwänze ersett (s. Abbildungen, S. 240 u. 247). Die erwachsenen Mädchen und Frauen tragen gleichfalls diese Schürzen, welche bei ihnen oft mit Glas= und Metallperlen verziert sind (s. Abbildung, S. 243), und die letztern darüber noch eine halbe, zart gegerbte Rindshaut, welche so um die Lenden geschlungen wird, daß sie bis zu den Knieen herabsällt. Die Frauen der Häuptlinge hüllen sich wohl auch bis zu den Füßen in ein togaartiges Gewand aus demselben Stosse oder aus Zeugen europäischer Fabrikation. Sandalen werden nur bei längern Wanderungen getragen.

Die Haare werden bis zum Beginne ber Mannbarkeit machsen gelassen. Darauf scheren sie die Zulu beim Jünglinge so, daß ein Kranz von 10 bis 12 cm Durchmesser um den Wirbel, und bei der Jungfrau, daß ein Schopf auf demfelben stehen bleibt. Beide werden mit Fett und Oder stark geschmiert, der Kranz des Mannes noch dazu durch



Grasarmbanber ber Bulu (Mufeum für Bollerfunde, Berlin). 3/2 wirft. Große.

Rindssehnen und mit Kohle vermischtes Gummi verslochten und hart gemacht, so baß er glänzend und fest wie ein Käppchen aus Leder aussigt. Stirnrosetten aus Federn und Federbüsche im Haare sind beliebt (f. Abbildungen, S. 159 u. 247).

Die Schmudfachen diefer Bolfer find die bei Raffernstämmen allgemein verbreiteten. Die Perlen kommen durch den Handel in wachsender Menge und Mannigfaltigkeit in ihren Besitz und werden oft im Übermaße an ihren Körper gehängt. Gine bestimmte schwere Art erzener Armringe einheimischer Arbeit wurden von einigen Zulukönigen als Auszeichnung verliehen und durften nur von den hervorragendsten Kriegern getragen werden. Gligernde Fingerringe, Federn in den Haaren gehören ebenfalls zu den gewöhnlichen Schmucksachen. Dagegen find Amulette und Schmucksachen, in ber Regel beides in Einer Gestalt, in bem Salsgehänge vereinigt. Bei ben Zauberern nimmt biefer Behang phantaftische Dimensionen an (f. Abbilbung, S. 185). Bu ben beliebtesten Schmuchtuden gehört die Gallenblase oder ein Teil davon, mit Tett ausgestopft und um den Arm geschlungen. Auch bloßes Fett, um Arm ober Hals geschlungen, vertritt biese Stelle. Bemalung mit Fett und roter Erde wird im Kriege und bei Tänzen angewandt. Pflöcke, Knöpfe, Schnupftabaksbosen werden im erweiterten Ohrläppchen getragen. Indessen gelten die Perlen stets als der Hauptschmuck. Tschaka und Dingan sammelten Massen berselben an, und letterer war im stande, seinen Gasten eine ganze Kompanie von 90 seiner mit Perlen fast bedeckten Weiber vorzuführen. Richts von allen Mitteilungen ber Europäer interes sierte diese Despoten mehr als das, was jene über Perlen fagten, und ber höchste Wunsch Dingans war, felbst bas Verlenmachen zu erlernen.

Die Waffen ber Zulu sind Speer, Schild und Keule, und die beiden erstern sind die Hauptwassen, welche, entsprechend der hoch entwickelten kriegerischen Organisation dieses



where &

mirmore

Halsband was Pertschnieren thrychinge mis Messing. Orgehänge wis Kupfen thrychninge wis Beden was trocknen Früchten 1 Balaband und Pertschni 2. Ourgehörige min Beautig 3. Ourgehörige win Kupfer 4. Ourgeheinge min Perlen 5. Stirnbunder and Perlen 6.

Hulsband aus Perlschnitzen und trocknen Priichten
 Brustschmuck aus Perlen.
 Hulsschmuck aus Perlen.

12. Schurz and Antstopeniett.

10. Midchenschurge aus Leder und Perlen

13. Leilege 14. Revis, a 15. Repoble 16. Schold 17. Texacle

Di. Matte and thrasp. Digitized by Google





248 Die Bulu.

eine ähnliche Bebeutung gewann wie in der unfrigen der eiferne Ladestock oder die Zündenadel. Die Bewaffnung mit dieser Stoßwasse schloß indessen nicht die Mitbenutung der Wursspeere für die Eröffnung des Gesechtes aus. Einer geheimnisvollen Verehrung erfreut sich neben der Assagie der Kriegsschild (Ischilunga), so genannt zum Unterschiede vom Tanze und Spielschild (Trau), welcher leichter ist. Kriegsschilde werden je zwei aus einer Ochsenhaut geschnitten; sie sind oval, hoch genug, um einem mittelgroßen Manne die zum Munde zu reichen. Durch eine Reihe von kleinen Einschnitten in der Längslinie wird ein Stab gesteckt, der am obern Ende mit einem Ochsens oder Leopardenschwanze oder einem Federbusche geschmückt ist. Außen sind die Schilde schwarz, weiß, rot, schwarzweiß gestreift oder gesteckt und so fort und zwar in solcher Gruppierung, daß man die einzelnen Regimenter



Dolde ber Raffern in Scheide (Mufeum für Boltertunde, Berlin). 14 wirtl. Große. Bgl. Tert, S. 287.

an der Farbe ihrer Schilde erkennt. Zahl jener Einschnitte bedingt Unterschiede. Getragen wird ber Schild an ber linken Sand, gefaßt an bem Stütsftabe. Wenn bei Negen das Leder erweicht, ist natürlich ber Nupen dieses Schildes gleich Rull, und in der That wurde er bann oft aufgerollt, um leichter getragen zu werden. Ebenso ist er wegen seiner Größe auch hinderlich beim raschen Laufe zur Verfolgung oder Flucht. In beiden Fällen wird er wege geworfen; aber es hat im erstern ber Troß bafür zu forgen, baß kein Schild verloren geht, benn es wird großer Wert barauf gelegt, die Schilde mit zurückzubringen. Auch ihre Her= stellung gilt für eine besonders ehrenvolle Beschäftigung, welcher sich Säuptlinge unterziehen, und es wird sparfam mit den Häuten ber Rin= ber verfahren, da sie womöglich alle diesem eblen, friegerischen Zwecke bienen follen. Als Dingan seinem Freunde Garbiner, bem ersten Bulumissionare, ein Rind als Gastgeschenk ver-

chrte, erbat er sich von vornherein die Haut besselben zurück, um sie zu Schilden verarbeiten zu lassen. Entziehung der Schilde gilt für entehrend, Berleihung derselben, die nur vom Häuptlinge ausgehen kann, für einen Ehrenbeweis. In dritter Linie steht unter den Wassen die Keule (Kirri oder Tyindugo) aus Eisenholz oder Horn, mehr Schlagstock zu nennen, ein faustdicker Knopf auf kurzem, handbarem Stiele, eine Art Totschläger, der auch als Wursstock gegen kleinere Tiere, Schlangen und bergleichen gute Dienste leistet. Dieser Stock gehört nicht eigentlich zur Kriegsausrüstung, hat aber doch im Kampse bei Isandlana die Entscheidung mit herbeigeführt.

Da nach seinen Gesetzen bas Land dem Häuptlinge gehört, so muß der Zulu bessen Erlaubnis zum Andaue erhalten. Er baut nun zunächst die Liehhürde (Jsbaya), welche einen je nach Bedarf größern oder kleinern runden Plat umschließt, der gewöhnlich mit Zaun oder Hecke, in den holzarmen Gegenden aber mit einem Stein= oder Rasenwalle umgeben ist. Diese Jsbayas faßten in den Kralen herdenreicher Könige oft Tausende von Rindern. Rings um die Hürde werden die Hütten gebaut und zwar je eine für den Mann, für seine Mutter, für jedes seiner Weiber und sonstige erwachsene Angehörige. Sie sind bienenkords förmig, aus Reisig um einige in den Mittelpunkt gestellte Pfähle ausgebaut und mit Rohr



250 Die Zulu.

Die Größe ber Dörfer ist sehr verschieden. Die gewöhnlichen Ekanda fassen 500—1000 Mann, Unkunginglove, Dingans Hauptstadt, soll beren 5500 umschlossen haben; aber die andern Dörfer sind in der Regel klein. Auch stehen ihre Altesten oder Häuptslinge (Numzana) unter der Oberaufsicht des Induna der nächsten Ekanda. Die Zahl der Hütten läßt größere Bevölkerungszahlen erwarten, als in Wirklichkeit vorhanden, da in den Dörfern häusig der Mann, die Weiber, die Söhne 20. ihre besondern Hütten haben, so daß ein Hausstand ihrer 5 oder 6 umschließen kann. Aber in den Ekanda dürfen nur die Induna mehr als eine Hütte besitzen. Selbst Dingans beide Oberinduna hatten nur eine Hitte für sich, zwei für Weiber und Kinder.

In ber Nähe ber Hütte ober, je nach ber Lage, auch etwas weiter entfernt liegt ber Garten ober bas Felbstück (Insimu), welches in ber Regel gleichfalls eingehegt ift. Die Lichtung und fonstige erste Zubereitung besfelben (wozu auch bas regelmäßige Abbrennen der brach liegenden Strecken gehört, welche schon bei ben Mosambik-Portugiesen des vorigen Jahrhunderts der Natalfufte den Namen "Fumo", Rauch, beilegen ließen) ift Sache der männlichen Mitglieber des Saushaltes, mährend ber eigentliche Anbau von ben Frauen und Mädchen beforgt wird. Die größern Felbarbeiten geschehen gemeinsam. In der Zeit bes Pflanzens (im September), welche vom Säuptlinge alljährlich festgesetzt wird, hadt man das gange Feld um, wobei das Unfraut als Dunger liegen bleibt; bann geht es nach bem ersten fräftigen Regen unter Jauchzen und Singen an bas Pflanzen bes Rafirfornes, Amabele, Maises, Umbilo, und in Sübnatal auch eines einheimischen (falschen) Buckerrohres, Imfi. Außerdem bilben die beiben in unglaublichen Mengen konsumierten Rauchfräuter ber Zulu, ber Tabak und bie Dacha (f. S. 253), in weiter Verbreitung Gegenstände bes Anbaues ober mindestens ber Ginsammlung. Beibe find wohl ursprünglich fremb, Dacha ist aber sehr weit verbreitet im wilden Zustande, mahrend auch Tabak ichon vor Jahren an Stellen gefunden wurde, wo einst Dörfer gestanden hatten. Aus Holz und heden aufgebaute Wachtturme in den Felbern, in deren unterm Naume die gange Familie gur Erntezeit lebt, nehmen einen Bächter auf, welcher burch Geschrei ober durch Ziehen an Bastleinen, die über den ganzen Garten ausgespannt find, die förner= fressenden Bogel vertreibt. Im Januar findet die Ernte statt, die frohlichste Zeit des Jahres und die einzige, wo Mann, Beib und Kind Sand an diefelbe Arbeit und zwar gleich bereitwillig legen. Bor berfelben ift ber Genuß bes Kafirfornes verboten, früher jogar bei Tobesstrafe. Sobald sie beendet, findet eine Art von Erntefest im Krale bes Häuptlinges ober Königs statt, gewöhnlich in ber Zeit bes Bollmondes. Dabei werden Ochsen geschlachtet, Fleisch am Feuer geröstet und in Massen verzehrt, Utschalla getrunken und gehörig geraucht. Erst nach diesem Feste wird die Frucht der neuen Ernte allgemein gegessen. Dieses ift auch die Zeit für Ausbesserung ber hütten und Zäune, und die Krieger treten jest mit Borliebe ihre Raubzüge an.

Arbeit, und auf dasfelbe gründet sich die Gauptfrucht; ihm gilt der größte Teil der Arbeit, und auf dasfelbe gründet sich die Ernährung der Familien in erster Linie. Im Mai wird alles noch vorhandene Korn gedroschen, beziehentlich abgekernt und in die Vorratslöcher gebracht, welche mitten in der Viehhürde als flaschenförmige, weitbauchige Höhlen so geräumig ausgegraben sind, daß bis zu 3 hl Getreide darin Naum sinden. Für Europäer ist indessen das so ausbewahrte Getreide meist ungenießbar, da es sauer wird. Sin kleiner Vorrat, welcher außerhalb dieses Kessels gehalten wird, sindet seinen Platz in dem Isilulu, einem eisörmigen, dicht aus Gras gestochtenen Gesäße, welches auf einer Art Stuhl über den Voden erhöht ist. Öfters ist dieses Gesäß von erheblicher Größe und steht in einer eignen mannshohen Hütte. In ihm wird vor allem der Vorrat an Saatstorn ausbewahrt. Oft sind auch Ahrendüschel im Dache der Wohnhütte ausgehängt.

-



Herden; schöne Rinder sind die willkommensten und ehrenvollsten Siegeszeichen der heimzehrenden Armee. In den Biehkral tritt nur der Mann ein. Er melkt die Kühe, weidet und tränkt die Herden, auch die der Schafe und Ziegen. Kenner der Kaffern behaupten, baß dies die einzige Arbeit sei, welche von den Männern gern verrichtet werde. Er kennt sedes Tier seiner Herde, ruft es mit Namen, schmückt es durch Biegen der Hörner, Gin=

1, 2, 3, 6, 7, 8 Ghlöffel der Bulu. - 4, 5 Ghlöffel der Mambunda (Mufeum fur Bollertunde, Berlin).

brennen von Streifen und Zeischen ober felbst mit künstlicher Bemalung. Vor allem begünstigt werben die Rennochsen.

Seine Nahrung entnimmt biefes Volk ziemlich gleichmäßig jeinen Felbern und feinen Berben. Grundlage berfelben ift Dilch faurem Buftande, Amafi, und zerquetschter Dais ober Birfe. Wie bie Gewinnung ber erstern für die Männer, ist die der lettern für die Weiber die wich= tigste Arbeit. Mais (Amabele) oder Hirse (Umbila) wird in einem auf brei Steinen im Feuer ftehen= ben Topfe mit gut schließendem Dedel, der zum Aberfluffe noch mit Ruhmist zugeschmiert wird, gefocht, bann auf eine in ber Mitte vertiefte Steinplatte aus= geschüttet und hier mit einem Reibsteine zerquetscht; auf einer vorgelegten Matte sammelt sich die zerquetichte Plasse und wird in ein bicht geflochtenes Rörbchen gethan, um fpater, mit Amafi ge= mifcht, gegeffen zu werben. Bum Effen diefer Nationalfpeife, welche auch bas regelmäßige Gaftgeschenk darstellt, werden hölzerne Löffel verwandt, die von den Männern in oft nicht wenig kunftreichen ober bigarren Formen geschnitt werben. Das Kleisch wird gleich:

falls in einem verkitteten Topfe gekocht oder auch an in den Boden gesteckten Zweigen gebraten, ist aber trot langen Kochens in der Regel so zäh, daß es für europäische Gaumen kaum genießbar ist; um so mehr mundet es den Eingebornen, von welchen, nach Garbiners Schätzung, 4—5 genügen, um einen Ochsen bis auf die Gedärme und Sehnen in anderthalb Tagen aufzuessen. Gleich allen Naturvölkern sind sie hierin sehr unregelmäßig und leben ebenso leicht, wenn es not thut, tagelang von nichts als einigen Maiskörnern, Heuschrecken und bergleichen. Aber ein sich gut stehender Kasser hat für seine zwei Tagesemahlzeiten, des Morgens und des Abends, stets außer seiner Grüße mit Amasi Gemüse,



sind durch Anwendung eines Wurzelknollens zum Einsatze der Klinge besser als die andrer Kassern. Besonders geschickt sind in Schmiedearbeit die Nordzulu oder Amaswasi, welche die besten Speere haben. Als wandernde Schmiede kommt aus dem Lande zwischen Limpopo und Zambesi der mohammedanische Stamm der Malepa dis zu den Südostkassern.

Die Familie ber Zulu ift ber Staatsorganisation zum Opfer gebracht worden, und manche Reime guter Entwickelungen haben baburch gewiß eine falsche Richtung genom=



Gine Schnupftabalsbofe der Bulu aus Buffelhorn (Mufeum für Bollertunde, Berlin). 3 wirtl. Große. Bgl. Text, G. 253.

men. Es entsprach ber friegerischen Politif ber Zulufönige seit Tichafa, die Männer badurch in der Sand zu behalten und ihren friegerischen Geist zu nähren, daß man ihnen bas Heiraten erft fo spat als möglich erlaubte, wie benn jener Rönig selber sich der Ehe enthielt und kein Kind als das seis nige anerkannte (f. S. 263). Die Familiengründung war also bem gesamten waffenfähigen Bolke versagt ober nur ausnahmsweise gestattet, wodurch natürlich die Grundlagen der Familie im allgemeinen sich lockern mußten. Das Verbot ber Familiengründung bedingte eine starke Anhäufung der Weiber gegenüber ber für ben Kriegsbienst nicht mehr tüchtigen Minberheit ber Manner, förberte also die Vielweiberei nach einer ganz ungesunden Richtung, machte den Kindermord zu einer Notwendigkeit und nationalen Institution und entrif die jungen Männer ihren Familien, sobald sie im stande waren, sich benselben nüglich zu erweisen. Aber ber patriarchalische Grundzug, welchen wir fo icharf ausgeprägt bei ben meiften viehzüchtenden Völkern finden, kehrt auch hier wieder. Bater ift ber Berr seiner Familie und, mas ben weiblichen Teil anbetrifft, sogar rechtlich ber Eigentümer besselben. Ebenso ist der König der Vater des Volkes, das von ihm nicht bloß eine gute Regierung, sondern auch väterliche Teilnahme und Silfe für alle Leiden erwartet, welche es treffen. Im allgemeinen ist die Stellung des Weibes unter diesen Verhältnissen keine hohe und, wie gewöhnlich, um so niedriger, je höher die Lebensstellung ihres Gatten ift. Die Königsfrauen sind von allen Beratungen ausgeschlossen und bürfen nicht anders als auf den Anieen rutschend im Sause ihres Gatten sich bewegen.

Die Erwerbung der Weiber durch Kauf ist bei keisnem Kassernstamme so konsequent durchgeführt und so tief eingewurzelt wie bei den Zulu. Wenn die englische Regierung vor einigen Jahren daran dachte, wie man behauptet hat, in Natal dieser Sitte, welche die Zulu Ukulobola nennen, gesetlich entgegenzutreten, so würde sie sich wohl einen schwerern Stand bereitet haben als mit kast jeder andern Resorm, der sie

altgeheiligte Bräuche dieses Volkes zu unterwersen versucht haben würde. Die tiesste Wurzel hat diese Sitte dabei nicht etwa im Gerzen der Männer, sondern vielmehr in dem der Weiber, in welchen das Gefühl ihres Wertes mit der Jahl von Nindern sich erhöht, um welche sie gefauft werden. Sbensowenig würde in der Negel ein Mann geneigt sein, eine Frau für nichts zu nehmen; er würde sich selbst dadurch erniedrigt fühlen. Die Kraft gegenseitiger Anerkennung gewinnt das Geiratsband erst durch diesen Rauf, und Mann wie Frau würden sich nicht

a constr



256 Die Zulu.

ben Tag legen, ift es freilich bem Manne nicht leicht, bas Seinige wiederzuerhalten, benn ber Beweis ber Unzulänglichkeit seines Weibes wird ihm möglichst schwer gemacht. Wenn dies nicht wäre, würden die Rücksendungen und Rücksorberungen noch viel häufiger vorkommen. Indessen kann sich ber Mann, dem sein Weib nicht mehr gefällt, leicht badurch trösten, daß er sie zwar behält, ihr jedoch bie Rechte ber Gattin verfagt, um fie in die Rechtlofigfeit ber Sflavin herabzubruden, und bafur so rasch wie möglich eine andre Heirat schließt. Sklaverei und Polygamie wirken beide zusammen, Enttäuschungen abzumilbern und vergeffen zu machen, welche mit ber Schließung eines Chebundes verbunden find. Die Polygamie ift theoretisch unbeschränft, praktisch seten ihr aber oft die Zahl ber vorhandenen Weiber und der Mangel an Mitteln zu ihrem Unterhalte sehr enge Schranken. Sie hatte ihre besten Zeiten in der Kriegsepoche unter Tichaka und Dingan, wo die einheimischen Danner in großer Bahl unter ben Langen ihrer Feinde ober burch die fast ununterbrochenen Strapazen hinstarben, nachdem ihnen die ganze Zeit, welche sie unter ben Waffen standen, nicht gestattet worden; Frauen zu nehmen; gleich= zeitig kamen als Beute von den Naubzügen immer große Mengen von Weibern ins Land und wurden vom häuptlinge verteilt. Daher konnte bamals die Bielweiberei gewaltige Ausdehnungen annehmen. Der Friede ist hingegen ber Vielweiberei Feind. Bei ben felbständigen Zulu war es noch unter Ketfchwäyo streng festgehalten, daß kein maffenfähiger Mann heiraten burfte, che ber Säuptling es ihm gestattete. Erst wenn er seine fünf ober unter Umständen auch zwanzig Jahre unter den Waffen gestanden, wurde er bei bem großen Nationalfeste ber "ersten Früchte" freigegeben und erhielt zugleich mit ber Zuweisung einer hutte auch die Erlaubnis, sich zu beweiben. Bon derselben Zeit an war ihm gestattet, ben Kopfring zu tragen.

Die Hochzeitsfeier verläuft ahnlich wie bei ben Betschuanen. Sie besteht wesentlich in der feierlichen Überführung der Braut nach dem Arale ober der Sütte des Bräutigams. wobei die Verwandten und Freunde in möglichst großer Zahl die Begleitung bilben, alle frifch gefalbt und mit bem beften Schmude behängt. Außerdem bringt die Begleitung zwei Rinder, eins, durch beffen Schlachtung die höhern Mächte bewogen werden follen, bem neuen Hausstande Glud zu verleihen, und ein andres, bas gleichsam als Keim ber neuen herbe in die durch den Brautkauf leer gewordene Surde des Brautigams geführt wird. Früher wurben ber Braut ein Mahlstein, ein Besen und ein Napf übergeben, bem Bräutigam ein Bündel Assagaien und eine Art, um ihnen ihre zufünftige verschiedene Bestimmung anzubeuten. Bei den Rosa zieht die Braut bem Bräutigam eine Feder aus dem Kopfschmucke und stedt sie in ihr haar. Dann ergreift sie einen Speer, geht feierlich zum Viehkrale, über bessen Zaun sie ihn wirft, daß er im Boden steden bleibt. Nach bieser Zeremonie wird bei den Roja die ganze Hochzeit Ufutschata genannt. Mit einem Ochsen des Bräutigams, den der Alteste seines Dorfes schlachtet, und mit einem andern, ben jener der Mutter seiner Braut schenkt, wird das Hochzeitsmahl bereitet, bei welchem unter Gesang und Tanz die Festlich= keit so lange bauert, als Eglust und Fröhlichkeit mahren. Es ist babei Herkommen, baß bas Kleisch bis auf ben letten Bissen gegessen wird. Darauf folgt bei manchen Stämmen bie Zeremonie bes "Waschens mit Perlen", welche barin besteht, daß eine Kürbisflasche mit Waffer und Perlen gebracht wirb, aus welcher erft die Braut die Sande ihres Bräutigams und ihrer Freunde, bann biefer die Sande der Braut und feiner Freunde befprengt, worauf die Perlen ausgeschüttet werden, nach denen nun alles greift. Es schwingen sich zum Schlusse wohl auch die Altesten des Dorfes dazu auf, dem jungen Paare Fleiß und gute Aufführung anzuempfehlen, wobei nicht nach feinen Worten gesucht wird.

Trot dieser gewiß nicht gerade edlen Vorbereitungen der Che, zu welchen auch noch gehört, daß die Braut jeden Abend einen Fluchtversuch fingieren muß, sind Beispiele festen

---

Zusammenhaltes zwischen Mann und Weib nicht selten, und man erlebt es, daß ein Mann, der mehrere Frauen haben könnte, sich mit einer einzigen begnügt. Solche Aberwindung sindet selbst bei den Zulu Hochachtung, wiewohl nur wenige dem Beispiele folgen möchten, vor allen keine Häuptlinge, die fürchten würden, ihre Autorität zu schädigen, wenn sie weniger als vier Frauen besäßen. Die Mehrzahl der Frauen wünscht gewiß, daß Nebenstrauen ihnen die Arbeit erleichtern, und bei der ersten Frau, der Großfrau (Inkokas),

ist dieser Wunsch natürlich, da sie die herrschende unter allen später Singufommenben ift. Daß jebe Frau ihre eigne Hütte, ihr eignes Feld und besonbere Verpflichtungen hat, gibt in ber That dieser Art von Polygamie einen gefündern Charafter, als man ihn in ber Haremswirtschaft ber Araber und Türken haben kann. Die zahlreichen Weiber bes Königs arbeiten fogar im Dienste bes Staates, indem sie bas Bierbrauen und Kochen für die Armee besorgen, und je eine ober zwei feiner Verwandten sind nach den Efanda abgeordnet, um über die Bereitung und Verteilung ber Speisen zu wachen. Beiläufig gesagt, trägt nicht nur die Großfrau ihren besondern Namen, sondern bie Raffernsprachen sind auch reich an Bezeichnungen für andre Gattungen von Weibern; so heißt ein unverheiratetes Weib Intomibi, ein finderloses, verheiratetes Umfas und ein verheiratetes mit Kindern Enina. Anderseits wird der allgemeinere Ausdruck für Beib, Umtuana, auch oft für Kind angewandt. Alle Witwen eines Königs, auch bie letten in ber großen Schar, führen den Titel "Mutter des Königs".

Die Gebräuche ber Zulu bei und nach ber Geburt eines Kindes sind benen ähnlich, welche man bei andern Zweigen der Südkaffern findet. Es ist



Gin beschnittener Bulutnabe mit Affagaien (nach Photographie). Bgl. Tert, S. 258.

aber wohl kaum zweiselhaft, daß mißgebildeten und kränklichen Kindern bei dieser kriegerischen Nation von vornherein noch weniger gestattet wird, weiterzuleben, als bei andern. Die größern Kinder leben in strenger patriarchalischer Zucht, und der daraus hervorgehende innige Zusammenhang mit den Eltern bildet selbst einen hellen Punkt im Zululeben. Sogar in der so trüben Geschichte der Zuludynastie thut er es. Tschaka, der keinem Menschen wohlwollte, war seiner Mutter so ergeben, daß ihr Einssus auf ihn ein politischer Faktor und ihr Tod eine der wenigen Gelegenheiten war, wo er menschliche Regungen zeigte. Wie rührend ist jener Fall eines Kleinhäuptlinges (Rumzana), welcher sussällig bat, statt einiger wegen Landesslucht mit Tod bedrohter, ihm verwandter Kinder Strafe leiden zu



"Aber bann blieben wir unserseits selber bort mit bem Viehe und gingen mit bemfelben. Der König kam und nahm 40 Häupter. Dann kehrten wir zurück und wohnten so auf bemselben Plaze. Wir pflanzten; wir pflanzten wieder, und noch einmal. Es geschah dann, daß eine Nachricht kam, fagend: Nongalaza ist getötet worden. Demgemäß brach nun der ganze Stamm auf und setzte über, welche Flucht als die des Mawa bekannt ist. Wir selbst wurden von dort fortgebracht, vertrieden mit Speeren, indem gesagt ward, daß wir alle Mawa folgen würden. So zogen wir aus und bauten in dem Landbezirke Hlangezwa. Wir kamen in Hlangezwa an und pflanzten; und pflanzten wieder, und ein drittes Mal. Es geschah hernach, daß der König sagte: "Mein Bolk, welches standhaft geblieden, wenn ihm gesagt ward, mit Mawa zu sliehen, kehre du zu deinem eignen Lande zurück und baue dort". Demgemäß gingen sie und bauten zu Lungone, indem sie von Bulawayo kamen. Darauf zogen wir auch von hier fort und gingen hinauf zum Könige, um in der Hauptstadt zu wohnen. Zuletzt kamen die Diener und sprachen: es sein mir nicht erlaubt, nach den Kralen des Landes zu gehen und des Königs Melkzgeschäft ohne jemand zu lassen, der danach sehe.

"Es geschah bann, baß sie pflanzten, und bieses Korn wurde hernach gegessen. Und bann, balb nachbem fie begonnen hatten zu pflanzen, kam ber König und fragte die Diener: .Wo find die Anaben, benen das Melken obliegt?' Da antworteten wir Diener und sprachen: In dem Krale bort find brei, hier wiederum in diesem Krale sind vier'. Die Jahreszeit des Pflanzens fand ihn noch bort bei uns wohnend. Später, als das Korn zu reifen begann, fagte die Königin zu mir: "Komm, geh hinab und sieh nach beiner Mutter". Aber ehe ich einen einzigen Monat daheim gewesen, kam ein Mann, um mich zu holen. Daher verließ ich sie und kehrte dorthin zurück. Und eines Tages kam der König und verweitte bort in Tukufa; er verweilte vier Tage; er rief und und sprach: "Ihr Anaben alle, welche meine Melkerei beforgen, ihr follt von gemeiner Pflicht befreit bleiben; sobalb ihr zur Mannheit erwachsen seid, wird es mich freuen, euch hier anzusiebeln'. Er fagte: "Später versammelt ihr die andern Knaben von allen Kralen, daß sie kommen und in den Gärten graben'. Und so versammelten wir sie, und sie kamen, blieben und gruben sechs Monate. Diefer Commer ging herum. Und fpater fagte die Königin: "Geht ihr hinab und kehrt zu euern Hütten heim'. Demnach gingen wir hinab, kamen an und verweilten, bis die Beit zum Pflanzen wieder herankam; und bann aßen wir bas Korn, indem wir noch immer bort zu Hause blieben. Und als bies Korn aufgegessen war, rief uns ber König und fagte: "Geht ihr alle und bauet euch unten an auf ber Ebene Rula". Wir gingen nach der Ebene Rula. Und gerade als wir bort ankamen, wurden wir mannbar, zwei von uns, und so brachen wir benn auf und gingen nach ben Kralen bes Landes, und bort blieben wir bis zum Ende des Monates. Und als der Monat herum war, kehrten wir zurück. Und weil wir noch etwas blieben, bis der Mond wachsen würde, da kam Nachricht, daß bas Regiment Sanku aufgerufen wird. So gingen wir hinauf und kamen zum Könige. Und gerade als wir beim Könige ankamen, wurde Befehl gegeben, daß die ganze Armee sich versammle. Sie versammelte sich demgemäß, brach auf und marschierte nach Sikwata. Dann fam sie von Sikwata zurud. Als wir zurudkehrten, fanden wir die Leute ihre Gärten jätend. Sobald diese Ernte eingebracht war, versammelte sich die Armee und ging gegen bie Amaswasi. Dann kehrte sie von den Amaswasi zurud, kam an und blieb. Der Sommer verging, sie pflanzten wieber, und ber Sommer verging. Und gerade als sie baran waren, wieder zu pflanzen, brach die Empörung aus, burch welche wir zerstört wurden."

Inniger als bei irgend einem andern Negervolke ift bei ben Zulu bas Leben ber Einzelnen und ber Familien mit dem bes Bolkes, bes Staates

260 Die Bulu.

verbunden; nirgends greift bei den Afrikanern der Staat, repräsentiert im Herrscher, ber keineswegs absolut ist, wie willkürlich er auch handeln mag, tieser in das Leben der Ginzelnen und der Familien ein, und nirgends greift er, man muß dies besonders betonen, so weit. Man wird daher die Geschichte und das Leben dieses Volkes nicht verstehen, wenn man nicht seine staatlichen Einrichtungen etwas gründlicherer Betrachtung unterzieht.

Das Königtum ber Rulu ift ein eigentümlich beidränkter Defvotismus. Die größere ober geringere Weite ber bemselben gezogenen Schranken bestimmt hauptsächlich ber Charafter bes Herrschers. Im Systeme ber Regierung liegt eine Beschränkung burch bie einflugreiche Stellung, welche bie beiben Sauptinduna, erfte Minifter und Obergenerale in einer Person, einnehmen. In der Regel werden fie vom Könige zu Rate gezogen, und man nimmt an, daß keine wichtige Maßregel ohne ihre Dazwischenkunft beichloffen werbe. Garbiner fand in ben ersten Jahren ber Regierungszeit Dingans ben Ginfluß biefer beiben Bersonen so groß, daß er damals die Zuluregierung ein Triumvirat nannte. Er erlebte auf seinen verschiedenen Gesandtschaftsreisen bemerkenswerte Fälle vom Eingreifen dieser Bersönlichkeiten in die Regierungsmaschine; nicht mit Unrecht rühmten sie sich ihm gegenüber, Ohren und Augen des Königs zu sein, und bedeuteten ihn, daß alle wichtigen Angelegenheiten ihnen erst mitgeteilt werden müßten, ehe sie dem Könige vorgebracht werben könnten. Nach einer wichtigen Unterredung zwischen dem Könige, ihm und ben beiden Ministern über die Zulassung von Mijsionaren im Zululande fagte der König, der bie ausführlichen Einwendungen biefer lettern aufmerkfam angehört hatte: "Ich will bie Entscheidung meiner Induna nicht umstoßen". Benn Gardiner mit einem neuen Auftrage an ben Hof nach Unfingonglove fam, wurde er von Dingan erst empfangen, wenn bie beiben Hauptindung anwesend waren. Alls er zulett bringender als vorher seinen Wunsch nach Zulassung der Missionare kundgab, wandte sich der König, der nachdenklich zugehört hatte, an die Induna mit den Worten: "Nun mußt ihr entscheiben". Und ihrer Entscheidung schloß er sich ohne Wiberstreben an. Als Dinge, in benen auch noch straffere Herrscher, als bamals Dingan war, nicht ohne die Zustimmung dieser beiden Sauptinduna verfahren, werden Kriegserklärung, Todesurteile, Landverteilungen genannt. Auch von ber Kriegsbeute fällt bem Könige nur ein Teil, ber andre ben Induna gu. men mit diesen ernennt er die Induna der niedern Stufen. Die oberfte Berufung in Rechtsfragen geht an ihn. Bei andern Kaffernstämmen tritt der Rat ber Umapakati, d. h. Mittelspersonen, zwischen Fürst und Bolt, um nicht selten beide zu beherrschen. Tyrannei ift neutralifiert burch die rivalifierenden Intereffen der Tyrannen" (Nauhaus). Einem jungen Herrscher gegenüber magen sie wohl sogar die Absetung zu dekretieren, um einen aus ihrer Mitte auf den Thron zu heben. Doch gehört dem Könige eine gange Angahl von Befugniffen, welche ihm die Stellung eines patriarchalischen Stammeshauptes gegenüber ber Gesamtheit bes Bolkes anweisen. Es steht ihm bas Eigen: tumsrecht über alles Land und alle Sabe bes Bolkes zu, es gibt nicht perfonlichen Grundbesig, fondern nur gewisse Rechte bezüglich ber Lage ber Dörfer und Weibeplate; boch befitt ber König zu spezieller Rutnichung und zu berjenigen seiner nächsten Berwandten eine Anzahl von Dörfern, wie auch die höhern Induna gleichfalls Dörfer zu besigen pflegen. Ebenfolche Berfügung, wenn ichon eingeschränkt, hat ber König über Leben und Zeit seines Bolkes. Konfiszierte Güter bilden eine Saupteinnahme des Raffernhäuptlinges, außerdem mehr ober weniger freiwillige Geschenke, die besonders reid) bei ber Mannbarkeitserklärung fließen, manchmal aber durch Erpressung hervorgerufen werden. Rein Unterthan barf ohne bes Königs Erlaubnis ein Geschenk annehmen. Freilich ift er aber auch kein träger orientalischer Despot, sondern übernimmt mit seinem Umte eine ganze Anzahl nicht geringer Verpflichtungen. Als oberfter Ariegsherr hat er

bie Soldaten zu ernähren, zu bewassnen, zu inspizieren, wenn nötig zu belohnen, zu ermuntern oder zu strasen. Er beaussichtigt seine Herben, die insosern Staatseigentum sind, als mit ihrem Fleische die Armee genährt und aus ihren Häuten die Schilde für diesselbe geschnitten werden. Er bestimmt den Beginn der Ernte und des Genusses jeder einzelnen Frucht. Wer an seinen Hof kommt, erwartet durch ihn sich zu bereichern. Ohne Freigebigseit wäre sein Sinfluß gering. Er ist zugleich der Hauptarzt seines Volkes. Oft begegnet man im Zululande Voten, welche nach der Hauptstadt eilen, wo sie dem Könige die Krankheit irgend eines höhern Offizieres melden. Jener erkundigt sich mit Teilnahme nach der Art des Übels und sendet eine Arznei, die ihm passend scheint. Wird die Krankheit gefährlich, so wird der Fall den in der Hauptstadt wohnenden Arzten vorgelegt, welche dann die zu sendende Arznei empsehlen.

Außere Abzeichen des Königs bestehen seit der häusigern Berührung mit den Europäern (und über biefe hinaus reichen unfre verbürgten Rachrichten nicht) hauptfächlich in feinem größern Reichtume an Dingen, die von den Europäern mit Nindern und Elfenbein zu erkaufen waren. Denn ba ber Zulukönig gleich ben meisten andern Negerfürsten bas Monopol des handels hatte, war er allein im ftande, sich alle die Perlen, Waffen 2c. zu verschaffen, die sein Berg wünschen mochte. Und das Verlangen nach diesen war in ber Regel groß. Im übrigen find biefe Fürsten immer weit entfernt von orientalischer Uppigkeit gewesen. Eher könnte man von militärischer Ginfachheit reben, wenn nicht die Scharen ber Weiber und die schrankenlose Willfür der Launen ware! Als Allen Gardiner, der erste Missionar der Zulu, im Jahre 1835 nach Dingans Krale fam, wurde er durch einen zu feiner Begleitung befohlenen Unterhäuptling zu bem Zaune geführt, ber ben Balaft umgibt, und wartete hier, bis über ben Zaun Kopf und Bruft eines fräftigen Mannes hervortauchten, welcher ihn längere Zeit starr ohne ein Wort anblickte. Erst als ein Ochs herangetrieben wurde, fagte er, indem er auf ihn beutete: "Dies ist bas Tier, bas ich euch zum Schlachten gebe", und verschwand sofort. Erft nach einiger Zeit ging er aus bem Thore, trat langfam auf Garbiner zu und ftand wie eine Bilbfaule vor ihm, bis ein Stuhl gebracht warb, auf welchen er sich setzte. Seine erste Frage war nach bem Benehmen ber Führer, seine zweite nach bem Zwede bes Reisenden und seine britte, sehr eingehende nach Bahl und Urt ber mitgebrachten Geschenke, welche er sich genau beschreiben ließ.

Wie fehr die Zulufürsten auf ihre Unverletlichkeit halten, mag folgende Geschichte aus bem Burgerfriege zeigen, ben Retschwäno und Umbelafi, die Gohne Mpandes, um die Thronfolge fampften. Stanuard ergählt bieselbe in seinem Buche "Cetywayo and his white neighbours" (1882): "Umbelasi starb auf dem Schlachtfelde an gebrochenem Herzen; wenigstens hieß es, daß feine Bunde an ihm gefunden worden fei. Er ftarb mahrscheinlich in einem Anfalle von Beklemmung und Ermattung. Nachdem bie Schlacht vorüber war, fam ein Zulu von einem seiner Regimenter mit vielen Begrüßungen zu Retschwäpo und jagte: ,D Bring, nun kannst bu ruhig schlafen, benn Umbelafi ift tot'. ,Woher weißt bu, baß er tot ift? fragte biefer. "Weil ich ihn felbst erschlagen habe", erwiderte der Rulu. Du Sund!' fagte ber Fürft, ,bu haft es gewagt, beine Sand gegen fonigliches Blut zu erheben, und nun rühmst du bid beffen? Fürchtest du bich nicht? Bei bem Saupte Tichafas, bu follst beine Belohnung haben. Führt ihn hinweg.' Und ber Bulu, ber schliehlich nur gelogen hatte, ba er sich die Armreife von dem toten Körper bes Prinzen angeeignet, wurde hingerichtet. Es ware nicht flug gewesen, ben Tob eines so mächtigen Prinzen fo leicht zu nehmen, benn ein gleiches Schicffal, welches Umbelasi heute erreichte, konnte Ketschwäns morgen treffen. Diese Geschichte hat eine überraschende Ahnlichkeit mit ber bes Jünglinges, welcher Saul, ben Gefalbten bes Herrn, erschlug und beshalb von Davids Hand ben Tod erlitt!"

262 Die Bulu.

Und trot aller Grausamkeit und Willkürlichkeit boch welche tiefgewurzelte Anhänglichkeit der Zulu an ihr "angestammtes" Fürstenhaus! Man begreift, daß die 800 Häuptlinge und Beteranen, welche im Sommer des Jahres 1882 in Pieter-Marisdurg einrückten, um von den englischen Kolonialbehörden die Wiedereinsetzung Ketschwähos zu verlangen, den Weißen imponierten, und daß man frühere Entschließungen widerrief, um vor einer solchen Manifestation der Volksstimmung sich zu beugen. Es ist bezeichnend für die Volksseele der Kaffern, daß die Grausamkeiten der Häuptlinge den wenigst tiesen Sindruck auf ihre Unterthanen machten, daß Berletzungen der alten Gebräuche und vor allem Schwäche viel eher dazu beitrugen, einen Fürsten zu stürzen, als die willkürlichste Menschenschlächterei.

Die Armee ber Bulu ift eine ber vollkommenften, wirksamften und bauerhaftesten Organisationen, welche ein Naturvolt auf irgend einem Gebiete aufzuweisen hat. Die männliche Bevölkerung wird von ber ersten Jugend an in erster Linie für den Waffendienst erzogen, und die Zulukrale sind eigentlich nur große Lager, in welchen alle Männer, jung und alt, einer ber brei militärischen Rategorien: Beteranen (Um= pagati), junge Soldaten (Jsimporthlo, Jsinsijwa) und Knaben, die noch nicht gedient haben (Amabutu), zugeteilt werben. Die Uniform ber beiben erstern ift ber Ropfring, aber ben lettern ist bas Rasieren bes Kopfes nicht gestattet. Auch in Friedenszeiten verläuft so ziem= lich bie Sälfte bes Lebens ber Männer in friegerischen Übungen und Borbereitungen jeder Art. Unter Dingan waren über bas Zululand 14—16 große und verschiedene kleinere Ekanda zerftreut, welche wir etwa als Baradenstädte bezeichnen würden; in den erstern garnisonierte je ein Regiment von 600 bis 1000 Mann. Man berechnete bamals die Macht, mit welcher bie Rulu im Felbe erscheinen konnten, auf 50,000 Mann, einige gaben sogar 100,000 an, und die Hälfte dieser Zahl war stets schlagfertig. Gine Anzahl von Offizieren (Induna) und Unteroffizieren kommandierte ein Regiment, und ein Hauptindung galt als Befehlshaber. Die Hauptstadt bes Landes war im Grunde nichts andres als die größte von diesen Ekanda und stand unter bem Befehle von 20 Induna, beren zwei oberfte zugleich die ersten Berater bes Königs und bie Felbmarschälle ber Armee waren. Das Regiment, welches hier garnisonierte, etwa 900 Mann stark, war eine Art Garbe, in welcher die Säuptlinge ber fleinern Städte (Umnumzana) abwechselnd je ein Jahr zu bienen hatten: ein vortreffliches Mittel, um die Bevölkerung bes Landes mit bem Geifte zu burchtränken, der von ber Sauptstadt ausging, um Geiseln für ben Fall bes Ungehorsames in Sänden zu haben, und um die Einflufreichsten des Landes in unschädlicher Nähe zu halten. Beim Abgange nach ihren heimischen Ekanda wurden biesen Offizieren erzene Arm= und Salsringe zur Auszeichnung ihrer verdienten Soldaten mitgegeben, und ihr Amt bekleibete fie ander= feits mit bem Rechte, Strafen zu verhängen. Auch durch andre Mittel wurde bafür geforgt, ben Zusammenhang dieser Garnisonen mit bem Haupte und Herzen bes Landes aufrecht zu erhalten. Nachdem sie ihre Evolutionen und Tänze (auf die lettern wurde als auf Ubungen bes Körpers großer Wert gelegt) eingeübt hatten, marichierten fie zu einer bestimmten Zeit bes Jahres nach der Hauptstadt, um dort "vorgestellt" zu werden. Auch waren fie gebunden, ihre neuen Schilbe ebendort abzuholen, benn nur in ber Sauptstadt wurde eine größere Menge Ninder geschlachtet, von welchen jede Saut zwei Schilde gibt. Garbiner beschreibt ben Empfang eines ju biesem Zwede nach Dingans Sauptstadt Unfingonglove gesandten Truppes folgendermaßen: "Als ihre Ankunft an bem Saupt= thore dem Könige gemeldet worden, erließ diefer ben Befehl, fie einzulaffen, und fogleich stürzten sie unter Geschrei und wildem Schwingen ihrer Stäbe berein, machten aber in achtungsvoller Entfernung vor dem Issigordlo Salt und formierten sich in eine Linie. Dingan erfchien unterbessen auf seinem Piebestale, und ein allgemeines ,Baiate' lief bei

feinem Anblicke burch die Reihen. Balb darauf trat er vor die Linie, wo er im Halbfreise seiner Generale Plas nahm. Nun erhob sich einer ber beiben Sauptindung und hielt an die Truppe, die jungst bei einem Streifzuge in bas Land ber Matabele erfolalos gewesen war, eine mit manden ironischen Ausfällen gespickte Aurebe, auf welche ber Führer biefer Schildbedürftigen mit einer nicht minder heftigen Apologie feiner felbst und feiner Leute antwortete. Es erfolgte ein heftiges, mit ben wilbesten Sprüngen und Gestikulationen gemischtes Wechselgespräch ber beiden, in welches auch einige Unteroffiziere bieses Truppes sich mischten. Als bie wechselseitigen Borwürfe auf ber Sohe angelangt waren, trat Dingan mit einer falomonischen Entscheidung bazwischen, indem er jenen zurief, daß fie nicht eher Schilde erhalten follten, als bis fie ihm von Moselikatses Rindern gebracht hätten. Unter bem Beifalle, den diese unerwartete Aufforderung hervorrief, zog er sich zurud, und balb barauf murbe Bier für bie Solbaten gebracht, die bann abzogen, um den Rest ihres Regimentes für den ihnen aufgetragenen Raubzug zu sammeln. Indessen wurde Dingans Bunsch ober Befehl furz barauf zurückgenommen, und nach zehn ober zwölf Tagen kehrten die Truppen, welche offenbar auf die Probe hatten gestellt werden follen, zurud und empfingen anstandslos ihre Schilbe."

In ben Bulufchlachten, von benen bie Gefdichte Subafrifas foviel gu berichten hat. handelte es sich niemals um Spiegelfechterei, wie sie die "Ariege" ber Westafrikaner lächerlich macht, sondern es wurde stets ernst gefämpft und zwar nicht nur ben Weißen gegenüber, sondern auch untereinander. Gin Freund Stannards beschreibt als Augenzeuge die Schlacht, welche im Jahre 1856 an ben Ufern des Tugela zwischen Umbelasi und Retschwägo über bie Herrschaft in Zululand entschied. Er schilbert bieselbe als schrecklich, befonders als bas von Mpande geschickte Beteranenregiment in den Rampf eingriff. Dasselbe rudte 2-3000 Mann start vor und ftieß auf eins von Ketschwäpos jungen Regimentern. Der Lärm, welchen bas Aufeinanberstoßen ihrer Schilbe verursachte, glich bem Brüllen ber See; allein bas alte Regiment vernichtete bas andre nach einem Rampfe, welcher bas Schlachtfelb mit Leichen bebedte, und rudte mit gelichteten Reihen vor. Gin andres Regiment Retschwägos trat an die Stelle bes zerstörten, und ein langer und harter Rampf entspann sich jest, bis ber Sieg abermals auf ber Seite ber Beteranen war. Sie hatten ihn aber teuer bezahlt und waren nicht in ber Lage, ben Angriff fortzuseben; bann fammelten die Führer dieses tapfern Bataillones die Reste auf einen Anäuel und fämpften, bis keiner mehr übrigblieb. Die Erbe ringsherum war mit Toten bebeckt. Dieser tapfere Angriff half jedoch Umbelafi wenig, benn nach und nach brängten Ketschwäyos Regimenter feine Leute bis zu ben Ufern bes Tugela zurud und schließlich in ben Flug hinein. Tausende fielen auf dem Schlachtselbe, und Tausende kamen in den Fluten um.

Nichtsbestoweniger würde es falsch sein, diese Kämpse der Zulu unter sich zum Maßstade ihres Auftretens in Kämpsen mit den disziplinierten und wohlbewassneten europäischen Truppen zu machen. Hier haben sie sich immer nur im Überfalle groß gezeigt, und darum war der schlimmste Feind der Engländer in allen Kämpsen mit den Zulu die eigne Sorglosigseit und Lässisseit. In offener Feldschlacht hielten sie immer nur kurze Zeit stand. Um ihnen nicht Unrecht zu thun, kann man sagen: ihr Mut war nicht klein, aber er stand nicht fest. Selbst die Beteranen Dingans wurden von den paar Hundert Boeren unter Pretorius im Jahre 1837 gründlich geschlagen, ohne daß auf seiten der letztern nennenswerte eigne Berluste zu verzeichnen gewesen wären. Unter Ketschwäho haben die Zulu zwar eine größere Anzahl von Flinten in die Hand bekommen, aber sie haben sich ihrer nicht mit viel Borteil zu bedienen vermocht.

In der Chelosigkeit gingen die Zuluherrscher ihren Soldaten mit gutem Beispiele voran: weder Tschaka noch Dingan waren jemals nach der Sitte des Landes verheiratet,

264 Die Zulu.

was, beiläufig gesagt, nicht wenig zu ber Reihe gewaltsamer Umwälzungen beitrug, welche bie Geschichte ber Zulu traurig auszeichnet. In ber Regel gab ber König bie Erlaubnis zum Heiraten nur ben ältern Soldaten, die sich öfters im Kriege ausgezeichnet hatten, und es kam wohl vor, daß ein besonders verdientes oder begünstigtes Regiment sie auf einmal erhielt. Die Zahl der Kebsweiber war dagegen in den Ekanda unbeschränkt. In Verfolgung dieses Grundsaßes durfte in den Ekanda, wo keine Heinat gestattet war, auch kein Kind geboren, beziehentlich am Leben gelassen werden. Zu Tschakas Zeit durfte nur eine einzige Ekanda Kinder haben! Man begreift, wie allein schon, um den dadurch verzursachten Rückgang der Bevölkerungszahl aufzuhalten, beständige Raubzüge geboten waren, und in der That war der Bunsch, Weiber zu erobern, ebenso mächtig als Triebseder in den unaushörlichen Kriegen der Zulu wie der Wunsch nach Vermehrung der Herben.

Die Ernährung ber Soldaten geschieht auf Rosten bes Rönigs. Sie erhalten morgens Utschalla, abends Rindsleifch. Die Unteroffiziere haben für die Berteilung ber Nahrung in ihren Rotten zu forgen. Das Fleisch, meist in gekochtem Zustande, wird auf Matten gelegt, von dem Unteroffiziere mit einer furzstieligen Assagaie zerlegt und an die in bichtem Kreise um ihn sigenden Solbaten verteilt. Ebenso wird bas Bier rottenweise verteilt. Es gehört zu ben charafteristischen Szenen bes Zululebens, wie bie Weiber in langen Reihen und mit einförmigem Gefange allmorgenblich und abenblich nach bem umzäunten Plate ziehen, wo die Soldaten ihre Mahle halten, jede einen großen Topf Utichalla ober Bier auf bem Ropfe tragend. In Kriegszeiten treibt ber Troß (Gfibuto), aus Weibern, Anaben und frühern Kriegsgefangenen bestehend, ber Armee die zur Ernährung nötigen Rinder nach; die Früchte bes Feldes für dieselbe zu nehmen, ist Recht bes Rönigs. Diefer Troß kocht und brät auch für die Krieger, schafft Baffer herbei und trägt die Matten und Deden, jo daß die Soldaten auf bem Marfche bloß ihre Waffen zu tragen haben. Was aber bort in der Feldausrüftung ebensowenig fehlen darf wie bei uns die Arzte und Felbschere, sind die Zauberer, die vor dem Auszuge in den Kampf die Gesundheits= reinigung (Ufufufula) an der gefamten freisförmig in der Nähe der Hauptstadt aufgestellten Armee vorzunehmen und vor ber Schlacht "Sieg zu machen" haben. Dieser Reinigung geht eine längere Zeit fortgesetzte Kur mit Brech: und Abführmitteln voraus, die an jedem einzelnen Soldaten ausgeführt wird; dann folgt die Stärkung des bergestalt von Übeln befreiten Körpers burch reichlichen Fleisch= und Biergenuß, endlich die große Rei= nigung und Weihe, bei welcher ber König und alle Generale gegenwärtig find. Sier werben einem lebenden Ochjen Stude aus der Schulter geschnitten, mit bittern Arautern auf Rohlen geröstet und bissenweise an die Truppen verteilt. Auf Ausspeien des bittern Biffens fteht Todesftrafe. Dann wird bem Zauberer noch eine Urznei gebracht, Die mit einem Ochsenschwanze über die Kriegerschar ausgesprengt wird. Beides geschieht unter Murmeln von geheimnisvollen Zeichen und Worten.

Am entwicklisten unter allen Institutionen ber Zulu ist nächst ber Armee das Rechts= leben. Wenn ihm auch ber grausame Zug nicht fehlt, welcher durch das ganze Leben und Wesen dieses Volkes geht, so sind doch vielleicht nirgends zahlreichere Anklänge an zivilisierte Anschauungen vorhanden und scheinen sich nirgends passendere Anknüpfungs= punkte für zivilisierende Einslüsse zu sinden. Ihre Nechtsbegriffe sind oft nach unsere Anschauung so verwirrt wie möglich, aber es zeigt sich ein starkes Bedürsnis, in Streitsfällen dassenige zu sinden, was sie für recht halten, und sie verwenden unter Umständen eine sehr beträchtliche Zeit und Nühe darauf. Ihre Nichter sind die Häuptlinge und der König, letzerm steht die letze und höchste Entscheidung zu, und ze nach seiner Aufsigsung wandeln sich die Gesetz von einem Geschlechte zum andern. So hat Ketschwäpo

viele Strafen gemilbert, welche unter Mpande und mehr noch unter Tschafa und Dingan galten; er verhängte die Todesstrafe nur noch über Deserteure, Zauberer und Bergifter. Als Retschwägo im Jahre 1872 seinem Bater Mpande in ber Regierung folgte, überrebete ihn ber englische Resident Shepstone, unter andern Berbesserungen auch bas Weset einzuführen, daß niemand ohne Prozeß getötet werden follte. Formell geschah es, aber gerade diese menschlichste und natürlichste Neuerung wurde nie verwirklicht, denn sie würde eine ber stärksten Wurzeln bes Königtumes angegriffen haben. Unter Tichaka bagegen wurde jeder Diebstahl mit Tod bestraft, freilich aber auch jedes Niesen und Räuspern in Gegenwart des Tyrannen und jedes trodne Auge beim Tode eines Anverwandten bes Rönigshaufes. Bon folden Willfürlichkeiten abgesehen, bestehen bie Strafen für leichtere Bergeben in körverlicher Zuchtigung, welche die Kaffern ursprünglich nicht kannten, ober Für gestohlenes Bich ist die boppelte bis zehnfache Anzahl zu in Sühnen mit Vieh. entrichten, ebenso wird Felbschabe mit einem Kalbe ober Rinde gutgemacht. Auch Beleidigungen werden mit Bieh gefühnt und, wenn die Angehörigen es wollen, sogar Mord, ber übrigens in Friedenszeiten felten fein foll. Nauhaus gibt von den Südoftfaffern 5-6 Ninder als Sühnegeld für Morb an. Ungestraft bleibt Mord von Menschen, welche die öffentliche Stimme beschuldigt, andre bezaubert zu haben. Die Todesstrafe zeigt eine überraschenbe Mannigfaltigkeit. Halbumdreben, Bängen, Erwürgen, Genickbrechen, Erschlagen mit Reulen, Pfählen, Sinabstürzen von Felsen sind einige der beliebtern Auch werden die Leichname ber Hingerichteten ben Raubtieren überlaffen.

Ihr sonstiges Gerichtsverfahren kennt einen Eid auf verstorbene Eltern ober Häuptlinge ober auf ben lebenben König, würdigt Prazedengfälle und läßt einen Instanzenzug von beträchtlicher Kompliziertheit zu. Die Berhandlungen fließen in oratorischer Breite. Ein Mann, ber eine Rlage gegen einen andern zu erheben gebenkt, sammelt seine Freunde oder Nachbarn, die bewaffnet insgesamt mit ihm nach der Hütte ober dem Dorfe des Beklagten gehen und bort an einem leicht sichtbaren Plate sich niederlassen, um ruhig die Wirkung ihrer Anwesenheit zu erwarten. Dieselbe läßt bei ber Unverkennbarkeit der Absicht, in welcher sie gekommen, nicht lange auf sich warten, und ce sammeln sich in gleichfalls schweigender Erwartung die erwachsenen Männer der Nachbarschaft oder des Dorfes jenen gegenüber. Aus ihrer Mitte ruft nun ben in ber Regel nicht willkommenen Ankömm= lingen einer zu: "Sag' uns die Reuigkeit!" worauf ber Sprecher eine genaue Darlegung ber Klage gibt, in welcher ihn feine eignen Genoffen durch eine Menge von Zufähen und Berbefferungen, die der Gegenpartei aber burch endlose Kreuz- und Querfragen zu unterbrechen pflegen. Darüber hinaus gelangt jedoch bie Berhandlung zunächst nicht, benn wenn bieser Gebankenaustausch sich vielleicht auch einige Stunden fortgesvonnen, schließt bie Partei bes Angeklagten boch unweigerlich, daß die urteilsfähigen Männer nicht zu Hause, baß bloß Kinder baseien, die von solch wichtigen Dingen nichts verstünden. Den anbern Tag haben fie möglichst viele Männer zusammengebracht, barunter solche, bie als gewandte Wortfechter befannt find, und Gründe und Gegengründe find nach allen möglichen Richtungen erwogen. Die verklagte Partei beginnt ihre Auffassung barzulegen, die flagende Partei hat neuerdings die ihrige vorzubringen und wird nun in der zähsten und schlauesten Weise in jedem einzelnen Punkte zu widerlegen gesucht. Ift ein Redner ermübet, so tritt ein andrer ein und geht über bas ganze schon beackerte Feld noch einmal mit ber Pflugschar neuer Argumente. Sind aber alle Grunde und Gegengrunde auf beiden Seiten erschöpft, fo zieht fich die flagende gurud, und beibe erwägen nun Bor- und Nachteile ber Stellung, welche fie gewonnen. Fühlt eine Bartei, daß fie ben Kall nicht halten fann, so beginnt fie mit dem Angebote ber geringst möglichen Entschädigung. Kommt es zu keiner Entscheidung, so ergeht von den Klägern Berufung an den Umpakati des



266 Die Bulu.

Nachbarbezirkes, in beffen Gegenwart nun ber gange Streitfall nebst bisherigem Berlaufe ber Behandlung in bentbar größter Breite noch einmal burchgenommen wirb. Die möglichst intimen Verhältnisse und besonders Migverhältnisse ber Familien werden dabei mit großer Porliebe behandelt. Glaubt ber Umpakati klar in ber Sache zu fehen, so entscheidet er bieselbe, was aber ganz wohl eine Woche in Anspruch nehmen kann. Ist er bazu nicht im ftande, ober ist eine von den Barteien unzufrieden mit seiner Entscheidung, so fann an ben Säuptling und bie Ratsversammlung Berufung ergeben. Wenn ber Aläger biefer sich nähert, ruft er schon aus Gehörweite: "Ich stelle eine Klage!" worauf es zurud= ruft: "Wegen was stellst bu Klage?" Unter einem "Schreibialoge" nähert sich jener mit feiner Gesellschaft, bis er auf einem zu biesem Zwecke bestimmten Plate angelangt ift, etwa 50 Schritt von ber Ratshütte, wo er halt macht und fich ruhig niederläßt. Kommt zufällig einer aus der Ratshütte heraus und geht an der Klagegesellschaft vorüber, so fragt er: "Wegen was klagt ihr?" und diese erzählt ihm bann ihre Angelegenheit mit allen Nebenumständen; bas fann sich mehrere Dale wiederholen, und auch ber Säuptling geht wohl vorbei, stellt seine Fragen, ohne indessen stehen zu bleiben, sondern sett sein Fragen wie diese ihr Antworten aus ber Entfernung fort. Es steht im Belieben bes Rates, wie lange er biese diffuse Art von Berhör fortsetzen will Endlich muß aber bie Sache vor ihn felbst gebracht werben, wozu die Gegenpartei herbeigerufen wird. Der Häuptling sitt ober liegt babei anscheinend gang indifferent auf feiner Matte inmitten feines Rates. Nun beginnt neuerdings Nebe und Gegenrede unter Einreden, Fragen 2c. ber Rate und unter Umständen auch des Häuptlinges, bis endlich die Sache fo weit zur Reife gebracht ift, bag letterer nun sein Urteil fällen kann. Sobald bies geschehen, fturzt bie Partei, zu beren gunften ber Spruch gefallen, zu seinen Füßen, bebeckt fie mit Kuffen und erhebt in übertriebenen Lobsprüchen seine Beisheit und Gerechtigkeit. "großen Plate" aber wird eine kleine bewaffnete Dacht ben Siegern im Rechtsstreite mitgegeben, welche ber Entscheidung bes Säuptlinges Folge zu verschaffen und haupt= fächlich auch bessen Anteil an ber auferlegten Strafe mit guruckzubringen hat bann erft ber Streit beenbigt. Bei Mittellosigkeit bes Verurteilten tritt die Familie für ihn ein. Prozesschulden werden nie vergessen und oft nach Jahrzehnten noch eingetrieben.

Mit grausamer Schärfe werben Vergehen gegen ben König geahnbet; hier trifft bas Urteil nicht nur ben Sinzelnen, sondern sein ganzes Haus und seine Habe; alles wird "aufgegessen". Und nirgends ist die Willfür der Beschuldigung und Berurteilung größer als hier. Aberglaube spielt dabei selbstwerständlich die Hauptrolle. Als Grund sir Pieter Retiefs und seiner 66 Genossen meuchlerische Ermordung hatte Dingan z. B. angegeben, daß dieselben Zauberer seien. Und so groß scheint selbst noch vor ihren Leichenamen die Scheu des Bolkes gewesen zu sein, daß, als die Boeren zehn Monate später Dingans Kral eroberten, sie die Leichen unberührt so fanden, wie sie den Geiern hingeworsen worden waren. Nauhaus nennt die Anklage auf Zauberei "die kasserische Staatsmaschine, um unliebsame Subjekte aus dem Wege zu schaffen und ihr Vermögen zu konsiszieren".

Garbiner beobachtete im Jahre 1834 in Dingans Hauptorte die Hinrichtung eines der Brüder dieses Häuptlinges und zweier Diener desselben. Ein Hause Scharfrichter, mit Keulenstöcken bewaffnet, schleppte die Opfer nach einem nahen Hügel, dessen Abhang ganz mit den bleichenden Knochen früherer Opfer bedeckt war, und wo eine hohe Euphordie die Lage des Nichtplatzes bezeichnete. Da die beiden Diener hatten sliehen wollen, wurden sie unterwegs niedergeworsen und auf alle Teile des Körpers geschlagen, um ihnen "die Kraft zu nehmen". Darauf schleppte man sie zum Nichtplatze und tötete sie mit Keulensschlägen auf den Kopf, während des Königs Bruder auf seinen Bunsch ranggemäß erdrosselt ward. Das Haupt der Henkerbande nahm ihnen dann ihren Schmuck ab und brachte

ihn triumphierend in die Stadt zurück. Da das Eigentum eines hingerichteten Hohen gänzlich eingezogen und jeder noch so entsernt mit jenem Berwandte dem Tode geweiht wird, geschah es auch jeht, daß Dingan 30 Mann in die Gegend fandte, wo seines Bruders Besih lag. Der Führer dieser Exekutionstruppe erzählte kurz darauf folgendermaßen die Ausführung dieses Besehles: Als er den ersten der Orte in des hingerichteten Besihe erreicht hatte, ging er bloß mit einem einzigen Manne hinein, um Argwohn zu vermeiden; dann kamen seine Gesährten einer nach dem andern, dis sie alle beisammen waren. Er eröffnete dann den ersten Männern, daß er ihnen eine Botschaft ihres häuptlinges mitzuteilen habe; sie möchten sich alle an einem bestimmten Orte versammeln, um sie anzuhören. Als sie nun diesem Geheiße folgten, mischten seine Leute sich unter sie und suchten sie durch Darbietung von Schnupstadak arglos zu machen; aber auf ein verabredetes Zeichen stürzten sich die Mordbrenner des Gesehes auf die nichts Uhnenden und schlugen sie tot. Sosort wurden dann die hütten angezündet und Weiber und Kinder erbarmungslos hinzgeschlachtet. Dasselbe Schicksal traf die Bewohner der übrigen der Zerstörung geweihten Dörfer, und nur wenige von ihnen sollen sich durch Flucht gerettet haben.

Der Zauberer ift auch bei ben Zulu bas Gefäß alles Wiffens, aller Erinnerungen und Ahnungen. Der Kern seiner Kunft liegt in dem Verkehre mit den Geistern der Abgeschiebenen, welchen ber Bulu einen weitreichenben Ginfluß auf bie Schicffale ber Lebenben zuschreibt. Unzweifelhaft besitt er auch einiges wirkliche Wissen, und manche Europäer haben die Wirksamkeit seiner Kräuter= und Wurzelarzneien schäßen können. Er geht aus ärztlichem Stande hervor, von welchem ber Stand ber Rauberer eine höhere Stufe barftellt; dieser scheinen aber nicht alle zuzustreben. Ginige Arzte verstehen sich auf gewisse Krankheiten, 3. B. Würmer, beffer als andre, und zu biefen werden die Leidenden von den Zauberern geschickt. Es ist aber zweiselhaft, ob bieses Wissen über die Kenntnis einiger heilfräftiger Stoffe hinausgeht. Bleef behauptet einmal von den Natalkaffern, daß ihre Doktoren sonst bloß Tiere fezierten, baß aber einige in Kriegszeiten im geheimen auch Menschen feziert hätten. Dies ift eine vereinzelte Behauptung. Jebenfalls begnügen fie fich ebensowenig wie ihre Kranken mit natürlichen Mitteln, sondern wirken nach ihrer Meinung am tiefsten und sichersten burch Vermittelung übernatürlicher Kräfte, burch welche auch andre Abel als Krankheit, wie Liebesgram, Saß, Neid, ihre Seilung finden konnen. Biel weiß bas Bolk felbst, aber bas Beste hat cben ber Zauberer als Geheimnis inne. Die Menge ber Borbebeutungen ift fo groß, baß bas Leben biefer Menschen von allen Seiten her burch sie eingeengt wird (vgl. bazu unfre Ausführungen, S. 187). Sier nur einige Beispiele. Das Mildeffen bei Donner gieht den Blit an. Wer Mild (Amasi) in einem fremden Krale ißt, wird bort ein Berbrechen begehen. Den Tag nach einem Sagelwetter barf bas Felb nicht bearbeitet werden, um nicht noch mehr Hagel anzuziehen. Wer einen Habicht tötet, muß fterben. Wenn fich ein folcher Bogel in einem Krale niederläßt, ift es ein Zeichen von Unglud für bessen Besitzer. Hahnenschrei vor Mitternacht bedeutet Tod für Mensch ober Bieh. Dieselbe üble Bedeutung wird dem Hinauffpringen eines Hundes oder Kalbes an einer Hütte und ber Erscheinung eines Kaninchens in einem Krale beigelegt. Schnurrbart eines Leoparden bringt bem, ber unbewußt bavon in feiner Speife genießt, Krankheit und Tob; wer ihn aber mit etwas von dem Fleische dieses Tieres genießt, wird mutig und hat Blud auf ber Jagb. Hunde, welche Schnäbel und Rlauen von Bögeln fressen, werden dadurch ftark und mutig. Wer in Dornen tritt, muß dieselben effen, um sich für bas nächste Mal bavor zu schüben.

Gine Anzahl von Tieren wird geschont, ja verehrt, weil man glaubt, daß Geister Berstorbener in ihnen ihre Wohnung aufgeschlagen haben. Wenn Schlangen



Geist durch den Mund des Zauberers dasjenige bezeichnet, welches er am liebsten geopfert haben möchte. Wir haben früher (j. S. 183) einige der dabei beobachteten Gebräuche nach eigner Mitteilung eines Zuluzauberers verzeichnet. Am bemerkenswertesten und allgemeinsten ist davon die Hochhaltung der Galle, welcher am allermeisten die Fähigkeit zugeschrieben wird, den Zorn der Geister zu befänstigen, ihren guten Willen zu gewinnen. Man trinkt davon und besprengt sich damit und trägt die Gallenblase als Schmuck (j. S. 246). Hat das Tier auffallend wenig Galle, so sagen sie: "Die Amahlosi haben die Galle getrunken, als das Tier noch am Leben war". Dieser Glaube deutet an, das sie einen Unterschied zwischen den Geistern machen, indem hier böse, ungünstige gemeint sind. Sicherlich gilt ihre Anrufung oft speziell den Schatten oder Geistern ihrer Eltern und Vorsahren. Doch ist darüber keiner der Beobachter sich klar. Im Bergleiche zur praktischen Wichtigkeit dieses Ahnenglaubens steht weitab vom Tagesleben ihre Ursprungssage,

welche einen Unkulunkulu, den "Großgroßen", annimmt, ber aus einem Stabe ober Rohre hervorging, und dem einige eine ebenso ent= standene Umvelikangi (Erzeuger) als Weib zugesellen; beide lebten in einem Garten (drift= liche Erinnerung?) voll herrlicher Früchte zu= jammen und vermehrten sich. Es ist wahr= scheinlich ein Irrtum, wenn andre von einem einzigen Schöpfer ober Erzeuger, Umvelikangi, jprechen. Nicht nur in Krantheitsfällen, sonbern auch bei manchen andern burch ihre Wichtigkeit idealer Verknüpfung sich empfehlenden Gelegenheiten wird mit diesen Geistern verkehrt, fo beim Einzuge in ein neugebautes Dorf oder felbst in eine neue Sutte, fo vor ber Schlacht (f. S. 264), beim Erntefeste (f. S. 250), bei Schließung von Chebündnissen 2c. Das Klima bes Zululanbes läßt Regenmacher



Gine Rurbisflafche ber Raffern (Mufeum für Bolterlunde, Berlin). 3/8 wirll. Große.

hier minder nötig erscheinen als westlich von der Katlambakette, und wo solche Leute aufetreten, sind es daher in der Regel Betschuanen, die aus jenem wasserarmen Gebiete kommen.

Die "Schule bes Zauberers" schilderte ein Gingeborner, ber voll Glaubens an biefe Dinge war, in folgenden Worten: "Es geschieht, daß ber Kandidat für diefes Umt frank ist bis an bas Ende bes Jahres, und bann unterzieht er sich dem Unterrichte in der Beilfunft, bamit er die Beilärzte übertrifft. Und wenn er bann erscheint, so erscheint er mit bem Bunfche, in Pfüten zu geben. Er fommt gurud, Schlangen bringend und mit weißem Thone beschmiert. Und nun gehen sie zu ben Priestern. Sie sagen: ,Mein Freund, biefer Mann wird ein Priefter'. Und dann wird er genommen, fortgesandt und zu jenen gebracht, welche Priefter geworden sind. Und wenn er zu biefen kommt, nehmen sie ihn und gehen und werfen ihn in die Wasser des Meeres, und nachdem sie ihn hineingeworfen, lassen sie ihn barin; noch sieht man ihn an biesem ober einem nächsten Tage. Nach einigen Tagen kommt er als Priester und praktiziert. Nachdem er angekommen, beginnt er unter den Gefängen zu tanzen, die er mitgebracht, und das Bolk klatscht mit ben händen dazu. Er schlachtet Kühe, Ziegen und alles außer Schafen. Die Urfache, warum biese gelassen werden, ift, weil sie nicht schreien, wenn man sie tötet. Er muß etwas haben, das schreit, wenn es geschlachtet wird. Mit den Blasen und Gallenblasen bedeckt er feinen Ropf, bis fie in allen Richtungen herabhängen. Er geht in Tümpel voll Schlangen und

Alligatoren. Und wenn er num eine Schlange fängt, hat er Macht über sie; oder wenn er einen Alligator fängt, hat er Macht über ihn; oder wenn er einen Leoparden fängt, hat er Macht über Leoparden; oder wenn er eine tödlich giftige Schlange fängt, hat er Macht über die giftigsten Schlangen. Und so erhält er seinen Nang: den Rang der Leoparden, damit er Leoparden fängt, und den Rang der Schlangen, damit er Schlangen fängt."

Um nicht mit dieser wilden und wüsten Phantaftik der Zuluseele zu schließen, lassen wir hier in treuer Übersetzung nach Grout einige Gesänge der Zulu folgen, welche wenigstens um einen Grad unserm Verständnisse näher sind als dieser heidnische Herensabbat:

### Gefang zu Ehren des gönigs.

Beil, Berr! Beil, großer König! Du bift schwarz; Du wuchsest, mahrend andre ruhten; bu bift gleich einem Berge,

Du bunkles Grab von Robamba! Stets sesselnd die Knöchel von Feinden daheim und ferne,

Schwarzsseckiges Rind von Zwa Ngenbaba, Du töblicher Zerstörer Makandas und Unseles. Gefräßiger Verzehrer ber Wurzel, des Zweiges; Wenzis Sproß! Plündernd, bis alles geplündert; Du Quelle von Nobamba, von welcher trinkend Tot ich hinstürzte in den Schatten der Punga.

## Lobgesang auf Cschaka.

Du bist grün wie die Galle der Ziege; Schmetterling von Punga, mit Kreiöslecken geziert; Wie beim Zwielichte gezeugt von den Schatten der Berge

Im Dufter bes Abends, wenn bie Zauberer unterwegs.

Luchsäugiger Sohn Pungas und Makebas, In bessen Beschauung ich stets bezaubert bin. Welche herrlichen Glieder! D Kalb von der Kuh! Das Ausschlagen dieser Kuh verwirrt meinen Kopf, Sie schlägt den Melker und zieht vor den, der sie hält.

#### Lobgesang auf Dingan.

Du Sproß ber Bolfin, Erfpaher ber Rinder ber Menfchen, Bogel von Maube, rasch wie eine Flintentugel, Schlank, aufrecht, von schönen Gliedmaßen; Dein Bieh gleicht den Bienenwaben, Eine Herde zu groß, zu dicht, um sich zu bewegen. Berzehrer Umzilikases von Matschubana; Berzehrer Swasis, Sohnes von Sobusa; Berzehrer Gundanis von Matschubana; Berzehrer Gundanis von Matschubana; Berzehrer Golelas von Matschubana; Berzehrer Pusukupekelas von Matschubana; Berzehrer Pusukupekelas von Matschubana; Berzehrer Nzimasanas von Ludidini. Ein Ungeheuer an Größe, von mächtiger Krast; Berzehrer Ungwatis von altem Stamme; Berzehrer bes königlichen Nomasu;

# Aus einem Gesange auf Mpande. Du, Tschalas Bruber, bebächtiger Überschreiter!

Gine Schwalbe, die flog am Himmel, Gine Schwalbe mit bärtiger Brust; Dessen Bieh schreitet in so gedrängten Hausen, Sie taumeln nach Platz, wenn sie lausen. . . . Bom Stamme Ababasitas, eherner Ladestock, überlebender aller andern Ladestöcke; Die andern brachen sie und ließen diesen in der Soot, Denkend, ihn an einem Regentage zu verbrennen. Fleisch des Büssels von Inkalavini! Immer herrlich, wenn es nur geröstet, Immer ohne Geschmack, wenn gekocht. Mankebes Weiß ist entzückt, Sie hat die Leoparden Jamas gesehen 2c.

Nachdem eine lange Reihe von Säuptlingen aufgezählt ift, die mit Mpande gegen Dingan fochten, und einzelne gepriesen worden, "beren Rinder Stacheln in den Schwanzbuscheln bergen", oder den Bienenschwärmen verglichen worden, schließt der Hymnus:

Ich preise bich, o König! Jokwanes Sohn, Unbabas

Erbarmungslofer Feind jeder Berschwörung. Du bist ein Elefant, ein Elefant, ein Elefant, Allen Ruhm bir, Monard, ber du schwarz bist.

### Gesang auf der Buffeljagd.

Surra! Hurra! Hurra!

Ein Wirbelwind! Der Buffel! Einige verlassen und heimwärts gehend; Einige jagen weiter und treffen; Wir schießen ben sich erhebenden; Wir lassen ben angeschossenen liegen. Hurra! 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim Melten halt manchmal einer die Ruh an Hörnern und Rase, während der andre sie meltt. Es sind hier zwei Diener oder Hauptleute des Königs gemeint, deren einen er ganz nach Laune wegwirft, um den andern zu befördern.

<sup>2</sup> Des Tugela (f. S. 241).

# 9. Die Südoftkaffern.

Inhalt: Die Kosa (Amalosa). — Erste Berührungen zwischen Kaffern und Europäern. — Hahabe und Galeka. — Erster Kaffernkrieg. — Gaika. — Ablambe. — Zweiter Kaffernkrieg. — Maquoma: Sandili. — Gründung von Kassraria. — Dritter Kaffernkrieg. — Das Notjahr 1857. — Fortschritte der Zwisssalissalis. — Die Fingu. — Die Pondo. —

Indem wir die Zulu gleichsam als Typus einer Gruppe der südafrikanischen Neger heraushoben, der einer ausführlichern Betrachtung zu unterwerfen war, lösten wir, gegen die geographische Anordnung verstoßend, welcher wir im allgemeinen folgen, ein mitt= leres Glied aus einer größern Reihe ober Kette von Bölkern heraus, welche, so wie sie in geographischer Berbreitung einander gleichen, auch in anthropologischer und ethnographischer Hinsicht sehr nahe verwandt sind. Was diese meistgenannten von allen, die Zulu, von den Kaffern im allgemeinen unterscheidet, ist wesentlich nur ihre fräftigere Ausammenfassung unter starken Herrschern zu einer einzigen Nation, und baraus folgt natürlich eine Reihe von gemeinsamen Eigentümlichkeiten äußerlicher Art, wie sie in Tracht, Bewassnung und bergleichen ber Wille bes Herrschers ober bie Macht ber Gewohnheit im engern Rusammenleben erzeugt. Auch selbst dieser verkittende Kaktor der starken volitischen Rufammenfaffung fehlt nicht bei einigen nördlich von den eigentlichen Zulu wohnenden Stämmen, wie z. B. ben Matabele, die jedoch fleiner ober zerstreuter find. Als politische Einheit stehen bie Zulu einzig da, und gerade bies hat sie zu einem Gegenstande hervorragender Aufmerksamkeit gemacht, so daß wir über sie eine reichlichere und neuere Litteratur besigen als über jedes andre Bolf Afrikas. Diese Grunde mogen ihre Sonderstellung als Typus der Südostkaffern rechtfertigen, beren übrige Hauptstämme nun wesentlich nur nach ihrer geographischen Verbreitung und geschichtlichen Bebeutung furz zu überschauen sein werden. Wir wiederholen, daß alles, was von Charafter, Sitten, Anschauun: gen ber Bulu gefagt murbe, im gangen ebenfo von ben übrigen Suboftfaffern gilt, wie etwa eine allgemeine Charakteristik der Bewohner Preußens auch auf die übrigen Deutschen, vorbehalten die lokalen Abwandlungen, Anwendung finden könnte und dürfte.

Die Portugiesen und Hollander trasen dunkle Kölkerstämme an der Ost: und Südsostküste Afrikas und machten sie in Europa unter dem Namen der "Rassern", d. h. Unsgläubigen, bekannt, welchen ihnen die Araber beigelegt hatten. Sie gingen nach Westen über den Großen Fischstuß hinaus, doch nie erheblich weit, so daß derselbe ihnen schon 1780 als Grenze bestimmt ward, und dies bezeichnet auch die Südgrenze ihrer Verbreitung. Die Zusammengehörigkeit der mit den Hollandern und später den Engländern seit Ende vorigen Jahrhunderts in endlose Grenzstreitigkeiten geratenen südlichsten Abeteilungen dieser Kassern mit den von den Portugiesen weiter nördlich beobachteten erkannte man bald, und die Ahnlichseit ihres Außern, ihres Charakters hat zu endlosen Verswechselungen Anlaß gegeben, wodurch ihre Geschichte sehr unklar geworden ist. Da sie viele Kämpse untereinander durchsochten, so rieden einzelne Stämme andre entweder auf, oder absorbierten sie, wie es noch neuerdings den Pondo durch die erobernden Zulu erging.

Es ist in dieser Verwirrung ein fester Punkt, daß die Kosa (Amakosa, Amarosa) stets als die füblichst Wohnenden zu erkennen sind. Sie, deren Name schon im Jahre 1687 als Magose (für einen an der Südostküste wohnenden Kaffernstamm) vorkommt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In diesem Namen ist Ama das Präfig für Leute, während Kosa (Xosa, Rusa) auf den Namen eines häuptlinges bezogen wird, so daß der Sinn des Namens wäre "Leute des Kosa". Die Benennung eines Stammes nach dem Namen des häuptlinges kehrt bei vielen, vielleicht den meisten Negern wieder.

find biejenigen Raffern, mit welchen die Europäer in Sudafrika zuerft in Berührung kamen, und ihre Wohnsitze ergeben sich ichon aus dieser Thatsache als die am weitesten füdlich vorgeschobenen. In der That wohnten die Lölfer dieser Gruppe einst nach Süben und Westen bis über den Großen Fischstuß und bis an ben Fuß ber Schneeberge. Sie find aber im Laufe ber Rämpfe mit ben Guropäern immer weiter nach Rorben und Often zurückgedrängt worden, jo daß ihr Gebiet heute im allgemeinen burch folgende Grenzen bezeichnet werben fann: im Guden ber Rei nebst seinem Nebenflusse Indme, im Norden der Umtanfunafluß, im Often das Meer, im Westen die Drakenberge. Innerhalb dieser Grenzen wohnten einst zwei große Zweige biefes Stammes, welche als Galeka und hahabe unterschieden murben, von welchen aber nur die erstern als felbständiger Stamm noch bestehen, während die andern unter Verschwinden des Gesamtnamens in eine Anzahl von fleinern Stämmen auseinander gegangen find. Bon biefen fleinern Stämmen, beren mehrere in den Kriegen mit den Zulu gang vernichtet worden zu sein scheinen, mahrend andre in ber Bahl von wenigen hunderten fich in die Storm= und Ruurberge gurudgezogen haben, gehören hierher die Stämme ber Ablambe, Mbalu, Gwali, Dufchane, Gaifa und anbre. Die Bahl ber Galefa wurde 1856 auf 70,000, bie Gesamtzahl aller fleinern Stämme ber Rosa auf 140,000 geschätt.

Die holländischen Rolonisten kamen mit den Kaffern zuerst in Berührung, als fie bis jum Conntagfluffe vorgebrungen waren. Es war ber Stamm ber Rofa, auf welchen fie hier trafen, und es bauerte nicht lange, bis fie die Erfahrung machten, daß bies ein gang anders geartetes Bolf fei als bie Hottentottenstämme, mit benen fie bisher ausschließlich in Berührung gekommen waren. Während bie Boeren seit dem 17. Jahrhundert sich in nörblicher und östlicher Richtung ausbreiteten, waren bie Raffern schon seit früherer Zeit in Bewegung nach Süben und nach Westen. Und weil ihre eigne Zahl und bie Zahl ihrer Biehherben sich vermehrte, so waren sie von berselben Notwendigkeit nach Erweiterung ihrer Weidepläte getrieben wie die Boeren. Gin Zusammenstoß mußte sich hieraus mit Notwendigkeit ergeben. Diese beiben Strome nomabischer ober mindestens nomabis sierender Bölker kamen in gefährlich nahe Berührung, als die Kosa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts den Großen Fischsluß überschritten und fich in den gradreichen Gebieten ausbreiteten, welche bamals von ben Gonaqua-Hottentotten, man fagt entschädigt burch einen Teil ber Berben ber Rosa, verlaffen worben maren. Es ift bies ber heutige Begirk von Albany. Längere Zeit, als man bei bem Charafter diefer Bevölkerungen und ihrem gleichartigen farten Bedürfnisse nach weitem Lande meinen follte, lebten sie friedlich nebeneinander und bewohnten und beweideten fogar in bunter Mischung dieselben Landstriche. Diefer Zustand fand aber ein Ende in dem Augenblicke, wo die Regierung der Kolonie bem Bunsche ber Boeren nach Sinausschiebung ber Grenze nachgab und diesen Bezirk einverleibte. Jene betrachteten sich nämlich jest als gesetliche Herren bes Landes und fuchten sich ihrer schwarzen Nachbarn zu entledigen. Ob dies in der unglaublich brutalen Weise geschah, wie Thompson auf Grund des Zeugnisses des Missionares Brownlee angibt (die Boeren follen die Raffern zu einer freundschaftlichen Besprechung eingeladen und ihnen Geschenke angeboten haben, in dem Augenblicke aber, wo diese mit den lettern beschäftigt waren, eine Salve auf den bunten Saufen abgeseuert haben), ist glüdlicherweise nicht gang sicher. So manche Borgange in ber Geschichte ber Beziehungen zwischen Eingebornen und Weißen laffen freilich eine folche Kampfweise nicht als gang undenkbar ericheinen. Als Zeitpunkt biefes Zusammentreffens fann bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts angegeben werden. Wer auf eine genaue Jahreszahl für dieses benkwürdige Datum Wert legt, kann sich bas Jahr 1754 merken, in welchem bas Land bis zur Algoabai von ber Kapregierung in Besitz genommen wurde. Als 1778 ber Gouverneur von Plettenberg



Raffern teilweise von diesen absorbiert worden, und Sparmann fand 1775 westlich vom Großen Tischflusse eine starke gemischte Bevölkerung von Raffern und Hottentotten.

Die Kosa wurden in diesem wichtigen Zeitpunkte von dem greisen Säuptlinge Palo geführt. Seine Söhne Galeka und Sahabe (Nababe ber kolonialen Geschichtschreiber) gerieten in Zwist, ba jener zwar ber Sohn bes Hauptweibes, gleichzeitig aber ber viel weniger herrschfähige war. Zum Beile ber Kolonisten trennte sich bas Bolk ber Rosa in zwei Sälften, und nach erbitterten Kämpfen ging ber unter Sahabe stehende Teil über ben Rei, wo damals Hottentotten und einzelne kleine Kaffernstämme in bunter Mischung durch= einander wohnten. Sahabe warf die Hottentotten zurud, welche hier zum lettenmal in größerer Zahl gegen ihre weißen und braunen Unterbruder zusammenstanden, und ber Rest der Hottentotten ging in den Eroberern auf, unter benen einige von ihnen hervorragende Stellungen einnahmen, mahrend die Maffe burch zahlreiche Chebande fich mit ben bunkeln Eindringlingen verband. Palos Tobesjahr ift nicht vollkommen sicher, boch dürfte er Anfang ber siebziger Jahre gestorben fein; sicherlich fielen biese Rämpfe noch in feine Lebenszeit, benn es wird erzählt, baß er jenseit bes Rei bei seinem Sohne Sahabe gestorben fei. Diefer regierte sein Bolt weise und wußte größere Rämpfe mit ben Beißen zu ver= meiden. Ende des vorigen Jahrhunderts wurde er aber in einen Krieg mit den Tembu verwidelt, aus benen ein Säuptling eine Tochter Sahabes zum Weibe erhalten, aber schmählicherweise bloß mit einer Gegengabe von hundert Rindern erwidert hatte. Hahabe fiel in dem darüber entbrannten Kriege, und ihm folgten fein Sohn Ablambe und fein Entel Gaita, unter benen sich bas Schickfal ber Rosa im Rampfe mit ben Weißen entichied. Hahabes "großer Sohn" Mlan war vor ihm gestorben und hatte einen Sohn von zehn Jahren als Herrscher aller Rosa westlich vom Rei, die sich nun Ama-Hahabe nannten, hinterlassen. Für ihn führte die Regierung Sahabes jüngerer Sohn, Adlambe, wurde aber von einem Teile bes Bolfes nicht anerkannt, ber nach Raffernsitte, um biefer Berr= schaft sich zu entziehen, westwärts zog und bort jenseit bes Großen Fischstusses mit bem aus Kaffern und Hottentotten gemischten Bolke zusammentraf, welches von den Kolonisten Gonaqua genannt ward. Mit diesem verband er sich, und burch organisierten Bichraub wurden sie eine Plage ber Kolonisten. Die Kolonialregierung, ohne tiefere Ginsicht in diesen Stand ber Dinge, glaubte von bieser Plage fich burch einen Friedensschluß mit Mblambe zu befreien (1793); berfelbe blieb aber ohne Wirkung, weil die Grenzstämme biesen Häuptling nicht anerkannten. Indessen war Gaika erwachsen, und ba Ablambe ihm nicht die Regierung ganz überlassen wollte, kam es zu neuem Bürgerkriege. Ablambe floh 1796 mit feinen Unhängern nach Westen, wo er bas ganze Gebiet vom Fischflusse bis zur Algoabai in Besit nahm, bas bie Kolonisten ihm in panischem Schrecken überließen, und die bort vorhandenen Mischstämme von Kaffern und Sottentotten aufnahm. Giner seiner bebeutenbsten Anhänger wurde ber schon vorher hier ansässige Säuptling Rungwa, berfelbe, welcher später ben Engländern an ber Algoabai die erste Schlappe beibrachte.

Zu dieser Zeit hatten die Engländer die Kapkolonie in Besitz genommen, und 1797 sandte der Earl of Macartney seinen Privatsekretär Barrow nach der Ostgrenze, um Frieden zu stiften. Aus Unkenntnis der Gewohnheiten der Kassern ließ Varrow sich verführen, Gaika als "König" aller Stämme westlich vom Kei und demgemäß Ablambe und Genossen als Rebellen zu betrachten, um deren "Zurücksührung zum Gehorsam", d. h. in die Macht Gaikas, man sich vergeblich bemühte. Während dieser Verhandlungen schwoll indes Adlambes Macht nur immer mehr an, da Gaika durch Shebruch mit Adlambes, seines Oheims, Hauptweibe sich in den Augen der Kassern eines schweren Vergehens schuldig gemacht hatte. Im Jahre 1799 siel ein Tressen zwischen Kassern und Engländern in der Algoadai ungünstig für die letztern aus, und für einige Zeit blieben die erstern nun im Vesitze der östlichsten

Bezirke der Kolonie. Erst 1811 beschloß die Regierung in der Kapstadt, energisch gegen die unrechtmäßig auf dem Boden der Kapkolonie sitzenden Kaffern vorzugehen; in den Kämpfen dieses Jahres siel Kungwa, während Ndlambe mit angeblich 20,000 seines Bolkes über den Großen Fischsluß zurückging. Als Stützpunkt gegen eine erneute Rücksehr derselben wurde im Jahre 1812 Grahamstown am Kowieslusse gegründet. In all diesen Kämpsen hatte Gaika, mit welchem die Regierung des Kaps Beziehungen unterhielt, sich ruhig verhalten, wonach letztere im Jahre 1817 mit ihm einen Vertrag schloß, nach welchem jeder Kral, in dem gestohlenes Vieh gefunden wurde, für die Rückgabe desselben verantwortlich gemacht werden sollte. Allein Gaika, welcher zu dieser Zeit in Krieg mit den Galeka verwickelt gewesen und außerdem durch Ndlambes Rückehr geschwächt war, besaß weniger Autorität, als

bie Regierung ihm zutraute, so baß bieser Vertrag nicht ben gewünschten Erfolg Nolambe fand eine große Anzahl von Anhängern unter ben Säuptlingen, welche bisher auf Gaitas Seite gestanden hatten; vor allen fiel ihm bessen eigner Sohn Mouschane zu und, was vielleicht noch wich= tiger war, ber feltsame Prophet und Rauberer Makana, bessen wir früher gebacht haben. Gaifa, ber bamals in ben Amatolabergen seinen Sauptfral hatte, wurde burch Makanas Lift aus biefer geschütten Situation herausgelodt, indem die Berbe eines feiner Häuptlinge burch Mblambes Leute weggetrieben wurde. Gaita ging in die Falle, er zog mit Seeresmacht aus, um sich an seinen Feinden zu rächen, wurde aber von diesen unter Idlambe auf der Umalinde=Ebene am Chumieflusse gründ= lich geschlagen (1818) und floh nach Westen, um die Silfe der Rolonialregierung zu erbitten. Diese, noch immer in ber täuschen= ben Borftellung befangen, Gaita fei ein



Tijo Sogar, Raffernpaftor (nach Photographie im Befite bes Miffionsbirettors herrn Dr. Bangemann in Berlin).

großer Mann in seinem Lolke, ber "König ber Kassern", sandte sofort eine kleine Macht, welche die Krale der Leute Ablambes verwüstete und mit 23,000 häuptern Bieh zurückehrte. Diese unkluge Einmischung in die innern Streitigkeiten der Kassern führte aber nicht zum Ziele, denn Gaika wurde keineswegs als herrscher der Kosa anerkannt. Bielemehr erregte dieselbe nur den haß der Partei Ablambes, welche, statt sich um Gaika zu kümmern, mit voller Macht gegen die Weißen vorging und in einem wütenden Angrisse unter Makana auf Grahamstown (1819) zum erstenmal die Gesahr zeigte, welche in dem Mute und der Organisation des Kassernvolkes der Europäerherrschaft in diesen Gebieten drohte. Der Angrisse wurde jedoch abgeschlagen, wobei gegen 2000 der Angreiser sielen, und noch in demselben Jahre drangen die Kolonialtruppen in Ablambes Land vor, trieben die Eingebornen zurück und nahmen ihnen 30,000 Rinder. Die Leute Ablambes traten aber in Allianz mit den Galeka und hatten nun an denselben einen Rückhalt, ohne welchen sie sich wahrscheinlich in den Gebirgen zersplittert haben würden. Zu dieser Zeit entdeckten englische Missionare zum erstenmal den politischen Fehler, welchen die Kolonialregierung mit ihrer konsequenten Bevorzugung Gaikas gemacht hatte, der auch jest bei den Kassern

b-thinks

in geringerm Ansehen stand als Ablambe, und die freundlichen Beziehungen, welche darauf mit letterm und seinen Freunden angeknüpft wurden, trugen mehr dazu bei, den Frieden zu erhalten, als die unpraktische Sinrichtung, daß man beide Parteien durch einen von beiden Seiten undevölkerten Landstreisen am Großen Fischslusse voneinander zu trennen suchte. Es folgte eine der gedeihlichsten Zeiten, welche die Kassern in diesen Teilen Südafrikas erlebt haben; ihr Wohlstand wuchs, und die Missionsarbeit breitete sich zusehends unter ihnen aus. Aber schon Ende der zwanziger Jahre begannen sich die Wirkungen der unter den Zulu in aller Stille herangewachsenen Militärmacht geltend zu machen. Sin Bolf, Namens Ngwana, welches von den Zulu aus seinen Wohnsiten am untern Tugela vertrieben worden war, stürzte sich unter seinem Häuptlinge Matiwana auf die Tembu und drohte nach deren Niederwerfung bereits den Galeka mit demselben Schicksale, als die Kolonialtruppen gegen die "Fekani" (Käuber), wie diese heimatlosen Horden genannt wurden, vorrückten und bieselben zurückschlugen (1828). Die Galeka und Tembu sielen von allen Seiten über die Fliehenden her und vernichteten sie fast vollständig. Nur wenige retteten sich in das Basutoland, Matiwana aber wurde von Dingan geblendet und samt seinen Gefährten getötet.

Um diese Zeit war Rolambe gestorben, im Jahre 1829 folgte ihm Gaika, und mit ihnen war viel von bem alten Saffe begraben worben, ber bie beiben großen Stämme bes Rojavolfes zerklüftet hatte. Gaifas Cohn Maguoma wurde von einem großen Teile bes Bolfes als Führer anerkannt und schien burch Körperkraft, Ausbauer und Schlauheit zum Fürsten berufen zu sein. Zwar war Sandili Haupterbe Gaikas, aber er war noch ein Kind, und Maquoma erhielt die Negentschaft. Die neue Einigung ließ vergangene Mißerfolge vergeffen, und die Kaffern wurden von Jahr zu Jahr keder, wie sich in unzähligen Räubereien zeigte, welche die Grenzkolonisten zu erdulden hatten. ber mit diesen Raubzügen verbundenen Gefechte wurde ein Bruder Maguomas leicht ver= wundet, was bei ben Raffern als genügende Ariegsurfache galt. Maguoma überzog bie Grenzgebiete unerwartet mit Krieg, ber vielen Ansiedlern Tod und Verderben brachte. Erst nach mehreren Monaten gelang es den Truppen der Rolonie, bis zu den Galeka vorzudringen und beren Säuptling Sintsa zu Frieden und Entschädigung zu zwingen. Der= felbe wurde erschoffen, als er aus ber Gefangenschaft fliehen wollte, und mit feinem Sohne Sarili wurde Friede gemacht, welcher ben Raffern alles Land bis zum Reifluffe abnahm. In diesem Kriege gab es auf seiten ber Weißen 128 Tote und Berwundete, und ber Güterverluft ber Kolonisten wurde zu 290,000 Pfund Sterling angegeben. Größer waren beiderlei Berluste auf seiten der Kaffern und vielleicht noch folgenreicher der Verlust an Bertrauen auf seiten der Weißen, von benen man gesagt hat, daß in manchem der Anblick ber Berwüstung von 1835 einen unauslöschlichen haß gegen bie Kaffern wachgerufen hatte. Daß die heimische Regierung ben Krieg von 1835 und ben ihn beschließenden Vertrag nicht guthieß und einen Teil best für die Kolonie in Besitz genommenen Gebietes wieder ben Kaffern zurückgeben ließ, trug nicht zur Erzeugung friedlicherer Gefühle auf einer ober ber andern Seite bei. Im Jahre 1846 brach ein neuer Krieg aus, der "Beilfrieg". Ein Kaffer hatte in Fort Beaufort eine Art gestohlen und follte, mit einem Sottentotten zusammengeschlossen, ins Gefängnis nach Grahamstown gebracht werden, als ein Trupp Raffern ben Transport angriffen, ben Arm bes Hottentotten abhieben, ba fie anders nicht raich genug ihren Genoffen frei machen konnten, und fo mit dem lettern entflohen. Nur ein fleiner Teil des alten Rosavolfes hielt sich vom Kriege fern, der mit einer Reihe von Ungludsfällen auf feiten ber Englander begann, um, wie immer, mit großen Verluften auf seiten ber Raffern zu enden. Aber bie Engländer hatten einen unerwarteten Bundes= genoffen in den Pondo gewonnen, welche, öftlich von den Baleka wohnend, die Gelegenheit gunftig mahnten, um fich an ben Gerben ber lettern zu bereichern. Ahnlich waren im

Jahre 1835 bie Tembu, wenn auch nicht ganz so offen, auf englischer Seite gewesen. Vom wesentlichsten Außen aber war ben Engländern das sozusagen neusormierte Volk der Fingu, welches aus frühern Sklaven der Kosa und andern Flüchtlingen gebildet und nächst der Kasserngrenze angesiedelt wurde. Wir kommen auf dasselbe zurück. Aber mit all dieser Hilfe zog sich der Krieg bis in das folgende Jahr fort, und nur nach vieler Mühe gelang es, die Führer Sandili und Pato gefangen zu nehmen, die monatelang in der Wildnis umhergewandert waren. Letterer sagte zu denen, die ihn gefangen nahmen, die charakteristischen Worte: "Ich bin kein Mensch mehr, sondern ein Pavian, so lange

habe ich unter den Affen gelebt". Kolonialgrenze wurde bis zum Reiskama vorgeschoben und aus bem Lande zwischen Rei und Reisfama bie Rolonie Britisch= Raffraria gemacht, in ber Sanbili und feine Mithäuptlinge als Beauftragte ber Regie= rung über ihr Volk herrschen sollten. In biesem Kriege hatte zum erstenmal ber Besit von Feuerwaffen in den Händen der Kaffern wesentlich zur Erschwerung bes Sieges ber Weißen beigetragen, und es schien, als ob die Kaffern etwas von europäischer Taktik gelernt hätten. Auch war bies nicht ber lette große Krieg, ben bie Sübostkaffern gegen bie Beißen wagten; benn offenbar hatten sich dieselben nur unterworfen, um Beit zu gewinnen. Schon zwei Jahre nach bem Friedensschlusse durchzog ein fanatischer Zauberer bas Kaffernland, Krieg gegen bie Weißen predigend und übermenschliche Hilfe seinen Landsleuten verheißend, und im Jahre 1850 brach ein neuer Krieg aus, ge= führt von Sandili (f. S. 23), der aber, eine Celtenheit für einen Raffernhäuptling, nie persönlich anführte (er war auf einem Beine lahm), und von seinem Bruber Anta,



Ein Pondofrieger (nach Photographie im Befite des Miffionsdireftors herrn Dr. Wangemann in Berlin).
Bgl. Test, S. 281.

welche ihre Mutter Tutu zur Regentin eingesetzt hatten. Auch jetzt wieder begann der Krieg mit kleinen Niederlagen der Engländer, und schon in wenigen Wochen war eine Anzahl von Grenzdörfern zerktört. Die berittene Kaffernpolizei, welche man unvorsichtigerweise nicht entwaffnete, ging in corpore zu ihren Landsleuten über. Was aber diesen Krieg langwieriger und opferreicher als die drei frühern Kaffernkriege machte, war der Ausstand der Hottentotten. Auch ein Teil der Tembu hatte sich Sandili angeschlossen, der in der alten Natursestung der Kaffern, den Amatolabergen, seine Stellung genommen hatte, während der alte Maquoma 21 Monate trop aller Angriffe in den Kroomebergen aushielt. Erst als mit großer Mühe diese Festen genommen waren, wurde es möglich, im Februar 1853 mit Sarili, Sandilis Sohne, Frieden zu schließen. Die Häuptlinge Sandili, Maquoma, Anta und Genossen unterwarfen sich und erhielten Land jenseit des Kei. Mit diesem Kriege, der England 400—500 Soldaten und 2 Millionen Pfund Sterzling kostete, schien die Kraft der Kosa gebrochen. Aus dem Boden, wo sie einst geblüht, breitete sich das neue Bolk der Fingu und die wenigen den Engländern treu gebliebenen

Raffernstämme aus; die Tembu waren als Bolk fast vernichtet, und der größte Teil ihres Landes ward an weiße Ansiedler gegeben, und endlich wurden in Britisch=Raffraria die Bersuche, der Zivilisation Bahn zu brechen, mit erhöhtem Eiser aufgenommen, die Macht der dortigen kleinen häuptlinge beschränkt und den Missionaren jede Förderung geboten. Als der unvergeßliche Sir George Grey, dem die Ethnographie Südafrikas und Australiens so Großes verdankt, im Jahre 1854 als neuernannter Gouverneur



Rate Candilis (nach Pholographie im Befite des Miffionsdirettors herrn Dr. Bangemann in Berlin). Bgl. auch die Abbildung auf G. 161.

bas Raffernland besuchte, faßte er den Grundsatz der Eingebornenpolitik, den die übeln Erfahrungen eines halben Jahrhunderts endlich gelehrt hatten, dahin zusammen: man muß die Raffern entweder zivilisieren, oder zeitweilig Kriege mit ihnen aussechten.

Und gemäß jenem Grundfaße, zu zivilisieren, ist seitbem verfahren worden. Das Ergebenis ist eine fruchtbare, friedliche Entwickelung des einst so kriegerischen Volkes. Aber noch in den Jahren 1856 und 1857 wollte ein Kassernmädchen durch Geisterstimmen den Veschl zu der Verkündigung erhalten haben, daß die Kassern die Weißen aus ihrem Lande treiben würden, unterstützt von Geisterscharen, welche eingreisen wollten, wenn die Kassern neue, unerhörte Opser brächten. In erster Reihe sollten die besten Rinder geschlachtet und ausgezehrt werden, und wirklich wurde diesem gegen die Sitte der Kassern direkt verstoßenden



Lanbes beschränkt ist. Dazu kam ein blutiger Krieg bicses Stammes mit den Tembu, denen ein Teil des Galekalandes überwiesen worden war; er brachte lettere so weit zurück, daß sie 1874 um die Aufnahme in die britische Unterthanenschaft nachsuchten, der sie seitz dem unter Oberaussicht eines Regierungsbeamten untersiehen. In andern Teilen des Galekalandes wurden Fingu angesiedelt, und so groß war die Entvölkerung dieses Gebietes, daß noch außerdem 1500 Farmen für europäische Ansiedler ausgesucht wurden. Mit diesen Maßregeln war die Stärke des Kosavolkes gebrochen, seine Wiedererhebung zu einem einzigen großen Volke unmöglich gemacht. Zusammengedrängt mußte es den Wegen der Fingu solgen, welche sich zu Ackerbauern im Stile der Weißen entwickelt und durch konssequentes Festhalten an einer friedlichen und europäerfreundlichen Politik an Zahl und Wohlstand zugenommen hatten, während alle andern Kaffern zurückgegangen waren. Die den Vetschuanen zuzurechnenden Basuto nehmen wir hier aus.

Sier mag es am Plate fein, ein Wort über biefes fo oft genannte Bolf ber Fingu zu fagen. In den zwanziger Jahren waren burch Tschakas Eroberungszüge Teile einst mächtiger Raffernstämme, welche als Amamfingu, b. h. Wanderer, am Tugela gefessen hatten, in größerer Zahl nach Süden gedrängt worden und hatten als Sklaven unter den Auch zersprengte "Fekani" (vgl. S. 276) befanden sich unter ihnen. Sie hüteten bas Bieh und bauten bas Felb ihrer Herren, bei benen ber Name Fingu gleichwertig war mit hund. Im Ariege von 1835 verließen 16,000 bieser Leute das Rosa= land und wurden von den Engländern östlich vom Großen Fischstusse angesiedelt, wo sie in Frieden und Ruhe fichtliche Fortschritte machten. Mitte ber fechziger Jahre war bieses ihr Gebiet bereits fo übervölkert, bag ihnen ein Teil bes gerade jest frei werbenben Galekalandes zugewiesen wurde. Im Jahre 1875 gahlte man 73,500 Fingu in der Rolonie. Bur felben Zeit entwarf Theal in feiner "Geschichte Südafrikas" folgendes Bild bes Zustandes dieses für den Grad der Kulturfähigkeit der Südkaffern viel beweisenden Bolfes: "Im Jahre 1874 betrug die Bahl ber Bolfsichulen in dem Territorium 46, die Rahl ber Handelsstationen 45 und ber Wert bes jährlichen Import= und Exportverkehres bei niedrigster Berechnung 150,000 Pfund Sterling. Der größte Teil bes Volkes geht nach europäischer Art und gut gekleibet. Sie nugen ben Boben in ausgebehnter Beise aus, bedienen sich des Pfluges und ziehen große Mengen Getreide zum Verkaufe. Schöne Herben, beren Felle in ben Verkaufsläben gegen nühliche Manufakturartikel eingetauscht werden, weiden auf ihren Triften. Fast jeder besitt ein gut gesatteltes Pferd, und viele haben gutes Transportfuhrwerk mit Ochsengespann. Gine Ausstellung ihrer ackerbaulichen Erzeugnisse wurde irgend einem Teile unfrer Rolonien zur Ehre gereichen, sowohl wegen ber Mannigfaltigfeit als auch ber Gute ber ausgestellten Probufte und Vorrate. haben Straßen gebaut und viele Mirchen und Schulen, obgleich nicht alle Christen sind. Innerhalb ber letten brei Jahre haben fie ungefähr 3000 Pfund Sterling an freiwilligen Beiträgen zur Errichtung einer Industrieschule gesammelt. Ginige ihrer jungen Leute, bie ihre Lehrzeit in einer oder der andern Werkstätte der Rolonie bestanden haben, find jest als Sandwerker beschäftigt, und diefer Beruf ift in steter Zunahme begriffen. Gine Steuer im Betrage von 10 Schilling von jeder Hutte, die ohne Anstand erhoben wird, bedt bie Rosten ihrer Regierung, beren Maschinerie natürlich höchst einfach, aber wirksam ift." Wir möchten hier nicht vorübergeben, ohne eine Bemerkung G. Fritsch' einzuschalten, welche eine auffallende Annäherung biefer zivilisierten Kaffern auch in körperlicher Beziehung an die Weißen konstatiert. Diefer Reifende empfing nämlich von ber Wefichtsbildung ber Fingu ben Eindruck "ftarkerer Bermischung burch Annäherung an ben europäischen Typus". Besonders von den Kaffern bes östlichen Teiles ber Kolonie und Britisch-Kaff: rarias unterscheiden sie sich durch die meift stärker entwickelte, häufig vollständig zugesvitte



Nase und die breite Stirn; boch ist das Gesicht dabei in der Regel sehr prognathisch und der Ausbruck daher ein gewöhnlicher. Bon Figur sind sie meist groß und schlank, die Muskulatur deutet Zähigkeit und Ausdauer an. Selbst viele Frauen sind von imponierender Gestalt. Derselbe Reisende sand Gelegenheit, an Fingu, welche in Port Elizabeth als Hasenarbeiter sich reichlichen Lohn verdienten, die günstige Sinwirkung zu beobachten, welche eine einigermaßen zivilisierte Lebensweise auf die Ausbildung des Körpers übt. Waden und Arme zeigten sich häusig herkulisch entwicklt, der Rumpf durchweg gerundet, der Leib mäßig vorstehend. Selbst die eigentümliche Neigung des Beckens, welche die Figur der meisten schwarzen Rassen entstellt, scheint geringer zu sein oder wegen der andern Veränderungen des Körpers weniger hervorzutreten. Allerdings ermöglicht ihnen ein hoher Lohn (7—8 Schilling pro Tag), sich gut zu nähren.

Bu ben einst von Tschaka zertrümmerten süblichen Kaffernstämmen gehören auch die Pondo (f. Abbildungen, S. 167 und 277), benen es aber, ungleich den Fingu, gelungen ist, ihre alten Stammsitze wenigstens teilweise festzuhalten. Shedem in sich selbst geteilt, die eine Hälfte unter dem kriegerischen und grausamen Häuptlinge Faka der Schrecken der andern und der benachbarten Pondomisi, mit welchen die Pondo in beständigem Kriege lebten, sind sie heute im südöstlichen Teile des Kassernlandes zusammengedrängt und unter britische Gerichtsbarkeit gestellt. Die Zahl der Pondo dürste heute auf nicht mehr als 60,000 zu schähen sein.

## 10. Die Betschnanen.'

"Der Betichuane ift die weichere Auspragung bes Raffernippus."

Inhalt: Die Bohnsitze ber Betschuanen. Wanderungen und Jerfall in Sonderstämme. — Außere Merksmale: Körperbau. Tracht. Schmuck. Hautsalbe. Wassen und Geräte. Späte Einsührung des Bogens. — Häusliches Leben: Kunstsertigkeit. Einsache Ackergeräte. Nahrung. Hütten. Patriarchalische Anordung derselben. Lage und Größe der Betschuanendörfer. Kuruman und Schoschong, die "Betschuanensstäte". — Biehzucht und Acerbau: Viehzucht die Hauptbeschäftigung der Betschuanen. Das Betsschuanenrind. Milchgenuß. Ackerbau. — Familie und Staat: Vielweiberei. Stellung des ältern Sohnes. Familiensinn. Kinderleben. Veschneidung. Tod und Vegrähnis. Rechtsleben. Politische Sinzrichtungen. — Meligion: Religiöse Uhnungen. Tieraberglaube. Regenmacher. Zauberer. — Allgemeiner Charalter der Vetschuanen. Geschichte. — Hervorragende Einzelstämme: Die Basuto. Die Makololo. Die Bakalahari. Die Vahurutse.

Die Betschuanen nehmen die Mitte Südafrikas ein, wo sie von den Zulu im Osten und den Namaqua und Ovaherero im Westen begrenzt werden. Dort bilden die Trasenberge eine scharfe Naturgrenze, während hier die Kalaharisteppe eine Art von neutralem Gebiete bildet, in welchem der Auswurf und die Heimatlosen der Betschuanen, die zigeunernden Bakalahari, sich mit den Buschmännern und den östlichsten Ausläusern der Namaqua begegnen. Im Südosten kann im allgemeinen der Oranjesluß, wo Ortsnamen der Betschuanensprache vorkommen, und im Südwesten wiederum die Steppe als Grenze gelten, während, wie wir im einzelnen noch sehen werden, die interessanteste und wichtigste Grenze, nämlich die nach Norden, gar nirgends mit Sicherheit zu ziehen ist. Schon jetzt

Dem Namen Betschuana werden zweierlei Bedeutungen untergelegt. Die einen leiten ihn ab von tsehnana, sich gleichen, wonach er Leute bezeichnet, welche sich gleichen; die andern geben ihm die Deutung: die hellfarbigen, Weißlichen. Wir ziehen die lettere Deutung als die dem Geiste dieser Bölker entsprechen; dere, weil sinnlichere, vor.

tann hervorgehoben werden, daß von allen Gruppen der Raffernvölker die Bet= schuanen am wenigsten scharf von ben Bewohnern ber Aquatorialgegenden ju sondern find. Doch fann, um wenigstens eine anbeutende Scheidelinie zu gewinnen. der Zambest als nördliche Begrenzung der Betschuanen im allgemeinen angenommen werben, wiewohl ichon vom Ngamisee an Teile verschiedener andrer Stämme fich zwischen sie eindrängen. Es läßt sich also im großen Ganzen das Innere Südafrikas als das Wohngebiet ber Betichnanen bezeichnen, wobei aber besonders zu betonen ift, daß ber geographische Begriff "Betschuanenland", wie er in Sübafrika üblich ist, nur ein beschränktes Gebiet zwischen Ralahari, ben Bauernrepublifen und Griqualand umfaßt, über welches bas Bohngebiet ber Betschuanen weit hinausragt. Da sie nun nirgends an bas Meer herantreten, so grenzen sie überall an andre Stämme, und auf diese Thatsache ist als eine für ihre Geschichte hochbedeutsame hier mit besonderer Betonung hinzuweisen. Daß die Wohnsitze ber Betschuanen durchaus dem wasserarmen, steppenhaften, wenig zum Ackerbaue anlockenden Binnenlandgebiete Südafrikas angehören, ist eine nicht minder einflußreiche Thatsache; benn indem größere Bevölkerungsmassen hier nicht ihren Unterhalt sinden können, sehlt bie Borbebingung einer stetigen Kulturentwickelung, nämlich eine bichte Bevölkerung. Die Gefamtzahl ber Betschuanen bürfte nicht über 350,000 zu veranschlagen sein. biese Zahl über ein Gebiet von minbestens 5000 DMeilen sich verteilt, repräsentiert sie eine außerordentlich bunne Bevölkerung. Es ift bas nicht bloß ein Element von Schwäche in kultureller Beziehung, fondern in den Berhältniffen, unter beren Berrichaft die Betfcuanen leben, auch ein großer politischer Rachteil; benn nur wenige von ihren Stämmen sind für sich allein zu einer kräftigen kriegerischen Aktion gegen so mächtige Nachbarn fähig, wie sie in Gestalt der Oftkassern an ihrer östlichen Grenze siben. Der Rest ist zersplittert und uneinia.

Die Betschuanen zerfallen in eine große Anzahl von Stämmen, welche teils nach geographischer Lage, teils nach Stammverwandtschaft in einige ziemlich natürliche Gruppen sich vereinigen lassen. Gewöhnlich sondert man sie alle in zwei große geographische Abteilungen, die Best= und Ostbetschuanen, zwischen welche wohl auch noch eine mittlere und vermittelnde Gruppe eingeschoben wurde, deren Bohnsitze auf beiden Usern des Limpopo bis hinauf zu seinen Quellen gelegen sind. Die hervorragendsten Stämme in diesen einzelnen Gruppen, wie Basuto, Makololo, Bamangwato und andre, werden nach ihrer Lage, Geschichte und Beziehungen am Schlusse dieses Abschnitzes zusammenzusassen sein.

In der äußern Erscheinung stellt der Betschuane die weichere, milbere Ausprägung bes Rafferntypus bar. Den oben zurudgewiesenen Sinn bes Stammesnamens: "Leute, die sich gleichen", hat man insofern für berechtigt erklärt, als die Betschuanen im ganzen Charafter ihrer Erscheinung gleichmäßig etwas Abgemilbertes zur Schau tragen, ebenso wie das Scharfe, Schroffe ziemlich allgemein im Zulu hervortritt. Der Unterschied liegt hauptfächlich im Gesichtsausbrucke, von welchem G. Fritsch fagt: "Die Eigenschaften, welche aus ben Zügen bes Motschuana sprechen, find Sanftmut, Gefügigkeit, häufig auch Schlaffheit, und nur zuweilen scheint ein finsterer Ernst über ihnen zu liegen, während für den Kosa oder Zulu der Ausbruck von Trop, Wildheit und Widerspenstigkeit Im Ginklange mit diesem Gesichtsausbrucke find auch Formen und djarakteristisch ist". Haltung bes Körpers weniger massiv und scharf, die Größe ist burchschnittlich geringer (Durchichnitt von 29 erwachsenen Männern, worunter mehr hoch gewachsene, als man gewöhnlich fieht, 1,68 m), die Schultern weniger breit, das edige Vorstehen derfelben weniger auffällig, die Haltung häufig etwas gebeugt, die Muskulatur nur mäßig entwickelt. Die Hautfarbe ist im allgemeinen dunkler als bei den Zulu, indem die rotbraune Varietät



seltener auftritt; aber die Beimengung von Not zu dem tiesen Braun der vorwaltenden Färdung ist auch hier nicht zu verkennen. Am schwersten sind die Gesichter zusammensfassend zu charakterisieren, da sehr verschiedenartige Typen gerade unter ihnen hervortreten, welche unter dem vorhin beschriedenen allgemeinen Ausdrucke sich noch genügend zur Geltung zu dringen vermögen. Da wir im nachfolgenden die Betschungen als einen der bewegslichsten und, thätig wie leidend, in den verschiedensten Beziehungen zu andern Bölkern sich bewegenden Stämme der Kassernvölker kennen lernen werden, kann es nicht überraschend sein, wenn schon jetzt hervorgehoben wird, daß neben regelmäßigen Gesichtern eine große Anzahl der verschiedensten Appen vom plumpsten, negerhaftesten bis zum versfeinerten abessinischen der nubischen Gesichtsschnitte sich findet, was besonzbers in den Physiognomien der Kinderköpfe überraschend hervortritt. Die Lebensweise und Umgebung ist natürlich auch hier von nicht zu unterschäßendem Einslusse: am untern Ende



Bafutomadden (nach Photographie im Befite des Miffionsbireftors Deren Dr. Bangemann in Berlin).

bieser Stammreihe, beren Spitze von den gebirgsbewohnenden kräftigen, unternehmenden Basuto eingenommen wird, stehen die Bakalahari oder Balala, die schwächlichen, kleinen, unterwürfigen, kurz benkenden Parias der Betschuanen.

Die Leiftungsfähigkeit ergibt fich zum Teile ichon aus bem Borbergebenden als eine geringere wie jene ber Oftkaffern. Bunachft gilt bies von ber Muskelkraft, kaum minder aber auch vom Charafter. Man kann sie als einen der weniger kriegerischen Zweige ber Kaffernvölker bezeichnen, wiewohl einige hervorragende Kührer fie zu glänzenden Thaten im Kriege mit fortriffen. Wie bezeichnend, daß sie, zwangsweise von den Matabele in ihre Regimenter eingereiht und von jenen geführt, die friegerischsten Thaten verrichteten, beren fie fich überhaupt rühmen! Ihre Stärke liegt jedoch in friedlichen Beschäftigungen, in benen sie seit der häufigern Berührung mit den Europäern ihre Neigung und Nachahmungsfähigkeit für Frembes vielfach geförbert haben. Sie gaben die folgfamsten Schüler ber Miffionare ab, wenn auch ihre fpätern Leiftungen fehr oft ben Erwartungen nicht entsprachen, welche ihre Gelehrigkeit erweckt hatte. Sie arbeiten um Lohn für bie Kolonisten, was die Zulu fast nie thun, und kleiden sich oft mit Vorliebe in europäische Sie sind, entsprechend ihrem schwächern Charafter, weber fo graufam wie bie Rulu noch von so starkem Rechtssinne, aber ebenso verschlagen und noch mehr auf leichten und unter Umständen auch unehrlichen Erwerb bedacht. Harmlose, gesellige Fröhlichkeit geht felten bei ihnen aus.



auch ben Mädchen bis zu einem ziemlich entwickelten Alter als notwendige Bekleidung nur die innere Schamschurze umgethan. Alle andern Aleibungsftude bienen zum Barmhalten ober zum Schmude und werben in ber Hütte sowie in ber Sommerhiße abgelegt. hier spielt wiederum die hauptrolle ber Raroß, welcher immer aus Kellen besteht, die sie in künstlicher Beise weich zu machen und zu Mänteln zu verbinden wissen. Armere tragen einfach eine Saut, Reichere bas forgfältig gufammengenahte Belgwert von Scha= falen, Springhafen, wilben Ragen, reiche Frauen bas bes Silberichafals und häuptlinge bas des Leoparden. Für Armere find Ochsenhäute bas gewöhnliche Material bes Karoß, und nur gludliche Jager fleiben sich in bas Gell eines Gnus ober Hartebeeftes, beffen Schwanz sich hinten als Trophäe breit macht. Aber in ber wildreichern Zeit, wie z. B. beim erften Besuche, ben Lichtenstein ben "Beetjuanen" abstattete, waren Mäntel aus Antilopenfell allgemein. Der Frauenkaroß hat keinen Kragen oder doch nur einen niedrigen

und ift oft mit kokarbenartigen Ringen aus Kell (Augen) verziert, die übrigens bei Männern ebenfalls gelegentlich vorgutommen icheinen. An ben Frauenmänteln finden sich auch Zieraten von Ragenschwänzen vor, die nicht ohne Geschmad buidelweise an ber Schulter

angebracht finb.

Als Schmud bes Körpers ift in erster Linie die metallglänzende Salbe zu nennen, die sie durch Mischung von Fett und metallglänzendem Staube (Titaneisen, Glimmer) bereiten, und mit welcher sie nicht nur ben Saaren, sondern dem ganzen Leibe einen auf= fallenden metallischen Schimmer zu geben miffen. Bum Rachteile ber Reinlichfeit wird diese nicht immer aus dem



Gin Betiduanenhaleband, aus Berlen und polierten Bahnen gefertigt (Mufeum fur Boltertunde, Berlin).

wohlriechenosten Fette bereitete Salbe im Abermage aufgetragen. Als Lichtenstein bie ersten Gefandten bes Betschuanenhäuptlinges Mulihawang empfing, schien es ihm, als ob benselben, die rasch gegangen tamen, und beren Salbe in ber Site geschmolzen war, Quedfilbertropfen am Gesichte herabliefen. Bei ältern Kindern fommt Bemalung bes ganzen Kopfes, des Nasenrudens und der Augenumgebung mit Oder vor. Bon Tättowierung findet sich keine Spur. Ringe aus Metall, Elfenbein, Leder und Haaren find bagegen häufig, und die Zahl berfelben gehört zu den Maßstäben bes Reichtumes. Mls Lichtenstein mit ben erften Betschuanen zusammentraf, waren Elfenbeinringe in sehr großer Rahl bei ihnen zu sehen, wiewohl nur die Angehörigen ber Königsfamilie bieselben tragen burften. Die Männer trugen sie in größerer Zahl meist am linken Arme und mit Vorliebe am Unterarme, die Säuptlinge an beiben. Die Ringe ber wohlhabendern Weiber bestehen aus feinem Rupferbrahte, welcher in Spiralen über Giraffenhaar gewickelt wird. Bei einer Säuptlingsfrau fand Lichtenstein am linken Unterarme 71 Ringe biefer Urt, die ein Gewicht von mehreren Pfunden ausmachten. Die ärmern tragen massive Rupferringe, und wer selbst biese nicht erschwingen kann, ersetzt sie burch leberne, bie früher aus der haut des Nashornes oder Nilpferdes geschnitten wurden. Schnüre aus Glas: oder Metallperlen werden von den Frauen gern um den Hals getragen, während die Männer ihren Hals mit Amuletten und häufig auch mit kleinen Werkzeugen, worunter

melija unidamelikaro Mortes det hen Meliste in 17 Webs unterfatione. No hente midt Er ber griften Bert als Tribit und Giftnach bem Stein gegenüber erlengen. Rod-

Check! his Bridgenes in oliumrines widt as her guiseforoden frieurilden Gulm-



entidisten ben dinkrod, bab die einft bliefer, thatfrilliger geneten fein milden; benn Her Muffer Sch alt. Solidit selection is each unk in Many für Hern Sentium Ruffund, und therlichlich find fie bei menden non ftern nicht mehr als Ocheumoffen. Corpelling ber Maden ale in ber Richrung berfelten". In ibere Citten fich inbes bie geringere Reigung zum Wallienhandmerte bereits nuturlerden, benn fie biften Berliniek, melder leitener in ber einfoden Joen ber Juda-Minanie uff in verfchichenen.



Kampse am linken Oberarme getragen wird, an welchem sie ein Leberriemen seithält, hat die Scheide oben und unten einen keilartigen Vorsprung, die das Autschen verhindern sollen, oder es sind unten an der Spite der Scheide Riemchen zum Umbinden angebracht. Endlich gehören auch Keulen oder Kirris zu den Angriffswassen der Betschuanen, und auch diese wissen sie mit zierlichen Schnitzereien zu verzieren. Sine Art Luxuswasse sind Kirris, deren diese Teil aus Rhinozeroshorn geschnitzt ist. Man hat Zweisel darüber geäußert, ob die Betschuanen ursprünglich mit Vogen und Pfeilen gekämpst oder diese Wassen erst den Buschmännern entlehnt hätten. In neuerer Zeit haben sie dieselben sicherlich benutzt, und bestimmt gehören sie zur Vewassnung der Makwapa, Baroka und Batsoetla. Aber zur Zeit, als Lichtenstein die Betschuanen von Kuruman besuchte, schienen dieselben erst in Gebrauch gekommen zu sein. Dieser Neisende erzählt, daß er bei dem Thronerben



Gin hölzerner Ropfichemel der Bamangwato (ethnographisches Mufeum, Munchen).

bes Stammes einen Buschmannsbogen nebst vollem Röcher gesehen habe, und daß er da: rin ein Siegeszeichen vermutete. Jener aber habe ihn belehrt, daß diese Waffen aufbewahrt würden, um wieber gegen ihre Berfertiger gebraucht zu werden, da die Notwehr bie Betschuanen zwinge, zu solchen früher von ihnen verabscheuten Werkzeugen zu greifen. Ihre Hirten zögen, wenn sie nur mit Affagaien bewaffnet und nicht zahlreich genug zu offenem Angriffe seien, im Kampfe gegen die Pfeile der Buschmänner immer den fürzern. Roch heute benuten übrigens manche Stämme ber Betschuanen Bogen und Pfeile nicht, fo 3. B. die Mafololo, und man hat wohl ein Recht, anzunehmen, daß biefelben nicht zu ihren urfprünglichen, eignen Waffen gehör: ten. Machen wir endlich noch bie Schilbe namhaft, die durch ihre kurze, ausgeschnit= tene Form charafteristisch von der praktischern

und ernsthaftern Gestalt der Zuluschilde abstechen, im übrigen aber nach demselben Plane aus Rindshaut mit seder= oder sellverziertem Längsstade gefertigt sind, so ist die ganze Ausrüstung des Betschuanenkriegers wohl genügend gekennzeichnet.

Derselbe Neichtum an Formen, entspringend einer offenbaren Liebe zu seinerer Arbeit, sei es des Schmiedens oder Holzschnikens oder Lederverzierens, kehrt beim Hausgeräte der Betschuanen wieder und macht dasselbe zu einem Gegenstande besondern Interesses. Kein andrer südafrikanischer Stamm bietet in dieser Hinsicht annähernd soviel wie dieser. Am ausgezeichnetsten sind seine Holzschnikereien, die an Originalität und Zierlichkeit mancher Formen und an Feinheit der Arbeit das meiste übertressen, was von andern Kassernvölkern in dieser Nichtung geleistet wird. Die Löffel, deren Stiele die verschiedensten Tiersormen, mit Borliebe Girassen, darstellen, und deren Schalen oft mit hübschen Arabesten verziert sind (s. Abbildung, S. 287), die Becher mit geschnikten Leisten, die aus einem halbgeschälten Baumstamme gehöhlten Mörser zum Zerstampsen des Maises, die verschiedensten Schüsseln und Platten und nicht zulest die breibeinigen Bierkrüge mit dem als Deckel ausgestülpten Trinkgesäße bieten eine Auswahl von netten, praktischen Formen (s. Abbildung, S. 370). Auch in irdenen Baren leisten sie Bemerkenswertes, und unter ihnen ist vor allen das große,

- in the









ausgiebigem Mage benuten, mahrend die nach ber Kalaharimufte Sinausgebrängten feine Rinderherben mehr zu halten im ftanbe find, die Pflege ihrer fleinen Schaf: und Biegen: herden ben Weibern überlaffen und sich bafür mit um so mehr Lust und Talent auf die Jagd werfen. Aber immer bleibt eine noch fo kleine Berde die Grundlage auch ihres Lebens und ber Grundstod ihrer Ernährung. Gelbst bie auf die Stufe bes Bufchmannes ober fogar unter biefelbe herabgefunkenen Bakalahari oder Balala, die Armen und Glenden, suchen ihre paar Schafe ober Ziegen zu erhalten und fommen fo nie zur äußersten Besiglosigfeit herab wie die schweisenden Buschmänner, welche nichts als Bogen und Pfeil ihr eigen nennen. Aber die Berden der in bessern Gegenden lebenden Stämme erreichen oft gewaltige Bahlen, ba alle diefe sudafrikanischen Biehzuchter die schon von den Hottentotten hervorgehobene Gewohnheit haben, höchstens nur zu festlichen Gelegenheiten ein Stud Bieh gu ichlachten ober als Ehrengeschenk an Gastfreunde abzugeben. Man schätzte 3. B. ben Liebstand der Basuto vor dem letten Kriege bieses Stammes mit den Engländern zu 200,000. Die füblichen Betschuanen haben bie großhörnige, mittelgroße Raffe, welche wir S. 15 beschrieben haben, mahrend bei benen bes Zambesigebietes sich außer biefer Raffe noch eine kleinere befindet, die als Batokarind bezeichnet wird, weil sie dem Stamme der Batoka abgenommen wurde. Wir haben Beschreibungen bieser interessanten Rasse von Livingstone und von Chapman; wir entnehmen benfelben, bag bas Batofarind nicht höher als 3 engl. Tuß, also etwa so hoch wie ein jähriges Kalb wird, bag es ben Shorthorns etwas ähnlich, fehr mildreich, vortrefflich von Fleisch und wunderbar gahm ift. Die Sorge für bas Bieh ift außer ber Jagb bie einzige Beschäftigung, welcher sich bie Betschuanenmänner mit Liebe und Ausdauer widmen. Lon ben Makololo fagt Living= stone: "Sie schähen ihr Vieh sehr hoch und bringen viel Zeit damit zu, es zu verschönern und zu schmuden. Ginige Tiere fieht man über und über zebraartig gestreift, was burch Abjengen bes haares mit einem beißen Gifen hervorgebracht wird; andern hängen los= gelöste Stude haut von mehreren Boll Länge um ben Kopf wie Trobbeln. Auch schaben sie die eine Seite ber Hörner, um ihnen eine starke willkürliche Biegung beizubringen. Je baroder bie Biegung ber Hörner eines Rindes, um fo höher wird es gehalten, und um so mehr gilt es als eine Zierde der Herde. Indessen beschränkt sich die Vorliebe dieses Stammes für sein Bieh nicht auf berartige arabestenhafte Zwede, sondern er sucht soviel wie möglich, wenigstens ba, wo er mit Europäern in Berührung gekommen ift, die Gute bes Biebes zu verbessern." Als Livingstone von seinem erften Besuche beim Säuptlinge Sebituane (f. S. 308) nach bem Raplande gurudtehrte, mußte er als höchste Gunft versprechen, ihm einen Zuchtstier mitzubringen. Die Schafe ber Betschuanen gehören ber jogenannten ägyptischen, großschwänzigen Rasse an, welche wir schon erwähnten; die Ziegen find außerordentlich flein, alle schwarz und weiß gefleckt. Außerdem haben die Betschuanen nur noch hunde und einen geringen Schlag von hühnern. Sie erweisen fich auch als ein echtes Biehzüchtervolk burch bie Rolle, welche bie Serben in ihrem ganzen öffentlichen und häuslichen Leben spielen. Ihre Ehrengeschenke find immer in erster Linie Bieh. Die Krone jedes Festes ift ber Schmaus eines Rindes, und ber Säuptling, welcher sich populär machen will, gibt feinen Rriegern ein Stud aus ber Berbe jum beften. Die Manner, wenn fie fich auch vor jeder andern Arbeit schenen, schämen sich doch niemals, wenn es not thut, ben Hirten zu fpielen. Biehdiebstähle sind der häufigste Anlaß zu Feindseligkeiten ber Stämme, und bas Wegtreiben ber Berben benuten, wie der lette Basutofrieg gezeigt hat, selbst die Europäer als das wirksamste Mittel, um einen Betschuanenstamm zur Unterwerfung zu bringen. Das Begraben des Häuptlinges in seiner Biehhurde und bas Wegtreiben der Berbe über sein Grab ift eine Sitte, welche man bei verschiedenen Betschuanenstämmen findet, eine echteste Nomadensitte. Ihre Lieblingsnahrung ift, wie die aller

Kaffernvölker, geronnene Milch. Es ist einer ber verächtlichsten Ausdrücke, die sie für Fremde oder Arme haben, wenn sie diese "Wasserbreiesser" nennen. Fast die ganze Kleidung ist aus den Fellen der Rinder gefertigt, und Lederriemen sind gleichsam der Mörtel ihres Sauses. Harte Ochsenhaut liefert ihnen die Schilde.

In viel geringerm Mage ift ber Ackerbau bei ben Betschuanen geachtet und beliebt und greift bemgemäß auch weniger tief in ihre ganze Thätigkeit und ihr Leben ein. Das ergibt schon ber Augenschein, wie 3. B. bas Bild lehren mag, welches Arbouffet von bem Ackerbauc ber Batloka entwirft: "Sobald fie am Morgen ihre Kühe gemolken haben, verlassen fie den Kral, gewöhnlich unter Gefang. Männer und Frauen tragen auf der Schulter die Moguma, ihre Sade. Sie arbeiten bann im Felde bis 2 ober 3 Uhr nach: mittags. Die Frauen arbeiten ebensoviel wie die Männer, wenn nicht mehr. Sie fümmern fich wenig um die Form ihres Kelbes; sie bearbeiten es stückweise, bald da, bald dort, ohne Ordnung. Die Hauptsache ift, daß die Erbe umgewendet wird, wo fie dann in Fulle Birfe und Mais, beren Stengel oft 2 m hoch werben, Rürbiffe, Melonen, Rüben und bie von ben Missionaren eingeführten Kartoffeln trägt." Die Haue sitt in einem am untern Ende bider werdenden Stiele, der das Gewicht berfelben beim Niederfallen erheblich vermehrt. Die Sandhabung bes Werkzeuges geschieht in ber Beise, daß es beinahe fenkrecht über ben Ropf gehoben und bann fallen gelassen wirb. Es bringt bann fast bloß burch sein eignes Gewicht in die Erbe ein, fo baß die Arbeit, welche ber Arbeiter ober die Arbeiterin babei leiftet, gering ift. Freilich ritt folches Haden ben Boben nur ein wenig auf, aber dies wenige genügt bem flüchtigen Ackerbaue bes Betichuanen. Imposant wird ber Betschuane als Felbarbeiter nur dann, wenn alle Männer und Weiber einer Gemeinde in gemeinsamer Arbeit bas Felb ihres Säuptlinges und seines erften Beibes bauen, wie es Herkommen und Pflicht ift. Bur ungenügenden Qualität biefer Art von Acerbau trägt noch der Umftand bei, daß in der Regel die Felder möglichst weit von den in nächster Nähe ber Wohnpläte gelegenen Biehkralen angelegt find, um sie vor ben Berwüftungen burch bas Bieh zu schüten. Infolgebeffen braucht es oft lange Zeit, um fie zu erreichen: ein weiterer Grund, fie soviel wie möglich sich selbst zu überlaffen.

Die Gründung ber Familie nimmt ihren Beginn mit bem Raufe ber Frau, beren Breis von ben Eltern bes Bräutigams benjenigen ber Braut bezahlt wird. Immer wird dieser Breis, welcher Bohari genannt wird, in Bieh entrichtet; er erhebt sich bei einigen nicht über 5-6 Säupter, mährend die rinderreichen Basuto in ihrer guten Reit bis zu 25-30 gahlten. Rach Cafalis barf bei ben Bapedi ber Preis 7 nicht übersteigen, weil biefe Zahl eine heilige ift. Die Verhandlung in biefen Weiberkaufssachen werden so öffentlich wie möglich und vor Zeugen geführt. Die Scheibungen find bei bem Umstande, daß bei diesem Handel die Neigungen bes Mädchens und oft genug auch die des Mannes für nichts gelten, häufig und würden wohl noch viel öfter vorfommen, wenn nicht die Rückerstattung bes Raufpreises, von welcher nur da abgesehen wird, wo die Ehe fruchtbar war, jo viele Schwierigkeiten bereitete. Unfruchtbarkeit aber gilt als vollkommen unbestreit= barer Scheidungsgrund, und nicht felten fehrt die Geschichte ber Sarah und Sagar wieder. Die Vielweiberei ist allgemein und tiefgewurzelt. Als Livingstone dem jungen Säuptlinge Sekeletu von seinen Missionsplänen sprach, lehnte biefer entschieden ab, die Bibel lefen zu lernen: "Es möchte bas", meinte er, "mein Berg verändern, so bag ich gleich Setscheli mit einem einzigen Weibe zufrieden ware". Gins von ben Beibern genießt den Borgua vor den andern, ihre Sutte ift das "große Haus", und ihre Rinder gelten als erstgeborne. Un ihrer Wahl und ihrem Schicffale nehmen beibe Familien größten Anteil, die anbern find viel unwichtiger. Ja, bei ben Basuto "macht", wie sie sagen, "ber einen schlechten

Tob", welcher an ber Seite einer Nebenfrau ftirbt. Doch wird nicht bloß bas perfonliche Behagen als Grund des Vorzuges angegeben, welchen die Vielweiberei genießt, sondern es wird auch die Pflicht der Gastfreundschaft bafür ins Feld geführt, ber man nicht nachkommen könne, wenn man nur Gin Beib habe. Indes werden diejenigen, welche fich von der Vielweiberei fern halten, als Charaftere von achtungswerter Reinheit und Stärke gepriesen. Es wird auch hier, wie bei andern Raffern, ber Sohn Besitzer von feines Baters Weibern, wenn bieser stirbt; aber seine Kinder von denselben werden als seine Brüder bezeichnet. Dasselbe findet auch ftatt, wenn ein alterer Bruber ftirbt. Die Rinderliebe ift bei beiben Geschlechtern sehr groß, und als nach ber Festsetzung am Zambest bas veränderte Rlima die Makololo mit Krankheiten heimsuchte und Unfruchtbarkeit über ihre Weiber brachte, waren biese tief unglücklich. Ein starkes Motiv der Kinderliebe und vor allem bes Wunsches, Kinder zu haben, ist bei Frauen die Furcht, wegen Unfruchtbarkeit verstoßen zu werden. Stirbt bas einzige Kind einer Frau, so ist bies oft genug ihr moralischer Tod. Aber bie Sohne haben nur geringe Anhänglichkeit an ihre Mütter, mehr an bie Rater, besonders wenn sie sich als die Erben von beren herben betrachten können. Weiber ober Kinder, welche aus Hunger umkommen, find nicht fehr felten. rauben Sitten zu verstehen, muß man vor allem bas Abergewicht im Auge behalten, welches dem männlichen Elemente in der Familie zukommt, als beren herren im patriarchalischen Sinne ber Later, ber älteste Sohn ber Sauptfrau und unter Umständen ber mütterliche Oheim erscheinen. Man hat in dieser Beziehung an die Stellung der römischen Mutter in ihrer Familie als "Schwester ber Kinder ihres Mannes" mit Recht erinnert; so spricht der Mosuto von seinem ganzen Saufe, indem er sagt: "Ich und meine Rinder". Der alteste Sohn, welcher herr heißt, mahrend feine Brüber Diener genannt werben, ift schon bei Lebzeiten bes Baters beffen Berater ober follte es sein, ohne welchen dieser nichts Wichtiges unternimmt; zugleich ist er ber Vermittler zwischen biesem und ben übrigen Kindern. Schon früh pflegt er sich einen eignen Hausstand zu gründen. Bei ben zentralen Betschuanen nimmt sogar ber Bater ben Namen bes ältesten Sohnes an, während bie Mutter ben bes jüngsten in ber Form 3. B. Ma=Sebele, Mutter bes Sebele, annimmt. Je älter ber Bater wird, besto höher wächst ber Ginfluß bes "Sohn-Herrn" und führt nicht felten zu offener Rivalität, welche noch verstärkt wird burch bas Eingreifen bes in gewissem Maße die Rechte ber Gattin vertretenden mutterlichen Oheimes. Aber mit diesem Ginflusse ist auch die Verantwortung für das Gebaren der jüngern Kinder verbunden. Wenn die Mutter alt wird, gieht fie fich zu biefem Cohne gurud.

Die Wichtigkeit der Verwandtschaftsverhältnisse, der praktische Wert, welcher auf dieselben von allen gelegt wird, ist auch ein echt patriarchalischer Zug. Der Kinderreichtum der Familien und besonders der reichen erleichtert die Anknüpfung von Familienbeziehungen nach allen Seiten. "Sie legen besondern Wert auf Verwandtschaft mit großen Familien", sagt Livingstone. "Trifft man auf eine Schar von ihnen, und der Führer hört nicht sofort durch seine Begleiter seine Verwandtschaft zum Onkel irgend eines Häuptlinges verkündigen, so vernimmt man wohl, wie er ihnen zuslüstert: "Sag' ihm, wer ich bin!' Dies bringt dann in der Regel die Abzählung der Zweige seines Stammbaumes an den Fingern mit sich und endigt mit der wichtigen Mitteilung, daß das Haupt dieser Gesellschaft Nachgeschwisterkind irgend eines wohlbekannten Häuptlinges ist." Diese Hochhaltung der Verwandtschaftsbande bringt es aber auch mit sich, daß alles, was von Anschauungen und Sitten mit ihnen zusammenhängt, außerordentlich tiese Burzeln in diesen Völkern schlägt. Darin beruht vor allem die Schwierigkeit des Problemes der Vielweiberei. Mancher christenfreundliche Kaffer mag mit Setscheli, dem Freunde Livingstones, ausgerusen haben: "Oh, wie wünschte ich, daß du in dieses Land gekommen wärest, ehe ich in die Maschen

seiner Sitten mich verstochten hatte". Aber welche Banbe würde nicht allein schon die Aussonderung eines einzigen überflüssigen Weibes aus dem innern Herdkreise zerreißen! Das ersuhr der eben genannte Häuptling, der nach Geist und Charakter freilich eine große Ausnahme in seinem Bolke war, als er wirklich das Unerhörte wagte; denn alle Verwandten seiner entlassenen Weiber wurden aus Freunden Feinde, und die Zucht in seinem Stamme lockerte sich die zur Auslehnung.

Die Betschuanen erkennen ebenso wie die andern Südkassern an, daß nahe Verswandtschaft ein Shehindernis bildet; sie verdammen dem entsprechend die Heiratzwischen Brüdern und Schwestern, Oheimen und Nichten, Tanten und Nessen. Bei einigen Stämmen gilt (nach Casalis) sogar die She zwischen Bettern und Basen für blutschänderisch. Groß ist aber bei den meisten Stämmen die Unzucht außer der She. Nach gemeinschaftlichen Arbeiten zweier Dörfer, nach Festen, bei der Einweihung der Mädchen sinden Bermischungen statt, die ein Spott auf die She sind. Der Mädchenraub zum Gebrauche des Häuptlinges und des Hoses, welcher der Geraubten zur Shre gereicht, ist nicht selten. Daneben werden aber Ghebruch und Rotzucht hart bestraft, doch nur, weil sie Eigentumsverletzungen sind.

Der Betschuane, welcher an einer Sütte ein Bündel Rohr aufgestedt fieht, weiß, daß hier dem Erscheinen eines neuen Stammesgenoffen entgegengesehen wird, und vermeidet, bie Frau zu stören, welche in biesem wichtigen Augenblide ungestört sein will. Das Weib hat sich nämlich vor der Geburt eines Kindes zu seinen Eltern begeben, bei welchen es bis zur Reinigung verweilt. Jenes aufgesteckte Rohr hat eine tiefere symbolische Bedeutung, die mit den Anschauungen der Betschuanen vom Werden des Menschen zusammenhängt. So hat auch das erste "Austragen", wie wir es nennen würden, sein tieferes symbolisches Beichen; benn nicht eher foll die Mutter mit ihrem Rengebornen vor ihren Rachbarn erscheinen, als bis das Kind, in mondheller Nacht vor die Hutte gebracht, nach dem Monde seine Augen richtete. Che sie in die Sutte ihres Gatten gurudkehrt, wird sie burch ein Opfer gereinigt, das ihre Eltern barbringen; das Fleisch bes Opfers nimmt bas Weib mit nach Hause, und aus ber Haut wird ber Tari, jenes Tragfell, gemacht, in welchem bas Kleine am Rücken ber Mutter befestigt wird. Dieses Tragen am Rücken hat manche Vorteile für das Rind, das immer so nahe wie möglich seiner natürlichen Beschützerin und seiner ebenso natürlichen Nahrungsquelle bleibt und immer gleicher Wärme in seiner "lebendigen Wiege" fich erfreut. Aber im übrigen ift die Erziehung ber Kinder fehr wenig rationell. Man rasiert ihnen den Kopf glatt wie eine Billardfugel, beschmiert ihn mit Fett und Oder und läßt ihn fo ftundenlang ben Strahlen ber tropischen Sonne ausgesett. Um das Hälschen hängt man ihnen schon früh so viele und schwere Umulette, als man nur erlangen fann. Die Mutter, welche ihr Kind fäugt, lebt ebenso unvorsichtig wie sonst und hört vor allem nicht auf, Massen von Bier zu verschlingen. Daher barf man wohl auch ohne Sterblichkeitsstatistif so guten Beobachtern wie Cafalis und andern glauben, baß die Sterblichkeit der Kinder eine noch größere ift als bei uns.

Man liebt, wie bei uns, dem Neugebornen den Namen eines Großvaters, einer Großsmutter oder sonst eines hochgeachteten Verwandten beizulegen. Doch sinden sich auch Namen andern Ursprunges, z. B. solche, welche an die Umstände erinnern, unter denen das Kind geboren ward. Namen wie Monaheng (im Felde) oder Ntutu (Gepäch) bedeuten das Geborensein auf der Reise, Tlosotsi (Unglüch) und Likeleli (Thränen) das Geborensein in einer Zeit der Trübsal. Aber dieser dem Kinde gegebene Name wird nach der Beschneidung gegen einen selbstgewählten vertauscht, und große Ereignisse geben auch noch in spätern Jahren Anlaß zu Namensänderungen. So hieß einer der größten Basutohäuptlinge erst Leposo (Streit), weil er in einer Periode bürgerlicher Zwistigkeiten geboren war; dann erhielt er den Namen Tlaputle (Geschäft) wegen seiner Vielthätigkeit, und endlich gab man ihm in der Zeit seiner



bie erregbare Jugend so in Schrecken, daß es junge Leute gibt, die sich scheuen, die Milch= straße zu betrachten, weil sie in berselben eine ungeheuerliche Vereinigung gespenstischer Wesen zu sehen fürchten!

Der große Unterschied dieser Jugendzeit von der unsern liegt in ihrer Kürze. Sie kann nicht kürzer sein, denn kaum ist ein Knabe 14 Jahre alt geworden, so schaut sein Bater sich nach der Braut um, und einige Monate darauf ist aus dem Knaben ein Shemann geworden. Doch hat ihn vorher eine feierliche Handlung bereits auch formell aus dem Kindesalter heraustreten lassen. Sobald nämlich die Knaben mannbar werden, müssen sie sich der Beschneidung unterwersen. Es wird dieselbe nicht jährlich oder sonst zu vorgeschriebenen Zeiten vollzogen, sondern nur, wenn eine Anzahl von mannbaren Jüngelingen vorhanden ist, und besonders dann, wenn zufällig der Sohn eines Oberhauptes



Gin Benis utteral der Betfduanen (Mufeum für Bollerlunde, Berlin).

mit unter biefer Bahl ift. Alle biefe Anaben werden vor den Baupt= ling gebracht, welcher sie in eine eigens hierzu an einsamem Orte gebaute Sütte führen läßt, wo sie gemeinsam die Aufsicht über eine Serde Rühe zu übernehmen haben, beren Milch ihnen gleich= zeitig zur Nahrung bient. Nach einiger Zeit erscheint ber Säupt= ling, begleitet von einem Manne, ber bie Beschneibung zu voll= giehen hat. Weiber sind streng ausgeschlossen. Der Beschneiber, ber im übrigen kein priefterliches Ansehen hat, verrichtet die Operation mit einer furzen Affagaie. Bei einigen Stämmen wird bie ganze Vorhaut weggenommen, bei andern nur ein Teil. Sobald diese Handlung beendigt ist, wird die Ussagaie in Wasser, womöglich in einen Kluß gelegt, wo sie bleiben muß, bis alle bie Beschnittenen genesen sind. Nach ber Operation werden die Wunden mit heilsamen Kräutern gebäht und verbunden, und jeder Beschnittene muß sich täalich mit Thonerde ben gangen Körper weiß farben. In ber Sutte, in welcher sie ohne Matten schlafen, wird ber Boben mit Afche be= Jeden Morgen fommt ber Mann, welcher bie Beschneibung

vollzogen hat, nebst einem Abgefandten des Häuptlinges, um die Wunden zu verbinden und sich zu überzeugen, daß in der Weißfärbung des Körpers und ber Reinhaltung der Wunden nichts verfäumt wird. Nachläffigkeit in biefen Dingen bestraft er mit Stockschlägen. Ift endlich die Heilung vollendet, so bringen die Jünglinge ihre seitherigen Aleider, Geräte und Eggeschirre alle in die Sutte und verbrennen bas Gange gusammen. Dann gehen sie ins Wasser und waschen sich und werden so gereinigt vor den Säuptling geführt. Bon ihren Eltern empfangen, mit neuen Aleidern beschenkt und mit einem Festmahle aus gekochter Hirse und Milch bewirtet, bei welchem sie indessen große Mäßigkeit zu zeigen haben, erhalten sie nun ihre Waffen, und einer von den Altesten erklärt ihnen, daß sie unter die Bahl ber Männer aufgenommen feien. Dem Säuptlinge felbst geloben sie bann Gehorsam und Beistand und stellen Waffenübungen vor ihm an, und bas Gest schließt enblich mit einem allgemeinen Tanze. Diefe jungen Männer tragen von diefem Tage an einen fleinen lebernen überzug über ber Rute (f. obenftehende Abbilbung), welcher mit Berlenfchnüren ober sonstigem Zierate bekleidet ift. Während fie als unbeschnittene Ana= ben den Namen Quinqueh führten, heißen sie nun Inkowala oder Indoba. In jenem frühern Zustande hatten sie als unrein nicht mit ihren Eltern zusammen offen dürfen, was ihnen jest gestattet wird. Dagegen schlafen sie von nun an, statt in ber Hütte ihrer Eltern, bei unverheirateten ober verwitweten männlichen Verwandten ihres Geschlechtes.

Einen ähnlichen Abschnitt wie die Beschneidung bei den Knaben bildet die Absonberung gelegentlich bes ersten Eintrittes der monatlichen Reinigung bei den Mädchen.

Comb

Sie müssen sich in eine abgesonderte Hütte begeben, die sie während dieses Justandes nicht verlassen dürfen. Einige jüngere Mädchen leisten ihnen Gesellschaft, dürfen aber sowenig wie diese selbst in dieser Zeit einen Tropsen Milch genießen; man schlachtet ein Rind für sie und läßt sie mit Singen und Tanzen sich die Zeit vertreiben. Endlich wäscht sich das Mädchen, färbt sich den Leib mit roter Erde und empfängt Geschenke aus den Händen ihrer jüngern Gespielinnen. Dann bestreut sie den Boden der Hütte mit roter Erde und verläßt dieselbe. In einiger Entsernung stehen die Frauen und mannbaren Mädchen, von denen eine ihr entgegenkommt, sie dei der Hand nimmt und mit ihr so rasch wie möglich unter den Hausen zurückläust, der sie mit frohem Jauchzen empfängt. Nachdem sie mit dargereichter Milch ihren Mund ausgespült, wird eine gemeinsame Mahlzeit gehalten, und nun gilt sie für mannbar und gehört zu der Gemeinschaft der Frauen. Alle Frauen genießen bei diesem Feste alle möglichen Freiheiten und wersen in tollster Ausgelassenheit für einige Tage das Joch ihrer Unterordnung ab.

An die allgemein verbreitete Auffassung des Todes als einer nicht natürlichen Wirkung von Rauber und bergleichen schließt fich ber Glaube ber Betschuanen an eine Dieberkehr fast felbstverständlich an, ber sich auch deutlich in ihrer Begräbnismeise ausfpricht. Sie bringen ben Leichnam, ebe er falt und fteif geworben, in eine figende Stellung. bas Rinn auf ben Anieen, indem fie ihn mit Stricken umwinden und ihn in Felle ober Tücher nahen. So seben sie ihn in einem Grabe bei und geben bem Manne Reule und Speer fowie Schuffel und Löffel, Getreibe und Rurbisterne mit. Dagegen werfen fie bie Leiche eines bei ihnen verstorbenen Fremden den Tieren vor und lassen bie ihrer Bolfsgenoffen, welche in ber Schlacht fielen ober von Raubtieren getötet wurden ober sonst burch einen Unfall ums Leben famen, ba liegen, wo sie starben. Die Trauer um einen Toten ift immer laut und burchdringend und wird am ehesten und lautesten von den Matronen der Nachbarschaft erhoben, welche sogleich zusammenkommen und unter langgezogenen "Joh! Joh! Joh!" die Tugenden bes Toten preisen und die Berlassenheit feiner Familie beklagen. Die größte Trauer muß, entsprechend seiner untergebenen Stellung, bas Weib bes Berstorbenen bekunden. Als Mahutu, Letschulatebes Onkel, starb, begrub fein junges Weib ihren Schmud mit ihm und trauerte in ber Beije, daß fie Chapman, ber fie porber ftets aufs buntefte geschmudt gesehen, wie die armfte Buschmannin vorfam; sie hatte nicht bloß allen Schmuck abgelegt, sondern auch ihren Körper aufs äußerste vernachlässigt.

Roch eine Anzahl von auffallenden Sitten, welche zum Teile eine weite Berbreitung auch über andre Kaffernstämme haben, knüpfen sich an das Begräbnis; sie beuten teil= weise nach berselben Richtung wie die früher angegebenen. So wird für den Leichnam eine eigne Öffnung in die Hüttenwand gemacht, durch welche man ihn hinausträgt. Daß man das Begräbnis fo fehr beschleunigt, erklärt fich zur Genüge aus dem Unbehagen, welches das Rusammensein mit einem Leichname in dem engen Raume einer Betschuanenhütte erzeugt. Säuptlinge begräbt man in ihrem Biehfrale und treibt die Gerbe über den Ort, wo fie ruhen, mahrend ihre Beiber und Rinder unter ber Ginfriedigung bes Gehöftes ihre lette Rube finden. Man streut auch wohl Getreide vom Grabe bis zur Sutte, die ber Tote bewohnte, angeblich um die üble Gefinnung zu befänftigen, welche der Tote gegen die Aurudgebliebenen hegen könnte. Bas sie von dem beweglichen Gigentume des Verstor= benen nicht einfach wegwerfen, wird aufs forgfältigste gereinigt. Die Hinterlassenen empfangen bann die Besuche ihrer Verwandten, welche laut klagend sich nähern, um oft stundenlang in trauriger Stille bei ben Leidtragenden zu figen. Phrasen von weltweiter Verbreitung, wie: "Das ist ber Weg, den alle Dinge nehmen", "Heute mir, morgen bir", "Ihr braucht euch nichts vorzuwerfen", fehlen bei biesen Konbolenzvisiten nicht. Trauerzeichen der Angehörigen sind geschornes Haar, eiserne Halsketten statt der kupsernen oder der Glasperlen; die Witwen und Waisen binden eine Schnur um den Kopf. Man kann angesichts dieser Gebräuche nicht daran zweiseln, daß die Vetschuanen eine Vorstellung von einem Fortleben nach dem Tode haben. Und so ist es. Die Vetschuanen beten zu den Seelen oder Geistern ihrer Vorsahren, welche sie im Junern der Erde wähnen, und es entsspricht dem, daß wenigstens einzelne Stämme, wie die Varolong, auch den Wahnsinnigen, als der Seele Veraubten, eine gewisse Verehrung erzeigen.

Es ist lange Zeit unter ben Missionaren und den Bölkerkundigen darüber gestritten worden, ob die Betschuanen irgend eine Ahnung von einem höhern Wesen hätten. Hauptssächlich sollte dagegen sprechen der Mangel jedes Wortes für Gott in ihrer Sprache. Allein sie kennen einen "Morimo", der im Himmel wohnt, den sie zwar nicht immer sehr ehrsuchtsvoll behandeln, der aber immerhin ihr Gott genannt werden darf. Chapman passierte eine Schar von Bamangwatofrauen, die ein Maisseld abernteten, als ein Gewitter einbrach, und sah, wie sie mit ihren erhobenen Hauen scheltend "Morimo" gen Himmel riesen und sich dabei wie wütend gebärdeten, weil Morimo ihre Arbeit unterbrach. Für die christlichen Betschuanen ist dies Gebaren schrecklich, und sie behaupten, daß Gott schon mehrere dieser Lästerer mit dem Blize erschlagen habe. Dies scheint anzuzeigen, daß sie in Morimo den Herrn oder Geist des Himmels sehen. Das nächstverwandte Wort ist "Barimo" und bedeutet "Geist des Abgeschiedenen".

Es ift unmöglich, ihre gahlreichen abergläubischen Gebräuche (f. S. 187) ohne bie Unnahme ihres Glaubens an höchste Mächte zu verstehen. Der Mangel an Logik geht bei ben Wilden weit, aber nicht so weit, daß sie allerlei Dinge von einem Nichts erflehen und bemselben opfern. In ber Natur bes Landes, das fie bewohnen, nämlich in seiner Trockenheit, liegt es schon, daß höhere Mächte zum Eingreifen aufgefordert werden muffen, und es folgt bireft aus berfelben, daß ber "Regenmacher" einen außerordentlichen Ginfluß befitt, der nicht selten den des Säuptlinges übertrifft, wenn auch der Regenmacher den Säuptling in ber Regel als feinen Obern, sagen wir als ben Oberpriefter ber Rafte, anerkennt. Es hat bas aber seinen Grund zum großen Teile barin, daß die Regenmacher im allgemeinen Männer von Scharffinn und natürlichem Talente find. In ber That ift es oft nicht unwahr: scheinlich, daß sie, kühn gemacht durch das volle Gefühl ihrer Überlegenheit, mit Bewußtsein ben Beift des Bolkes vor ihrem Zauber in ben Staub beugen. Dazu find fie nicht felten Frembe, welche es sich angelegen sein lassen, ihre Thaten nach außen hin möglichst groß erscheinen zu laffen. Jeber Stamm hat einen Regenmacher und oft mehrere, die zugleich auch bie ärztliche Praxis ausüben, was ihren Einfluß nur erhöhen kann. Ihre Macht geht fo weit, daß sie sogar im stande sind, die geheiligtste Ubung dieser Bölker, das Begräbnis ihrer Toten, durchaus umzustoßen und mit Erfolg zu befehlen, daß ein Leichnam einfach weggeschleppt und den Raubtieren zum Frage überlaffen werde. Moffat erzählt einen Fall, wo die Betschuanen von Kuruman, die durch mehrjährige Trockenheit geängstigt waren, einen berühmten Regenmacher aus 200 engl. Meilen Entfernung kommen ließen, wo er bei ben Bahurutse wohnte. Durch große Versprechungen gelang es ihren Boten, benselben zum Kom= men zu bewegen. Ghe ber Zauberer bas Dorf betrat, sandte er bessen Einwohnern ben strengen Befehl, ihre Küße zu waschen, und kaum war derselbe verkündet, als jedermann. jung und alt, hoch und niedrig, jum Fluffe eilte, um das Gebot bes übermächtigen Mannes zu erfüllen. Inmitten der lautlos horchenden Bewohner verkundete er bann, daß in diesem Jahre die Weiber nicht in den Thälern, sondern auf den Bergen säen und pflanzen müßten, ba jene überschwemmt werden würden. Dann erzählte er ihnen prahlerische Geschichten, wie er in seinem Borne die Städte ber Feinde seines Bolfes verwüstet habe, indem er die Sand ausstreckte und den Wolfen gebot, sich über ihnen zu entleeren, ober wie er den Marich

2000



blieb, mankte ber Glaube nicht. Endlich fiel eines Tages ein Schauer, worauf einer ber Ersten des Dorfes in sein Saus lief, um ihm seine Freude auszudrücken. Aber wie groß war sein Erstaunen, als ber Zauberer, ben er in voller Arbeit glaubte, so fest schlief, baß er gar nichts von dem Regen hörte. Zum Glücke für den schlauen Regenmacher war eben fein Weib am Boden bamit beschäftigt, einen Milchsad auszuschütteln. "Siehst bu nicht, wie mein Beib Regen ausschüttelt, fo rafch fie fann?" Diese Antwort gereichte gur vollen Befriedigung, und fogleich ging die frohe Neuigkeit durch das Dorf, daß der mächtige Mann ben Regen habe aus bem Milchjacke schütteln laffen. Als nun nach diesem Schauer neuerbings fogleich wieder Trodenheit eintrat, klagte er, daß es in ber Gemeinde einige Schlechte geben muffe, welche sich seinen Geboten entzögen. Und als man ihn inständig bat, einige neue Bersuche anzustellen, rief er aus: "Ihr gebt mir nur Ziegen und Schafe zu schlachten, baber kann ich nur Ziegenregen machen; gebt mir aber fette Schlachtochsen, und ich will euch Ochsenregen sehen lassen". Als eines Nachts eine Gewitterwolfe über ber Stadt hinzog und ber Blis in einen Baum schlug, wurde berfelbe am nächsten Morgen bestiegen, an mehreren Stellen mit Burzeln und Gras verbunden, worauf der Zauberer mit großer Feierlichkeit Wasser über ihn spritte und bie Menge "Pula, pula!" schrie. Dann wurde ber Baum umgehauen und außerhalb bes Dorfes zu Ufche verbrannt. Der Zauberer ließ fich endlich große Gefäße voll Waffer geben, in welche ein Aufguß irgend welcher Anollen gegossen wurde, und indem alle Männer des Dorfes an ihm vorüberschritten, besprengte er jeden vermittelst eines Zebraschwanzes mit dieser Klüssigkeit. Noch immer wollte der vielersehnte Regen nicht kommen, baber griff er nun zu Mitteln, welche ihm Zeit gaben. Er behauptete 3. B., bas Berg eines Lowen zu feinem Zauber nötig zu haben. Schwer, wie diese Forderung war, wurde bod, auch sie erfüllt, und eines Tages zog ein zu biesem Zwecke ausgesandter Trupp im Triumphe mit bem gewünschten Löwen ins Dorf. Der Zauberer faumte nicht, aufcheinend bes Erfolges dieses Dtal vollkommen sicher, sein Feuer auf einem Sügel anzugunden, mit erhobener Sand die Wolfen herbeizurufen und gelegentlich unter Speerschütteln ihnen mit seinem Zorne zu broben, wenn sie nicht folgen follten. Die Bevölkerung war außerorbentlich erstaunt, als auch jett noch kein Regen fiel. Noch ein Mittel fam jest an die Reihe, bas bei ber befannten Totenfurcht dieser Eingebornen jedenfalls eines tiefen Gindruckes auf ihre Phantasie nicht verfehlen fonnte. Der Zauberer befahl, ben Leichnam eines vor einigen Wochen Begrabenen wieber auszugraben, zu maschen und neuerdings zu beerdigen. Gegen seine Erwartung wurde auch dieses Gebot vollzogen, wenn auch mit Furcht und Abscheu. Aber auch jest kam ber Regen nicht. Da griff er enblich zum letten Mittel, bas er sicherlich für bas allerbienlichste hielt, um die drohende Enttäuschung bes Bolkes von fich abzulenken. Plotlich behauptete er, bag ber Regen barum nicht fomme, weil Moffat einen Sack voll Salg von Griquatown gebracht habe. Da aber bie Gingebornen fanden, bag biefer Sad statt Salz Ralf enthielt, endigte diese Anklage in Gelächter. Indessen ließ ber Zauberer biesen Faben nicht fallen. Nachdem er sich 14 Tage ruhig gehalten, trat er plöplich vor die versammelte Gemeinde mit der Eröffnung, baß er nun endlich die Ursache der Regenlofigfeit gefunden habe. "Seht ihr nicht, wenn Wolfen über uns ftehen, bag Samilton und Moffat nach ihnen schauen? Ihre weißen Gesichter verscheuchen sie, und ihr könnt keinen Regen erwarten, folange sie im Lande find." Die Leute glaubten zuerst seinen Anschuldigungen, und die Lage der Missionare fing an, unbehaglich und felbst gefährlich zu werben, als glüdlicherweise Berbachtsgründe gegen ben Regenmacher auftauchten und einige seiner Betrügereien entlarvt wurden. Nun flieg bie Wut bes Bolkes ebenso boch wie vorher die Verehrung, und der Gautler würde feine Laufbahn mit gewaltsamen Tode geendigt haben, wie so mander von seinen Genoffen, wenn nicht Moffat ihn aus ben Händen der Bütenden befreit hätte. Übrigens wurde er bennoch später bei den Bamangketsi getötet. Der Missionar schließt seine Schilderung mit dem Hinzusügen: "Es ist eine bemerkenswerte Thatsache, daß niemals ein Regenmacher des natürlichen Todes stirbt. Aber es gibt keinen Stamm, dessen Leute nicht ihre Hände in das Blut dieser Betrüger getaucht hätten, welche sie zuerst anbeten, dann versluchen und zulest töten." Außer dem Regenmachen sind der zeremonielle Genuß der ersten Feldsrüchte, das Verzaubern und die Heilkunde unter den Ausgaben der Priester zu nennen.

Abgesehen von der Vertrautheit einerseits mit der Seele, der Urteilskraft, den Reigungen ihres Publikums und anderseits mit den Naturerscheinungen, sind auch noch andre Kenntnisse, die den Menschen imponieren können, diesen Zauberern und Beschwörern nötig. Chapman sah bei Letschulatebe einen berühmten Zauberer vom Stamme der Makoba, welcher eine große Geschicklichkeit in der Schnellsingerkunft zeigte. Vor jedem Kunststücke

rief er mit erhobenen Sänden Gott (Morimo) an. Nicht bei allen erfreute sich übrigens biefer Meister gleich großer Achtung. Von Letschulatebe waren ihm für einen Diebstahl, ben er begangen, einfach die Ohren abgeschnitten worben. Ühnliche Künste mögen manches zu bem Rufe geschickter Zauberer und Diebe beitragen, in dem die Makoba stehen. Derfelbe Zauberer ber Matoba stand auch im Rufe eines fehr ge= schickten Arztes; man traute ihm sogar zu, baß er ben Leib eines Menschen aufschneibe, die franfen Eingeweibe besselben herausnehme, beile, reinige und bann alles wieber in ben rechten Stand zurudbringe, und vieles Ahnliche. Bei einer Heilung ätte er zuerst ben Sit ber Krantheit, sog sodann an ber Wunde und verfiel, nachdem er angeblich die Krankheit in sich auf= genommen, in Zudungen, aus welchen ihn nur die größte Anstrengung ber Zuschauer rettete.



Burfel und Amulette eines Bamangwatozauberers (ethnographifches Mufeum, Manchen).

Darauf zog er an der Spike des Meffers aus seinem Munde ein Stück irgend eines Stoffes. ber für die Krankheit erklärt wurde. Auch in die Rechtspflege und felbst in die Politik greifen diese Zauberer mit ihren Künsten und ihrer Schlauheit ein. Sie haben bie Gottesurteile zu leiten. Livingstone erzählt von einer Art Gottesurteil, das die Makololo Muavi nannten, und bei welchem der Absud einer brechenerregenden Pflanze getrunken wird. Weiter gehört zu ihren Funktionen die Übung der dem öffentlichen Wohle dienenden Gebräuche, wie des Vergrabens zweier Antilopenhörner an den zu einer Stadt führenden Pfaben, bas Aufhängen von Töpfen zwischen ben Gehöften und an die Stadt beherrschenden Punkten sowie von Pavianköpfen nahe bem Gingange zur Rotla, die Bereitung der aus dem Blute eines noch ungebrauchten, geblenbeten Rindes gewonnenen Kriegsfalbe, die Reinigung ber Berbstellen burch Berfeten und Weihen ber brei Berbsteine. Vor allem ift aber bas Los: werfen wichtig, für welches sie, nach Merenstys genauer Beschreibung, einen Sat von 19 Ditaolo (mahrfagenden Dingen) haben: 4 größere Knochen aus dem Anie bes Ochfen, ber Auh, bes männlichen und weiblichen Kudu (Antilope strepsiceros), 11 Aftragalen von ebensoviel verschiedenen Tieren (Ziege, Schaf, Pavian, Meerschwein u. a.), 2 Losstäbe aus Ruhhorn in Form stumpfer Pfeile, Weiber genannt, und 2 Bürfel aus Ochsenklauen, Männer genannt. Die lettern beiben machen bie entscheibenden Würfe (f. obenstehende

Abbildung und Abbildung auf S. 185). Hier noch ein Beispiel bes politischen Berstandes und Einflusses dieser Leute: Livingstone erzählt von einem Zauberer, Tlapane, der bei dem Makololosürsten Sebituane in hohem Ansehen stand, weil er in seinen Prophezeiungen und Warnungen ein richtiges politisches Urteil bekundete, welches oft genug durch die Erzeignisse bestätigt ward. Er übte daher nicht ohne Grund einen bestimmenden Sinsluß auf diesen großen Häuptling. Indem er vorgab, im Osten ein großes Feuer zu sehen, welches ihn verzehren werde (die portugiesischen Feuerwassen), rief er ihm zu: "Die Geister sagen: gehe nicht in jener Richtung". Dann, indem er sich nach Westen wandte, rief er: "Ich sehe eine Stadt und ein Volk schwarzer Männer, deren Vieh rot ist; dein eignes Volk, Sebituane, stirbt hin und wird ganz vergehen. Du wirst schwarze Männer regieren, und wenn deine Krieger das rote Vieh rauben, laß seine Bester nicht getötet werden, denn diese sind bein künstiges Volk und deine künstige Stadt." Sebituane erkannte das Wahre in dieser Prophezeiung und verschonte die Häuptlinge der Bahurutse, als er deren Gebiet



Gin halbidmud aus Schlangenhaut, einem Bamangwato: gauberer gehörig (ethnographifches Mufeum, Munchen).

sich unterworfen hatte. Auch zog er nie ostwärts.

Tieraberglaube ift bei ben Betschuanen wie bei allen Südafrisfanern in großem Maße heimisch, worin sie sich auffallend mit Buschsmännern und Hottentotten berühren. So geben sie benselben eigentümlichen Grund für ihre Abneigung gegen das Chamäleon und die Sidechse an, insbem sie auf diese Tierchen die Schuld all ihres irdischen Mißgeschickes wälzen. Sie sagen, daß Morimo das Chamäleon gesandt habe, um den ersten Betschuanen zu sagen, wenn sie stürben, sollten sie wieder zum

Leben kommen. Darauf änderte Morimo aber plöglich seinen Sinn und fandte eine Eidechse nach, welche die unwillkommene Botschaft brachte, daß, wenn sie einmal geftorben feien, fie nie mehr ins Leben gurudkehren follten. Die Gidechse überholte bas Chamaleon und brachte ihre Nachricht, wofür fie getotet ward; bas Chamaleon aber wurde verflucht, weil es sich von ber Gibechse hatte überholen laffen. Seitdem sind diese beiben unschuldigen Reptilien bem Betschuanen die verhaßtesten von allen Tieren. Im Gegensatze hierzu ist eine sehr zutrauliche Bachstelzenart bei ben Betschuanen gehegt und unverletlich vor allen andern Tieren. Wer eine totet, wird vom Häuptlinge mit einer Strafe belegt. Auch Schlangen scheinen allgemein bei ihnen eine abergläubische Schonung zu genießen. Ein Betschuanenstamm trägt sogar den Namen Banoga, b. h. Schlangenverchrer. Ob mit foldem Glauben die merkwürdigen dem Tierreiche entnommenen Na= men vieler Betschuanenstämme im Zusammenhange stehen, muß bahingestellt bleiben. Die Sagen über diese Namen könnten "Bolksetymologien" ohne sachlichen, d. h. historischen, Grund sein. Wenn Bakwena heißt Menschen bes Krokobiles, Batlapi Menschen bes gisches, Bakatla Menschen bes Affen, Batau Menschen bes Löwen, so kann man nur hinzufügen, daß biefe Stämme die betreffenden Tiere entweder heilig achten, oder boch ichonen. In welchem Berhältniffe die Bamorara, b. h. die Menschen ber wilden Rebe, zur Trägerin ihres Namens stehen, ift unbekannt. Man weiß aber, daß 3. B. die Bakwena das Krokodil ihren Bater nennen, es besingen, daß ihr Säuptling großer Mann des Krokobiles genannt wird,

baß sie kein Arokobilsteisch essen, baß ihr Herbenzeichen, welches sie in die Ohren ber Ninder schneiben, dem Arokobile gleicht, endlich baß sie dieses Tier, wenn überhaupt, nur unter Entschuldigungen, Anrufungen und bergleichen töten. Es ist offenbar der Rest einer weiter gehenden Tierverehrung, welcher in diesen Stammessagen uns entgegentritt (vgl. S. 176).

Entsprechend ihren friedlichen Gewohnheiten und Neigungen, ift bas staatliche Leben bei den Betschuanen weniger militärisch gegliedert als bei ihren östlichen Nachbarn, wiewohl auch aus ihrer Mitte große Eroberer hervorgegangen find. Ihr Häuptlingstum ift ber burch ben Rat ber Altesten (meist zweier, welche Monemotse, b. h. Bürger= meister, genannt werden) beschränkte und burch eine kräftige öffentliche Meinung kontrollierte Despotismus, wie er im Grunde bei allen Negern wiederkehrt. Gewöhnlich fällt ihm auch die Oberhauptschaft bes Rauberer= ober Briestertumes zu. Daß auch sie ihr Ibeal von edlerm Fürstentume begen, scheint jene Sage von Motlume, Urenkel Monahins, bes Stammvaters aller Bajuto, zu beweisen, ber im Munde aller Stamme bieses Polfes als bas Mufter eines Fürsten fortlebt. Er herrichte über alle Stämme ber Bafuto, welche in den Weißen und Blauen Bergen ihre Wohnsite hatten, und unter ihm regierten gehn fleinere Häuptlinge. Motlume war gerecht und richtete nach ben Regeln ber Billigkeit; er war fanftmütig, mild, zugänglich; Witwen und Waisen nahm er unter seinen besondern Schut. Bas aber mehr als alles andre bazu beitrug, feinen Ruhm und auch feine Dacht zu fördern, war bas von ihm angeblich zuerst eingeführte Spftem, den jungen Männern, welche keine Frauen kaufen können, solche abzugeben, wodurch sie ihm samt ihren Familien verpflichtet werben, als Batlaufa (Halbiflaven) fich seinem Dienste weihen und ein Gefolge ber treuesten, ergebenften Bafallen bilben, bas sich irgend ein König wunschen kann. Bei andern Fürsten ift biefes Suftem die breiteste Grundlage einer ungeheuerlichen Saremswirtschaft geworden, mährend von Motlume gerühmt wird, daß er in einem gewissen Alter fich von feinen Beibern gurudgezogen habe. Ebenfo foll er mäßig im Effen gewesen sein und nur Waffer und Mild getrunken haben. Er foll die Gesellschaft ber Kinder berjenigen ber Erwachsenen vorgezogen haben mit der Erklärung, daß "bie Kleinen beffer als die Großen". Rein Mosuto soll jemals so viele fremde Länder und Bölfer besucht haben wie Motlume. Er besuchte sogar die Denschenfresser des Nordens. Auch traf er auf seinen Reisen mit dem Häuptlinge Moschesch von Butabete zusammen, welchem er ben Rat gab, die Menschen kennen zu lernen, die er eines Tages regieren werde. Seimgekehrt, beschäftigte er sich mit Rachdenken und Reden über das Wesen der Welt und der Menschen. Unter den Fragen, die diefen gefrönten Negerphilosophen am meisten beschäftigten, war die, wo das Ende der Welt wohl sein möge. Auch ließ er sich in weisen Spruchen vernehmen, welche noch lange nach ihm im Volksmunde lebten. Arbouffet teilt z. B. folgende mit: "Es gibt im Himmel ein mächtiges Wesen, welches alle Dinge geschaffen hat. Das Gewissen ist der Mahner des Menschen, es zeigt ihm unveränderlich seine Pflicht; wenn er recht thut, lächelt es ihm, wenn er übel thut, nagt es an ihm. Alles vergeht und so auch ich, aber ich gehe zu meinen Bätern." Motlume verfiel in eine schwere Krankheit, als er sich auf einer Reise befand; fein Sohn führte ihn auf einem Ochsen in die Heimat zurück, wo er nach wenigen Tagen in hohem Alter starb. Auf dem Sterbelager beklagte er noch, daß es ihm nicht vergonnt gewesen sei, sein Volk nach einem Orte zu führen, wo es in Frieden leben konne. "Nach meinem Tobe", verkündete er sterbend, "wird eine rote Wolfe im Often sich erheben und unfre Stämme verzehren. Der Later wird fein eignes Kind effen. Ich gruße euch und gehe zu meinen Rätern." Der Tod biefes großen Häuptlinges fand 1818 oder 1819 statt.

Losgelöst von dem Schmucke der Sage, haben wir hier als Kern junger Überlieferung das Andenken eines Mannes, der tugendhafter und weiser war als die meisten seines Billertunde. L.

Con In-

Bolfes. Mit Recht erinnert Arbouffet, indem er von ber heilfamen Birkung fpricht, welche ein folder Einzelner, hervorragender auf fein Bolf übt, an die Worte Pauli im Briefe an die Römer: "Wenn heiden, welche bas Gefet nicht haben, von Ratur thun, was des Gesetzes ist, so find fie, die das Gesetz nicht haben, ihnen selbst ein Gesetz, als die da beweisen, des Gesetes Wort sei geschrieben in ihren Herzen, sintemal ihr Gewissen es bezeuget". Bielleicht hat Motlume Lehren bes Christentumes vernommen, welche ja oft von Mund zu Mund weite Wanderungen unter den Eingebornen machen. sionare kamen zu ben Basuto selbst zum erstenmal in den dreißiger Jahren. find auch driftliche Elemente in diese Überlieferung felbst eingegangen, wie unter anderm von Motlume auch berichtet wird, daß er als Jüngling in den himmel gekommen fei, indem eines Abends das Dach seiner hütte sich hob und der himmel sich öffnete.

Eine wichtige Funktion bes Häuptlinges besteht im Richteramte, welches in der Regel mit Beobachtung feststehender Formen würdig genbt wird. Lettere find wesentlich bie gleichen wie bei ben Zulu, wo wir sie S. 265 f. näher geschildert haben. weigert sid, in die Entscheidung des häuptlinges einzustimmen, von der es keine Berufung gibt, ba er bie Macht über Leben und Tob in händen hat und bas Geset bis zu dieser Ausbehnung erstrecken kann, wenn er will; aber murren ist erlaubt, und wird irgend ein Berwandter bes Häuptlinges begünstigt, so ift bie Bevölkerung im allgemeinen nicht so verwundert über die Parteilichkeit, als wir es sein würden. Indes eine tiefgewurzelte Lonalität, die ben Fürsten hoch über alles Bolk stellt, ist allen Betschuanen eigen, wie benn schon ber Name Morena, ben bie Basuto ihrem Fürsten geben, b. h. ber über bas Gebeihen Wachenbe, ein schönes Vertrauen bekundet. Die Nordbetschuanen legen ihren Kürsten ben bei ben Kaffern gebräuchlichen Titel Inkosi bei.

Wie tiefgewurzelt bei aller Wandelbarkeit ber allgemeinen politischen Einrichtungen bie Tradition des Königtumes ift, lehrt die Verehrung, welche noch heute den Bahurutse als bem Stamme gezollt wird, in welchem vor der Trennung ber Betschuanen in eine größere Anzahl von Stämmen bas Königtum heimisch war. Mitglieder königlicher Familien sowie Niaka (Priester) aus den neuerstandenen Betschuanenreichen wanderten zu den Bahurutse, als beren Herrscherglang schon sehr gering geworden war, um von beren jeweiligem Oberhaupte die alten heiligen Gebräuche verrichten zu sehen. Selbst heute, wo die Bahurutse ein zersplittertes und andern unterthanes kleines Bolk bilben, neben welchem viel mächtigere Betschuanenreiche entstanden sind, spricht man bei allen Betschuanen nur mit Sochachtung von ihnen.

Die Wefdichte ber Betichuanen ift, entsprechend ber binnenländischen Gingefeiltheit bieser zwischen Stämme, die an friegerischem ober mindestens räuberischem Sinne sie übertreffen, eine fehr verwirrte, welche es niemals zu dauernder Kristallisation um eine Dynastie ober einen regierenden Stamm, bamit auch felten zu einer geschichtlichen Aftivität gebracht hat. Es hat im Gegenteile die Weite ihrer Wohngebiete eine große Zersplitterung erzeugt, zu welcher Kriege und Eroberungen bas Ihrige beigetragen haben. Auf Stamm= und Wandersagen ist in einem solchen Verhältnisse nicht viel zu geben. Indessen barf man hervorheben, baß, wo dieselben sich finden, sie auf Ginwanderung von Norden ber beuten, d. h. aus jener Region, wo der Übergang von den Betschuanen zu den Aquatorial: negern bes Zambesigebietes stattfindet. Es scheint ferner ziemlich allgemein ber Glaube zu herrschen, daß von den Bahurutse, welche heute im Transvaal wohnen, die übrigen Familien der Betschuanen sich abgelöst und nach den verschiedensten Richtungen hin, hauptfächlich aber fübwärts verbreitet haben. Die Geschichte lehrt indessen auch entschiedene Nordwanderungen, wie denn trot feiner verhältnismäßig hoben materiellen Rultur bas Betschuanenvolf

jenen nomabischen Charafter afrikanischer Völkergeschichte, ben wir früher hervorhoben, aufs beutlichste erkennen läßt. Gerabe der Weg nach Norden ift, soweit ihre Geschichte, die für uns freilich kaum 100 Jahre alt ist, reicht, ben Betschuanen ber einzig offene gewesen, und wenn nicht ihre Herkunft, so beuten boch Bor= und Zurückwogen ihrer Geschichte in Sinnbilblich für biesen Zug ift jene sowohl an sich hochinteressante als biese Richtung. auch burch bas Licht, welches sie auf innerafrikanische Bölkerbeziehungen und Bölkerverschiebungen wirft, anziehende Episode ber Betschuanengeschichte, welche bie Serausbildung des Bafutovolkes zum reichsten, kräftigsten und bestbewaffneten Stamme bieses Bolkes und bas Aufsteigen sowie den tragischen Untergang ber bis zum Zambest erobernd vordringenden Makololo im Nahmen von noch nicht zwei Generationen erzählt. hier ein kurzer Abrih bavon. Ein Teil besjenigen Betschuanenstammes, ber sich als Bakwena, b. h. Krokobilmenschen, bezeichnet, wurde in ben zwanziger Jahren unsers Jahrhunderts durch ben Buluhäuptling Mosilikatse vom Laalflusse in die füdlich bavon ziehenden Drakenberge gedrängt. Es würde ber Überzahl ber Betschuanen leicht geworden sein, den Angreifern zu wider= stehen, wenn Ginigkeit und Entschlossenheit vorhanden gewesen wären. Gegenüber ben Bemühungen eines einzigen Säuptlinges, Moschesch, der intelligenter war als seine Genossen und mit allen Mitteln fein Bolk zusammenzuhalten suchte, bewährte sich bas Betschuanensprichwort: Aleine Säuptlinge find schlechte Unterthanen. Mosilifatse fand bas Bolk ohne Einheit und Kührung, tötete viele bavon, raubte, mas zu rauben mar, und die Burudgebliebenen manderten als Basuto, b. h. Bettler, ins Gebirge. hier vereinigte jener Moschesch im Jahre 1831 bie Getrennten zu einem Bolke, welches burch bie Zuwanderung vieler Kustenkassern, die gleichfalls in dem Gebirgslande Zuflucht suchten, etwas mehr Eisen ins Blut bekam. Ihre neue Seimat war ein außerordentlich gunftiges Beideland, bessen Borteile sie noch zu erhöhen wußten burch einen ausgedehnten Bieh- und Pferderaub, mit dem fie die Herden ihrer Nachbarn, der Oranjeboeren, heimsuchten. Sie blieben aber auch in andern Dingen nicht zurück und hatten im Jahre 1870 nicht weniger als 2000 Affinge im Lande. Sie hatten ben Ochsenwagen und die Schafzucht bei sich eingeführt, und ihre Bevölkerung war im Jahre 1877 auf 127,000 gestiegen, eine bei einem fübafrikanischen Stamme unerhörte Rahl. An die Kapregierung, welcher sie sich in ber Bebrängnis durch die sie zurückbrängenden Oranjeboeren im Jahre 1868 unterworfen hatten, leisteten sie 1 Million Mark Steuern. Allein sie stellten auch 18,000 berittene Bewaffnete und follen im Jahre 1879 15-20,000 Gewehre befessen haben. Start im Gefühle dieses Wohlstandes, verweigerten sie im Jahre 1879 ihren Freunden von der Rapregierung die Steuer, worauf jener unentschieden geführte Rrieg ausbrach, ber wesentlich mit bem Triumphe ber Bafuto endigte, welche möglicherweise bestimmt find, im Bentrum Gudafrifas zum erstenmal eine starte Betschnanenmacht zu gründen.

Dem Stamme ber Basuto gehörte ursprünglich ein ganz andres, weit entserntes Volk an, in bessen Geschichte uns der gegenteilige Verlauf entgegentritt. Dies ist das Volk der Makololo. Dieselben waren ein Völkeraggregat, dessen bestimmenden Kern eine nicht große Anzahl von Basuto bildete. Als jene unter der kühnen Führung Sebituanes nordwärts zogen, nahmen sie die Jugend der von ihnen besiegten Bruchstücke mehrerer Vetschuanenstämme in sich auf. Sin Gleiches geschah mit den später unterworfenen Makalaka, deren Wohnsitze die Makololo zu Livingktones Zeit (Ansang der fünfziger Jahre) einnahmen, aber nicht freiwillig, sondern gezwungen durch die große Sterblichkeit, welche in den Sumpständern des Zambesi und Tschobe die an kühleres und trockneres Klima gewöhnten Basuto und Vetschuanen besiel. So wurde endlich sogar ein Teil der Varutse in den Stamm aufgenommen. Erst wohnten sie an dem Flusse Dila oder Mozuma, von wo sie

mod III

burch die Matabele westwärts gegen den Tschobe gedrängt wurden. Hier, zwischen Zambest und Tschobe, lebten die Masololo wie auf einer natürlichen Insel in Sümpfen und, von den sumpsigen, niedrigen Usern dieser tiesen Flüsse umgeben, geschützt vor ihren Feinden, aber um so zugänglicher den tödlichen Sumpssiedern. Die echten Basuto erkannte man noch immer an ihrer Arbeitsamseit. Man sah sie mit der Haue in der Hand neben ihren Weibern auss Feld gehen. "Diesen Andlick", sagt Livingstone, "werden die Männer in keinem andern Kassern= oder Betschuanenstamme gewähren." Aber ihre Nachsommen, welche von früh an sich als Herren fühlten, gebärdeten sich wie Aristofraten unter den unterworsenen Masalasa, so daß der kluge Sebituane sich bereits genötigt sah, ihnen so manches Vorrecht wieder zu nehmen, das sie sich angemaßt hatten. Er hatte sehr gut den Grundsat der Gleichberechtigung verstanden, auf welchem bauend dieses so schnell gewachsene Staatsgebäude allein Dauer gewinnen konnte, und sprach ihn gern in den Worten aus: "Alle sind Kinder des Häuptlinges".

In den letten Jahren Sebituanes erstreckte sich seine Berrschaft von den Grenzen Lundas, wo der Muata Jamvo herricht, und wo der lette Grenzort der Makololo Libonta (ca. 12° 30' füblicher Breite) war, bis in bas Gebiet ber Batoka, welche, als Livingstone hier flusabwärts reiste (im Jahre 1855), jenseit ber Dörfer Kaonkas (nördlich von ben großen Fällen gegen 17° füblicher Breite) von den Makololo bereits als "im Zustande der Emporung" betrachtet wurden. Der hauptort war Linyanti (18° 20' füblicher Breite, 23° 50' öftlicher Länge) am untern Tschobe; im Jahre 1853 gahlte er 6-7000 Ein-Über dieses weite Gebiet, welches ungefähr 5000 DMeilen umfassen mochte, waren die Makololo, b. h. die gemischte herrschende Rasse, nur in geringer Zahl verteilt. Über verschiedene Bezirke waren Verwandte des Herrscherhauses gesetzt, und in den einzelnen Dörfern herrschte gewöhnlich ein Makololo, wenn er auch ber einzige seines Stammes in bemselben war. Die in Leibeigenschaft lebenden Makalaka waren weitaus zahlreicher als ihre Herren, und diesem Umstande ist wohl in erster Linie die erwähnte kluge Art zuzuschreiben, mit ber sie regiert wurden. Sie waren zu bestimmten Leiftungen an dieselben verbunden, aber sie waren feine rechtlosen Unterworfenen. Livingstone fah 3. B. in einem von einem Schwager Sebituanes regierten Bezirke einen Makalaka straflos ausgehen, der den Ochsen eines Matololo boshaft getötet hatte. Sein Kall wurde einfach nad Linyanti an Sekeletu berichtet. Derfelbe Reifende überzeugte fich, wie ein Makololohäuptling es als eine Schande empfand, daß ein ganzes Barutjedorf feines Bezirkes wegen übler Behandlung ausgewandert war, die es von ihm empfangen. Als die Flüchtlinge nach einiger Zeit zurückfehrten, murben bieselben mit Freuden aufgenommen, mahrend jener Häuptling bei seinen eignen Leuten allgemein getabelt warb. Die Gastfreundschaft gegenüber den Fremden gehörte zu den ersten Pflichten des häuptlinges. So ließ z. B. Sefeletu für Livingstone alle ein ober zwei Wochen einen Ochsen schlachten, wies für seinen Gebrauch zwei Milchkühe an, ließ ihm zwölf Töpfe Honig zu 70 Liter und hinreichenden Mais, Erdnüsse und bergleichen senden. Auch die Propheten oder Zauberer waren hoch geehrt und einflugreich; bas Regenmachen hatten fie in bem Zambefithale mit seinen regelmäßigen Regenzeiten aufgegeben, aber um so tiefer griffen sie in biefem unruhigen, erobernden und unterwerfenden Stamme in das Getriebe der Politik ein. Ihre Arzte waren jedoch meist Angehörige bes Stammes ber Barutje, bem auch bie wirksamsten Zauberer angehören follen.

Sebituane, dieser große Fürst ber Makololo, entstammte einer Familie, die mit ber damals in seinem Stamme regierenden Familie nahe verwandt war. Er war in dem Quellgebiete des Likwa und Namagari geboren und floh von hier mit einer kleinen Zahl seiner Stammesgenossen gen Norden, als diese von den Griqua von Kuruman im Jahre 1824 geschlagen murben. Bei Melita stellten sich ihm die Bangwakatse entgegen, beren Sauptling er besiegte, und bessen Kral und ganze Sabe er in Besit nahm. Er ließ fich bann in Litubaruba nieber, wo Livingstone später Setschelis Wohnsite traf, und verlor breimal feine Sabe in Angriffen erft ber Weißen, bann ber Matabele, um immer wieder von neuem mehr zu gewinnen, als er verloren. Dann zog er burch die Steppe Ralahari und eroberte alles Land um ben See (ober Tümpel) Kumadia. er hier von Beißen im Beften hörte, trieb ihn eine ftarke Sehnsucht, mit ihnen in Berührung zu kommen, und er zog füdwestwärts, um seine Herden zu verlieren und arm wieder zurückzukehren. Nun trieb es ihn nach Norden, und er kam, immer fechtend und raubend, bis an bie Sübbiegung bes Zambesi, ben er überschritt, um im Lande ber Batoka fein und seines Bolkes Ziel, ein gutes Grasland für die Herden, zu finden. Batoka besiegt und das gewünschte Land gewonnen war, erschienen die gefürchteten Matabele unter ihrem Führer Mosilikatse, überschritten den Zambest und wurden unter wechselnden Kämpfen endlich von ben Mafololo geschlagen. Als Livingstone zu Sebituane fam. fand er ihn nach einem neuerlichen Siege über die Matabele und ber Vertreibung ber Batoka aus dem mittlern Zambesigebiete auf dem Gipfel seiner Macht. Aber noch in bemselben Jahre (1851) ftarb Sebituane an ben Nachwirfungen einer Bunde, die er bei Melita empfangen. "Er war entschieden ber beste eingeborne Fürst, den ich gefunden habe. Nie vorher war mir der Tob eines farbigen Dlannes fo zu Herzen gegangen. Es war unmöglich, ihm nicht in Gebanken in die Welt zu folgen, von welcher er gerade erft gehört hatte, ehe er abberufen ward, und etwas von den Gefühlen derjenigen zu empfinden, welche für die Toten beten." Sebituane; ber zur Reit, als Livingstone in sein Land fam, ein starker, großer Mann von etwa 45 Jahren, von oliven= oder milchkaffeebrauner Farbe und etwas kahl war, vereinigte gerade die in einem Häuptlinge bei diesen Lölkern so jelten beisammen zu findenden Eigenschaften bes kriegerischen Mutes und Unternehmungs= geistes mit ruhigem Denken und wahrhaft menschlichem Empfinden. Sein Auftreten war ruhig und aufmerksam, und in seiner Rede war er offen. Ungleich den berühmten ober berüchtigten Eroberern Mosilikatse und Dingan, führte er seine Leute stets persönlich an und schlug Feige, welche sich zur Flucht wandten, mit seiner eignen Streitaxt nieder. Zugleich aber besaß er in hervorragendem Mage bie Eigenschaft, die Runft, sich die Berzen seiner Leute ober der Fremden zu gewinnen, welche in guter Absicht zu ihm kamen. Er war zuthulich und freigebig, so bag ber Ausruf: "Er ift weise! Er hat ein Herz!" bei Einheimischen und Fremden oft gehört ward. Dadurch war er aber auch in der Lage, sich über alles zu unterrichten, was außer und in ben Herzen vorging, und dies unterstütte ihn in der Bekämpfung seiner Feinde und im Zusammenhalte seiner eignen Leute.

Lange vor seinem Tode hatte Sebituane eine seiner Töchter, Mamotschisane, zur Nachfolge berusen, wahrscheinlich in Nachahmung eines ober des andern nördlichen, mehr negerhaften Stammes, welche der Sitte weiblicher Herrscher huldigen. Bei den Betschuanen ist aber die Ansicht, daß der Mann des Weibes Herrscher huldigen. Bei den Betschuanen ist aber die Ansicht, daß der Mann des Weibes Herrscher sie, so tief gewurzelt, daß es
Sebituane unmöglich schien, seiner Tochter einen unbedeutenden Mann zum Gemahl zu
geben, an dessen Seite sie ihr volles königliches Ansehen wahren könne. So sagte er
ihr, sie möge unter allen Männern wählen, nehmen, welchen sie wolle, möge aber keinen
behalten. Er glaubte, sie könne mit den Männern ihres Bolkes gerade ebenso versahren wie er mit seinen Weibern; aber diese Männer hatten selbst wieder Weiber, und
da nach einem Betschuanensprichworte "die Zunge der Weiber nicht zu regieren" ist, so
siel die Prinzessin bösartigem Klatsche anheim. Ein Mann, den sie sich wählte, wurde
sogar ihr Weib genannt, und einen von ihm gezeugten Sohn nannten sie "das Kind von
Mamotschisanes Weibe". Mamotschisane schien empsindlich gegen derartige Nedensarten zu

fein und zog ein stilles Kamilienleben bem allzu grellen Glanze ber häuptlingswürde vor, sobald Sebituanes Befehl keine Dacht mehr über sie hatte. Sie erklärte nach ihres Baters Tobe, daß sie niemals das Bolk beherrichen werde, folange ihr ein Bruder in bemielben lebe. Darauf murbe ber achtzehnjährige Sekeletu Beherricher ber Matololo, ein Jüngling, ber nach Livingstones Urteil weber äußerlich noch nach feinen geistigen Kähigkeiten bem Bater gleichkam. Ghe er indeffen fich in biefer hohen und barum gefahrvollen Stellung sicher fühlen konnte, mußte er einen Nebenbuhler unschädlich machen, Mpepe, aus einer einflufreichen, ber herrschenden verwandten Familie, welcher behauptete, Sekeletu fei nicht thronfolgefähig, weil er ber Sohn Sebituanes mit ber frühern Frau eines andern Mannes sei. Es war ein öffentliches Geheimnis, daß Mpepe schon Sebituane nach dem Leben getrachtet hatte. Er that dies burch Errichtung einer Zauberhütte, in welcher eine Anzahl von Barutseärzten sich bemühten, Sebituane aus bem Leben zu gaubern. Diefer hatte furz vor feinem Tobe feinem Sohne Sekeletu gefagt: "Mir ober bir schafft biese Sutte Unheil", und als er nun fo fruh starb, zweifelte faum jemand, bag Mpepes Zauberer ihm bie Seele genommen hatten. Daher mar eine ber ersten Regierungshandlungen bes jungen Sekeletu, ben Nebenbuhler ungefährlich zu machen. Livingstone, welcher Zeuge bieses Aftes einer sehr entschlossenen und wenig mählerischen Politif war, hat und eine interessante Schilberung besselben binterlassen: Als Sekeletu im Jahre 1853 Livingstone auf einer Reise ben Tschobe aufwärts begleitete, begegneten sie Mpepe, der Miene machte, jenen anzugreifen, in dieser Absicht sich jedoch erkannt und dieselbe vereitelt fah. Sie trafen furz barauf in einem Dorfe zusammen, wo Mveve neuerdings einen meuchlerischen Angriff auf Sekeletu plante, welchen aber diesmal Livingstone vereitelte, indem er in dem entscheidenden Moment zwischen die beiden trat. Als nun Mpepe abends an seinem Feuer faß, nahte sich ihm einer aus dem Gefolge Sekeletus mit einer handvoll Schnupftabak. Als Mpepe fagte: "Mepifa" (laß mich fcnupfen), reichte er ihm bieje Sand, während er mit ber andern Mpepes hand ergriff und festhielt; basselbe that einer, der bereit stand, auf der andern Seite, worauf fie ihn eine Strecke vors Dorf führten und mit Speeren burchbohrten. Alles ging fo rasch und ftill, baß Livingstone, welcher wenige Schritte bavon schlief, keinen Laut vernahm. Als echter Makololo war Mpepe bei bem ganzen Borgange bie Kaltblütigkeit felber. Als ihn einer von den beiden zu fest am handgelenke hielt, sagte er ihm: "Salte mich weniger hart, wenn bu fannst; du wirst bald in derselben Beise hinausgeführt werden". Mpepes Freunde flohen zu ben Barutse, als fie ben Tob ihres Führers erfuhren, und Sekeletus Wunich, ruhig ichlafen zu können, mar für einige Jahre erfüllt. Bald aber befiel ihn eine Krankheit, welche bem Aussage ähnlich war, und schon zur Zeit der Rückreise Livingstones von der Westkufte nach dem untern Zambest mar mit seiner eignen Kraft auch die seines Bolkes geschwächt, so baß bald Kämpfe unter den Matololo felbst ausbrachen. Auch die Malariafieber hatten unterdessen immer mehr an der Kraft bieses Eroberervolkes genagt, und die Barutse waren nicht träge, ben günftigen Moment zu erhaschen und in einem blutigen Aufstande die Herrschaft ihrer Unterwerfer zu brechen. Bon bem Kerne ber Mafololo, zwischen Tschobe und Zambefi, sollen nur zwei Männer und ein Knabe übriggeblieben sein. Gin noch schlimmeres Los traf bie 2000 Männer der füblich vom Tschobe wohnenden Mafololo, welche bei den Westbamangwato als Stammverwandten Schutz suchten. Der lettern König Letschulatebe gab vor, über ihre Ankunft erfreut zu fein, und ließ sie einladen, in allem Bertrauen, d. h. waffenlos, in seine Rotla zu kommen. Aber als sie vollzählig eingetreten waren, wurden alle Ausgänge verrammelt und jeder Mafololo getotet. Darauf nahmen bie "Sieger" die Frauen und Rinder ber Ermordeten. Un Stelle bes Saufes Cebituanes



die Oftbamanawato, blieb um den Hauptort gruppiert, welcher als Sekomis Stadt am Ruße der Bamangwatoberge die größte Volksansammlung in dieser Gegend darstellt, und ihr Kürst Sekomi ober Sekomo galt in ben fünfziger Jahren als ber erste Säuptling bes gangen Stammes, ohne indeffen einen Ginfluß auf die Batoana bes Naami üben zu können. Weil aber ber Weg vom Süben her jum See burch fein Gebiet führte, wurde auch er als herr bes Seegebietes bezeichnet. Ihm hatte ein Sieg über bie Dafololo und ein nachfolgender über einen von Mosilifatse ausgesandten Streiftrupp von Matabele Ehre und Unsehen gewonnen, und er erfreute sich samt seinem Bolke einer Reihe von Friedensjahren, in welchen seine neue Hauptstadt Schofdong (f. Abbildung, S. 292) sich zur volks- und verkehrereichsten Gingebornenstadt füblich vom Zambest aufschwang. Als Chapman sie Anfang der fünfziger Jahre besuchte, schätzte er ihre Bevölkerung bereits auf 12-15,000, und Holub fcreibt ihr für eine spätere Zeit 30,000 gu. Wir werden sehen, daß sie wieder zurückging. Im Jahre 1862 schlug Sekomi einen neuen Angriff ber Matabele ab, mas fein Unsehen und basjenige seines Bolfes so hob, bag von weither Unterworfene ber Matabele: Makalaka, Bahurutse, Mapaleng und andre, kamen, um unter bem Schute ber Bamangwato fich niederzulassen. Schon vorher (1859) hatte Sefomi gludlich einen Aufstand gedampft, ber seinen Stiefbruder Matscheng auf ben Thron zu bringen suchte, und ebenso hatte er im Jahre 1864 einen Angriff Setschelis auf Schoschong abgeschlagen. Unterbessen war ihm in feinen driftlichen Sohnen Ahama und Rhamane ein neuer Feind entstanden, beffen zunehmenber Macht im Bolfe er mit Anschlägen gegen bas Leben biefer Prinzen und ihrer Anhänger entgegenzutreten suchte. Das Ergebnis war, bag er vertrieben wurde, und baß neuerdings Matscheng sich zum herrscher aufwarf; aber auch bieser wurde vertrieben, und Ahama trat an seine Stelle. Da aber dieser so gutherzig war, seinen Bater Sekomi zuruckzurufen, so kehrte nicht so bald Ruhe im Bamangwatolande ein; benn bieser suchte Khama und Rhamane zu entzweien, und es gelang ihm fo weit, baß ersterer mit bem größten Teile ber Bevölkerung von Schoschong nordwärts in bas Land ber Westbamangwato wanderte und am Zugaflusse sich niederließ. Aber es erging ihm hier nicht besser als einst ben Mafololo, die nach dem Zambesi gezogen waren: die Fieber bezimierten sein Volf, und er tehrte mit bem Refte berfelben im Jahre 1874 nach Schofdong gurud, welches er eroberte, worauf Sekomi sich zu Setscheli flüchtete. Als Solub 1875-76 hier weilte, hatte sich der größte Teil ber Bevölkerung fest an den driftlichen Rhama angeschlossen, welcher Ordnung und Sicherheit so gehoben hatte, daß die Bevölferung von Schoschong sich verdreifachte. Borzüglich hatte sein Berbot des Branntweinverkaufes gunftig gewirkt.

Die Bakwena (von englischen Neisenden Vakwains, von andern Bawenia geschrieben) sind ein weiterer nordwärts gewanderter Stamm der Vetschuanen, dessen Gebiet im Süden der Bamangwato gelegen ist und dis zu dem der noch weiter südlich wohnenden Vangwaketse, mit denen sie noch vor weniger als zwei Menschenaltern einen einzigen Stamm bildeten, sich erstreckt. Ihr Fürst Setscheli, der eine so große Stelle in Livingstones bescheidenen Anfängen spielte, residierte in den vierziger Jahren in Kolobeng, von wo er von den Voeren vertrieden wurde. Er siedelte dann nach Liteyane und von hier nach Molopole sider, welches noch heute die Hauptstadt des Stammes ist. Auch dieser Stamm ist durch Vürgerkriege und äußere Kämpse zusammengeschmolzen, so daß die jüngsten Veodachter ihm in der Nitte der siedziger Jahre nur noch 32—35,000 unmittelbar angehörige Köpse neben 18—20,000 halbsremd im Lande wohnenden Vatloka, Vaklata und Makosi zuweisen. Setscheli war in der Jugend Christ geworden, fand aber bald heraus, daß eine zu ausschließliche Hinneigung zum neuen Glauben ihn in den Einkünsten aus jenen heidnischen Verrichtungen (Regenzauber und andre) schädigen würde, deren Pflege herkömmlich Sache

bes Königs war. Setscheli besuchte zwar die Kirche und ließ auch seine Kinder tausen, aber er blieb auch nach wie vor geborner Oberpriester seiner der Mehrzahl nach heidnischen Bakwena. Durch die Gegenwart englischer Missionare und Händler ist indessen Setscheli wenigstens mit den materiellen Borteilen der Kultur vertraut geworden und hat in ihnen offenbar mehr Befriedigung gefunden als im Christenglauben. Er hat sich z. B. von seinem Leibhändler Taylor ein Haus in europäischem Stile bauen und möblieren lassen, das 3000 Pfund Sterling kostete, welche in Ochsen und Straußsedern bezahlt wurden.

Es scheint überhaupt, als ob die geschmeidige, sich anpassende Natur des Betschuanen besser geeignet sei, die wirtschaftlichen Borteile der Kultur auszunutzen, als es z. B. die Ostsassern vermögen, welche dasür erfolgreicher ihr eignes Land für sich bewahrten. Auch andre Stämme als die Basuto und Bamangwato wußten sich die Berührung mit den Weißen, die abzuweisen sie nicht stark genug waren, nach dieser Seite hin nugbar zu machen. So liesern die Batlapi ein Beispiel, in wie hohem Grade die allgemeine Kultur mit der materiellen Lage dieser Bölker (wie aller) zusammenhängt. Bei keinem Kaffernstamme hat die Mission so große Erfolge zu verzeichnen. Als man sie zuerst entdeckte, waren sie ein unbedeutendes, schmutziges Volk. Da sie aber der Kolonie sehr nahe waren, erlangten sie die Möglichkeit, Handel zu treiben, und da zugleich der Einfluß der Missionare sie vor Kriegen bewahrte, wurden sie in den Stand gesetzt, eine große Menge Vieh anzusammeln. Leider wuchs damit auch ihre Überhebung. Zusammenstöße mit den Voeren haben seitdem dieses Völkehen wieder geschwächt.

Bu bem Bilbe ber Betschuanengeschichte, wie sie in bem kurzen Zeitraume, ben wir zu überblicken vermögen, sich barstellt, gehören neben ben aufblühenden und ben völlig untergegangenen Stämmen auch die zersprengten, welche entweder heimatlos umherirren, oder auf Berggipfeln oder in Sümpfen eine Heimstätte gefunden haben.

Die Bakalahari find im allgemeinen die Westbetschuanen, gewöhnlich faßt man aber unter diesem Namen in die Steppe versprengte Teile ber Bafwena und andrer Betschuanenstämme zusammen, die wohl vielfach mit ben bort heimischen Buschmannern sich gemischt, boch aber babei ihre Stammeseigentumlichkeiten und Rugehörigkeit gah bewahrt haben. Livingstone fagt von ihnen: "In benselben Steppen wohnend wie die Buschmänner, ben gleichen klimatischen Ginfluffen unterworfen, benfelben Durft ertragend, feit Jahrhunderten auf dieselbe Nahrung angewiesen, scheinen bie Bakalahari einen starken Beweis zu liefern, daß die Ortlichkeit an und für sich nicht immer im stande ift, die Berschieden= heiten ber Rassen zu erklären. Die Bakalahari halten mit nicht versiegender Kraft an ber allen Betschuanen eignen Borliebe für Aderbau und Saustiere fest. Sie behaden alljährlich ihre Gärten, obgleich oft genug einige Kürbisse und Melonen ihre ganze Ernte ausmachen. Und fie hüten und hegen mit Sorgfalt kleine Herben von Ziegen, wiewohl, wie ich felbst gesehen habe, sie das Wasser zur Trante oft aus kleinen Brunnen mit Studen Straußeneierschale löffelweise zu fchöpfen haben." Allerdings find aber auch die Bakalahari noch immer in Verbindung geblieben mit ben ber Wüste zunächst wohnenden Betschuanenstämmen und halten gab an ber Art von Klientelschaft fest, in welcher sie zu ben Häuptlingen berfelben ftehen.

Ein etwas günstigeres Beispiel liefert ber Stamm ber Bahurutse, ber jest am Botleti und am See Rumadua wenig südöstlich vom Ngami lebt. Früher war derselbe weiter westlich am Mariqua einer ber mächtigsten Stämme dieser Gegend gewesen, hatte sich aber infolge innerer Zwistigkeiten in mehrere Zweige geteilt, die sich fortwährend besehdeten, bis Mosilisatse über sie kam und sie zerstreute. Dabei entkam ein Stamm nach dem Schuschsschusse, wo er sich neuerdings teilte und einen Zweig nach dem Botletislusse

fandte. Dieser nun war zu Chapmans Zeit unter der Oberherrschaft der Bamangwato, benen er Tribut zahlte, und im Schutz seiner Sumpf= und Seeumgebung bereits wieder stark geworden. Er hatte sich zunächst mit den dort ansässigen Botleti gemischt und versichmolzen, ganze Dörfer von flüchtigen Makalaka, Bakalahari und Buschmännern hatten sich unter des damaligen Häuptlinges Tschapo Schutz angesiedelt, und "jeder Tag brachte neuen Zuwachs" (Chapman). Sie hatten fruchtbares Land, große Herden von Schasen und Ziegen und verließen kaum je ihre Sümpfe, die zu ihrem großen Glücke fast undurchbringlich für Fremde waren.

## 11. Das Wüsten- und Steppenland Südafrikas.

"Weniger völlertrennend als vielmehr völlerverbindend."

Inhalt: Kalahariwüste. — Damaraland. — Wasserarmut. — Klima. — Pflanzenwelt. — Tierreichtum. — Ngamisee. — Kumabuasee. — Übergang zu tropischer Flora und Fauna.

Nörblich vom Dranjes oder Gariepfluß und füblich vom Ngamisce, also zwischen dem 28. und 20.0 füblicher Breite, erftrect sich von den Gebirgen, welche die Quellen bes Limpopo umschließen, bis zum Atlantischen Meere eine wasserarme Steppengegend, beren mittlerer und öftlicher Teil als Ralahariwufte bezeichnet wird, während ber westliche, also gegen bie Kuste zu gelegene, Teil Großnamaqualand und Damaraland genannt wird. Wenn auch wasserarm, ist bieses Land boch in keiner Beise eine bloße Büste, sonbern erfreut sich einer ziemlich regelmäßig wiederkehrenden, wenn auch beschränkten und vorwiegend nur in Gewittern sich bezeugenden Sommerregenzeit und besit infolgedeffen Flusbetten, die fich zeitweilig füllen, und eine größere Anzahl von Quellen und Tümpeln sowie von jenen auscheinend trodnen "Sauglöchern", aus beren feuchtem Sande die Buschmänner mit Riedröhren oft genug Wasser für mehrere Menschen zu saugen wissen. Das gange Gebiet ift gleich bem eigentlichen Kaplande hoch gelegen (Durchschnittshöhe 1200 m) und fenkt sich langsam nach Norben zum Ngamisee und bessen noch unter seinem Niveau gelegenen Salztumpeln. Der bürrste Teil biefer Bufte liegt füblich vom Wenbetreife, wo zu ber Trodenheit ber Atmosphäre sich ein extremes, zur Rauheit neigendes Klima gefellt, und wo die ungünstigsten Begetationsverhältnisse auftreten. Übrigens ist auch hier die Kalahari feine einförmige Ebene und vor allem keine Sandebene. häufig tritt Fels zu Tage, in tiefer gelegenen Streden hat sich Lehmboben mit bunner humusbede angesammelt. Und mehr vereinzelt find aus Dünen hervorgegangene Sandkamme in langen Reihen hintereinander, oft fast parallel ziehend, die in einem Teile ber Ralahari "an das schwere Rollen bes Meeres erinnern". Im Norben sind sie in ber Negel mit größern Bäumen ober weniastens bichterer Begetation bebeckt.

Das Damaraland bilbet, allgemein gesprochen, die nördliche Hälfte des zwischen dem Oranje und dem Eunene ans Atlantische Meer herantretenden Steppenlandes Südafrika. Sein Flächenraum kann auf 5000 OMeilen veranschlagt werden. Es besteht aus einem dürren Küstenstriche, der an den meisten Punkten von Dünen und unmittelbar dahinter von Felswällen gebildet wird, wie sie an der Westküste Südafrikas in weiter Erstreckung, angeblich eine Kette von 400 deutschen Meilen bildend, hervortreten. Hat man diesen unwirtlichen Streisen überstiegen, der selbst an den günstigern Stellen das Eindringen von der Küste in das Innere erheblich erschwert, so besindet man sich auf einer allmählich nach Osten zu ansteigenden Hochebene, die durchschnittlich 16 deutsche Meilen breit ist: der

Naaribwufte. "Rein Baum, fein Strauch", fo fchilbert fie Jofaphat Sahn, "fein Grashalm erquickt hier oft meilenweit bes Reisenden Auge, nichts als große und fleine Granit= blöde von verschiedener Farbe und Gestalt begegnen dem schweifenden Blide, der vergebens einen anziehenden Gegenstand fucht. Einzelne gerftreute, ungeheuer große Granitblode stehen gleichsam als Grabmaler und Ruinen einer entschwundenen Zeit auf den wellen= förmigen, nadten, weißrötlichen Sügeln, als ob fie jemand hinaufgetragen und ordentlich hingesett hatte." Im Norden wird bieser Buftencharafter zu einer hügeligen, weiben= reichen Hochebene von 600 bis 1200 m, Kaoko genannt, gemilbert, welche bas für die herbenbesitzenden Damara günstigste Gebiet ift. Erft am Oftrande biefer Region, eines berjenigen Teile bes fübafrifanischen Stevvenlandes, welche am meisten ben Namen Wüste verdienen, erhebt fich ein Bergland, in welchem lange Thalzuge und tiefe Schluchten ichon bewachsene Hochebenen, langgestreckte Bergwälle und Ruppen voneinander trennen. Granit, beffen Riefenblöcke oft gewaltig übereinander getürmt find und Söhlen für die Raubtiere zwischen sich lassen, waltet hier vor. Aber bieses Bergland bebeckt höchstens ben fünften Teil des Landes, und öftlich von bemselben breitet sich neuerdings eine höher gelegene Steppenhochebene aus, von welcher trodne Alugbetten nach bem Agami und beffen Zufluffen sowie auf ber andern Seite nach dem Atlantischen Meere führen. Aus ihr, beren Boden hauptfächlich Sand- und Kalksteine zu bilden scheinen, erheben sich kleine, abgeflachte Gebirge, dem Tafelberge bes Kaps an Gestalt zu vergleichen, steil abfallend und oft mit Felswällen umgeben, welche an fünstliche Mauern erinnern: natürliche Festungen, welche als solche oft genug in biefem blutgetrankten Lande gur Geltung fommen.

Wasser ift die Lebensfrage dieses Landes und die fehr weitverbreitete Armut an biesem belebenden Elemente seine Geißel. Es hat keinen einzigen ausbauernben Fluß, sondern nur Rinnen, welche den größten Teil des Jahres trocken liegen. Mit ungläubigem Lächeln hört man ben Swachaup, welcher etwas nörblich von ber Walfischai munbet, die "Aber bes Landes" nennen, benn dies ist eine großenteils vertrochnete Aber. Jene Rinnen führen indessen Wasser; in ihrer Tiefe, von hohen Wänden eingeschlossen, sind sie fühl, schattig und baher auch pflanzenreicher als die verbrannten Gbenen, und endlich bilben sie die besten, ja heute die einzigen Wege ins Innere. Das Flußbett, glatt wie eine Ebene, ist teils mit Sand, teils mit Ries bestreut, teils mit Schlingpflanzen, wilben Melonen und selbst Rasensleden bebeckt. Zuweilen findet man einen kleinen Teich oder eine Quelle, welche fühl hervorsprubelt, um bald im Sande zu versidern. "Welch wunderbarer Kontraft", ruft Sahn, "gegen bie Landschaft einige Sundert Fuß höher zu beiden Seiten bes Fluffes! Ber von der heißglühenden, grauenhaften Bufte in dies fühle, liebliche Thal heruntersteigt, möchte sich anfangs fast in eine kleine Märchenwelt versetzt glauben." Seltener, als zu wünschen wäre, unterbrechen braufende, trübflutende Gewäffer biefes Ibyll, kommen aber bann oft fo rasch, bag Wanderer, welche um eine friedliche Quelle gelagert waren, von ihnen verschlungen werben. Außerhalb dieser Flußbetten gibt es nur wenig Baffer, benn Quellen find felten, und wo fie vorkommen, ift ihr Baffer häufig beiß ober falzgeschwängert. Gine Beränderung des Wafferreichtumes, wie fie für das übrige Südafrika von vielen angenommen wird, ward auch schon für dieses Webiet behauptet. Daß ungewöhnliche Schwankungen vorkommen, lehren 3. B. die beträchtlichen Unterschiede im Wasserstande des Mgamisees. Unter den Eingeborenen gibt es viele Überlieferungen in biesem Betreff, die freilich nicht beweisend find. Um eine besonders auffallenbe hervorzuheben, erinnern wir an Baines' Versicherung, daß er von den Eingebornen gehört habe, der Tümpel von Chanze, wo man heute das Wasser mühfam ergraben muß, sei noch "vor nicht langer Zeit" fo groß gewesen, bag ein über ihn wegschießender Räger das am andern Rande trinkende Wild fehlen konnte.

Das Klima ift in hohem Grabe extrem. Die Regenzeit beginnt mit Dezember ober Januar und dauert bis Mai. In ihr fallen dann und wann tropische Regen, benen dann häufig eine ertotende Kälte folgt. Bei ben Oftwinden, welche im Mai und Juni die Regenwolfen vertreiben, sowie in den hellen Nachten des Juli und August ist Gisbildung nicht felten, und jogar Schneefälle kommen bann vor. Im August fangen marme Binbe zu weben an, welche in kurzem die ganze Pflanzenwelt ausbörren und das Land versengen. Ihnen folgen Stürme, beren auszeichnendes Merkmal die ftarken Wirbelwinde, welche Scharen von Sandhofen (von den Damara Drofumbanhera, b. h. Regenbettler, genannt, weil fie gewöhn: lich die Borboten von Regen find) vor fich hertreiben. Im September und Oftober treten äußerst heftige Gewitter auf. Einige Minuten der heftigen Regengusse, von denen sie begleitet werden, reichen hin, die ganze Gegend, welche bavon betroffen wird, unter Wasser zu fegen, man fieht bann Seen, Wafferfälle, Sturzbache; aber es genugt auch wieber eine Stunde Sonnenschein, um alle Spuren ber Verwüstung zu verwischen. Die regelmäßige Regenzeit aber breitet über bas bis bahin burre Land ben ganzen bezaubernben Blutenreichtum der Steppenlandschaft: "Berge und Thäler find mit einer folden Maffe ber herrlichsten Blumen bedeckt, daß man fast nirgends ben Juß auf fahlen Grund sepen fann". Das Gras schieft über Mannshöhe auf und bietet den Berden bas beste Futter; ba aber die Damara kein Seu baraus machen, so wird es von der Sonne bei herannahender Trodenzeit verfengt und gerfällt zu Staub.

Die Pflanzenwelt dieses Striches ist Steppenflora, beren hervorragendste Elemente Dornbufde und verfruppelte, zerftreut ftebende Baume, bobe, barte Grafer, Zwiebelund Kürbisgewächse, saftreiche Euphorbien und Fettpflanzen find. Mehr als in ber Kalahari icheinen im Damaralande undurchdringliche Dorngebusche verbreitet zu fein, die fo weite Flächen bedecken, daß fie wesentlich mit zur Unbewohnbarkeit eines großen Teiles bes Landes beitragen. Und ebenfo dringen in jenen tief eingeschnittenen, aber wasserarmen Thälern aud Gewächse feuchtern Klimas tief in bas Steppengebiet ein. Ift nun auch, bem Steppencharafter entsprechend, diefe Pflanzenwelt in keiner Beise reich, fo teilt fie boch mit berjenigen ber Kalahari den Neichtum an Nahrungsgewächsen, welcher diese in so hohem Grabe auszeichnet. Hier wie bort ist sicherlich ber Zwang ber äußern Berhältnisse mit wirksam in diesem Reichtume, benn je armer die Natur im allgemeinen ift, besto vielseitiger ist der Zwang der Menschen, sich das zu eigen zu machen, was jene irgend Rutbares enthält. Aber es liegt offenbar etwas bem Menschen zu gute Kommendes in dem Bestreben der Steppennatur, in den perennierenden Pflanzenteilen, vor allen Burgeln, Zwiebeln und Anollen, Nährstoffe aufzuhäufen, welche bie Gewächse vor bem Berdorren schützen. Einige von diesen Nährpflanzen sind den dortigen Bölkern unentbehrlich geworden, viele find wenigstens in hohem Grade nüglich. Bu ben erstern zählt bie fogenannte Liroschua ober Tschappa, welche einen Burzelknollen von mehr als Kindskopfgröße in 1/2 m Tiefe entwickelt. In dicker Ninde birgt derfelbe ein saftreiches, fühles Mark, das mehr als einen verschmachtenden Wanderer vor dem Verdursten gerettet hat und zugleich nahrhaft ist. Baines sah von diesen auch Markwhae oder Marfwhae genannten Murzeln einige bis zu 1 m Länge und nicht viel geringerer Dicke und fand, daß das Rauen auch nur eines Stüdchens bavon erfrischenber sei als bas Trinken einer noch so großen Wassermasse. Der Saft ift mildig. In den bergigen Teilen bes Damaralandes bildet eine Zwiebelart, ber die Eingebornen den Namen Pentjes beilegen, in der dürren Jahreszeit fast die einzige Nahrung der ärmern, buschmannartig umherziehenden Damara. Mesembryanthemum edule, welches die Hottentottenfeige, eine egbare Frucht, trägt, muß oft mit seinen saftigen Blättern ben Nindern bas Wasser ganz erseben, und in Notfällen nimmt auch ber Mensch zu diesen Blättern als Durststillern seine Zuflucht. Die mannigsaltigen Melonen und Kürbisse,

por allen die bittere Wassermelone, spielen die gleiche Rolle als Wasserbehälter. Gine kastaniengroße Erdnuß liefert geröftet eine mehlreiche Nahrung. Gine windenartige Pflanze, beren Früchte Nara genannt werden, bebeckt in Masse die Sandhügel ber Rustenbunen und gehört zu ben nüglichsten Gewächsen Subafritas. Ihre mäßig apfelgroße, grunlich= gelbe Frucht enthält ein tiefgelbes Fleisch, bas außerordentlich erfrischend schmeckt, jedoch in zu großer Menge genoffen Lippen und Gaumen wund macht. Die Eingebornen leben drei ober vier Monate bes Jahres fast ausschließlich bavon. Die zahlreichen Samen, welche in diesem Fleische steden, werden sorgfältig in Lederbeuteln aufbewahrt und bilden ebenfalls ein wichtiges Nahrungsmittel. Aber nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere, von ber Flebermaus bis jum Ochsen und jum Strauge, ja felbst bie großen Raubtiere und (nach Andersson) sogar die Geier, fressen diese Frucht mit Vorliebe, so daß sie in Wahrheit eine Lebensquelle diefer armen Gegend wird. Es ift nur ein fcmaler Dünenftrid, wo biefe Pflanze machft. "Aber", fagt Anberffon, "in biefem wuften und armen Lande ift fo großer Mangel an Nahrungsmitteln, daß es ohne die Nara unbewohnt fein Chapman erzählt auch noch von einer fartoffelartigen Knolle, welche er wild machsend in biefem Gebiete gefunden. Die Buschmänner sammeln hier ferner eine Angahl von Beeren, die sie entweder roh genießen, oder durch Garung gur Bereitung eines fühlenden Getränkes verwenden; ihre einheimischen Namen find Mogoana und Maretloa. Außer= ordentlich gahlreich find dornige Sträucher und unter ihnen am häufigsten ber von ben Boeren wegen seiner Fähigkeit, fich in die Kleiber einzuhaken und dadurch den Wanderer zurückzuhalten, als "Wart' ein Weilchen" bezeichnete, 1-3 m hohe Strauch Acacia detinens. Bu ben Afazien gehören auch die verbreitetsten Bäume bes Ralaharigebietes, vor allen Acacia giraffae, welche bis 12 m hoch wird, und Acacia horrida. Die Dornen ber lettern werben über 5 cm lang. Gludlicherweise ift bas Wachstum biefer Sträucher und Salbbaume felten fehr bicht, fonft wurden fie bie Wegfamteit biefer Steppe noch mehr erschweren. Sat bod nicht ohne Grund ichon früher Dr. Rirt eine Rlaffifikation biefer Dornfträucher in brei Ordnungen vorgeschlagen, beren erste die Kleiderzerreißer, die zweite die Fleischzerfrager und die britte die Rleiber- und Fleischzerreißer umfaßt!

Der früher (f. S. 41) betonte Tierreichtum Subafrifas zeigte fich einft am größten in biefen Steppenländern. Befonbers bas Damaraland war nicht nur reich an Antilopenherden, sondern auch an Elefanten und Rhinozerossen. Es ist dies schon insofern von Belang, als die Bedingungen ber Durchschreitung ber Kalahari bei weitem nicht so schwer find wie g. B. ber Sahara. Zwar fagte Setscheli zu Livingstone, als biefer seine erste Reise von Kolobeng nach dem Agami antrat: "Selbst für uns schwarze Men= schen ist es unmöglich, diese Wüste zu durchschreiten, außer in gewissen Jahren, wenn mehr Regen als gewöhnlich fällt und eine außergewöhnliche Menge von Wassermelonen wächst". Aber bie Thatsachen erweisen, daß die Buschmänner und Bakalahari auch ohne Pjerd und "Schiff ber Bufte" mit feinem andern Baffervorrat, als fie in ihren traubenförmigen Bündeln von hohlen Straußeneiern zu bergen vermögen, den Weg durch diese Steppe finden. Und biefelbe ift daher weniger ausgeprägt völkertrennend als vielmehr völker= verbindend und zwar letteres besonders vermöge einer Funktion, die gerade Livingstone treffend hervorgehoben. Derfelbe weist nämlich biefer sogenannten "Bufte" Kalahari eine wichtige Stelle, vor allem als Zufluchtsort für verfolgte Volksstämme an, um zu zeigen, baß dieselbe "feineswegs ein wertloses Stud Land sei". Mehrere Betschnanenstämme, die Bakalahari, haben ihre Wohnsige gang in ber Bufte aufgeschlagen. Andre, wie die Bafwena, Bangwaketse und Bamangwato, zogen sich zeitweilig in bieselbe zurud, als fie in ihren Wohnsigen von den Matabele bedrängt wurden. Gine große Bahl von ihnen fam barin um, und Livingstone fand einige Jahrzehnte nach diefen Katastrophen bei ben Bakwena

kaum mehr einen alten Mann, der die frühere Geschichte seines Stammes berichten konnte, weil fast alle ältern Männer in der Büste zu Grunde gegangen waren. Aber ihren Feinden, die sie zum Teile in die Büste verfolgten, ging es nicht besser, auch von ihnen verschmachteten Hunderte, und endlich blieb doch ein Rest von diesen wie jenen übrig, der zu einem neuem Bolke sich verschmolz.

Der Raamisee gehört mit feiner veranderlichen Oberfläche, seiner Sumpf= und Steppenumgebung noch zu Südafrifa, wenn er es auch bestimmt gegen ben mafferreichen tropischen Norden abschließt. Trop seiner Seenatur ist er bezeichnend für bas Klima bieser Region. Schon von den erften Europäern, welche ihn besuchten, ift er als eine viel kleinere und feichtere Baffermaffe erkannt worden, als Gerüchte hatten glauben laffen, bie früher von ihm nach den Rüsten gedrungen waren. Und er ist nicht bloß klein, sonbern jein Abfluß verfiegt in echt muftenhaften Salgpfannen. Als fein Entbeder Livingftone die Banene ihre Rahne über ben See weg nicht rudern, fondern mit Stangen fortstoßen fah, schrieb er resigniert: "Er kann nicht von großem Werte als Handelsstraße sein". Er überzeugte sich, daß in den Monaten, welche der Ankunft der in der Zeit unsers Frühlinges anlangenden reichlichen Zufluffe von Norden her vorangehen, die Seichtigkeit in einem Maße zunimmt, welches selbst den Rinderherden die Annäherung durch immer breiter werdende, rohrbewachsene Sumpfränder fast unmöglich macht. Indessen haben boch alle Besucher sich dem Reize einer perennierenden Wassersläche inmitten einer so steppenhaften Umgebung nicht entziehen können, und man hat nicht zulett auch in dem reichern, buntern Bolkerleben, das ihn umgibt, die befruchtenden Wirkungen seines allerdings beschränkten, schwan= fenden, ja vielleicht zuruchschwankenden Daseins erkennen muffen. Sein einziger beträcht= licher Aufluß ist der von Nordwesten kommende Tioge, welcher selbst nahe der Mündung nicht über 40 Ellen breit, wohl aber von erheblicher Tiefe ift. Sein Lauf ift, bezeichnend für die Plateaunatur des Landes, so ichlängelnd, daß Andersson, als er 14 Tage in ihm aufwärts fuhr, sich um nicht mehr als einen einzigen Breitengrab nordwärts vom Ngami entfernte. Bei hohem Stande ift das Waffer im Agami frifch, bei niedrigem wird es brackig. Der Abstuß bes Sees ist ber impojante Zuga ober Botlete, welcher fo langfam, baß er wie ein stehendes Wasser erscheint, der schmälern Ditspite entfließt und in südöstlicher Rich= tung etwa 20 geogr. Meilen weit läuft, bis er in bem Gee Rumabua eine ber tiefften Stellen bieses Teiles von Afrika findet. Dieser See ift, wenn gefüllt, etwa 1 Meile breit und 2 Meilen lang, aber er schrumpft in der trodnen Zeit zu einer Reihe von Tümpeln ein. Er hat ftark falziges Baffer, und Salzwüsten von viel größerer Ausbehnung als die seinige umgeben ihn im Norden und Often, mahre Salzpfannen.

Die Landschaft in den weitern Umgebungen des Ngamisees gewinnt ein besonderes Interesse durch den Übergang zu tropischen Formen, der in ihr sich vollzieht und die südafrikanische Grundsorm der mit Bäumen und Büschen dewachsenen Grasslächen mehr und mehr bereichert. Bleiben auch immer vorwiegend die mimosen- und euphorbien- artigen Stachelgewächse und die Trockenheit andeutenden büscheligen Savannengräser, so treten doch Mopanedäume (Bauhinien) in lichten Reihen auf den Kämmen der flachen Hügel dieser welligen Landschaft auf. Der riesige Daodab oder Affenbrotbaum erscheint zuerst etwa beim 22.°, und die ersten Palmen fand Livingstone, von Süden kommend, bei der Quelle Lothlakani auf 21° 28' südlicher Breite. Schön bewaldet, wiewohl nicht tropisch üppig, ist das Thal des Zuga. Dagegen sind so vegetationsarm wie die dürrsten Stricke der Kalahari die tiessten, durchsalzenen Stellen des Seenbeckens.

Außerordentlich war der Tierreichtum in dieser Gegend, als die Europäer dieselbe zum erstenmal durchzogen, und ehe die jagdlustigen Betschuanen von benselben Feuergewehre gegen ihr Elsenbein eingetauscht hatten. Die Elesanten waren so zahlreich, daß Oswell, einer der Begleiter Livingstones, öfters vier alte männliche Tiere an einem Tage schoß, und daß nach einer Mitteilung des letztern in den ersten drei Jahren nach der Erschließung des Zugathales daselbst 900 solcher Riesentiere erlegt wurden. Andersson schoß allein in dieser Gegend 90 Rhinozerosse. Nilpserde sind im Ngami und Zuga häusig. Außer den gewöhnlichen südafrikanischen Antilopen gibt es zwei oder drei Arten von "Wasserböcken", die nur im Röhrichte der Ngami= und Zugasümpse leben. Bon Arokodilen ist nicht bloß der Ngamisee, sondern jeder Tümpel und langsame Fluß bevölkert, und nicht minder massenhaft sind die Wasservögel vertreten. Andersson spricht einmal von neunzehn versschiedenen Gänse= und Entenarten. Endlich ist der Fischreichtum dieser Gewässer ein sehr beträchtlicher und nährt eine der sischereikundigsten Bevölkerungen Afrikas, die Bayeye, wenn er auch die jett hier herrschenden Betschuanen (Bamangwato) noch nicht vermocht hat, ihr Borurteil gegen den Genuß der Fische auszugeben.

Wenn man vom Zentralsuban sagen kann, man könne die Völkerkunde Afrikas nicht verstehen, solange man nicht seine Bevölkerungsverhältnisse genau erkannt habe, so kann man ähnlich auch in diesem Tummelplaze der südafrikanischen Eroberer, wo Buschmänner und Namaqua mit Vetschuanen, Zulu, Ovaherero und Aquatorialafrikanern zusammenstressen, den Schlüssel mindestens eines großen Teiles der Ethnographie des südlichen und südäquatorialen Afrika zu sinden erwarten.

## 12. Die Ovaherero' (Damara) und Bergdamara.

Inhalt: Wohnsitze. — Ursprung. — Geschichte. — Geistige und Charakteranlagen. — Körperbau. — Tracht und Schmud. — Wassen. — Geräte. — Musik. — Tanz. — Nahrung. — Handel. — Hebung der Herero in neuerer Zeit unter Einfluß der Missionare. — Fehlen des Aderbaues. — Andre Kulturverluste. — Viehzucht. — Nomadismus. — Kommunismus. — Familie. — Vielweiberei. — Tod und Begräbnis. — Politische Berhältnisse. — Rechtsbegriffe. — Gesellschaftliche Gliederungen oder Kasten. — Die Eanda. — Religiöse Anläuse. — Zauberer und Feuerjungfrauen. — Opfer. — Die Bergdamara.

"Es ist bekannt, daß unter den Negerstämmen des Innern Afrikas ein ewiger Nampf und Streit, ein ewiges Bölkergedränge, man möchte sagen eine ewige Bölkerwanderung stattsindet, wobei die einzelnen Nationen oft ihre nationale Existenz verlieren und gänzlich von der Erde verschwinden, oft aber auch unaushörlich ihre Wohnsige ändern, die sie endlich wohl Hunderte von Meilen von ihren ursprünglichen Wohnsigen, wie vom Sturme verschlagen, aus den Wogen des großen Bölkermeeres auftauchen und auf eine Zeitlang wieder sesten Fuß fassen. Wie rätselhafte Erscheinungen stehen solche Völker ihren Nachbarn zur Seite; keiner weiß, woher sie kommen, sie selbst wohl ebensowenig; oder es tauchen wenigstens nur dunkte Ahnungen, unbestimmte Erinnerungen von ihren Kämpfen, Wanderungen, von den vielen Völkerschaften, mit denen sie in Verührung kamen, undewußt, aller historischen Färdung und Genauigkeit entkleidet, in dunkeln Sagen, in Märchen und sonstigen Erzählungen, in ihrem Aberglauben ze wieder auf. Solch ein rätselhaftes Volk ist auch dassenige der Ovaherero." Mit diesen Worten beginnt Josaphat Hahn seine wertvolke Betrachtung der Geschichte und Gegenwart der Ovaherero oder Damara, und wir können nicht besser als mit ihnen den Grundzug der Geschichte bieses merkwürdigen Volkes kennzeichnen.

Dvaherero, ber Name, ben fich bieses Bolt selbst gibt, bedeutet nach 3. Sahn "fröhliches Bolt", während ber Sinn von Damara, bas aus ber Namasprache stammt, dunkel zu sein scheint.

Die Oneberren ober Damauu find in ihre heutigen Wohnlige noch therr einnen Aber-Deferme von Reches einer Stathalten eingewandert, und jener beden fie birleben beit micht bie Copt in orben, welde fie non ihner Abformung ergiblen: Die erfen Meniden. end ber Gegenmert bei Monidem Raben, milleneb bie Qualitiere, mir Cdal. Oder unb



ben Conbertto ober utelu Müle untermerlen, telle estlert aber zu fielgnorenn gemade. bider Endergenoless Se arbundt batte. Enafeld unbern Willern, Hir welde ein feldet fers not iterr Beld/Screedung in ben Maure soliden 24 unb 29° Hailder Breite unb gwilden ben Nasmi und bem Riccolliden Divers in eine erifferte field, non Erinen







sie sind. Thatsache ist, daß die Missionare mehrere Jahre in Barmen und Schmelens Hope lebten, ehe sie von dem Dasein einiger für sie wichtiger Quellen wußten, die in der Nachbarschaft den Herero längst bekannt waren. Bon Otyimbingue dis Omanbondi reist man zwei dis drei Wochen; als aber Galton einen Herero nach der Länge dieses Weges fragte, sagte dieser, wenn man jeden Tag so schnell reise wie möglich, so sei man alt, ehe man anlange. Indessen darf man hier nicht gleich an grenzenlose Berlogenheit denken. Die Herero sind nur etwas schärfer ausgeprägte Typen des naiven Egoismus, dem die meisten Laster der "Wilden" entspringen.

Die geistigen Anlagen scheinen unter so lange währenden grausamen Bedrückungen nicht minder gelitten zu haben. Der vorhin genannte Missionar nennt sie geistig stumps, doch sest er mit Recht hinzu: "Bielleicht sehlt es nur daran, daß sie geweckt werden müssen. Da die fluchwürdige Stlaverei, unter der sie bisher geseufzt haben, in etwas erleichtert ist, könnte es vielleicht glücken. Eine gewisse Stärke, zäher Charakter ist da, sonst wären sie unter den unsäglichen Bedrückungen und grausamen Mißhandlungen seitens der Namaqua vergangen. Ein hervorstechender Zug ihres Volkscharakters ist Sigensinn und Schwermut." Sine hervorragende Gabe besitt dieses Volk mit andern Negern in der Anlage zum Gesange. Sie übertressen darin die musikalisch so sehr beanlagten Namaqua. Welch sonnige Szene, die Hahn erzählt, wie Missionsschüler von Okombahe ihn während seiner Nast nach trauriger Wüskenreise draußen vor der Hütte mit einem vierstimmigen Gesange nach den Melodien "Ein' seste Burg" und "Nun danket alle Gott" überraschen!

Bei der Erwägung dieser Urteile ist es deshalb notwendig, hervorzuheben, daß über allen diesen Fehlern des Egoismus, der Trägheit und der Zurückgekommenheit, denn das sind diesenigen, welche am meisten an ihm getadelt werden, im Herero eine Eigenschaft waltet, die, unter Voraussehung der Erziehung, seiner Zukunft eine günstige Aussicht eröffnet. Der Herero ist stetig, während sein hottentottischer Nachbar das Prototyp der Veränderlichkeit, der Unberechendarkeit ist. Der Herero ist schwerer zugänglich, schwerer zu überzeugen, zu bekehren, er ist weniger Gefühls als Verstandesmensch; aber er hält sester an dem, was er ausgenommen. Seine besten Kenner unter den Missionaren sind immer wieder auf diese Eigenschaft zurückgekommen, in welcher sie die Gewähr eines endgültig günstigen Ersolges ihrer Vemühungen erkannten.

In förperlicher Beziehung werden die Herero infofern als einer der bestausgestatteten Negerstämme zu betrachten sein, als sie an Höhe und Kraft des Wuch ses nach allen Angaben nicht hinter ihren friegerischen Stammverwandten an der Südostfüste, den Kassern im engern Sinne, zurückstehen, während in ihrer Gesichtsbildung von dem etwas enthusiastischen Josaphat Hahn ein "auffallend kaufasischer" Zug gefunden wird. Kritischere Betrachter geben wenigstens zu, "daß eine Annäherung an den kaufasischen Typus bei den Herero häusiger sein mag als bei den meisten andern Südasrisanern, die Amazulu nicht ausgenommen" (G. Fritsch). Unser Abbildungen (vgl. auch S. 129) bestätigen nur die Bemerkung des eben genannten Forschers, daß diese Annäherung ihren Grund in der bessern Entwickelung der Nase, der höhern Kopfsorm, den schwächern Kinnbacken und den nur mäßig ausgeworsenen Lippen habe. Der Ursprung dieser Abweichungen ist nicht auszuklären. Zedenfalls kann man kaum an eine Sinwirkung der besondern Klimaverhältnisse in einem so kurzen Zeitraume denken, wie er seit der Sinwanderung der Herero in diese Gegenden verstossen. Sebensowenig kann die Mischung mit Buschmann= oder Namablut dieses Ergebnis hervorgerusen haben.

Die Aleidung der Herero besteht, wie es einem Volke von Viehzüchtern geziemt, fast ganz aus Leber und entspricht, mit Ausnahme des seltsamen Kopfpuges ber Frauen, im





Edmed for Course 1 Stational in Steam, - 2 Stational - 1 College - 4 Stary

en, in melden ber Sirri unb unter Umfünden auch auber Gerüte auftragen merben. bridmiret. "Sten fore", fact Oping both a John ... Not Stridmires wit Set unb Oder, to fortwährend geschmei= dig und wird vom nicht irri= Staube tiert, was bort leicht häkliche und nicht un= gefährliche Sautkrank= heiten, Ausschläge und bergleichen, nach sich ziehen würde. wird man Kerner hierdurch vor plot= licher Abkühlung des Schweißes bewahrt." Ropfbededung MIS tragen die Männer nur bei schlechtem Wetter ein Stück Leder oder Fell, wel: chem sie die verschie= denften Geftalten ge= ben fonnen (f. Abbil= dung, G. 326); aber die Frauen bieten in ihrer gewöhnli= den Ropfbebedung eins ber originell= iten Stüde ber Na= tionaltraditen, die man bei Gubafrika= nern findet. Gie tra= gen nämlich von ber Verheiratung an ei= nen helmartigen le= dernen Aufput, welcher mit Verl= ober Muschelichnüren geschmückt ift, und von dessen hinterm Teile drei eselsohrartige Bi= pfel steif in die Sobe ragen. Schnüre von Elfenbein oder Gifenperlen bis zu 10 kg hängen hinten bis auf Ferien herab. die Verheiratete Frauen fieht man fast nie ohne diesen Ropfput.



Maffen der Herero: 1 Bogen — 2 Speer — 3 Rocher — 4 Pfeil — 5 Pfeilfpihen — 6 Pfeilfeder (Museum für Boltertunde, Berlin). 47 wirft. Größe. Bgl. Text, S. 328.

Leberne Sandalen, die aber nicht auf Reisen, sondern zu Hause getragen und nach orienstalischer Sitte vor dem Betreten eines fremden Hauses abgelegt werden, vervollständigen den Anzug (s. untenstehende Abbildung). Die Weiber zeichnen sich durch eine möglichst große Zahl kupferner und eiserner Ringe um Unterarm und Unterschenkel aus. Perlensichnüre (Eisenperlen werden am wertvollsten gehalten) tragen beide Geschlechter um den Hals und lassen die verschiedensten Gegenstände, welche ihnen gefallen, Sisenstücke, Muscheln und andre, vom Halse auf die Brust herabbaumeln. Galton erzählt von einem Damara, der von seiner Halskette eine Schnur mit glatt gearbeiteten Elsenbeinperlen, welche von der Größe einer Billardkugel bis zu der einer Haselnuß sich verzüngten, bis auf die Fersen herabhängen ließ. Auf Gold oder Messing legen sie keinen Wert. Den Körper salben sie mit Fett, dem roter Eisenstein beigemengt ist, und diese rote Farbe sowie das Buchupulver (vgl. die Abbildungen, S. 334) der Hotentotten streuen sie auch in ihr Haar. Letteres



Lederfandalen der herrero (Mufeum für Bollertunde, Berlin).

tragen fie in steif herabhängen: ben, gufammengefetteten Strah: nen. Die Weiber flechten Leberstreifen ober Pflanzenfasern in ihr Haar. Der Ropf männlicher Rinder wird öfters ganz geschoren, mährend auf bem ber weib= lichen ein Schopf am Wirbel ftehen bleibt. Mit zum Schmucke rednen sie auch bie eigentum= liche Behandlung, welche fie ben Rähnen angebeihen laffen, inbem sie die untern vier Vorbergabne gang ausschlagen, mabrend sie die zwei obern mittlern fcwalbenschwanzförmig zufei= len. Bemerfenswerterweise ge= schieht bieses Feilen ber

Zähne nur mit scharsen Steinen. Ihre Ariegsgesangenen und Staven "zeichnen" sie gleichfalls durch Ausschlagen einiger Zähne. Als Grund dieser Verstümmelung, welche beim Eintritte der Mannbarkeit vorgenommen wird, haben sie auf die Fragen einzelner Reisenden die Erleichterung des von ihrer Sprache erforderten leisen Lispelus angegeben. Der wahre Grund ist ihnen aber wohl selbst verborgen, und in Wirklichkeit ist es eine alte Sitte, der Beschneidung und sonstigen Mannbarkeitszeremonien andrer Kaffernstämme vergleichdar. Wir werden sehen, in welcher Weise sie dazu dienen kann, die Herkunft und Stammverwandtschaft der Herero näher zu bestimmen. Sin Verg des Damaralandes, Ischnameno, hat seinen Namen von dem Feste der Jahnverstümmelung, das in glücklichern Tagen dort geseiert ward. Sine eigentümliche Sitte der Damara besteht darin, daß sie nachts niemals ohne Feuerbrand gehen, teils aus Furcht, teils um Licht und Wärme zu genießen. Josaphat Hahn erzählt, daß sie häusig dem Löwen seine Veute mit einem Feuerbrande abjagen.

Die Waffen der Damara sind Ussagaien, Kirri, Bogen und Pfeile (j. Abbildung, S. 327). Die erstern beiden sind ihre Hauptwaffen, und zwar ist am wirksamsten von allen in ihrer Hand jedenfalls der Kirri, dieses bei allen Kaffernstämmen verbreitete Mittelding von Wurf= oder Schlagstock und Keule. Im Wurfe töten sie mit großer Sicher= heit damit kleinere Tiere, während ein wohlgezielter Schlag auch einen fräftigen Mann

nieberstreckt. Jeber Damara führt in seinem Schnurgurte einige bieser Wassen. Die Assazien machen hingegen bei ben Damara mehr ben Einbruck von Schauwassen und werben in Wirklichkeit hauptsächlich an Stelle von Messern benutt. Die Klinge aus weichem Sisen ist zu biesem Zwecke breit und lang; ihre Politur und Schärfung gehört zu ben wenigen regelmäßigen Beschäftigungen bes Damara, welche viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Schaft ist aus starkem Holze, oft sogar aus Sisen, und trägt in ber Mitte oder an seinem Ende einen buschigen Rinderschweif. Da die Breite der Klinge ihre Benutung zum Stechen und die Schwere bes Schaftes das Wersen erschweren, ist der Nuten als Wasse

ein geringer. Ihr friedlicher Zweck, als Meffer zu bienen, wird übrigens burch ben langen Schaft gleich: falls nicht gefördert. Eigentlich ist ber Dolch, ben fast jeder Herero in lederner Scheibe an den Lenden trägt, bas Sauptwerfzeug beim Schneiben, beim Schlachten bes Viehes 2c. Als Waffe wird er felten gebraucht. Es gilt bieselbe Unzweckmäßigkeit als Waffe von Bogen und Pfeilen, welche sie zwar beständig mit sich tragen, ohne indessen je die erforderliche Sicherheit in ihrem Gebrauche zu erwerben. Nach Andersson schießen sie gut nur auf 10-12 Schritt, über biese Entfernung hinaus leibet ihre Schieftunft entschiede= nen Schiffbruch. Auffallenderweise find fie gar keine ichlechten Gewehrschützen, mas anzubeuten scheint, daß ihre Bogen keine gute Konstruktion haben. Bor 30 Jahren besaßen die Herero insgesamt nur einige Gewehre, in neuerer Zeit haben sich biese vermehrt, wobei sie eine den Boeren nachgeahmte Form für das Bulverhorn (f. nebenstehende Abbildung) einführten. Mit ber Zahl ber Gewehre ist ihr früher tief gesunfener friegerischer Geist beträchtlich gestiegen, und sie gehören jest zu ben beffer Bemaffneten jener Regionen. Nicht zur Bewaffnung, wohl aber zur Ausrüftung gehört ber Grabstod, welchen ber Damara häufig wie ber Buschmann bei ben Pfeilen im Röcher trägt. Ihre Geschicklichkeit im Graben mit biefem einfachen, gugespitten Stode ift groß; fie graben mit ber einen Sand und schaufeln mit ber andern die Erde beifeite.



Gin Bulverhorn ber Berero (Mufeum für Bollerlunde, Berlin). 1/4 wirtl. Große.

Dit ber Gesantversassung ber Herero hängt auch ihre Wehrversassung zusammen. Ein jeder, der eine Wasse bezahlen kann, wird auch eine Wasse führen. "Heutzutage", schried Büttner 1882, "sieht man einen Mann der Herero außerhalb seiner Werste nur sehr selten ohne Gewehr. Durch die Jagd erhält sich die Wassenübung. Die Veteiligung am Kriege ist eine rein freiwillige, und da die Herero immer nur nach praktischen und nie nach ideellen Grundsähen handeln, so wird niemand zu den Wassen greisen, der nicht seinen direkten Vorteil dabei sieht. Wenn nun ein Fürst die Seinigen zu einem Nache= und Raubzuge rüstet, vielleicht um geraubtes Vieh wieder in die Hände zu bekommen, so werden zunächst die jüngern Brüder, die Hausssöhne, und wer sonst wassensähig unter den nächsten Verwandten ist, zu dem Zuge aufgeboten. Je mächtiger und reicher nun der Feind ist, desto mehr ist Beute zu hossen; es werden sich also bald auch noch viele andre Leute sinden, die sich gern ausschließen, um auch etwas von der Beute zu prositieren, und der Unternehmer



weiter mit ben Räubern zu fechten, sondern fich und die Berben willig ben Fremben übergeben, um, wenn auch als Anechte ber Fremden, die Berben ihrer Bäter weiterzuhüten.

Das Schickfal eines Nationalhelben ber Herero, Kahitschenes, zeigt beutlich, wie vor ber Zeit ber Gewehre die Kriegkührung das Leben des Bolkes bestimmte. In dem Namaquastriege der vierziger Jahre wurden in einer und berselben Nacht sämtliche Dörfer dieses Häuptlinges von den Feinden heimlich überfallen. Kahitschene selbst ward auf Okahandya von Jonker Afrikaner umzingelt und angegriffen. Ein schreckliches Blutdad wurde unter den Herero, die nach keiner Seite hin entsliehen konnten, angerichtet; nur Kahitschene wagte es, mit einer kleinen tapfern Schar sich in die Reihen der Feinde zu kürzen, und war der einzige, dem es gelang, sich Bahn zu brechen. Er ahnte nicht, daß in derselben Nacht sein ganzer Stamm vernichtet war, und daß Frau und Kinder sich in der Gesangenschaft besanden. Als er hiervon Nachricht erhielt, raffte er seine letzen Mannschaften auf und griff mit der kleinen Schar und in Begleitung seines einzigen Sohnes die Feinde an. Während des Kampses verließen ihn aber seine Krieger, und er selbst siel mit seinem tapsern Sohne nach heldenmütiger Gegenwehr. Mit dem Falle Kahitschenes war das Schickfal der Herero bis zum Auftreten Kamahereros entschieden.

Die Hütten ber Herero erinnern teils an die der Hottentotten, teils an die der Buschmänner. Entsprechend der Lebensweise, sind es viel mehr Nomadenhütten als z. B. bei den Betschuanen. Alles ist leicht, slüchtig gemacht, zum Mitnehmen geeignet. Zedes Dorf hat sein heiliges Feuer (s. S. 347), das den idealen Mittelpunkt der Gemeinde bildet. Das Mobiliar besteht außerdem aus einigen hölzernen Gefäßen, einem irdenen Kochtopse, der oft so groß ist, daß er nicht durch die Thür geht, einem Lederbeutel mit Fett (s. Abbildung, S. 332), einem andern mit verschiedenen Schmucksachen, als Rötel und Perlen, und schließlich außerdem vielleicht einem eisernen Messer zum Schnitzen. Geslochten wird hier wohl weniger als bei den nördlichen Nachbarn, teilweise aus Mangel an Material, da Palmen erst im Ovambolande vorkommen; doch sind ihre Flechtereien nicht ungeschickt angesertigt (s. Abbildung, S. 333).

Der Musik und dem Tange sind die Damara sehr ergeben. Aber auch hier tritt ihre auffallende ethnographische Armut zu Tage, indem ihr einziges musikalisches Inftrument nichts andres als ber Bogen ift, um beffen Sehne und Schaft fie ein Studchen Leberriemen fo minden, bag bie Cehne straff gespannt wird; indem sie bann ben Bogen wagerecht gegen bie Bahne halten, schlagen fie bie gespannte Sehne mit einem kleinen Stockden. Mit diesem höchst einfachen Instrumente erzielen geschickte Musiker, an welchen es ihnen nicht fehlt, bemerkenswerte Wirkungen, wiewohl sie mehr dem Rhythmus als ben Galton fah auch eine Art Guitarre bei ihnen, von der er aber glaubt, baß sie von den Ovambo herübergebracht sei. Ihr Gefang besteht aus Einzelgefängen mit regelmäßig ablösendem Chore. Ihre Tanze find fehr einfacher Art: Hauptbestandteil derfelben ift die Nachahmung ber Bewegungen von Tieren. In diefer Nachahmung der Tiere find wohl die Buschmänner ihre Lehrmeister gewesen, aber die Herero haben es darin sehr weit gebracht. Galton erzählt 3. B. von einem Damara, der ihm das Nilpferd so täuschend vorstellte, daß er augenblidlich die charafteristischen Bewegungen besselben erkannte. Als Gipfel ber Komit gilt die Nachahmung bes plumpen Geplärres bes Pavians, die in jeber musikalischen Unterhaltung ber Herero die unfehlbar wirksamste Nummer bes Programmes zu sein pflegt.

Entsprechend ihrer Beschäftigung und Lebensweise, besteht die Nahrung der Damara haupt sächlich aus Milch und aus dem, was die Steppe an Wild und esbaren Gewächsen bringt. Wo der alte Herbenreichtum sich erhalten hat, trinkt ein Damara täglich 5—9 Liter meist saurer Milch, wozu er nur Erdnüsse ist. Das Schlachten von Vieh, bloß um

Nahrung zu gewinnen, ist dem Damara fremd. Er begreift nicht, daß man Fleisch als tägliche Speise genießt, denn ein Stück aus der Herde wird bei ihm nur geschlachtet, wenn ein Fremdling in das Dorf kommt, oder wenn ein Fest, wie die Zahnverstümmelung oder eine Hochzeit, geseiert werden soll. Daran nimmt dann das ganze Dorf teil, und da die Damara wegen ihrer Gestäßigkeit berühmt sind, werden selbst mehrere Rinder in unglaublich kurzer Zeit mit Haut und Eingeweiden verzehrt. Jedes tote Tier, das versseist werden kann, sei es geschlachtet, gejagt oder gefallen, ist Gemeingut, und man begreift, daß, wie Chapman mitteilt, für einen toten Ochsen noch nicht einmal ein leben-



Ein Fettbeutel und ein Fetthorn der herero (Museum fur Bollerlunde, Berlin). 14 wirkl. Große. Bgl. Tert, S. 331.

biges Schaf zu faufen ift. Dabei feten ihnen aber zahlreiche aber: gläubische Meinungen hinsichtlich ber Tiere, die fie effen bürfen ober nicht, Schranken. Rein Bolt bürfte reicher an Borurteilen gegen Speifen fein. Als die Damara aus ihren Jagdgründen burch bie Namagna verbrangt waren, fanben fich die Armern unter ihnen, die sich mit den Buschmännern an Ge schick im Jagen nicht vergleichen können, vor: wiegend auf Pflanzen: fost angewiesen, wie wohl fie in ber Not jelbst Syanen und Leo: parden nicht verschmäh-Cie wetteifern ten. aber mit ben Buich: männern in der Kenntnis und Ausbeutung

ber zahlreichen eßbaren Wurzeln und Knollen. Sie kauen im Notfalle das Holz einer Sterculia. Chapman bewunderte ihre sogar durch Krankheit noch wenig geminderte Verzehrungsfähigkeit. Selbst aus dem Elekantendünger lesen sie unwerdaut abgehende Mandeln auf, um sie mit Appetit zu verspeisen. Wir sinden keine Andeutung, daß sie in der Zubereitung der Nahrungsmittel über das Notwendigste hinausgehen. Ganz rohes Fleisch zu essen, verbietet ihnen ihr Aberglaube; aber es genügt der geringste Grad von Röstung, um es genießbar erscheinen zu lassen. Tabak und die Kunst der Herstellung geistiger Getränke sichenen sich ursprünglich nicht bei ihnen gefunden zu haben. Nachdem aber die Namaqua selbst schon dis zur Herstellung gegorner Getränke aus zuckerhaltigen Früchten fortgeschritten sind, dürste diese Kunst auch den Damara nicht mehr fremd sein. Fast möchte man, in Erwägung der so weiten Verbreitung gegorner Getränke in Ufrika, auch hier an eine "verlorne" Kunst benken.

Der Handel der Herero nach außen scheint vor der Zeit des europäischen Handels, der bis vor etwa 40 Jahren verschwindend war, hauptsächlich von ihren nördlichen Nachbarn, den Ovambo, vermittelt worden zu sein. Die Haupttauschmittel derselben waren Sisenzund Kupferwaren und portugiesische Perlen, wofür die Herero Rinder gaben. Seltsam, daß die Herero selbst fast gar keine eignen Schmiede besitzen, sondern diese Arbeit von sahrenden Leuten besorgen lassen, die besonders aus dem Ovambolande kommen. Vor der Zeit der Europäer hatte das Sisen hier mehr Wert als bei uns Silber, denn die Ovamboschmiede trugen es 15—20 Tagemärsche aus ihrem Lande herüber. Der häusigere Besuch der Südwestküste Afrikas durch europäische Schiffe hat in den letzen Jahren auch



Ein Tragtorb mit Dafferbehaltern (Rurbisichalen) und ein Rorb aus Grasgeflecht der herero (Mufeum fur Bolterlunde, Berlin). 3 wirft. Große. Bgl. Tert, S. 331.

hierin Anderungen hervorgerufen, benen der politische Aufschwung der Herero zu Hilfe kam. Heute 3. B. sind sie es, welche den Handel von der Küste nach der Ngamiregion vermitteln.

Noch in manchen andern Beziehungen scheinen die Herero zu den Völkern gerechnet werden zu müssen, welche durch den Verlust einer Anzahl von Aulturerrungenschaften auf eine Stuse unter ihre Nächstverwandten herabgestiegen sind. Sie schäpen Sisen fast so leidenschaftlich wie wir Gold und sollen doch, ehe der Einbruch der Hottentotten sie zwang, auf ihre eignen Hilfsmittel zurückzugreisen, nach Baines' Mitteilung nicht einmal im stande gewesen sein, eine Assagie zu machen, sondern dieselbe von den Ovambo bezogen haben.

Solange sie ungestört lebten, gruppierte sich ihr Leben mit einer selbst in Südafrika bewundernswerten Einseitigkeit um die Viehzucht, und vielleicht erklärt gerade diese Einsseitigkeit bis zu einem gewissen Grade ihre Nückständigkeit in andern Beziehungen. Jedenfalls hat sie wesentlich zu dem raschen Nückgange ihrer Gesamtstellung beigetragen, indem die Wegtreibung einer Herde fast unsehlbar Verarmung ihrer Besitzer mit sich brachte. So waren, um ein Beispiel zu nennen, die Rinderherden des einst mächtigsten und reichsten



Bilege ber Serben eine Beschäftigung ist, welche bie angesehensten Männer für eine Ehre halten. Die Söhne ber mächtigsten häuptlinge muffen eine Zeitlang bas Leben eines einfachen Biehhirten burchmachen. Die Säuptlinge felbst kehren von Zeit zu Beit zu ihren Jugendbeschäftigungen gurud; besonders ift bies der Fall, wenn entfernte Weideplate bezogen werben. So geschieht es oft, baß ein reicher, angesehener Säuptling wochenlang bie Aufficht über feine Serben führt bei höchst einfacher Kost und noch einfacherer Behaufung. Daher auch die erstaunliche Kenntnis, welche die Herero in allen Dingen aufweisen, die ihre Gerden betreffen. Wie ihr Leben überhaupt, so erreicht vor allem ihr Wissen hier seinen Söhepunkt. "Da fast kein Bieh speziell gezeichnet wird, irgend eine Urt von Buchführung nicht bekannt ist, irgend welche schriftliche Aufzeichnungen nicht gemacht werden, so kann man sich leicht benken, welch eine bebeutende geistige Araft es für einen reichern Herero erforbert, genau im Rovfe zu behalten, wo das Vieh alles bingethan ift, und die Rälber und Lämmer, die als neugeboren angemeldet werden, nicht wieder zu vergeffen. Denn natürlich, sobald die Sirten es merken, daß fie nicht genau kontrolliert werden, so sehen sie keinen Grund, warum sie nicht zu ihrem eignen Vorteile wirtschaften follen; bann gehört balb jedes neugeborne lebende Stud bem Birten, alles, mas ftirbt, ftirbt aus ber Berbe bes Berrn, und im Sandumbreben ift ber gange Boften wie Gis in ber Sonne gerschmolzen. So muß benn ber Besither immerfort auf ber Manberschaft sein, um seine Biehposten zu revidieren, und burch folde beständige Ubung wächst feine Intelligeng im Erkennen und Erinnern des Biehes ins Unglaubliche." (Büttner.)

Die Schaffung einer Berbe ift gleichjam ber Stab, an bem fich bas Leben eines Berero emporrantt; es ware hohl ohne biefen Inhalt. Sehen wir, wie ein folder Besit bem einzelnen Menschen nach und nach zuwächst, so entrollt sich vor und eins ber merkwürdigsten Bilder sozialen Lebens, eine in manchen Beziehungen wunderbar befriedigende und kaum minder einfache Lösung des Problemes der Besitverteilung. Das heranwachsende Rind wird bald von der Mutter gelehrt, den Bater, resp. den Bormund etwa um eine Riege zu bitten, andre Tiere werben bann bei Gelegenheit bei ben Oheimen und Tanten erbeten, so daß die Rinder nicht nur aus dem allgemeinen Sausgute leben, sondern auch ihr eignes Bieh bekommen, auf beffen Dilch sie allein Anspruch haben. Benn bie Berben bes Abends von ber Weibe nach Sause kommen, bann sieht man überall bie Kinder benfelben weit entgegenlaufen, um ihre Ziegen in Empfang zu nehmen und fich bie Milch meift bireft in ben Mund zu melten. Die Lämmer biefer Ziegen gehören bem Rinde natürlich ebenfalls zu, und ba nichts geschlachtet wird und ber Vormund wie ber Later die Aufficht über bas Bekulium ber Rinder unentgeltlich führen, so wächst allerdings mit bem heranwachsenden Rinde fein Vermögen. Dem Anaben, bem heranwachsenden Mädchen wird bann wohl auch ab und zu ein Färskalb geschenkt, und so sammelt sich allmählich eine fleine Berde an. Bei den fortwährenden Reisen und dem beständigen Umberziehen wird auch sonst jeder irgendwie vermögende Mann, mag er auch in noch so entferntem Grade verwandt sein, um etwas gebeten, und je älter und je mächtiger jemand wird, besto eber bekommt er ein Geschent ober bas Lehen eines Biehpostens. Der Postenhalter benutt nun natürlich bie Milch bes Viehes, bas seiner Wartung anvertraut ist, wenngleich er bie frischmildenden Rühe und Ziegen bem Serrn auf fein Berlangen immer wieder abgeben muß. Je reicher ber Gigentumer ift, besto beffer hat es auch ber Postenhalter. Es werben fid) bann auch Gelegenheiten finden, burch Erbschaften ben Glanz bes eignen Saufes immer mehr zu vermehren. Ift ber Cohn bereits erwachsen und felbst schon ein begüterter Eigentümer, wenn der Bater stirbt, so glückt es ihm wohl auch einmal, seines Baters Familie zu erben; bann ift er mit Ginem Schlage in ber Reihe ber Großen. Man fieht, wie das Bermögen hier die Neigung hat, sich immer mehr zu akkumulieren, man wird aber



auch von hier aus ben Kommunismus, vor bem der Reichste gerade am wenigsten sicher ist, verstehen; es sind eben die Erben, die ein ganz gutes Necht auf den ihnen vorents haltenen Reichtum ihrer Läter haben und die nun durch beständige kleinere Abschlagszahlungen beruhigt und in ihrer Treue gegen den großen Later der ganzen Familie immer wieder besesstigt werden müssen; denn, so kalkuliert die Logik des Herero, wer mir nichts gibt, kann unmöglich mein Later sein, und ich bin ihm weder Treue noch Ehrerbietung schuldig.

Das gange Erbrecht ber Berero hängt innig mit bem Bervortreten ber Diehzucht zusammen. Es beruht eigentlich barauf, bag bie Familie untrennbar mit ber herbe verwachsen ift. hören wir Buttners Darlegung: "Gin Mann ftirbt und hinterläßt eine Witwe mit unmündigen Kindern. Wer könnte nun bas Bieh ferner beauffich= Sollten die Anechte allein es ferner in acht nehmen, so wird die Witwe es kaum verhindern können, daß in kurzester Zeit alles veruntreut ift. Es wurde also auch nach unsern Begriffen ein männlicher Berwandter ber Frau ober des Mannes, ber mundig ist und Macht genug hat, die Familie zu beschüten, die Vormundschaft übernehmen muffen. Denn bas Erbe zu verkaufen und bas Eigentum in Gelb zu verwandeln, bas sich leicht beaufsichtigen ließe, ist ba nicht möglich, wo ber Handel mit Bieh keine Sitte ist, ja wo überhaupt gar nicht so viele andre Wertobjefte in ben Händen bes Volkes sind, um eine größere Herbe bezahlen zu können. Auf bem Vormunde würde also sehr viel Verantwortung laften. Run thut aber ber ausgeprägte Egoismus bes heibnischen Herero soviel wie nichts ohne Gegenleiftung, und so wie so sucht jeder von dem Schwachen und Hilflosen unter jedem möglichen Vorwande soviel zu erpreffen wie möglich. Da nun überdies fein Gefet noch irgend welche Obrigkeit ben Schwachen vor bem Starken fcutt, fo wurde auch ein folder Vormund wahrscheinlich in kurzester Zeit die Hinterbliebenen um das Ihrige gebracht Unter biesen Umständen und bei der dennoch bei alledem nicht geringen Familienpietät hat sich nun offenbar im Laufe ber Zeit bas Erbrecht bei ben herero in folgenber Art ausgebildet: Wenn jemand stirbt und unmündige Erben hinterläßt, fo erben die Hinter= bliebenen (bie Frau und die Kinder) eigentlich gar nicht, sondern ber nächste mächtige Mann in ber Freundschaft erbt die ganze Familie (Familie im römischen Sinne). Lieh des Verstorbenen wird sein Vieh (die Hauptsache!), die Anechte bes Berftorbenen werben seine Anechte; aber auch die Frauen des Berftorbenen werden seine Frauen, und die Kinder bes Berftorbenen werden nunmehr seine Kinder. Und wie es scheint, wird bann weiter bei ben Kindern fein Unterschied zwischen ben eignen und ben Stiefkindern gemacht. Auch die Sprache bezeugt dies, da sie keine Worte für Stiefvater, Stiefmutter, Stieffinder zu haben scheint. Und wenn auch Worte für Dheim und Tante im weitern Sinne vorhanden find sowie für Reffe und Richte, so werden biese boch mehr nur im Gespräche von ältern und verständigern Leuten gebraucht. Die Kinder nennen auch noch bei Lebzeiten der Eltern die Geschwister des Baters und der Mutter Bater und Mutter, sowie auch Geschwisterkinder nie anders voneinander sprechen als von leiblichen Geschwistern (j. S. 156). Die breitgestirnten Rinder sind es, in beren Menge und überwiegender Wichtigkeit die Distinktionen der menschlichen Berwandtschaftsgrade unwesentlich zu werben geneigt sind."

Noch weiter geht dieser verwischende, dieser ausgleichende Einfluß der Rinder- und Ziegenherden, und nie scheint es eine ungünstige Wirkung zu sein, die sich da ergibt. Der eben genannte Missionar schildert uns folgendermaßen die Ausgleichung der Besitzund Standesunterschiede, welche im Gesolge der notwendigen Durcheinanderwürfelung des Biehstandes erscheint: "Ein reicher Mann kann nach den Verhältnissen im Damaralande unmöglich sein Viele an einem Orte zusammen behalten, denn es gibt viele, die mehrere Hundert Kühe besitzen, während das Vieh der Reichsten dis auf Zehntausende von Kühen,

Ochsen und Aleinvieh ungerechnet, geschäht wird. Somit wird jeder nur etwas reichere Besitzer gezwungen, neben der eigentlichen Hauptwerfte (Onganda) immer noch einige Diehposten (Qzohambo) zu haben, über welche etwa die jüngern Brüder oder andre nahe Berwandte oder in Ermangelung dieser erprobte alte Anechte die Aussicht führen. Außerdem veranlaßt wohl überhaupt die Unsicherheit aller Verhältnisse in dem anarchischen Lande bie Berero, ihr Dieh in möglichst viele fleine Partien zu verteilen, bamit nicht eine Seuche ober plötliche Raubzüge bojer Nachbarn auf einmal bas ganze Vermögen hinwegraffen. Es haben benn auch die wenigsten abhängige Kamilienglieder ober Eflaven genug, um alles burch eigne Leute bewachen zu lassen. Somit ist es die ganz allgemeine Praxis, womöglich einem jeben Bekannten und Verwandten einige Stude zur Beauffichtigung zu übergeben, und bann, teils als Pfand, teils um einen Gegendienst zu leisten, übernimmt aud wieder ein jeder von seinen Freunden und Bekannten, soviel er bekommen kann. Man findet also fast auf jedem Biehposten und in jeder Herbe Bieh von einer ganzen Anzahl Besitzer, ganz abgesehen bavon, daß jedes Familienglied an sich für seinen Gebrauch und seine Notdurft von dem Hausvater sein Bekulium zu empfangen pflegt. Dabei wird nur felten bas Vieh jedes einzelnen Besithers besonders gezeichnet (durch einen Schnitt im Ohre, Okuhaka; einzelne machen sich auch wohl bas Bergnügen, den Hörnern ihrer Rinder fünstlich eine besondere Biegung zu geben), sondern im allgemeinen kennt jeder Besitzer all sein Bieh sozusagen von der Berson, an der Form der Hörner, der Farbe und unendlich vielen andern kleinen Abzeichen, und er würde es unter Taufenden wieder so sicher her: aussinben, wie wir in ber größten Menschenmenge immer unfre Bekannten genau erkennen. Da nun so gewissermaßen jedermann etwas von jedermanns Bieh in Sänden hat, ift der Friede und eine wenigstens oberflächliche Eintracht unter allen Serero viel mehr gesichert, als man es bei ber sonstigen Anardie glauben follte. Denn sollte sich auch in irgend einer Ede des Landes irgend jemand eine Bosheit selbst gegen den Geringsten erlauben, jo wird sicher auch etwas von seinem Biehe in ber Gewalt ber Freunde seines Feindes fein, an dem leicht Rache genommen oder das bort wenigstens vorenthalten werden könnte, bis der Streit wieder zur allgemeinen Befriedigung beigelegt wäre. Und man möchte mandmal meinen, daß es solch einem alten, in den Gedanken an sein Bieh verknöcherten Herero viel mehr weh thut, wenn ihm eine seiner Rühe geschlachtet, als wenn ihm felbst eine Bunde geschlagen wird. Bei biesem Systeme, bas Bieh auf viele Posten zu verteilen, haben fie auch, ba fie fo ziemlich alle vom Beize befessen find, bie beste Belegenheit, ihren Neichtum zu verbergen, da nicht leicht jemand andres als der Herr felbst einen Uberblick über bas in alle Welt zerstreute Vermögen hat und haben kann."

Man entnimmt leicht aus dem Vorhergehenden, wie ein solches System einseitiger Wirtschaft auch seine sehr ungünstigen Seiten neben den hervorgehobenen guten haben kann. Nicht zu verkennen ist es, daß dieses beständige Wandern, Sichzerstreuen, diese Unsbeständigkeit der Wohnsitze eine Ursache des niedrigern Standes der Gesamtkultur sein muß, da eben das ganze Leben etwas Zersplittertes, im ungünstigen Sinne Ausgeglichenes, der ruhigen Entfaltung der Kulturkeime keineswegs Günstiges erhält. Dann bedenke man aber auch, daß es gerade die Herben sind, welche die unaufhörlichen Kriege nähren, daß die Herben den heilsamen Ackerbau, wo er je einmal begonnen wird, fast ebenso schädigen wie die Heusschenschung keben gestellt wird.

Nicht richtig ist es jedoch, wenn die Biehzucht bafür verantwortlich gemacht wird, baß die Herero in Bezug auf Landbesit vollständige Kommunisten seien. Ihre nomabische Lebensweise soll dies bedingen, aber es trifft nicht zu. Indem sie durchaus hirtenund Jägervolf sind, fehlt ihnen das dauernde Aleben an der Scholle, das die Grundlage des

- candi



Bon allen fübafrikanischen Raffernvölkern find bie Serero bas einzige, welchem ber Aderbau früher gänglich fehlte. Sandelt es fich babei um einen Kulturverlust, ober haben wir ein von Ursprung an nomabisch viehzuchtendes und zum Aderbaue noch nicht fortgeschrittenes Volk vor und? Beibe Annahmen sehen sich burch keine Thatsachen in ihrer Geschichte ober ihren gegenwärtigen Berhältnissen entschieben geftütt, aber die Wahrscheinlichkeit spricht für die erstere. Nach bem, was wir von ben geschichtlichen Aberlieferungen dieses Rolfes gehört haben, bleibt kaum ein Zweifel möglich an seiner Einwanderung aus einer nördlich oder nordöstlich von seinen heutigen Wohnsitzen gelegenen Landschaft. Dort wohnen aber Bölker, welche mit die besten Ackerbauer in ganz Afrika sind, und wenn nun die Herero von borther vor so kurzer Frist, wie man annehmen muß, in ihre heutigen Site einwanderten, so muffen fie unfehlbar bort an der großen folgenreichen Errungenschaft des Acerbaues teilgenommen haben, um fie erft später, fei es auf bem Wege ober in ben neuen Wohnsigen, einzubüßen, benn zweifellos ift jene Errungenschaft alter als ber Zeitpunkt ber Auswanderung des Damaravolkes. Bur Erklärung biefer Thatsache find nun mehrere Fälle benkbar. Chapman meint, sie könnten entweber so rasch gestohen sein, baß sie keine Zeit fanden, Samen ber Feldfruchte mit sich zu nehmen, ober es könnte sie auf ber Wanderung eine solche Not überfallen haben, daß sie die Saatforner zur Stillung ihres Hungers benutten, ober endlich fei benkbar, baß fie in bem Lande, wohin fie einwanberten, so fehr von bessen Bewohnern in bie Enge gebrängt worden seien, baß sie es aufgegeben hatten, ben Ertrag ihrer Arbeit bem Zufalle anheimzustellen, und dafür auf Jagd und Viehzucht sich geworfen hätten. Man muß die berzeitige geographische Lage der Serero in Betracht ziehen, um biese Möglichkeiten würdigen zu können. Das Meer begrenzt ihr Land im Westen, die Wüste im Norden und Often, und wenn sie nach Süben hin sich auch einst weiter ausgebreitet hatten als heute, so wohnten sie boch wesentlich in steppenhaften Umgebungen. Blidt man auf ihre Nachbarn, so wohnen, burch eine weite Wüste getrennt, in welcher nur Buschmanner schwarmen, nordwärts von ihnen die Ovambo, im Often berühren sie sich mit Buschmännern und in neuerer Zeit auch mit Hottentotten, und die lettern, mit einer schwachen Zumischung ber erstern, bilden ihre Nachbarn auch im Suben. Im Westen aber ift die Meerestufte von einer so ungastlichen Art, daß die Safen berselben erst in den jungsten Jahrzehnten von den Schiffern und Kaufleuten mit der Absicht des Verkehres aufgesucht werden. Diese Völker sind also überall von Gebieten umgeben, die dem Ackerbaue ungünstig sind, und ihre unmittelbaren Nachbarn sind überall Nomaden, entweder von ber Jagd oder von der Biehzucht lebende. So wie man die Indolenz der Damara kennt, und wie überhaupt der Bölkerverkehr in diesen Regionen beschaffen ift, war unter folden Verhältnissen eine Wiederaufnahme bes einmal fallen gelassenen Aderbaues schwer, zumal auch Boben und Alima bes neuen Landes demselben nur in geringem Maße gunstig sind.

Den möglichen Ursachen dieses auffallenden Verlustes des Ackerbaues bringen und solche Erwägungen nicht näher, aber sie lassen verstehen, wie jene unbekannten Ursachen so lange fortdauernde Wirkungen erzeugen konnten. Vielleicht bringt und aber diesen Ursachen doch die Betrachtung näher, daß eine Wanderung von Osten oder Norden her durch die Steppen nicht einer großen Volksmasse möglich war, und daß die äußerst lockere politische Organisation der Damara gleichfalls auf eine ursprünglich wenig zahlreiche Bevölkerung deutet, welche erst am Orte ihrer Ansiedelung durch rasche Vermehrung anwuchs. Man begreift sowohl das Zurücklassen als das spätere Verlieren des Ackerdaues leichter unter der Annahme einer an Zahl geringen Einwanderung. Was aber das Verlieren anbetrisst, so ist die Notwendigkeit des Weges durch wasserarme Steppen, ja vielleicht das

22.

jahrelange Umherirren in ben lettern wohl eine näher liegende Erflärung als das Burudlaffen und ber Hunger. Und wenn beim Vordringen in ein neues Land, welches von Jägern und Biehzüchtern bewohnt war, eine Festsetzung nur nach vorangegangener Erfämpfung möglich war, so konnte nicht bloß ein Aufgeben bes Ackerbaues aus Furcht vor ben Feinden eintreten, sondern noch etwas Weitergehendes, nämlich der Raub ber Serben und Weiber ber Landesbewohner und damit eine Vermischung mit benfelben unter Uneignung ihrer Lebens: und Ernährungsverhältniffe. Gigentümlicherweife geht mit ber Ackerbaulosigkeit bei biesem Bolke bie Unkenntnis bes Tabakes Sand in Sand, den fie erst von den Namagua seit deren Vordringen nach Norden haben kennen lernen. Vor etwa 20 Rahren waren Schnupfen und Rauchen, diese sonst durch gang Südafrika jo weitverbreiteten und gerade bei den nördlichen Rachbarn ber Serero ftart entwickelten Genuffe, lettern unbefannt. Unmittelbar beweift diefer Mangel, daß die Berero in ihren neuen Wohnsigen mit allen umwohnenden Bölkern, die famtlich starke Raucher und teilweise auch Schnupfer sind, in nicht genügend innige Berührung gekommen waren, um biefen Schat fich anzueignen, ber mit ber ben Benugmitteln eignen Schnelligkeit feinen Weg bis zu den entlegensten und armften Bölfern gefunden hat. Seitbem die Herero auf Anregung ber Miffionare fich auch mit bem Aderbaue zu beschäftigen anfangen, haben fie die Namaguahacke angenommen.

Man darf behaupten, daß einige Außerungen des geistigen und gemütlichen Lebens die Damara verhältnismäßig höher stellen, als die Armut ihrer materiellen Kultur erwarten ließe, und es lohnt sich, hierbei zu verweilen, um jenen vorschnell ungunstigen Urteilen vorzubeugen, welche burch ben außern Schein hervorgerufen werden können. Es gilt bas in erfter Linie von ben Sitten und Gebräuchen, welche bie wichtigften Momente ihres Familienlebens hervorzuheben bestimmt find. Die Mutter trägt die Kinder in einem um Sals und Suften geschlungenen Felle ober Leber, salbt fie fleißig und stredt und richtet ihre Glieber morgens und abends, um fie gerade zu machen. Die Nahrung ber Kinder ist noch vorwiegender Milch (womöglich Schafsmilch) als die ber Erwachsenen. Die Venennung der Kinder richtet fich nach wichtigen Greigniffen innerhalb ihres Stammes, und manche tragen mehrere Namen, wenn folde Gelegenheiten fich in ihrer Jugend mehrmals wiederholten. Die Anaben werben alle ber Beschneidung unterworfen, bod ist bafür keine besondere Zeit vorgeschrieben; es geschieht in der Regel zwischen ihrem jediften und achten Lebensjahre, und zwar werden mehrere zur gleichen Zeit beschnitten, die dann ihr ganzes Leben hindurch oma-kura, b. h. Genoffen, Gesellen, find. großes Reft, b. h. eine Verzehrung mehrerer Ochsen und Schafe, verherrlicht biefes Ereignis. Das Ausfeilen ber obern Schneibegahne in Form eines Schwalbenschwanzes und das Ausschlagen der drei oder vier untern findet bei beiden Geschlechtern im Alter von 12 bis 16 Jahren ftatt, bei ben Mäbchen etwas früher als bei ben Burschen, und zwar werden zuerst die obern ausgeseilt und später die untern ausgeschlagen. Sierbei werden ebenjalls festliche Schmäuse abgehalten. Zu biefer Zeremonie gehört auch bas Umbinden ber Schienbeine mit ledernen Riemen, beren Enden vorn wie Troddeln herunterhängen. Die Madden heiraten nicht viel früher als bie Europäerinnen (Galton meint nach seinen allerdings nicht fehr zahlreichen Beobachtungen auch ein nicht früheres Gintreten ber Mann= barkeit behaupten zu können), Berlobungen kommen aber schon im Kindesalter vor. Ein Mädden, das zur Frau begehrt ift, legt den breiohrigen Kopfput an, den fie für diese Gelegenheit bereit halt, und verhüllt eine Zeitlang bas Besicht mit einem an bem Stirnrande diefer Ropfbededung befestigten Studden Leber, bas fie wie einen Schleier heben ober herabziehen kann. Die Vielweiberei ist allgemein, boch verhindert die Armut ber meisten Damara eine große Ausbehnung bieser Sitte. Wo mehrere Weiber Ginem Manne



angehören, baut jedes seine eigne Hütte. Von Häuptlingsweidern gilt eins, vom Manne besonders dazu erwähltes, als das Gauptweid, bessen erster Sohn zum Nachsolger in der Würde seines Vaters bestimmt ist. Die Stellung des Weibes ist eine ebenso niedrige wie dei den meisten andern Südafrikanern; ja, in vielen Fällen nimmt sie vielleicht den Anschein einer besonders schweren, sklavenhaften Gedrückteit an, da die elenden Lebensverhältnisse vieler Herero von selbst eine größere Last von schwierigen Pflichten auf die Schultern des Weibes legen. Aber auch das Hereroweid übertrifft nicht selten den Mann an Entschlossenheit. Chapman erzählt, wie ein altes Hereroweid einen nächtlich in sein Lager eingedrungenen Leoparden zusammen mit den Hunden faßte und seschielt, dis er zu Boden gedracht war. "Sie thun oft höchst verzweiselte Dinge, sowohl im Kriege als auf der Jagd, um ihre Männer zu ermutigen, auszureizen oder zu beschämen", seht dieser Kenner des Damaravolses hinzu. Josaphat Hahn erzählt, daß in einem der ersten großen Zusammenslöße zwischen Gerero und Namaqua 1825 nur durch Eingreisen der zuschauenden und im entscheidenden Momente ihren Männern zu Hilse eilenden Hereroweiber und "Jungfrauen jenen der Sieg gewonnen ward.

Bei jedem Todesfalle erhebt die ganze Bevölkerung eines Dorfes ein großes Wehgeichrei, und die Weiber weinen über dem Körper so viele Thränen wie möglich. Je mehr Thränen auf den Leichnam fallen, um so besser für den Toten, denn Thränen sind günstige Reichen. Läst sich bas Nahen bes Tobes verspüren, so beginnt bas Wehklagen schon vor bem Berscheiden und ist nicht geringer, als wenn ber Tod schon eingetreten wäre. Chapman beschreibt ben Tod eines seiner Damarabegleiter als eins ber herzzerreißenbsten Schauspiele. "Die Weiber", fagt er, "hatten ihn jum Sterben aus ber hütte ins Gebufch getragen und kauerten alle um ihn her, indem sie unter einem schmerzvollen, melancholischen Geheule seine Sande badeten und rieben; sein Ropf lag im Schofe seines Weibes. Oft bringt dieses laute Seulen den Salbtoten wieder zu sich, aber in Wirklichkeit scheint es nicht so sehr diesen Zweck als irgend eine Beziehung zu der entfliehenden Seele zu haben." Der Leichnam wird in Säute gebunden beigefett, und die Gräber kennt man an den baraufgewälzten und baraufgeworfenen Steinen, welche fie vor ben Spanen zu ichuten haben. Häuptlingsgräber werden noch burch eine Dornhecke geschützt und sind burch einen Baum ober Pfahl bezeichnet, an welchem einige Waffen bes Verstorbenen famt ben Schädeln ber zum Leichenschmause geschlachteten Stiere aufgehängt werben. Die Sitte ber Damara, bie Gräber mit Ochsenschädeln zu umgeben, scheint eine Übertragung der Umgäunung der Graber mit Elefantengahnen zu fein, wie wir fie bei ben Batoka und andern Zambesi= stämmen finden. Andersson berichtet, daß ein Häuptling, wenn er den Wunsch banach äußere, gar nicht begraben, sondern auf einer Erhöhung in der Mitte seiner Hütte in zuruckgelehnter Stellung beigesett werbe, worauf die Hinterbliebenen einen ftarken Palissabenzaun um diese Totenhütte zögen. Fern von der Heimat, sehen sie die Leichname ihrer Berstorbenen anscheinend aus Furcht, daß ihnen ihre Geister folgen, nicht bei, sondern werfen sie den wilden Tieren vor. Sicher ist, daß für einige Zeit das Dorf, wo ein Häuptling gestorben, nach einem andern Orte versetzt wird. Rach Jahren kehrt es aber wieber zurud, und ber häuptling begibt sich an bas Grab seines Borgangers, wo er nieberfniet und mit flufternder Stimme erzählt, bag er mit ben Seinigen und mit den Gerben, die er hinterlassen, wiedergekommen sei, und mit einer Bitte um langes Leben und Vervielfältigung seiner Herben seinen Besuch beschließt. Nachdem diese Pflicht erfüllt ist, baut das Dorf sich auf demselben Flecke wieder an, wo es früher stand, und es werden womöglich felbst bie alten Hüttenplätze von jeder Familie wieder eingenommen. Bemerkenswert ist die Sitte ber jahrelangen Wiederholung ber Totenklage bei der Wiederkehr ber Zeit, in welche der Todestag fällt, denn nicht alle Kaffernstämme teilen diesen Brauch mit den Damara.

Die Pietät, welche sich hierin ausspricht, ist keine hohle Form. Wenn ber Hausvater alt und schwach wird, wenn ihm ber Gebrauch seiner Sinne schwindet, so ist es nur natürlich, daß die Herrschaft und die Verwaltung der Herden in die Hände der frästigen Söhne übergehen. Aber nichtsbestoweniger wird der Alte als der eigentliche Herr angesehen, und solange er noch nicht völlig stumpf geworden ist, werden noch immer die Milchgesäße und Fleischstäcke zu ihm gedracht, damit er sie durch seine Worte weihen möge. Je mehr Erben erwartungsvoll auf ihn blicken, desto höher steigt natürlich die allgemeine Verschrung. Schon der Umstand, daß die Herro den Segen eigentlich nur als einen vom Vater auf dem Sterbebette erteilten kennen, spricht für solche Familienpietät. Diese Verschrung für den Alten des Stammes hört auch mit seinem Tode nicht aus. Das Grab bleibt heilig. Wenn nicht der Alte selbst durch ein Orakel es verlangt hat, das Brüllen der Rinder wieder dei seinem Grabe zu hören, dürsen die Kinder nicht in der Nähe des Grabes wohnen, um nicht die Ruhe des Großvaters zu stören. Nur voll Scheu und mit dem Opfer in der Hand naht der Erbe dem Grabe, um die Zukunft zu erfahren oder Hilse bei dem Vater in großen Landesnöten zu erbitten.

Aber die politischen Verhältnisse der Herero hörte man, solange sie ein gebrochenes Bolk waren, wenig Günstiges, benn ihr politisches Unglück muß notwendig gerade auf diese Seite ihres Lebens ben zerftörenbsten Ginfluß geübt haben. Daß fie seit Menschengebenken keine mächtige politische Gemeinschaft gebildet haben, geht zur Genüge aus ihrer Geschichte hervor und ergibt sich zum Teile aus der Natur ihres Landes, welche vielen fleinen Ansammlungen, aber keiner größern, beherrschenden gunftig ift. begreift ebenso gut, daß die Autorität ihrer Säuptlinge eine geringe sein wird bei dieser allgemeinen Loderung aller Berhältnisse, welche die Folge so lange bauernder, verheerender und fast immer ungludlicher Kriege sein muß. Anderffon fagt, ber Säuptling übe nur eine nominelle Herrschaft über seinen Stamm; wenn er den Bersuch mache, ein schweres Bergehen an einem der Stammesglieder zu ahnden, so verziehe dies einfach unter den Schut eines andern Säuptlinges. Nur in minder wichtigen Dingen wird ihm aus Gewohnheit und Aberglauben Gehorfam gezollt, zumal ihm neben ber politischen Führung auch eine Art von priefterlicher Stellung zukommt, indem er 3. B. die Ochfen fegnet und durch eine feiner Töchter (f. S. 347) biefelben täglich beim Ausgange aus bem Krale burch Befprigen mit Wasser zaubersest machen läßt. Doch hat Galton in dem Häuptlinge Kahikeni noch einen gebornen Herricher gefunden, bessen Verstand und Benehmen sich start von dem der übrigen Damara abheben. Rahifeni bewies einen Ginfluß und zugleich ein starkes Bewußtsein von Berantwortlichkeit: als einige Leute seines Stammes mehrere von Galtons Ochsen gestohlen hatten und der Reisende von dem Vorfalle Anzeige gemacht hatte, erhielt er nicht nur seine Ochsen außer einem zurud, welcher bereits geschlachtet war, sondern es wurden auch vier von ben sechs Dieben gefangen und trop aller Fürsprache mit Reulen totgeschlagen. Für Biehdiebstahl wird wohl auch die Strafe bes hängens angewandt. Seinem Lande bewahrt ber Herero, so arm es ist, auch in der Ferne ein warmes Andenken, und wenn er Landsleute in ber Frembe trifft, erhebt er ein Klagen um die Heimat wie ein Totenklagen. Aber das find unbedeutende Gefühlsfachen, wesentlich ift auch in allem Politischen die Bervorkehrung bes Interesses. Ein jeder hat die völligste Freiheit, zu thun, mas er will. Wenn nun auch ber Schwache bem Starken fich nähern und ihm bienen wird, ba er nur bei biefem Schut findet, fo wird anderseits ber Starke die Zügel nie zu ftraff anziehen bürfen; sonst gehen ihm feine Unterthanen weg und laffen ben großen herrn allein. Selbst bie Sflaven haben in biefer beständigen Freiheit, ihrem Berrn zu entfliehen, eine Sicherung gegen zu üble Behandlung. Gerechtigfeitspflege und Gemeinfinn verfallen bei diesem Ensteme, und bas freie Hirtenvolk

wäre längst völlig von Fremden geknechtet, wenn es nicht in einer so abgeschiedenen Wüste wohnte. Immerhin muß man die größern Fürsten bewundern, die mit großer Schlauheit die Ihrigen sich immer wieder unterthänig und gehorsam zu halten wissen, ohne irgend jemand direkt weh zu thun. Meistens wissen sie den Abtrünnigen in der Weise zu zwingen, daß sie ihm das Leben in der Nähe der Hauptwerste recht sauer machen, damit er mehr in die Ferne unter Fremde zieht. Sobald dann die andern Häuptlinge merken, daß solch ein fremder Unterthan schuplos geworden, wird er bald allgemein so übel behandelt, beraubt und bestohlen, daß er schließlich zufrieden sein muß, sich auf Gnade oder Ungnade seinem eignen Häuptlinge ergeben zu dürsen. Und dieser sagt dann wohl noch: "Warum bist du sortgezogen, warum bist du nicht bei mir geblieden?" Anderseits schützt der Häuptling den ihm getreuen Knecht und Basallen gern, wenn er sich etwa am fremden Gute vergrissen hat.

Bas fehr viel bazu beiträgt, bie politische Ohnmacht in diesem Bolke zu verewigen, und was, beiläufig gejagt, im Gegensaße bazu die viel burchgreifendern monarchischen Organisationen ber Oftkaffern, vor allen ber Bulu, noch viel glänzender erscheinen läßt, ist die extreme Ausprägung des nomadenhaften Grundsabes, keine bestimmten Grenzen in dem Gebiete anzuerkennen, bas ihnen einmal gehörte. Noch die neueste Geschichte der Herero bot dafür ein merkwürdiges Beispiel. Beinahe neun Jahre hindurch hatten die Herero, welche früher von den Namagua unterjocht gewesen waren, um ihre Freiheit gefämpft, die Angriffe ihrer frühern Gerren immer wieder abgewiesen, und der Bormann ber verbündeten Namaquastämme, Jan Afrikaner, fah fich gezwungen, die Silfe ber Missionare zur Vermittelung eines leiblichen Friedensschlusses in Anspruch zu nehmen. Mun war es ja leicht einzusehen, daß ber Friede am leichtesten gesichert worden wäre, wenn beibe Parteien sich über die Grenzen ihrer Gebiete geeinigt hatten; die Dissionare versuchten in biesem Sinne auf die Häupter beiber Parteien einzuwirken, aber vergebens. Beibe Teile erklärten, sie wollten Freunde werden, aber bas Land, in bem foviel hin und her gefochten, gemeinschaftlich besiten. Das Oberhaupt ber Berero, Ramaherero, erklärte wiederholt, Jan könne nach bem Frieden im Lande wohnen, wo er wolle; freilich beanspruchte er bamit anderseits, auch an bem Wohnorte Jans immer eine genügende Besatung von seinen Leuten wohnen zu lassen. Wenn nun auch in ber neuesten Zeit ber Friede wieder gebrochen worden ift, fo haben boch fast gehn Jahre hindurch beibe Stämme verhältnismäßig friedlich untereinander gewohnt. Auf die Dauer macht ein jolches System eine stramme Staatsleitung, ein festes Zusammenhalten bes Volkes zu Schut und Trut, wenn ce andere möglich ware, völlig undenkbar, und wenn die Missionare die Herero hierin nicht besser machen können, burfte das Geschick bieses Bolkes trop alles momentanen Aufraffens besiegelt fein.

Wenn so die Staatsbildung an großen Unvollsommenheiten leidet, ist ganz natürlich die Entwickelung gesellschaftlicher Verbände eine um so mannigsaltigere und wohl der Lage sehr entsprechend. Einmal ist jener naturgemäße Kommunismus in den mobisen Gütern auch in ein gewisses System gedracht, indem gewisse Leute noch einen besondern Bund zu dem Zwecke miteinander schließen, daß ihnen alles gemeinsam sein solle. Jugendzespielen (oma-kura, d. h. solche, die miteinander groß geworden) werden auch im spätern Alter nicht leicht eine Vitte einander abschlagen; sie scheinen vielmehr ihre Sachen als gemeinsames Gigentum anzusehen. Noch enger ist aber die Gemeinschaft der oma-panga, der Verbundenen. Bei diesen sind auch die Frauen gewissermaßen gemeinsam. "Ob ein solcher Bund durch gewisse Zeremonien besestigt wird", sagt Vüttner, "habe ich nicht erfahren können; möglicherweise betrachten sich die auf gleicher gesellschaftlicher Stuse Stehenden schon von Natur als oma-panga." Endlich gibt es aber zum dritten noch eine Art von Abel im Herervoolke, der in der eigentümlichen Erscheinung einer gewissen

Geschlechter: ober Rastensonderung zum Ausbrucke fommt, welche nicht mit ben Stämmen zusammengeht. Das Bolf zerfällt in sechs ober fieben Geschlechtergruppen, welche angeblich von Anfang an verschiedenen Ursprunges find, Männer verschiedener Stämme umschließen und durch gewisse Gebräuche unterschieden werden. Unser bester Gewährsmann in Sachen ber Gefellichaftsglieberung ber Herero, ber Missionar Buttner, entwirft folgende Schilderung berfelben: "Es gibt zwei Arten bes Abels, einen, ber vom Bater auf bie Gohne, ben andern, ber von der Mutter auf die Töchter vererbt wird, obwohl natürlich die Kinder fich gern bes Abels beiber Eltern rühmen. Jener heißt oru-zo, Herkunft, biefer e-anda (die Etymologie dieses Wortes ift unbekannt). Ein äußerliches Abzeichen für die einzelnen Familien besteht darin, daß von den Angehörigen gewisse althergebrachte Zeremonien beobachtet werden, daß jede am liebsten Bieh einer besondern Farbe sich anschafft und für den perfönlichen Gebrauch und als Opfer benutt, anderseits Bieh von gewissen Farben nicht hält und nicht ift. Ginige Beisviele mogen bies erläutern. Der Familie Oru e sembi ist bas Chamaleon, esembi, heilig, b. h. sie rühren es nicht an, sie sagen zu ihm: tate mukururume, unser alter Großvater; fie halten am liebsten braunes Lieh und in bestimmter Art gesprenkeltes. Ova-kueneyuva, die Bettern ber Sonne, effen kein Fleisch von blaugrauem Bieh und halten am liebsten Bieh ohne Hörner, respektive gebrauchen es jum Opfern. Oru-oma-koti, die mit den Lappen, halten am liebsten gelbe ober fahle Rinder und werfen, wenn ein Rind geschlachtet wird, den Magen weg. Oru-horongo (vom Rubbu, ohorongo) halten feine Rinder ober Schafe, welche gar feine ober verfrüppelte Hörner haben, auch nicht folche ohne Ohren, effen sie auch nicht, opfern und zaubern mit dem Kuddu. Zu dieser Familie gehört Kamaherero. Darum liegen auf dem Grabe seines Baters Katyamuaha in Ofahandya Rudduhörner." Man ist versucht, in Ermangelung andrer Gründe auch für diesen merkwürdigen Abel einen Zusammenhang mit dem Herbenbesitze der Herero anzunehmen, und das um so mehr, je entschiedener, wie wir aus dieser Schilderung sehen, es wieder die Rinder sind, welche in den Geschlechtsgruppen der Oruzo und Canda eine offenbar über die von Wappentieren hinausgehende Rolle fpielen. Sieht man die bunte Aufammensehung der Berde eines Besitzenden in diesem Bolke und die Sorgfalt, die der Auseinanderhaltung der Elemente in demfelben gewidmet wird, so versteht man wenigstens ben Rugen, ben gerade hierin die Geschlechterscheidung haben mag, da ohne sie der vielfältige Herdenbesit ein Chaos, verwirrt und verwirrend, wäre.

Gleich allen Negern, find die herero ein gefelliges, heiteres Volt. Seiterfeit foll fich ja sogar in ihrem Namen aussprechen. Wie erwähnt, lieben sie Musik, Tanz und Gesang. Ihre Plaudereien unter Jauchzen und Lachen sind endlos. Gbenso sind sie fleißige Erzähler, wenn auch ihr Vorrat von Geschichten nicht dem der Buschmänner und Hottentotten gleichfommt. Bor allen Dingen liebt ber Herero frei erfundene Geschichten, die bei ben gemütlichen Abendverfammlungen von einem Erzähler erfunden und gleich vorgetragen werden. Die Art und Weise und der Inhalt solcher Erzählungen sind sehr charakteristisch. Angenommen, jemand will erzählen, wie die Feuerwaffen ober der Branntwein von Europa nad Afrika gekommen find, fo hält er es, um diesen Zweck zu erreichen, ber Mühe wert, möglichst weit auszuholen und in allerlei Rebenumständen und Vorbereitungen sich zu ergeben, ebe er zur eigentlichen Bointe kommt. Es tritt biese Eigentümlichkeit bes Erzählens besonders bei den Fabeln und Märchen hervor, von denen manche so lang ausgesponnen werden, daß der Erzähler eine oder gar zwei Stunden damit ausfüllt; und wenn man dann auf ben Schluß gespannt ift, verläuft ber Strom der Erzählung gewöhnlich im Sande, weil der Vortragende mit seiner Phantafie zu Ende ift und meift ichon längst vergeffen hat, worauf er ursprünglich mit seiner Erzählung hinauswollte. Er hat mit

seiner Erzählung vielleicht nur barthun wollen, warum ber Schakal gerabe fo heult, wie er heult, und nicht anders. Sier ein Beispiel hereroscher Erzählungen nach Josaphat Sahn: Ein Häuptling verliebte sich in die schöne junge Frau eines andern Häuptlinges. Er tötete biesen deshalb meuchlings, entführte die Schöne wider ihren Willen und brachte sie auf feine Onganda. Als nun eines Tages ber häuptling und seine Leute auf die Jagd gegangen waren, benutte die Entführte diese Gelegenheit und entfloh. Zufällig kehrte ber Häuptling gerade an diesem Tage etwas früher als gewöhnlich heim, entbeckte sofort ihre Flucht und verfolgte ohne Berzug und in der größten But die Entstohene mit allen feinen Die junge Frau ift noch nicht fehr weit entkommen, als sie ichon bie Stimmen ihrer Verfolger in der Ferne hinter sich vernimmt und dieselben immer näher und Da entbedt bie Beängstigte plötlich in ihrer größten Not einen bichtbelaubten, hoch= und bicftammigen Giraffenakazienbaum. Die große Angst macht es ihr möglich, ihn zu erklettern, und sie verbirgt sich im bichtesten Laube. Gben ift sie bamit fertig, da find auch ihre Verfolger zur Stelle; sie find ganz verwundert und ratlos barüber, daß die Spur der Entflohenen mit einemmal bei diesem riefigen Baume aufhört. Daran denkt keiner, daß sie hinaufgeklettert sein könnte, denn felbst einem gewandten Manne würde das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen sein. Da es über dem Suchen, Forschen und Beraten Mittag geworden ist, die Sonne empfindlich brennt und der hungrige Magen seine Rechte fordert, so fest man sich, des vergeblichen Nachstuchens mübe, in den Schatten bes Baumes, ruht sich aus und beratschlagt, was weiter zu thun ift. Plöplich lenkt ein leises Geräusch in den Blättern bes Baumes, welches die Frau aus Unbedachtsamkeit burch eine leichte Bewegung verursacht hat, unwillfürlich die Blicke aller nach oben. und die Unglückliche wird entbeckt. Alle springen auf und stoßen einen Schrei ber Freude und des Erstaunens aus, der die Arme erzittern macht. Man fordert sie nun auf, herabzukommen, bittet und macht ihr Versprechungen; aber alles umsonst, sie läßt sich nicht in die Kalle locken. Darauf geht man zu Drohungen über, aber ebenfalls vergeblich: ebenso scheitern alle Versuche, ben Baum zu erklettern, an ber Dicke bes Stammes. Enblich besinnt man fich eines andern; es werden einige Leute nach ber Onganda zurückgefandt, um Beile zu holen. Sobald die Boten mit den verlangten Gegenständen zurud find, geht man frisch ans Werk, den Baum zu fällen. Viele Arthiebe sind schon gefallen, während die arme Entflohene bort oben die furchtbarften Qualen vor Angst aussteht; schon mankt der Baumriese, und man holt aus zu den letten hieben, da kommt mit einemmal ein gewaltiger Geier mit weit ausgebreiteten Fittichen zu ber jungen Frau auf ben mankenben Baum geflogen, bietet ihr ben Huden bar, und fie besteigt ihn; bann breitet ber König ber Lüfte seine mächtigen Flügel wieder aus und trägt die geängstigte, ihrem ermordeten Gatten treu gebliebene junge Frau fanft burch bie Lüfte zu ihren Eltern, ber Beimat zu. Die überrafchten und erichrockenen Verfolger haben bas Nachsehen. "Gines folden Märchens brauchten wir Deutsche uns mahrlich nicht zu schämen", fügt Sahn hinzu.

Der Herero ist gastifrei, doch ist seine Gastsreundschaft, wie die aller Reger, mit Förmzlichkeiten umgeben. Wenn die Herero Besuch erhalten, so sind die ersten Empfangszeremonien folgende. Der Fremde bleibt außerhalb des Verhaues, womit jedes Dörschen umgeben ist, stehen und stütt sich nachlässig auf seinen langen Bogen oder seine Assazie. Nach einer Weile, oft erst nach einer Stunde und darüber, kommt der Häuptling oder, wenn dieser abwesend ist, andre Dorsbewohner und beginnen solgende Begrüßungsseierlichkeit, bei der man nach Belieben sitt oder steht. Der Häuptling redet den Ankommenden, wenn es ein Einzelner ist, mit "köra!" an; sind es mehrere, so sagt er: "koree!", "erzähle!" oder "erzählt!" Der Fremde antwortet: "inde", "nein". Dann geht es solgendermaßen weiter. Häuptling: "köra!", "erzähle!" — Fremder: "inde, inde", "nein, nein". — Häuptling:

"kóra!", "erzähle!" — Frember: "indé vanga", "nein, burchaus nicht". — Säuptling: "kor'omambo", "erzähle Worte ober Geschichten". — Frember: "hin'omambo" ober "hin'omamb", "ich weiß keine Geschichten". Bleibt nun ber Fremde unerbittlich, so kommt schließlich die eigentümliche Aufforderung von seiten des häuptlinges: "kor'ovizeze", wörtlich: "erzähle Lügen", mas so viel heißen soll wie "Anekoten, Gerüchte ober Zeitungsenten". Endlich fommen dann die Neuigkeiten, und es muß alles ausgekramt werben, was auf der Onganda, woher der Fremde stammt, oder sonstwo vorgefallen ift, wobei es auf Wahrheit ober Dichtung nicht ankommt. Währendbessen unterläßt es ber Erzählende nicht, seine Ruhörer wiederholt barauf aufmerksam zu machen, daß er sehr auten Appetit mitgebracht habe. Wenn ber Fremde seine Ergählung geendet hat, werben bie Rollen in Fragen und Antworten ausgetauscht und mit benfelben Umftandlichkeiten von vorn an wiederholt. Endlich, wenn diese Zeremonie ihr Ende erreicht hat, wird ein Gefäß mit Mild gebracht, woran ber Frembe sich labt. Dann wird er in die Onganda geführt, wo er am Beratungsfeuer vor bes Häuptlinges Wohnung von einigen Ariegern empfangen wird und bald gemächlich seine Pfeise schmaucht. Nachbem er nun von Zeit zu Zeit auf seinen leeren Dagen hingebeutet hat, wird ein Schaf geholt, geschlachtet und ein gemeinsamer Schmaus veranstaltet; ber Fremde ift bann völlig wie zu Haufe. Bu ben Schmausereien um bas herbfeuer muß jeber Frembe zugelassen werden. Rein Fluch wird für unfehlbarer gehalten als ber, welchen ein ungaftlich Behandelter auf diejenigen werfen wurde, die ihn vom Berbfeuer weggewiesen.

Bon ber Religion ber Herero ist folgendes befannt: Die Hauptgottheit ber Herero führt den Namen Mufuru, b. h. ber Uralte; dies ift ein Geift, als beffen Wohnung der ferne Norden genannt wird. Un verschiedenen Orten wird sein Grab als heiliger Ort betrachtet. Jeber Stamm, wird angenommen, hat seinen eignen Mufuru, auf welchen alle abergläubischen Gebräuche und Gewohnheiten zurückgeführt werden. Bor allem fendet er Regen und Sonnenschein. Neben dem Namen Mufuru ober Omufuru gebrauchen fie für benfelben Begriff auch Obempo, b. h. Hauch, Geift, ohne daß dies auf die Annahme eines zweiten geistigen Wefens gebeutet werden könnte. Wir schließen uns ber Deutung Josaphat Sahns an, daß Obempo nur näher bas Geiftige bes "Uralten", bes Mufuru, bezeichnen foll, etwa fo, wie ber Indianer vom "Großen Beifte" redet. Auf einen Glauben an ein Fort= leben nach dem Tobe, wenn fie fich eines folden auch nicht gang flar bewußt find, beutet bie Thatsache, baß sie nicht selten Nahrung an die Gräber verftorbener Freunde ober Berwandten bringen und biefelben bitten, bavon zu effen und luftig zu fein; ebenfo, daß fie ben Segen ober bie Silfe ber Toten für ihre friegerischen Unternehmungen, bie Mehrung ihrer Beiber und Serben und alle sonstigen Bünsche anflehen. Auch glauben sie an die Wiederfunft Gestorbener, die aber dann selten in ihrer natürlichen Gestalt, sondern meist in der von hunden erscheinen. Diese Geister in hundegestalt, welche sie Tjruru nennen, follen oft bie Fuge von Straugen haben. Erscheint einem Damara ein folder Beift, und folgt ihm berselbe gar ober brängt sich an ihn, so ist ihm ein balbiger Tod gewiß. abergläubifden Gebräuchen find die Damara ungemein reich. Bor allem haben fie einen starken Glauben an Zauberei (Omundu-Onganga und Omundu-Ondyai) und räumen benjenigen, welche mit berfelben vertraut find, großen Ginfluß ein. Diefelben umgeben ben Aranken mit unsinnigen Zeichen und Beschwörungen und benuten als Hauptmittel Hyanentot, ben sie bem Kranken auf Mund und Stirn fcmieren. In Krankheitsfällen gebrauchen fie, wo fein Rauberer zu haben, Ruhmift, mit dem fie Stirn und Bruft beschmieren, und binden um bas Gesicht und die Bruft leberne Riemen. Neben den Zauberern gibt. es bei ihnen zaubernde Mädden (Ondangere), in ber Regel bie Töchter ber erften Frau

1.000









place has Breatment Object to Strategy, Suite, in said well, un fichen. Andereil es und Galton bewichern fie farzwes ale Reset, abes bie Art ibere

Swiskunger au den Turnaro nüber zu bellimmer; erfteret dudert auch die Meierang, daß griden norden, und nie felen Slieblelbeiteben großen Stem norueformen. Mad bak Die Seb in geringer Robi über bie





gelogen murben, mitternb ihre Otterne im Jenern bie Genacher abnibm halfen. Es Rad iden ber Reichtem un Rinbern, Ochofen und Jiegen nicht gering, mumale bie Die Dvambo. 351

Freiheit genossen hatten, es lag in ihrer ganzen Stellung ausgeprägt." Diese Bergbamara bauen, gleich ben eigentlichen Hottentotten, Dacha und rauchen, gleich ihnen, mit Leidensichaft aus Wasserpfeisen (f. Abbildung, S. 350), und zwar verschlucken sie den Rauch und rauchen bis zur völligen Betäubung. Auch Tabak genießen sie mit Leidenschaft, besonders sind sie große Schnupfer. Die Geräte und Wassen der Bergdamara sind im allgemeinen dieselben wie die der Herero, nur sind sie weniger reichlich und, wenigstens in Bezug auf Wassen, auch wohl durchgängig naturwüchsiger, wie die Abbildungen auf S. 349 zeigen. Auf die Trommel, als ein den Herero sehlendes Instrument, sei besonders ausmerksam gemacht.

Bemerkenswert sind noch einige zerstreute Notizen, welche man über das Vorkommen dieses Bolkes in größerer Zahl am untern Omoramba, südöstlich von Ovambo, hat. Während bei den Ghu Damup des Damaralandes keine Überlieserung herrscht, daß sie einst eine andre Sprache redeten, wird von jenen Stämmen am Omoramba behauptet, daß mehrere Sprachen bei ihnen gesprochen werden, und daß einige von ihnen das Hottenstottische nicht verstehen. Dort sollen sie auch keineswegs in so niedriger Stellung leben wie im Damaralande, sondern Ackerdauer sein und Handel mit den Ovambo und andern nörblich von ihnen wohnenden Völkern treiben. Die Stellung der im Damaralande Lebensben ist jedenfalls die niedrigste unter allen Völkern desselben. Sie werden von den Damara, Namaqua und selbst Vuschmännern gleichmäßig geringgeschätt und mishandelt. Ein stehender Scherz der andern Völker über sie ist die Vehauptung, daß sie von den Pavianen abstammten. "Warum nicht?" sagte ein alter Ghu Damup. "Wir werden beide von jedermann versolgt, seben ganz gleich auf den Vergen, wo wir von denselben Wurzeln essen, die wir in derselben Weise mit unsern Händen aus der Erde graben."

## 13. Die Ovambo' und Verwandte.

"Unter den aderbauenden Bollern Afritas eins der thatigften und friedlichften."

Inhalt: Fruchtbarkeit bes Ovambolandes. — Dichte Bevölkerung. — Art ber Ovambo. — Aderbau und Biehzucht. — Wohnungen. — Tracht. — Wassen. — Religion und Zauberei. — Recht. — Buschmänner und Damara im Dienste ber Ovambo. — Verschiedene Stämme zwischen Ovambo und Eunene. — Die Baluba ober Baveko.

Durch die traurige Steppe des Damaralandes, den echten Ausläufer der Kalahari, nordwärts ziehend, steigt man ungefähr beim 18. Breitengrade fast unvermittelt aus dem dornigen Mimosengebüsche in wallende Getreideebenen hinab. Der Kontrast ist scharf, und man begreift, wie wohlthuend er ist. "Bergebens würde es sein", rust Andersson aus, "unser Entzücken bei dieser Gelegenheit zu beschreiben oder das reizende Panorama zu schildern, welches sich vor uns austhat. Genüge es zu sagen, daß anstatt der ewigen

Der Name Ovambo ist seinem Ursprunge nach nicht einheimisch, benn die Stämme kennen nur ihre besondern Namen, keine allgemeinen, sondern er wird von den Ovaherero einigen nördlich von ihnen wohnenden Stämmen beigelegt. Die neuern Untersuchungen Duparquets zeigen, daß mindestens kein sprachlicher Grund dagegen besteht, die Bewohner des linken Eunene-Users unter denselben Begriff zu bringen. Galton berichtet, daß von den Ovambo von Ondonga, die er besuchte, alle längs dieses Flusses wohnenden Stämme ebenfalls als Ovambo bezeichnet worden seien, und daß sie in Sprache und Aussehen sich nicht von jenen unterschieden. Denselben Namen geben auch die Damara allen nördlich von ihnen wohnenden getreidebauenden Stämmen.







Belid: "beine' Roser" beile bei ben Coumbo "elle emible", bei ben Domora. et omgrice". Eler bie beiten Biller verlichen einenber nur ichner. Der Adjebou, ber bereichente Jug im Deben und Weben biefer Gillimme, Mitt fich

ALA and his seel Alfricates: Durchs sub Cloudes College L WANDOWN, C. 155. Sub. had for hen Philory midd berillern. They high Behiller merber Züber mel Jowison



Hader how they its Zahaf had widdials Crystanid had Advisoret. How they with by Frete gartiffshore, are in her Obsessio addition or worker.



mit Aupferblech ober platt geschlagenem Aupserbrahte verziert sind. Ihre regelmäßige Bewaffnung besteht aus Pfeilen und Vogen, Assagien und Kirris. Die beiden erstern sind kleiner als die der Damara, und der Bogen besteht gewöhnlich aus einem Holze, Mohama genannt, das, von Natur auf einer Seite flach, für diesen Zweck besonders geeignet ist. Die Pfeile sind mit Knochen= oder Eisenspissen verschen, aber nur selten vergistet. Die Röcher tragen die Ovambo unter dem linken Arme an einem über die rechte Schulter geschlungenen Niemen, während der Dolch am Gürtel oder an einem um den Oberarm geschlungenen Niemen hängt. Wiewohl keine Sisen= oder Aupsererze im Lande selbst vorkommen, stellen sie doch beide Metalle dar, da ihnen die Erze von den in den Gebirgen lebenden Buschmännern gedracht werden. Aus Sisen und Kupfer versertigen sie ihre hauptsächlichsten Handelsgegenstände, aus jenem Messer, Speer= und Pfeilspissen, aus diesem Ringe und Perlen. An beiden Enden langer Stäbe tragen sie diese Gegenstände in gestochtenen Körbden auf ihren Neisen. Sine unsertige Assagienklinge oder eine Elle aufgereihter Sisenperlen wird nach Anderssons Erzählung mit einem Ochsen bezahlt. Aber der wichtigste Gegens



Gin tupferner Beinring der Ovambo (Mufeum für Bollerfunde, Berlin). Bgl. Tert, G. 359.

stand ihres Handels nach außen ist Elfenbein. Am Cunene, über den sie setzen, um am jenseitigen User mit schwarzen, portugiesisch sprechenden Händlern zusammenzutressen, tausschen sie das Elsenbein gegen Perlen, Eisen, Kupser, Muscheln, Kauris und andre Kleinigkeiten aus. Was sie von den einsgetauschten Dingen nicht selbst brauchen, verhandeln sie wieder an die Damara, wohin sie zu Anderssons Zeit, also vor etwa 30 Jahren, vier verschiedene Expeditionen im Jahre auf zwei verschiedenen Wegen machten und von diesen zusammen ungefähr 800 Häupter Kindvieh zurückbrachten. Außer auf Vieh legten sie den größten Wert auf Perlen. In ihr

eignes Land kamen fremde Handeltreibende nur aus dem nahen Damaralande, aus welchem sich Anderssons und Galtons Karawane nicht weniger als 70—80 Damaraweiber ansichlossen, welche alle nach Ovambo zogen, einige, um Beschäftigung, andre, um Männer zu finden, andre wieder, um ihren Muschelgürtel zu verkausen, welch letzern die Ovamboweiber auseinander nehmen und zu Perlenschnüren umarbeiten. Sie tauschen dasur Gestreide, Tabak, Perlen und andres ein.

Die Tracht ber Ovambo sticht burch einige bemerkenswerte Eigentümlichkeiten von jener ber Nachbarstämme ab, wiewohl sie am meisten Ahnlichkeit mit der Damarakleidung ausweist. Die Männer winden Perlen um den Kopf und den Hals und sind nicht selten mit Armringen aus Kupfer geschmückt. Ihr stets kurzes, wolliges Haar scheren sie oft, mit Ausnahme des Wirbels. Männer wie Weiber schlagen, wenn erwachsen, einen der mittlern Vorderzähne des Unterkiesers aus. Die Weiber tragen das Haar so lang wie möglich und vermehren seine Masse durch Einschmieren von Fett und roter Erde. An Beinen und Armen tragen sie Kupferringe, von denen mancher  $1-1^1/2$  kg wiegen mag (s. obenstehende Abbildung). Nach Galton sind indessen die kupfernen Armringe Auszeichnung der Weiber des Fürsten. Ausserdem sind Hals, Hüfte und Unterleib durch eine Unzahl von Perlen, Muscheln und Schalen verhüllt, welche teils auf Zeug oder Leder aufgenäht, teils zu Schnüren gesaßt sind. Dieses Übermaß von Schmuck macht die Weiber in hohem Grade schwerfällig.

Musik und Tanz sind bei den Ovambo sehr beliebt. Sie haben für die erstere das Tam-Tam und eine schwache Laute, welche im Palaste des Fürsten allabendlich ertönen. Sobald die Dunkelheit anbricht, sammelt sich die Bevölkerung, soweit sie hoffähig ist, am Hose des Fürsten; Fackeln aus Palmzweigen werden dabei getragen und geben der Szene etwas besonders Malerisches. Die Tänze, welche dann bis tief in die Nacht ausgeführt

werden, sind mehr Umgänge nach dem Takte der Musik als eigentliche Tänze. Ein beliebtes Schauspiel bilden auch die Tänze der Buschmänner, die als eine Art Leibgarde den Fürsten umgeben; sie äffen stets mit ihrer merkwürdigen Gabe der Nachahmung irgend etwas nach, meist die Bewegungen eines Tieres.

Bon der Religion ber Ovambo wissen wir nur Negatives. Dieses Bolf zeigt nämlich ben Europäern gegenüber eine merkwürdige Zurudhaltung in allen Mitteilungen über scine Verhältnisse und Anschauungen, und so wurde auch jeder Frage, welche religiöse Dinge betraf, mit großer Schen ausgewichen. Anberffon erwähnte einmal in einem Gespräche über ben Auftand nach bem Tobe ben Namen ihres Fürsten Nangoro. "Wenn bu in diefer Weise sprichst", flusterte man ihm zu, "und es follte zu ben Ohren Nangoros kommen, so wird er glauben, bu wollest ihm nach bem Leben trachten." Ebenso ging es Galton, ber bei seinen Fragen im Interesse eines kleinen Wörterbuches ber Ovambosprache und ber nähern Kenntnis ihrer Sitten und Gebräuche immer die Antwort erhielt: "Du mußt nicht nach biefen Dingen fragen, sonst wird Rangoro glauben, baß bu fein Leben nehmen willst". Um biese Furcht, baß ein Fremder einem Eingebornen bas Leben stehlen könnte, breht sich überhaupt viel bei ben Dvambo. Man bangt besonders vor bem gemeinsamen Essen mit solchen gefährlichen Menschen. Der Zauber gegen solches Trachten, ben ber Fürst Nangoro ausgebacht und ber vom Hofe aus sich über das Land verbreitet hat, besteht barin, baß vor bem Effen ber herr bes haufes ober sonst ein zu biesem Dienste Geeigneter Wasser in ben Mund nimmt und es bem Fremblinge ins Gesicht spritt. Eine milbere Form ift bas Beschmieren bes Berbächtigen mit Fett um Stirn und Mund. Ein andrer Aberglaube fnüpft sich an gewisse Seen, aus benen niemand, ber sich hinein wagt, wieder lebend herauskommen foll. Für das Regenmachen gibt es bestimmte Zauberer.

Die Bielweiberei ist allgemein. Der Fürst Nangoro hatte 106 Frauen. Die Frauen werben gekauft, ein minder Besitzender zahlt 2 Ochsen und 1 Kuh, ein Neicherer 3 Ochsen und 2 Kühe als Kaufpreis. Nur der Fürst zahlt nichts, weil bei einer Verbindung mit ihm die Ehre alles auswiegt. Eine von den Frauen gilt immer als die erste. Im Herrscherhause geht die Thronfolge auf den Sohn oder, falls solcher sehlt, auf die Tochter der ersten Frau über. Über die sonstigen politischen Verhältnisse und besonders über die Geschichte der Ovambo sind wir nicht unterrichtet. Wir wissen von ihrer politischen Stellung, daß sie dei den Damara wegen ihres Reichtumes und ihrer Macht geachtet oder selbst gefürchtet sind, und daß diese es nicht wagen, den Handel der Ovambo zu stören. Galton begegnete mehreren Damara von Omaruru auf dem Rückwege aus dem Ovambo-lande, wo sie Entschuldigungen vorgebracht hatten wegen einiger an Leuten des letztern Bolkes begangenen Diebereien.

In ihren Rechtsbegriffen scheinen die Ovambo eine vorteilhaste Ausnahme von den meisten ihrer Volksgenossen darzustellen. Sie werden als durchaus ehrlich bezeichnet. Andersson und Galton konnten ihre Sachen ruhig liegen lassen ohne Furcht, daß auch nur etwas berührt wurde. Als sie deim Abzuge aus dem Ovambolande einige Kleinigsteiten vergaßen, wurden sie ihnen durch besondere Boten nachgesandt. Es ist vielleicht übertrieden, was man ihnen erzählte, daß Leute, die des Diebstahles angeklagt waren, vor den Fürsten gebracht und zur Strase gespießt wurden; aber thatsächlich hatten sie einen wahren Abscheu vor dem Diebstahle. Man sagt auch, daß im Lande Beamte versteilt sind, die an den Fürsten über das Berhalten seiner Unterthanen zu berichten haben. Jedenfalls fürchten sie den letztern. Auch das spricht sehr für sie, daß man alte, gebrechliche Leute gut behandelt; nicht minder, daß kein Sklavenhandel aus Ovambo getrieden wird trot der Rähe der Portugiesen und des Verkehres mit benselben. Aber die Ovambo selber

haben verschiedene Fremde unter sich, die zum Teile in fklavenartiger Stellung zu sein scheinen. Damara werden als Viehhirten benutzt, und Buschmänner, welche noch reicher geschmückt austreten als die Ovambo selbst, scheinen eine Art stehender Armee zu bilden. Während jene verachtet sind, so daß wohl nie ein Ovamboweib einen Damara ehelicht und aus dem Lande zieht (das Gegenteil kommt nicht selten vor), stehen die letztern mit ihnen aus dem besten Fuße und sind, nach Galtons Ausdruck, "naturalisiert". Aber ganz unabhängig scheinen sie nicht zu sein. Andersson sagt: "Eine große Anzahl Buschmänner lebt unter den Ovambo, zu welchen sie in einer Art von Unterthanen= und Verwandtschafts= verhältnis stehen". Wahrscheinlich sind es die frühern Einwohner des Landes, welchen unter einer milden Form der Unterwerfung in demselben weiterzuleben gestattet ward. Ihr Stamm scheint noch weiter nach Norden hin vorzusommen. Auch einige entlausene Benzuelasstaven fand der eben genannte Neisende unter den Ovambo.

Über die geistige Begabung der Ovambo ist nur zu bemerken, daß sie im Zählen sehr geschickt sind. Sie zählten die 105 Köpfe in einer Herde ebenso rasch wie ein gebilz deter Europäer.

Nördlich von den Ovambo wohnen allem Anscheine nach ben Ovambo ähnliche Bölker, wenn auch die Nähe ber Portugiesen und damit des Sklaven: und Branntwein: handels tiefer verändernd in ihre Sitten eingegriffen haben mag. Fr. Green, ber ben Cunene zuerst von Süben her erreichte, fand bis zu diesem Flusse im ganzen dieselben Berhältnisse wie weiter im Guben, sowohl landschaftlich als ethnographisch. "Die bemerkenswerteste Eigentümlichkeit bes Landes besteht darin, daß man überall, wo man einen Boltsstamm anfässig findet, bieselbe Urt Balmengegend hat wie bie von Ondonga, wogegen zwischen ben Wohnsigen ber Stämme ein ganz bavon verschiedener Boben vorhanden ift. Die einzige Ausnahme bildet das Land ber Ovaknuema, beren Dörfer zwischen Gebusch liegen." Also dieselbe Dasengegend wie die von Ondonga, welche einen allmählichen Abergang zu ben regen: und damit flugreichern Gegenden jenseit ber Bassatregion bilbet. Soweit man bei ber Geringfügigkeit unfrer Kenntniffe von ben biefe Gegenden bewohnenden Bölfern urteilen barf, fegen fich auch Kulturstand, Sitten und Gebräuche von den Ovambo bis zum Cunene fort. Sie find alle Ackerbauer, find bemgemäß in der Regel zahlreich und leben bicht bei einander. "Es ist nicht zu befürchten, daß Europäer hier verhungern würden", fchreibt Green, "ba es Getreibe und andre vegetabilische Produtte im Überflusse gibt." Die Größe ihrer Herden ist verschieden, boch betreiben fie alle neben bem Aderbaue auch die Viehzucht. Mit Ausnahme der Shinga am Cunene und der westlich von den Ovambo wohnenden Ongangua, welche ben Herero gleichen und sich ähnlich wie diese schmücken, sind auch bis auf die Haartracht Schmuck und Kleidung dieser Stämme wesentlich gleich. Doch ift bie haartracht ber Beiber von einem zum andern Stamme verschieden, und vorzüglich zeichnen fich bie ber "Aristofratie" burch teils groteste, teils geschmachvolle Frisuren aus. Die verschiedenen Stämme scheinen unabhängig voneinander zu sein, aber jeder hat in feiner Mitte eine Anzahl Herero, welche alle, wenn nicht als Sklaven, so doch in mehr oder weniger unterwürfiger Stellung bei ihnen leben. Als Green 1865 burch die Gebicte biefer Stämme reifte, muffen freundliche Berhaltniffe zwischen benfelben obgewaltet haben; denn die Empfehlung und die Boten des Ovambohäuptlinges Tiikongo bereiteten ihm famt seinen beiben weißen Gefährten überall eine freundliche Aufnahme, ausgenommen bei ben mehr als alle andern friegerischen Ongangua, welche "mehr ben Kaffern als den Ovambo gleichen" und von allen ihren Nachbarn gefürchtet werden. Indessen ließen sich auch diese begütigen und wurden freundlich. Auch schilbert Green bas Benehmen ber häuptlinge bei ben Stämmen ber Ovambo, Ovangandjera und Ovanguambi

-----

in einer Beife, welche erkennen läßt, daß es minbestens nicht Leute vom afrikanischen Despotentypus, sondern vorwiegend milbe Menschen sind.

Über Größe und gegenseitige Lage dieser Stämme sindet man in den Mitteilungen Greens folgende Angaben: "Am zahlreichsten sind die Stämme der Ovaknuema, der Ovambo, Ovanguambi, Ovangandjera, der kleinste ist der der Korangaze. Bon Süden kommend, trifft man zuerst auf die Ovambo, von welchen nördlich die Ovangandjera wohnen, und zwischen diesen und dem Cunene folgen die Ovanguruze, Korangaze, Onguanga und Shinga. Die beiden lettern, am meisten den Herero gleichenden wohnen also am weitesten nördlich. Westlich von den Ovambo wohnen die Ovanguambi, nordöstlich von den Ovanguruze die Ombarandu und Ourondamiti und südlich von diesen die Ombundja. Undeschadet ihrer verschiedenen Größe sind dies doch offenbar lauter kleine, machtlose Bölkschen, welche wohl nur in dieser geschützen Sche zwischen Meeresküste, Wüste und Strom sich in ihrer Sonderstellung halten konnten. Die großen Eroberer Zentralafrikas scheinen diese abgelegene Gegend mit den Segnungen ihrer staatenbildenden Kraft verschont zu haben."

Wir schließen hier die Betrachtung eines gleich den Ovambo dem ethnischen und kulturellen Übergangsgebiete zwischen Süd= und Mittelafrika angehörigen Bolksstammes an, dessen Verwandtschaften freilich schon tieser nach dem Binnenlande weisen.

Nordwestlich vom Ngami, etwa 100 geogr. Meilen am Tioge hinauf, wohnen Angehörige bes Bafubaftammes, welche bie Berwandtichaft mit ihren Stammgenoffen am Ngamisee anerkennen, sich aber weit über sie erhaben bunten. Sie sondern sich streng von ben Betschuanen und geben nicht zu, baß fie Bafoba, b. h. in Sitschuana "Sflaven", heißen, sondern sie fagen, Bakuba sei ber Name, den sie sich und ihren Stammverwandten beilegen. Bon ihren Nachbarn am Ngamisee werden sie Baveto genannt. Sie wohnen ziemlich bicht, und ihr hauptort, nach bem häuptlinge Lelebe, ber zur Zeit bes Besuches Greens und Wahlbergs 1856 herrichte, als Lelebes Stadt auf ben Rarten bezeichnet, liegt unter ca. 18° füblicher Breite. Sie treiben Ackerbau und scheinen keine sehr eifrigen Jäger zu sein, da ihr Land von großem Wilde schwärmen soll und biese beiden Europäer um nichts bort so bringend gebeten wurden, als Elefanten und Nilpferde für die Gingebornen zu schießen. Da fie burch bas Handelsvolk ber Mambari in anscheinend häufiger Verbindung mit den Portugiesen an der Westküste stehen, haben fie genug Feuergewehre und Pulver und geben von dem lettern sogar noch an die Ngamistämme ab. Statt Bleikugeln benuten sie eiserne, geschmiedete Augeln. Ihre einzigen Handelsartikel für die Ausfuhr find Elfenbein und Stlaven. Bon den Ovambo scheinen sie die Menge massiv fupferner Ringe (f. Abbildung, S. 356) zu haben, mit benen fie ihre Gliebmaßen belaften. Die Baveto gehen wenig außer Landes, mährend ihr Verkehr untereinander ein fehr reger ift. Unter ben Sitten ber Baveto fiel Green besonders die Art auf, wie fie fich Neuigkeiten stets mit ber ernsthaftesten Miene und mit oft wiederholtem Sändeklatschen mitteilten, wobei ber eine Rebende immer in gang furzen Sagen von zwei bis vier Worten sprach, die ber andre fogleich wiederholte; hatte er alles vernommen, fo erzählte er es in berselben Weise bem nächsten, dem er begegnete. Ferner wird berichtet, daß die Bavefo zu den leidenschaftlichsten Rauchern gehören. Sie erinnerten daher Wahlberg an die Deutschen! Man sieht sie fast ftets mit ihren über 1 m langen Pfeifen gehen, deren Kopf oft in der Gestalt eines Männer= fopfes geschnitt ift, mahrend bas Rohr aus einem Stude Flintenlauf mit einem entsprechenben eifernen Anfate besteht. Sie halten dieselben so fehr wert, baß Green meint, sie würden leichter eins von ihren Weibern als eine Pfeife hergeben. Unter ihren Aunstfertigkeiten wird die Holzschnitzerei hervorgehoben, von welcher ihre mit eingeschnittenen Menschenköpfen ober Tiergestalten verzierten Tabakspfeisen und Reulenstöcke (Kirris) gute Beispiele liefern.

## II. Zentralafrifaner.

## 14. Die innerafrikanische Eluß- und Humpshochebene.

"Endlose Prarien mit Balbftreifen dagwischen und jenfeits wieder Prarie." Livingftone.

Inhalt: Das Zambesigebiet als Übergang von Süd- nach Mittelafrika. — Höhenverhältnisse ber Hochebene bes süblichen Zentralafrika. — Hydrographie bes Zambesi. — Die Duellwiesen. — Die Zambesi-Kongo- wassericheibe. — Der Bangweolosee. — Die Südzusküsse bes Kongo. — Das Klima. — Die Landschaft. — Die nutbaren Pstanzen. — Die Tierwelt.

Das Zambesigebiet bilbet nach Bodenbeschaffenheit und Bewohnern ben Ubergang awischen Eub: und Mittelafrika, während es hydrographisch entschieden nach Mittelafrika gehört. In etwa 800 m Sohe, berfelben, in welcher wohl die tiefften Stellen ber Maamisente liegen, geht man über eine so flache Wasserscheibe, baß zeitweilig Bifurkationen möglich sind, bis zum Zusammenflusse bes Tschobi mit bem Zambesi oberhalb ber Bictoriafälle, die in ca. 475 m Sohe gelegen find. Bon hier langfam steigend, gelangt man auf das Quellenplateau, auf welchem die nach entgegengesetzen Simmelsrichtungen strömenden Zustüffe bes Zambest und Kongo burch eine unmerkliche Wasserscheibe mehr verbunden als getrennt werden. Im Westen steigt bas Mittelgebirge von Benguela aus biefer Sochebene auf, mahrend im Often bas ben Subrand bes Bangweolosces umgürtende Babisagebirge als Ausläufer bes oftafrikanischen Sochlandes seine Nordgrenze bilbet. In ben östlichsten Teil dieses Hochlandes ist wie eine tiefe und schmale Bucht das Thal bes Nyaffasees (460—550 m) eingeschnitten, bessen Oftrand ein schmaler Gebirgsstreifen, bas Livingstonegebirge, bilbet, ber sich ganz allmählich nach ber breiten Tieflandküste von Mosambit abbacht. Der Rambest felbst aber munbet burch eine schmale Lucke, die bicfes mittelafrifanische Oftgebirge von bem subafrifanischen und speziell bem Gebirge bes Matabelelandes trennt. So haben wir also hier am Sübrande Mittelafrikas eine zentrale, flache Bertiefung im Hochlanbe (nach Livingstone ein altes Seebeden), aus welcher letteres, leicht ansteigend, sich zu bem 12-1500 m hohen Zambesi = Kongowasserscheibenplateau erhebt, bem wie Edpfeiler Gebirge im Often und Westen aufgesett find, und in welches die zwei großen Thäler dieses Systemes, das des Zambest und des Nyassa-Schire, schmal eingeschnitten find.

Der Zambesi hat seine westlichsten Ursprünge im Mossambagebirge, seine östlichsten am Nordostrande bes Nyassasces. Ungefähr unter dem 12.° südlicher Breite zieht eine Linie am Südrande des Babisagebirges und über das innerafrikanische Quellenplateau von den einen zu den andern: die nördliche Wasserscheibe; die südliche läuft viel näher

am Strome, ber in ber That alle bebeutenben Zuflusse von Westen und Norden her erhält und barum in Mahrheit ein innerafrikanischer Strom genannt werden muß. Dem Reisenben, ber von Süben her ben Kontinent burchmißt, erscheint ber Zambest überhaupt auch als ber erfte Strom, ber biefen Namen verdient. Livingstone, welcher am Ende ber Trodenzeit aus bem Tichobi in ben Liambei einfuhr, hatte ben Gindruck, baß jeber Arm bes Zambest minbestens fünfmal soviel Basser als ber Oranje habe, und man findet es begreiflich, baß er geneigt war, bem Gebiete biefes ersten großen Stromes eine gewaltige Ausbehnung nach Norden zu geben und felbst den durch Zanzibar-Araber erkundeten "Quapula famt seinen Seen Tanganjenka und Kalagwe" in bieses System mit einzuschließen. Entsprechend ben fühhemisphärischen Regenzeiten, hat ber Zambest eine große Unschwellung in ben Monaten, die unferm Frühlinge entsprechen. Dem Gange ber Sonne folgend, fallen im Oktober und November Regen in seinem Sauptzuflußgebiete, bann folgt eine furze trodne Zeit, und bei ber Rückschr ber Sonne gegen ben Aquator fallen die Hauptregen vom Februar bis April. Die im Berbste gefättigten "Quellwiesen" verwandeln sich bann in große Seen und Sumpfe, und bas Land oberhalb ber Victoriafälle erfährt eine Überschwemmung, welche seiner Fruchtbarkeit nicht minder notwendig ist als die Nilflut Um untern Zambest tritt diese Überschwemmung nicht mehr mit berselben Regelmäßigkeit auf, da lokale Fluten sich dazwischenschieben. Aber man barf wohl glauben, baß, wenn von jener Durchbruchsstelle an ber Zambest fübwärts flosse, sein Thal in Gubafrika gerade so regelmäßige Überschwemmungen erfahren würde wie das untere Nilthal.

Indem der Zambest ein im ganzen von Besten nach Often fliegender Strom ift, laffen fich an ihm brei Zuflußgebiete unterscheiben. Das westlichste umfaßt bas Quellgebiet in ben Mossambabergen, dem zwei Hauptzuflüsse: Quando (Tschobi) und Lungo, entspringen. Das zweite ist bas Plateau der Quellwiesen und Quellsumpfe, auf welchem die verwischte Wasserscheibe zwischen Zambest und Kongo gelegen ift. Bon hier kommen im Westen ber Liba, bann Mabschila, Rafue und im Often ber Laangwa. Das britte wird burch ben Nyaffa mit seinem Abfluffe Schire gebilbet. Das erfte ift ein quellenreiches Gebirgsland wie manches andre, das zweite aber ist ein sehr eigenartiges und geographisch wie ethnographisch besonders wichtiges Gebiet, welches besondere Beachtung verdient. Es ist das feuchteste Land Afrikas. Die Flusse verbanken hier ihren Ursprung ausgebehnten Sümpfen statt Quellen. Die Ebenen von Lovale geben einer großen Menge von Klüssen Ursprung, die nach ihrer Vereinigung den nie leeren Tichobe bilden, und so entspringen in ähnlichen ausgebehnten Flächen ber Loeti und Rafai. Auf ber Bafferscheibe zwischen ben Rambesi= und Kongozuslüssen gibt es Thäler, wo in verschiedensten Höhen Quellen burch= sidern, die mit Gras mattenartig bewachsen sind und das Ansehen von Torfwiesen haben. Langfam riefeln fie bem Fluffe zu und find so gablreich an beiben Thalwänden, baß fie ber Landschaft ben Charafter einer schwammartigen Durchfeuchtung geben. Stellenweise fammelt fich bas burchfidernbe Baffer auch in flachen, seichten Geen, und bahin gehört jener merkwürdige, in 111/20 füblicher Breite 1445 m hoch (nach Livingstone) gelegene Dilolosee, welcher angeblich nordwärts zum Kasai-Kongo, sübwärts zum Liba-Zambesi abfließt. Neben ihm gibt es in ber Regenzeit endlose temporare Seen, anscheinend stagnierend, in Wirklichkeit unmerklich abfließend ober burchsickernd. Tausende von Quadratmeilen sind zeitweilig in diesem Zustande, ber bem Berkehre und ber Bewohnbarkeit enge Schranken zieht. Auch Pogge fand westlich von Mussumba, zwischen Rasai und Luwiransi, zur Regenzeit eine Ebene, die "einer Wasserpfühe glich, aus ber nur einzelne große und kleine erhöhte Stellen gleichsam als Inseln sich erheben". Auf solchen trodnen Stellen befinden sich einem Hünengrabe an Höhe nicht nachstehende Termitenhaufen, die mit hohem Grafe bewachsen sind, mährend das Gras in der Ebene furz bleibt. Und Livingstone

nennt die östlichen Teile dieses amphibischen Landes ein Gediet von großartiger, aber ermüdender Einförmigkeit, welches gleichzeitig aufs äußerste unwirtlich ist. "Man sieht", schreibt er in seinem "Letten Tageduche", "endlose Prärien mit Waldstreisen dazwischen und jenseits wieder Prärie. Die Prärie oder Buga wird alljährlich überschwemmt, aber ihre Vegetation besteht aus Gras, das im Trocknen gewachsen ist. Vom See erstrecken sich überschwemmte Prärien 40 engl. Meilen weit, und diese erkennt man an zahlreichen Wasserpslanzen, wie Lotus, Arum, Papyrus, Vinsen verschiedener Arten, und unter dem Wasser wachsenden, welche nur ihre Blüten an die Sonne heben und dann wieder sinken. Fisch-brut sieht man schwärmen und in diesem Blättergebüsche umherschießen."



Pfahlbauten im Morjafee (nach Cameron). Bgl. Tert, S. 363.

Nachbem Pogges und Wißmanns Forschungen ben fabelhaften Sankurrusee, ber in ber Phantasie mancher Afrikaforscher die Dimensionen eines kleinen Binnenmeeres anzunehmen brohte, auf einen nicht bebeutenden Südzusluß des Kongo reduziert haben, ist der südlichste in der Kette der Lualabaseen, der Bangweolo, welcher nach dem Tanganika zugleich der ausgedehnteste derselben ist, der größte und zugleich charakteristischste See dieser Megion. Es ist dies ein seichtes Wasser von höchst veränderlichem Wasserstande, dessen Größe infolgedessen nicht scharf zu bestimmen ist. Die Karte seines ersten und die jetzt einzigen Erforschers, Livingstone, stellt ihn etwa 200 deutsche OMeilen umfassend dar. Aber Livingstone sagt selbst von ihm: "Das ganze Land südlich vom See war mit Wasser bedeckt, und dieses war die besäct mit Lotosblättern und Vinsen. Das Ganze hat einen grünzlichen Schimmer, und es möchte sich empsehlen, auf der Karte die jährlich überschwemmten

Striche burch ein breites, welliges Band zu bezeichnen, welches 20, 30, felbst 40 engl. Meilen von den festen Usern des Sees sich hinauszieht; man könnte dies grün darstellen. Die breiten Mündungstrichter von 50 und mehr englischen Meilen, in welche die eins mündenden Flüsse sich ausbreiten, könnte man blau anzeichnen, aber es ist gegenwärtig unmöglich, zu sagen, wo das Land aufhört und der See beginnt; alles ist Wasser, Wasser an allen Enden, dessen rascher Absluß durch das enge Bett des Luapula erschwert zu werden scheint." Daß man es mit Überschwemmungen zu thun hat, zeigt deutlich der Graswuchs der "Buga" oder Prärien, welcher auf trocknem Boden gewachsen ist. Bloß wenige höher gelegene Strecken sind bewaldet. Die Karawane mit Livingstones Leiche sand den Luapula dei Chisalamalamas Dorfe so breit, daß man keinen Menschen am entgegenzgeschten User sehen konnte; man hörte den Schall einer Flinte, nicht aber den Rus eines Menschen. Mit Ruber und Stoßstange brauchten sie zwei Stunden, um ihn zu übersschreiten. Allerdings war dies zur Regenzeit, aber die Regenzeit ist jährlich gleich auszgiedig. Dies ist so recht das Land der Pfahlbauten (s. Abbildung, S. 362).

Das Alima dieser Negion bezeichnen die Regenzeiten, welche entsernter vom Aquator mit dem zweimaligen Zenithstande ber Conne bei ihrer Manderung vom Aquator zum füblichen Wendefreise und zurück im Oktober bis November und im Februar bis Mai eintreten. im eigentlichen Zambesithale jeboch in eine zusammenfließen. "hier (im Zambesithale) beginnt die Negenzeit im November mit schwülen, versengenden Binden, welche an die Stelle der bis bahin vorwaltenden Nordost: und Oftwinde treten; ihnen folgen Strichregen und Gewitterstürme, nach welchen bie "Landregen" ber eigentlichen Regenzeit folgen: November, Dezember und ein Teil bes Januars waren äußerst naß, es sielen manchmal 120-200 mm in wenigen Stunden, und dabei blieb der himmel fo mäfferig und grau wie möglich und das Tageslicht so grau und bufter wie die Abenddämmerung." (Chapman.) In der letten Hälfte des Januars und im Februar geht die Regenzeit in eine Gewitterperiode Die Sauptmaffe dieser Regen und Gewitter kommt aus Nordosten. Um Abschlusse dieser Zeit ist das Land ein einziger Sumpf, der von Fröschen und Moskitos schwärmt. Die Regenzeit ist zugleich auch die fühlere Zeit, in welcher die vorher bis auf 42° C. gestiegene Lufttemperatur oft nicht viel über 20° schwankt und um Sonnenaufgang noch tief unter biefe Zahl finkt. Hebt fich mit herannahender Trockenzeit die Wärme wieder, dann ift erst noch Wochen hindurch der Horizont durch Rauch verdunkelt; denn überall in Aquatorial= afrika, wo ber Acerbau heimisch, ift bas Auftreten bes Rauches von ben Präriebränden, welcher oft Monate hindurch die Luft erfüllt, eins ber Zeichen herannahender Trockenzeit.

In der Pflanzenwelt macht sich beim Abergange aus Südafrika der größere Reichtum an fruchttragenden Gewächsen sofort fühlbar; besonders deutlich tritt er zwischen Mgami und Zambesi hervor. Schon in der ganzen Seeregion ist die Morotonogu, eine pflaumenähnliche Frucht, häusig und trägt wesentlich zur Ernährung der Vevölkerung bei. Auch die früher genannten Veeren der Kalahari sind aus demselben Grunde wichtig. Am Votletlie wächst ein Vaum mit Früchten, die der Loquat des Kaps durchaus ähnlich sind; serner gibt es hier wilde Mispeln. Sine ananas: (oder anonen?) förmige, samenreiche, goldgelbe Frucht, welche auf einem niedrigen Strauche wächst, groß wie ein Apfel und noch aromatischer und sastiger als Ananas, preist Chapman als die "Fürstin" aller wilden Früchte. Die Singebornen nennen sie Vododo und kochen sie auch in unreisem Zustande. Sine andre Frucht von Dattelgröße und in trocknem Zustande auch der Dattel ähnlich heißt Schescha und wird in großen Mengen für den Winter aufgespeichert; sie wächst auf einem niedrigen, lichten Strauche. Sin von den Betschuanen Mopura und den Vuschen Kerne in der Nitte, aus deren Saste die Eingebornen ein berauschen Getränk bereiten.

Wenn die Fische selten sind, tauchen die Bayene am Ngami nach nahrhaften Burzeln von Wasserpslanzen, unter welchen ein Lotus die erste Stelle einnimmt; von ihm werden Burzel, Blatt, Blüte und Same gegessen, und zwar bildet diese Pflanze in Hungerzeiten das Haupt-nahrungsmittel der Bayene. Auch die Wurzeln von mehreren Binsenarten werden von ihnen genossen. An den dürren Stellen kommen alle die mannigsaltigen Nuppslanzen der Steppe noch vor: Melonen= und Gursenarten, die verschiedenen Knollen und Beeren. Sinige Pflanzen, deren Saft den Buschmännern beim Vergisten ihrer Pfeile dient, dann eine Minzenart und eine wohlriechende Zwiedel, mit welcher sich die Weiber der Buschmänner und andrer wahrhaft leidenschaftlich parsümieren, mögen außerdem genannt sein. Auch kann hervorgehoben werden, daß die Gewächse des um den Ngami so verbreiteten Salzbodens von besonderm Nährwerte sür die Wiederkäuer sind: daher der gewaltige Reichtum aller Arten von Säugetieren in dieser Gegend und die gerühmte Schönheit der Gerben der Vamangwato.

Andre Fruchtgewächse stellen sich weiter nach Norden zu ein. In den Thälern ber Subzufluffe bes mittlern Zambefi find zwei Baume mit feigenartigen Früchten beimisch, ber eine, Motfefere genannt, mit Bufcheln von Früchten, beren jebe 4-5 Ruffe enthält. ber andre ähnlich, aber größer. Gin andrer Baum, Mpemela, liefert ölreiche Samen, beren Öl ausgepreßt wird. Die Murutongue bes Ngami kommt in zwei Arten vor, wovon die eine gleichfalls Ol gibt. Bon einer Bauhinia (Motsebe) wird die Haut ber scharlachroten Bohnen gegeffen. Auch machsen hier verschiedene Grafer mit egbaren Körnern; Chapman erwähnt ihrer brei, wovon bas die genießbarften Früchte tragende von den Buschmännern Toba genannt wird, mährend bie andern Schonba und Manga heißen. Gine friechende Bflanze, Morama, trägt Bohnen, welche, Tamani genannt, in geröftetem Zustande gegeffen werden; auch ihre namähnliche Wurzel ist egbar. Gine friechende Winde hat eine jaftige, efbare Wurzel. Bon einer Aufurbitacee werden bas Kraut als Spinat und die Burzel, Madadi, gegessen. Ombuka ist eine andre spinatähnliche Pflanze. Gine Wurzel, Nbamba, welche zum Vergiften ber Fische bient, ftammt von einer Pflanze, beren bohnenartige Früchte genossen werden. Beeren und andre kleine Früchte find in Mannigfaltigkeit zu finden. Der Strauch Buluschabamulu (Kamilie ber Matangula) träat eine köstliche Krucht. Akwedzi ist eine schmachafte, dunkel purpurfarbene Beere; Betawalie eine rankende Gierpflanze mit eßbaren Früchten. Zwei Arten von Weinreben umschlingen die Bäume, eine mit schwarzen, die andre mit hellroten Trauben, beibe unfern Weintrauben in Gestalt und Geschmack Eine sußsaure Beere, von ben Buschmännern Tschumkau genannt, wächst auf fandigen hügeln und wird von den Elefanten nicht minder gesucht als von den Menschen. Andre wilde Früchte find Tlokeja, Egumi und Moretloa. Sogar bas Holz einer breilappigen Sterculia wird in Notfällen gefaut. Gine Indigoart ift gleichfalls in diesen Gegenden bei-Die Erdnuß (Arachis hypogaea; f. Abbildung, S. 365) ist allgemein verbreitet.

In der Tierwelt herrscht ein gewaltiger Unterschied zwischen den östlichen und westlichen Teilen dieses Gebietes. Dort der ganze Reichtum des äquatorialund südafrikanischen Tierlebens zusammengefaßt, hier eine Armut, welche selbst Mäuse zu Leckerdissen werden läßt. Die Grenze zwischen beiden kann wohl am sichersten in das obere Zambesigebiet verlegt werden, denn der mittlere Zambesi ist noch eins der wildreichsten Gebiete; Livingstone trat in das Gebiet der Mäuseesser erst in den westlichsten Teilen des Marutsereiches ein. In dem raubtierreichen mittlern Zambesigebiete gibt es viele Pfahldörfer, die zum Schuße gegen Löwen und Leoparden und zum Lerscheuchen der Elesanten aus den umgebenden Feldern errichtet sind. Wir werden im folgenden sehen, welche Rolle die Jagd im Leben der Zambesibewohner spielt, und wie erstaunlich groß noch die ersten Europäer, die hier eindrangen, den Elsenbeinreichtum fanden. Die Fanna ist dabei

wesentlich bieselbe wie im Hochlande Ostafrikas. Gleichzeitig ist die Liehzucht hier entwickelter als im Westen. Die Kochkunst hat mit diesem Tierreichtume Schritt gehalten. Chapman gibt folgende Schilderung von der Verwertung der Jagdbeute bei den Batoka am mittlern Zambesi: "Sie lassen nichts zu Grunde gehen. Haut, Eingeweide, alles wird gegessen, und die Knochen werden abgeschabt und gekocht. Das Blut wird sorgfältig gesammelt und in die Därme gefüllt, welche wie große Würste an den Bäumen hängen; nach-

bem es gefocht ist, wird es in frümeligem Zustande aufbewahrt und hält sich lange Zeit. So oft sie Fleisch kochen, fügen sie eine Handvoll dieser Arumen hinzu, welche die Suppe stärker machen. Das Fett, gefchmolzen ober von der Brühe abgeschöpft, wird mit Fleischstücken ausgetunkt, wobei vier Finger tief eingetaucht und bei jedem Mundvoll rein geleckt werben. Auf bem Marsche geht bas Rochen in der Reihe herum, und die andern laben sich bei bem Roche und Wirte ein, ber nicht eher etwas berührt, als bis er allen ausgeteilt hat. Bei ber Schwerfälligkeit ihres Zählens und Rechnens kommt es babei häufig vor, baß fie einander betrügen."

Jenfeit der Zams besiwasserscheide und imFlußgebiete des Quango und Quanzaist die Tiers



Die Erdnuß (Arachis hypogaea), eine Hauptnahrungspflanze der Bentrals und Westafritaner. a Gulle mit reifen Früchten; b aufgeschnittene reife Frucht; c Gulje von Voandzeia subterranea. Pgl. Tert, S. 364.

welt viel ärmer als auf der Südostseite bes äquatorialen Afrika. Die großen Säugetiere fehlen fast ganz, nur die weit wandernden Elefanten und die Rilpserde erscheinen da und dort; Nashörner sehlen, von Girassen=, Zebra= oder Antilopenherden ist seine Nede, große Raubtiere sind entsprechend selten. Bei Mussumba schon sind die Stämme auf eine viel weniger tierische Nahrung angewiesen. Zugleich wird auch, sei es wegen des Vorkommens der Tsetsessiege oder aus irgend einem andern Grunde, die Viehzucht hier nur in geringem Maße oder gar nicht betrieben. So sind denn Manios und Lotsa hier die Hauptnahrungs= mittel, welche nicht bloß Überfüllung des Magens und Sodbrennen, sondern, ähnlich wie die vorwiegend stärkemehlhaltige Kost bei den Tieren, Kurzsschtigkeit erzeugen sollen. Die ölhaltigen Erdnüsse (f. obenstehende Abbildung) helsen das Gleichgewicht einigermaßen auf= recht erhalten. Fleisch gilt dei einigen Stämmen nur als Würze. Am Lotembwa, einem Nebenslusse des Limba, sand Livingstone einen Zweig der Balunda, welcher Büsselseisch

nur in ftart angegangenem Buftanbe ,als Sauce ju bem gefdmacklofen Maniot" genießt. Doch wird babei zu gewissen Jahreszeiten eine Menge Fische in bem nahen Dilolofee gefangen, und an Wafferhühnern ift bort ebenfalls fein Mangel. Gin andrer Zweig biefes Stammes, füblich von Rabango an einem linken Nebenflusse bes Rafai wohnend, weigerte sich Livingstone gegenüber, ein Stud eines Rinbes zu nehmen, weil es ein haustier fei. Den wahren Grund verrieten aber andre Stämme dieser Gegend, welche die Viehzucht verschmähen, weil nach ihrer Meinung Rinder Feinde und Krieg ins Land bringen. Dabei beschäftigt sich jedoch ein nicht geringer Teil ber Bevölkerung bes Lundalandes mit dem Fange von Spring= und Buhlmäusen. Meilenweit wandert man zwischen Maulwurfd: fallen, welche alle 20-30 Schritt am Wege aufgestellt sind. Auch bem Fange kleiner Bogel wird mit Gifer obgelegen. Rebes Tier wird gefangen und gegessen. Das einzige häufig anzutreffende Saustier ift bas Suhn; felbst bas Schwein ift felten. Dagegen wird bie Gewinnung bes Honigs, besonders auch jum Zwede ber Honigbierbereitung, eifrig betrieben. Um mittlern Zambesi benuten die Mafalaka ben Honig von vier verschiedenen Vienen, unter welchen jedoch nur eine die echte, mit einem Stachel bewaffnete Honigbiene ift. Daraus geht weiter bie nach Westen und bem Rongo zu sogar für den Erport bedeutende Mengen von Wachs erübrigende Bienenzucht hervor. Es ist interessant, den Übergang zu beobachten. Wilde Bienenstöde werben oft fo regelmäßig entleert, ohne zerftort zu werden, daß daraus eine primitive Bienengucht entsteht. Chapman fah im Agamigebiete einen Bienenstod 12 m hoch in einem Baobab, an welchem Pflode ftatt einer Leiter hinaufführten. Es waren alte Pflode vorhanden, die dieser wilden Bucht ein Alter von vielen Jahren zuwiesen. Endlich mögen die Werke der Termiten nicht vergessen werden, denn gerade auf den oft tafelartig flachen Sochebenen Innerafrikas find die Sügel ber Ameisen, von welchen Cameron einen von 6 m Sohe beschreibt, von Bedeutung. Die Fruchtbarkeit ihrer Erde bietet auf weiten Streden ben einzigen Anlaß zum Aderbaue in diefen sonst öben Strichen. Gehr oft entwickeln sich kleine Gruppen von wilben Dattelbäumen auf ihnen, beren Früchte bie Eingebornen genießen. Ebenjo machsen auf ihnen die großen, weißen Vilze, welche von ben Balunda mit Behagen roh gegeffen werden.

## 15. Die Bambesistämme.

"Auch ber Mensch ift in diesen Gebieten hober entwidelt als die Bewohner ber Gebiete fullich vom Bambefi." Dolub.

Inhalt: Unterschiede zwischen Sübs und Innerafrikanern. Geschichtliche Stellung der Zambesiregion. — Die Übergangsvölker Makakaka und Baschapakani. Die Banene. — Das Marutses Mabundas reich: Die Bölker. Der König. Tribut und Steuern. Gottesurteile. Sine Hinrichtung. Der König als Erzzauberer. Aberglaube. Veerdigung. Grabbenkmäler. Bekleidung. Geräte und Massen. Musik. Die Marimba. Der Kischitanz. Vaukunst. Ackerbau. Lebensmittelpreise. Fischsang und Jagd. Kroskobilkang. Ernährung. — Die Batoka: Ihre Sitten und Gebräuche. Ihre Zersplitterung durch die Makololo. — Die Ganguella. — Übergang zu den Westvölkern. — Die Luchaze. — Die Ambuella: Geringe Viehzucht. Eiseninduskrie.

So wie ber Zambesi im allgemeinen als die Grenze des gemäßigten und tropischen Südafrika bezeichnet werden kann, darf man ihn auch in der untern Hälfte seines Lauses als die Scheidelinie zwischen südafrikanischen und innerafrikanischen Lölkern ansprechen. Soviel auch schon zwischen Nord und Südbetschuanen Verschiedenheiten obwalten mögen, so eigenartig die Südostkaffern uns entgegentreten, es bleibt, auch wenn wir

von den hellen Südafrikanern absehen, für die übrigen Südafrikaner eine große Summe von Gemeinfamkeiten übrig, bie sie ben Menschen bes ganzen ägnatorialen Afrika gegenüberstellen. Inwicfern Aulustamme eine Brude bilben, werden wir feben; fie thun bas jedenfalls nur auf beschränktem Gebiete und immer mit denselben räuberischen und viehzuchtenden Noma= ben, welche, ob sie als Nao, Mazitu, Maviti ober unter welchem Namen immer auftreten, unverändert bas gleiche Bolt vom Zulutypus find. Diese Thatsache erschüttert nicht die Regel, baß Sub- und Aquatorialafrifaner wohl aus bemfelben Stamme, aber bod in wichtigen Dingen auseinander gehende Sproffe find. Manches bedingen die verschiedenen Der Ackerban verdrängt gang von felbst im weitaus größten Teile äußern Berhältnisse. von Innerafrika die Bielizucht, welcher die Tfetfefliege vielleicht noch entschiedenere Schranken fett als bas Klima. Welcher Unterschied zwischen einem Kaffernfürsten, beffen höchste Aufgabe es ift, die Ninderherden von Zehntausenden zu beaufsichtigen und zusammenzuhalten, und einem Muata Jamvo, ber mühselig, wie Kostbarkeiten, ein paar von Europäern geschenkte Rinder pflegen läßt! Welcher Unterschied ber Lebensweise zwischen ben Bamangwato füblich vom Zambesi, die zur Sälfte von Milch leben, und ben Manganja nörblich davon, welche Milch überhaupt nicht genießen! Indessen ist bies nur erft Gin Zug. Das wärmere Klima und ber im allgemeinen fruchtbarere Boben schaffen zusammen gunftigere Bedingungen für den Aderbau, welcher Baumwolle, tropische Früchte, im Often auch schon Reis erzeugt, wiewohl bie oft genannten Sirfearten die hauptfrucht auch hier wie im Süben und weit nach Norden bilben. In allen Hantierungen, welche mit Kahnfahrt und Fischerei zusammenhängen, ist die Überlegenheit der Zentralafrikaner über ihre süblich vom Zambesi lebenden Brüder, welche sich ja fast durchaus durch Wasserschen auszeichnen, Aber sie find auch fast in allen Santierungen, die man als Gewerbe unbestreitbar. zusammenfassen könnte, weiter vorgeschritten, wozu wohl ihre friedlichern Reigungen bas ihre beitragen mögen; einiges von diefer Überlegenheit mag auch auf die an Silfsquellen jeder Art reichere Natur zurückzuführen sein, aber am wirksamsten ist darin doch wohl die größere Ungeftörtheit biefer bisher von allen friedlichen und gewaltsamen Kulturanstößen verhältnismäßig entfernten Kulturen gewesen. Dan wird beim Anblide ihrer Blute unwillfürlich auf Reflexionen geführt, wie wir sie mit Bezug auf die noch höhere Kultur andrer Innerafrifaner aussprachen (S. 32).

Auch in manchen Einzelheiten zeigen sich beachtenswerte Unterschiede, die teilweise nicht in den eben genannten Umständen wurzeln. So sind in der Bewassnung Vogen und Speer ausschlaggebend. Kleine Wurffeulen (Kirris) nehmen durch Schnigerei mannigfachere Gestalt an. Daneben gibt es auch Wurfpseile, welche am untern Ende mit Lehmetugeln beschwert sind, wogegen der bei Betschuanen und Zulu so hervortretende Schild meist fehlt. Unter den Bauten treten zuerst hier die rechteckigen, von der typischen Kegelsform Ufrikas abweichenden Hütten auf, und im allgemeinen sind diese Bölser, unterstützt von vortresslichem Materiale, im Bauen geschickter und schneller als die Südafrikaner. Aus der Mannigsaltigkeit der Geräte seien die so sehr verschiedenen Musikinstrumente hervorgehosden. Marimba (s. Abbildung, S. 368) und Doppelglocken kommen hier zum erstenmal vor.

Als Livingstone in dieses Gebiet als der erste Europäer eindrang, lag zwar durch die noch frische Eroberung desselben seitens der Masololo die Kulturgrenze nach Norden verschoben; allein es war dieselbe, die wir heute am Zambesi wahrnehmen. Aus seinen Schilderungen geht hervor, daß er im Lundalande, also bei den Balunda, die wichtigste Bölkergrenze überschritt, welche alle seine Neisen ihn kennen lehrten. Die Ausdrücke des Erstaunens über das viele Neue, welches er, von den Kassernstämmen kommend, hier im Norden wahrnahm, wiederholen sich auf seiner Neise durch dieses Land sast auf jeder Seite seiner Berichte. Schon im Körperbaue dieser Stämme siel ihm ein viel ausgeprägterer



waren. Hier aber saßen hundert hinter dem Häuptlinge, flatschten seinen Neden Beisall, lachten andern Reduern zu und wurden von Schinte östers angeredet. Stenso fand er es bei dem weiter westlich wohnenden Häuptlinge Katema. Dagegen fand der Reisende hier ein Zeremoniell von einer bei den Südvölkern unbekannten Ausdildung, welches mit stlazvischer Treue durchgesührt ward; aber so wie diese Neger trot ihrer zahllosen Gößen weniger Tugenden haben als ihre südlichen Nachbarn, so sind die Balunda und noch mehr die Balodale bei ihren Zeremonien wenig ernst im Vergleiche zu den Makololo. Auch sand Livingstone im Balundalande die ersten viereckigen Hütten mit runden Dächern und engere und winkeligere Dorfstraßen als bei den Betschuanen.

Nur wenige Reisende haben gleich gründlich die Südstämme der Afrikaner wie die bes Innern studieren können, aber keiner von ihnen scheint die Inferiorität ber lettern in moralischer Beziehung zu bezweifeln. Sie werden als feiger und unzuverläffiger geschildert. Es mag bahingestellt bleiben, wieviel bavon in der Rasse und in den grundverschiedenen Naturbedingungen liegt; ohne Frage fehlt hier ein zusammenhaltenber, diszipli= nierender Ginfluß einer ftraffern, militärischen Organisation, wie wir sie bei ben Bulu und Basuto finden. Um die damit wesentlich gegebene geschichtliche Stellung dieser Bölker zu kennzeichnen, genügt es, an die Spisode der Makololoherrschaft über das Marutsereich zu erinnern, die wir S. 307 zu zeichnen versucht haben. So wie hier im Bentrum Sudafrikas, scheint auch weiter brüben im Often ein von Guben gekommener kriegerischer Stamm die anfässigen, minder friegstüchtigen Einwohner mit Leichtigkeit unterworfen zu haben. Wenn man berartige Bewegungen in neuester Zeit sich so rasch und leicht hat vollziehen sehen, sollten sie früher nicht bagewesen sein? Nichts spricht für ihre Neuheit, alles bafür, baß auch hier, wie überall in Afrika, die Geschichte sich mit ermübender Einförmigkeit wieberholt. Dem entspricht ber im ganzen boch offenbar sehr geringe Unterschied im körperlichen Wesen dieser Bölker, welcher ohne häufige Vermischungen im Hinblide auf die Unterschiede ber Lage, ber Höhe, bes Klimas boch ein beträchtlicher sein müßte. Kulturunterschiebe erhalten sich, auch wenn sie gering sind, viel eher, weil die in geringer Rahl eindringenden Er= oberer sich fast unabänderlich ben in Masse vorhandenen Unterworfenen anpassen, während die Blutmischung durch die allgemein übliche Aneignung der Weiber der Eroberten in großem Maßstabe und beständig sich vollzieht. Daß die Eroberer fast ganz aussterben, wie die Makololo am Bambefi, burfte felten vorkommen. Nur zeitweilig ift bie Grenze zwifchen Gub= und Mittelafrifanern weiter nordwärts verschoben, und bas war eben zur Zeit, als bieselbe zum erstenmal (1855) von einem Europäer überschritten ward. Seitbem ift sie wieder zurückgegangen, und heute beginnt Zentralafrika mit Sepopos Reich.

In einigen Bölkern der Zambesiregion glaubt man Reste früherer Invasionen und Berschiedungen zu erkennen, da sie innigere Bermischung süd- und mittelafrikanischer Sitten mit Borwalten dieser letztern darbieten. Dahin gehören die Makalaka, welche im Ackerbaue hinter keinem andern Zambesiskamme zurücksehen und darin ihren frühern Herren, den Makololo, weit überlegen waren. Ihre Biehzucht ist dagegen nicht bedeutend, zumal einige Teile ihres Gedietes stark von der Tsetscsliege heimgesucht sind. Sie graben und schmelzen viel Eisen und sind gute Schmiede. Die Hauptwassen sind Speere, von welchen sie immer vier dis fünf in der Hand tragen, und große Schilde. Ihre Kleidung besteht teils aus Fellen, teils aus einem Zeuge, das sie durch Klopken und Reiben der Rinde des Baodad erhalten. Scharf unterscheidet sie von ihren östlichen Nachdarn das Unversehrtlassen der Zähne und der Mangel der Lippen- oder Nasendurchbohrung. Dagegen schmieren sie die Haut mit Fett ein, und die Weiber scheren sich den Kopf die ausgezeichnet, und zwar haben sie schmale, Böttertunde. I.



Bamangwato auf sie angewandt werden. Chavman schätzte ihre Rahl 1853 auf 200,000. Andersson vergleicht ihr Außeres nach Bau, Farbe und Aussehen mit dem ber Ovambo. Ihre Sprache ist dem Damara ähnlich und scheint gleich diesem auch Ahnlichkeiten mit den Sprachen von Bölkern am untern Zambest zu haben. Einige Schnalzlaute bürften eher aus langer Nachbarschaft ber Banene mit ben Buschmännern als aus Stammverwandtschaft mit denselben herzuleiten sein. Ihre ganze Stellung inmitten ber andern Bölfer, die fich um bas Seebeden gruppieren, beutet barauf bin, baß fie feit langerer Zeit bier anfässig sind; benn sie sind bas eigentliche See- und Flugvolt, welches im Schute seiner Sümpfe und Ranäle zu fechten verlernt hat und seinen unkriegerischen Namen Bakoba wohl nicht erft von den Betschuanen sich verdiente. Nach einer bei ihnen bestehenden Sage machten sich ihre Vorväter Vogen aus Rizinusstengeln und gaben, als biefe brachen, bas Bogenmachen überhaupt auf; Schilbe haben fie erst von ben Betschuanen angenommen, weshalb sie ihre Unterjochung bloß bem ursprünglichen Mangel biefer Waffe zuschreiben. Aleine Speere mit Widerhaken find die einzige Waffe, in deren Gebrauch sie Bescheid wissen. Livingstone nennt sie die "Quafer Afrikas". Bu Letfchulatebes Zeit war ein Bamangwatohäuptling gewissermaßen Statthalter aller Bakoba; lettere zahlten nicht bloß ben Bamangwato Abgaben, sondern waren ihnen auch zu allen möglichen Frondiensten verbunben und befanden sich ben Säuptlingen ihrer Beherrscher gegenüber nicht viel besser als vogelfrei. Eine nördliche Abteilung von ihnen wurde gleichzeitig in ähnlicher Weise von seiten ber Makololo ausgebeutet, die auf biesem Gebiete mit den Bamangwato sich begegneten.

Die Bayege bauen sich stets an Ufern ober auf Inseln an, was in biesem Lande so viel heißt als: ihre Wohnungen stehen einen großen Teil des Jahres im Wasser. Ihr Körper scheint aber an die Feuchtigkeit gewöhnt zu sein, benn sie leiden nicht auffallend mehr an Krankheiten als andre Bölker. Bon dem vielen Waten im Wasser sind ihre Sohlen weiß und weich, so daß es ihnen große Beschwerden macht, längere Zeit auf hartem Boben zu gehen. Rur ein Teil von ihnen betreibt Aderbau, ber ben Weibern überlassen ift. Um so geschickter sind die Männer in der Führung ihrer Kähne, welche freilich nichts weiter als ausgehöhlte Baumstämme find. Sie leben mehr in ihnen als in ihren Gutten, unterhalten fast beständig Feuer barin und kochen und effen in benfelben. Gbenfo find fie geschickt im Fischen, sei es mit Angeln ober Reusen, sei es mit Nepen, die sie aus Hibiskusfasern ganz nach europäischer Art flechten, während für die Leinen eine Art Flachs, ber Ife (Sanseviera), ihnen maffenhaft in nächster Nähe an ben Flußufern zur Verfügung steht. Richt minder geübt sind sie im Fischspeeren und (mit der Sarpune) als Nilpserdjäger; auch graben sie dem zur Tränke gehenden Wilde so viele verstedte Fallen, baß es gefährlich ift, in ber Nähe ihrer Dörfer umherzugehen. Das Wasser selbst bietet ihnen in seinen Pflanzen eine Fülle von Nahrung: fie effen vom Lotus Wurzel, Stengel, Blätter, Blüten und Samen, von einigen Binfen Samen und Burgel und befonders bie lettere von der Tietla (Juncus serratus), die in Hungerjahren das Hauptnahrungsmittel auch der Betschuanen bilbet. Mit merkwürdiger Kaltblütigkeit tauchen ihre Beiber nach diesen Burgeln in frokodilreichen Gemäffern. Die schlechten Jahre find für die Banene diejenigen, in welchen bie Gewässer anschwellen und damit diese Nahrungsquellen zu tief legen. Bor der Unterwerfung unter die Betschuanen follen fie reich an Berben gewesen fein, jest besiten fie nur noch Riegen und Hühner.

Die Hütten ber Bayeye sind bienenkorbsörmig und mit Matten bedeckt wie die der Hottentotten. Die Männer hatten schon in den fünfziger Jahren die Kleidung der Betschuanen angenommen, während die Weiber den Perlengürtel der Damara und Ovambo tragen. Sie üben die Beschneidung gleich ihren Herren. Die Bayeye gehören zu den abersgläubischsten und zeremoniellsten Völkern. Stücke ihrer Jagds und Fischausbeute (Hörner,

Knochen, Sibechsen 2c.) hängen sie an einen Baum im Dorfe, unter welchem ein Greis, halb Häuptling, halb Priester, zu sitzen pflegt, der die Beute und den glücklichen Jäger oder Fischer durch Anspeien mit Wasser weiht oder reinigt (Hottentottensitte, f. S. 96). Angeblich verehren sie Schlangen und follen um die Riesenschlange, wo immer sie dieselbe finden, sogar einen Zaun bauen; aber Wasserschlangen betrachten sie als Fische und essen sie.

Den formellen Übergang von Süd= nach Zentralafrika bewerkstelligen wir an ber Grenze bes etwa 5000 OMeilen großen Marutse=Mabunbareiches, beffen Geschichte wir bei ber Schilberung bes fo eng mit bemfelben verflochtenen Basutostammes ber Matololo bis zu der Thronbesteigung Sepopos berichtet haben (f. S. 307). Auch Sepopo wurde 1876 pon einem seiner ersten Rate ermordet, ber seinen Neffen Manuauino zum Könige machte. Diefer seinerseits ließ sogleich seinen Beschützer enthaupten, wurde aber 1878 selbst vertrieben und durch einen andern Säuptling, Lobossi mit Namen, ersett. Letterer ift ben Nachrich= ten zufolge, die feitbem über Bibe nach Europa gelangten, getotet worden, und fein Nachfolger foll berfelbe Manuauino fein, ben er früher vertrieben hatte. Das Marutse-Mabundareich ist bas erste ber großen innerafrikanischen Reiche, in bie wir bei unserm Ubergange aus bem gemäßigten in bas heiße Afrika eintreten. Es find bas nicht mehr bie mili= tärischen Despotien bes Sübostens. Wiewohl auch sie auf ben Despotismus gestellt find, ftutt fich boch biefer nicht auf ein Bolt von gestählten und gedrillten Solbaten, jondern zuerft auf die Reigheit und Unterwürfigkeit ber Stämme, über die ein Sauptling von unsicherer Erbfolge die Beitsche und das Beil der Willkürherrschaft schwingt. Die Machtmittel biefer Fürsten, welche schon am Rambesi bie am Kongo wiederkehrenden Namen Mona, Muena und ähnliche tragen, sind lächerlich gering; aber bafür sind ihr Ruf und ihre Anspruche um so größer, und wie bei ben Säuptlingen ber Subkaffern ift auch für fie die hohepriesterliche Rolle bes Erzzauberers, Regenmachers, Medizinmachers ein Element von wesentlichem Ginflusse. Daß dieselben nicht auf die Dauer bem naturgemäßen Schickfale ber innerlich Schwachen entgehen, nämlich von stärkern, weil jungern, aufstrebenben Mächten eingeengt, wenn nicht zerdrückt zu werden, haben wir in der Folge öfter hervorzuheben. Aber da sie keiner gewaltigen Machtmittel bedürfen, erheben sie sich ebenso rasch, wie sie fallen; die Geschichte ber großen Reiche des aquatorialen Ufrifa hat etwas Pilzartiges. Plan benke nur, wie innerlich zusammenhangslos die Bevölkerung bieser Staaten ift, ba ja von zusammenschließenber, verschmelzenber Kraft, welche eine Kulturfraft fein mußte, hier keine Rebe ift. Nach Solub wohnen im Marutse-Mabundareiche 18 größere Stämme, welche fich in 83 Aweig- und Nebenstämme teilen! Die Buntheit ift freilich nicht jo groß, wie es auf ben ersten Blid icheinen möchte, benn es find bas fast alles Bolfer besselben Sprachstammes und, wenn man die wenigen buschmannartigen Stämme bavon ausnimmt, berfelben Raffe. Aber jeber Stamm, ob ftart ober schwach, kann von heute auf morgen der herrschende werden, denn keiner übertrifft den andern wesentlich an Rultur, keiner hat an innerer Kraft viel vor bem andern voraus.

Nichts bezeugt so sehr den Mangel an innerer, eigner Kraft in diesen Stämmen als die Thatsache, daß die so ephemere Makololoherrschaft die tiessten Spuren in Sprache und Sitte der Regierten hinterlassen hat. Seitdem ist das Sisuto, die Sprache der Basuto=Betschuanen, die Regierungssprache im Marutse=Madundareiche, und die einst Unterworsenen sind noch heute stolz auf einen Tropsen Basutoblut, den sie in ihren Abern wähnen. Holub in seiner menschlich warmen Weise sagt: "Die Makololo haben sich viel schweres Unrecht zu schulden kommen lassen, des Geschickes gerechter Arm hat sie ereilt, doch mit ihrem Verschwinden vom Schauplaße der Geschichte des zentralen Südafrika ist eine Versöhnungspalme emporgewachsen; ihre Sprache, das Sisuto, ist geblieben, sie vererbte sich auf die

Besiegten, sie wurde diesen notwendig, namentlich als durch Vergrößerung des Neiches und engern Verkehr mit den südlich vom Zambesi wohnenden Völkern sich mehr und mehr ohne alles absichtliche Zuthun von seiten der Veherrscher ein gemeinsamer, namentlich nach der letztern Seite hin leichtverständlicher Sprachlaut notwendig erwies".

In ihrem Berhältnisse zum Staate sett sich die Bevölkerung aus Herrschenben, Sklaven und Tributzahlenden zusammen. Die Herrschenden sind fast nur die Marutse, welche zu beiden Seiten des Zambesi, in den fruchtbaren Niederungen der Barutse, wohnen. Bon Sekhose im Süden erstrecken sich ihre Wohnsitze stromauswärts dis ca. 35 geogr. Meilen südlich von dem Zusammenslusse des Kapombo mit dem Lida. Im Norden und Nordosten von ihnen wohnen die Madunda. Diese beiden betrachten die meisten andern Bölker des Neiches als Sklaven, mit Ausnahme der starken Stämme des Ostens: Batoka, Makalaka und andrer. Der Tribut dieser letztern besteht in Elesantenzähnen und den Fellen einer grauen, langhaarigen Lemurenart, während die Steuern der Unterthanen aus Abgaben von Getreide und andern Früchten des Feldes und Waldes, von Vieh, Fleisch, Fellen, Kähnen, Wassen und Geräten aller Art, selbst Musikinstrumenten, sich zusammensehen. Aber Elsenbein, Honig und die nahrhafte Manza sind Krongut, dessen Berkauf oder Austausch mit dem Tode bestraft wird. Wie groß aber gerade darin die Hinterziehungen sein werden, mag man daraus entendmen, daß das beliedteste geistige Getränk dieser Bölker, die Butschula, ein Honigdier ist.

Indessen hat der König, dem ja als dem, wenigstens formell, unbeschränkten Beherrscher und Besitzer bes Landes und seiner Bewohner alle biese Steuern und Tribute birekt zufließen, noch andre Einnahmequellen von nicht geringer Größe, vor allem die ihm gehörigen Ländereien, die teils von ganzen Kolonien seiner bazu beorderten Unterthanen, teils von seinen vielen mit zahlreichem Gefolge versehenen Gemahlinnen bewirtschaftet werden. Auch sind die Einnahmen aus konfiszierten Gütern bei jenen Herrschern nicht gering, welche, wie Sepopo, sich burch keine Rucksicht auf bas Recht ber Unterthanen von ihrer Lust nach Besitz und Genuß zurüchalten lassen. Enblich ist aber eine ganz sichere Ginnahmequelle bes Herrschers in ber Thatsache gegeben, baß er ber erste Kaufmann, ja, wenn es streng nach bem Rechte geht, fogar ber einzige Kaufmann bes ganzen Landes ist. Bon bem, was burch seine Hand geht, kann man sich einen Begriff machen, wenn man hört, daß Sepopo oft Wagenladungen im Werte von 3000 bis 5000 Pfund Sterling von den weißen Händlern gekauft habe. Diese merkwürdige Stellung bes Königs als erster Händler seines Volkes ist baburch, baß sie ihn zugleich zum Sändler für sein Volk macht, eine nicht gering zu achtende Quelle politischen Ginflusses. Denn alle biese vielbegehrten Baren: Berlen, Gewehre, Pulver und Blei, Messer, Branntwein, farbige Baumwollzeuge, gehen burch seine Hand, und er kann nichts andres thun, als alles verschenken ober verleihen, was er nicht felbst braucht. Das lettere, das Berleihen, ist Regel für die Gewehre, welche immer Eigentum des Königs bleiben. Sine Art von Arsenalverwalter ist deshalb eine der ersten Perfönlichkeiten in des Königs Umgebung; berselbe ift, beiläufig gesagt, gleichzeitig Vorstand ber Metallarbeiter, was an nordwestafrikanische Handwerkerkasten erinnert. Der ganze Han= bel mit der Westküste und dem Süden hat sich in den letzten 30 Jahren (vor 1855 bestand berfelbe noch nicht, und Livingstone machte seine epochemachende Reise von Schescheft nach Loanda wesentlich zum Zwecke ber Eröffnung eines birekten Handelsweges nach dem Atlantischen Dzeane) sehr gehoben, und seit längerer Zeit find die Mambari, Eingeborne von der Westküste, welche alljährlich den Tschobe und Zambest herabkommen, um Sklaven und Elfenbein im Auftrage ihrer portugiesischen Herren einzuhandeln, die einflußreichsten Leute am Sofe ber Fürsten zwischen Benguella und Mosambit.

Serpa Pinto fand in dem Reiche Lui, wie er das Marutsereich nennt, zwei getrennte Ministerien, das des Krieges und des Auswärtigen, und Holub führt eine ganze Hierarchie

von Söflingen und Beamten in verschiedenen Rangklaffen auf. Bon alledem hat praftische Bedeutung wohl nur die Thatsache, daß dem Könige ein engerer Rat, bestehend aus Scharfrichter, feche Arzten (Zauberern), Kahnaufseher, Baffenaufseher und einigen Polizisten, zur Seite steht, und bag ber weitere Rat sich aus ben Sofwürdenträgern und ben nahewohnenden Ober= und Unterhäuptlingen zusammensett. Man barf jedoch sich barunter nicht streng getrennte Behörden mit festen Rompetenzen vorstellen, wie es Serva Vinto gethan zu haben icheint; benn ein Defpot wie Sepopo ließ nach und nach alle Mitglieder bes weitern Rates toten, und ber engere Rat war nach allen Schilberungen mehr eine Art von ins Afrikanische übersettem Tabakskollegium und Vieraesellschaft als etwas einem Staatsrate Vergleichbares. Ift auch die Regierungsform im Marutse-Mabundareiche im Grunde biejelbe wie bei ben Gudfaffern, jo wird boch berjelben burch ben Charafter ber Bevölferung eine Ausprägung gegeben, welche ben bespotischen Grundzug bes Regerkönigtumes beutlicher bloßlegt. Dazu kommt, baß ber weniger friegerische Charafter des Volkes die Pflicht, oberfter Feldherr zu fein, hier weniger schwer werden läßt als bort. wo ber Grundzug bes gangen Lebens ein friegerischer ift. Es wird hieran nichts geandert durch die nur formelle Thatsache, daß die ersten Rangstellen nach dem Könige die des Höchstfommandierenden, bes Wassenverwalters, bes hauptmannes ber alten und besienigen der jungen Krieger sind. Es sind das überkommenheiten aus der Makololozeit, welche für die Marutje und Genoffen hohle Formen geworden find. Sier treten infolgebeffen mehr bas Pomphafte in der Form und die Graufamfeit der bespotischen Willfür im Befen bes Rönigtumes hervor. Die Willfür findet in bem Monopole bes Richter: amtes und besjenigen bes Obergauberers die ausgiebigste Unterstützung. Wie diese Amter ausgenutt werben, mag folgendes von Solub mitgeteilte Beifpiel zeigen: Nach ben alten Marutjegesehen muß jeder Verurteilte eine Schale Gift trinken. Fällt er nach dem Genuffe des Giftes befinnungelos zur Erde, jo wird er für ichuldig erflärt und fofort verbrannt. Wenn im Gegenteile der Verurteilte das Gift erbricht, so wird er für unschuldig Der König Sepopo, ber die meiften Gefete und Gebräuche feines Landes umftieß, berückfichtigte auch bies nicht und gab oft im geheimen bem Scharfrichter ben Auftrag, die Berurteilten auf jeden Fall zu toten. Co geschah es, baß, als ber Konig von der Barutje nach Scheschefe überfiedelte, er von seinem Mutterlande des Ttetsegurtels halber, ber die Umgegend von Scheschefe umspannt, feine Rinder für seinen Bedarf nach ber neuen Residenz mitnehmen fonnte. In Scheschefe lebte aber unter mehreren Säuptlingen einer, der große Herden bejaß; auf ihn fiel sofort bes Königs Augenmerk, und bamit war aud bas Los bes Armsten entschieden. Er wurde angeklagt und verurteilt, boch bas Gift hatte keine Birkung. Da fand sich ein zweiter Sklave, ber ben häuptling bes hochverrates beschuldigte, und als derselbe auch die zweite Giftprobe bestand, wurde er nach einem britten Urteilsspruche fo lange mit bem Borberkörper ind Feuer gehalten, bis er feinen Geift aufgab.

Dieses willkürliche Eingreifen in die Nechtsprechung ist natürlich nur im nähern Umkreise des Despoten zu erwarten, im größten Teile des Reiches wird seine rohe Faust weniger empfunden. Dort sind die Lorsteher der Gemeinden, die Kosana, die Nechtsprecher. Doch wurden unter Sepopo, wenn irgend die Entsernung es erlaubte, alle schwereren Fälle ihm und seinem Nate vorgelegt. Dabei war dann bei der Billigkeit der Wenschenleben der Tod stets eine naheliegende Strase, und der Scharfrichter ist nicht nur der Form nach einer der ersten Würdenträger am Hose. Mord, Flucht aus dem Neiche, Konspiration mit Feinden, Verkauf von Honig und Elsenbein, Diebstahl am königlichen Eigentum, Verdacht der Hegerei ziehen unsehlbar den Tod nach sich, der pro korma im letzern Falle mit der Posse eines Gottesurteiles eingeleitet wird. In der Regel aber konnte

sich bei ber Nechtspslege, wie sie unter Sepopo geübt warb, ein Beschuldigter immer auch schon als verurteilt betrachten, wenn am Hose irgend ein Grund war, ihn mißgünstig anzusehen. Sehr viele trachteten baher, so wie sie nur eine Uhnung von einer etwanigen Borladung erhielten, sich durch Flucht nach dem Süden über die beiden Ströme zu retten. Andre töteten sich selbst, als sie sahen, daß sie trot ihrer durch das Erdrechen des Gistes erwiesenen Unschuld doch wieder angeklagt und verdrannt werden sollten. Die auf der Flucht Ergrissenen wurden teils von den Bersolgern niedergestoßen, teils wieder nach Schesiches zur Hinrichtung eingebracht. Berurteilte, welche von ihrer Flucht freiwillig heimstehrten und, auf die Fürditte der Weißen oder eines fremden, Sepopo befreundeten Eingebornenfürsten gestützt, um Nachsicht slehten, wurden bei ihrer Ankunft in Scheschese wohl begnadigt, allein wenige Tage darauf wieder verurteilt. Billigkeit der Menschenleben ist einer der Erundsätze dieser Despotien, scheint aber doch auch vom "Angedote" abzuhängen, da er offendar in diesem dicht bewölkerten Neiche noch viel weitere Gültigkeit hat als in manchen andern. Wir werden z. B. im Lundareiche, das anscheinend menschensärmer ist, einer sparsamern Prazis begegnen.

Im scharsen Gegensaße zu dieser Willfür steht die Nachsicht, mit welcher Diebstahl behandelt wird. Der Dieb wird in der Regel nur bestraft, wenn er geständig oder durch Zeugen überführt war, und dabei fällt die Last, den Schuldigen vor Gericht zu bringen, in der Regel dem Vestohlenen zu. Rausereien, Verwundungen und andre leichtere Vergehen werden mit Zwangsarbeit in den königlichen Feldern oder, je nach Umständen, mit Stlaverei bestraft. Wo der König kein besonderes Interesse oder Übelwollen gegenüber einem Besichuldigten sühlt, überläßt er das Urteil seinem Nate.

Mit der Rechtspflege innig verbunden ift bas Gemisch von medizinischen Geheim= lehren und Berenfünsten, beren Soberpriefter ber Ronig ift. Gin Unterschied amifchen ben Seilkunftlern des Mabundareiches und benen ber meisten Betschuanen liegt in dem äußern Auftreten berselben; mit Ausnahme bes hohen Alters fennzeichnen sich die erstern durch keine besondern Abzeichen. Anscheinend ift die Doktorwürde im Mabundareiche nicht erblich, mährend dies bei ben Betschuanen ber Fall ift. Die "Wissenschaft" ber beiben scheint sich aber sehr ähnlich zu sehen, und wenn auch den Marutse als den Bewohnern eines ber regenreichsten Striche Innerafrifas bie bort so einflugreiche Klasse ber Regenzauberer ift, fo findet man doch auch bort, wenn Regen zufällig ausbleibt, über Termitenhügel gestülpte und mit etwas Anochenpulver versehene Kalebassen, die den Regen anziehen follen. Die über ben Zambest vorgedrungenen Bajuto hielten zu Livingstones Zeit große Stude auf die Marutseärzte, von deren Reichtume an Seilmitteln wir einen großen Begriff erhalten. An Südafrikaner, sowohl Raffern als Hottentotten, erinnern die Armringe und Bruftbanber aus Buffelfell, welche gewisse Krankheiten bannen und gegen menschliche Rachstellungen ichüten follen. Das Herziett ber Haustiere, auf Stäbchen in Ureuzform besestigt und bei Nachtzeit vor die Sütten der aus dem Neiche Geflohenen eingepflanzt, foll auf die Flüchtlinge höchft verderblich einwirken, fo daß sie auf der Flucht die Sinne verlieren und wie im trunfenen Buftande zu ihrer Niederlaffung zurückfehren. Das Bulver verschiedener gebrannter Anodien wird genommen, um den Jäger schnellfüßig zu machen, das verfolgte Wild in seinem Laufe zu lahmen und bem Jager reiche Beute zu sichern. Weitere Zauberfraft ent= haltende Mittel sind alle die pharmazeutischen Präparate der Weißen, seltene Tierfelle, wie bas bes großen schwarzen Lemur, anormale Bilbungen in ber Farbung fleiner Sängetiere, Ausschnitte aus bem Ramme ber Schwanzflossen des Krokobiles sowie bessen Augen und Luftlöcher, Hörner bes Cephalopus Hemprichii und bes Scopophorus Urebi, seltene Glasperlen, auffallende pathologische Haar-, Horn- und Anochenbildungen von Tieren; Säckhen, genäht aus der Saut ber Boa, Leib: und Bruftgurte aus Schlangen: ober

xoli xoli



Beremonien in flehender oder beschwörender Form" ben Geift eines Ahnen um Silfe anrufen. Mit diesem Glauben hängt es vielleicht zusammen, daß ber Beerdigung und ben Gräbern hier mehr Sorge zugewandt wird als im Suben, wiewohl bie Beerdigungsweise jener ber Das Wefen ber Beerdigung im Marutsereiche bilbet aber Betschuanen fehr ähnlich ift. infofern zu bem bei ben Bölkern füblich bes Zambesi beobachteten fogar einen schroffen Gegenfat, als bie Stämme bes Marutse-Mabundareiches ihre Toten unter Singen, Schreien, Musikbegleitung und Schießen beerdigen, während es ihre füblichen Nachbarn meift im Dunkel ber Nacht thun, bamit die Beerdigungsstelle womöglich verborgen bleibe. Die meisten Bölker bes Marutse=Mabundareiches suchen auch ihre Beerdigungestellen zu kennzeichnen. Das Vollkommenste in der Form der Grabbentzeichen findet man im Mutterlande des herrichenben Stammes, in der Barutfe, wo für jedes ber angesehenen verstorbenen Mitglieder ber königlichen Kamilie ein Mausoleum errichtet wurde. Bon Guropäern sind bieselben bis heute nicht besucht ober wenigstens nicht beschrieben worden. Abrigens kommen für Saupt= linge auch biefelben kostbaren Grabumgaunungen von Elefantengahnen zur Anwendung (f. Abbildung, S. 376), welche Stanley am Rongo fand.

Wenden wir uns dem Einzelleben der Bölker dieses Reiches zu, so ist zunächst der Lorbehalt zu machen, daß bei der offenbar nicht ganz geringen Verschiedenheit derselben die Beschreibungen, welche wir dis heute wesentlich nur von Livingstone, Holub und Serpa Pinto besigen, überall, wo sie tiefer ins einzelne eingehen, auf die Stämme der Südhälste bezogen werden müssen. Die Nordstämme dürsten aber vielsach mit den Lundavölkern übereinstimmen, die wir später betrachten werden. Auf die ostwärts wohnenden Batoka und Verwandten kommen wir sogleich zurück, die Makalaka haben wir schon betrachtet, und so bleibt wohl nur im Innern des Neiches ein Naum, wo noch unbekannte Völker wohnen könnten, deren Sigentümlichkeiten indessen der offenbar in allen Grundeigenschaften vorshandenen Übereinstimmung der zwischen Zambesi und Kongo wohnenden Völker kaum hervorragende sein dürsten.

Die Aleibung ber Marutse lehnt sich mehr an die der süblichen als der nördlichen Stämme an. Statt der Riemenfransen der Zulu und der um die Lenden geschlungenen, kaum handbreiten Riemen der Betschuanen, Makalaka ze. tragen die Männer in der Regel Lederschürzen, welche an einem Leibgurte besektigt sind. Bloß die Stämme, die häusiger das südliche Zambesiuser besuchen, d. h. jene, die öfter mit den Weißen zusammenkommen, des dienen sich des Kattunes. Diejenigen, welche Lederschürzen tragen, gedrauchen Felle kleiner Sängetiere, die längs des Randes mit eingeschnittenen rundlichen oder vierectigen Löchern verssehen sind; die Ropfteile sinden sich oben am Gürtel. Auch in ihren Karosmänteln differieren die das Marutsereich bewohnenden Stämme bedeutend von den meisten südlich vom Zambesi wohnenden Stämmen. Sie lieben die Kreisform, die einem spanischen, dis zu den Hüften herabreichenden Mäntelchen nicht unähnlich ist. Berheiratete Frauen tragen ein dis an die Kniee reichendes und mit den Haaren nach innen gekehrtes, meist aus Rindssell versertigtes Röcken, dessen Außenseite mit einem wohlriechenden Kindenstosse eingerieden ist. Säugende Frauen gehen oft ähnlich den Männern mit einem Letschwes-Fellmantel angethan umher, der bei Unnäherung von Fremden oder Besuchern über der Brust zugezogen wird.

Ein großer Teil des Schmuckbedürfnisses wird durch die am Körper zu tragenden Amulette gedeckt, wie sie oben angeführt wurden. Dem von Süden Kommenden treten die in großer Zahl übereinander getragenen Ringe aus Eisen, Messing und (selten) Kupfer um Arme und Beine hier zum erstenmal allgemein entgegen. Da das Material zu diesen Ringen, vor allem Messing= und Kupferdraht, meist von außen gebracht wird, gibt ihre Häusigsteit einen guten Begriff von der Verbreitung europäischer Waren über das Land.



Co find biefe Minne em bitgliefen be Chafdele felbt, in ber Bargele und bei ben Mate-

Die Alechtarbeiten maden ben Bewebnern bei Munrie-Mabanbereiches alle Chor.



jum Commein ber Jrudte. Bieftreffeben im engern Giene bes Mortet find bie Rob-Die moten auf ben ichwirig zu beerleitraben Mungbidern eines abermerigen Strauden. Rigicuig singrefenten Sofie mebiten. "Ich ich ben einzest Ermpfer", fest fielen.

"ohne Verzierung durch eingeflochtene, schwarz gebrannte oder dunkel gefärbte Fasern." Unter den Küchenutensilien stehen die aus Thon versertigten Gefäße obenan, deren Formen, wie fast überall in Afrika, einfach, aber sehr ebenmäßig sind. Manche haben Basensorm, andre sind durch dunklere und hellere Verzierungen und andre wieder dadurch ausgezeichnet, daß sie geglättet, förmlich von einer Glasur überzogen zu sein scheinen. Um Boden sinden sich nie Zeichnungen vor, auch vermißt man überall Henkel. Die als Getreibespeicher benutzen urnenförmigen Thongesäße haben Niesendimensionen. Während Thongesäße meist nur Arbeit der Frauen sind, werden die Holzgesäße von Männern und zwar meist von Mabunda gearbeitet. Sämtliche Holzgesäße sind innen und außen mit Siseninstrumenten tiesschwarz eingebrannt, und diese Einbrennungen sind so gleichmäßig und vorsichtig ausgesührt, daß die Gefäße wie aus Ebenholz versertigt aussehen. Auch die getrockneten Fruchtschalen versichiedener Kürdisarten werden sehr häusig zu Gefäßen verarbeitet. Vor allem dienen diese Kalebassen als Wasserbehälter sowohl im Hause als auch auf Neisen, da ihnen das geringe



Baffen und Berate bon Lovale (nach Cameron).

Eigengewicht zu statten kommt. Sie bieten noch mannigfachere Formen als die eben genannsten Gefäßarten, die einesteils schon von der Natur mannigsach gegeben sind, andernteils künstlich hergestellt werden (f. Abbildungen, S. 370 und 378); auch sie sind oft mit einsgebrannten Zeichnungen versehen.

Die Bewaffnung biefer Bolfer fest fich wefentlich aus benfelben Bestandteilen gujammen wie die der Südafrifaner: Speere (Affagaien), Beile, Keulen (Kirris), Dleffer, Bogen und Pfeile. Aber auch hier zeigt sich eine größere Mannigfaltigkeit, angesichts welcher man bei dem bekannten Konfervativismus ber einfachen Bölker in Bezug auf ihre Bewaffnung am ehesten an eine vervielfältigende Wirkung der bunten ethnischen Mischung zu benken hat. Wie die (mitunter geschnitte) Holzkeule zum Angriffe bient, so bient ein Holzstab von zwei und mehr Meter Länge, welcher an beiben Enden spiralig mit Gifen um= wunden ift, zur Abwehr. Die Schilbe burften erft burch die Mafololo eingeführt fein, benn sie haben die Form der Betschuanenschilde und sind noch heute von geringer Berbrei-Hauptwaffe, wenigstens ber Gubstämme bes Reiches, ift jebenfalls bie Affagaie, ber Burf: und Stoßspeer, welche weit über ber entsprechenden Waffe der Betichnanen und Makalaka steht. Von den verschiedenen Arten derfelben seien die 11/2 — 2 m langen Häupt= lingsaffagaien erwähnt, die als waffenartige Abzeichen höherer Würdenträger dienen. Die Handaffagaie bient zur Bewaffnung ber Rechten im Sandgemenge und zeichnet sich durch eine zur Sälfte ausgeschliffene Längsleiste an ber Schneibefläche und einen furzen, festen Stiel aus, bessen unteres Ende burch ein fingerdickes Gisenband beschwert ift. Die 13/421/4 m lange Schlachtassagaie ift leicht, mit langem Stiele verfehen und bient als Wurf= waffe. Im Gebrauche sind ferner kurze und lange Jagdassagaien, an beren Hals einseitige ober beiberseitige Widerhaken befestigt sind. Die Nilpferdassagaie ist die längst gestielte und eine ber einfachsten; ber Stiel ift 2-3 m lang und nur bei biefer Waffe aus weichem Holze verfertigt. Die Elefantenassagaie endlich besteht ganz aus Gifen, ist an ihrem untern Stabende verdickt oder breiter gearbeitet und in ihrer Mitte mit einem furzen ledernen Uberzuge versehen. Die Dolche ber Marutse zeichnen sich burch ihre zierliche Arbeit aus. Das Auffallenbste an ihnen sind die Scheiben, die wie die Griffe aus hartem Holze gearbeitet, mit Schnipereien befäet und durch Ginbrennen ebenholgahnlich geschwärzt find.



Dold ber Marutie. 1 Dold in Scheibe - 2 Doldtlinge (Mufcum für Boltertunde, Berlin). 4 mirtt. Große.

Mühe ist auf die eingeschlagenen Zieraten verwendet, welche bie breiten Flächen ber bunnen Klinge bedecken. Die Schlachtbeile zeigen, ben Stämmen bes Reiches entsprechend, eine sehr mannigfache Form. Sie übertreffen jene ber füblich vom Zambest wohnenden Stämme meist burch ihre gefällige Form und Leich= tigkeit sowie burch bie gute Gifen= und Holzarbeit. Bährend an ben Beilen ber Betschuanen, Kaffern, Mafalafa und Matabele die bunnen Tomahawfflingen fest im Stiele figen, konnten biefe nicht fester in ben

hartholzigen Stiel eingefügt fein.

Wunderbar wie die Mannigfaltigfeit dieser friegerischen Geräte ift für ben an sübafrikanische Einförmigkeit Gewöhnten bie Vielartigkeit ber teils friegerischen, teils friedlichen Zweden bienenden Du= sifinstrumente, mit benen ganze Musikbanben ausgerüstet werben. "Im Marutse=Mabundareiche", erzählt Holub, "fand ich zum erstenmal eine vom Könige zu seiner Unterhaltung und Berherrlichung gehaltene, aus einheimischen Künftlern refrutierte Musikbande. Sie besteht aus mehreren Tambouren, welche längliche, röhren= und fegelstutförmige, ein= fache sowie sanduhrartia geformte Doppeltrommeln mit Sanden und Fingern bearbeiten; die Doppel: trommeln hängen an einem um ben Nacken geworfenen

a sectated by

Riemen, mährend die länglichen von den betreffenden Künftlern geritten' werden. Die wichtigsten Instrumente ber Kapelle sind die Marinibas (Kalebassenpianos), welche ähnlich den Doppeltrommeln getragen werden. Die Musikbande besteht aus 20 Mann, von denen jeboch nur 6-10 jedesmal auftreten, bamit eine hinreichende Anzahl für den Nachtdienst und als Neserve erübrigt wird. So treten auch die beiden königlichen Zithervirtuosen meift einzeln auf. Die Musikanten muffen auch Sänger sein, um in ben freien Intervallen oder bei den gedämpften Klängen der Instrumente mit schreiender Stimme bes Königs Lob zu verkünden. Die zum Dienste Befohlenen haben ben König bei seiner Unkunft in ber Stadt zu empfangen, ihn auf seinen Ausgängen zu begleiten und muffen bei öffentlichen Tänzen, Hochzeiten 2c., boch immer nur auf bes Königs ausdrücklichen Befehl, spielen. Außer den brei Trommelarten und gahlreichen Sylimbas (zitherartigen Instrumenten) fand ich bei ber königlichen Musikkapelle noch Streichinstrumente aus Fächer= palmenrippen, eiserne Glöckhen und eine klöppellose Doppelglocke sowie aus Fruchtschalen versertigte Schellen, ferner aus Elfenbein, Solz und Schilfrohr gearbeitete Pfeischen.



Durchmesser hat. Unter bemselben sind sechs oder mehr Kürbisse von verschiedener Größe angebracht. Indem der Musiker mit zwei kautschukumwundenen Schlägeln auf das Brett paukt, erzeugt er laute und harmonische Töne. Die Zither besteht aus einem viereckigen Holzkasten, der an einer Seite offen, etwa ½ m lang, halb so breit und handtief ist. Auf der Breitseite sind auf niederm Stege 8—12 schmale elastische Sisenskäbe angebracht, die durch den Druck des Daumens in tönende Schwingungen gesett werden. Armere bilden sich den Resonanzboden aus nebeneinander gestellten Bambusstäben und erseten die Sisenskäbe durch Holzstäbe.

Aus ben zahlreichen Tänzen, welche großenteils bem jedem Neger eignen Bedürfnisse bes Schreiens und Tobens mit nachfolgender Berzückung entspringen, denen aber zu gewissen Beiten auch bestimmte Ideen untergelegt sind, wie dem Pubertätstanze der zu Jungfrauen gereisten Mädchen, dem prophetischen Tanze, den die Masupia unter Selbst-



Gin haus in Itufa (nach Gerpa Binto). Bgl. Test, S. 383.

verwundung der Zunge und andrer Körperteile vor einer großen Unternehmung des Königs aufführen, um ihm ben Ausgang zu mahrfagen, heben wir hier wegen feiner Eigentümlichkeit den Kischitanz hervor, der weiter füdlich nicht beobachtet wird, während er von hier an weit nach Norden zu verfolgen ift. Derfelbe wird von zwei oder vier Männern ausgeführt, von benen je einer ben Mann, ber andre die Frau vorstellen foll; eine große Röhrentrommel begleitet ben Tanz. Die Tänzer find von einem Haufen junger Leute umgeben, die zu dem Trommelschlage fingend in die Hände klatschen, und aus beren Mitte zuerft einzeln, bann paarweise neue Tänzer hervorkommen und, gegen ben König gewendet, ihren körperverdrehenden Tang beginnen. Gin Anlauf, ein Annähern von der einen, ein Aurückweichen von der andern Seite 2c. find das Wesen und die gebräuchlichen Gesten des Tanzes. Die Kostüme sind königliches Eigentum und bestehen aus ber eigentlichen Maste, dem Nepwerke und der Lendenumhüllung. Die Maske, von Anaben aus Thon und Kuhbünger modelliert, ift mit rotem Oder und Kalk bemalt. Sie ähnelt einer mit niedergeschlagenem Visiere versehenen Selmhaube und ist bedeutend größer als ber Ropf, ben fie nebst bem Salje vollkommen bedectt. Für die Augen und den Mund, feltener für die Nase, sind kleine Spalten offen gelassen. Un die Maskenhaube ober unter ihr so weit hinaufreichend, daß der Halsteil bedeckt wird, schließt sich das Netgewand, und von den Lenden bis zu den Anöcheln der Maste, welche die Frau vorstellt, reicht eine in Falten gelegte Wolldecke oder ein Karoß, über welchem noch je ein Tierfell vorn und hinten getragen wird. Bis auf einen um den Hals bandartig geschlungenen Strohwisch ähnelt die weibliche Maske der männlichen, die letztere ist aber durch auffallendere Haubenverzierungen auszgezeichnet. Am Stahlringe, der um die Hüften läuft, sind hinten einige Glöckhen befestigt, die bei der leisesten Körperbewegung erklingen.

Auch im hüttenbaue leisten bie Bölker bieses Gebietes hervorragendes (vgl. die Absbilbung, S. 382 und die des Dorfes in Lovale, S. 204). Natürlich gilt dies nur von den feste



Marutfe beim Gifchipceren (nad Solub). Bgl. Tegt, C. 385.

Wohnsitze innehabenden Stämmen, nicht aber von jenen, die sich bloß periodisch der Ernte, der Fischerei oder der Jagd halber kurze Zeit an einem selbstgewählten oder ihnen vom Statthalter oder Könige angewiesenen Orte aufhalten. Die periodischen Wohnsitze der letztern sindet man namentlich an den Usern der großen Flüsse und im Dickichte der Wälder, wo Lichtungen das Wild anlocken, seste Wohnsitze sind dagegen über das ganze Land zerstreut; das Land der Städte ist aber die Barutse. "Es läßt sich leicht erkennen, daß es namentlich die Natur ist, in der die Völker leben, welche ihnen das Baumaterial so reichlich und unter so geringer Mühe liesert und so das Bauen erleichtert; allein wir dürsen den Leuten auch einen gewissen Sinn, ein größeres Verständnis in dieser Fertigkeit nicht abs sprechen." (Holub.) Bezüglich ihrer Anlage sind die Städte so nahe, als es die jährlichen

Überschwemmungen gestatten, an die Flüsse angebaut und in der Negel von einem Kranze von Dörfern umgeben, wo meistens Leibeigne wohnen, die in der nächsten Umgebung der Stadt für ihre dort lebenden Herren Felder bestellen, Getreide andauen oder auch Vieh-herden hüten müssen. Außerdem sind die Städte bedeutend reiner gehalten als jene südlich des Zambesi, wozu, wie zur größern persönlichen Reinlichseit, auch wieder der Übersluß an Wasser die nächste Erklärung gibt.

Die königlichen Bohnhäuser sind von einer elliptischen Umzäunung umgeben und werden nach außen hin von zwei konzentrischen Sehöstkreisen umfaßt, die je 6—8 von den Königinnen bewohnte Gehöste zählen; im weitern Umkreise besinden sich sodann das königliche Borratshaus, das Küchendepartement, die hütte für die königliche Musikbande, und im vierten, äußersten Kreise stehen das im europäischen Stile gehaltene Beratungshaus und die hütten der Dienerinnen und Diener. Die häuptlinge wohnen in einem weiten, konzentrischen Kreise um den Komplex der königlichen Bohnungen oder, wenn sich, wie in Neuschschafte, die königlichen Gebäude an ein Gewässer lehnen, in einem Kreissegmente, wobei jedem häuptlinge die Stelle, an der er sich in der Residenz niederlassen soll, genau ausgemessen ist.

Die Hauptbeschäftigung der Bölker dieses Landes ist der Ackerbau, der vor allem in dem tief gelegenen, aber höchst fruchtbaren Tieflande des mittlern Jambes, der Barutse, sohnend ist. Es ist wohl kaum übertrieben, wenn Livingstone dieses Tiefland, das alljährlich überschwemmt und mit neuem fruchtbaren Schlamme bedeckt wird, dem Delta des Mil vergleicht, denn die Barutse ist eigentlich auch ein Delta, obschon ein binnenländisches. Während der Überschwemmung ziehen sich die Marutse auf die angrenzenden Höhen zurück, und wenn die Gewässer sich verlausen, steigen sie herab, ziehen Furchen, damit das Wasser abläuft, und pstanzen. Die Frauen sind die Hauptarbeiterinnen; ihnen fällt auch ein bestimmter Teil der Ernte zu. Die Männer versehen aber z. B. die schwierigere Urbeit des Lichtens der Wälder. Das Hauptgetreide ist das Kassertorn; außerdem werden Hrbeit durstschließ, Melonen und Kürdisse, Manza, Erdnuß, zwei Bohnenarten, Zuckerrohr (nur als durststillendes Kaumittel) und Tabas gebaut, welch letztere zu harten brot= oder kegelzsörmigen Ballen gesormt wird, die durchlöchert und auf Schnüre gezogen werden. Baumswolle wird nur im Osten gebaut und verarbeitet (s. S. 388).

Holub gibt an, baß eine Familie von fünf Köpfen für ihren eignen Bedarf zwei ober brei Grundstücke von 2500 bis 3000 am anpflanze. Ihm entnehmen wir folgenbe Preisliste ber hauptsächlichsten Ackerfrüchte in Scheschefte:

| Waren                     | Preis                         |                 |                             | Preis                         |                 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                           | Rleine<br>Glasperlen<br>Pfund | Rattun<br>Meter | Waren                       | Rleine<br>Glasperlen<br>Plund | Kattun<br>Meter |
| Mabele, ca. 20 Pfund      | 1/2                           | 8               | Gine Baffermelone, ein effs |                               |                 |
| 3mboni, 8-10 Rolben .     | 1/2                           | 2               | barer Kürbis                | 1/4                           | 1               |
| Litu und Dinau, 20 Rolben | 8/4                           | 3               | Allerlei wilbe Früchte      | 1/3                           | 2               |
| Rofa, 20 Rolben           | 3/4                           | 8               | Butschuala, 6 Liter         | 1/2                           | 3               |
| Masoschwani, 20 Rolben .  | 1-8/4                         | 8               | Morulabier, 6 Liter         | 1/2                           | 8               |
| Manga, 20 Rolben          | 2/2                           | 3               | 3mft, Bunbel von 12 Stud    | 1/4                           | 2               |

Wie uns oben schon ber Überblick über die Geschichte ber Makololo gelehrt hat, ist die Viehzucht in einem beträchtlichen Teile dieses Landes wegen der Häusigkeit der Tsetsessliege unmöglich. Die von derselben infizierten Strecken bilden etwa ein Drittel des Landes und liegen im Süden, sind aber glücklicherweise gerade die wildreichsten.

Die Bewohner ber Zambesiuser sind geschickte Fischer. Sie errichten Dämme und Hecken von Erbe quer über die Abslüsse des zurücktretenden Wassers und fangen mit Körben in den offen gelassenen engen Abslußkanälen eine große Menge Fische, welche, im Rauche getrocknet, eine Würze ihrer Nahrung bilden. In stehendem Gewässer wird eine aus Schilf oder Ruten gestochtene Fischfalle von Gestalt unserer gewöhnlichen runden Drahtmausefalle



Eine Arotobilangel der Marutfe (nad Solub). aan Berfchieden geformte Angelhaten - b Angel mit Rober - c Schwimmer.

angewandt, in welcher ein Köber die Fische anlockt. Außerdem gebrauchen sie Speere zum Fischspießen und Eisenhaken, beren nach innen gebogene Spiten den Fisch nicht entwischen lassen (f. Abbildung, S. 383). Die Jagd auf Wasserantilopen ist eine der nobeln Passionen der Marutsehäuptlinge. Für sie hielt der Marutsekönig Sepopo auf dem Zambesi ein eignes floßartiges, mit einer Hütte verschenes Riesenboot, das von 40 Bootsleuten gerudert wurde. Große Krokobile werden mittels riesiger Angeln gefangen und getötet. Die Kon-



Gine Rilpferdharbune (nach Livingstone). a Aufgerollt - b fouffertig - c abgeschoffen.

struktion dieser Fangvorrichtung ist sehr sinnreich ausgedacht. Sie besteht nach Holub aus einer eisernen Angel, mehreren dünnen Bastschnüren, einem Baststricke und einem Rohrbündel. Der den Angelhaken umhüllende Köder wird von einem Netze gehalten, mehrere  $4-4^1/2$  m lange, sederspuldicke, sehr sest gedrehte Bastschnüre vermitteln die Berzbindung zwischen dem Angelhaken und dem  $3-4^1/2$  m langen Bastsaue, welches an dem Rohrbündel besestigt ist. Haben die Krokodile in Schescheke in kurzem Zeitraume nachzeinander mehrere Opser gefordert, so werden auf des Königs Geheiß die Krokodilangeln ausgelegt. Man legt das Rohrbündel auf das Ufer, den mit Köder (in Verwesung

Bolferfunde. I.

übergegangenes Hundesleisch) versehenen Angelhaken auf drei Rohrstöcken, so daß derselbe am Userrande 11/2 m über dem Wasserspiegel wie auf einem Stühlchen ruht. Wittert das riesige Reptil den Köder, so schwimmt es in seine Nähe und verhält sich hier ruhig bis zum Andruche der Nacht. Sich aus dem Wasser emporschnellend, erfaßt es den Köder mit seinen riesigen Kinnladen und sucht ihn hinunterzuwürgen. Doch die vorstehenden Hakenspitzen verhindern dies wie auch das Schließen der Kinnladen, wodurch dann das Wasser in den Schlund und in die Luftröhre eindringen kann. Das Tier stürzt damit in die Tiese, nach und nach ermatten seine Anstrengungen, und es treibt stromabwärts. Von seinem Todeskampse gibt das an der Wasserobersläche schwimmende Rohrbündel treues

Gine Falle ber Luchage für fleineres Bilb (nach Serpa Binto).

Reugnis. Rach einer halben bis einer Stunde hat der Sau= ausgerungen, wird vom Strome ab und an eine Cand: bank ober gegen bas Ufer getrieben, mo= bei das Rohrbündel Fischern ben die Beute verrät. Gleich ben Fischneten sind die Krofodil= audi angeln fönigliches Gigentum.

In Bezug auf Speiseaberglauben findet man bei diejen Bölkern, ihrer mannigfaltigen Mischung entsprechend, alle nur möglichen

Gebräuche. Einige verschmähen das Fleisch des Nilpserdes, andre das der Pallahantilope, wieder andre das der Elenantilope, und im Gegensate zu diesen essen dann andre sogar Raubtiersleisch, das sonst von fast allen südafrikanischen Negern verschmäht wird. Die Speisen werden nur von den Wohlhabendern gesalzen, weil das Salz, weit von Westen und Südwesten kommend, kostbar ist; allgemein braut man aus Kasserkorn ein schwaches Vier (Vutschuala) und ein starkes oder Lagerbier (Matimba). Die Hauptmahlzeit wird gegen Sonnenuntergang gehalten, eine Nebenmahlzeit  $1^1/2-2$  Stunden nach Sonnenausgang. Das Nauchen von Tabak und Dacha oder Bange ist weit verbreitet; allgemein aber ist das Schnupsen eines Gemisches von Tabak, Asch, gestoßenen Nymphäenstengeln und einer zibetartigen tierischen Sekretion.

So wie im Süben die Makalaka, weichen im Often die Batoka, welche die beiden Ufer sowie die Inseln des Zambesi von den Fällen dis hinab zum Kasue bewohnen, in manchen Beziehungen von den Marutse und den nächstverwandten Bunda ab und bilden den natürlichen Übergang zu den Stämmen am Nyassa und Tanganika. Ihre hautsarbe schwankt zwischen verschiedenen Graden der Dunkelheit, im allgemeinen scheinen sie aber dunkelfarbiger als ihre von Süden her eingewanderten Nachbarn, von mehr

and the country

Die Batola.

megerhaften Zügen, im Charafter starrer, ungelehriger als diese. Sie waren von den Makololo auf deren Flucht nach Norden, die später ein schließlich in Verderben ausgehender Siegeszug wurde, in der Nähe der Zambesifälle geschlagen worden, hatten sich darauf in dem herrlichen Hochlande gegen den Kasue zu niedergelassen, waren aber, später von hier ihrerseits durch die Matabele vertrieben, westwärts gezogen. So kam es, daß die westlichen Batoka ihnen unterworfen blieben, während die östlichen unabhängig wurden. Beide Abteilungen fand Livingstone 1855 durch einen undewohnten, sechs Tagereisen breiten Streisen Landes getrennt, der reich an Spuren zerstörter Dörfer und Herden war. Früher war das ganze Batokaland dicht bevölkert gewesen. Aber schon vor den Makololo hatte ein von Nordosten gekommener Eroberer, Singola, sie ausgeraubt und bezimiert. Die Sage erzählt von ihm, daß er eine Menge Schmiedeblasebasse mit sich geführt, mit welchen er



Rimbandes Canquella. a Mann - b Frau - co Madden (nach Serpa Pinto). Bgl. Tert, S. 389.

bie Pfeilspitzen vor dem Abschießen glühend gemacht habe. Nachdem die Batoka in den sechziger Jahren von den Matabele drangsaliert worden waren, bedrängte sie in den siebziger Jahren ein neuer Feind, die Schakunda, ein Räuberstamm entstohener portugiesischer Sklaven. Selous fand 1877 ihr Land von diesen ganz verheert. Jedes Jahrzehnt ein neuer Feind!

Wir betrachten zunächst die Batoka in der oben angegebenen geographischen Abgrenzung. Wegen der Ahnlichkeit ihrer Sprache mit derjenigen der Mosambikneger wurden die am Süduser des Flusses und am Quaggastusse Wohnenden von den dorthin vordringenden europäischen Händlern und Jägern als "Mosdiekers" bezeichnet. Chapman fand dagegen große Ahnlichkeit zwischen ihrer Sprache und derjenigen der Damara. Die Männer der Batoka bedecken die Scham nur mit einem schmalen Lederstreisen; ihre Frauen aber sind in Leder oder Zeug gekleidet, das mit Perlen und Muscheln in zierlichen, mit Borliebe dreieckigen Mustern besetzt ist. Die Weiber tragen im Nasenknorpel ein Städchen mit Perlen, während die Männer in den Ohren Ringe tragen. Aber die charakteristischste Auszeichnung im Außern beider Geschlechter wird durch das zur Zeit der Mannbarkeit vorz

a soupeth.

genommene Ausschlagen ber obern Borberzähne erzeugt. Diese Sitte ist so tief eingewurzelt, baß Sebituane sie durch die schwersten Strasen nicht zu beseitigen vermochte. Um die Ursache dieser Berunstaltung gefragt, erklärten die Batoka: sie wünschten den Ochsen zu gleichen, während sie den Zebras gleichen würden, wenn ihr Gebiß oben vollständig wäre. Der Kopsputz ist mannigfaltig, indem die Haare mit Tierhaaren zusammen bald zu



Waffen der Ganguella. 1 Affagaie — 2 und 3 Pfeile — 4 Pfeilspitte — 5 Pfeilende (nach Gerpa Pinto).

einem hohen Anoten oder Büschel auf dem Scheitel, bald zu einer zipfelmühenähnlich über das Ohr hängenden Quaste auf einer Seite vereinigt werden. Früher sollen alle Batoka ihr Haar helmkammartig auf dem Scheitel zusammengestochten haben, wie es die Maschukulumbe (vgl. Abbildung, S. 398) thun. Unter den Wassen werden kurze hölzerne, vergistete Wursspeere genannt, die am Schaftende mit Lehm und Büsseldünger beschwert sind.

Die Batoka sind vorwiegend Ackerbauer und verwenben viel Mühe auf ihre Felder, die sie mit Fallgruben gegen bie räuberischen Büffel und Elefanten umgeben. An einzelnen Stellen wird schon hier die nach Often zu häufigere Baumwolle gebaut. Der vor ben Ginfällen ber Matololo und Matabele bestehende Biehreichtum ift fast völlig vernichtet; nur Sühner und hunde sind geblieben. Bon ber Zeit ausgebehnter Biehzucht ist aber den Batoka die Kunst des Gerbens geblieben, die fie mit großem Erfolge vermittelst ber Rinde eines Omkura genannten Baumes ausüben. Sie gewinnen Salz und treiben damit flugabwärts Handel, um besonders folde Waren einzutauschen, welche die Portugiesen von der Oftkufte bringen. Auch find sie gute Eisenarbeiter und zahlten zur Zeit ber Makololo= herrschaft sogar ihren ganzen Tribut in Hauen, so daß alle Hauen, welche damals zu Linganti benutt wurden, von Batokaschmieben herstammten. Wie erfolgreiche Elefantenjäger sie in bessern Tagen gewesen sein muffen, lehrt ihr Reichtum an Elfenbein. Livingstone sah auf dem Grabe bes Batokahäuptlinges Sekote einen Zaun von 70 mit ben Spigen einwärts gekehrten Elefantengähnen, baneben noch 30 auf ben Gräbern feiner Anverwandten. Bu jener Zeit pflegten fie auch bie Zäune ihrer Dörfer mit ben Schäbeln Erschlagener zu verzieren: so sah Livingstone noch 1855 einen Dorfzaun mit 54 Matabele= schäbeln bestedt. Die Grußform ber Batoka erinnert an bie weiter im Westen übliche: sie werfen sich auf ben Rücken und wälzen fich von Seite zu Seite, indem fie fich babei auf die Suften flopfen und ausrufen: "Rina Bomba!" In politi:

scher Beziehung haben bie verschiebenen feindlichen Einfälle sie stark zersplittert, alle ihre großen Dörfer haben sich in kleinere aufgelöst, in welchen sie ungefährdeter zu sein glauben, und viele Stammsplitter haben sich ganz in die Gebirge zurückgezogen. Das in diesen Gegenden sonst bei Eingebornen ganz ungewöhnliche Einzelwohnen nach Art der Boeren ist infolgedessen bei ihnen häusig geworden. Von den religiösen Vegriffen der Vatoka ist uns nichts andres bekannt, als daß die in der Nähe der Victoriafälle Wohnenden eine gewisse Scheu vor denselben zeigten, und daß Batokahäuptlinge einige Inseln in ihrer Nähe als heilige Orte betrachteten. Auch trauern sie nicht bloß einmal um die Toten, sondern wiederholen ihre Klagen in längern Zeiträumen immer wieder.

a source of

Politisch gehören (ober gehörten vor mehreren Jahren, um uns bei ber Wandelsbarkeit der staatlichen Verhältnisse in diesen Regionen nicht allzu sicher auszudrücken) noch einige Völker des Westens insosern zum Marutses Mabundareiche, als sie Tribut an Sepopo bezahlen. Man kann bei ihnen in dem Zurücktreten der Viehzucht, in der starken Sisenindustrie, dem regen Handel, dem viereckigen Hüttenbaue bereits den Übergang zu den westlichen Küstenstämmen erkennen. Die bedeutendsten unter ihnen sind die Ganguella, die Luchaze und die Ambuella.

Die Ganguella bestehen aus einer Anzahl von Stämmen, die ihre Wohnsitze im Süden und Osten von Bihé haben. Nach Westen schieben sie sich bis in das Gebiet des obern Cubango vor, wo Serpa Pinto dem ersten Ganguelladorfe auf seinem Wege nach Bihé im Lande der Sambo begegnete. Östlich von Bihé haben sie in ihrer Gewalt alle Übersahrtsstellen des Quanza, aber ihr Hauptgebiet liegt südlich von Bihé, wo sie ein



Eine Bunderdofe der Luchage (nach Serpa Binto).

(nad) Serpa Pinto) "ungeheures Gebiet" bewohnen, bas jedoch großenteils bem unerforschten Teile Ufrikas zugehört. Sprache und Sitten überall bieselben find, unterscheiben fich boch bie politischen Formen und damit auch die Bolfernamen. Go begegnen wir bem von einem einzigen Säuptlinge regierten Lande Caquinque. bessen Bewohner Ganguella mit dem Namen Gonzello sind. Andre Ganguella bilben Stammesbunde unter ben Namen Rhemba, Rim= bande, Maffaka, von denen die erstgenannten sich, wenn wir den Portugiesen glauben burfen, über ben Cunene hinaus bis an die Grenzen ber Ovambo ausbreiten. Man schilbert biefe Stämme als bem Ackerbaue ergeben, mit wenig Biehzucht, als geschickte Gifenarbeiter und teilweise als Raufleute, welche sich an Geschick und Thätigkeit ben Bihenos vergleichen könnten. Sie scheinen hauptsächlich nach Süben mit ben Stämmen füblich vom Cunene und Cubango zu handeln, wobei felbstgefertigte Gifenarbeiten eine Hauptrolle spielen. Bon den Kimbande wird berichtet, daß sie Baumwolle pflanzen und fpinnen, um Faben für ihre Berlenfchnüre zu gewinnen.

Much die öftlich von ihnen wohnenden Luchage follen Baumwolle bauen. Ihre Kleidung, die oft auch aus Rindenstoff gefertigt ift, umfaßt nur das Notwendigste; bas Ausschneiben einer breiedigen Lude zwischen ben zwei obern Schneibezähnen ift unter den Männern allgemein. Bei den Kimbande kommt Bemalung des Gesichtes mit grüner Farbe burch Quer= und Längsstriche auf Stirn und Wangen vor. Die Frifuren find von Bolf zu Bolf verschieden, am seltsamsten wohl burch Quer= und Längs= wülste bei den Kimbande, die aus ihren Haaren bald Raupenhelme, bald phantastische Damenhüte machen (f. Abbilbung, S. 387). Da in ber unruhigen Nachbarichaft ber Bihenos und Huambo die Rimbande friegerischer als im ruhigern Often find, fo find auch ihre Dörfer viel weniger befestigt als bie ber Gonzello. Feuergewehre in geringer Bahl haben sich bereits über ben größten Teil biefer Stämme verbreitet. Streitärte aus Gifen und merkwürdig verzierte Reulen gehören neben Pfeilen, Bogen und Speeren zur Ausstat= tung ihrer Rrieger. Die Luchage gebrauchen Stein und Stahl, um Feuer zu machen, und erhalten die dazu nötigen Feuersteine von den nörblich von ihnen wohnenden Quiboto, mit welchen sie durch Ahnlichkeit der Sitten verbunden sind. So haben sie 3. B. auch dieselbe Urt, Lasten an einem um die Stirn gelegten Bande zu tragen.

An die Luchaze schließen sich im Osten die Ambuella an, die das ganze obere Cuandosgebiet bewohnen, wo sie mit den Luchaze vielfach gemischt sind. Sie sprechen dieselbe Sprache wie die Ganguella. In manden Beziehungen bieten sie Eigentümlichkeiten, welche

sie als Übergangsgruppe zu ben Zambeswölfern beutlich charakterisieren. Sie sind besonbers in viel größerm Maße Ackerbauer als alle ihre westlicher wohnenden Stammesgenossen. Serpa Pinto hebt die sehr bezeichnende Thatsache hervor, daß, von Westen kommend, man in ihrem Gediete zuerst ausgedehntere Anpslanzungen trist, welche nicht im Dickichte des Waldes, sondern frei gelegen sind. Damit hängt auch ihre dichtere Bevölkerung zusammen. Die Viehzucht ist bei ihnen dagegen noch weniger entwickelt als bei den Luchaze, die mindestens Ziegen halten, während man dei den Ambuella nur Hunde und Hühner trist; die Ursache liegt, ganz wie dei manchen Makalakastammen, in den häusigen seindlichen Angrissen, zu denen nichts so sehr reizt als ein Reichtum an Herden. Die meisten Ambuelladörfer sind auf Pfählen in Sümpse gebaut, die Hütten klein, viereckig, auf vier Pfählen ruhend und mit spisem Dache versehen. In der Schissahrt und im Fischfange sind die Ambuella geschick. Ihre eisernen Speers und Pfeilspisen stellen sie sich selbst her, und die Baumwolle, die sie pstanzen, verweden sie selbst auf rohen Webstühlen. Der Gruß ist ein lautes Alatschen auf die Brust. Sie stehen unter einigen Hänptlingen, welche seit Aufrichtung des Marutsereiches an dieses Tribut zahlen.

## 16. Das Hody- und Stufenland des äquatorialen Oftafrika.

"Oftafrita ift eins ber entwidelungsfabigften Lander ber Erde, feine Bevollerung aber ift jurudgeblieden; ber Bergleich beider zeigt, wieviel jener Bevollerung zu thun bleibt, um diefer Natur und biefen hilfsquellen gewachfen zu fein."

Inhalt: Das Gebirgs, und Hochebenenland bes Oftens. — Die höchsten Berge bes Erdteiles. — Die Stusenlandschaft am Rande des Indischen Ozeanes. — Die Seen und Flüsse: Mpassa, Tanganika, Werewe, Mwutan. — Mannigsaltig variierendes Klima. — Die Pflanzenwelt. — Die Tierwelt.

Ein Hochland, bas nirgends unter 1200 m herabsteigt, um an mehr als einem Punkte 2000 m zu erreichen, und welchem Berge von über 6000 m Meereshöhe aufgesetzt find, burchzieht die Ofthälfte Mittelafrikas vom 15.0 nörblicher bis zum 15.0 füdlicher Breite. Nach ben aufgesetten Gebirgen zerfällt bieses Hochland in eine fübliche, mittlere und nördliche Abteilung. Die erstere umfaßt bie Gebirge um Bangweolo= (Babifagebirge) und Ryaffafee (Livingftonegebirge), die andre die Gebirge um Ufereme und Dwutan (Ufumbiro, Gambaragara, Kilimanbicharo 2c.), die britte bas abeffinifche Gebirgsland. Zwischen ber füblichen und mittlern Abteilung liegt ber Paß von Kaseh ober Tabora, burch welchen ber für Afrikas Erschließung stets hochbebeutsame, ja aus höherm Gesichtspunkte welthistorische Weg von Zanzibar nach Ubschibschi führt, ber Weg ber Entbeder und Conquistadoren, der Missionare und Stlavenhändler; zwischen ber mittlern und nördlichen bildet die Grenze das tief nach Besten eingreifende Thal des Dschuba. Die durchschnitt: liche Breite bes Hochlandes kann zu 150 geogr. Meilen geschätzt werden, seine Länge zu 450, und es stellt in ber Ausbehnung von ca. 70,000 OMeilen ben orographisch und hybrographisch mannigfaltigst und großartigst angelegten Teil von Afrika bar. Innig burch die breite Zambesi-Kongowasserscheibe an Sudafrika sich anschließend, bacht es sich langfam in die Tiefebenen Westafrikas und die niedrigen Hochebenen Nordafrikas ab. zu welch lettern die noch großenteils unbekannte Nil-Kongowasserscheide den Übergang bildet. Die Gebirgsbildungen treten hinter ber Hochlandsgrundlage überall weit zurück. Die Höhe bes Hochlandes beträgt westlich vom Nyassa, in den Wohnsigen der räuberischen Dasitu, 12—1500 m; der Spiegel des seichten Bangweolo liegt hier etwa 1124 m hoch. Dagegen

liegt ber Myassa ca. 480 und ber Schirmasee ca. 600 m über bem Meeresspiegel. steil hier nach Süben zu bas Hochland abfällt, lehrt die Thatsache, daß ber Schire in ber Sohe von etwa 340 m mit seinen mächtigen Katarakten aus ben gewaltigen Gebirasschranken hervortritt. Vom Nyassa nordwärts gehend, gelangt man nach Übersteigung bes Kondigebirges und bes mächtigen Plateaus von Urori auf die 900 m hohe Hochebene von Ugogo, über welche bie Straße Ranzibar-Raseh-Ubschibschi führt, und in nordwestlicher Richtung gehend, überschreitet man auf dem Wege zum Tanganika bas Sochland von Nyika in 1000 m Höhe. Der Tanganika selbst ist 750 m hoch gelegen, und sein Abfluß, der Lukuga, führt aus dieser Höhe langsam abwärts zu den stufenweise tiefer gelegenen Seen ber Seenkette bes Lualaba, ber bei Anangwe bereits in einer Sohe von 633 m fließt; die Ufer bes Tanganika find fanfter geneigt als die bes Nyassa, und ebenso sind Bambarre und Mangema nur Sügelländer, beren Gipfel nicht viel über 1000 m ansteigen. Jener See gehört nicht mehr bem Sochlande felbst, fondern beffen westlichem Vorlande an. Neue Gebirgsbilbungen treten aber wieder nördlich von ber Sente von Raseh und bem Tanganika auf. In Usinsa und Usui liegt bie Wasserscheibe zwischen bem lettern und bem Ukerewe ungefähr 1600 m hoch. Dem westlich vom Ukerewe sich bis über 3500 m erhebenden Gebirge von Karagwe und Ruanda gehören bie nach Stanlen ca. 4500 m hohen Gipfel bes Gambaragaragebirges an. Ihr steiler Westabfall bilbet bie hohen Ufer bes Luta Mige, während die sanftern Nordausläufer ben in 640 m Höhe gelegenen Albert Nyanza umgürten. Alle biese Seen sind zum Unterschiebe vom Tanganika in das Hochland felbst, nicht in dessen Rand eingebettet, und jenes greift westwärts über sie hinaus. Aber an den Oftrand des Albert Ananza tritt ein Milzufluß heran, der bas Wasser bes Sees bem bei Labo bereits auf 465 m herabgestiegenen Bahr el Dichebel zuführt. In diesen Gebirgen um Uferewe und Mwutan mit ihren ausgedehnten Plateauuntersätzen bürfen wir wohl nur zum Teile die vielberühmten Mondgebirge ber Alten vermuten. Es liegen auch östlich von dem großen Binnenmeere bes Ukerewe noch einige Gebirgsgruppen, bie zwar an Masse hinter jenen zurückstehen, an Sobe sie aber so weit übertreffen, baß ihre schneebededten, weit über 5000 m hinausgehenden Spigen, mächtigste Lodmittel ber ältern Rilquellenentbeder, längst von fern gesehen waren, ehe man von jenen eine Ahnung hatte. Es find Bulkane, welche, im Kilimanbicharo 6100, im Renia 5400 m erreichend, in größerer Bahl bem Sochlande öftlich vom Ufereme entsteigen, die höchsten Berge bes Erdteiles und wirksamsten Quellenspender nach Nil und Dichuba hin.

Bom Zambesi an bis zum Dichuba trennt ein vom Mittelgebirge zum Sügellande und flachen Kustentieflande sich abdachender Kustensaum bieses Hochland vom Indischen Ozeane: es entsteht baburch bie ausgebehntefte Terraffenlanbichaft Afritas, welche vom Zambefi nordwärts bis zum Rovuma von 40 zu 60 geogr. Meilen anwächft. 3folierte Hügel und kleine Mittelgebirge (Bergländer von Ufagara und Ufambara) von 600 bis 1000 m Höhe erheben fich da und bort aus berfelben. Diese fanften Bodenformen, in ben Bertiefungen mit reichem Schwemmboben bededt und gut bewäffert, find ein burchaus fehr fruchtbares Gebiet, bie von alters ber menschenreichen, probuktiven, banbelanlodenben Lanbichaften von Quelimane, Mojambit, Suaheli und Sub-Somali. Wenn man sich erinnert, wie oft anberwärts gerabe bie Stufenländer mit ihrer Mannigfaltigkeit ber in ber Regel ausgezeichnet gunftigen Naturbebingungen bie Site bes Gebeihens und Blühens ber Bölker und Staaten waren und find, jo erscheint bas Geschick Ufrikas boppelt traurig, welches felbst unter biefen allergunftigften Bedingungen aus ber Stufenlanbicaft bes Oftens nichts Besseres als die bei ber Nachbarschaft ber regsten Stlavenhanbelszentren fruchtbarfte Segestätte von Sunderttaufenden von Stlaven werden ließ, die als Mojambitneger bas Gros ber Sflavenmaffen felbit Amerikas gebildet haben.

Die Fluß= und Seensysteme bieses Hochlandsgebietes, welchen burch bas alte Rätsel ber Rilquellen seit Jahrtausenben bas Interesse ber gebilbeten Menschheit in einem ungewöhnlichen Grade sich zugewandt, burfen heute als im wesentlichen flargelegt bezeichnet werden. Es ift befannt, unter welchen Mühen, Opfern, aber auch unter welchen herrlichen Großthaten bes Forschertriches seit ber Entbedung bes Tanganika burch Burton und bes Ufereme burch Spefe 1858, bes Myaffa und Bangweolo burch Livingftone 1859 und 1868 biefes Rätsel entwirrt wurbe. Wir wissen heute, baß bas Hochland Dit= und Innerafritas brei großen Strömen Ursprung gibt: bem Zambefi, Mil und Kongo. Der Oftabhang gehört ben zum Indischen Ozeane gehenden mittlern Kluffen, wie Rovuma, Lufibschi, Tana, Dichuba, welche an zwei Stellen, nämlich im Quellengebiete bes Lufibschi und wieber in bem bes Dichuba, tief in bas Innere bes Hochlandes eingreifen. Gbenfo gehört bem Rongo ber Beften bes Sochlandes, mahrend ber Zambefi von Guden und ber Ril von Rorben hereingreift. Indem die Sammlung er obern Bufluffe biefer brei Hauptströme in großen Seebecken ber hervortretendste hybrographische Charafterzug biefer Landschaft ift, verbeutlicht bie gegenseitige Lage ber großen Geen bie Anordnung ber Quellgebiete aufs flarfte: im Beften Bangweolo und Tanganifa, im Guben Ryaffa, im Norden Uterewe, wie benn in biefen großen Sammelbeden auch für unfre ben menschlichen Bezügen nachgehenbe Betrachtung bie biefer Quellregion merkwürdigste Eigenschaft zu erkennen ift.

Der Nyaffa zieht wie eine schmale Fjordbucht vom untern Zambest in die füdlichsten Teile bes Hochlandes hinein, beren bald steile, bald hügelige Abfalle ihn mit Gebirgen umgeben, die in Wirklichkeit aber nur mehr ober weniger scharf ausgeprägte Ränder bes Hochlandes find. In diese Spalte bes Plateaus ift ber See eingesenft, bessen gestreckte Form Livingstone treffend mit dem langen Stiefel Italiens vergleicht. Er fand die geringste Breite am Knöchel mit 4-5, die größte im obern Biertel mit 10-12 geogr. Meilen. Die Farbe bes Sees ist hellgrun bem Ufer entlang, in ber Masse aber zeigt fie die tiefblaue oder Indigofarbe bes Indischen Ozeanes. Diefe tiefe Färbung entspricht ber größern Tiefe, die überall rasch von ben Ufern ber zunimmt. Bei folder Schmalheit und Tiefe und fo hoher Umrandung ift die Stürmischkeit des Ryaffa nicht zu verwunbern. Livingstone schlug vor, ihn "See ber Stürme" ju nennen. Die Stürme treten sehr rasch ein und sind darum doppelt gefährlich. Große Schwärme von Ziegenmelkern, bie nur zu dieser Zeit erscheinen, und von Kormoranen geben zusammen mit den hohen Wellen und ber brüllenden Brandung dem See etwas Ozeanisches. Mit beshalb wohl ist ber Schiffbau unter ben die Seeufer teilweife fo bicht umwohnenben Manganja wenig fortgefchritten, benn fie benuten überall nur Baumfähne. Größere Schiffe (Dhaus) scheinen erft vor etwa 30 Jahren die arabischen Stlavenhändler eingeführt zu haben. Dagegen find die Uferbewohner geschickte Fischer. Die Zuflüsse des Nyassa sind unbedeutend, und in der trocknen Jahreszeit gewinnt man den Einbruck, bag viel weniger Baffer in den See hineinfließt, als burch ben Schire herausströmt. Nur von ben Kondibergen her scheint ber Rufluß sehr beträchtlich gu fein. Thomfon ergahlt, bag er bort in einer Stunde fechs bem See zueilende Fluffe überschritt, wovon zwei von erheblicher Größe waren. Der Schire tritt am gegabelten Sübenbe bes Sees als mächtiger Strom aus bem See. Er ist schmäler, aber tiefer als ber Zambesi und wurde leicht zu beschiffen sein, wenn nicht die Murchisonfälle fast genau in seiner halben Lange eine für Schiffe unüberwindliche Schranke aufgerichtet hatten. Der öftlich von ihm liegende, fcwach bitterfalziges Wasser enthaltende Schirmasee ift gang abgeschlossen.

Der Tanganika ("Bereinigungsplat", b. h. ber Gewässer) behält als ber erste von ben Europäern (1858) besuchte See in der großen äquatorialen Seengruppe Innerafrikas immer eine geschichtliche Weihe, und seine Stellung als Ziel= und Ausgangspunkt ber

wichtigsten Karawanenwege von und nach der Ostküste erteilt ihm zugleich eine praktische Wichtigkeit, welche durch die Gründung zahlreicher arabischer Handels= und christe licher Missionsstationen schon heute bekräftigt und ausgenutzt wird. Er ist unter den Seen des äquatorialen Ostafrika der zweitgrößte, der am weitesten nach Osten vorgeschobene und bildet durch diese Sigenschaft sowie durch seine Lage auf einer Absallsstuse des großen Terrassenlandes die Vermittelung zwischen Hoch= und Tiefland, zwischen dem odern Nil= und mittlern Kongogebiete. Sein Südende liegt bei 9° südlicher Breite, sein Nordende bei 3° nördlicher Breite. Seine Breite bei Udschidschi bezeichnen die Araber zutreffend als ganz gleich der zwischen der Insel Zanzibar und dem Festlande, d. h. etwa 24 geogr. Meilen; aber bei Ilvira schrumpft sie auf 8 geogr. Meilen ein. Die Araber umfahren den See von Ildschidschi südwärts in zwölf und von da nordwärts in acht Stationen. Die Tiefe



Ein Dorf auf einer Landjunge am Tanganitafee (nach Cameron).

unkergrund bleibt. Das Wasser kam seinen ersten Erforschern "entzückend süß und rein vor nach dem falzigen und bittern, dem faulen und schleimigen Inhalte der Brunnen, Löcher und Tümpel auf dem Wege von der Küste"; aber die Anwohner ziehen die Quellen an der Küste zum Trinken vor. Die Farbe des Seewassers ist entweder dunkel seegrün oder klar lichtblau, "nicht ultramarin wie das Mittelmeer, sondern von einem lichten, fast milchigen Blau, wie es tropischen Meeren eigen" (Burton). Vom Sturme bewegt, verwandelt sich aber dieser lachende See in ein empörtes Meer und ist dann mit seinen "kurzen, stoßenden" Wellen sogar noch gefährlicher als jenes.

Der Tanganika empfängt nur einen sehr beträchtlichen Zusluß, den von der Nilwassersscheide von Urundi kommenden und an der Westküste mündenden Malagarasi, welcher als mächtiger Gebirgsfluß, unschiffbar und nur an wenigen Stellen von Furten durchsett in den See tritt. Über den Absluß des Tanganika war man lange im Zweisel. Burton und Stanley erklärten ihn für abslußloß, während Livingstone und Cameron ihm einen nordwestlichen Aussluß zusprachen. Nachdem schon früher der Missionar Hore die Flußnatur des an der Nordwestküste, nach Stanley blind endigenden Lukuga erkannt

hatte, fand J. Thomson Ende 1879 in ihm einen "stolzen Strom, mit rascher Bewegung und wirbelnd gegen Westen hinaussließend, ungehemmt durch Sandbanke oder Papyrusgebüsch". Drei Jahre früher hatte er die von Stanley geschene Schranke von Schlamm und Papyrus durchgerissen, nachdem er seit längerer Zeit gestiegen war; nun war er aber bereits wieder 2 m von seiner höchsten Höhe herabgesunken. Einige kleinere Seen, gleichsam Trabanten, umgeben den Tanganika und sind in der Negel durch Schutz der Lage und Fruchtbarkeit der Umgebung ausgezeichnete Plätze, die vor andern zur Besiezbelung einladen. So bildet der Losu oberhalb seiner Mündung in den Tanganika einen See von 2 deutschen Meilen Länge, welcher von zahlreichen Dörfern und Araberniederzlassungen umgeben ist.

Den landschaftlichen Gindruck bes Tanganika schilbert Burton in leuchtenden Farben: "Dörfer, angebautes Land, die häufigen Rahne ber Fischer und, indem wir naher kommen, bas Murmeln ber auf dem Strande sich brechenden Wellen bringen ein Etwas von Mannigfaltigkeit, Bewegung, Leben in biefe Lanbichaft, bie, gleich allen ichonsten Szenen biefer Gegenden hier, nur etwas von ber Cauberfeit und Bollenbung ber Runft gur Abwechselung inmitten ber überquellenden Uppigkeit und Pracht der Natur, zur Unterbrechung der immer wiederkehrenden Bilder der schrankenlosen Begetation brauchte, um die bewundertsten Anblide klassischer Regionen zu erreichen, wenn nicht zu übertreffen. Doppelt schön erscheinen allerdings die lachenden Ufer dieses Beckens nach den schweigenden, geisterhaften Mangroves ber oftafrikanischen Rustenlandschaft und ber melancholischen, einformigen Buften= und Urwalblanbichaft, ben verbrannten Felsen, versengten Flächen und schwarzen Sumpfen Ugogos." Rühn, wechselvoll, wahrhaft alpin ift bie Landschaft auch noch in weiterer Umgebung bes Tanganifa und vor allem in jenem gebirgigen Ifthmus, ber biefen vom Myaffa trennt. Aber eben baburch find Bertehr und Befiedelung in diefem Bebiete am fdmächsten entwickelt, so bag bie auf ben ersten Blid für ben innern Bertehr Ufrikas bebeutsame Nachbarschaft bes Tanganika und Nyassa ohne praktische Früchte im Bechselverfehre ihrer Bewohner geblieben ift.

Der große Nilquellensce unter bem Aquator trägt in seinen nähern und weitern Umgebungen einfach ben Namen Nyanza (See), während die Araber nach ihrer Gewohnheit, große, umfassende Namen von fleinen örtlichen Zügen herzunehmen, ihn Ukerewe nach einer Insel bieses Namens im Sübosten bes Sees nennen. Nachbem längst Gerüchte burch die Eingebornen und die wandernden Raufleute über ihn an die Kuste gedrungen waren, erreichte ihn zuerst Speke 1858. Den beträchtlichen Gegensat bes allgemeinen Naturcharafters biefes Sees zu bem Tanganifa erfannte biefer erfte Entbeder fofort, indem er feine große Ausbreitung, bie Sanftheit feiner flachen ober hügeligen Ufer und seiner zahlreichen Inseln hervorhob, mährend sein Begleiter Burton ben Kontrast treffend in ben Sat faßte: "Der See liegt hoch und offen, eher wie zur Abfuhr und zeitweiligen Aufspeicherung ausgedehnter Fluten bestimmt als eine vulkanische Bildung wie des Tanganifa langes, schmales Bergseebeden". Spätere Forschungen haben allerdings für ben Often höhere Rander erkennen laffen, die in bem Madahitagebirge sich zu 2500 m er-Speke erfuhr auch bereits, bas Wasser bes Ukereme sei von so ungewöhnlichem Wohlgeschmade, daß seine Anwohner es bem besten und reinsten Quellwaffer vorzögen, und schildert ben See zwar als tief, aber von wechselndem Stande, stellenweise weite Flächen überschwemmend. Die Farbe bezeichnet er als lichtes Blau aus ber Ferne, bas nach 9 Uhr morgens, wenn ber regelmäßige Sübost sich erhebt, in milchigen ober graulichen Ton sich verwandelt. Die Größe kann auch selbst nach Stanlens Umschiffung (1875) nur geschätzt werden: es scheinen Breite und Länge gleichmäßig etwa 45 geogr. Meilen zu betragen. Die Meereshohe wird zu 1237 m angegeben.

Als ber bebeutenbste Zusluß gilt ber von Süben kommende Schinoju (von einigen als ber "eigentliche Nilquellsluß" bezeichnet, da seine Quelle unter 5° füdlicher Breite in Unjammest liegt), während von Westen her ber Kagera oder Kitangula eintritt, welcher die Wasser bes Alexandra Nyanza bringt. Der Absluß, der im Norden in der Landschaft Usoga den See als majestätischer Strom verläßt, bildet kurz nach seinem Austritte die Riponfälle, erweitert sich dann zu einem seichten See (Jbrahim Pascha=See) und nimmt nach Überwindung der Schnellen von Karuma den Absluß des Mwutan auf, der in nyassachnlich dem Nordrande des Hochlandes eingesenkter Bucht in etwa 800 m Höhe sich 30 Meilen südwärts dis 0,25° nördlicher Breite zieht. Mit diesem aber betreten wir bereits das Gebiet des "weißen Fleckes", des unbekannten Junern, über dessen Grenzen hinaus einen vermutenden Blick auf das Rätsel Junerafrikas zu wersen hier, wo es sich um die Entrollung eines Naturdildes handelt, nicht unste Sache sein kann.

Der burchaus tropische Klimacharakter bes oftafrikanischen Soch = und Stufenlandes erfährt vor allem durch die scharfen Gegenfäße der Bodengestalt Abwandlungen, welche gerabe biefes Gebiet zu bem in klimatischer Beziehung vielleicht mannigfaltigsten bes Erdteiles machen. Der häufige und unregelmäßige Wechsel ber zwei trocknen und zwei feuchten Jahreszeiten im Küstengebiete, wo man sogar von acht Jahreszeiten spricht, zieht sich jenseit der Rüftengebirge in eine ebenso große Einfachheit zusammen, mit welcher in Unjamwesi, Usinfa, Karagwe, Uganda und am Tanganika eine burchschnittlich sechs Monate lange Regenzeit mit einer ebenso langen Trockenzeit wechselt. Die Regenzeit (Masika) beginnt am Tanganika im September, in Unjamwest im November und bauert bis zum Mai. Der Feuchtigkeitsbringer ist überall in biesen Teilen von Afrika ber Sübostmonfun, welcher lokal in einen periodischen Südwest abgelenkt wird und mit ber Sonne fub- und nordwärts wandert. Er eröffnet und schließt diese Regenzeit mit Gewittern, beren Gewalt eine so große ist, daß ihre Blize stundenlang die Nacht dauernd erhellen. Hagel ist babei nicht felten. Andauernde Regen (Landregen), wie man sie weiter füblich ober in Indien kennt, find hier felten. Trop der "frankhaft" heißen Sonnenstrahlen, die in den hellen Momenten bas Land bunsten und rauchen machen, ist die Temperatur in dieser Zeit erheblich niedriger als in der trodnen. Auch ist, wiewohl die erschlaffende Wirkung des übermaßes von Feuchtigkeit sich sehr ftark außert, nicht die Regenzeit, sondern der darauf folgende Beginn ber Trockenzeit am ungefundesten. Dann seben die westlichen Winde ber Negenzeit in nordöstliche um, bie, kühlend und unzählige Erkältungen, besonders Mheumatismen, erzeugend, über bas Land hinwehen und durch die starke Verdunstung, die sie hervorrufen, noch immer mehr abkühlen. Und endlich folgt die ganz trockne Zeit, die den Rest des Jahres von Juni bis September ober November einnimmt, die für ben Körper wohlthuendste Zeit, in welcher der Simmel felten gang bunft- ober wolfenlos, die Regenlosigfeit aber absolut ist. In diesen Hochebenenlandschaften sind zu dieser Zeit die Nächte immer fühl, und die größte Mittagswärme geht im Schatten nicht über 45° C. Starker Tau fällt nur an der Rufte und in ben Ruftengebirgen und dann wieder in nächfter Nähe ber Seen. Am Ende biefer Zeit bewirkt die mit ber Entfernung ber Sonne nach Guden gunehmende Rühle einen frühlingsartigen Übergang zur Negenzeit: die Pflanzen grünen und knofpen, die Bögel bauen Nester, die Menschen setzen ihre Felber in stand und überziehen die Dächer ihrer Hütten mit einer neuen Lehmschicht, um ben zu erwartenden Regenguffen ruhiger entgegensehen zu können. Die Bebeutung der Regenzeit für das Leben bieser Bölker mag auch aus der Thatsache sich ergeben, daß sie nach "Masikas", nach Regenzeiten, statt nach Jahren rechnen. Ober spricht sich vielleicht in biefer Rechnungsweise nur bie Betonung des Angenehmen aus, wie man es, in poetischer Reigung, bei uns durch die



"Commer" und "Lenze" thut, welche bas prosaische Jahr erseten sollen? Wie bem auch sei, bie Regenzeit ist die Zeit des Lebens, der Regung, der Arbeit für den Oftafrikaner!

Indem wir für die Schätzung bes allgemeinen Begetationscharafters auf bas Bild verweisen, bas wir von der Flora Afrikas entworfen haben (f. S. 10 ff.), möchten wir hier nur auf die nütlichen Pflanzen hinweisen, für beren Schätzung uns Grant in dem Berzeichnisse oft: und innerafrikanischer Pflanzen, welches Spekes "Journal of the discovery of the sources of the Nile" (1863) angehängt ift, einen guten Schlüssel gegeben. Er führt bort nicht weniger als 196 Arten von Auspflanzen auf, von welchen 26 angebaut und 170 wild find; unter lettern dienen 40 ber Ernährung, 14 ber Ernährung und zugleich andern Zweden, 42 find Arzneipflanzen, 29 bieten Solz zur Anfertigung der Gutten, Rahne, Gefäße und bergleichen, 21 liefern Fafern ober Baft zu Gefpinften, Rindenzeug und Schnüren, 5 find Karbepflanzen, aus ber Alfche von 6 wird Salz gewonnen, 4 liefern Barg und 9 Schmuckgegenstände (als Perlen verwendbare Früchte und bergleichen). Dabei bleibt noch eine große Anzahl von Gewächsen, die hier heimisch find, gänzlich unbenutt, wie 3. B. keine von den neun Indigoferen als Farbepflanze Berwendung findet, ober wie die Eingebornen höchlich erstaunt waren, Spete und Grant ben Liebesapfel verzehren zu sehen, ben biese unter 7 und 4° sublicher Breite wild fanden. Man sieht aus bieser Aufzählung, wieviel Schate biefes reiche Gebiet begt, bie mindeftens jum Teile Augung gefunden haben; wieviel mogen aber noch verborgen liegen? Nachdem wir die Urmut Gudafrifas an nugbaren Pflanzen (f. S. 40) besprochen haben, ift es von Interesse, barauf hinzuweisen, daß wenigstens hier im Diten die afrikanische Pflanzenwelt nicht arm an Gewächsen ift, aus welchen Rugen gezogen wurde ober zu ziehen ware. Und baß die Fruchtbarkeit babei oft großartig ist, beweist unter anderm die Schilberung Eltons und Cotterills, welche vom Anaffa nordwärts eine beutsche Meile burch Bananendicicht zogen,

Die äthiopische Fauna ist in diesen Sochlandsgegenden in ihrem ganzen Reichtume vertreten. Die großen Raubtiere und Dichauter sowie eine Anzahl von Antilopen, welche allerdings an Zahl, Mannigfaltigkeit und Größe die fübafrikanischen nicht von fern erreichen, die Paviane, welche ebensosehr wie die Raubtiere und vor allem von den Weibern gefürchtet werden, gehören auch hier zu ben Charaftertieren. Raubtiere find stellenweise so häufig, daß Dörfer um ihretwillen verlassen oder daß die Wohnstätten auf Bfähle gestellt werden. Bon Bögeln ift ein großer Reichtum an Wat- und Schwimmvögeln in ber Regenzeit vorhanden, der Strauß fehlt nicht, zahlreiche fleine Bögel kommen als Wanderer, so bie auch hier heilig gehaltene Bachstelze (f. S. 304), welche gerabezu zum haustiere wird, und eine Schwalbe, welche zwar nicht unter Dächern, aber in ähnlicher Weise unter Erdüberhängen baut. Mehrere von diesen Kleinen machen sich burch die Vertilgung der zeit= weilig in großen Schwärmen erscheinenden Heuschrecken nützlich. Giftschlangen sind nicht häufig. Die Frösche führen besonders in den feuchten Umgebungen der großen Seen Konzerte auf, die durch hellern Alang der Stimmen mehr an die der Neuen Welt als an die Europas erinnern. Bon charakteristischen kleinern Tieren seien noch die bis 15 cm langen Tausenbfüße, die Landblutegel, die Termiten und die (nach Livingstone) selbst noch am Tanganifa ju findende Tfetfefliege genannt. Bon ben Türmen ber Termiten ju schweigen, erschweren selbst Erdkrabben durch das Auswerfen ihrer handhohen, rasch erhärtenden Erd= haufen den Wanderern in Innerafrika bas Gehen, so daß diese für ihre Wege die schattigen Wälber vorziehen, wo folde Unebenheiten nicht vorkommen.

## 17. Die Unassaftämme.

"Gin halb gerfplitterter Bollerambog."

Inhalt: Die Manganja (Nganja), bas Aderbauvolk ber Anassaregion. Körperliches. Wohngebiet. Tracht. Wassen. Aderbau. Diehzucht. Fischerei. Nahrung. Wohnpläte. Gewerbe. Handelsgeist. Weibliche Händler. Politische Zersplitterung. — Die Banyai (Nyai). Eigentümliche Erbsolgeordnung. Gold. — Die Makua und ihr Verhältnis zu den Pao. — Kleinere Anassastimme: Kondt, Anika, Ingamswanga, Mambwe. — Die Babisa (Bisa) der Bangweoloregion. Aderbau. Biehzucht. Unvollommene Kahnschissischer. Unterdrückung durch die Pao. Ursprungssagen.

Die Manganja oder Wanyassa (Maravi, Matumboka, Matschewa und andre sind Namen von einzelnen Stammesteilen, die ebenfalls oft auf den ganzen Stamm angewandt werden) bilden eine Anzahl von Stämmen, welche am Schirwasee und um den Süd= und Westrand des Nyassa wohnen. Ihrer politischen Macht und wirtschaftlichen Blüte sind sie größtenteils durch die Eroberungszüge der Wasitu verlustig gegangen. Schedem, so berichtete man Livingstone, waren alle Manganja unter der Regierung ihres großen Häuptlinges Undi vereinigt, dessen Reich sich vom Schirwasee dis zum Loangwassusse süber sünf Längengrade erstreckte. Siner Überlieferung zusolge sind sie von Westen oder Nord-westen gekommen, worauf auch ihr Name "Maravi", der in ihrer Sprache Nordwesten be-

deutet, hinzuweisen scheint.

Sie sind ein dunkelfarbiges Bolk, angeblich im Tieflande der Anassa: User dunkler als auf den umgebenden Hochländern, bessen edlere, das heißt minder negerhafte, Gesichtsbildung von Livingstone mehrmals stark betont wird. Er weist einigen geradezu griechische Prosile zu und sagt im allgemeinen: "Sie haben wenig vom Prognathismus in ihren Gesichtern". Auch sindet er ihren Körper und ihre Gliedmaßen gut gedaut, ihre Hände und Füße klein und die "Spornserse" nicht häusiger als bei Europäern. Bom Charakter dieses Bolkes ist bei der unterdrückten und gedrückten Lage, in der es sich fast überall bessindet, eine unparteisssche Borstellung nur schwer zu gewinnen. Doch läßt sich wohl sagen, daß es, wie alle so entschieden ackerdauenden Bölker Afrikas, wenig kriegerisch, fleißig (mit Ausnahme mancher Tieslandstämme am Nyassa), geschickt in Ackerdau und Gewerden, zeresmoniell höslich ist. Diese Tugenden hindern nicht, daß die Manganja von Masitu und Arabern gleicherweise sehr gering geschätt werden. Außer dem Mute und Selbständigkeitsgessihle haben sie aber an manchen Stellen unter dem Drucke der Inwasionen auch an wirtschaftlicher Tugend verloren, vorwiegend im Norden, wo die Babisa sich eingeschoben haben (s. S. 407).

Die Wohngebiete der Manganja ziehen heute auf dem linken Ufer des Zambest von der Schiremündung nach Norden bis etwa zum 12.° nördlicher Breite. Im Thale des Schire und seiner Zustässe, um den Schirwasee und dann am Westuser des Nyassa die zu dem hohen Tasellande der Zulu oder Masitu sitzen sie als die zuerst eingewanderten der gegen-wärtigen Bewohner. Im Westen begrenzen sie die Babisa und Basungu, im Norden außer den Masitu auch die Babisa. Größere Stammesabteilungen sind die eigentlichen Manganja im Süden, die Maravi im Südwesten jenseit des Kirkgebirges, die Marimba und Matumboka am Westuser des Nyassa und die Matscheva westlich von den letztern. Bon außen her waren in diese Wohnsitze von Osten und Südosten her Wayao, von Süden Vanyai und von Norden Babisa eingedrungen und hatten sich unter den verschiedenen Stämmen der Manganja teils ansässig gemacht, wie die beiden letztern, teils als Nomaden einen Teil ihres Landes in Beschlag genommen, wie die Mehrzahl der erstern. Als Livingstone zum

erstenmal in diese Gegend kam, wohnten die Manganja ziemlich ungemischt nur noch auf dem Sochlande von Deza, ungefähr zwischen dem 14. und 15.0 südlicher Breite.

Die Manganja kleiben fich in Felle, meist Ziegenfelle, die um die Hüften geschlungen werden, ihre Weiber in selbstgefertigtes Baumwolls ober Buazezeug, das die Gestalt von der Brust abwärts bedeckt, und seit dem Aufkommen des Sklavenhandels in Baumwollzeug



Daartrachten ber Dajdutulumbe (nach Solub). Bgl. Tert, S. 388.

europäischer Erzeugung. Die Manganja schmücken sich in übertriebener Weise, und namentlich suchen die Männer einen großen Stolz in der Frisur ihres Haares, deren Mannigsaltigkeit erstaunlich ist. Beliebte Motive sind Büffelhörner zu beiden Seiten des Kopfes, Strahlen, die, durch lange, biegsame Rindenstreisen verstärkt, nach allen Seiten hinausstehen, lange Wickel, die auf den Rücken herabhängen, 2c. Einige verlängern das Haar durch Hineinsstehen von Rinde oder Bast, andre rasieren es glatt ab, und bei einigen verwandten Stämmen oberhalb Tete sindet man sogar schwarze Perücken aus Ife (Sanseviera). Richt minder übertrieben ist ihr übriger Körperschmuck. Von Süden kommend, ist es hier zum erstenmal, daß man dem Pelele oder Lippenringe begegnet. Um ihn anzubringen, wird

bie Oberlippe der Mädchen in der Mitte dicht an der Scheibewand der Nase durchstochen und ein kleiner Pflock hineingesteckt, um das Zusammenheilen zu verhindern. Indem in die so einmal erweiterte Öffnung immer dickere Pflocke gesteckt werden, ist es schließlich möglich, mit Leichtigkeit einen 6 cm im Durchmesser haltenden Ring einzulegen. Auch setzt man wohl ein schüsselartiges Scheibchen aus Zinn ein. Sine Frau erscheint öffentlich niemals ohne das Pelele, außer in Zeiten der Trauer um Verstorbene. Am Rovuma sindet man diesen seltsamen Zierat auch bei Männern, und nur ausnahmsweise ergänzt den obern Lippenring ein in die Unterlippe zunächst dem Zahnsleische eingesteckter Pflock. Sine alte,

wegen ihres Verstandes geachtete Manganjafrau am füblichen Nyaffa war die einzige Person, welche nach Livingstones Erfahrung fich des Pelele ichamte, es beim Sprechen herausnahm und bas Loch mit ber Sand zuhielt. In einigen Gegenden hatte übrigens ichon vor Jahren bas Beispiel ber Wango ben Lippenpflod verschwinden laffen. Außerdem tra= gen die Manganja die üblichen eifer= nen oder fupfernen Ringe um Finger, Hals, Arme und Beine; ein Stamm am Luia trägt einen einzigen mef= singenen Ohrring von 6 bis 10 cm Durchmesser nach Art ber Agnp-Längliche Tättowierungs= ter. narben find häufig, und zwar lehrt ihre regelmäßige Stellung, baß es feine Beilnarben, fonbern ju Coonheitszwecken erzeugte sind. Man fin= bet bei Mannern und Weibern furge Striche dieser Art quer über die Nafe und auf der Stirn, auf den Wangen, im Kreise um Brufte ober Nabel; aber einzelne Stämme geben viel weiter und tättowieren sich in fpiß=



Gin Manganjamadden bom Schire mit Belefe und Tattowierung (nach Livingftone).

winkeligen Figuren, die von Stamm zu Stamm verschieden sind, von Kopf bis zu Fuß. Die Methode der Tättowierung besteht darin, daß man die Oberhaut einschneibet und die Hautständer zurückzieht, dis die Unterhaut narbenartig hervortritt. Andre desselben Stammes bedecken sich das ganze Gesicht und besonders die Nase (vgl. die Abbildung, S. 224) mit warzenartigen Rarben, welche an den Nasenschmuck arabischer Mädchen erinnern. Nicht minder verschiedenartig äußert sich die Sitte des Feilens oder Auskerbens der Zähne. Sinige seilen sich die obern und Vorderzähne so zu, daß ihr Gebiß krokodiszahnähnlich wird, andre kerben vermittelst Rieselsteine die obern Vorderzähne so aus, daß deren Kanten halbmondförmig werden, wieder andre schlagen eine dreieckige Kerbe ein. Es gehört die kräftige Bezahnung dieser Neger dazu, um bei solcher Mißhandlung die Zähne doch so gesund zu erhalten, daß sie sich oft im Alter langsam dies zur Wurzel abnuhen und das auf Greise angewandte Sprichwort rechtsertigen: "Er hat so lange gelebt, daß Zahnsleisch und Zähne gegeneinander ganz glatt sind".

Da die Manganja in jenem öfters erwähnten Bölkerbualismus, der gerade in ihren Wohnplägen so scharf hervortritt, das seßhafte, ackerbauende, friedliche Element sind, spielen die Waffen praktisch keine große Rolle unter ihnen; anderseits sind sie aber sehr tüchtige Schmiede und darum doch nicht minder gut, ja in den eigentlichen Eisenregionen wohl viels sach erheblich besser damit ausgestattet als ihre nomadischen Nachbarn. Speere, Bogen und Pfeil sind auch dieser Bölker Hauptwassen. Ihre Speere sind gleich denen der Zambeswölker

burch Schwere ausgezeichnet, da sowohl die Spiten mit großen, kantigen Alingen besetzt, als auch die Schäfte mit eisernen Ringen umfaßt sind. Einige Stämme sind wegen ihrer vergisteten und mit Widerhaken verssehenen Pfeile, wie z. B. die Anwohner des Schire in der Nähe von Momba, gefürchtet (f. nebenstehende Abbildung). Bon einer besondern Art am Nyassa gebrauchter Giftpseile spricht Livingstone, die mit hölzerenen Pseilspiten besetzt seien, mit einem eignen, nur den Menschen tödlichen Giste bestrichen und sorgfältig mit Maisblatt umwunden getragen würsden. Bon andern Wassen hören wir gelegentlich ein langes eisernes Messer von oft kunstreicher Arbeit erwähnen. Aber die ständige Begleitung der Manganja bilden nur Vogen und Pfeile, und der erstere ist selbst als Schauwasse imposant genug, denn er erreicht 2 m Höhe.



Waffen ber Mans ganja, a Speer b Pieil (nach Lis vingftone).

Im Aderbau find bie Manganja eins der fortgeschrittensten Wölfer Innerafrikas. Sie kleben in hohem Grabe an ber Scholle; baber auch ihre unglaublich geringe Wegkenntnis, welche die Reisenden fo oft bekla: Schon ber Umftand zeichnet sie aus, bag nicht bloß Weiber bei ihnen im Felbe arbeiten. Alle Bewohner eines Dorfes ziehen aus, um auf ben Felbern zu arbeiten, und es ist nichts Ungewöhnliches, Männer, Frauen und Kinder in ftarter Thätigkeit ju feben, mahrend ber Säugling bicht dabei unter einem schattigen Busche liegt; oft arbeiten Trupps von Dorfgenoffen auf bem Felbe eines Wohlhabenben um eine Spende Bier. Die Häuptlinge werden nicht selten bei der Ankunft von Fremden von der Keldarbeit nach Hause geholt. Die Arbeitszeit dauert, wie bei andern fleißigen Tropenvölfern, vom frühften Morgen bis 11 Uhr und von 3 Uhr bis Sonnenuntergang. Sie begnügen sich nicht bamit, offene Stellen zu bepflanzen, sondern lichten fleißig, indem fie mit ihren kleinen Arten aus weichem Gifen Bäume fällen und zwischen bie Stümpfe, bie sie allmählich verfaulen lassen, ihr Getreide fäen. So fand Livingstone am Westuser bes Myassa im Urwalbe Lichtungen, beren jebe 1 engl. Quabratmeile ober mehr umfaßte; die Bäume waren niebergehauen und nur Stümpfe von 2/2 bis 1 m höhe gelaffen worden. Das gefällte holz wurde auf große Haufen zusammengeworfen und verbrannt, worauf mit der

Asche diese urbar gemachten Stellen gedüngt und auf benselben eine Hirsenart (Eleusine?) angesäet wurde, welcher Livingstone die Eigenschaft zusprach, "unverdaulich wie grober Sand" zu sein. Der von Süden Rommende sindet hier zum erstenmal den Andau der Baumwolle, und zwar werden zwei fremde und eine einheimische Spielart gebaut, von welchen die letztere, einjährige, so kurzsaserig ist, daß sie sich wie Wolle anfühlt. Der Ansbau der Baumwolle ist sehr verbreitet, Livingskone sah Baumwollselder von 1 Acker und schreibt, jede Familie von einiger Bedeutung besitze ein Stück Baumwollland. Ebenso allgemein ist ihre Verarbeitung. Im Schiregebiete betritt man in friedlichen Zeiten kaum ein Dorf, wo man nicht einige Leute Baumwolle reinigen, spinnen und weben sieht. "Sie wird zuerst mit den Fingern oder mit einer eisernen Walze auf einem kleinen Holzblocke sorgfältig

pom Samen gesondert und in lange, weiche Bander ausgezogen. Dann bekommt sie ihre erste Drehung auf ber Spindel und wird etwa so bid wie ein Lichtbocht. Nachbem sie abgenommen und auf einen großen Knäuel gewickelt ift, erhält fie die lette, farke Drehung und wird auf ber Spindel zu einem festen Garne gesponnen." Seit bem Aufblühen bes Eflavenhandels im Myassa: und Rovumagebiete ist aber längs der Handelsstraßen der Baumwollbau zurückgegangen, ba bie Araber bas Land mit billigen Baumwollzeugen überschwemmten. Ginen Beweis von selbständigem, erfinderischem Borgehen auf diesem Gebiete geben auch jene Bewohner sumpfiger Streden bes Schirethales, welche im tiefen Schlamme Mais bauen, indem sie in jedes Loch erft Sand füllen, dann die Körner einlegen und biefe mit Sand wieder bebeden. In ber trodnen Zeit fieht man die Weiber ihre Pflanzungen aus Rurbisflaschen begießen, mahrend an andern Stellen bie Manner beschäftigt finb, schattenreiche Bäume, die in ben Felbern fteben, so weit auszuäften, daß sie ben unter ihnen stehenben Gewächsen nicht zuviel Licht wegnehmen. Bei foldem Betriebe bes Acerbaues war Bifchof Madengie im Rechte, wenn er beim ersten Anblide ber Felber am Schire fagte: In England gab ich an, bag ich unter anderm diesen Leuten die Landwirtschaft zu lehren gebächte; aber jest sehe ich, baß sie weit mehr bavon verstehen als ich". Mit ber Geschicklichkeit verbinden sie eine große Gewissenhaftigkeit in ihrem Felbbaue, so baß es 3. B. unmöglich ift, Träger ober Kührer aus biefem Bolke nach bem Fallen ber ersten Regentropfen zu erhalten, welche ben Beginn ber Regenzeit (Ende Oftober) anzeigen, ba fie bann ihre Pflanzungen anlegen muffen. Außer ihren eignen Felbern wissen fie übrigens auch die umgebende Natur auszunuten. Einige burchziehen das Land weit und breit, um wilden Honig zu fuchen, wobei fie oft bem Honigvogel als Führer folgen. Undre sammeln im Walbe die langen, gahen Schoffe eines Strauches, Securidaca longipedunculata, aus welchen eine Faser, Buaze, gewonnen wird, burch beren Berspinnen sie ein hauptsächlich von ben Frauen zu ihrer Bekleidung verwendetes grobes Zeug bereiten. Aus ber Rinde bes wilben Feigenbaumes verfertigen sie Rindenzeug, aus feinem Safte Kautschuf; die feinen Luftwurzeln desselben werden medizinisch gebraucht.

Die Biehzucht ber Manganja soll früher bedeutender gewesen sein als jest, wo ihre Unterwersung unter die Masitu sie den größten Teil ihrer Herden gekostet hat. Ihr Nind, das Livingstone einmal mit gemästeten Madagaskarrindern vergleicht, hat einen stark entswickelten Fettbuckel. Die Kühe werden nie gemolken, da Milchgenuß den Manganja fremd ist. Da sie ebensowenig Sier essen, halten sie auch nicht viel Geslügel. Aber bei dem in manchen Beziehungen abweichenden Stamme der Matumboka sind Hühner und Tauben in Schlägen, die den ägyptischen ähnlich sind, häusig. Neben ihren schwarzhaarigen Fettschwanzschafen halten sich die Manganja Ziegen, welche als eine Rasse von schönem, breitem Körper und kurzen Beinen geschildert werden. Aber die eigentlichen Biehzsichter ihres Landes sind nicht sie, die zu sehr dem Ackerdaue ergeben und auch zu seschaft für jenes Geschäft sind, sondern ihre Unterdrücker, die Bayao und Masitu.

Die Jagd liefert ihnen in ihren meist dicht bevölkerten und darum wildarmen Gegenben nicht viel, aber sie sind nicht sehr wählerisch und essen in Hungerjahren selbst Mäuse in Menge. Sinen besonders wichtigen Teil ihrer Nahrung bildet jedoch das Bier, dessen Bereitung gleich der der Speisen den Frauen obliegt. Da sie kein Mittel haben, um die Gärung aufzuhalten, sind sie genötigt, es rasch wegzutrinken, was häusig wiederkehrende Trinkgelage bedingt. Noch höher steigert sich die Fröhlichkeit in der Palmweinsaison, wo ganze Familien in den Wald ziehen und den "Herbst" unter ihren Palmen verbringen. Der Genuß des Salzes zur Würze der Nahrung scheint ganz allgemein, aber die Manganja erzeugen weit über ihren Bedarf in den salzhaltigen Schiresümpsen, wo ganze Stämme sich zeitweilig niederlassen, um den Schlamm auszulaugen. Dabei ist es auffallend, daß sie

26

and the second

biesen Salzüberstuß nicht zum Einsalzen ber Fische benutzen, welche sie im Nyassa selbst und seinen kleinen Randseen in großer Menge fangen. Ganze Flotten von Baumkähnen sind in der Fischerei beschäftigt, und besonders die Nyassa-Manganja sind vortressliche Schiffer. Biele Fische werden im getrockneten Zustande als Handelsartikel weithin vertrieben. Als Beitrag zur Frage vom Sigentumsbegrisse der Naturvölker mag erwähnt werden, daß Livingstone in einer Bucht des Nyassa Fische von mehreren Männern kaufen wollte, die dort sischen, daß diese ihn aber an ihren Herrn verwiesen, dem diese Fische angehörten, und der sie denn auch bereitwillig verkaufte.

Die Dörfer ber Manganja pflegen mit hohen Räunen aus fäulenartigen Euphorbien (Euphorbien laffen kein Gras unter sich wachsen und find felber feuerfest, so baß fie auch Schut gegen bas Inbrandsteden ber Dörfer bieten), an einigen Stellen auch mit Bambus ober wilden Keigen umrahmt zu sein; sie sind gewöhnlich nicht groß, aber zahlreich: in mauden Gegenden, wo der Krieg die Bevölkerung noch nicht bezimiert hat, liegen sie etwa ein Kilometer weit auseinander. Die Hutten find freisrund. In der Nähe bes Zambest trifft man schwache Versuche, vieredige Hütten mit Lehm= (Abobe=) Wänden nach portugiesischem Muster zu errichten. Ein schattiger Plat an einem Ende bes Dorfes (Baolo) bient als Beratungsplatz für die Dorfbewohner. In der Nähe des Dorfes pflegt an schwer zugänglicher ober mit Paliffaden umschlossener Stelle eine Zufluchtsstelle abgegrenzt zu sein, wo auch Räume für die Borrate sich befinden. Nicht felten wechseln die Dörfer bei Beimsuchungen burch Krankheit ober Tob ihren Stanbort, aber häufiger noch find fie während der letten Jahrzehnte wegen Zerstörung durch Kriegsereignisse verlegt worden und zwar oft nach ben unzugänglichsten Stellen. Doung fah am Myassa Pfahlbörfer mit hundert hütten auf einer einzigen Blattform, und Livingstone erzählt: "Als wir auf bem Schire hinabfuhren, fanden wir in dem breiten Papprusgürtel um den See Pamalombe herum, zu welchem sich der Fluß erweitert, eine Anzahl Manganjafamilien versteckt, welche burch die Njawa-Einfälle aus ihren Wohnsigen vertrieben worden waren. Der Bapprus wuchs jo bicht, baß er, wenn er niedergebrückt wurde, ihre kleinen einstweiligen Hutten trug, obwohl er, wenn sie von einer hütte zur andern gingen, unter ihren Füßen wie dünnes Eis sich hob und senkte. Zwischen sich und dem Lande ließen sie einen dichten und undurchdringlichen Wald von Papprus stehen, und es würde nie jemand vermutet haben, ber vorbeikam, daß hier menschliche Wesen lebten." In Bezug auf Reinlichkeit sind die Manganjabörfer fehr verschieden. Livingstone bemerkte einen ftarken Abstand in der Reinlichkeit ber Hoch= und Tieflandbewohner am Myassasee. Auf dem Hochlande bekam man "ben Einbruck von übertriebenem Schmute, während man im Tieflande Saufen von Mannern und Frauen sich täglich im fließenden Wasser waschen fah".

Winge, Speer: und Pfeilspisen stellen sie in Menge her, und diese Gegenstände, vor allen die Hauen, gehören zu den gangdarsten Handelsartiteln. Während sie ihre Schmelzösen mit Vorliebe in den Ameisendauten anlegen und verlassene Schmelzösen sowie Schlackenhausen zu den gewöhnlichen Erscheinungen in der Landschaft westlich vom Nyassa gehören, sindet man bei den Matumboka am Westuser des Nyassa in zedem dritten oder vierten Dorse einen thönernen, flaschenförmigen Ofen, gegen 2 m hoch und 1 m breit, der zum Eisenschmelzen dient. Um geschickeiten sollen die Maschewa in Eisenarbeiten sein. "Hier ist man sicherlich im eisernen Zeitalter", fügt Livingstone seiner Schilderung hinzu. Kupfer halten die Manganja für schwerer verschmelzbar, vermutlich, weil sie meistens Malachit dazu verwenden. Nach der Thatsache zu schließen, daß östers die Schmiede Dorshäupter sind, darf man annehmen, ihr Handwerk sei hier ein geachtetes. Nächst diesem Gewerbe ist das des Spinnens und Webens der Baumwolle, die anscheinend auf einem Webstuhle berselben

Cook

Konstruktion wie die in Westafrika gebräuchliche verarbeitet wird, sowohl am Schire als am Nyassa sehr verbreitet. Am Schirwasee wird die Töpferei in größerm Maßstabe betrieben, die Gefäße werden aus freier Hand versertigt und mit Wasserblei, welches in den nahen Hügeln gefunden wird, verziert. Auch im Flechten von wasserdichten Körben, von Matten, deren jede Hütte einige zu enthalten pflegt, oder von Netzen, zu denen meist die Buazesaser (s. S. 401) benutt wird, ist die Bevölkerung geschickt und eifrig, und nicht minder lebhaft wird am westlichen Nyassa-User bereits die Ansertigung von Rindenzeug aus der Rinde des Gummibaumes betrieben.

Alle diese Erzeugnisse heimischer Industrie: Eisenwaren, Salz, Fische, Nete, Töpfe, bilbeten ehedem die Gegenstände des Handelsverkehres; aber dieser Handel wurde sehr

balb in den Hintergrund gedrängt durch den Stlavenhandel, der von den Portugiesen auf dem Schire und Zambest und von den Arabern noch energischer vom Rovuma her mit den öfters erwähnten Mitteln und Folgen betrieben wurde. Indem die Kriege zwischen den Mansganja und Wayao zulett in Stlavenjagden ausarteten, in denen erstere den leidenden Teil bildeten, wurde der einheimische Handel lahmsgelegt, während das Land mit Waren europäischer Erzeugung überschwemmt ward. Sine rege, selbständige Handelsthätigkeit besteht nach Livingstones Schilderung noch unter den Frauen der westlichen Manganja oder Basenga.

Die politischen Verhältnisse ber Mansganja sind heute charakterisiert durch die Zerssplitterung. Es gibt kein Stammeshaupt, weder für das Ganze noch für die Zweige; die Dorshäuptlinge sind die einzigen Repräsentanten der politischen Organisation, die einzigen Machtinhaber. Am Rivis-Rivi, der sich in den Schire ergießt, fand Livingstone eine nach der Güte des Bodens durchgeführte Einteilung alles Landes in Bezirke an beiden Ufern, von der Quelle dis zur Mündung. In der Regel



Eine Bierart aus dem Manganjagebiete, angeblich von Bapao ftammend (Mufeum für Bollerlunde, Berlin). 14 wirtl. Größe.

Maravi bei Tete bereitwillig das vor langer Zeit erworbene, aber nicht benutte Recht der Portugiesen auf gewisse Striche ihres Gebietes an. Abgesehen von den Raubzügen der Jao, hat die neuere Geschichte der Manganja in gelegentlichen Streitigseiten und Intrigen der Rleinhäupter bestanden, in die sich wohl auch arabische oder portugiesische Stlavenhändler mischten. Wenn diese Häuptlinge die Fremden mit Erpressungen verschonten, wie sie z. B. schon bei ihren Nachbarn und Stammverwandten, den Banyai, üblich sind, so machten sie aus der Not eine Tugend. Es entspricht der minder mächtigen Stellung dieser Kleinhäupter, daß sie sich vor den Fremden verleugnen lassen, um etwanigen Forderungen derselben zu entgehen, umd sich nicht eher zu erkennen geben, als dis jeglicher Urgwohn beseitigt ist. Manche lassen gar keinen Fremden in ihr Dorf. Vielleicht würden sie von ihren eignen Volksgenossen längst gering geachtet sein, wenn nicht die Manganja ein ebenso loyales wie hösliches Volk wären. Kein Häuptling, noch so ohnmächtig, betritt den

a support,

Baolo ohne eine Salve von händeklatschen seitens seiner "Unterthanen". Und dabei verskauften diese herren eine Menge dieser Getreuen an die Wayao zu dem Preise von 2 bis 4 Ellen Zeug pro Kops! Die Würde des häuptlinges ist direkt erblich, nur in Zweisels-

fällen wird ber Nachkomme ber Häuptlingsschwester vorgezogen.

Übrigens ist es am wenigsten zu verwundern, wenn dieses Volk argwöhnisch ist. Was Livingstone von den Manganja am Bestufer bes Nyassa sagt, baß sie im allgemeinen die Fluffe und Nebenfluffe gut, die Anwohner berfelben aber schlecht kennen, gilt gwar von vielen Naturvölkern: die Natur ift neutral, mährend bie Menfchen einander fast immer nur feindlich gesinnt find; aber wenige burften fich beständiger von Feindseligkeiten bedroht, schubloser, weniger in ruhigem Gleichgewichte fühlen als biese ohnmächtigen, zwischen bie in ihre Mitte eingebrungenen Räuber (im Lande ber Babena, nördlich vom Myaffa, waren zu Cotterills Zeit alle Sohen von den räuberischen Makanka besett, die jene Thalbewohner beständig bedrohten) und die Eflavenhändler wie zwischen Sammer und Ambon geworfenen Splitter bes Manganjavolfes. Seltsamerweise gehörte zu ben minber beläftigten Stämmen auch ein zu Livingstones Zeit von einem Beibe, Myango, regierter Stamm im obern Schirethale, wo, wie man fagte, bie Frauen im allgemeinen eine höhere Stellung einnahmen als bei ben von Männern beherrichten Stämmen. Übrigens ift im allgemeinen die Stellung bes Beibes bei ben Manganja feineswegs eine einflußlose, was vielleicht mit der verhältnismäßig geringen Zahl der Frauen bei diefem Bolte zusammenhängt, dem die Raubzüge seiner Jeinbe und die Stlavenjagben immer am meisten von ber weiblichen Jugend aus dem Lande entführten. Die Mehrzahl ber 20,000 Einwohner, die noch nach Doungs Berechnung (1875) alljährlich aus bem Lande um den Nyaffa weggeführt murben, find immer Beiber und Rinder.

Sowohl inner= als außerhalb der Familie ist der Verkehr der Manganja unter sich auffallend höslich; sie teilen mit andern Zambesistämmen die seltsame Sitte, nicht ohne Händeklatschen sich zu begegnen, zu begrüßen, niederzusitzen und miteinander zu sprechen. Ihre Bejahung besteht im Erheben des Kopfes. Der Häuptling ist der Rechtsprecher; er nimmt sich die Besugnis, angebliche Verbrecher zur Strase in die Sklaverei zu verkausen. Zur Entscheidung zweiselhafter Fälle wird auch hier in weiter Ausdehnung von dem Gotteszurteile durch einen Gisttrank (Muave) Gebrauch gemacht.

Als unter den füdlichen Manganja in der Nähe der Kebrabasa zerstreut lebend nennt Livingstone ein Bolt Babema, offenbar versprengte Manganja irgend eines Stammes. Sie bebauen nicht nur bas Feld, sonbern fischen auch mit Murfneten und jagen bas Wild in den mit großen Baobabnehen umgebenen Schluchten ihres Landes. Als hervorstechende Eigenschaft wird ihnen hochgradiger Argwohn gegen Fremde zugeschrieben. Sie scheinen von den Manganja in einer gewissen Unterthänigkeit gehalten, b. h. ziemlich regelmäßig ausgeraubt, zu werben. Nächstverwandt ben Manganja sind bann die Bannai (von Chapman Banabia genannt) am Subufer bes Zambesi, die ihrerseits wieder in kleinere Stämme mit befondern Namen zerfallen, zu welchen unter andern die öfters als eigner Stamm aufgeführten Bambiri gehören. Ihre Wohnsige erstreden sich von der Ginmündung des Kafue bis gegen Tete, und da Livingstone noch bei Zumbo Leute mit Narbentättowierung auf Nase und Stirn und mit bem Pelele traf, welche er den Maravi zuweist, scheinen die Bangai wie ein süblicher und westlicher Ausläufer mit ben Stammverwandten am Myassa zusammenzuhängen. Auch die sogenannten Schibima bei Tete sind Banyai. Höchst wahrscheinlich gehören zu ihnen auch die Banajoa, welche Livingstone 1850 am untern Mababe traf und die er "einen weit nach Often sich ausbreitenden Stamm" nennt. Sie lebten auf Pfahlhütten und waren Aderbauer. Mit Sicherheit weist Chavman

biefem Stamme einige Dörfer in berfelben Gegend zu, beren Banabia genannte Bewohner vom Südufer des Zambest gekommen sind. Sie gahlen Tribut an die Bamanawato. Die Karbe ber Bannai ift häufig ein helles Braun; sie sind barum sowie auch wegen ihres schönen, fraftigen Körperbaues bei ben Portugiesen als eins ber schönften Bölker Ufrikas bekannt. Ihre Beiber tragen bas Pelele, bas inbeffen nur flein und aus Binn gefertigt zu fein pflegt; auch feilen sie eine Lude in bie obern Borberzähne. Sie sind tuchtige Ackerbauer, Gisenarbeiter und Goldgräber. Auch sind sie nicht unkriegerisch, und Flinten find außer ben großen Bogen, ben Giftpfeilen und ben schweren Speeren nicht felten unter ihnen. Ihre hutten find häufig Pfahlhütten. Der bemerkenswerteste Zug in ihrem Wesen ist jedoch ohne Zweifel ihre eigentümliche politische Berfassung, welche um so interessanter ift, als ihre nördlicher und öftlicher wohnenben Stammesgenoffen jede politische Gigenart und Selbständigkeit verloren haben. Es ift nämlich eine Urt von republikanischem Feudalismus, unter bem fie leben. Der häuptling wird aus ber Familie feines Borgangers gewählt, und zwar erhalten babei bie Nachkommen ber Schwester bes verstorbenen Saupt= linges ben Borzug vor seinen birekten Nachkommen. Die oft lange währenbe Zeit zwischen Tob und Neuwahl eines häuptlinges ift eine Zeit ber Gesetlofigkeit, in ber vor allem die fremden Sändler für vogelfrei gelten. Der neue Säuptling erhält alles Gigentum bes frühern, famt Weibern und Kindern. Kinder ber Säuptlinge und beren Anverwandte können aber nicht in die Sklaverei verkauft werben. Es entspringen aus bieser ungeraben Erbfolgeordnung Streitigkeiten in Menge, und oft verlassen bie Kinder bes frühern Sauptlinges bas Dorf, wo fie angestammt find, um in einer neuen heimat zu herrschen. Diese Rleinhäuptlinge, die höchstens über ein paar Dörfer herrschen, erkennen als Oberhaupt einen unter sich an, bem alle Grenzstreitigkeiten zur Entscheibung überwiesen werben. Ein solcher Oberhäuptling war der gold- und sagenberühmte "Raiser von Monomotapa", dessen Nachkommen heute die Kleinhäuptlinge von Katolosa (Stamm ber Bambiri) sind. Deren Name Motape zusammen mit bem Worte Mono (Moene, Mana 2c.), b. h. Häuptling, erzeugte biefen unverdient so berühmt gewordenen Namen, mit dem auf Karten und in Buchern einst halb Innerafrika bebeckt mar. Noch heute gahlen bie Portugiesen bem Säupt= linge von Katolosa Tribut für ben burch sein Gebiet gehenden Handel, ohne indessen barum den Kleinhäuptlingen minder zu Roll verpflichtet zu fein. Der lettere wird felbst unmittel= bar oberhalb Tete mit großer Unverschämtheit erhoben. Die höhere, oft zum Befehle über Mann, Kinder und gesamtes Hauswesen sich aufschwingende Stellung der Frau kehrt auch hier wieder.

Die Berbindung zwischen den am Nyassa wohnenden Stämmen und der bereits vielsach gemischten Küstenbevölkerung stellen einige Stämme im Hinterlande von Quelimane, Mosambik und Kilwa her, welche durch die Raudzüge der südlichen Kassern dezimiert und auf weit kleineres Gediet zusammengedrängt sind, als sie früher einnahmen. Soweit bei der ossendar starken Beeinstussung dieser Stämme durch Stlavenjagd und Handelsverkehr mit der Küste zu erkennen ist, schließen sie sich eng an die Nyassastume an. Die Mwera scheinen vor 50 oder 60 Jahren sich viel weiter als heute südwärts, sogar die über Masasi hinaus zum Novuma, ausgedehnt zu haben. Die Singebornen erzählen sich von einem großen Kriege, in welchem dieser Stamm geschlagen und zurückgetrieben wurde; wahrscheinlich waren es aber die oft wiederholten Sinfälle der südlichen Rachdarn, welche diese Wirkung erzielten. So sind auch die viel weiter verbreiteten, südlich von den Mwera wohnenden Wakua offendar aus demselben Grunde zurückgegangen. Zwar sind sie viel zahlreicher als ihre nördlichen Rachdarn, aber ihre Stärke unter dem jetzigen Häuptlinge Abdalla Pesa (so nennt ihn ein Bericht des Missionars Maples in Masasi von 1879)

steht weit zurud hinter ber, welcher sie sich vor einigen Jahrzehnten rühmen konnten. Inbes herrschen sie noch immer auf einem Raume von fünf Breiten= und Längengraben an ben Ufern bes Rovuma. Es gibt wohl manche Unterabteilungen ober Zweige ber Mafua auf diesem Raume (D'Neill teilt sie in die vier hauptgruppen ber Oftmakua, Lomme, Medo und Mana), welche burch besondere Tättowierungen unterschieden sind; ihnen allen icheint jedoch eine halbmondförmige Narbe auf der Stirn gemeinsam zu sein sowie eine übrigens in den letten 30 Jahren unverändert gebliebene Sprache, beren dialektische Unterschiede geringfügige find. Um meisten geschwächt wurden auch die Makua in den letten Jahr= zehnten burch bas Gindrängen von Wango (Nao) in ihre Mitte. Sie hatten biefen, welche zuerst in kleiner Rahl hier Wohnsite suchten, um sich bem Drucke ber Regierung Makanbidilas zu entziehen, Land überlaffen, indem fie fich ihr Gigentumsrecht baran ebenso vorbehielten wie an dem, welches fie ber englischen Missionsstation befreiter Stlaven zu Majafi abtraten; aber burch Schlauheit und Unverschämtheit wußten fich bie Dao allmählich aus ber bloß geduldeten Stellung fast zur herrschenden emporzubringen. Makua als ein gut angelegtes Bolk, in der Regel wahrheitsliebend, von starkem Familiensinne und von starkem Gefühle für die Ehre ihrer Frauen und Töchter. Aber sie sind zugleich ein etwas schwerfälliges, bodenfässiges Bolt, wiewohl an Fleiß nicht hinter ben Dao zurud= stehend, die ihrerseits im übrigen fast das Gegenteil der Makua sind: lügenhaft, unmoralisch, ihre Frauen fast wie gemeines Eigentum behandelnd, infolgedessen von geringem Familiensinne, zugleich aber thätig und wanderluftig. Sie regieren sich nicht mit patriarchalischem Bertrauen wie die Makua, sondern es geht ein despotischer Zug durch ihre Regierung, ohne baß die lettere hierburch fester und wirtsamer ware. Schon heute schauen sie mit Berachtung auf die rattenessenden Makua herab, mährend sie selber bas Fleisch vom Schweine, überhaupt von jedem Tiere, welches nicht ordnungsmäßig geschlachtet ist, verschmähen. Es paßt zu dem Charaktergegensate der beiben Bölker, daß fast alle Makua das Nao, selten bagegen die Wango die Sprache ber Makua sprechen.

Halb fagenhafter Natur ist das Volk der Mavia (vielleicht von Maviti abgeleitet?), welches süblich vom Rovuma die unbetretenen Strecken zwischen dem Mittellause dieses Flusses und der Mosambikküste bewohnt. Der Missionar Maples ist ihnen auf seiner Reise durch das Makondeland nahegekommen und zog seine Erkundigungen in dem letzen der südlich vom Rovuma gelegenen Makondedörfer ein. Man schilderte ihm die Mavia als Gebirgsbewohner, welche in ihrem eignen Lande gänzlich nackt gehen und einen Lendenschurz nur auf Reisen zu andern Stämmen vorbinden; auch bezeichnete man sie als in hohem Grade ungastlich, jedem Fremden Speise und Trank verweigernd, ganz in sich abzgeschlossen. Frauen und Männer tragen das häßliche Pelele oder den Lippenring.

Um das Bild der Bölker im Gebiete des Nyassa und seiner Zustüsse zu vollenden, haben wir noch einige kleine Stämme zu nennen, welche im Schutze der nordwärts den See umgebenden Gedirge wohnen. In dem in der Nordwestecke des Nyassa gelegenen Lande Kondi (von Elton mit dem südlich davon liegenden Utschungu verwechselt), das rings von den steil zu 2000—2500 m Höhe aussteigenden Hochlandrändern umschlossen und nur nach Osten offen ist, besteht die Bevölkerung ganz aus Wakinga, welche wegen innerer Zwistigkeiten aus den Bergen hier hinabgestiegen sind. Von seiner Westgrenze beginnt der steile Anstieg zu dem hoch gelegenen Lande Nyika, einem sehr bergigen, zerrissenen Gebiete ohne viel Andau, mit Weideland, worauf die wenigen Einwohner Ziegen und an einigen Punkten Rinder halten. Die Bevölkerung ist ein entschlossenes, rauhes Bergvolk, das aber ohne allen innern politischen Zusammenhang dasteht; jedes kleine Vorshaupt ist sein eigner König und sicht seine Streitigkeiten mit den auch hier unablässig raubenden

Merere allein aus. Jenseit der Tschingamboberge folgt das Land Jnyamwanga, ein Waldland mit wenigen offenen Stellen, eine kleine Häuptlingschaft, deren Herrscher indessen Thomson gegenüber ebenso keck auftrat, als ob er ein großes Reich beherrsche. In etwa 32° 20' östlicher Länge bildet der Mkalisa die Grenze gegen das Land Mambwe, das aus einem Wechsel begraster Flächen und bewaldeter Rücken besteht. Im Hauptorte Mulistschutschu, in ca. 1500 m Höhe, residierte 1879 der Häuptling Kitimba. Von hier steigt man dann nach dem fruchtbaren Ulungu im südlichen Küstenlande des Tanganika hinab.

Von den wandernden Arieger= und Näuberstämmen, welche alle diese Gebiete durchsetzen, werden wir in einem folgenden Kapitel zu sprechen haben. Jetzt wenden wir uns
westwärts, um zum Schlusse dieses Abschnittes noch eine Bölfergruppe zu betrachten, welche
räumlich und teilweise auch ethnisch an die Ryassastämme sich anschließt, anderseits aber
die Brücke zu den Bewohnern der Reiche der Muata Jamvo, Kasembe und Kasongo bildet,
während sie sich in der Unterdrückung durch kriegerische Zuluskämme noch den Manganja,
Makua und Genossen anschließen.

In dem Raume zwischen dem Westufer bes Myassa und dem Bangweolo, vom Lokuschwa bis zum Südufer des Tanganika, wohnt weit zerstreut ein in manden Beziehungen eigentümliches, Babisa genanntes Bolk, welches nach Livingstone aussieht, "als ob sie mit Buschmannblut gemischt seien, und eine gute Zahl von ihnen könnte als Buschmänner ober Hottentotten paffieren. Die Beiber entblößen ben obern Teil bes hinterteiles, von welchem ein fehr steifes Rindenzeug herabfällt. Ihre Bahne find fpig gefeilt, und ihr haar ist in ein Ret am Sinterkopfe vereinigt. Mit dem Mehle eines tiefroten Solzes (Molombwa), welches hier fehr häufig wächst, bestreuen sie sich bas haar ober ihr Rindenkleib. Gine bestimmte Tättowierung an Stirn und Kinn (welche uns leiber nicht näher beschrieben wird) macht alle Babifa kenntlich. Dagegen tragen fie keine Lippenscheiben." In ihrem Charafter rügt berfelbe Gemährsmann an verschiedenen Stellen außerordentliche Verschlagenheit, Eigennütigkeit und Argwohn. Die gewöhnlichsten Fragen beantworten sie mit Lügen. Diese Charafterzüge entspringen offenbar zum Teile ben nicht günstigen Umständen, unter welchen die Babisa leben. Ihr Wohngebiet gehört zu den von den Masitu überrannten Gegenden, so daß fie fich vielfach in der außersten Armut und Gedrücktheit befinden. In ben gefährbeten Gegenden fultivieren fie in großen Zwischenräumen fleine, runde Plage mitten in ben Balbern; wo aber ihre Felber sich weiter auszubreiten vermögen, beden sie bei herannahender Ernte die Dacher ihrer Sutten ab und bauen fich damit Erntehutten mitten in ben Felbern. Als Livingstone auf seinem letten Mariche (1873) nach Ischitambos Dorfe fam, wo ber Tob ihn mitten in seiner Entdederlaufbahn ereilte, fand er es fast leer. Die Ernte war im Reifen, und nach alter Sitte hatten sich die Ginwohner in ihren Feldern kleine, leichte Süttchen gebaut, von welchen aus sie ihre Feldfrüchte bewachten. Um elenbesten leben die ben Babempa unterthänigen Babifa, welche felbst Maere (eine schlechte Hirsenart) nicht in hinreichender Menge zu bauen vermögen und baher von vielerlei wilden Früchten, Wurzeln, Blättern und Pilzen leben. Die Biehzucht ber Babifa ift überall geringfügig, nur die Bauptlinge icheinen einige Berben von Rinbern, Schafen und Ziegen zu besiten. Unter den Hütten zeichnen sich die der Häuptlinge durch ihre Größe aus. Größere Dörfer find mit Paliffaben und in einigen Fällen fogar mit trodnen Gräben umgeben. Bon ber Kunftfertigkeit ber Babifa erfahren wir nichts weiter, als daß sie sich Kleiber aus Baumrinde oder Bast und Matten aus den Stengeln der Raphia bereiten. Ihre Sandelsthätigfeit icheint fich feit ihrer Zurudbrangung burch die Masitu auf die Beteiligung am Sflavenhandel zu beschränken, welcher von diefen Gegenden aus von Arabern . ober Suaheli bereits nach Bagamopo betrieben wirb. Als bemerkenswerteste Sitte fei hier

die Begrüßung genannt, welche in einem von Händeklatschen und lautem Schmaten begleiteten Zurückbeugen der sitzenden Personen besteht, so daß der Rücken sast auf den Boden kommt. Die Häuptlinge, die im übrigen sehr wenig Macht ausliben, umgeben sich mit Weibern, welche, Arte in der Hand und die Gesichter beschmiert, unter Nachäffung männelicher Stimmen Tänze aufführen. Bei sestlichen Gelegenheiten erscheinen die Männer ohne Flinten, nur mit Bogen, Pseilen und Speeren bewassnet.

Angesichts des Schutes, welchen die Sumpfregionen um Bangweolo und Moëro gewähren, dürften wohl die dieselben bewohnenden sogenannten Sumpfbabisa als ein aus mancherlei Flüchtlingen gleichsam zusammengestossenes Mischvolk von vornherein aufgesaßt werden. Die Thatsachen bestätigen diese Meinung. Aber ihre seltsam amphibische Lebensweise prägt ihnen anderseits doch auch den Stempel einer gewissen äußern Gemeinsamkeit auf. Die Sage weist diesem Bolke westlichen Ursprung zu und läßt dasselbe bezeichnenderweise als ein sliehendes einwandern. Livingstone fragte auf Matipas Insel einen alten Mann des Babisavolkes, ob irgendwo Zeichen in den Felsen sich befänden, worauf dieser folgendes erzählte: "Vor langer Zeit kam Lukerenga von Westen her zum Flusse Lualaba in Begleitung eines kleinen Hundes. Er wünschte überzusehen, warf seine Matte in den Strom, und beide wurden von ihr ans andre Ufer getragen. Hier sind Felsen, in welchen man sowohl die Spuren Lukerengas als seines Hundes und auch die eines Stades sieht, welchen er sich mit seiner Art geschnitten."

Die Babifa haben ihre Wohnstätten auf ben höher gelegenen Buntten ber Sumpf= region, die großenteils durch Baffer- und Sumpfumgebung isoliert sind. Wie die Manganja, welche die Termitenbauten als Warttürme gebrauchen, nupen auch sie diese natürlichen Erhebungen aus, die in der Negenzeit oft genug die einzigen festen und trodnen Puntte in dem Meere der Überschwemmung find, indem sie dieselben mit Durra und Mais bevflanzen. Livingstone nennt auch eine Art hier wachsenden wilden Reifes, ben aber "bas Bolf weder kennt, noch braucht". Um so eifriger suchen sie nach ben Anollen ber Lotuspflanze und nach bem Marke ber Papyrusstaube. Die Viehzucht scheint auch hier mehr eine noble Passion einiger Säuptlinge als ein Nahrungszweig bes Bolkes zu sein; wenigstens besaß Matipa kein Vieh, mahrend sein Bruder Kabinga große Herden hatte, die auf einer Insel in der Nähe der Zambesimündung völlig wild lebten. Viel wichtiger ift für die Masse der Bevolkerung der Fischfang, für viele fast die einzige Nahrungsquelle. Livingstone nennt von Fischen dieser Region: Sampa, welches ber größte, Pumbo (karpfenartig, mit roten Bauchflossen), welches ber häufigste und für die Ernährung wichtigste ift, Rambari, Lopatakwao und Polwe. Der reichlichste Fang wird im Zambest gemacht, wenn bie Fische in der Laichzeit flußauswärts ziehen. Ungeachtet diese Babisa zu einem häufigen Berkehre zu Wasser gezwungen sind, scheinen boch ihre Rahne hochst ungenügend zu sein. Gie reichen nur eben bin, um mit ber Stofftange über bie überfluteten Prarien bingeschoben zu werden. Beffer sind in dieser Beziehung die inselbewohnenden Babisa bes Bangweolo, die Mbogwa, versehen. Die vier größern, aber flachen Anseln bes Sees find von geschickten, mit seetüchtigen Ranoes ausgerüsteten Fischern bevölkert.

Von den Stämmen der Nachbarschaft unterscheidet diese Sumpsbabisa eine eigentümliche Haartracht; sie besteht in ohrenartigen Fell- oder Haaraussägen und besitzt daher eine gewisse Ahnlichseit mit den Ohrensappen der Damara. Auch der Charakter der Sumpsbabisa hat etwas Gigenartiges, das Livingstone in die sehr richtige Beobachtung zusammensaßt: "daß Insulaner immer Neigung haben, aufsässig zu sein, aus dem Gefühle der Sicherheit in ihren natürlichen Festen". Indessen ist ihre Geschichte geeignet, einen gewissen abgeschlossenen und mißtrauischen Charakter zu erklären, denn sie sind in diese schwer zugänglichen Sümpse von den Masitu gedrängt worden. Ihre Ersahrung hat sie

171 VI

gelehrt, daß es gut sei, nicht allzu innig mit andern sich zu berühren. Daß sie Überzlieferungen hegen von einem bessern, freiern Zustande, der dem jezigen vorherging, erhellt aus dem Berichte Livingstones, der einige Tage vor seinem Tode mehrere Babisa rusen ließ, um sie zu fragen, ob ihnen nichts von einem Berge bekannt sei, an dem vier Quellen entspringen, und die Antwort erhielt: Alle, die früher auf Reisen zu gehen pslegten, seien jett tot. In frühern Jahren sei Malengas Stadt der Sammelplat handeltreibender Babisa gewesen, aber diese seien von den Masitu vertrieben worden, und sie selber hätten sich in diese Sümpse zurückgezogen.

Während diese Sumpsbabisa am Ostuser des Sees wohnen, beherbergt das trocknere und fruchtbarere Süduser andre wenige Bruchteile desselben Stammes, welche haupts sächlich Ackerdauer sind. Sie hüten ihre Ernte mit Sorgfalt und sind stets zur Flucht bereit.

## 18. Krieger- und Hirtenvölker vom Bulustamme.

(Matabele, Batuta.)

"Die Watuta find die Beduinen von Innerafrita."
Stanlen.

Inhalt: Der ethnische Dualismus in Ostafrika. — Zuluartige Krieger: und Räubervölker. — Die Matabele. Erennung von den Julu. Geschichte unter Moselikatse. — Die stammverwandten Matlapatlapa und Bamawakana. — Die zertrümmerten Stämme der Baroekwa, Baroka, Balempa, Maschona. — Die Landin am untern Zambesi. — Die Masitu, Maviti. — Geschichte der Matuta und Mahehe. König Mirambo. — Die "Julu-Affen": Mahindsche und Walungu. — Die Furcht als Wanderungen und Reussedelungen erzeugender Faktor. — Die Wayao und ihr Anteil am Sklavenhandel. — Günstigere Prospekte.

Die innern Gegenfaße ber meiften Bevölkerungen bes öftlichen Aguatorialafrika find eine sehr auffallende Erscheinung, welche Beachtung verdient, sei es als Kulturmerkmal, sei es als Handhabe zur Erforschung der Geschichte ber Afrikaner überhaupt. Man findet wenige friedliche Ackerbauvölker, zwischen benen nicht viehzuchtende Nomaden umberwanbern, oder welche nicht von einem gleichfalls nur halb ansässigen Kriegervolke terrorisiert werden, oder die endlich nicht ihrerseits über ein mehr oder weniger ihnen unterthäniges Bolk gebieten. In den meisten Fällen löft sich dieser Gegensatz in jenen auf, welcher zwischen Seghaftigkeit und Nomadismus so lange besteht, als die Geschichte reicht, und bem wir bei allen Bölkern ber Erbe begegnen, wo es überhaupt Ackerbau gibt (hat boch felbst Europa seine Zigeuner, ein polizeiwidriges Nomadenvolk!). Derselbe tritt aber gerade hier in Afrika boppelt scharf hervor, weil die gesamte ursprüngliche Bevölkerung noch keinen sehr hohen Grad von Seshaftigkeit erreicht hat, sondern fast überall zwischen ihr und dem Nomabismus schwankt und in biesen selbst bei leichtern Beränderungen ihrer politischen ober wirtschaftlichen Umstände mit einer gewissen Borliebe wieder zurückfällt. Diesen Gegenfat werben wir nun in jedem einzelnen Gebiete zu schildern haben, das wir durchwandern. Man barf aber wohl fagen, baß er schärfer wird, je weiter man auf bem Sochlande Oftafrifas nach Norden fortschreitet, und daß manche Umstände nach Norden als auf die Quelle seines Ursprunges ober boch seiner Kraft hinweisen.

Es liegt im Wesen des Nomadismus, weite Gebiete zu oksupieren und baburch Bölkereigentümlichkeiten aus einem Abschnitte eines Erdreiles nach entlegenen andern Teilen zu versetzen, während im Gegensatze die an der Scholle klebenden Ackerbauer selbst in benachbarten Gebieten Unterschiede von beträchtlicher Größe festhalten. Nun ist uns dieser

Gegensatz feine neue Thatsache, benn bis zu einem gewissen Grabe konnte ja bie Invasion bes Marutselandes burch bas als Makololo in der innerafrikanischen Geschichte bekannte Mischvolk aus Betschuanen, bessen Kern Basuto waren, ebenfalls als ein Aufeinanderstoßen der Gegenfate Biehzüchter und Ackerbauer, b. h. bewegliches und feststendes Bolf, angesehen werden. Aber bas war innerhalb unfrer geschichtlichen Erfahrung eine vereinzelte Erscheinung, und bemgemäß ift fie vorübergegangen, b. h. die Abergahl ber altanfässigen Acerbauer hat die Gindringlinge absorbiert. Daß bas Borhandensein ber Makalaka und andrer sowie die Ausbreitung gewisser Sitten und Gebräuche bis über ben Zambest hinüber für Wieberholungen sübafrikanischer Invasionen in zentralafrikanisches Gebiet fprechen, wurde hervorgehoben. Aber nicht weit nördlich vom Zambefi hört bie Biehaucht fast gang auf, so baß im füblichen Kongogebiete bie Rinder nur noch eine Kuriosität sind. Allerdings tritt bann bafür die in andrer Beise, nämlich jagend, nomadisierende Zwergbevölkerung zwischen ben Aderbauern auf. Sier im höhern Soch= lande bes Ditens verhält es fich aber gang anbers mit diefen Gegenfagen, die auch icharfer und grundlicher einander entgegengestellt find, benn hier burchseben starte Nomadenmächte die Wohnsite fast aller Ackerbauer, zu benen sie bald im Berhältnisse von dauernd herrschenden, bald von mächtigen Räuberhorden, bald von friedlich unter jenen Lebenden und zu ihnen in rätselhaften Beziehungen von halb herrschender, halb nur formell ehrwürdiger Überlegenheit ftehen. Sehr verschieben ift offenbar ber Urfprung dieser Bölker; beshalb ist es in dieser hinsicht gut, von vornherein barauf aufmerksam zu machen, daß für einen Teil berselben ber sübliche Ursprung entweder nachweisbar ober mindestens fehr mahrscheinlich ift, während für andre die Theorie einer nordöstlichen Serfunft am meisten für sich hat. Im allgemeinen charakterisiert jene ein kriegerischer und räuberischer Grundzug bes Lebens und ber Gesinnung, mahrend im Gegensate bazu biefe sich durch entschiedene Neigung zum Hirtenleben auszeichnen, dem huldigend sie friedlich unter ackerbauenben Bölfern zerstreut leben. Kleinere Abarten ber einen ober andern Gruppe find die allem Anscheine nach auch hier nicht fehlenden jagdbeflissenen Zwergvölker (f. S. 122), die professionellen Nilpferbjäger (Batma) und andre.

Das in Bezug auf Ursprung und Geschichte flarste aller biefer Bölfer und bas mit Recht baber vor allen andern zuerst zu betrachtende ift bas Bolt ber Matabele, von unzweifel= haft füdlichem Urfprunge, babei ein ausgeprägtes Krieger- und Räubervolf, ber beste Bertreter jenes erstgenannten Typus oftafrikanischer Banbervölker. Nordöstlich von den Zulu wohnend, unmittelbar an sie angrenzend, stimmen die Matabele in allem Besent= lichen mit ben Bulu überein. In Wahrheit bilben fie gleichfam nur ein größeres und bem Hauptstamme näheres Glied in ber merkwürdigen Kette zuluartiger Bolfer, welche von Natal bis über ben Aquator hinaus wohnen. Überlieferung und Sage bezeugen ebenfo wie die Übereinstimmung ihrer Sitten, daß ihre Trennung von den Zulu eine Sache jungern Datums ift, und dürfen wir ben erstern glauben, fo mar, was heute Matabeleland, einst schon selbständig unter einer Königin, welcher andre Königinnen vorangegangen waren. Durch eine hungerenot geschwächt, wurde bies Bolf von den Raffern unterworfen; nach biesen aber trat Moselikatse auf und unterwarf bie Raffern. Bas aber Moselikatse an= betrifft, so wird von ihm übereinstimmend berichtet, bag er unter König Tschaka mit einer riefigen Schar Rulu auf einen Raubzug nach Norben entsandt worden und auf eigne Kaust bann in diefem Lande geblieben mar, bas zu ben ichonften und fruchtbarften Gubafritas gehört. Er ahmte seinen herrn in der Borliebe für Raub und Krieg ebenso nach, wie die Matabele felber ben Zulu im friegerischen Sinne und in Graufamkeit glichen. Die milttärische Organisation des Zuluvolles wurde beibehalten. Und so sind bis auf den heutigen Tag die Matabele getreue Spiegelbilder der Zulu. "Ihre athletischen Formen, ihr wilder

Codule

Blick, ihre burch einige nachlässig um die Süften gehängte Pantherschwänze kaum vershüllte Nacktheit, ihre schrecklichen Speere, der gewaltige Schild, mit dem sie ihren ganzen Körper verhüllten, ließen leicht diese Kaffern von den Bahurutse unterscheiden", sagt Casalis von den Gesandten Moselikatses, welche den französischen Missionaren im Bahurutseland 1840 den Befehl brachten, sich vor diesem Herrscher zu stellen, und gibt damit eine Schilderung der Zulu, wie wir sie aus berselben Zeit sast in denselben Worten bei Gardiner sinden.

Moselikatse ist längst tot, und sein Sohn Lobengula hat seine von zahlreichen weißen Händlern besuchte Residenz Gubulewayo nahe bei der Stelle, die noch auf manchen von unsern Karten als Moselikatses Stadt bezeichnet wird. Aber die Matabele sind geblieben, was ihre Läter waren, wenn auch, wie man leicht versteht, die räumliche Trennung für so lange Zeit nicht möglich gewesen ist, ohne in manchen Außerlichkeiten Beränderungen hervorzurusen, die zu der Uniformität der Zulu bereits einen Kontrast bilden. Der Kopf-



Ein Mann und ein Anabe der Matabele (nach Photographien im Befithe bes Miffionebirettors herrn Dr. Bangemann in Berlin).

put ift z. B. viel mannigfaltiger. Man sieht Müten aus Tigerkaten= und Zebrafell mit langen, hinten hinunterhängenden Buschen von Pfauen= ober Ablerfedern. Andre tragen fugelförmige Maffen von Perlhuhnfedern, die felbst wieder von Ropfgröße find, und aus benen eine große Schmudfeber ober ein Schafalschwanz sich emporrectt. Dagegen sind die Baffen, ber friegerische Schmud von Parbelichmangen und bergleichen fast genau dieselben wie bei ben Bulu. Aber ohne die engen Naturgrenzen ber zwischen Meer und Gebirge etwas eingeengten Zulu und ohne ben Drud, ben die Rabe ber Weißen auf biese übt, sind bie mehr als friegerischen, die wilden Instinkte der Matabele noch viel entwickelter, ja sie find in der Nachbarschaft feiger Ackerbauvölker geradezu üppig aufgewuchert. Ihr Wüten gegen die Batola und Matalata, ihre nördlichen Nachbarn, welche ebenfo fleißig wie wohlhabend, ungludlicherweise aber weniger friegerisch sind, ift mehr wilden Tieren als Menschen angemeffen. Als Chapman (1862) bas Land ber Batoka burchreifte, waren eben 30 junge Männer berfelben auf ber Rudfehr nach ihrem Dorfe angesichts ihrer hutten ermorbet worden. Derartige Thaten waren bamals an ber Tagesordnung. "Sie richteten", fagt biefer Reifenbe von ben Matabele, "fchreckliche Berwüftungen an, wenn fie auf ihren fast jährlich sich wiederholenden Raubzügen die Dörfer füdlich vom Zambest heimfuchten. Die alten und mittelalten Männer und Beiber werden getotet, alle jungern

in die Gefangenschaft geführt. Man kann sich nichts Grausameres vorstellen als die brutale Art, wie sie mit Menschenleben versahren; aber was kann man andres erwarten von einem Bolke, welches von Jugend an zu den rücksichtslosesten und leichtsinnigsten Schlächtereien erzogen wird? Das ganze Streben und der Ehrgeiz eines Matabele besteht darin, seinen ersten Mann zu erschlagen, von welchem ersten Grade an seine Ehre und Ruhm



Matabelefrieger (nach Photographie).

sich nach ber Zahl ber Menschenleben bemessen, welche er zerstört." Daß im Gesolge dieser rohen Sitten, beren Dasein sich nur auf dem Grunde einer weitgehenden Berachtung des menschlichen Lebens entwickeln konnte, auch selbst die Menschenfresserei möglich wird, scheint nach dem früher Gesagten nicht zweiselhaft. Und zwar dürften zwei Wege auf dieselbe hingeführt haben: der Übermut und die Siegestrunkenheit der Kriegerhorden der Matabele und Genossen von der einen, die Not und allgemeine Heruntergekommenheit der elenden Besiegten, Zurückgedrängten von der andern Seite. Kein Zufall ist es jedensfalls, daß gerade in den Wohn= und Naubgebieten der Matabele jene Höhlen mit anthropophagischen Resten gefunden werden, welche auf frische Übung dieser barbarischen Sitte

hinweisen. Die Felsen ber größten dieser Höhlen, die 1869 von mehreren Reisenden besucht wurde, waren vom Nauche geschwärzt, der Boden mit vielen menschlichen Anochen bedeckt, die teils aufgeschichtet, teils umhergestreut, auch vom Nande der Höhle aus auf den Abhang gelangt waren und dort umherlagen. Schädel waren besonders zahlreich und gehörten meist Kindern und jungen Personen an. Dieselben schienen mit stumpfen Arten oder geschärften Steinen zerschlagen zu sein, die Marksnochen waren in kleine Stücke getrennt und bloß die runden Gelenkteile unzerbrochen. Innerhalb der Höhle sah man eine Art düsterer Galerie, zu der unregelmäßige rohe Stusen hinaufsührten; hier sollen die unglücklichen Opfer ausbewahrt worden sein, welche nicht augenblicklich verzehrt werden sollten. Sin Entrinnen von dieser Stelle aus war unmöglich, ohne die Höhle zu passieren. Wenn auch angegeben wurde, daß diese Sitte verlassen sei, so fanden sich doch in der Höhle noch sehr frische Anochen, deren Fettgehalt annehmen ließ, daß erst vor wenig Monaten ihr Eigentümer dort seinem Schicksale verfallen war.

Mehrere kleinere Teile ber Matabele haben sich fern von der Gesamtheit ihres Bolkes. begünstigt burch abgeschlossene gebirgige Wohnsite, eine Sonderexistenz geschaffen, beren Entwickelung und Schicksal bazu beitragen, bie Lebensbedingungen und die Rolle dieser Bölker in ein helleres Licht zu stellen. Gine Anzahl von Matabelekriegern flüchtete, um sich der Tyrannei Tschakas zu entziehen, nach den Hochthälern des Malutigebirges, wo sie sich den Namen ihres Anführers Matlapatlapa als Stammesnamen beilegten. Als dieser Häuptling einer Horde von Menschenfressern zum Opfer gefallen und auch sein Rachfolger Mokokatue bald barauf in einem Gefechte geblieben war, ging die Häuptlingswürde auf bes lettern Sohn Palule über. Diefer wurde 1837 von ben Matabele gezwungen, bei den Basuto Schutzu su suchen; als aber der Basutohäuptling Sekoniela auf einem Kriegs= zuge gegen Dingan fiel, metelte letterer einen großen Teil ber Matapatlapa nieber, worauf ber Rest, 7-8000 Röpfe, ein elendes, unstetes Räuberleben in seinen frühern Gebieten führte. In bemfelben Gebirge wohnten die Bamawakana, Berbündete ber Matlapatlapa, bie feit 15 Jahren biefe scheinbar sichern Wohnsite eingenommen und große Gerben angesammelt hatten. Gang unerwartet fiel aber in einer Nacht eine Matabelehorde unter Sepeka über fie her, totete ben Sauptling samt einem Teile seines Bolfes, verbrannte bie Sutten und trieb die Berben meg. Der Rest bes Stammes, welcher auf zehn Dörfer zusammengeschmolzen war, lebte unter bem Sohne bes frühern häuptlinges großenteils von Raub und betrieb zu Arbouffets Zeit fogar Menschenfresserei. Sie waren aber ebensowenig wie ihre Genossen, die Matlapatlapa, ganz ohne bessern Erwerb. Einige gruben Eisen und schmiedeten hauen, andre guchteten Schafe und Ziegen, wieder andre bauten Tabak an den Abhängen des Malutigebirges.

Wenn diese Völkden wie Splitter über das Wohngebiet des Hauptstammes hinausgeworfen sind, so sind sie doch Splitter des Hammers, der auf den Ambos der unkriegerischen Stämme mit Macht fällt, je nach Wilkür ihn zertrümmernd oder immer kleiner zusammenschweißend. Unstet wandernde Völker sind das natürliche Erzeugnis dieser Hammerschläge, die einen Zustand schaffen, in welchem die Hand eines jeden gegen jeglichen erhoben ist. In dem seit Jahren fast periodisch durch Naudzüge der Matabele von Westen und der Sosalazulu von Osten her heimgesuchten Gebiete zwischen dem untern Zambesi und Limpopo begegnete Karl Mauch einer größern Anzahl derartiger Volksstämme, welche die Zigeuner oder selbst die Parias der dortigen Nevölkerung genannt werden können. Da sind die Baroekwa, ein verkommener Zweig der Batonga, die an den Nordzuslüssen des Limpopo von Raub und Diebstahl ihr Leben fristen und mit vergisteten Pfeilen der Jagd obliegen, ein wahres Wegelagerervolk. Ihnen benachbart sind die Baroka, aus

Leuten verschiebener Stämme bestehend, benen irgend eine Ursache die Entfernung aus dem Machtbereiche ihres Häuptlinges geboten hat. Sie wohnen zerstreut in einzelnen Hütten, nähren sich kümmerlich von Fischen, Schildfröten, den Raubtieren abgejagtem Wilden, wilden Beeren, Früchten, Burzeln und Kürdissen. Vielleicht noch verachteter sind die Balempa, die für sich in größern Dörfern leben, sich, weil verachtet, wenig mit der übrigen Bevölferung abgeben, Beschneidung üben, nur von ihnen selbst auf ihre eigne Weise geschlactetes Fleisch genießen, mit andern nicht aus einem Topse essen und hauptsächlich den Handel vermitteln. Sie sind allein im stande, Draht zu ziehen, mit welchem sie Stöcke oder Speerschäfte siligranartig überziehen. Es ist wohl in Erinnerung an die Nuinen von Zimbabpe, seinem Ophir, daß Karl Mauch in ihren Gesichtszügen "eine auffallende Ähnlichkeit mit dem israelitischen Typus" sah, eine Ähnlichkeit, der selbst die "skrosulös entzündeten Augen" nicht fehlten. Aber am meisten bedauern wir wohl den gedrücken und versprengten Zustand des Stammes der Maschona, der westlich von den Matabele zwischen diesen und



Ein Raffelbrett ber Bayao (Britifches Mufeum, Condon). 1/20 wirts. Große.

ben Bamangwato lebt, also gleichsam zwischen beiben eingezwängt ift und fich baber in einer fehr übeln, abhängigen Lage befindet. Seit Jahren find, wie Frank Dates ergählt, die öftlichen Krale biefes Volkes bas beliebteste Riel ber Raubzüge ber Matabele, so baß bie einst reichen Maschona fast gang ihrer Herben beraubt, zu einem großen Teile aus ihren fruchtbaren Thälern auf die Höhen vertrieben find, wo fie fich zwischen ben Relsen befestigte Dörfer gebaut ober wohl auch einfach die Zuflucht in Felshöhlen gesucht haben. Und doch haben sie noch heute den Ruf der in aller Art Arbeit geschicktesten Gin= gebornen füblich bes Zambefi. Allein fie bilben feinen zusammenhängenden Staat, sonbern seten sich aus lauter kleinen Gemeinschaften zusammen, die niemals einander gegen ben gemeinfamen Reind beifteben. Die Folge ift bie immer weiter gehende Berftorung bes

Landes und Bolkes durch die beständigen "Impis", die organisierten Naudzüge, bei welchen die jungen Männer getötet werden "wie die Springböcke", während die jüngern Weiber und die Kinder zu Sklaven gemacht, die alten Männer und Weiber aber getötet oder in ihren Hütten verbrannt werden. Auch Holub hat uns Ahnliches von dem Räuberleben der Westmatabele und der Ausbeutung erzählt, die sie an den Maschona und andern Nachbarn üben.

Gehen wir nun bis an den Zambesi, so sinden wir die Landin, die wiederum ein Zweig der Zulu sind, als Herren am rechten User dieses Stromes. Die Portugiesen geben die beherrschende Stellung dieses streitbaren Stammes praktisch dadurch zu, daß sie ihm einen ziemlich hohen jährlichen Tribut bezahlen. Den letztern nötigenfalls mit Gewalt einzutreiben, kommen die Landin regelmäßig jedes Jahr nach Senna und Schupanga. Die wenigen reichen Kausseute von Senna seufzen unter der Last, denn sie fällt hauptsächlich auf sie. Sie sügen sich, außer Perlen und Messingdraht jährlich 200 Stück Kattun von je 16 Ellen zu entrichten, da sie wissen, daß Verweigerung Krieg bedeutet, der mit Verlust alles dessen enden könnte, was sie besitzen. Als Livingstone einige von ihnen fragte, warum sie nicht versuchten, gewisse sehr einträgliche Produkte zu erzielen, erhielt er zur Antwort: "Was hilft es, wenn wir mehr bauen? Die Landin würden uns nur mehr Tribut abnehmen."

Denselben Ursprung wie ben Matabele schreibt die Sage einem in noch viel weiterm Bezirke fämpfend und raubend herrschenden Stamme zu, der auf der Hochebene westlich

bes Nyassa bas ackerbauende Volk, die Manganja oder Maravi, in Unterwürfigkeit hält, nämlich dem der Maviti oder Masitu, der nach allen Beschreibungen nichts andres als ein Zulustamm und wohl nur in Aleinigkeiten von den östlicher gegen die Küste und den Rovuma zu wohnenden Yao (Wayao) verschieden ist. Beide aber setzen sich nordwärts in dem wiederum ganz ähnlichen Volke der Watuta fort, von welchem wir, als dem sür die gegenwärtige Geschichte des äquatorialen Ostafrika wichtigken, weiter unten (f. S. 416) ausssührlicher sprechen werden. Schon hier möge jedoch darauf ausmerksam gemacht sein, daß eigentliche abgeschlossene Stämme unter diesen Völkern nicht zu verstehen sein werden. Es sind teilweise diese so oft wiederkehrenden Namen nur von generischer Bedeutung, sie bezeichnen im allgemeinen Völker von unstetem, kriegerischem und räuberischem Charakter und von bestimmten Außerlichkeiten, vorzüglich in der Bewassnung und den Kriegsz



Guitarre und holgharmonita ber Bapao (Mufeum für Bollertunde, Berlin). ' wirft. Große.

gebräuchen, welche diesem Charafter entsprechen. Alles in der Lebensweise dieser Bölker deutet auf einen außerordentlich hohen Grab innerer Veränderlichkeit. Mit dem rapiden Steigen und Fallen ihres Geschickes steigen und fallen bei ihnen die Bolkszahl, der Wohlstand, die Möglichkeit einer besondern politischen Existenz. Die afrikanische Bölkergeschichte erzählt von Völkern bieser Art, die vollständig atomisiert und ausgerottet wurben, und von anbern, bie in ber Zeit eines Menschenalters aus bem Unbekanntsein gur Großmachtstellung sich erhoben haben. Friedliche Bölker nehmen plötlich bie Maske ber Watuta ober Masitu vor und beschreiten erst in lächerlicher Afferei wie Schafe in Wolfs= pelzen, später in blutigem Ernste ben Kriegspfab. Man kennt eine ganze Anzahl folder "Bulu-Affen" zwischen Nil und Zambesi. Und endlich schwankt gerade infolge dieser Anstöße die ganze innerafrikanische Menschheit so unstet, daß man wohl fagen kann, es gleiche por allem dieses weite und bevölkerte Gebiet bes aquatorialen Oftens einem in beständiger Bewegung befindlichen Meere. Immer brangt eine Welle bie andre, und mancher Stamm wandert seit Jahrzehnten von Ort zu Ort, geschoben von einem mächtigern, ber furzweg sein Gebiet in Anspruch nimmt. Gin fühner Eroberer wie Mirambo mit seinen friegerischen Watuta wirkt wie ein Gärungsstoff in biefer Bölkermasse: er beunruhigt alle, zwingt viele zu Anderungen ihrer Wohnsite und läßt sie nicht eher zur Ruhe kommen, als bis er tot ober in die Ferne gezogen ift. Die Befestigungen um die Dörfer mit Wällen,

berichen Beg grangen find, fo findet man in mien Julien erfelliche Anderung ber bir best Leben biefer Bitfler durufberiferende Anjeitigfeit und Underigdeit. Auf bem Wage sen ber Riffe noch bem Zumgenfin fent Stanlen bie wer furgen nach in Mobblicab lebenben Singeformen vom Tidumpa, meide bund bie Ginfalle ber Mabrie uon Noche und ber Worunde von Giben ber berurt eingezwänzt murben, bal fie ibr frudtbare Rengentle ift einft lidt beriffert gewejen, aber bie nünderliche Pentifferung von Abeld Zungamfie id eine liedt bestührt geneten, aber bis ründertige Breitlerung son Niebel-bet allemeine Metanecherung merscheit unb in übrlicher Meile beien bis Menscheit fillich von ber Gerregien berich ibre Reubzige nach unter Stiller zu Bunberungen geprungen. Beit nach Beier reichen am obern Rongo fün biefe Johlube; bort haben bie beifigeligen Ronnibulen Bultime, einen beträchlichen Tell von Urepan, erichert und einige



Die Watute fieb wehl von all biefen Reisperellften bas melitgenennte, benn fie Rab Cuene unb ben eroten Geen, meldet els Refrerorg jum obern Renge cad für Europe. est fight becerring generoes it. Zoet januage spit dispaper, Beitge san Augustage est. Warblings in hicken fiden fide builth without. The Warblin Sob do serviced for miffen fich nuch bernn ju ertenern, wie bie Webide ploglich erfchinen und fie felbit und Bis Europepings company, our bot thoughouses some guttagenest augustages. Europ spin Close in Thicklicki mor ober thre Brokemanalischt mak mitt belieblet marken. Er criffen primates burd Uffeliche Me an ber Michele Raenje, mo fie nach ihren vermegenen Rriegszügen einige Jahre blieben. Aber entweder waren die Länder um den See nicht nach ihrem Geschmacke, oder sie fanden hier zu viel Widerstand: bald gingen sie dis nach Usambara zurück. Rututwa, der König von Usambara, warb aus Politik um die Tochter des Häuptlinges der Watuta, worauf ihm sein Land als Mitgist zurückgegeben wurde, während die weiter nach Süden ziehenden Watuta das Nachbarland Ugomba besetzten, das, gut bewässert und wiesenreich, sich sehr wohl für ihre Lebensweise und Gewohnheiten eignete. So ward aus dem Wandervolke ein staatenbildender Kern, dessen Bestand die Voraussfagungen solcher widerlegt, die den Tag als nahe verkündeten, wo diese zusammengerasste

Räuberbande ausein= ander laufen werbe. Noch immer haben zwar die Watuta ih= ren friegerischen Gewohnheiten nicht ent= fagt, auch rauben sie auf eigne Sand, und Stanley meint, "ei= nen einzelnen Watuta totzuschlagen, sobald man ihn erblickt, wird von einem Araber für ebenso verbienstvoll und für weit notwen= biger gehalten, als eine Schlange zu toten". Aber nicht bloß diefer Reifende, bem ein treffenbes Urteil über Afrikaner, feien es Stlaven ober Potentaten, zuzutrauen ift, fonbern auch unfre Landsleute, Raifer und Genoffen, fanden por allem in bem Watutaherricher Mi=



Gin Mtuta (nad Stanleb).

rambo mehr Herrschergeist als in einem Dutend gewöhnlicher Negerfürsten, und heute fangen bereits die Missionare an, sich auf den einst verachteten Bandenführer zu stüten, von dessen Auftreten uns sowohl Stanley als auch Dr. Böhm so anziehende Schildezungen entworfen haben.

Interessant für die Kenntnis der "Methode" dieser Eroberer ist eine Außerung, welche Stanley von Mirambo berichtet. Während der ersten Unterredung, welche Stanley mit ihm hatte, sagte dieser unter anderm, daß er Knaben und Jünglinge als Begleiter auf seinen Kriegszügen vorzöge; denn "sie haben schärfere Augen, und ihre jungen Glieder befähigen sie, sich mit der Leichtigkeit von Schlangen und der Geschwindigkeit von Zebras zu bewegen, und wenige Worte psiegen ihnen den Mut von Löwen einzuslößen. In allen meinen Kriegen mit den Arabern hat eine Armee von Jünglingen, von unbärtigen Knaben, mir den Sieg verliehen. Fünfzehn meiner jungen Leute sielen an Einem Tage, weil ich

Böllerfunde, 1.

fagte, ich musse ein gewisses rotes Tuch haben, bas als eine Herausforberung hingeworfen worden war. Nein, nein, gebt mir Jünglinge für den Krieg, für die offene Feldschlacht und Männer für die Palissabenverschanzungen des Dorfes."

Rum Vergleiche hier die Geschichte eines weitern Krieger-Raubervolkes, ber oben genannten Babehe, ber Stammverwandten ber Batuta. Bor etwa gehn ober gwölf Jahren, als die Wahehe noch auf ihren beschränkten Landstrich zwischen Ugogo und bem Rugha angewiesen waren und sich hinter ihren hohen Bergen sicher fühlten, erhob sich unter ihnen ein Säuptling von ungewöhnlicher Tapferkeit und Thatkraft, Namens Matschinga. Unzufrieden mit seiner kleinen Herrschaft und begierig, seine Macht und seinen Reichtum zu vermehren, beschloß er, bas Land Urori ben Sänden bes großen und mächtigen Säuptlinges Merere zu entreißen. Er hatte unter seinen Unterthanen eine bespotische Gewalt erlangt; sie waren bereit, ihm überallhin zu folgen. Unter seinem Befehle überschritten die Wahehe ihre fübliche Grenze, griffen bie Parori ober Basongo an und waren in jedem Treffen siegreich. Die Dörfer wurden verbrannt, bas Bieh weggetrieben, und wie eine unwiderstehliche Woge strömten sie über bas Hochland hin, alles verwüstend. Merere, unfähig, seine ungeheure Stadt zu verteibigen, brannte fie nieder, um zu verhindern, daß fie in die Sande ber Wahehe fiele; er trieb seine mächtigen Viehherden fort und flüchtete sich in bas höher gelegene Bergland, welches bas nördliche Ende bes Nyaffafees umgibt. Sier legte er einen ftark befestigten Plat neben bem Ruaha an und leistete ben bisher siegreichen Wahehe Wiberstand. Bu bieser Zeit erreichte Kapitan Elton mit seiner Gesellschaft auf dem Wege vom Anassa nach ber Rufte biefen Sit bes Krieges und wurde insgeheim in ben befestigten Ort eingelassen, wo sie die Belagerten in großer Sungersnot antrafen. Ihre Ankunft und ihre Gewehre machten Merere jedoch neuen Dlut, er kämpfte von neuem gegen bie Wahehe und zwang sie endlich, sich geschwächt zurückzuziehen. Unmittelbar nach biefer Nieberlage stiftete aber ein Unterhäuptling, Namens Mamle, eine Berschwörung gegen Matschinga an, ermorbete benfelben und maßte sich die Sauptlingschaft an, indem er ben Sohn bes lettern für unfähig erklärte, seines Baters Schwert zu führen. Gin Teil bes Stammes, der noch treu jum rechtmäßigen Erben hielt, verließ bas Lager und fehrte in fein ursprüngliches Lager, nördlich vom Ruaha, zurud, wo er sich wieder unter Matschingas Sohne festjette. Mamle aber ergriff noch einmal die Waffen gegen Merere und diesmal mit besserm Erfolge. Merere, unfähig, in seinem eignen Lande sich zu halten, war gezwungen, nach Usafa zu fliehen, und Mamle regierte fortan unangefochten von Mywaywa und Ugogo bis zum Nyaffasee. In dieser Lage fand Thomson die Babehe, als er auf seiner befannten Reise vom Tanganika zum Nyaffa 1879 zuerft ihr Land betrat. Abgesehen von ben überall sichtbaren neugebauten Dörfern fand er feine Anzeichen mehr, bag er sich in einem erst fürzlich eroberten Lande befand. Nach bem außern Aussehen zu urteilen, hatten bie Wahehe hier fcon Jahrhunderte gewohnt haben können, und der ehemals unbedeutende Stamm hatte fich binnen wenigen Jahren in einen außerorbentlich mächtigen und fraftigen umgewandelt. Dieser Zustand ber Dinge mar jedoch von furzer Dauer. Der Sohn Matschingas befchloß, fich an Mamle zu rachen, und begierig, feine rechtmäßige Stelle an ber Spige bes Stammes wieberzuerlangen, schidte er Gefandte an Merere mit dem Unerbieten, mit ihm behufs eines Angriffes auf Mamle in Berbindung zu treten. Merere nahm sogleich dieses Anerbieten an und stand Monate nachher im Felde. Er war überall siegreich und hatte bald einen großen Teil seines Landes wiedergewonnen, ebenso seine Hauptstadt, die er wieder aufzubauen begann. Mamle aber mard aus bem ganzen Lande, bas er zulett befessen, mit seinen wenigen übriggebliebenen Kriegern nach Riwere getrieben, wo er fich mit ben Räuberbanden Ryungus verband, jenes häuptlinges, ber als ber Mörber bes Missionars Penrose berüchtigt geworden ift.

Reigen bie Watuta Mirambos und die Wahehe Matschingas den Weg der historischen Schidfale, auf bem "echte" Krieger-Räubervölker entstehen, so mögen zwei weitere Beisviele in aller Kürze die Art und Weise verdeutlichen, wie andre auf dem seltsamen, lächerlichen Wege der Nachäfferei dazu kommen, die Zahl dieser Feinde aller ruhigen Entwickelung, alles ungestörten Friedens anzuschwellen. Im Novumathale wird ein Stamm bes Namens Mahindsche auch Maviti genannt, allein es sind diese Maviti des Novuma nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Zulustamme am Nyassasce. Diese Maviti des Rovuma äffen allerdings jene in allen Dingen nach, sie sind aber in Wirklichkeit Alüchtlinge bes Gindostammes, beren einzige innere Ahnlichkeit mit ben Maviti ber Seeregion in ben räuberischen Gewohnheiten liegt, benen sie inmitten allzu friedlicher Stämme fast schrankenlos In ber That haben sie, um mit Joseph Thomson zu reden, "nicht frönen können. mehr Berwandtschaft mit ben Zulu als ein Esel in ber Löwenhaut mit bem Löwen. Sie sind eine Bande von elenden Feiglingen, eine niedrige, kriechende, lügende Gesellschaft, unwürdig bes menschlichen Namens." Ihre merkwürdige Afferei, welche sich nicht nur auf die Tracht und die Wassen, sondern auch auf die Gesänge, Tänze und das ganze kriegerische Gebaren jenes Kriegervolkes erstreckt, schreibt man bem Umstande zu, daß sie längere Zeit an den Ufern bes Myassa mit demselben zusammenwohnten. Nach bes Missionars Mayles Angabe sollen sie jest biesem "neuen Leben" zuliebe selbst ihren Ackerbau, ihre ganze friedliche Beschäftigung aufgegeben haben. Ohne Zweifel ist aber bei bieser merkwürdigen Afferei auch die Erfahrung maßgebend gewesen, daß die echten Maviti schon durch ihr friegerisches Außere einen solchen Schrecken unter friedlichern Bevölkerungen erzeugten, baß ein Bolt, welches sich auf bas Näuberhandwerk legen wollte, nichts Besseres thun konnte. als sich in ihre gefürchtete Saut zu steden.

Während die Watuta, Wahehe und Mahindsche in ihrer Linie die aufsteigende Ent= widelung zu repräsentieren scheinen, find bie Balungu von ber freilich nicht eben sonnigen Höhe ihrer Größe als Kriegervolk bereits wieder herabgestiegen. Auch biese zeigen, baß der Name und die Kleidung in Afrika von außerordentlichem Einflusse sein können. Vor etwa 20 Nahren, als in Ulungu ein Säuptling, Namens Rafungu, regierte, wurden bie Walungu burch bie beständigen Einfälle ber Masitu oder Maviti unter bem Häuptlinge Tafuna beunruhigt. Bei einem folden plöglichen Ginfalle wurde Mululami, Kafungus ältester Sohn, gefangen genommen und als Gefangener von den Watuta fortgeführt. Nachbem er mehrere Jahre bei ihnen geweilt und ihre Gebräuche und Kriegskunft erlernt hatte, entfloh er ober wurde freigegeben und kehrte in sein eignes Land Ulungu zurück. Daselbst begann er, die Walungu in ber Kriegführung ber Watuta zu unterweisen, und zwang sie, bieselbe Kleibung, bieselben Waffen, bas Kriegsgeschrei und bie Bewegungen berselben anzunehmen, und balb erschienen sie als wirkliche Watuta, wenngleich sie andern Ursprunges waren. Bei den feigen Acerbauvölkern am Tanganikafee und am Rufibschi genügte aber ber Anblid einer Kleibung ober eines Kriegsgeschreies nach Art berjenigen ber Watuta, um jeden Widerstand zu lähmen. Die "nachgemachten" Watuta benutten diesen Umstand und verwüsteten bas ganze Land. Als Mululami, ber einen Stamm friedfertiger Acerbauer zu wilben Kriegern umgeschaffen hatte, gestorben war, fiel sein ganzes friegerisches System in Trümmer, das Bolk kehrte zu seinen frühern Gewohnheiten, Waffen und Kleibern zurud, legte sogar ben Namen ber Watuta ab und erscheint jest als burchaus harmlos. In jeder hutte erblickt man jedoch, wie J. Thomfon erzählt, noch ben Schild aus Ochsen= haut, welcher als eine Reliquie aus frühern kriegerischen Zeiten aufbewahrt wird.

Nach bem, was wir von den Verwüftungen der Matabele berichtet haben, ist die Furcht sehr wohl begreiflich, mit welcher die schrecklichen Namen dieser Völker von den friedlichen Eingebornen vernommen werden. Livingstone erzählt, daß bei den Makua die Kinder

1 - 1-1-1 mile

mit bem Namen Masitu geschreckt wurden. Schon die Furcht allein läßt ganze Stämme ihre Wohnsite wechseln. Im Lande der Romboko, das zum Raubgebiete der Masai und Wakuasi gehört, fand Fischer die kleinen Dörfer im Waldesdickichte angelegt, durch versborgene Pfade und selbst Fallgruben geschützt. Europäische Reisende sind mehr als einmal Feindseligkeiten nur darum begegnet, weil sie für Führer von Watutabanden gehalten wurden. Die eine günstige Wirkung hat vielleicht diese Furcht gehabt, daß sie die slüchtenden Gemeinden in der Suche nach möglichst abgelegenen Wohnsiten zur Besiedelung von Landschaften anleitete, welche sonst menschenleer geblieden wären; und wenn früher menschenreiche Gegenden verödeten, so füllten sich dafür andre, wie z. B. die fruchtbaren Riederungen am Schire, mit Flüchtlingen, welche aus der Wildnis blühende Ackerländer schusen.



Bainwright (ein Dao) am Carge Livingftones (nach Photographie).

Wir haben eine wichtige Seite ber verheerenden Wirkungen dieser Räuber-Rrieger noch nicht erwähnt: ihre Teilnahme am Sklavenhandel. Und doch liegt es auf der Hand, daß überall da, wo eine solche Bande über friedfertige Einwohner herfällt, eine Masse, "Bare" für den Sklavenhandel geschaffen wird, dessen Blüte in den Pläten der äquatorialen Ostküste von Sosala die Zanzibar wohl nicht zum kleinsten Teile darauf zurückzussühren ist, daß die Kriegszüge dieser Räuberbanden den Händlern das Material für die Zusammenstellung ihrer Sklavenkarawanen in wünschenswertester Fülle jederzeit darboten. Wir wissen in der That, daß das Volk der Jao "der thätigste Agent der Sklavenhändler" noch 1866 war, als Livingstone zum erstenmal diese Gegend besuchte, und wenn wir aus den letzen Jahren günstigere Nachrichten über den Fortschritt gerade dieses Bolkes haben, so mag eine Ursache in dem durch schäftere Kontrolle verursachten Rückgange der Sklavenaussuhr über die Küstenpläte gesucht werden. Ohne Zweisel hat besonders auch zu der Überlegenheit der Bewassung dieses Kriegervolkes die rege Berbindung mit den

Eklavenhändlern wesentlich beigetragen. Livinastone beschreibt biesen Handel folgender= maßen: "Die Karawanenführer von Kilwa kommen in einem Wayaodorfe an, zeigen die Waren, welche sie gebracht haben, werden barauf von ben Dorfältesten freigebig bewirtet und angewiesen, eine Zeitlang zu warten und fich's wohl sein zu laffen, man werde Stlaven genug zusammenbringen, um alle biese Waren bamit zu kaufen. Darauf wird ein Kriegs= zug gegen die Manganja organisiert, welche wenig ober keine Flinten besitzen, während die gegen sie ausziehenden Wango durch ihre Gaste von ber Kufte reichlich bamit ausgestattet sind. Einige von den niedrigern Küstenarabern, die sich in nichts von den Wango unterscheiden, begleiten gewöhnlich ben Kriegs- und Raubzug, wobei sie Geschäfte auf eigne Rechnung machen." Indessen beschränken sich diese Züge behufs Menschenraubes nicht auf bie Manganja, sonbern auch untereinander überfallen sich oft genug bie Wango. ausgebehnte Biehaucht mit den unvermeiblichen Folgen der unrechtmäßigen Ausbehnung auf frembes Weibeland und bes Viehbiebstahles mag zu ben Feindseligkeiten beitragen. So kann es kommen, daß man mitten in diesem wohlgelegenen, fruchtbaren, gut bewässerten Stufenlande ber Rufte plöglich einen Strich von 10 geographischen Meilen Breite betritt, ber menschenleer ift, mahrend alte Feuerstätten, Dorfplate und Ackerfelber bas einstige Vorhandensein einer dichten Besiedelung erkennen lassen. So muß es aber auch kommen, bag einzelnen einfichtigen Säuptlingen die Berberblichfeit eines folden Zustandes flar wird, und wir verstehen, daß Livingstones Freund Mataka seinen plündernden Leuten befahl, ben Manganja eine Rinderherde gurudzubringen, welche sie von beren Weiden weggetrieben hatten. Bielleicht wird ber in biesem andauernden Kriegszustande geweckte Geist von Männ= lichkeit und Ausdauer gerade unter biesen Wayao und Genossen einen bessern Boben für bie Kultur vorbereiten, als sie bei ben gedrückten, entmutigten, bemoralisierten Manganja finden würde. Die Erfahrungen der Missionare im Rovumagebiete scheinen dies zu bestätigen. Es wurde 3. B. ungerecht sein, nicht barauf aufmerksam zu machen, baß eine große Ausnahme von allen sicherlich nicht zu abfälligen Schilderungen ber Wayao in bem Häuptlinge Matola von Newala gefunden wird, der eine von jenen feltenen hellen Erscheinungen in der buftern Galerie bedeutender Afrikaner ift und feit einigen Jahren eine wichtige Stube bes englischen Missionswerkes in biesen Wegenden bilbet. Einige Stämme haben von ben funftfertigen Bolfern, Die fie unterwarfen, Geräte fertigen gelernt, welche zeigen, wie tiefe Wurzeln da und bort schon die Künste des Friedens geschlagen haben. (Bgl. die Abbilbungen auf S. 403 und 415.) Bur Anerkennung ber fo vielgeschmähten Wayao foll hier auch nicht übersehen werden, daß schon mehrmals ihre Reiselust und Reisegewandtheit zu gunften europäischer Forschungsreisenden verwertet werden konnten. Bomban, der von Burton und Speke bis Stanlen fast alle von Zanzibar ausgehenden Expeditionen führen half, sowie Tschuma und Wainwright, die 1874 Livingstones Leichnam an die Küste brachten, gehörten bem Stamme ber Dao ober Wayao an und haben sich reichliches Lob verdient. Auch unter ben Trägern ber Bagamopofarawanen find regelmäßig zahlreiche Angehörige biefes Stammes.

## 19. Krieger- und Hirtenvölker hamitischer Abstammung.

(Galla, Somali, Mafai1.)

"Ein friegerisches und wildes Bolt, bas, unter Ein Daupt vereinigt, nicht nur Abeffinien, fondern auch gang Afrita hatte erobern tonnen."

Inhalt: Afrikas Nordostede. — Klima, Flora und Fauna bes Galla- und Somalisandes. — Gemischter Typus bes Bolkes. — Tracht, Waffen und Schmud. — Sagen über Ursprung und Herkunft. — Geschichtliche Spuren.

In die Klasse der Hirten=, Krieger= und Näubervölker des Ostens ragen aus der großen nordafrikanischen Lölkergruppe der Hamiten Stämme herein, die im Süden echte Neger umschließen und im Westen so innig große Negervölker durchseten, daß trot des weiten linguistischen und manches kleinern ethnographischen Unterschiedes ihre Anreihung an dieser Stelle geboten erscheint. Es sind die Galla, Somali und Masai.

Das Land ber Galla und Somali nimmt bie Nordostecke Afrikas zwischen bem Rap Garbafui und dem Aquator und zwischen der Ruste und der noch unbekannten Wasser= scheibe bes Anbischen Dzeanes und bes Weißen Nil ein. Es ist vorwiegend Hochebene. bie burch einen mit ber Rufte parallelen niedrigen Gebirgszug, von welchem ein fanft sich abbachender Tieflandstreifen zur Küste hinabführt, nach Norden abgeschlossen wird. In einzelnen Teilen sind 800, in andern 1500 m seine höchsten Erhebungen. Von diesem viel= burchbrochenen Gebirge schaut man südwärts über ein welliges Hügelland, welches seiner= seits von einem zweiten Gebirgszuge begrenzt wird, ber "hoch, mit reicher Begetation geschmudt, bem suchenden Auge keine Kluft, kein Thal bietet; bloß steile, schwer zu be= gehende, aber nicht fehr lange Baffe, bie nur teilweise für bas Ramel gangbar find, führen hinüber" (Haggemacher). In seinem herrlichen Grün bilbet bas im Gan Libah gegen 3000 m ansteigende Gebirge einen prächtigen Gegenfat zu bem kahlen Rustenzuge im Norden und der weiten, herdenreichen Ebene, der Somaliprärie, die als bald ebene, bald wellige, von wenigen größern Hügeln unterbrochene Alache fich hinzieht. Diese steinlose Gegend erinnert ganz an ben Sudan, nur daß ber Boden hier aus rotem Lehm statt schwarzer Erde gebildet wird. In dieser Hochebene und diesem Hügellande gibt es kaum einen bauernden Bafferlauf, ja wenige haben auch nur mahrend ber Regenzeit beständig fließenbes Wasser. Wohl stürzen bann bei ben heftigen Gewittern Gießbäche in ihnen herab, die ein Reisenber treffend bie "Lawinen Afrikas" genannt hat; aber so rasch, wie es gekommen, verrinnt beren Wasser. Erst weiter abwärts, wo viele Wasser zusammenrinnen, eilen beständig wasserreiche Flüsse, beren Ufer schmale Streifen bichter Wälber aus Feigenbäumen, Tamarisken und Akazien einfassen, dem Meere zu. Der bedeutendste unter ihnen, der

Der Bölkername Galla (auch Gala geschrieben) bezeichnet nach Bruce Hirten, nach Krapf Einswanderer, nach Rich. Brenner im Munde der Araber überhaupt Ungläubige, Barbaren. Es ist dies jedoch ein Name, der ihnen von außen, sei es von Abessiniern oder Arabern, beigelegt ward, und kein sestender ethnographischer Begriff; denn wir hören, daß auch die Masai und Waluasi als Galla bezeichnet werden. Sie selbst nennen sich Orma oder Oroma (Kraps) oder Ilmorma (Isenberg), was Menschen, Männer, Menschenkinder bedeutet. Isenberg konnte bei seinem längern Ausenthalte in Zeila und Umgebung den Sinn des Wortes Somali nicht erfahren. Doch erinnert er daran, daß ein Bolk in Kordosan bei Dairi den Namen Tumali trage, ebenso wie Dongola an Danakil anklinge. Nach Fischer geben die Masai sich selbst diesen Namen. J. M. Hildebrandt leitet Masai von masa, Besit, ab; es würde demnach Reiche bedeuten, was nicht wahrscheinlich ist. Digob oder Orloigob, womit sie und die Wakuasi sich selbst bezeichnen, soll soviel wie Starke, Herrscher bedeuten. Wakuasi endlich leitet man vom Kisuaheliworte kasi, Bootsruder, her, weil ihre breitklingigen Lanzen Rudersorm haben.

Wobi ober Webbi, ergießt seine von Ackererbe blutroten Wellen wie "einen schmutzigen Blutsstrom" (ein nur zu treffendes Wahrzeichen bes blutgetränkten Somalilandes) in einen hinter dem Küstengebirge von Brava liegenden Sumpf. Wenn aber die Somali von Seen sprechen, so verstehen sie darunter große, in Felsen gehauene oder gemauerte Sammelbecken, deren Wasservorrat hinreicht, um fünf bis sechs Monate lang einen Stamm samt seinen Herden zu tränken. Natürliche Seen gibt es im Somalilande nicht.

Die Regenzeit ber Küstenstriche bauert vom Dezember bis Anfang Mai, während im Innern die starke Regenzeit (Gu), in welcher zweis oder dreitägige ununterbrochene Regengüsse mit eins dis zweitägigen Pausen abwechseln, vom April dis Juni anhält, worauf dann die schwache Regenzeit (Haga) mit seinen, aber dem Wachstume günstigern Regen vom Juli dis in den Oktober solgt. Dann schließt sich im Oktober die Zeit der Platregen und immer spärlicher werdenden Gewitterregen an (Keren und Dair), und endlich solgt vom Januar dis März die dreimonatliche Trockenzeit, der Sommer (Dslal), von dessen zeitigem Abschlusse zu Ende März das Wohlsein der Bevölkerung, d. h. das Gedeihen ihrer Herden, abhängt. Die Temperatur ist in den Küstenstrichen ozeanischer als in den Küstengegenden des Roten Meeres, denn ihre Höhe ist sakt durch Seewinde gemildert. Im Innern ist der Gegensat von Tageshite und Nachtkühle bedeutend, er erreicht 12 — 18°. Die Hite der Trockenzeit kann ausnahmsweise auf 32° C. steigen, die Kühle der Negenzeit auf 8° C. sinken; aber im allgemeinen ist dies Hochebenenklima gemäßigt und erfrischend.

Der Pflanzenwuchs ift an ber Rufte ärmlich, bem ber Samhara ähnlich: große, armleuchterartige Euphorbien, Mimosen, Koloquinten herrschen vor. Nur an den Flußusern machsen schattige haine auf. Aber in bieser trodnen hite gibt es kaum ein Kraut, bas nicht seinen starken Duft aushauchte, und schon früh hat man hier "bie Küste der Wohlgerüche" Im Innern herrscht die Savanne, die selbst von Mimosenbuschen wenig unterbrochene Wiesenflur, welche ben größten Teil bieser Länder zu einem der besten Weibegebiete ber Erde macht. "Wie schade ist es boch", ruft Krapf, "bag biese schonen Länder nicht besser benutt werden; benn die Galla haben so fruchtbare, masser= und weidereiche Gegenden, geeignet für den Landbau sowohl als für die Viehzucht, daß man in Europa sich keine Borstellung von ihrer Schönheit machen kann. Dabei ist bas Klima so milb, so gesund wie in Italien ober Griechenland." Am Wobi tritt zum erstenmal ber Charakter= baum Mittelafrikas, der Uffenbrotbaum, auf. In den Gebirgen wachsen drei verschiedene Arten von Weihrauchbäumen, von benen ber übrigens als Schattenbaum beliebte Djan Der burch Anbohren ber braunen, als Gerbstoff verwendeten Rinde ben feinsten Weihrauch (Liban Mastati ober Liban Maheri) liefert. Hilbebrandt fand im Somalilande auch Drachenblut und Aloe, die aber gar nicht ausgenutt werden. Die Beibegräser ausgenom= men, ist die Rahl der einheimischen Mutpflanzen gering. Man bereitet Pfeilgifte aus einer Aristolochia und einer Maben genannten Euphorbie. Im Westen ift bie Sysomore, ber breitschattige Schirmbaum, den Galla heilig; wer, von Feinden verfolgt, fich unter ihren Schatten flüchtet, hat ein sicheres Afyl. Der Meswag= ober Raakbaum ist häufig; die Gläubigen reinigen sich mit seinem Harze die Zähne, weil ein mit gereinigtem Munde geiprochenes Gebet vierzigmal wertvoller ist als ein andres. Gummibaume find überall verbreitet. Um Wobi findet man viele verwilderte Weinreben, Limonen, Mandeln, Feigen 2c., Reste eines einst blühenbern Gartenbaues, von dem auch zahlreiche alte Brunnen und Rifternen Zeugnis geben. Der heutige Aderbau ber Somali ist viel ärmlicher: Durra, Mais, Weizen und Erbsen sind seine einzigen Früchte. Wo aber ber Aderbau mit Gifer betrieben wird, wie in ben Ländern ber Südgalla am Tana und Sabaki, zeigt fich eine große Frucht: barkeit. Nichard Brenner nannte biefes Land bas fruchtbarfte und bestangebaute, bas er auf seinen Reisen gesehen. Das Somaliland allein hat keinen Getreidebau.

## 424 Reiger- und fleteneliter femblifder Mibrumung.

Die Junne bet Gelle- und Comelliendet ift eine febr reife. Ben ben Raufeleven ift ber Lepunk um gefinfereiten, du er beriend mehr Menfehrn illen foll als ber hindigen,



En Celturioù une Cianne d'un na d'evra (ab hispanis) nei hours Kein Geneling, aber weniger gelieftiete L'inne ('Cheh). Elem boher de Comali nacht des deshannes Fraidest over inné eine bebenfrése kristlatt freuer, habre de fic pas Chape gapes des Kroperche des Gelië in des Nachon. 30 gendeligerfer ingen une plaieus de Galle.

bie Zibetkate; zahme Raten und Hunde werden als unrein nicht gehalten. Die Paviane sind außerordentlich häusig wegen der Schonung, die sie hier genießen, da der Somali gleich dem Araber sie für von Gott verfluchte Menschen hält. Der Elesant wird gewöhnlich von Gesellschaften gejagt, aus welchen einer den Speer schleubert, während ein andrer dem verwundeten Tiere mit dem Schwerte eine Sehne durchschlägt; auch mit vergisteten Lanzen sucht man ihn zu erlegen ebenso wie das Rhinozeros, aus dessen haut beliebte Schilde gemacht werden. Das Zebra und der wilde Esel werden weder gejagt noch gezähmt, und das Wildschwein wird nicht einmal berührt. Des Fleisches wegen stellt man nur den mannigsaltigen Antilopen nach. Den im Somalilande häusigen Strauß jagt der Somali zu Pferde, der Rami zu Fuße mit vergisteten Pfeilen, sein Fleisch verschmähen sie jedoch. Hühner, Tauben und alles andre Geslügel gilt als unrein. Geschätzt wird nur der Honigvogel, welcher

ben Menschen burch sein Geschrei zu ben Erdhügeln der Honigameisen und zu den Bienenstöcken in den alten Bäumen führt, zugleich aber auch mit einem andern Schreie vor Löwen warnen soll. Bienenzucht treiben die Harar. Alle Reptilien, Amphibien und Fische verabscheut der Somali.

Das Bolk der Galla, dessen Gesamtcharakter am treffendsten in die sehr allgemeine und daher wenigstens unschädliche Definition "halb Neger, halb Araber" (Guillain) zu fassen ist, hat in diesem weiten Gediete die Ostecke Afrikas, von der Nordgrenze der Suaheli dis Abessinien, inne und erstreckt sich, unbekannt wie weit, nach dem Innern Afrikas zu. Die geschichtsliche Stellung der Galla gegenüber den Abessiniern und teilweise auch den Küstenarabern, die lange Jahre hins



Gin Gallamond bom Stamme Limu aus Enarea (nad Photographie aus Bruner Beis Sammlung).

burch das Monopol hatten, Europa mit den vielgesuchten afrikanischen Neuigkeiten zu versehen, muß vorsichtig gegenüber den ältern Urteilen über die Galla machen, welche eben fast durchaus aus feindlichen Quellen schöpften. Bestimmte geographisch abgetrennte Teile der Galla sind die Somali in dem gleichnamigen, die Nordostecke Afrikas bildenden Lande, die aus den Umgebungen des Kilimandschard und Pangani dis tief in das Herz Afrikas schweisenden Hirtenvölker der Masai und Wakuasi, wahrscheinlich auch der Wahuma und Verwandten, welche weite Regerländer in der Region der Rilquellseen sich unterworsen haben. Wan hat dei der Unsücherheit des Begriffes Galla im Zweisel sein können über die Grenzen dieser Bölkergruppe, zumal dieselbe der Mehrzahl nach nomadisserende Stämme umschließt. Durch Zusammenwersen mit den Watuta der Nyassa und Tanganikaregion hat Krapf sie sogar süblich von Unsamwess wieder auftauchen lassen. Sieht man von der Ahnlichkeit des äußern Habitus ab, die sie zu gar manchen Völkern Usrikas, vor allen den Abessiniern und Rubiern, in nähere Beziehung zu bringen geeignet ist, so kann man den Sabaki als die Grenze bezeichnen, über welche eigentliche Galla swischen Schoa und dem

eigentlichen Abessinien ihre nördlichste Abzweigung bezeichnet. Die von Munzinger zu ihnen gerechneten Schoho würden den am weitesten nordwärts, an die Nordgrenze Abessiniens vorgeschobenen Posten bilden. Die abgelösten Zweige reichen dagegen weiter. Die Masai sinden erst in Ugoga ihre Grenze, die Wakuasi sitzen um den Baringo und Naiwascha, und von der weiten Ausbreitung der Wahuma im Nilsengebieten werden wir im nächsten

Abschnitte zu sprechen haben.

Die Galla haben keinen einheitlichen Bolkstypus. Man kann fie von vornherein als Mischvolk bezeichnen, wie es ben Abessiniern geschieht, mit benen viele von ihnen fo viel Ahnlichkeit haben, baß man fie fdwer unterscheiben kann. Das Gemeinsame der Galla ist eben nicht anthropologisch, sondern ethnographisch. Hilbebrandt stellt sie ganz allgemein und zwar anthropologisch und ethnographisch "zwischen die Arier und Afrifaner". Er schrieb im Somalilande: "Dbgleich ich mehrere Jahre mit diesem Bölkerkompler verkehrte, blieb es für mich boch immer schwierig, einem Individuum auf den ersten Blid anzusehen, ob es 3. B. ein bunkler Habrami-Araber, Somali, Gala, Dankali, Bebja ober gar Majai, Nifamba ober M'bjagga sei". Was in den Harems und ben Tanzbuben Agyptens und Nubiens als Abeffinierinnen fo hoch im Werte steht, foll feltener von abeffinischem als von Gallablute sein. Auch in Zanzibar werden Gallamädchen mit Borliebe von Europäern und Indern gesucht. "Das einzige Kennzeichen, das fast jedes Mitglied biefer Hirten= und Räuberstämme brandmarkt, find die vielen Narben. Auch erfreut fic bie Abteilung ber Somali eines wild wuchernden, burch Ralkfdminke gelbrot gefärbten Saarwuchses." (haggemacher.) Im übrigen ift ber abessinische ober arabische Typus, mit schmalem Gesichte, Ablernase, feinem Munbe, zusammengepreßten Lippen, hart neben bem äthiopischen, mit Stumpfnase, Wulftlippen und starken Badenknochen, oft in berselben Kamilie vertreten, von der Decken fand die Südgalla im Begensate zu den Negern riesenhaft gewachsen, schlante Urbilber von männlicher Kraft. Fifcher hebt bei ben Bafuafi bie große Magerkeit hervor und fand bei ben Masai Leute von europäisch angenehmem Ausbrucke neben tierisch negerhaften Gesichtern. Die scharfe Sonberung in Stämme von fehr verschiedenem Range beutet an sich schon verschiedenartige Herkunft an, und die Geschichte ber Galla lehrt Einwanderungs= und Urbevölferungsfagen kennen, die nicht aus ber Luft gegriffen sind. Zwar halten sich die Galla an den Kusten ziemlich streng von den Ausländern zurück, ebenso wie sie im Innern durch die Natur des Landes oder durch grundverschiebene Sitten und Gebräuche von den Negern gesondert find. Aber mächtige Ginwanbererscharen haben sich mehr als einmal in bas Innere bieses Bolfes gebrängt selbst noch in geschichtlicher Zeit, und welches auch die Urbevölkerung gewesen sein mag, sicher ift, bag nun ein guter Teil arabifden Blutes in die Abern berfelben über: geführt ist. So ist es benn nicht erstaunlich, wenn die Körperfarbe von licht milchkaffeebis bunkelbraun (fdwarz), bas Haar vom wolligen bis lockigen, ber Gesichtstypus vom fautasischen bis zum "schwärzesten und hählichsten" Negertypus (Burton von den Isa) schwankt. Aber bei ben reinern Galla wiegt bas Selle in ber Sautfarbe vor, und angeblich foll man felbst in Abeffinien die Gallaftlaven an ihrer hellern Hautfarbe erkennen. Gin bei den Küstensomali des Nordens vorwaltender Typus wird von Burton solgendermaßen bestimmt: "Mehr langer als runder Kopf, große, wohlgebildete Stirn, große, schöne Augen und Augenbrauen, vorstehende Backenknochen und Unterkiefer, diche Lippen und vorstehenbes Kinn, meift geringer Bart, hartes, schlicht geringeltes Haar". Gbenso schilbert Revoil bie Mebschertin, bie er für die reinsten ber Somali halt. Guillain will im allgemeinen im Süben mehr Negerhaftes als im Norben getroffen haben, was nicht unwahrscheinlich ist und insofern von Fischer bestätigt wird, als dieser Masai und Wakuafi vorwiegend dunkelbraun, selten hell fand, während von ber Decken gerade die Sübgalla fehr wenig

the my Obitio.



ter in min Equal (set Strippets on Rr. \$150-1).

Beauting our stea 4 Oller Streits unt 9 Oller Schoe, mont 5th No Milmer in ber

verschiedensten Weise umhüllen, meist so, daß Oberkörper und Unterschenkel frei bleiben. Ein baumwollenes Tuch, von den Lenden zu den Unterschenkeln reichend, wird in der Regel unter diesem getragen. Die Weiber tragen es als Kleid, bas von ben huften zu ben Anöcheln herabhängt. Die Frauen ber Sirtengalla tragen ftatt beffen ein Lederfleid von den Suften abwärts ober unter jener Toga eine Leberschürze. Die Brust bedt auch bei ben Frauen ein über die linke Achsel gebundenes Tuch. Der Ropf wird frei getragen; boch gibt es Ausnahmen, wie benn die Leute vom Stamme ber Wodado Turban und Tatfie (f. Abbildung, S. 28) tragen und die verheirateten Frauen der Somali ihr Haupt mit einem blauen Turbane bedecken. Die Männer der Somali schmieren fich einen Kalkbrei in die Haare, ber dieselben gelbrot farbt. Künftliche Frifuren, wie fie Wakefielb von ben Galla und Fischer von ben Masai beschreiben, scheinen nur ben Negern nachgeahmt. Die Weiber im Innern lassen die haare wild machsen, die ber Comali flechten bas haar in fleine Röpfchen, folange sie Mädchen, und bedecken es, wenn sie verheiratet sind; die ber Mafai rasieren sich ben Kopf und enthaaren ben Körper. Die Männer aber ber mohammebanischen Galla, welche in ben Krieg ziehen, scheren sich ben Kopf kahl, bamit ihnen kein Feind, fie am Schopfe haltend, ben Kopf abschlage. Arme kleiben fich wohl auch in Tierfelle. Gine gegerbte Riegenhaut über ber Schulter kennzeichnet ben Betenben. Der Leib und, wenigstens bei ben Hirtengalla, auch bas Kleib werben mit hammelfett eingeschmiert, mas bei ber Seltenheit bes Waschens zu unerträglichen Ausbünftungen Veranlassung gibt. Wenig

hilft bagegen bas Unräuchern bes Körpers mit Weihrauch.

Als Schmuck ift bei ben Galla bes Junern ein Elfenbeinring am rechten Oberarme häufig, auch zahlreiche Messing= und Eisenringe findet man wohl an demselben Arme. An der Küste ift Silber allgemein verbreitet und am beliebtesten. Die Ohren sind mit großen silbernen Ningen, Rosetten und Ketten geziert; an Fingern, Handgelenk und Oberarm, nicht aber auch an den Beinen oder in der Nafe, trägt man filberne Ringe ober Spangen (f. Abbildungen, S. 430 und 436). Hierin macht fich offenbar indischer Einfluß geltend. Die Gallafrauen bes Innern tragen oft ben ganzen linken Unterarm mit einem fpiraligen Drahte bicht umwunden, wie es auch die Negerinnen lieben. Eine vielfarbige Perlenschnur und silberne Amulette um ben hals find gewöhnlich. Die Comali, welche fanatische Mohammebaner find, tragen an einem Leberriemen zwischen zwei großen Bernsteinperlen einen Koranvers im Lebertäschchen am Salfe. Der Mann geht nicht ohne Waffen, die bei ben Somali burch regen Kontakt mit den Arabern am reichsten und mannigfaltigsten sind: an ber rechten Seite ein großes Dolchmesser, auf ber linken Schulter zwei Speere, wohl 2 m lang, mit langer, fast ruberförmiger Klinge, ben runden Schild aus Rhinozeros= oder Büffelhaut am Arme (f. Abbildungen, S. 431, 432 und 433). Die Mafaifrieger tragen ovale Schilbe, ähnlich benen ber Zulu, mit grellen Farben bemalt (f. Abbilbung, S. 427). Gewehre find nur in geringer Zahl vorhanden. Bogen und Pfeile werben ben Kinbern zum Spiele ober ben unterworfenen Stämmen zur Jagd Im Gürtel fleden Dold und Burffeule. Richard Brenner fah außerbem ben eisernen, mit halbzölligen Stacheln besetzten Streitring bei ben Subgalla häufig, und bie Narben besselben, im Ringen und im Kriegstanze beigebracht, bebeckten die Bruft manches Mannes. (S. auch bie beigeheftete Tafel "Oftafrikanische Waffen und Geräte".)

In ber Arbeit bes Ackerbaues und ber Biehzucht sowie auch in den Industrien, benen alle diese Wassen und bieser Schmuck entstammen, sind die Galla an der Grenze Abessiniens sowie die Somali der Küstenstädte wohl am eifrigsten und geschickesten. Die Galla von Enarea werden über die Schoaner oder selbst Südabessinier gestellt hinsichtlich bes Sisers, mit dem sie ihre Kasseepslanzungen pslegen, und des Geschickes, mit dem sie funstvolle Wassen, wie Dolche mit silbereingelegten Elsenbeingrissen, versertigen. Die echt afrikanische Kunst des dichten Flechtens, welche z. B. Reiseslaschen für Milch oder Wasser

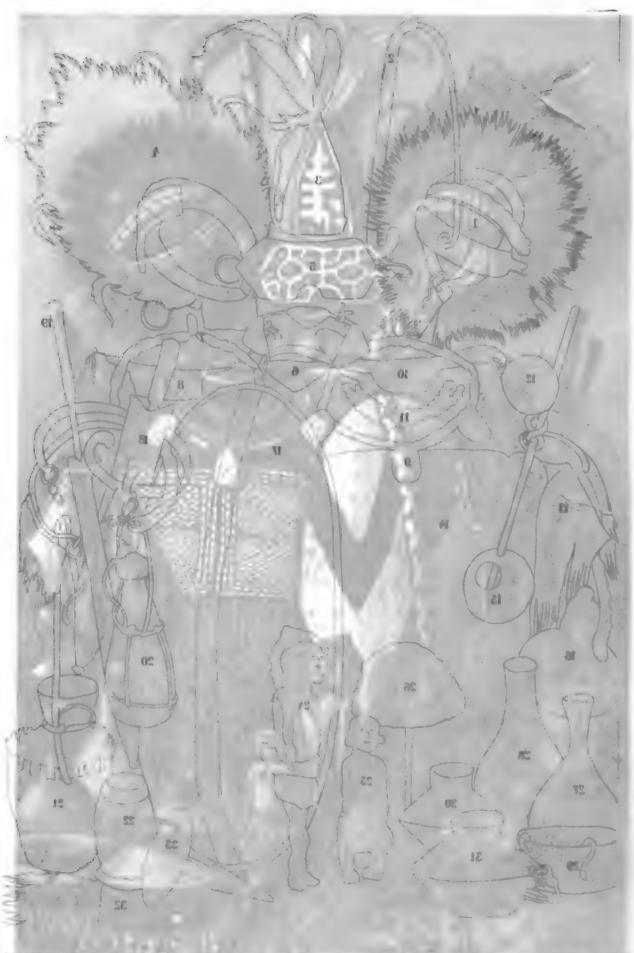

- Sophistment Winginswere Pertugbe Sweet Reach. I American A. Rann. Droggam A. Wombo. Partugam A. Wombo. Rolling Lord Wingen we. House Lord Wingen we.
- 1) Freezeway W. D'anegleske Bes.

  11. Problemier Medich

  12. No deemkrate Meere

  13. Metrochand en Merstell Me

  14. Metrochand en Meertell Me

  15. Meere en Meere Newer Sonn

  16. Meere en dekene Meere
- ir ', re Variatie' i 23 Butterychiel du 22 Nonten (Somuel 30 Ronten (Sooge)
  22 Cel lence Kerbelen (Somuel 30 Ronten (Sooge)
  23 Pethodi Niyasan Vergus 32 Matte (Somuel)
  23 Pethodi Niyasan Vergus 32 Matte (Somuel)
  - wite l'ganda l Deretar Pagebularket

fagt geny allgemein won ben Gulle: "Die Biebyocht ift bei ihnen beffer befullt all be



find und gegen Othen aberbmen, ober nicht Remete, wienebl legten bis zum Gadall un-

bit feinen en. 200 Stufern 600-700 Girmebner, welche fich in ber Sonbeltgelt verbeppela, we big mit Guessi und ondern Postuffen belebenen Reled mit bem Junern Unterschiede bes seßhaften und nomadischen Lebens geht berjenige dichterer und bunnerer Bevölkerung Hand in Hand. Brenner rechnet die Sübgalla nur zu 20,000, die unter ber Linie wohnenden Boranis Galla schon zu 150,000. Kraps Annahme von 7 bis 8 Millios nen ist aber sicher zu hoch. Nach Fischer ist ohne äußern Anlaß bei ganz gleichbleibendem Wasserreichtume und Fruchtbarkeit in den Masai der Wandertrieb immer gleich rege, so daß irgend ein Teil des Landes ohne Motiv sast menschenleer, während ein andrer übervölskert ist. Ihre Hütten aus rund gebogenen Zweigen und Häuten mit Kuhmistbewurf sind wenig dauerhaft und stehen immer in dem Kreise, der die Herde einschließt.



Ein filberner Frauenschmud ber Somali (Mufeum fur Bollertunde, Berlin). Birtl, Große. Bgl. Tegt, G. 428.

Auffallend und merkwürdig sind die politischen und sozialen Einrichtungen in mehreren Beziehungen. Während die Besitzunterschiede groß sind, gibt es keine Sklaven und keine eigentlich dienende Klasse. Die letztere wird durch bestimmte niedriger gestellte Elemente repräsentiert, die national verschieden sind (vgl. S. 441 und 443). Erbliches Herstum sindet man besonders bei den nördlichen Stämmen, welche in dieser hinsicht, wie in so mancher andern, dem Einslusse der Abessinier unterworfen sein mögen. Aber eine zenstralisierte Macht, wie Abessinien oder selbst einzelne abessinische Provinzen sie darstellen, sindet man bei ihnen nicht. Isenderg und Kraps, die doch nur einen Teil des Landes besuchten, fanden "über 50 Volksstämme, welche fast alle voneinander unabhängig sind, hier und da in Feindschaft miteinander leben, aber dieselbe Sprache reden und ursprünglich dieselbe heidnische Religion hatten". Die häupter dieser Stämme, heiu genannt (heitsch nach Kersten), werden gewählt, und diese Regierung durch auf Zeit gewählte

481

berg, fenhern jeldt in feinem Bienem umber, indem er olle Soutenspeligenschilten unterfost. Ele er eben mellt, heben tijn jeine linterijanen ja mitryhelten. Stad einer Rugio-



Calle ber Ermel (Chiefe Colonies, States, 's stat. State. Sp. Sec. S. 40.

serdintide auf her migge Gonielmann friend Stammer, Henr Henr Liberthous Berkhaust. Berkelt und Stehenbaum beschen. Griefspieligt über fehr auf gefore Grundsleigen, jo bag is Stabul ist ber Grundsleigen, auchte auchte auchte der Stammer fehre beschieden der Stammer fehre fehre der Stammer fehre fehre der Stammer fehre fehre der Stammer fehre fehre Gründer mit geste Gleichem unt gleich Gestellen unt gleich Gestellen und gestellt geste

und einem "kleinen", welche alle sieben Jahre neu gewählt werden. Unter den beiden Heiu stehen zwei weitere Häuptlinge, Mora genannt, von denen einer die Besehle des großen, der andre die des kleinen Heiu ausführt, und neben ihnen besteht ein öffentlicher Redner, Laskari, für die Bolksversammlungen, da kein Häuptling selbst spricht. Eine Neigung zur Kastensonderung geht durch alle diese Bölker. So gliedern sich bei den Masai die



Schwerter ber Bandaruma und Daffequa (ethnographifches Mufeum, Munchen). 3/4 wirft. Gröhe. Bgl. Tert, S. 428.

Arieger in vier, die Nichtkrieger in brei Rlaffen, beren jede ihren Sprecher hat. Névoil ift ber ein: zige, ber von einer ge= nauen Abgrenzung und Verteilung bes Grundeigentumes, 3. B. felbst in ben weihrauchliefernden Bebirgsgegenden Somalilandes, er= fuhr, so weitgehend, baß, wer Weihrauch, Gummi und berglei= den auf frembem Bo= ben fammelt, bestraft wird. Auch behauptet er, baß alle Comali Grundsteuer an ben Sultan gablen, mäh= rend die Fremden eine Ropffteuer, Afchur, zu entrichten haben.

Von dem Bolke der Somali haben 2 mohammedanische Stämme, jene nämlich, welche Isenberg als Isa oder nördliche und Gudobursi oder mittlere bezeichnet, Könige.

Dieselben werden Ugas genannt (erinnernd vielleicht an den Negus der Abessinier?) und tragen als Krone eine strahlenförmig gefurchte, in der Mitte spitz zulausende gelbe Lederkappe, die mit einem Goldknopse und einer Tresse an der Spitze versehen ist und mit einem Turbane umwunden wird; Auch tragen sie einen roten Mantel. Ihre Autorität entspricht aber nicht ihrem äußern Glanze. "Ugas Farech", erzählt Isenberg, "lächelte oft, wenn die Nede davon war, daß er seinen Leuten etwas befehlen sollte. Er sagte: "Die Leute lausen mir nur darum nach und halten sich zu mir, damit ich ihnen zu essen geben und sie kleiben sollt." Wahrscheinlich stehen diese Könige in irgend einem, wenn auch nur formalen Abhängigkeitsverhältnisse zu dem Emir von Harar. Wie die Medschertin=Somali, der am

besten gekannte und zahlreichste, wenn auch vielleicht unzwilissierteste Stamm der Somali, so haben auch diese ein gemeinsames Haupt, Boghor, das aber ebenfalls nur eine theoretische Oberherrschaft auszuüben scheint, da unter ihm nicht weniger als 30 Unterstämme, jeder mit besonderm Häuptlinge, stehen und die Bewohner der Küstendörser, die als Strandräuber ohnehin nicht viel Autorität anerkennen, die Halbe und Ganznomaden nach der Verschiedenheit ihrer Lebensweise weit auseinander gehen. Die von verschiedenen Reisenden verschieden angegebene Zahl der Hauptstämme der Somali, welche z. B. von Guillain folgendermaßen gegliedert werden: 1) Abschi, zu denen die Medschertin gehören, 2) Hawia mit den Abgal, 3) die wahrscheinlich einen tieser stehenden Stamm darstellenden Rami, Ramu oder Rahanwin, führt wohl auf diese Unbestimmtheit der politischen Gliederung zurück. Révoil schäpt die Somali im ganzen auf 108,000 Köpse.

Führung der Kriege, beren Zweck fast immer nur Rinderraub ist, Verteilung bes Raubes und Friedensschlüsse sind bie Hauptfunktionen dieser Herrscher ober Häuptlinge. Bei

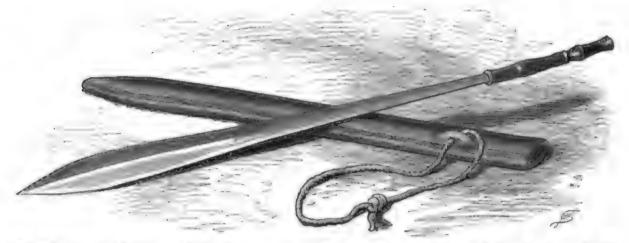

Gin Schwert der Galla mit Scheide (ethnographifdes Mufeum, Manchen). 3 mirtl. Große. Bgl. Tert, S. 428.

ben friegerisch gebliebenen Stämmen zerfällt bas ganze Volk in Krieger und Nichtkrieger. Die erstern heiraten nicht, rauchen nicht und trinken keinen Branntwein. Bei ben Masai sindet sich zwischen beiben eine Mittelklasse von Verheirateten, die gelegentlich doch in den Krieg ziehen. Oft entscheibet Abneigung gegen den Krieg oder bei Reichen Gleichgültigkeit gegen neuen Rindererwerb den Eintritt in die Klasse der Richtkrieger. In der Regel schlagen die Galla sich gut und mit Mut, haben aber eine abergläubische Furcht vor Feuerwassen, und sobald sie einige von ihren Leuten fallen sehen, ergreisen sie die Flucht. Wird ein Feind im Kriege getötet, so wird er verstümmelt (abessinische und altägyptische Sitte). Teile seines Körpers sühren die grausamen Feinde als Trophäe mit nach Hause, wo sie dieselben ausbewahren, damit sie von ihnen selbst und von ihren Frauen als Halsschmuck getragen werden. Bei einigen Stämmen soll die Zahl der Elsenbeinringe, die ein Mann trägt, die Zahl seiner getöteten Feinde bezeichnen und kein Jüngling als Mann betrachtet werden, solange er keinen Fremden getötet hat.

Die Jagb ist eine Lieblingsbeschäftigung ber Galla; sie sind zugleich kühne und gute Jäger. Ihre zu diesem Zwecke gebrauchte Wasse ist die Lanze, die ost vergistet ist, um dem verwundeten Tiere schneller den Tod zu geben. Die Nordgalla jagen fast immer zu Pferde.

Die Rechtspflege der Galla ist einfach und grausam, wie sie dem Räuber- und hirtenvolke eigen ist. Der Mörder wird den Angehörigen des Ermordeten übergeben, die mit ihm machen können, was sie wollen. Hat der Ermordete keine Verwandten, so übergibt man den Mörder dem Könige, der ihn mit berselben Waffe, mit der jener den Mord begangen,

20

a state Ma

töten läßt. Der auf ber That ertappte Dieb muß ben boppelten Betrag bes gestohlenen Gutes ersehen. Hat er aber nur gestohlen, um seinen Hunger zu stillen, so wird er wieder freigelassen. Sat er aber nur gestohlen, um seinen Hunger zu stillen, so wird er wieder freigelassen. Ein während des öffentlichen Marktes auf der That ertappter Dieb wird mitten in die Menge geführt, die ihn der Aleider beraubt und sie ins Feuer wirst, worauf ihn einige Männer auf dem ganzen Markte herumführen mit der Aufforderung an die Menge, den Gesangenen mit Peitschenhieben und Schlägen zu traktieren. Wenn die Galla einen Eid schwören, so graben sie eine Grube, stecken einige Lanzen hinein und rusen: "Schwören wir falsch, so möge man uns in diese Grube wersen!" Oder der Schwörende muß mit Blättern einer bestimmten Pflanze den Stall seiner Rinder reinigen und sagen: "Wie ich diesen Unrat entserne, so möge Waka meinen Namen, mein Haus reinigen (d. h. vertilgen), wenn ich die Unwahrheit sage". Der kleine Stamm Abedscho (nicht zu verwechseln mit dem großem Stamme Abedschu) ist nach dem Glauben der Galla deswegen zu Grunde gegangen, weil dessen Stammvater falsch geschworen hatte. (Kraps.) Blutsfreundschaft wird heilig gehalten.

Die Stellung bes Weibes ist keine niedrige. Die Abschließung der jungen Mädchen vom männlichen Umgange mag mohammedanischem Ginflusse zu danken sein. Auffallender-



Meffingbefdlagenes Bepter eines Comalibauptlinges (ethnographifdes Mufeum, Munden). 1/4 wirft. Große

weise wird nichts berichtet von dem Rause der Frau. Heiratet ein Galla, so bekommt die Frau eine Mitgist von ihrem Vater; scheidet sie sich von ihrem Manne, so behält dieser die Mitgist. Es ist dies gerade das Gegenteil von der bei fast allen Ufrikanern herrschens den Sitte. Der Ababula oder Dorsvorstand sanktioniert die Heiraten. Nach dem Tode des Mannes tritt eine Art von Leviratsrecht in Krast, indem der Bruder des Mannes dessen Witwe zu heiraten hat. Polygamie ist gewöhnlich bei Reichen.

Eigentümlich kompliziert werben die sozialen Berhältnisse der Galla durch gewisse Gruppen fremdartiger Elemente, die unter sie gemischt, aber offendar auch innig mit ihnen gemischt sind. Unter dem Gesamtnamen Achdam kehren auch hier die unterworfenen halb verachteten und halb gesürchteten Stämme wieder, welche überall bei diesen Bölkern den mehrfältigen Ursprung bezeugen. Mit den Somali lebend, denselben dienstdar und tributpslichtig, haben sie andre Gesete, Beschäftigungen und Gewohnheiten. Es bleibt nur zu bedauern, daß wir fast niemals die natürliche, naheliegende Frage beantworten können, ob nicht auch körperliche Verschiedenheiten diese Pariastämme von ihren Herren außeinander halten. Da die Beobachter hierüber nichts Entscheidendes mitteilen, können freisich die Unterschiede kaum bedeutend sein. Unter den Achdam sind die Tumalod die angesehensten. Sie sind eine auß allen Stämmen des Landes und Sklaven der Nachdarländer zusammengesetzte ethnische Mischung, die zugleich den Charakter einer Junft, nämlich der Schmiedezunft, besitzt. Sie sind dem Stamme, in welchem sie leben, tributär und seiner Gerichtsbarkeit unterworsen. Kein freier Somali betritt eine Schmiede oder begrüßt den Schmiede mit einem Händedrucke, keiner nimmt Frauen auß diesem Stamme oder gibt ihm seine

Töchter. Die Tumalob sind über das ganze Land verbreitet, sie alle sind Schmiede, und man kennt kein Beispiel, daß einer dies Handwerk aufgegeben hätte. Tiefer stehend und ärmer sind die Rami, die Jäger der Somali, denen es aber nicht verstattet ist, wie die Somali zu Pferde zu jagen. Im Kriege dienen sie als Mietlinge. Sie schießen leichte, lange und mit vergisteten Spitzen versehene Pfeile mit Bogen vom Nabakbaume, deren Sehnen aus Kamelsehnen bestehen. Die Zigeuner des Somalisandes sind endlich die Niber, angeblich aus Arabien eingewandert, die familienweise bettelnd von Ort zu Ort ziehen, weder Haus noch Sinzäunung eines Somali betreten, noch irgend einen ihm gehörigen Gegenstand berühren dürsen. Man schätzt ihre Heilfunst, sieht ihren Gaukeleien und Tänzen zu und schlägt ihnen nicht gern Speise oder Trank ab. Bei den Masai spielen unterworsene Wakuaf die Rolle der Dienenden, denen besonders die Hitung der Herden ihrer Herren obliegt.

Unser Blid bringt nicht tief genug in bas Wesen bieser Bölker und in bie wechselnbe Berflechtung ihrer Beziehungen ein, um berartige Berhältniffe leicht zu verstehen. find geneigt, benjelben eine tiefere Ursache, sei es in der Naturanlage dieser Bölker ober in ben Sitten und irgend welchen sonstigen Aberkommenheiten, zu Grunde zu legen, und doch scheint sich selbst eine weitgehende Erniedrigung irgend eines afrikanischen Volkes unter ein andres viel leichter zu vollziehen, als wir gewöhnt sind, uns vorzustellen. Man erwäge in diesem Lichte folgenden Laffus aus Richard Brenners Berichten über ben Rustand ber füblichen Gallaländer in den Jahren 1867 und 1868: "Die Wadoe haben ihren bisherigen Wohnsit gegenüber Zanzibar verlassen und leben jest, in Sorben verteilt, vom 3.º füblicher Breite bis zum Aquator unter ben Galla, lettere stillschweigend als herren anerkennenb". Wir wissen nicht, wie binnen wenigen Jahren bieses Berhältnis entstand. hing es bamit zusammen, baß zu berselben Zeit zahlreiche Sorben "berittener Galla" ins Tanagebiet vordrangen, mo fie bis bahin unbekannt gemesen? Dber verband beibe bie gemeinsame Neigung zu Ungebundenheit, Jagd und Raub, für welch lettern die Waboe von den Zanzibarhändlern ebensosehr wie die Galla von den Schoanern gefürchtet wurden? Später fchloffen fich beibe, ebenfo wie die Wabonistämme, an ben Sultan von Rimba an, der Front gegen die Araber und ben Sklavenhandel machte.

Aber ben Ursprung ber Galla, ber Ormanen, sind mancherlei Traditionen im Schwange, benen gegenüber bie fcarffte Kritik notwendig ift. Wenn Wakefield von ben Galla behaupten hörte, sie hätten bieselben Eltern mit ben Wakuasi und Wakamba, so wird bei ber Erwägung, daß lettere einen Bantudialekt sprechen, allen angeblichen Traditionen der Galla mit Vorsicht zu begegnen sein. Bon den Nordgalla bringt Krapf verschiedene Überlieferungen. Rach ber Ausjage bes Ormahäuptlinges Ticharra, ben Krapf persönlich kennen lernte, foll Wolab ber Stammvater ber Galla ober ber Alma Orma (b. h. ber Kinder bes ober der Orma) gewesen und von jenseit bes großen Wassers gekommen sein, ein Ausbruck, ben Krapf entweder auf den großen Fluß Godichob, oder auf ben Bahr:el-Abiad, ober auch auf seinen großen afrikanischen Binnensee bezieht, ber feitbem in die verschiebenen Nil- und Rongoquellseen sich zerlegt hat. Un bas Rote Meer zu benken, und vielleicht nicht zulett, wird bei biefer überlieferung wohl gestattet sein. Aus Wolabs neun Sohnen, deren Stammgebiet jett vom Könige von Schoa abhängig ist, sollen die zahlreichen Ormastämme entstanden sein. Diese Gallasage nennt Krapf felbst "offenbar ungenügend", weil fie nur biejenigen Stämme, bie Tscharra kennt, und auf beren Boben er einheimisch ift, umfaßt. Nach einer zweiten Ansicht, welche ein schoanischer Gelehrter ihm mitteilte, und die er auch später in einer amharisch geschriebenen Abhandlung niedergelegt fand, soll eine Tochter bes abeffinischen Königs Sara Jakob, ber seine Residenz auf dem Berge Endoto am Sawafchstusse hatte, einen vom Süben gekommenen Sklaven geheiratet und sieben Söhne

mit ihm gezeugt haben. Die Söhne wuchsen in ber Sprache und in den Gewohnheiten ihres Baters auf und waren, wie er, hirten. Daneben wurden sie im Laufe der Zeit berüchtigte Räuber und Jäger und sammelten entlaufene Sklaven und andres Gesindel um sich, mit dessen hilfe sie zulett die süblichsten Provinzen Abessiniens angriffen und eroberten. Einen großen Sieg ersocht dieses Raubgesindel über die Abessinier nahe bei dem Flusse Gala in Gurague, wo noch jett viele Christen wohnen. Bon diesem Siege am Flusse Gala sollen jene Horden später Galla genannt worden sein. Diese lettere Sage, welche auch Isenberg erzählt, ist zu ähnlich den vielen, in welchen ein Bolk seine Ahnlichkeit ober



Ein meffingener Frauenfdmud ber Galla (ethnographifches Mufeum, Manchen). 1/4 wirtl. Große. Bgl. Tert, S. 428.

Berwandtschaft mit einem andern gleichsam mythisch = poetisch zu verbrämen und sich selbst dabei die edlere Rolle zuzuschreiben sucht, als daß ihr ein besonderer Wert beizumessen ware.

Islamitifche Ginfluffe, vielleicht auch folde abeffinischen Urfprunges, spielen bei ben Somali herein, welche ergablen, bag ihr Land zuerst von einem Sohne Roahs bewohnt gewesen sei, beffen zahlreiche Rach: fommenschaft ichließlich bas Land übervölferte und beshalb großenteils auswanderte. Gie ließen sich in Ländern des Westens nieder, mit beren Bewohnern sie harte Rampfe gu bestehen hatten. Das Bolk zerfiel in mehrere große Stämme, unter welche mahrscheinlich auch bie fitten= und fprachvermandten Da= natil und Schoho mit inbegriffen werden, und murbe bann wieder von mächtigen, bald in Monalo (Berbera), bald in Mundus (Beila) residierenden Rönigen, Berri, regiert. bürfte fich aber schon zu diefer Zeit die Bert: schaft sübarabischer Fürsten bis auf diese Rufte erstreckt haben, benn man findet Ronige von Saba als Oberherricher genannt, unter benen bie Berri als nicht erbliche Statthalter regierten. Gine Sage fpricht von einer Gin-

wanderung von Parsisausseuten um 500 n. Chr., die allen Hande des Landes an sich gebracht haben sollen. Man schreibt ihnen die Menge der im Lande zerstreuten Grabdent-mäler, Ruinen befestigter Niederlassungen, Wasserleitungen, Zisternen und künstlichen Felsen-höhlen zu. 200 Jahre nach der Hedschaf soll dann die erste größere arabische Sinwanderung stattgefunden haben, nachdem schon vorher Araber als Kausseute an der Küste gewohnt hatten. Die Somali, welche seit ihrer Bekehrung zum Islam sich als reine Araber zu betrachten lieben, geben an, daß ihr Stammvater Darod der Sohn des großen Ismael Dschederti sei, welch letzterer, der Schutheilige des Somalilandes, zwischen Mekka und Oscheda begraben ist. Révoil erzählt, daß die Somali noch heute einige Häuser in Mekka, als von ihrem Urvater gebaut, beanspruchen. Darod kam auf wunderbare Weise, nachdem er in der Wüste ausgesetzt gewesen, an die Somalisüsse, verheiratete sich mit einer Hirtin und verbreitete den Glauben Mohammeds. Mit diesem halb mythischen Repräsentanten der arabischen Sinwanderung liebte es die nörbliche Gruppe der Somali, die der Medschertin, sich in besonders innige Beziehung zu sehen; dieselben weisen entrüstet jede

Annahme von Galla-Abstammung zurud. Zwei Jahrhunderte später wird ein gewisser Isaak ben Achmet aus Habramaut an die Kuste verschlagen, wo er mit einem Negerstlaven und einem Gallamädchen landet und sich mit Töchtern von Eingebornen verheiratet. Mehrere Stämme führen ihren Ursprung zurud auf die Nachkommen, die er mit der Gallaftlavin und andern Beibern zeugte. Dieser weniger exflusive Rolonist bietet in seiner arabischen Abstammung und seinen Berbindungen mit den Gingebornen wohl das treueste Bild des Sachverhaltes in ber Entstehung ber Somali: Gallastamm, auf welchen grabische Ameige gepfropft worden. Nach seinem Tode entstanden Kämpfe zwischen ben Bekehrten und Seiden, in welchen die lettern westwärts bis Harar zurückgedrängt wurden. Mehrmals kehrt die Geschichte von schiffbrüchig landenden Arabern wieder, die biesem oder jenem Stamme Urfprung gaben und nun als lokale Beilige Berehrung finden. Sicher ift, daß, als unter Christofero da Gama die Portugiesen an die Somalikuste kamen, dieselbe von Kap Guardafui bis Tadschurrah unter einem mächtigen herrscher mohammedanischen Glaubens stand, der sich als entschiedener Feind der Christen gebärdete. Ebenso ist es bemerkenswert, daß Stämme, die heute im Junern wohnen, mit folder Sicherheit behaupten, einst an der Kufte gefessen zu haben, daß sie fogar noch den Grundbesit kennen wollen, den ihre Borfahren bort innehatten. Und boch erklären bann bie Galla wieder, aus bem Innern Afrikas gekommen zu sein. Die Bölkerverschiebungen, bas Hin- und Herwogen zeichnen sich also auch in biesen Sagen ab. Wenn man baher auch an ber von ben Somali selbst behaupteten rein arabijden Abstammung zweifeln kann, ist es boch höchst wahrscheinlich, baß man hier ein Gemisch von Arabern und Galla vor sich habe, worauf außer ber innern Berschiedenheit ber körperlichen Erscheinung auch biejenige ber Sprache hinweist, in welcher viele arabische und Gallawörter vorkommen.

Biel weniger ist von der eigentlichen Geschichte dieser Bölker zu sagen. Die Galla jelbst gehören zu ben Bölkern, welche urplötlich auf ber geschichtlichen Bühne erscheinen und, nachdem sie gewaltige geschichtliche Wellen aufgeworfen haben, wie ermübet sich in irgend einem Winkel, ben sie kurzweg einem andern Bolke abgenommen haben, niederlaffen, um mit ber Zeit ein ebenso stetiges und friedliches Bolf zu werden wie biejenigen, über welche sie eben erst verheerend hergefallen. Um Licht in bieses Dunkel zu bringen, fönnen wir entweder ihre eignen Traditionen konsultieren, oder ihre ethnischen Berwandt= schaften untersuchen. Was nun die Tradition betrifft, so wollen die Galla selbst vor etwa 300 Jahren in ihre jetigen Site eingewandert fein. Un ber Thatsache ber Einwanderung zweifelt niemand; fpricht doch felbst, wie wir gesehen, ihr Name bafur. Schon Bruce erwähnt die Tradition der Galla, daß sie vor ber Ginwanderung tief im Innern bes Kontinentes gewohnt und von bort ihren Weg über große Seen gemacht hätten. Lubolf gibt sogar sicher 1537 als bas Jahr an, in welchem die Galla zuerst in Abessinien eingefallen feien und zwar vom Barilande aus. Es liegt nabe, diese Manderung mit jener Summe von folgenreichen Bölkerbewegungen in Zusammenhang zu bringen, welche im Laufe bes 16. Jahrhunderts fo große Anderungen in der Bölker- und Staatenkarte bewirkt haben. In biesem Jahrhunderte traten, wie die Galla im Nordosten, die Wazimba im Südosten, die Mundequete (ein offenbar portugiesisch verstümmelter Name) am mittlern Kongo, die Ful und Mandingo am Niger als vorwärts brängende Hirten= und Ariegervölker auf. Mit großem Rechte scheint vorzüglich im hinblicke auf ben engen geographischen Zusammenhang bas Bolk ber Wahuma in ber Region ber Nilguellenseen mit den Galla in Berbindung gebracht werden zu dürfen, allein die breitere wissenschaftliche Begründung dieser Ansicht ist noch nicht gelegt.

Die Geschichtsseite der Galla ist für uns Abessinien. Hier sind sie seit 300 Jahren handelnd aufgetreten. Zwischen Gondar und Schoa wie ein Keil in das alte Reich sich hineintreibend, sind sie sogar ein außerordentlich wichtiger Faktor der Geschichte Abessiniens

Sie umgeben es im Deften und Suboften und find heute fein gefährlichfter Feind. Aber mo fie die Rufte beherrichen, die in ber weiten Erftredung von ben Danatil bis zur Grenze ber herrschaft Zanzibars ihnen gehört, find ihre politischen und kulturlichen Buftanbe mit einem biden Firniffe übertragenen Arabertumes bedeckt, und bie einzig in höherm Maße dem Verkehre mit der zivilisierten Welt offene Nordkuste, die eigentliche Somalikufte, ift für ben oberflächlichen Betrachter nichts als ein Abklatsch von Oman ober Hauran. Ja, man möchte fagen, daß die Somali felbst am treffendsten als litorale Form bes großen Gallavolkes zu betrachten seien, in welchem burch grabische Ginflusse eine ähnliche Neubilbung in Sitten, Tendenzen und felbst in ber Sprache stattgefunden hat wie in ben Suaheli ober ben fogenannten Arabern bes Oftnillandes. Diefer Annahme widerspricht nicht die Tobfeinbschaft, welche Galla und Somali entzweit, benn auch in Afrika stehen sich oft die nächstverwandten Bölker am feindseligsten gegenüber. Auch leben die verschiedenen Stämme ber Somali selbst in beständiger Jehde. Un eignen Aufzeichnungen ber Galla Mangel leibend, ift uns leiber nichts andres von ihrer Geschichte seit biesem Reitvunkte ihres Vordrängens und Zurudgeschlagenwerdens bekannt, als mas gelegentliche reisende Berichterstatter gemeldet haben. Wir wissen 3. B. nicht, wie und wann die Galla sich ihre kleinen Pferbe aneigneten, welche die zuerft nur im Norden bes Wohngebietes schwärmenben Sorben ber Reitergalla in unfrer Zeit bereits ben Aguator überschreiten ließen. Gine naheliegende Bermutung gestattet nur die Berbreitung bes arabischen Ramens Karas für Pferd bei ihnen allen. Und boch ist dies ohne Zweifel das folgenreichste Ereignis ihrer neuern Geschichte, welches, wo nicht die Natur selbst Schranken fest, wie fie es auf der Strecke Zanzibar-Unjamwesi-Tanganika burch die hier angeblich häufige Tsetsefliege zu thun scheint, ihnen die Herrschaft über alle minder beweglichen Völker über wohl zwanzig Breitengrabe hin ohne große Schwierigkeit zufallen laffen wirb. Die vergleichende Sprachforschung wird einst vielleicht am besten im stande fein, uns über die Fragen aufzuflären, welche keine sichere Aberlieferung uns auch nur andeutend beantwortet. biefer Beziehung ift einmal zu betonen, baß nach Isenberg bas Somali bem Danafil weniger nahesteht als bem Galla. Und ferner ift noch stärker hervorzuheben, daß bie Unnahme Rrapfs und älterer Beobachter, es feien bies Sprachen semitischen Urfprunges, sich nicht bewahrheitet hat. Es ist vielmehr an ber hamitischen Zugehörigkeit berfelben gar nicht au ameifeln. Dies aber ift wohl die Grundthatsache ber Geschichte bieses großen Stammes ber Galla, bag er breit jufammenhängt mit ben Samiten bes Mil= gebietes und Oftafrifas, bag nur ber semitische Reil ber Geegvolfer biefen Busammenhang unterbricht. Auf bieser Basis verstehen wir vielleicht bie Galla als eine Bölfergruppe, beren Schwerpunkt einst weiter nördlich lag als heute, wohl fogar nördlich und vielleicht auch weitlich von Abeffinien, und beffen Geschichte, groß angesehen, als hauptzug eine unwiderstehliche Ausbreitung nach Süben zeigt, welche vielleicht seit Jahrhunderten unter Umständen vor sich gegangen ift, wie sie die Geschichte der Wahuma, Masai und Wakuasi noch heute erkennen läßt. Indessen sind Rudichläge nach Norden in biesem Wellentreiben nicht ausgeschloffen. Die Masai sind mahrscheinlich erft in ben letten Jahrzehnten über die Linie Pangani-Ilgogo nordwärts vorgedrungen und haben bie nach Suben brangenden Bafuafi gurudgeworfen. Beibe gufammen brangen aber endgültig bann wieder um fo ftarfer nach Guben.

Dem Schicksale nahezu aller afrikanischen Hamiten, bem Islam zu verfallen, entging ein großer Teil ber Galla nicht. Für ihre Stellung in der Menschheit scheint aber dies etwas Großes nicht zu bedeuten. Die Somali und Danakil sind fast durchweg Mohammedaner geworden, wenn auch viel Heidentum unter der islamitischen Hülle

S-coole

hervorschaut. Von den Galla sind die zwischen Gondar und Schoa eingeschobenen sieben fogenannten Wollostämme fanatische Mohammedaner, an welchen die Abessinier vergeblich ihre Bekehrungskünste versucht haben. Die Südgalla dagegen sind Todseinde der Mohammedaner. "Die mohammedanische Religion", meint Krapf, "hat die an sich schon verderbte Gallanatur noch mehr verdorben. An Treulosigkeit und Raubsucht kann nicht leicht ein Bolk die Wollo übertressen, so freundlich und höslich sie von außen erscheinen." Die Beschneidung und eine entsprechende (?) nicht näher beschriebene Operation der Mädchen ist auch den nichtmohammedanischen Masai eigen. Dabei tragen die Jünglinge einen Schmuck aus Bogelbälgen, während die Mädchen ihr Gesicht weiß färben. Zahnverstümmelung kommt nicht vor.

Bei ben Bollo-Galla ift es Sitte, baß bie Großen am Mittwoch und Freitag morgens früh zusammenkommen, ihre Gebete herfagen, Kaffee genießen und Tabak rauchen. Ihre Priester dürfen dabei nicht fehlen. Diese Handlung heißt Wodadscha, Vereinigung, Freundschaftserhaltung. Sie glauben, daß sie bei der Wodadscha göttliche Offenbarungen erhalten in Beziehung auf Ariegszüge und andre Angelegenheiten. Besonders bitten fie beim Wobabicha, daß ihnen Gott viele Ruhe, Aleider 2c., und namentlich, daß er ihrem Häuptlinge Gold und Silber schenken und seine Macht und Herrschaft vergrößern möge. "Bei einer jolden Wodadscha", erzählt Krapf, "erhielt ein Priester bes Abara Bille, des Häuptlinges von Laga Gora, im Jahre 1842 angeblich eine Offenbarung, mich bei meiner Durchreise durch das Wolloland gänzlich auszuplündern, ein Plan, der wirklich ausgeführt wurde und der mich beinahe bas Leben koftete." Manche abessinische Einrichtung, wie 3. B. die boppelten Sabbate am Samstag und Sonntag, ift boch auch zu ben Wollo übergegangen, und selbst bei manden heibnischen Galla ift ber Sonntag ihrem Sauptgotte Bak ober Baka geheiligt. In betreff ber Sonntags: und Samstagsheiligung fügt Krapf hinzu: "Bon biesem Unterschiede habe ich bei ben äquatorischen Galla nichts mahrnehmen können; ich habe mir aber das Nichtvorhandensein dieser Vorstellung baburch erklärt, daß die äquatori= ichen Galla meift Nomaben find, benen es fein Bedürfnis ift, besondere Tage gur Rube auszusondern, weil sie alle Tage ruhen konnen, mahrend sich die Sache bei den acerbautreibenden Stämmen anders gestaltet. Gine ähnliche Erscheinung bemerkt man bei ben Wanika, ben Masai und Wakuafi. Die Wanika ruhen von ihren Arbeiten alle vier Tage, während die nomadischen Masai und Wakuasi keinen Unterschied ber Tage kennen, wohl einzig beswegen, weil sie auf ihrem Standpunkte keines besondern Ruhetages zu bedürfen glauben." Das von Brenner berichtete Beten mit entblößtem Oberkörper icheint ein übertragener mohammedanischer Gebrauch. Die heidnischen Galla haben keine Fetische. Ihr Gott, den sie fich vollkommen persönlich benten, heißt Wat ober Waka, himmel, dem Ngai ber Masai entsprechend. Unter bem Baf als bem oberften Besen, zu bem sie übrigens nur in Notfällen beten, fteben zwei Untergottheiten, Oglie, eine mannliche, und Atete, eine weibliche. Dem Oglie opfern fie zwischen bem Juni und Juli (nach Ifenberg im Januar und April), ber Atete im September Rühe und Schafe. Die Atete ift die Göttin ber Fruchtbarkeit, ber sich besonders die Frauen anempsehlen. Bei ihren Opfersestlichkeiten bitten sie um viele Nachkommen, um langes Leben, um gute Ernte und Sieg über die Feinde; übrigens überlaffen fie fich babei bem Sinnengenuffe, ber von biefem wie fast jedem afrikanischen Gögendienste ungertrennlich ift. Bat rebet zu seinen Dienern im Donner, zeigt sich im Blige, macht Krieg, Frieden, Teurung, Fruchtbarkeit und verkehrt mit den Menschen burch eine Menge Untergottheiten ober Genien, die Zaren. Bor allem steht er aber zu bem Monde in bemfelben innigen Berhältniffe wie alle Götter Afrikas. Beim Neumonde hat sich Bak von seinen Getreuen abgewendet, und dies ift eine Zeit voller Abel; mit dem Bollmonde fehrt er wieder zu ihnen und bringt gute Zeiten und Erhörung. Daher echt

afrikanischer Lärm beim Vollwerben bes Mondes. Kann man mit D. Kersten protestieren gegen die Benennung dieser Mondanschreier als Heiben auf den einfachen Grund ihres Nichtbesites von Gößenbildern?

Die Galla haben Priester, die zum Unterschiede von den Kalidscha, den Zauberern, Beschwörern und Arzten, Suba heißen. Bei den Masai, wo man sie Leibon nennt, ist ihr Amt so einflußreich und einträglich, daß der Oberpriester, Mbatian, mit 5000 Rindern (nach Fischer) als der reichste Mann im Lande genannt wird. Von großer Wichtigkeit ist bei den Religionsübungen der Galla ein Baum, der als Wohnsitz eines höhern Geistes heilig gehalten wird, so daß niemand ohne Verlust des Lebens ihn umhauen oder beschädigen darf. Die größte Verühmtheit hat der Workabaum (Ficus sycomorus oder Woda Nabi) am Flusse Hawasch, wo die Galla alle Jahre zu dem höchsten Gotte Wak beten, indem sie



Ein heitiger Brummtreifel ber Maffaninga (ethnographisches Museum, München). 35 wirll. Große. Bgl. Text. S. 448.

ihm Ochsen und Schafe opfern, reichlich Bier trinken und Tabaf rauchen. Auch bie Serben und ihre Erzeugniffe fpielen natürlich eine große Rolle im Aberglauben biefer Bölfer. Mild darf nicht gekocht, Milch und Fleisch nie am felben Tage genoffen werben. Bei Gelegen: heit weisfagen bie Suba oder Briefter aus ben Gingeweiben ber Ziegen, ob Sieg ober Nieberlage die Galla im kommenben Jahre begleiten werbe. Die Ralibscha treiben Geister und Teufel aus ben Kranken, ba jede Krankheit einem ber angenommenen 88 bofen Bei: fter zugeschrieben wirb. Der

Kalibicha hängt sich getrochnete Gingeweibe von Ziegen um ben Hals, nimmt eine Schelle und eine Beitsche in die Sand, bringt ber Schlange, die in den Sausern mit Milch gefüttert wird, ein Opfer bar, reibt bann ben Kranken mit Schmalz ein, beräuchert ihn mit wohlriechenden Kräutern, brüllt ihn mit einem entsetlichen Gefchreie an, gibt ihm wohl mit: unter ein paar tüchtige Beitschenhiebe und sucht so ben bosen Beist auszutreiben und ben Kranken gefund zu machen. Die Suba sowohl als die Kalidscha werden von den Galla und felbst von den abessinischen Christen sehr gefürchtet. Bon lettern werden die Ralidscha oft fogar berufen, um ihre Saufer von bofen Geiftern ober von Rrantheiten zu befreien, mas biese Zauberer burch gewisse Beschwörungsformeln und burch bie Opferung von roten Hühnern und roten Ziegen ausrichten. Während bie Beschwörung von statten geht, raucht ber Kranke in großen Zügen Tabak (bie gewöhnliche Art bes Tabaksgenusses ist bei ben Galla bas Rauen, bas sie mit mahrer Leidenschaft betreiben). Ebenso ober noch mehr geachtet und gefürchtet sind die Wato, die höchste Art von Gallapriestern und Rauberern, welche die echten Galla zu sein vorgeben und sich beshalb weber mit ben Galla noch mit andern Bölfern verheiraten. Sie wohnen auf dem Berge Dalatscha am hawaschstuffe. Die Wato können sicher von einem Stamme zum andern gehen; wo sie erscheinen, werden sie gut aufgenommen und mit Speise und Trank versehen. Sie leben von der Jagd und ziehen beshalb von einem Fluffe und See zum andern, um Nilpferde zu erlegen, von beren Fleisch,

welches die andern Völker kaum anrühren mögen, sie hauptsächlich leben. Beerdigung findet bei der heidnischen Bevölkerung nicht statt. Die Masai werfen ihre Leichen, alles Schmuckes entkleibet, den Tieren zum Fraße hin, um die Erde nicht zu entweihen.

Zwei Gruppen gallaartiger Völker mögen hier anhangsweise genannt sein, da wir nicht genau unterrichtet sind über den Grad ihrer Verwandtschaft mit den Somali und Galla, während doch an dem tiesern Zusammenhange mit denselben ihre Sprache und auch ihre Sitten und Gebräuche nicht zweiseln lassen: die Danakil und die Schoho. Jene sind die Bewohner der Küste von Massaua südwärts dis zur Grenze der Somali, d. h. dis ungefähr zur Tadschurradai, während diese im Gedirge westlich von jener abessinischen Hafen safenstadt sitzen. Nach Sitten und Gedräuchen sind beide am meisten den Somali ähnlich, wieswohl die Lage ihrer Wohnstätten sie vielsach zu besonderer Lebensweise, die Danakil zum Fischsange und zur Schissahrt, die Schoho zum Gedirgsleben, führt.

Die Danakil (Plur. Dankali) oder Adal<sup>1</sup> find den Somali auch darin ähnlich, daß sie mit den Bewohnern der gegenüberliegenden arabischen Halbinsel in inniger Berührung stehen, wodurch sie ebenso wie jene eine litorale Form des großen Gallavolkes geworden sind. So soll auch ihr Charakter ebenso dem der nomadischen Galla nachstehen wie jener der Somali. Und gleich allen Gallavölkern haben sie es nicht zu irgend einer kesten politischen Zusammenschließung gebracht, sondern zerfallen in eine größere Anzahl von Stämmen und Stämmen, deren Machtlosigkeit man an der Thatsache ermessen mag, daß sie zusammengenommen etwa 6000 Wassenträger stellen würden. Nichts sondert sie in irgend auffallender Weise von den Somali, deren Beschreibung, soweit sie die Küstenbewohner betrisst, im wesentlichen auch auf sie ausgedehnt werden kann.

Mehr von bem Wesen ber echten, b. h. nomabischen, Galla hat ber nördlichste Zweig biefes Stammes, ber ber Schoho, bewahrt, beren Wohngebiet burch eine gerabe Linie von Massaua nach halay und eine ihr parallele vom Golfe von Buri gegen bas hochgebirge umschrieben wird. Ihre Sprache beweist, daß sie Brüder ber Somali und Galla sind, ein Reil von biesem Bölkerstamme, zwischen bas Meer und bie athiopischen Bölker eingeschoben. Die Schoho find ein armes Hirtenvolk ohne Aderbau, haben aber bie Baffe nach Abeffinien in Besit und benuten bies, alle Durchreisenben tributar zu machen. Alle Versuche, sie aus jener Position zu verbrangen, sind fruchtlos geblieben. Das ift gang ber Somalicharakter: ehrlich unter sich, in weitestgehendem Mage ausbeutend, fordernd, eigennüßig gegen Fremde. Jeder Durchreisenbe muß in Artifo vom Naib oder in Halan einen Schoho als Führer (Delil) nehmen, ber gegen eine Abgabe von einem halben Thaler für bes Reifenden Sicherheit gutsteht. Wenn man bas Thal, bas gegen Salan führt, hinaufgeht, glaubt man sich in eine Ginöde versett, fo schroff und steil turmen sich die Felswände zu beiben Seiten empor. Doch wehe bem leichtsinnigen Reisenden, der, auf diese Ginsamkeit bauend, ohne Zahlung jener Abgabe fich lediglich auf fein Gewehr verläßt. Ift er erft tief in die Engpaffe vorgedrungen, so bort er bald von ber Spite ber Felsen ein gebieterisches Halt; kummert er sich barum nicht, so stößt die Wache oben einen hellen Schrei aus, ber burch alle Berge widerhallt, und in einem Ru ist die Ginobe mit hunderten von Speerträgern erfüllt, die den Reisenden von allen Seiten bedrohen. Da hilft nur eine teure Rapitulation.

Die herben ber Schoho find groß und reich an schonen Rühen und besonbers an ansehnlichen, unter bem Bolfsnamen Sibani bekannten Ziegen. Bleibenbe Dörfer kennen

<sup>1</sup> Danakil und Abal find beibes arabische Namen von unbestimmtem Sinne, bas Bolk selbst nennt sich Afar, b. h. Freie.

bie Schoho nicht, sondern fie giehen ben Beibepläten nach, indem fie ihr Saus, ein paar Stangen, die mit Säuten überbacht werben, auf einem Ochsen mit fich führen. Auf ihren Haltepläten errichten fie aus ben Dornsträuchern ber Wuste eine große Umgaunung gegen wilbe Tiere, bergen barin ihre Berben bes Rachts und schlagen ihre Butten auf, mas nur geringe Arbeit kostet. Ihre Hauptnahrung ist Milch, geistige Getränke verschmähen sie, wie überhaupt ihre Bedürfnisse gang so einfach sind wie ihre allgemeinen Lebensverhältnisse, von benen Munzinger fagt: "Sie find so einfach, baß ber größte Tyrann hier nichts zu thun hätte". Die Farbe ber Schoho ift bunkelbraun bis schwarz, die Physiognomie ift viel wil: ber, charafteristischer als die ber Beduan, boch wenig negerartig, nur die haare gleichen grober Schafwolle. Die einfache Lebensweise und die Sittenreinheit machen bieses Bolk fraftig und geben ihm ein jugendliches Aussichen. Die Ehre ber Jungfrauen, burch die Infibulation boppelt gewahrt, wird hochgeachtet, die der Frauen gilt für unantastbar, und oft steht auf Berletung ber Tob. Schönheit findet man nur unter ben Frauen. Wenn Munginger ben Schoho "freie Bilbheit" gufchreibt, bie aus bem unbandigen Auge, ber schreienden Stimme, der lebhaften Geftikulation spricht, wenn er ihnen Mut, wiewohl größern in ihren Bergen als in ber Frembe, gibt, wenn er Fälle erzählt, wo ein Schohoführer Landsleute erschlug, weil dieselben ihre Schutbefohlenen ausraubten, und wo jener bann für immer sein Land meiben mußte, wenn er endlich ben vollständigen Republikanis: mus ber gang unabhängigen Ginzelnen und Dörfer rühmt, so haben wir ein Bild bes besten Gallacharakters vor uns, der offenbar in diesen Bergen sich reiner bewahrt hat als braußen in ben Ebenen.

## 20. Jesthafte Völker zwischen der Opküste und den Großen Seen.

"Splitter swifden hammer und Ambof."

Inhalt: Natur bes Küstenlandes. — Elende Lage seiner Bölker zwischen den Arabern und ben räuberischen hirtenstämmen. — Die Makonde. — Die Wasaramo und Wasagara. — Ein buschmannartiges Bolk. — Ugogo. — Der Tembebaustil. — Die Wanzamwesi. — Handelsbetrieb. — Arabische Einflüsse. — Wakamba, Wanika und Masai.

Das breite, in hügeligen Stufen langfam abfallende Rüftenland ift eine Eigentümlichkeit Oftafrikas, die in solcher Ausbehnung keiner andern Seite bes Erdteiles eigen ist. Schon jest hat dieselbe, indem sie breitere bewohnbare Strecken vor bem Sochlande einräumt, bem Often ein Rulturübergewicht vor bem Westen verlieben, ber fein Ratal und fein Zanzibar aufzuweisen hat, und es ist dieselbe Thatsache auch entbedungsgeschichtlich wichtig geworden, benn von Often her find bie erfolgreichsten Schritte jur Erschließung bes Innern gethan worden. Auch für die nächste Zufunft scheinen die Aussichten auf Berbindungen ber Rufte mit bem Innern durch Schienenwege sich an die Oftseite zu knupfen. Wenn irgend einer, so scheint dieser Teil Afrikas den Keim höherer Entwickelung, der in seine Bölker gelegt ift, zu fräftigstem Wachstume förbern zu sollen, und man ift enttäuscht. gerabe in ben feghaften Bestandteilen ber oftafrifanischen Bevolferungen nur weit von ber Rufte, nach bem Innern gu, bauerhaftere, fraftigere Staaten: bildungen und reichere Kulturentfaltung ju finden. Die Rufte ift, von den arabischen Siedelungen abgesehen, ärmer baran als das Innere. Was verschuldet dieses Misverhältnis, welches so weit herrscht, als negerhafte Bölker bis an den östlichen Rand Afrikas

1 2000

heranwohnen, während es nicht zu finden ist, wo nördlich vom Aquator hamitische und semitische Stämme bas Land innehaben? Es ift in erfter Linie ber Stlavenhandel und find in zweiter jene von Norben her brangenden Nomabenvölker ber Balla, Somali, Mafai, welche raubend, zerstörend, Unruhe verbreitend zwischen die in Afrika jederzeit schwachen seßhaften Stämme sich einschieben und seit etwa 15 Jahren sogar in berittenen Scharen süblich vom Aquator erschienen sind. Zwischen biese beiben Mühlsteine geworfen, wird nur unter günftigsten Verhältnissen ben Anfässigen ein besseres Los zu teil, als es ihre Verwandten am Nnaffa und Rovuma getroffen. Bon beiben Schäblichkeiten ift aber sicherlich ber Sklavenhandel die größere, bessen eigentlichstes Gebiet gerade diese Küstenniederungen und Küstenterraffen sind, und vor bem in neuerer Zeit mehrmals die geplagten Bölker selbst bei ben Galla und Masai Schutz gesucht und gefunden haben, so daß bei allen Fortschritten, welche bie Ruftenbevölkerung burch fie gemacht haben mag, boch die Araber noch ber größere Fluch biefer Länder find. Erft in der allerneuesten Zeit find Fälle bewußt gunstiger Gin= wirfung diefer herren bes Ruftenstriches auf die Eingebornen zu verzeichnen, wie g. B. die zwangsweise feste Ansiedelung der räuberischen "Zulu-Affen", ber Masitu ober Maviti am Novuma, welche vor einigen Jahren auf Befehl bes Sultans von Zanzibar geschah, mährend andre sich von ber Herrschaft ber Eflavenhändler burch Abzug nach Norben befreiten.

Unter diesen Umständen hat die schwächere Rasse das allgemeine Schicksal erfahren, das Schwächern in so ungleichem Kampse beschieden ist: sie ist in die minder günstigen Stricke zurückgedrängt, verarmt, heruntergekommen, zu größern Staatenbildungen unfähig gemacht. Es ist im engern Nahmen dasselbe Schicksal, welches den weiter binnenwärts und südlich wohnenden Berwandten, den Makua, Manganja 2c., von der Hand der Zulu und Batuta zu teil ward. Sinzelne kleinere Stämme haben sich besonders dort auf höherer Stufe behauptet, wo die Natur der Bohnsitze ihnen Schutz gewährte, wie die Basagara, oder wo die Berhältnisse ihnen Teilnahme am arabischen Handel gewährten, wie die allem Anscheine nach makuaartigen Makonde, "das häßlichste Bolk in Ostafrika" (Thomson), die ihre natürliche Unschönheit noch durch Hauteinschnitte und durch den die Unterlippe abwärts zerrenden, Belele genannten Lippenschmuck steigern, die aber streng in ihren Sitten sind und sehr einträglichen Handel in Kopal und Kautschuk nach der Küste treiben. Ihre Bohlhabenheit hatte sie, als Thomson 1882 sie besuchte, sogar übermütig und zu gierigen Bombesäufern gemacht.

Eine ausführliche Aufzählung aller ber im Grunde einander ziemlich ähnlichen Stämme bes Ruftenlandes und bes Striches zwischen ber Rufte und ben Großen Seen vermeidenb. möchten wir zunächst nur jenen Ländern und Bölkern größere Aufmerksamkeit widmen, welche durch ihre Lage an dem immer wichtiger werdenden Karawanenwege Zanzibar-Kaseh-(Unjamweste) Ubschibschi nicht nur von besonderer Wichtigkeit für die Erschließung dieser Gegenden burch Araber und Europäer, sondern auch vor allen Rachbargebieten wohlbekannt sind. Da haben wir zuerst das am weitesten gegen die Küste vorspringende Terrassenland von Ufaramo, das den ersten Anstieg zum Randgebirge des oftafrikanischen Seenhochlandes, gleichsam die Schwelle besselben bildet, ein Land flacher Hügel, gut begraft und bewaldet, aber wie alle Eklavenjagdgebiete bunn bevölkert. Die Dörfer sind weder zahlreich noch groß, aber ihre Häuptlinge (von Speke Phanze genannt), welche fich einerseits als Unterthanen des Sultanes von Zanzibar auffpielen, gebärden sich anderseits wie felbständige Fürsten und erheben Hongo, Wegsteuer, von ben Karawanen. Die Wasaramo nähren sich in erster Linie vom Sklavenhandel, dann vom Berkaufe ihrer Ziegen und ihres Getreides nach den Küstenplätzen, find in Baumwollstoff, fast so gut wie die Suaheli, gekleidet, beschmieren fich aber mit Kett und Ocer und tragen seltsame Haarfrisuren, wie echte Reger. Ihre Hauptwaffen find Bogen und Pfeile, die Pfeile in geschnitzten Köchern, ohne welche sie nicht ausgehen.

Usagara schließt sich bann an, bas Land Gara, welches vom Einflusse bes Mgeta in ben Kingani im Osten bis zum Rande ber Hochebene bes Junern und bamit bis zur Grenze von Ugogo im Westen und vom Ruaha, bem großen Nordarme bes Lusidschi, im Süben bis zum obern Mami ober Mukondokua im Norden reicht. Seine Obersläche mag 250—300 geogr. OMeilen umfassen. Das Ganze ist ein Gebirgsland, in welchem die Berge, wo die Kultur nicht mit Feuer und Art gelichtet hat, mit reichlichem Wuchse von Gebüsch und Bäumen bedeckt sind. Das Land wäre geeignet, die paradiesische Heimat einer in Frieden lebenden Bevölkerung zu sein; aber es liegt unglücklicherweise zu nahe an dem langzjährigen Emporium des Sklavenhandels, Zanzibar. Seine Bewohner, die Wasagara, sind arme, scheue Geschöpfe; sie wohnen meistens auf schwer zugänglichen Berggipfeln in runden Grashütten (s. Abbildung, S. 229). Den viereckigen, großen Lehmhütten, Tembe, begegnet man vereinzelt gegen die Grenze von Ugogo hin. Die Wasagara sind halb nomadisch, halb dem Ackerbaue zugewandt. Würden sie in Ruhe leben können, so wären sie ohne Zweisel ein behagliches Bolk von Ackerbauern; aber die Sklavenjäger treiben sie von Stelle zu Stelle.



Butten in Gerombo (nad Stanley).

Nicht einmal das Recht des Wegzolles wissen sie Karawanen nahen, ziehen sie es vor, übler Erfahrungen eingedenk, in ihre Bergzbörfer zu kliehen. Doch ist ihre Furchtsamkeit so groß, daß man auf die Vermutung kommen muß, es seien nicht allein diese ungünstigen Lebensverhältnisse, sondern vielleicht angeborne Schwäche und Scheu, welche sie in eine so unvorteilhafte Stellung zwingt. "Fahl von Farbe, mutlos, scheu und schüchtern, fordern sie den

Angriff heraus in diesem Lande, wo jedes menschliche Wesen einen Marktpreis hat." Diese Bemerkung Spekes läßt es nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen, daß wir hier eine jener eingeengten und allein schon dadurch schwächern, gedrücken Rassen vor uns haben, wie wir sie als Buschmänner und Bergdamara im Innern und Westen Südafrikas, als Watwa, Alka 2c. im Herzen des Erdteiles gesunden haben. Leider besitzen wir keine eingehendern Schilderungen dieser den Reisenden nicht häusig zu Gesicht kommenden Wasagara. Wir wissen, daß einige mit Lendentüchern, andre aber nur mit Grasröden bekleidet sind, welch letzere Cameron mit denen der Papua vergleicht. Derselbe Reisende beschreibt einen seltzsamen Halsschmuck aus aneinander gereihten Messingdrähten, der wagerecht vom Halse abstehen und oft 2 Fuß im Durchmesser haben soll. Usagara scheint heute kein politisches Ganze mehr zu bilden, sondern in eine Anzahl von unabhängigen Bezirken zu zerfallen. Nachdem überdies von Osten her slüchtige Wassraha und von Westen räuberische Wadirigo (s. unten) eingedrungen sind und an guten Stellen sich sestell haben, ist hier ein ganz ähnzliches Bölkergemisch in der Bildung begriffen wie überall in den Wohnsien schwächerer Rassen.

An bieses Land schließt sich im Westen Ugogo an, ein welliges Tafelland, das weit über die Grenzen des politischen Begriffes gleichen Namens hinausreicht. Das Land Ugogo im lettern Sinne wird von Cameron auf etwa 100 engl. OMeilen geschätzt, zerfällt aber bei diesem geringen Umfange doch noch in zahlreiche unabhängige, aus mehreren Dörfern bestehende Bezirke, deren jeder seine Souveränität hauptsächlich in der Erpressung des Hongo

Sursey Google

ober Monghi, der Wegsteuer, von den Reisenden ausübt. Und unter den Wagogo lebt noch eine Anzahl der räuberischen Wabirigo in besondern Dörfern. Myapwa am Westabhange bes Usagaragebirges, am Ranbe ber Walbregion, welche biefen Diftrift von bem Plateau von Ugogo scheibet, eine in ben letten Jahren immer öfter besuchte Station ber Miffionare und Raufleute, hat uns in manchen Beschreibungen bieses Land nähergerückt. In den über die Ebene verstreuten Tembes ober kleinen Dörfern lebt eine ziemlich gahl= reiche Bevölkerung, mit Feldbau und Biehzucht beschäftigt. Diese gang unafrikanischen Lehm= häuser, Tembe, treten hier zum erstenmal als vorwiegende Wohnstätten auf. Dieselben bestehen aus einem Balkengerufte, bessen meist nur 7 Fuß hohe Wände mit Lehm ausgekleibet find. Das flache Dach ift zum Schute gegen ben Regen ebenfalls mit einer bichten Lehmschicht überzogen, boch bietet es ber Regenzeit nur sehr geringen Wiberstand. Diese Tembe bilben gewöhnlich ein Biered, einen Hofraum umschließend, in bem bas Rindvieh bie Nacht zubringt. In der Regel führen nur ein ober zwei Thuröffnungen in der Außenwand nach dem Innern, und diese find mit ftarken hölzernen Thuren verschloffen; die verichiedenen Zimmer und Gebäude haben zur größern Sicherheit gegen feindliche Angriffe nur Musgänge in ben Sof, und in manden Gegenden find die Außenwände mit Schießscharten

burchbohrt. Die Tembe sind elende Behausungen, besonders zur Negenzeit voll Feuchtigkeit und Moder.

Besitt Mpapwa als Grenzbistrikt Ugogos bereits eine ziemlich gemischte ober vielmehr aus Vertretern verschiedener Stämme zusammengesetze Bevölkerung, hauptsächlich Wagogo, Wasagara, Wakua.

Nauptsächlich Wagogo, Wasagara, Watua, Araber und Suaheli, und damit einen im afrikanischen Stile internationalen Charakter, so betreten wir in Unjamwesi, dem Lande der altberühmten Mondgebirge



Gine Tembe (nach Stanley).

und der Risquellen, das durch die Kreuzung der nach dem Tanganifa und dem Uferewe führenden Karawanenwege belebteste und wichtigste Handelsland im Innern Oftafrikas, welches mehr als einmal zu einer Provinz ber Rüstenaraber gemacht werden zu sollen schien und jett wohl nur für turze Zeit ben Negern gurudgegeben ift. Indem Unjammefi ben Anotenpunkt jener Straßen, Rasch ober Tabora, umschließt, wird es immer das Bestreben bes hier am meisten interessierten Sanbelsvolkes sein, auch bie politische Herrschaft in Sänden zu haben. Unjammefi (Mondland) war urfprünglich eins der größten Reiche in Ufrika, nach Spekes Schätzung einst nicht viel kleiner als England; es ist aber im Laufe seiner neuesten Geschichte in eine Anzahl von Kleinstaaten zerfallen Die Urfache liegt wohl zum Teile schon in ber Naturanlage. Ein großer Teil liegt auf bem 1000-1200 m hohen Tafellande, welches die Wasserscheide zwischen Ukereme, Tanganika und Lufibschi bilbet. Nach Norden bacht es fich jum Uferewe ab, beffen Gubrand noch in feine Grenzen fällt, und hier umschließt es die ungemein fruchtbaren Landschaften von Usabi und Uhindi. Diefer nördliche Teil wird von den Ginwohnern Ufukuma (Mitternachtsland) genannt im Gegensate zu bem füblichen Utakama (Mittageland). Das Land ift im allgemeinen eins ber fruchtbarften und bevölkertsten im äquatorialen Often. Auch find feine Einwohner, die Banjammesi, mehr als viele andre Stämme biefer Gegenden geeignet und geneigt, folche Vorteile zu nüten. Zwar find äußerlich die Wanjammest nicht eben gunftig ausgestattet. Sie find bunkler von Farbe als ihre Nachbarn von Ugogo und Ufaramo, fie wiffen fich nicht

so gut zu kleiben wie ihre Nachbarn und führen nicht so starke Wassen. Die Männer tragen im Hause Lendentücher, während sie bei der Feldarbeit oder auf Reisen Ziegenselle von einer Schulter quer über den Leib binden. Die Weiber aber tragen Baumwolltücher, welche unter den Armen über der Brust festgebunden sind. Beide Geschlechter schlagen die untern Schneidezähne aus und splittern eine dreiecige Lücke zwischen die zwei innern Schneidezähne der obern Reihe; beide tragen Perlschnüre um den Hals und Ringe vom Schwanzshare der Girasse (Sambo) um die Arme, die Weiber Aupserz oder Messingdrahtspiralen und die Männer schwere Aupserringe an den Unterarmen. Beide rauchen und trinken stark; aber sie sind auch kleißige Arbeiter, welche ihr Land gut andauen. Mais ist weitverbreitet; man sindet auch Reis, doch lieben ihn die Eingebornen so wenig, daß die Araber schon darum seinen Andau vorziehen, weil er ihnen nicht gestohlen wird. Auf eignen Webstühlen



Geratschaften der Wanjammefi: 1 Beil - 2 hade - 3 u. 4 Dadenklingen - 5 hammer jum Schlagen bes Rindem geuges - 6 holzhammer - 7 Strafinstrument (nach Cameron).

weben die Wanjammesi Baumwolle, sie schmelzen und schmieben Gisen, und als Sändler ober Täger sind sie überall zwischen Zanzibar und Ubschiedigi zu treffen.

Der Handelstrieb hat freilich in den letten zwei Jahrzehnten das regsame Bolt nicht mehr wie früher mit Wohlstand, sondern mit Armut belohnt. Es sind vor allem jene der über Kaseh oder Tabora nach dem Tanganika und dem Ukerewe führenden Straße zunächst gelegenen Landesteile (als Unjanjembe zusammengefaßt), welche durch dieselben Araber von Zanzibar auß schwerste gelitten haben, die ursprünglich als Boten des Friedens und Bringer des Wohlstandes sich hier festgesetzt hatten. Als Speke 1857 als erster Europäer diesen Weg machte, waren die Araber Kausseute, die als Fremde im Lande wohnten; als er dagegen 1861 denselben Weg zum zweitenmal betrat, glichen die Araber großen Gutscherren mit Landbesitz und reichen Ställen und führten Krieg mit dem angestammten Herrscher des Landes. Dieser Prozeß, der sich ja auch in manchen andern Ländern Innerafrikas wiederholt hat, ist ganz natürlich, denn er ergibt sich mit Notwendigkeit aus den Verhältnissen. Die fremden Kausseute, Araber und Wasuaheli, kommen, bitten um die Erlaubnis des Durchzuges, wossir sie zollen, gründen Warenlager, welche den Häuptlingen genehm

a late the

<sup>1</sup> Rasch ist ursprünglich ber Name eines Brunnens in bem Dorfe Tabora, ber zum Mittelpunkte eines großen Stlavens und Elsenbeinmarktes geworben ist.

sind, weil sie ihrer Erpressungssucht und Eitelkeit zu gute zu kommen scheinen, bereichern sich dann und erwerben Berbindungen am Hose, mit dessen Gliedern sie auf dem vertrautesten Fuße zu leben pslegen, machen sich hierdurch verdächtig, werden gedrückt oder selbst verfolgt, weigern sich, die mit ihrem Wohlstande gestiegenen Zölle und Steuern zu zahlen, und erzeugen so einen unfriedlichen Zustand, der zuletzt damit endigt, daß die Araber bei einem der unvermeidlichen Thronstreite Partei für einen Prätendenten ergreisen, der ihnen fügsam zu sein verspricht, und dadurch in die innern Streitigkeiten des Landes gezogen und in oft endlose Kriege verwickelt werden. So führte Mirambo seine feindliche Stellung zu den Arabern in einer Zusammenkunft mit Stanlen auf den unerträglichen Übermut

der Araber zurud. Weibliche Häuptlinge scheinen häufig vorzukommen. Speke erzählt sogar von der Dienerin einer Häuptlingin, Ungugu (die er natürlich Sultanin tituliert), welche Nachfolgerin ihrer Herrin wurde.

Die Wanjammefi find trot ihres politischen Gegenfates zu ben Arabern burch ben jahrzehntelangen Berfehr mit benselben wirtschaftlich so weit in beren Wege gelenkt worden, daß ein nicht geringer Teil von ihnen den Wanderstab ergriffen und zwischen Zanzibar und Ubichibichi bem Stlaven = und Elfenbeinhandel fich gewidmet hat. Biele Wanjammesi gehören zu ben ener= gischsten Förderern besonders des erstern Sandelszweiges. Daß sie dabei nicht glimpflicher als bie Araber verfahren, lehren bie Schilderungen Stanlens, zu beffen Beit am Südostufer des Tanganika ein Ginmanderer aus Unjammefi, Muriro (Feuer) mit Ramen, mit Silfe einer Anzahl Kolonisten von gleich raftlosem Beiste ein mahres Räuberdorf angelegt hatte, einen Berfammlunge= und Buffuchtsort für Stlavenhändler, wo Muriro ftets Daffen von Stlaven gegen Austaufch von Bulver und Bewehren bei ber Sand hatte.

Haben wir auf bem Wege Zanzibar=Raseh=Udschi= bichi die Neger vorwiegend unter dem Ginflusse der Araber gefunden, so wird es nicht ohne Interesse sein, jene Stämme zu betrachten, welche nördlich von diesem



Gin Ramm ber Banjammefi. 4 wirft. Größe.

Wege noch viel härter von den Galla und Masai bedrängt sind und ähnlich wie die Wasgogo und Wanjamwest, jedoch wohl noch rascher, einer anthropologischen und ethnologischen Zersehung unterliegen, die in hohem Grade lehrreich ist. Wir haben hier vorzügslich die Wakamba und Wanika' im Auge, von welchen die erstern südlich vom Aquator, von etwa 1½ bis 3°, wohnen, um im Westen durch den gedirgigen Absall der Seenplatte des obern Nil begrenzt, wenn auch nicht geschützt zu werden. Im Osten, d. h. gegen die Küste hin, haben sich die Wakamba in das Gediet der landeinwärts und südwärts von Wombas wohnenden Wanika so weit eingeschoben, daß sie eine unmittelbare Verdindung mit der Küste gewonnen haben. Ihnen wie ihren Nachbarn, den Wanika und Waposomo, steht aber kein Weg ins Innere unbehindert offen, da sich hier die nomadischen Horden der

Der Rame Bakamba bezeichnet Reisende, Wandernde und kommt von ruhamba, umherziehen. Alle umwohnenden Stämme nennen fie fo. Banika heißt Leute ber Wilbnis.

Masai und Wakuasi zwischen sie und die Wahumastaaten am Ukerewe schieben. Daher thun sich oft Karawanen von mehr als 2000 Köpfen, alle mit Flinten bewassnet, zusammen. Nirgends sind Ordnung und Gehorsam größer als bei diesen Karawanen, aber tropdem sind manche ben Lanzen der Masai erlegen.

Wafamba und Wanika find echte Bantustämme, welche viel Ahnlichkeit mit ben Wasagara, Wasambara und Genossen haben, nur daß die kriegerische Nachbarschaft sie friedelicher gemacht hat. In der Kultur stehen die Wakamba wie Wanika tiefer als ihre südlichen Nachbarn, obwohl die Mohammedaner von Mombas aus sich längst besonders im Lande



Reulen ber Banita (aus Robert Fellins Sammlung in Bolverhampton).

ber lettern ausgebreitet haben. Die Wakamba befigen große Berben von Rinbern, Ziegen 2c., ha= ben etwas Landbau, ver= arbeiten Gifen zu zweiichneibigen Schwertern von arabischem Inpus und treiben mit den Pro= duften ihres Aderbaues. besonders Tabat, und ih= rer Viehzucht einen lebhaften Taufchhandel mit ben Mohammedanern an der Rufte, in welchem fie sogar gemünztes Gelb von diefen annehmen. Ihre Haartracht ist gefennzeichnet burch einen fronenartigen Schopf, ben sie auf bem Sintertopfe nach Raffernsitte ftehen laffen. Bfeil und Bogen sind ihre haupt= waffen, Lange und Speer führen fast ebenso aus= schließlich ihre Unter= brüder, beren Schilb ent=

weber zuluartig (Masai) ober von arabischer Form (Somali) ist. Die Wanika wohnen bereits in den Arabern abgesehenen Giebelhütten, während die Wakamba noch ihre kegelsörmige Behausung haben. Sie stehen unter einzelnen Dorfhäuptlingen von rein personslichem Ansehen. Den Mittelpunkt des religiösen und politischen Lebens der Wanika bildet der nur dem Häuptlinge zugängliche Muansa, für den lärmende Feste geseiert werden; das Mysterium jener Feste ist ein kreiselartiges Instrument von Holz, das eigenkümlich brummende Töne von sich gibt (vgl. Abbildung, S. 440). Auch die Beschneidung wird bei den Wanika besonders festlich begangen. Die Spechte sind die Schässläsvögel der Wanika, die Hyäne gilt als Stammvater des ganzen Volkes, so daß die Tötung einer Hyäne als größtes Verbrechen geahndet wird. Die Toten werden von den Wakamba nicht begraben, sondern nur ins Gebüsch geworsen; die Wanika dagegen verehren die Geister der Toten, die dissweilen in den Neugebornen wiedererscheinen sollen.

Signature Coogle





folde bes Bajama rijaspraplijd cheele najekdent, mir für gengraplijd mit ihren gefommendinger, müttend bir Befomba in befor Quildet mei Jainer (joen gerächtjer; eker benoch findet mas mut meig Britgadd bei ivn nettligder Beleinde, ba ihre gerbeit band bir diele und Belei untallente merken, oblesse bir Hölder, meiter mei zeme hand bir diele und Belei untallente merken, netten bir ken



Ersti, Ersend uit Gript bet Swelle inbaposities Stoom, Sliedet

en regione de la Bogo qui los (chem hollager, le profession aux se l'Olivar, médien delé géològica les la Bogo qui los (chem hollager, le profession aux se l'Olivard, y l'extra principa per dischique les para Giusphires ya fuder (n', médie, les Richela ce-Robaldo, ille senadolised finhes médicales ses lénies l'illen, n'el pregiglia le his Boblai sub Richela, d'es senadolised finhes médicales ses lénies l'illen, n'el pregiglia le les Boblai sub Richela, d'es senadolised finhes médien de la les génées de la regiglia le les médies de la regiglia le les des senadolises de la regiglia de l

wafikunu, den nächsten Nachbarn der Wakamba, den Frauen gerade das ihnen anderwärts so streng untersagte Melken gestattet. Man wird bei Würdigung dieser durch J. M. Hildes brandt bestätigten Thatsache nicht mehr geneigt sein, mit Vleek einen sehr großen Wert auf derartige Abweichungen zu legen (f. S. 49). Während fast alle Ostafrikaner Butter bereiten, thun die Wakikunu das nur bei der Geburt eines Kindes, welches mit Butter eingerieben wird und täglich davon zu essen bekommt. Die Masai stechen das Vieh, um es zu schlachten, in das Genick, die Wakamba erwürgen es. Kamele und Pferde sinden sich



Ein Anieschmud ber Balambas Irieger (Museum für Bollerlunde, Berlin). 36 wirtl. Groge.

wohl bei Somali, Galla und Mafai, nicht aber bei den Wakamba. Auch scheinen lettere die Esel nicht als Lasteiere zu benutzen, sondern dieselben nur zu mästen, um sie dann zu schlachten. Mit der durch die Viehzucht bedingten

freien, ichweifenben Lebensweise hangt es wohl zusammen, wenn die Masai und Wafuafi ein friegerisches Bolt find, beffen Rriegsscharen fich einer guten Organisation erfreuen, während die seshaften Wakamba den Kampf im freien Kelbe icheuen. Stehen fo bie Wakamba und Genoffen in manchen Beziehungen hinter ihren unruhigen Nachbarn zurück, so sind sie ihnen ba= für in allem überlegen, mas anfaf= sige, ruhige, stetige Arbeit forbert. Vor allem treiben sie Ackerbau, ber sie befähigt, sich eine mannigfaltigere Rahrung zu gönnen als die Mafai zc., die alle pflanzliche Nahrung verschmähen, um fast nur von Milch,



Ein eiferner Streits ring der Balamba, am Finger zu tragen (Museum für Böllertunde, Berlin). 1/2 wirtl. Größe.

Blut und Fleisch zu leben. Auch wohnen sie besser in ihren festen, bichten Lehm= und Reisighütten als die Nomaden in ihren slüchtigen, leichten Zeltgestellen, beren Bedeckung aus Rindshaut jeder Windstoß wegnimmt, und sind sicherer vor Raubtieren und Feinden, wenn auch zugleich seiger, in ihren mit verrammelten Thüren verschlossenen Dornumzäumungen; sie sind die Tabakslieseranten ihrer Nachbarn und bringen dieses Erzeugnis ihres Ackerbaues dis an die Küste; sie sind das Bolk der Gewerbthätigkeit und des Handels. Wer wird nicht, indem er diese polaren Völkergegensäte betrachtet, deren jeder für sich allein zur Unvollkommenheit, Unfruchtbarkeit verdammt ist, in der Vereinigung derselben zu Sinem Staatswesen das Heil beider erblicken? Es würde dies ein Zustand sein, wie wir ihn in Uganda und Unyoro sinden werden, wo die Vefruchtung der ruhigen Arbeit des Ackerbauers durch die Veweglichkeit und Herrschbefähigung des Hirten die blühendsten Staaten Zentralafrikas erzeugt hat.



## 21. Die Völker in der Region der Pilquellseen.

(Waganda, Wanhoro; Wahuma.)

"Der flüchtige Ginblid, ben wir in die Sitten und Gebrauche ber Baganda 'gethan, erwedte in uns bas Bewuftsein, daß wir im Begriffe ftanden, die Befanntsschaft eines außergewöhnlichen Bolles zu machen." Stanley.

Inhalt: Anthropologische und ethnographische Unterschiede. — Übergang zum nichtäthiopischen Afrika. — Bölkermischung in Uganda. — Waganda, Wanyoro und Berwandte. — Tracht. — Hüttenbau. — Paläste. — Gewerbe. — Ackerbau und Biehzucht. — Jagd. — Fischsang. — Nahrung und Getränke. — Handel und Berkehr. — Wassen und Kriegsührung. — Schildsormen. — Schissbau. — Kriegsslotte. — Geistiges Regen. — Charakterschilderungen. — Dichtung und Musik. — Tanz und Spiel. — Religion. — Das Königtum. — Politische Gliederung des Bolkes. — Thronsolgegesetze. — Königsmythen. — Hofzeremonical. — Rechtspsiege. — Die Fremden und ihr Einsluß. — Die Familie. — Geburt und Tod. — Die Wahuma. — Verwandtschaft mit Abessiniern und Galla. — Wanderungen und Staatengründung. — Sprachverschiedens heiten. — Berbreitung. — Stizze der Wahumaskaaten: Unvoro, Uganda, Karagwe, Uhaina, Usinsa.

In der menschlichen Bevölkerung der Länder um die Nilquellseen tritt uns eine bemerkbare anthropologische Disserenzierung entgegen, welche durch ihr Zusammenfallen mit ethnischen Unterschieden doppelt bedeutsam erscheint. In ethnischer oder, wenn man will, in kulturlicher Beziehung schließt sich dieser Gegensat an denjenigen an, der zwischen Ansässigen und Nomaden wiederholt für das südlichere Ostafrika zu zeichnen war; aber er ist hier in seiner anthropologischen Grundlage klarer als dort, denn in den Ansässigen erkannten schon die ersten Besucher der Nilquellseenregion eine andre Nasse als in den unter ihnen wandernden und teilweise sogar sie beherrschenden Hirtenvölkern. Jene stehen dem extremen Neger näher als diese, aber in ihrer Gesamtheit stellen sich auch jene den dunklern Negervölkern als eine in der Farbe hellere und in der Körperbildung edlere Rasse gegenüber.

Wir lesen baher aus den Beschreibungen der authrovologisch unbefangensten Beobachter ben Eindruck eblerer Menschenbildung heraus, ben sie hier empfingen, und nehmen aus ihren Darftellungen bas Gefühl mit hinweg, gerabe an biefer Stelle bie Grenze echt athiopischer Menscheit zu berühren. Schon die Angaben über die Hautsarbe malen mit lichtern Tonen. Stanlen fpricht bei ben Waganda reiner Raffe von Bronzefarbe ober dunklem. rötlichem Braun und bei einigen ihrer Weiber von einer Farbe wie "hell-rotgolden, die sich bei einer ober ber andern fogar dem Weiß näherte." (Bgl. die beigeheftete Tafel "Waganda= Anabe. Dinka-Mädchen".) Bon ben herbenzuchtenden Wahuma aber sagt er: "Sie hatten die Sautfarbe des von einer Mulattin und einem Weißen abstammenden Farbigen, ihre Nasen waren gerade, ihre Lippen bunn und ihre Augen groß und glanzvoll. Auch durch die andern Reize schöner Körperformen zeichneten sie sich aus." Als ben physisch schönsten Bolksstamm von allen zwischen dem Tanganika und dem Meere schilbert der Reisende die Warimi, die stark gebaut, groß, von männlicher Haltung und regelmäßigen Zügen sind. Auch hier meint der Reisende die Weiber um eine Schattierung heller zu finden als die Männer. Im allgemeis nen läßt fich fagen: die füb- und zentralafrifanische Körperbildung tritt hier zurud, und man befindet fich im Übergange zu ben von Afien und vielleicht felbst Europa her beeinflußten Dit: und Nordgebieten Ufrikas. Typisch für bieses Berhalten erscheint unfre Abbilbung auf S. 452, welche die mehr kaukasische und die mehr negroide Form bei den Wannoro barftellt.

In Uganda, dem in jeder Beziehung wichtigsten der Nilquelländer, ist diese Bölkermischung wohl auch am stärksten entwickelt. Jedenfalls ist sie am eingehendsten hier studiert. Den Grundstod der Bevölkerung bilden hier die Waganda, zu welchem man noch die Inselbewohner (Basesse) rechnen kann, die auf den Inseln längs der Küste von Uganda

a support.

Edex, son benfellen Difensor fich unb einer Zieleft befelben Gesede femden. Ziele Soute you welly ald Skinelanble, out cobout and frillia. Die Michamo, bie an Rati unsweldfalt bie speier Gode einesbern, finb bier wie

Eabst man for arritrout his care 7.7 Nichder Devite mirber. Die finb bod genodien.



tiesen and Gram milden. We men for

über bie Bohuma f.

wer Moge ben Reiche Mitfast einzerhilbt. Ihre Guntfarbe ift niel bunffer als bie ber

sie als Weiber bezeichnen. Speke bezieht hierauf die angeblich bei ben Njam-Njam erzählte Geschichte von einem Weibervolke, das er auf die Wanyoro, und einem Volke von Weibern und Hunden, das er auf die Waganda deutet. Die Gesetze in Bezug auf die Kleidung

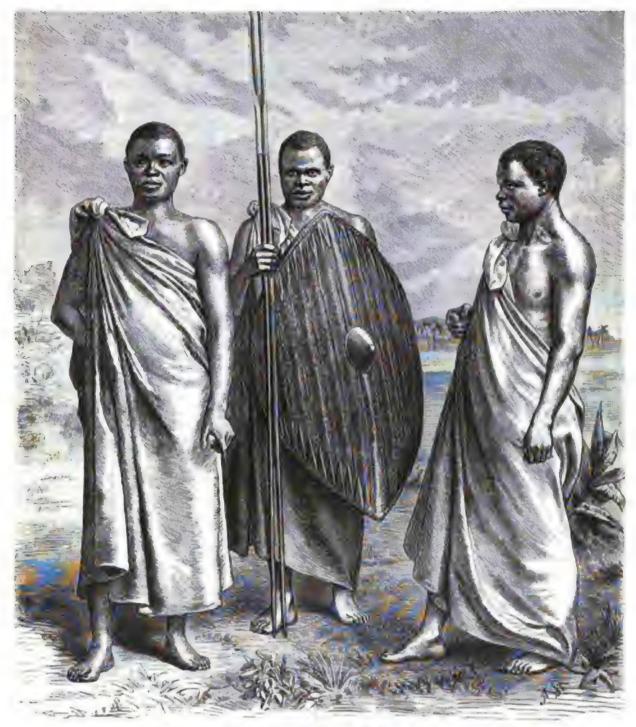

Baganda: Bejandte des Ronigs Mtefa. (Rach in London aufgenommener Photographie.)

sind sehr streng, und wer immer, Mann ober Frau, sich auf der Straße nicht anständig gekleidet bliden läßt, verfällt der Todesstrase. Im Hause wird es nicht so genau genommen, die jüngern Weiber legen da oft die Kleider ganz ab. Ebenso gehen die Männer (bis auf ein Tuch um die Lenden) ganz unbekleidet in den Kampf. Das Nationalkleid ist der Mbugu, ein Rindenstoff, den die Männer als ein loses, wallendes Gewand tragen. Dasselbe wird auf der Schulter geknüpft, läßt beide Arme frei und fällt bis auf die Füße

girber. Die ben Grenen wird ab unter ber House biefe um ben Aleper befeligt. Biefand Monumed Rolley shor feetings Toldswitchern. Dier bem Mittige traces bie bleeb Structbirgs firbet offentblich und untintelide Richung Gingung im Melle, unb Rieig



birler Boller, on

Elet has Malaches hain color Multide her Massachs in Orderson fest. 12 her stiller Banaci icher Tattamierana sher Brencheltone bet Steuert. And helen fo vidt

part fielle einfelliefenben fanne umzeben ift, empktant Statia Worfe beine Stelle. Enb bet

Palast bieses Herrschers ist zwar ein scheunenartiger, nur aus Rohr und Stroh bestehenber Bau; "aber wenigstens burch ihre Ausbehnung machen alle Räumlichkeiten einen hösischen Sindruck" (Stanley). Wilson beschreibt ihn als ein hohes Gebäude, über 30 m lang und auf ungeheuern Pfeilern aus Baumstämmen ruhend. Sine Halle nimmt ungefähr zwei Drittel der Gesantlänge des Gebäudes ein, auf beiden Seiten besinden sich lange, schmale Gemächer, worin manchmal Hof="Baraza" gehalten wird, und an der Rückseite folgt eine Anzahl kleinerer, viereckiger Zimmer, durch die man in die innern Palastgärten gelangt.

Bei aller Sorgfalt im Baue der hütten sind die Waganda boch, wo es nötig ist, rasch mit der herstellung berselben fertig. Stanley sah am Ufer des Ukerewe die Armee Mtesas in 30,000 rasch errichteten hütten lagern. Auch die hütten der Wanyoro haben in der Regel eine gerundete Reifrocksorm ohne Aufsah und sind innen zweiteilig. Ihre Umzaunungen wie die der Vörser sind in dem wildreichen Unyoro, wo Löwen häusig sind und die wilden Büssel als heilige Tiere nicht getotet werden dürsen, aus sehr starken Vornhecken hergestellt.

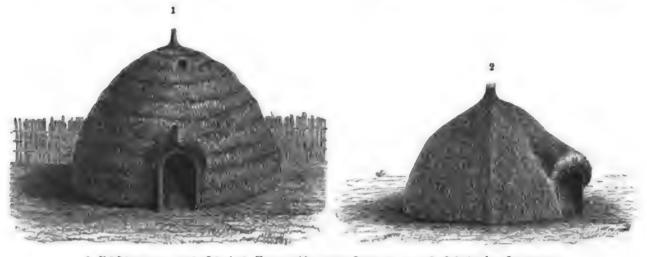

1 Rufttammer Des Ronigs Rumanita von Raragme - 2 Gutte in Raragme.

Auf jungen Lichtungen in den Urwäldern von Unyoro liegen die Hütten zwischen den mit Bananen, Cajaten und Ludien, gelegentlich auch mit Mais oder mit virginischem Tabake abwechselnd bepflanzten Reuäckern in Gruppen von dreien oder vieren: halbkugelig mit einem fast die auf den Boden niedersteigenden Grasdache, welches über der Thur durch Pfähle gestützt wird, sind dies slüchtigere Baulichkeiten, die nicht selten nach der Ernte verslassen werden. Am einfachsten und ärmlichsten sind aber immer die der Wahuma, da diese häusig wechseln. Übrigens ist der negerhafte Zug zum Nomadismus auch noch in den Waganda zu sinden. Die alte Hauptstadt Banda, in welcher Speke und Grant Mtesaschen, ist verlassen und vollständig verschwunden, und eine oder zwei andre Städte sind dem gleichen Schicksale anheimgefallen. Jest hat Mtesa zwei Hauptstädte, in denen er abwechselnd wohnt, Rubaga (s. Abbildung, S. 456) und Nebulagalla.

Die Industrie dieser Bölker ist ausgezeichnet durch dieselbe Sorgsalt im einzelnen, welche ihren Ackerdau und ihre Architektur kennzeichnet, ohne sich aber gleich diesen durch neue Zwecke oder Formen beträchtlich über das Niveau dessen zu erheben, was anderwärts bei Negern gefunden wird. Man möchte sagen, daß im wesentlichen derselbe Geist, dieselbe Geschmacksrichtung sich an denselben Stoffen versucht haben, daß sie aber in größerer Ruhe, inmitten eines sicherern Wohlstandes sich hier zu entsalten vermochten. Speke spricht einmal von einem Dorfe von Töpfern in Uganda, was auf eine Teilung der Arbeit hinweisen dürfte. Ein natürlicher Geschmack tritt in Farben und Formen hervor und

mirt mer effem nicht barch Eberfabene anbiet. Die einfach geformten barnen, war en



deunde Ober maden. Bergiglich fon find bie pierfunfigen Ochnire, in melde Hele beden. Richt wieber entgezeichnet find ibre vergloten Ritche und Tepfunterlite. Mit Dieteriel bieren ibnen Gent und bie jungen Blitter ber milben Duttefpelme. And bem erbern fertigen fie große, finde, forifennbe Ritele an, melde megen firer Bufferbidelufes gemilie. pulme merben fleine Dedefliebden für bie unvermebliden Refferbebnen gesebeitet. Ber Derfiellung ber gefiodernen Rebern, aus meiden fie ibr beimildet Bur trinfen, mirb ein entgebilder, gebogener Gind mit bidt enichlichenbem Wedtwerfr aus verichieben gefürbten Gewerbe. 457

Die Matten, welche zur Hauseinrichtung einer jeden achtbaren Familie gehören, werben aus Streifen von jungen Dattelpalmblättern geflochten und find in hohem Grade geschmeibig.

Die Perlenarbeiten sind in Form und Farbenzusammenstellung gleich geschmackvoll. Die dickern, dicht mit Perlen besetzten Leibringe, die mit einer einzigen Perlennuß verzierten Bast: und Faserschnüre, die glatten Früchte, welche auf einer Seite mit Perlen besetzt, zu Ketten aufgereiht werden: alles zeigt einen höhern Geschmack (s. unten, Abbildung). Die Holzschnitzerei der Wanporossteht nicht auf der Höhe ihrer übrigen Industrie. Die seine Glättung, die Politur des geschnitzten Holzes, wie man sie bei Polynesiern und andern Völkern sindet, welche in Ermangelung von Eisen dem Holze um so größere Auf-



Schmudfacen und Gerate ber Baganda: 1, 2, 3 und 4 hallfcmud - 5 Burtelband - 6 Doppelgefag (ethnographisches Mufeum, Bien).

merksamkeit schenken, sehlt hier. Bon ber südafrikanischen Entwickelung ber Lössel= und Holztopfindustrie ist hier keine Rebe. Die Hohen von Uganda tragen Spazierstöcke, welche aus einem harten, weißen Holze geschnitzt, sehr schön gerundet und poliert sind. Mtesa sandte Stanley seinen Stab zur Begrüßung entgegen, ganz wie dies der König von Dahomen gethan haben würde (f. den Stab auf Abbildung, S. 33).

Von der Industrie des Mbugu, des Nindenstoffes, welcher den größten Teil der Bekleidung der Waganda liefert, haben wir schon gesprochen. Wir tragen hier nach, daß sie denselben in verschiedenen Mustern färben, worunter ein in Schwarz aufgedrucktes oder gefärdtes Quadrat das gewöhnlichste ist. Die schwarze Farbe scheint der Ruß irgend eines wohlriechenden Holzes zu sein, der, mit Öl vermengt, auf den Mbugu aufgetragen wird. Sine orangegelbe Farbe gewinnen sie von einem Baume, Mulilila genannt. Nicht minder zeichnen sich diese Völker durch die Zubereitung des Leders aus. Die an der Sonne getrocknete Haut wird fest in einen Rahmen gespannt, die innere Oberstäche sorgfältig mit

- Tarach

einem Messer abgelöst, burch Neiben mit einem Steine geglättet, Butter ober Öl hineingearbeitet und die Haut noch einmal ber Sonne ausgesetzt, wodurch die Häute weich und biegfam wie Handschuhleder und vollständig haltbar werden.

In Metallarbeiten sind die Schmiede von Uganda ihren Nachbarn so weit überslegen wie die von Unyoro benen ihrer Nachbarländer. Sie gewinnen ihr Eisen aus einsheimischem Erze, das zwar ziemlich mürbe, aber doch von guter Qualität ist. Stahl kannten sie ursprünglich nicht. Speere, Glöckhen und Ninge versertigen sie aus zenem Sisenerze und Kupfer, das aus Zanzibar ins Land gebracht wird. Auch im Nachbilden europäischer IndustriesErzeugnisse sind sie sehr geschickt und verändern z. B. Luntenschloße in Perstussionsgewehre. Wilson sah Patronenhülsen aus Messing, die, wenn auch nur gegossen, doch erstaunlich genau und glatt gearbeitet waren.

Die wenigen Werkzeuge, die in Uganda gebraucht werden, sind verhältnismäßig einfach; zum Bearbeiten des Bodens dient allgemein die Hade, Akumbe, ein herzförmiges Werkzeug mit einem langen Stachel am breiten Ende, das an einem gekrümmten, ungefähr 1 m langen Stiele besestigt ist. Die Messer sind gekrümmt, die Klingen sehr dünn.



Gine Rolle flach geflochtenen Taues bon Uganda (nach Bater).

Im allgemeinen beschäftigen sich die Männer der Waganda wenig mit der Landwirtschaft, ihre Domäne ist vielmehr Häuserbau und Ariegsührung. Der Acerdau wird hauptsächlich von den Weibern besorgt, und nur da, wo die Not es erheischt, stehen ihnen die Männer bei. In Uganda, das seiner dichten Bevölkerung halber besser bebaut ist als Unyoro, sind die Gärten in der Regel durch hohe Zäune von der Straße abgegrenzt und außerordentlich sauber gehalten. Die einzelnen Pslanzen werden in verschiedene Beete gesäet und diese von Unkraut besreit. Außer den unter den Lebensmitteln noch zu erwähnenden Bodenerzeugnissen werden hauptsächlich Tabak und der Flaschenkürdis gezogen, und zwar wird der erstere meist ziemlich eng in kleinen Beeten gesäet, wonach später die heranwachsenden Setzlinge versetzt und reihenweise gepflanzt werden. Den Flaschenkürdis zieht man gewöhnlich an Holzspalieren oder an den Hüttenwänden, damit die Frucht frei hängt und ihre Form behält.

Die Haustiere in Uganda sind Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde und Katen. Die Wahuma, die eigentlichen Besiter bes Nindviehes, züchten eine stark gebaute Rasse meist von brauner oder eisengrauer Farbe. Die Ninder sind oft hornlos, weil man ihnen die Hörner beim ersten Aufgehen durch Brennen mit glühendem Eisen kauterisiert, um den Tieren das Gehen in hohem Grase und durch wirres Gestrüpp zu erleichtern. Zu Geschenken verwendet man dagegen ungemein großhörnige Tiere, wie auch König Kabregas Herde, beren Stärke Emin Bei auf 1500 Stück angibt, aus Großhörnern bestand. Bloß Männer dürsen melken, keine Frau darf das Euter einer Kuh berühren. Schase (Somalirasse) gibt es wenige, sehr häusig sind dagegen Ziegen; Hunde werden hauptsächlich zur Antilopenjagd gehalten. Das von den Waganda gezogene Gestügel sieht mager und elend aus, denn es wird nicht gesüttert, sondern lebt von dem, was es eben sindet.

Die Waganda sind eifrige Jäger. Biele betreiben die Elefantenjagd gewohnheitsmäßig. Drei oder vier Jäger vereinigen sich gewöhnlich zu diesem Zwecke und greisen die Thiere kühn und kaltblütig mit ihren Speeren (f. untenstehende Abbildung, Fig. 1) an, eine Jagdmethode, die erklärlicherweise zahlreiche Opfer forbert. Büssel, welche in Unyoro als heilig betrachtet und darum geschont werden, fängt man mit einem Kranze von dornigen Zweigen, der mit einem Seile an einem schweren Holzklotze besestigt ist und unter dem Drucke des darauftres

tenden Rußes burchbricht, fo daß das in seinen Bewegungen gehemmte Tier bem Jäger nicht ent= kommen kann (vgl. Abbildung, S. 502). Löwen und Leoparben werben in Fallen aus schweren Holzstämmen gefangen: bas Tier verschiebt, um zur Lodfpeife zu gelangen, die Balten, fo baß biefe herabfallen und das Wild tot= schlagen. Die kleinern Antilopen werden oft von ber gangen Dorf= gemeinde im Treibjagen mit Silfe von etwa 1 m hoben, ftarken Negen gefangen. Wildganfe fängt man am Myangafee mit einer Schlinge in ähnlicher Weise wie bei uns die Kramtsvögel.

Der Fischsang wird von den Inselbewohnern und den Waganda, die nahe am Ufer leben, eifrig betrieben. Gewöhnlich sischen sie mit der Angel; die Haken sind klein und ohne Widerhaken, aus einheimischem Sisen verfertigt, und die sehr feinen und sesten Angelschnüre bestehen aus den Fasern einer Aloeart; auch Legangeln kommen in Anwendung. Außerdem sind Reusenkörbe gebräuchlich, welche, acht oder zehn an der Zahl, seitlich aneinander gebunden, in den See gefahren und mit Steinen beschwert



1 Elefantenfpeer ber Baganda, - 2 Meffer ber Schit. - 3 Spihleule ber Bannoro (nach Bater). Bgl. Tert, 6. 461.

so versenkt werden, daß sie auf der Seite liegen und die Offnung dem Ufer zukehren. Nach einiger Zeit zieht man sie mit langen Seilen, an welchen dicht vor den Körben Zweige angebracht sind, damit die Fische beim Seichterwerden des Wassers nicht entkommen können, ans Land, wo sich der in dieser Weise betriebene Fang meist als sehr ergiebig erweist.

Die Waganda, besonders die der untern Klassen, nähren sich hauptsächlich von Pflanzen, worunter die Banane die erste Stelle einnimmt. Die Banane wächst überall und ohne viel Pflege, so daß sie, wenn sie nicht einheimisch sein sollte, seit sehr langer Zeit hier eingebürgert sein muß. Verschiedene Arten haben besondere Benennungen; manche werden abgekocht, andre geröstet, aus einigen gewinnt man Wein; auch schneidet man sie

in Scheiben, börrt sie an der Sonne und hebt sie für Zeiten der Teurung oder als Reise= proviant auf. Neben ber Banane bilbet bie gleichfalls in großen Mengen angebaute füße Kartoffel das Hauptlebensmittel der Eingebornen. Außer diesen Pflanzen ziehen die Wa= ganda noch Colocasia antiquorum, Helmia bulbifera, verschiedene Bohnenarten, zwei ober brei Sorten Kürbiffe, eine Art Solanum, Buderrohr, eine Art roten Spinat, Raffama, Mais, Hirfe, Sefam, Reis und Weinreben. Der Kaffeebaum wird in ausgebehntem Maße fultiviert, doch find die Bohnen sehr klein. Die Araber haben außerdem Zwiebeln, Paradies= ävfel, Gugvas, Grangtäpfel und Mohn eingeführt, wozu von Agnoten Rettiche und ber Hibiscus esculentus, ber arabifche Baumia, gekommen find. Fleisch ift für die meisten ein Bährend Geflügel und Gier nur felten genoffen werben, ift man ungewohnter Lurus. anderseits sogar bas Fleisch von Raubtieren, 3. B. in Unyoro bas ber Tigerkate. Um Myanza und auf ben Inseln bienen die vielen Arten von Kischen im See als hauptlebens: mittel, vom winzigen Mukeni, einem Fischchen von ber Größe bes Weißfisches, an bis zu bem mächtigen Kambari, ber oft ein Gewicht von 50 und mehr Kilogramm erreicht. Einige Arten werden getrochnet und gegen Kaffee ober andre Produkte vertauscht.

Die bei ben Waganda gebräuchliche Art bes Kochens zeugt in mancher hinsicht von großem Scharssinne. Beim Rochen ber Bananen legen sie ein großes Blatt derselben Pflanze auf das Wasser in den Topf und darauf die Früchte, so daß die Bananen nur in Dampf gekocht werden, und um Fleisch oder Fisch zu kochen, wickeln sie das Fleisch sest in ein junges Bananenblatt, das sie einige Augenblicke über das Feuer gehalten haben, um es biegsam zu machen, legen die Bananen darauf und kochen das Ganze zusammen.

Die Häuptlinge und Angehörigen der obern Klassen nehmen die Mahlzeiten mit ihrer Familie und den ersten Staven ein. Die Speisen werden in der Mitte einer großen Hütte auf den mit Vananenblättern bedeckten Boden gestellt, die Familienglieder versammeln sich darum im Kreise, und nachdem man sich die Hände gewaschen, greisen alle mit den Fingern zu, während ein Stlave mit einem Messer oder scharfen Rohrsplitter Fleischstücke für die Gesellschaft abschneidet. Gutes Salz ist in Uganda eine große Seltenheit; das gewöhnlich benutzte ist schmutzig grau und bitter, wogegen in Unyoro, westlich vom Luta Nzige=See, sehr viel besseres vorkommen soll. Nach dem Mahle wäscht man sich wieder die Hände, es werden Pseisen gebracht und Kasseedohnen zum Kauen herumgereicht. Wer in Uganda weiß, was sich schieft, trägt stets einige Kasseedohnen mit sich und bietet sie den Vefannten beim Begegnen zum Kauen an.

Während der Mahlzeit trinken die Waganda niemals, aber am Schlusse nehmen sie Wasser ober Pisangwein in großen Zügen zu sich. Der Pisangwein wird aus ber reifen Banane bereitet, die zu biesem Zwecke geschält, in einem Troge mit feinem Grase vermengt und mit Wasser angesett wird. Dies so gewonnene Getränk wird in große Flaschenkürbisse gegoffen und barin der Gärung überlaffen; ungegoren heißt es Mubifi, gegoren Mwengi, mit gekochter hirse vermengt Malwa. Mlamba ist ein schwaches, auf ähnliche Weise zubereitetes Bier. Die Bereitung von Bananenwein ist immer das erste Geschäft, sobald ein Lager geschlagen, eine Gesellschaft versammelt ift. Da ber Wein leicht ift, genießt man ihn in großen Quantitäten, und ba er fo leicht herzustellen ift, kann ihn felbst ber Armste im Überflusse haben. Mit Necht nennt Speke Uganda "ein Pombe trinkendes Land"! Bei Spekes Empfange in Mtefas Palaste tranken bie Königin und bie Würdenträger aus einem Troge wie Tiere, weil es ihnen aus den Bechern nicht rasch genug ging (vgl. auch die Abbildung auf S. 201). Infolge diefes übermäßigen Genusses ift abends ein guter Teil der sogenannten obern Klassen in einem Zustande halber Trunkenheit. Unmäßiges Effen ist ebenfalls ein verbreitetes Laster bei den Waganda. Felkin wurden Männer gezeigt, welche eine ganze Ziege auf einen Sit verzehrt haben follen. Nicht minder groß find fie im

Rauchen, und zwar stehen hierin die Frauen den Mannern nicht nach, wenn schon sie nicht schnupfen und den Tabak nicht kauen. Der sehr gute Tabak von Uganda wird immer rein, ohne Beimischung fremder Stoffe, verwendet; dabei wird er nicht in Ruchen geformt, sondern als ganzes Blatt gebraucht.

Waganda und Wanyoro gehören als sehr friegerische Bölter zu den besser bewaffneten Böltern Afriks. Die Waffen der Waganda sind Speere, meist von sehr guter Arbeit, mit etwa 1/3 m langer Spize und schön geglättetem, ungefähr 2 m langem Schafte. Dazu tragen sie lange, ovale Schilde, die aus leichtem Holze gefertigt, etwas nach rückwärts ge-

wölbt und mit ben bunnen Zweigen einer Schlingpflanze lose überflochten sind und den Körper fast ganz decken. In der Mitte sind die Schilde erhöht und innen ausgehöhlt, um das Gewicht zu vermindern; an der Rückseite ist ein Henkel aus Weidenzweigen angebracht, oft wie eine Sidechse oder sonst ein Tier geformt. (Wannorowassen s. 459.)

hier mögen einige allgemeine Worte über bie verschiede= nen Schilbformen gestattet fein, welche auf engem Raume im obern Milgebiete und im Gebiete ber äguatorialen Geen vorkommen. Diefelben laffen fich in zwei große Gruppen teilen, nämlich in geflochtene und in folde, die aus Saut gefer= tigt find. Für jene mag ber Schild ber Njam-Njam, für biefe ber wohlbekannte Zuluschild als Mufter bienen. Jener besteht aus einem Geflechte von schwarzem und weißem Rohre, welchem am Rande zur Befestigung ein ringsum laufender, gleichfalls überflochtener Stab eingefügt ift. Die weißen Flechtstreifen bilden geometrische Figuren an ber Innen= und Außenseite bes Schilbes. Un ber Innenseite ift ein rechtediges ichwarzes Griffbrett, mit weißem Robre durchflochten, mittels Robrban= ber angebracht. Biel lockerer und rober find die am Rande mit Rell besetten Schilbe ber Best-Njam-Njam gearbeitet. Der Schild von Unporo ift ein fpit elliptischer, flach gebo-



Child ber Banboro (cthnographifdes Mufeum, Bien).

gener Holzschilb mit spitem, kegelförmigem Nabel, an der Innen= und Außenseite mit Rohr überzogen und am Rande mit Fell besett. Am entgegengesetten Ende dieser Reihe steht der Schild der Schuli, der, ein verbesserter Zuluschild, im Prinzipe aber diesem ganz ähnlich, aus einem Stücke dicker Haut (Hippopotamus?) besteht; er ist rechteckig, an den Langseiten leicht ausgeschweift und ausgewulstet, und an der Hinterseite läuft ein mit Federbusch gezierter Stab, der mit Fellstreisen umflochten, mit Gisenbändern besessigt und manchmal mit Gisenringen geschmückt ist. Der Faustschild der Turkany ist ebenfalls nach dem Muster des Zuluschildes, beziehentlich Schulischildes gebaut: dick Haut, rechtzeckig, seitlich ausgeschweift, sellüberslochtener Stab mit zwei ebenfalls aus Fell geslochtenen Griffen an der Hinterseite, das Ganze am Oberende mit Eisenringen geschmückt. Wir begnügen uns für jetzt, auf diesen merkwürdigen Gegensatzweier Grundsormen hinzuweisen, von welchen eine durch ganz Ostafrika vom obern Nil dis zur Südosstspite geht, während die andre auf abessinische, arabische und sudanische Formen deutet.

Außer ben Speeren gebrauchen die Waganda Bogen und Pfeile. Die ziemlich großen Bogen sind schwer biegfam, die Pfeile ungefähr 1 m lang, oft mit furchtbaren Widershafen versehen und vergiftet. Wegen ber außerordentlichen Steifheit der Bogen können die Waganda mit einem Pfeile auf mehr als 30 m sicher treffen. Außer ihren heimischen

Waffen besitzen die Waganda jest eine beträchtliche Anzahl Flinten, mit welchen sie, nach Wilsons Angabe, teilweise vortrefflich umzugehen wissen.

Die Bebeutung der Waganda als Nation beruht hauptsächlich auf ihren kriegerischen Einrichtungen, die ihrem ganzen Leben wie ber Regierung ihre eigentumliche Farbung verleihen. Jeber Mann, ber Schilb und Speer führen fann, ift Solbat. Wenn ber Konig mit bem Rate einen Kriegszug beschlossen hat, so wird bie große Kriegstrommel gerührt, und am folgenden Morgen versammeln sich ungeheure Saufen von Kriegern vor dem Palaste, zum Kampfe gerüstet. Die gewöhnlichen Kleiber haben sie bis auf ein Lendentuch abgelegt und die Gesichter weiß ober rot gefärbt. In Unporo tragen die Krieger als Kriegszeichen ein Bananenblatt ober ein Stud Rinbenzeug um bie Stirn. Der Rönig steht vor bem Palast= thore, mit einem Schilbe und zwei tupfernen Speeren bewaffnet, die nur ber Konig und bie vornehmsten Sauptlinge tragen burfen, und um ihn ftehen feine Großen, ahnlich ausgerüstet. Jede Kriegerabteilung fommt tangend und schreiend auf ben König zu und schwört mit einer Reihe von Angriffsgebärden ihm Treue und Rache an seinen Keinden. Nachdem fie seitwärts abgetreten sind, bilbet sich um ben König nach und nach ein mächtiges Beer, während in der Mitte ein Plat frei gehalten wird, auf welchem immer neue Kriegergruppen ben Treuschwur leiften. Saben sich bie meisten Kämpfer in ber nächsten Umgebung bes Palastes versammelt, so ruft ber König bie häuptlinge auf, welche die Streitmacht zu befehligen bestimmt find, und gibt ihnen feine Auftrage. Darauf löft fich die ungeheure Bersammlung auf. Die Führer lassen nun bie verschiedenen Butongoli, welche die Streiter zu stellen haben, kommen; es wird bestimmt, wieviel jeder aufbieten, wann und wo er mit den andern zusammentreffen foll; die einzelnen Truppenteile marschieren ab, und so bricht allmählich bas ganze heer nach bem Ariegsschauplate auf. In ber Schlacht trägt jeder Mann zwei ober brei Speere; in ungeordneten Maffen ruden bie Krieger tangenb und mit gellendem Geschreie gegen ben Feind vor; wenn sie nahe find, schleubern sie einen ober zwei Speere und fampfen mit bem übrigbleibenben, wobei ber Rampf Mann gegen Dlann geführt wird. Fällt ber oberfte Anführer, so ergreift die ganze Armee die Flucht. Die Gefangenen fallen selbstverständlich in Sklaverei, falls ber Krieg nicht einer jener verheerenben ift, in benen jeder Gefangene getotet wird, fo bag die Beute nur noch in Berben besteht. Außer diesen landwehrartigen Truppen bildet die Polizei ein stehendes Seer, das in Unporo (nad) Bafers Angabe) etwa 1000 Mann farf ift. Dasfelbe bilbet zugleich eine Garbe, Wanosura genannt, welche ben König beständig umgibt, vom Raube lebt und in ihre Reihen jeben weggelaufenen Stlaven, jeben Verbrecher ober lässigen Schuldner willig aufnimmt.

Stanley hat uns eine merkwürdige Schilberung eines Ariegszuges des Königs Mtesa gegeben, welcher sür ihn selbst und seine Unternehmungen so wichtig geworden ist: Die einzelnen Häuptlinge folgten auseinander, wie es schien, ohne bemerkenswerte Ordnung, zuerst die Hilfstruppen, darauf die auserlesenen Arieger im Schnellschritte und mit dem Ariegsruse: "Kavya, Ravya" (die beiden letzten Silben des Bortes Musavya, König) und dann die Leidgarde, in deren Mitte der König und sein erster Minister marschierten. Der letztere trug einen Nock, den Mtesa erst zum Geschenke empfangen hatte, wahrscheinlich, um etwanige Meuchelmörder zu täuschen, die dem Könige auflauern konnten. Unter den später solgenden Truppen besand sich auch der Harem Mtesas mit sämtlichen 5000 Weidern. Zede einzelne Truppenabteilung war an dem ihr eigentstinlichen Trommelschlage erkennbar, wesnigstens für das Ohr der Eingebornen; sie marschierten schnell, "es ist ihre Gewohnheit, sich stets im Trade zu bewegen, wenn sie irgend etwas unternehmen, das einen kriegerischen Charaster trägt". Mtesa hatte bei diesem Kriegszuge sein Gesicht seuerrot bemalt, auch seine Armee hatte in verschiedener Weise sich ähnlich ausstafsert. Um die schrecklichen Muzimu oder bösen Geister zu befänstigen und geneigt zu machen, ist es gebräuchlich, vor dem

Beginne einer Schlacht alle die wirksamen Zaubertränke ober Zaubermittel Ugandas vor ben Monarchen zu bringen, damit er sie mit seinem Zeigesinger berühren ober wenigstens auf sie hinweisen möge. Während der Schlacht singen die Zauberer und Zauberinnen ihre Beschwörungsformeln ab und heben ihre Zaubermittel vor dem Feinde hoch empor. Dem Getöse und Gelärme, mit dem die Waganda in den Krieg ziehen, entspricht aber nicht der Mut, mit dem sie denselben aussechten. Ganze Tage werden mit Zungengesechten ausgefüllt.

Die Waganda besitzen eine große Flotte von Kriegskanoes. Dieselben sind an die gablreichen Inseln nahe am Ufer von Uganda verteilt, so bag ber Säuptling einer Insel zwei ober mehr Kanoes unter seiner Obhut hat. Manche bieser Kriegskanoes fassen 40 Mann, und alle sind gut gebaut. In jedem Kanoe befindet sich eine gewisse Anzahl von Kämpfern und gewöhnlich halb so viele Ruberer, die burch Schilbe gebeckt werden. Den Kriegsfähnen wird ein gebogenes, an der Svipe mit einigen Antisovenhörnern geschmücktes Vorberteil angefügt, von welchem aus eine Franse von Gras zum Buge hinüberführt (f. Abbildung, S. 464). Gesteuert wird bas Schiff von ben zwei letten Ruberern im Sterne. Stanlen schätzte die Kriegsflotte Ugandas auf dem Victoria Nyanza zu 325 Kähnen, aber im ganzen besaßen die Waganda bamals vielleicht 500 Rähne, ber größte 20 m lang, die insgesamt mit 8600 Ruberern und Schiffern bemannt waren, aber zu Landungszwecken 16—20,000 Mann beherbergen fonnten. Spefe fah bei ben Bannoro nur Ginbaume. Emin Bei beschreibt kleinere Barken, die er bei Rubaga sah, mit aufgebogenen, mit Sörnern verzierten Schnäbeln, breiten Auslegern, die Luden zwischen ben einzelnen Planken burch Lehm und Statt bes Schnabels wird auch ein langer, breiediger Sporn Rinbenstoff verbichtet. angebracht, wahrscheinlich um bas Gindringen in bas Schilfgebusch zu erleichtern. Emin Bei fah in folden Barken bei ftarkem Winbe 2-3 Perfonen fich auf ben See magen, wobei einer mit einem schauselförmigen Ruder steuerte und ein andrer bald rechts, bald links ruberte: er selbst erprobte bas Rubern in biesen Booten als nicht schwierig. Gewiß barf biese Art Schiffbau und bas Hinauswagen auf bas unsichere Element als eine bemer= fenswerte Thatsache im Leben biefer Bölfer verzeichnet werden. Sehr selten finden wir in Afrika bei ben so fest an die Erde gefesselten Bolkern bes am wenigsten geglieberten Belt= ' teiles einen ähnlichen Fortschritt.

Werfen wir, ehe wir tiefer in die geistigen Regionen des Lebens dieser Völker eins bringen, einen Blick auf das, was von Charakteranlage in ihnen erkannt werden kann, so wird zwar sofort klar, daß in dieser Anlage so gut wie in den sonstigen geistigen Fähigskeiten eine höhere Entwickelung uns entgegentritt, als wir sie bei manchen andern Afrikanern sinden; allein so groß ist der Abstand doch noch nicht, daß er mit kurzen, klaren Worten bezeichnet werden könnte. Man kann sich wohl sagen, daß diese Söhe der Gesamtkultur, diese auf ein entserntes Ziel größerer Menschenwürde unbewußt hinstrebende Neigung zu Ordnung und Neinlichkeit, die sestere, sorgfältigere Regierung, die bessere Armee und so vieles andre nicht in rein geistiger Basis so aufgewachsen sein könne, sondern daß auch mindestens etwas mehr von Stetigkeit und Festigkeit in den Charakteren sein müsse. Aber es ist das alles leichter an den Früchten zu erkennen, als in Worte zu fassen.

Der hoch entwickelte Sinn für Geselligkeit, ben man bei diesen Bölkern findet, wird von ihrer Borliebe für Musik unterstützt. Sie mögen hierin keine größern Künstler sein als andre Ufrikaner, aber sie pslegen dieselbe in größerm Stile und mit mannigsfaltigern Mitteln. Sie haben sogar regelrechte Musikbanden, wie z. B. zu Spekes Empfange bei Mtesa zwölf Flötisten und fünf Trommler aufspielten. Das wichtigste Instrusment der Waganda ist die Harfe, Nanga, mit einem Resonanzboden aus Holz, der gewöldt, mit einer Tierhaut überzogen und mit 6-8 Darmsaiten überspannt ist. Das Instrument



Doote ber Maganba (nach ben Beichnungen Spoles, Stanleys und Bilfone). Dgl. Tert, G. 463.

wird mit den Fingern gespielt. Trommeln, Ng'oma, besitzen die Waganda von allen Größen und Formen. Einige große Trommeln von besonders schönem Tone, wovon einzelne das Werk früherer Könige sind, besinden sich im Besitze der Fürsten. Jede hat ihren eignen Namen, wird sorgfältigst bewacht und nur bei feierlichen Gelegenheiten gebraucht. Die Madinda, welche in der Regel von Knaben gespielt wird, ist eine Marimba ohne die Re-



Erommfer ber Baganba (nach Grant).

sonanzkörper aus Kürbissen. Flöten, Ndelle, aus Schilf oder dem Stiele einer doldenstragenden Pflanze, und Hörner, Ng'ombe, aus den Hörnern des Rindviehes und der Antislopen gesertigt, die man von der Seite bläst, sind weitere beliebte Instrumente. Außer diesen Musiksinstrumenten werden noch um Hands und Fußgelenke besestigte kleine eiserne Glöckhen gebraucht, die man beim Tanze erklingen läßt. Flaschenkürdisse, mit trocknen Erbsen gefüllt, werden als Rasseln verwandt und gehören zum Apparate der Wunders doktoren. Bestimmte Weisen werden bei besondern Gelegenheiten gesungen oder gespielt, so z. B. eine Milele genannte bei großen Empfängen.

Den Gefang begleiten bie Waganda gewöhnlich mit der Nanga oder Harfe. Es gibt Sänger von Beruf, die vom Könige und den Häuptlingen am Hofe gehalten werden und immer im Gefolge des Königs find. Beim Singen improvisieren sie oft, da ihre Sprache

Bolferfunde, I.

sich hierzu besonders eignet, und verstechten darein Anspielungen auf Tagesereignisse oder anwesende Personen. Manche ihrer Gefänge verherrlichen den König oder große Häuptslinge, andre sind Kriegslieder, wieder andre Totenklagen, Trauergesänge um den Tod eines Häuptlinges oder Kriegers. Wir geben (nach Wilson) zwei Proben, deren erste einen Gesang zum Preise Mtesas, die zweite eine Klage um einige tote Häuptlinge darstellt.

L

Deine Füße sind hämmer, Du Sohn bes Walbes'. Groß ist die Furcht vor dir, Groß ist bein Jorn; Groß ist bein Friede, Groß beine Macht.

II.

Der du die Menschen trennst!2 D Sematimba! Sie opferten Ziegen; Sie opferten Liegen umsonst für ihn. Der Sohn bes Königs,
Er ist nicht stolz,
Reichlich schenket er Palmenwein.

Lubinga, Lubinga!
Er, von dem ich rede,
Er ist nicht stolz,
Denn reichlich schenket er Palmenwein.
Möwenda, Möwenda!
Der in Chikongis weilt.
Er, von dem ich rede,
Er ist nicht stolz,
Denn reichlich schenket er Palmenwein.

Außer ihren halbgeschichtlichen Königsfagen, auf die wir zurücksommen werden, haben biese Bölker, gleich anbern Afrikanern, viele an Buschmann= und Hottentottenfabeln erin= nernde Tiergeschichten. Sier ein Beispiel: Eines Tages schloß bas Krokobil mit bem Sasen einen Freundschaftsbund, und nachbem er feierlich vollzogen mar, sagte ber Sase zum Krokobile: "Nimm mich mit in bein Haus, mein Freund, daß ich es sehe". Und sie gingen nach bem andern Ende ber Infel; als fie bort ankamen, fagte bas Krokobil zum hafen: "Geh' in bas haus, während ich ein Geschenk aussuche, und rufe mein Weib und meine Rinder, baß sie kommen und bich begrüßen". Da ging ber Sase hinein, und bas Krokobilweibchen empfing ihn mit ihren Kindern. Darauf ging sie in ben Garten, um Bananen abzuschneiben, und ließ die Kinder im Saufe. Als sie weg war, bemerkte ber Gast die Kinder unter ber Dachtraufe bes haufes, padte sie und fraß sie auf. In ber Angst vor Entbedung rief er hierauf bem Weibchen zu: "D, liebe Freundin, rufe beinen Mann, bag er mich aufs Festland hinüberbringt, benn bie Sauser auf ber anbern Seite ber Insel brennen". So rief sie ihren Mann herbei, ber ben Sasen auf ben Ruden nahm und sich in ben See stürzte. Alls er in ber Mitte war, kam bas Weib ans Ufer gelaufen und schrie: "Krokobil! Rrofobil! Rrofobil!" Aber ihr Mann, ber in ben Wellen ein großes Gepläticher machte, hörte nicht recht, was sie fagte, und fragte ben hafen: "Was meint meine Frau?" - "Sie fagt", antwortete jener, "bu folltest bich eilen, benn die Häuser stünden alle in Flammen." So schwamm das Krofodil ans Festland hinüber, und ber Hase lief fort in ben Wald. Aber als das Krofodil heimfam, empfing es sein Weibchen mit den Worten: "Du Thor, ich rief bir boch zu, daß ber Gast unfre Kinder gefressen habe!"

Das Zahlensystem dieser Bölker scheint dem unfrigen an Durchbildung nichts nachzugeben, denn bis 1000 besiten die Zahlen eigne Namen (s. S. 147). Bei Botschaften und Erzählungen unterstützen die Waganda ihr Gedächtnis durch Auslegen von Städchen und bergleichen; so ließ z. B. Mtesa ein Regiment von 1600 Mann zählen, indem er sie ebenso viele Bündel Holz von einem Orte zum andern tragen ließ. Als Speke sich der Hauptstadt Ugandas näherte, kamen ihm königliche Pagen mit drei Stäben entgegen, deren jeder einen Wunsch des Königs bedeutete. Der erste meinte ein im Traume vom Geiste eines Versstorbenen geplagtes Haupt, der andre das Verlangen nach einem kräftigen Reizmittel, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Sohn bes Waldes ist ber Löwe, das Symbol ber Königswürde. — <sup>2</sup> Umschreibung für Tod. — <sup>3</sup> Chilongi ist ber Begräbnisplat bes Miwenda.

britte ben Wunsch nach einem Mittel, um die Unterthanen in Furcht zu erhalten. In berfelben Beise zählte an brei Stäbchen die Konigin-Mutter ihre Klagen auf.

Die jungen Männer von Uganda sind geschickt im Ringkampfe. Sie beginnen jedesmal bamit, ben Gegner nur mit ber rechten Hand zu fassen, während sie bie linke auf bem Rücken halten, bis sie einen festen Griff gethan haben; bann kommt auch biese ins



Begenftanbe aus ber Schattammer bes Ronigs Rumanita von Raragme (nach Stanley).

Spiel. Selbst Anaben fordern sich zu Faustkämpsen heraus. Felkin sah bei den Wanyoro einen an die Tänze der Zulu erinnernden Ariegstanz mit Speer und Schild, aber auch Tänze, deren Unanständigkeit jeder Beschreibung spottet. Das einzige eigentliche Spiel, welches die Waganda kennen, ist das Mwesospiel, das, wie bei den Arabern und Westsafrikanern, auf einem mit 32 Löchern versehenen Brette von zwei Personen mit einer bestimmten Anzahl Steine gespielt wird und besonders große Zählsertigkeit verlangt. Die

Congle

Kinder sieht man in Uganda, wie überall auf ber Welt, am Wege Lehmkuchen formen ober im Spiele die Beschäftigungen ber Erwachsenen nachahmen.

Die Religion dieser Bölker ist nach dem Geständnisse eines einsichtigen Missionars (Wilson) eine in mancher Hinsicht vernünftigere als die vieler andrer Negerstämme. Sigentlicher Göhendienst ist unbekannt. Die Waganda und Wannoro glauben an ein höchstes Wesen, Katonda, das Welt und Menschen erschaffen hat; doch wird es nicht mit Gottesdienst verehrt, da es, wie sie glauben, viel zu hoch steht, um sich um die Menschen zu künnmern. Diese Aufsassung erscheint vielleicht zu optimistisch, wenn man auch nicht mit Speke den Geist des Glaubens dieser Völker in einer "Steuer an gewisse böse Geister"



Gin Talisman aus Holy, mit icharfen Rasgeln beschlagen, der beim Schwure in der hand gehalten wird (ethnogras phijches Museum, Wien).

Agl. Tert, S. 469.

erkennen mag. Sie verehren allerdings hauptsächlich niedere Gottheiten ober Dämonen, Lubari genannt; biefelben find aber faßbarer, als viele Beifter Afrikas zu fein pflegen; fie follen bestimmte Blate ober Gegenben bewohnen und über verschiedene Gegenstände eine besondere Macht ausüben. Der höchste und gefürchtetste unter ihnen ift Mukufa, ber Gott ober Lubari bes Nyangasees, ber wie ein Neptun in bem See lebt und seine Gemäffer beherrscht. Bon Zeit zu Zeit nimmt er feinen Aufenthalt in irgend einer Person, Mann ober Weib, welcher von ba an als bem Orafel bes Gottes übernatürliche Mächte zugeschrieben werden; sie foll Krankheiten heilen, den Regen fern halten, Krieg, Hungerenot und Bestilenz herbeiführen und die Zukunft vorhersagen können und besitt als Vertreter und Verkörperung bes Gottes einen ungemeffenen Ginfluß auf bas Gemüt bes Volkes sowie ber häuptlinge, übt also mittelbar eine bedeutsame Gewalt über die Regierung bes Landes aus. Bor einer Reise opfern die Waganda jedesmal dem Mutufa, um ihn günstig zu stimmen; dabei sammeln sich die Kanoes in einiger Entsernung vom Ufer, ber Häuptling erhebt sich, legt einige Bananen ober andre Lebensmittel auf ein Ruber und bittet, mahrend er biefelben über bas Waffer halt, ben Gott, ihnen eine gute Reise und gludliche Beimkehr zu gewähren. Dann wirft er die Fruchte ins Waffer, indem er ben Gott aufforbert, fie zu holen. Andre Dämonen find Chiwuha und Nenda; fie find Kriegs=

götter und follen bestimmte, von eignen Bächtern behütete Bäume in verschiedenen Gegenden von Uganda bewohnen, unter welchen die Waganda vor dem Auszuge in die Schlacht beten und lebende Tiere, Ziegen, Schafe und Rinder, lettere immer von fcmarger Karbe, als Opfer barbringen, die von den Wächtern ber Bäume im Namen ber Götter in Empfana genommen werden. In einigen Teilen bes Landes gibt es Flufgottheiten, welchen mitunter Menschenopfer bargebracht werben. Die frühern Könige von Uganda gelten ebenfalls für eine Art von Halbgöttern; die Erhaltung ihrer Gräber ist eine religiöse Angelegenheit, es werben Gebäube über benselben errichtet, welche einer ber ersten Säuptlinge beständig zu beaufsichtigen hat, und in diesen Gebäuden gelegentlich auch Menschenopfer dargebracht. Die um biese Gräber gepflanzten Bäume werden, um die Verhaltungsweise bes herrschenden Königs in bestimmten Fällen aus benselben zu entnehmen, von weisen Frauen beobachtet. beren Drakel gebietende Macht zuerkannt wird. Der Dämon Abaula scheint mit einem ber frühern Könige von Uganda ibentisch zu sein. Er wohnt auf dem Gipfel bes Berges Gambaragara, verhängt bie Blattern über bas Land und wird als beren Berkörperung verehrt, b. h. gefürchtet. Auch der Donner genießt göttlichen Ansehens, und auf ber Stelle, wo sie den Blit haben einschlagen sehen, errichten die Eingebornen entweder einen Bogen, unter welchem kein Fremder burchgeben darf, ober eine kleine Hutte. Auf die von ihren

gefürchteten Heilkunstlern, Mwanda, verfertigten Talismane, die, wie bei audern Negern, aus allerlei Seltsamkeiten bestehen (f. Abbildung, S. 468), halten die abergläubischen Waganda große Stücke.

Man weiß nicht, ob von Natur bas Gebiet bes Aberglaubens so weit bei biesen Bölkern ift, ober ob es nur so weit scheint, weil wir besonders genaue Beobachtungen über dieselben besitzen. Wahrscheinlich hat auch in dieser Beziehung eine breitere Entfaltung hier stattgefunden als bei ben sozial und politisch tiefer stehenden Bölkern. Der Herenglaube ist in Unnoro und Uganda nicht minder verbreitet als ber an Bampire ober bämonische Menschenfresser. Man glaubt, baß es Menschen gebe, bie nachts ihre Hütten verlassen und Wanderer toten, um beren Fleisch entweder zu verzehren, ober es zu allerlei Rauberfünsten zu verwenden. Zwar behalten bieselben die menschliche Form bei, verstehen es aber, burch Rauber fich unangreifbar zu machen. Lanzenstiche und Schuffe ichaben ihnen nicht, nur mit gewissen Stöden kann man sie jo lange vor sich hertreiben, bis fie bei Tageslicht fichtbar und kenntlich werben. Diese Leibenschaft für Menschenfleisch ift in gewissen Familien erblich, beren Glieber weber zur heirat noch zum Dienste taugen, weil sie nicht alle Speifen effen und widerwillig sind. Wer mit ihnen zusammen gewesen, flieht fie, will aber nicht fagen, was er gesehen! Außerdem gibt es Beren, welche burch ihren Blick Speisen vergiften und fie andern zu effen geben, bie bann von ben heftigsten Schmerzen befallen werben. Nur wenn die betreffende Frau, benn nur Frauen vermögen folden Zauber, gefunden und gebracht wird und bem Erkrankten breimal auf ben Leib spudt, vergeben die Schmerzen. Unenblich groß ift die Zahl ber Borbebeutungen und ber geweihten Tiere und Dinge. Das Bervorbrechen ber obern Schneibegahne vor ben untern ift unheilbringend und muß burch Tänze bes Zauberers geheilt werben. Gin ben Weg freuzender Buffel ober eine Zwergantilope bringt den Waganda Unglud, der Tragelaphus bedeutet Glud. Ebenso allgemein ist bei Männern wie Frauen ber Glaube an den bofen Blick, bessen Ginflusse bis zum Tobe bes von ihm Betroffenen gehen können.

Die Waganda haben allem Anscheine nach keine bestimmten Festtage ober Festzeiten, mit Ausnahme bes Tages, an welchem ber Mond zum erstenmal wieder erscheint; dann werden Flinten abgeseuert und die Trommeln gerührt (s. Abbildung, S. 470). Wilson glaubt, daß diese Sitte von den Arabern eingeführt worden sei, da er sie nur in der Hauptstadt beobachtete. Sie dürste aber doch tieser mit dem Glauben oder Aberglauben der Waganda zusammenshängen. Wenigstens legt König Mtesa, wie wir schon von Speke wissen, sehr großes Gewicht auf die Beobachtung dieser Periode, die ihn für mehrere Tage in seinem Zauberkreise mit allen möglichen Talismanen und Amuletten gesesselt hält. Speke nennt diese Beschäftigung "die Untersuchung des religiösen Zustandes des Landes". Jeden dritten Neumond rasiert sich der ganze Hof den Schädel, mit Ausnahme der vorgeschriebenen Kämme, Haarbüschel 2c.

In der Schöpfungssage dieser Völker wird der merkwürdige Grundzug aller äthiopischen Rosmogonie, die Chamäleonssage, nicht vermißt; aber der Geschichte vom ersten Menschenpaare liegen vielleicht fremde Anschauungen zu Grunde, wie sie von der Küste her importiert werden konnten. Die Rolle, welche dem Monde zugeteilt wird, und die Ersklärung seiner Flecke lassen sich dagegen dis auf die Hottentottensagen im kernen Süden des Erdteiles verfolgen. Em in Bei hörte folgende Sagen von den Himmelskörpern und der Schöpfung in Unyoro: In uralter Zeit, sagen die Wanyoro, waren der Menschen viel auf der Erde. Sie starben nie, sondern lebten ewig. Da sie aber übermütig wurden und keine Gaben darbrachten, ergrimmte der "große Zauberer" (Niavankja oder Kagra), der die Geschicke der Menschen lenkt, warf das ganze Himmelsgewölbe auf die Erde nieder und tötete sie alle. Um aber die Erde nicht verödet zu lassen, sandte der große Zauberer einen Mann und eine Frau "von oben" hernieder. Beide waren geschwänzt. Sie zeugten

eines Goles und grei Didder, hie mitrinanter Empana places. Eine seber ein ebb Dier, bat Glamilium (Blaifeldhtir), his naber eines Wefen, hen Mosh. Bebe Rich Sale und beimbiffift, und sufett nation ber gente Renderer ben Worth binguf, pan we er



und miele Derbon haben. Die Eterne find Midder, melde ber ge

Tie Regierung ber Maganba unb Mangara ift bast seine ft Bereie nach bebereicht ber Muig bab gange Stab, bach ift bien nicht viel muße als Herrscher als unbeschränkter Gebieter gegenüber, benn er verfügt frei über Leben und Tod und fühlt sich nur im engen Rreise ber oberften Söflinge gebunden. Diese Gebundenheit, bie burch Naturen von Herrscherkraft und Energie noch fehr weit eingeenat werben mag. nimmt ben herrschern biefer Länder im wesentlichen nichts von dem Charafter bes Despoten. wie ihnen auch selber nicht im geringsten das Sochgefühl ihrer Würde fehlt. Mit Recht rief der Araber Nasib Speke zu: "Diese Wahumakönige sind nicht wie die, welche Ihr in Unjammesi und fonstwo faht; sie haben Offiziere und Solbaten gleich bem Sultan von Ranzibar". Dieser hohen Stellung bes Königtumes entspricht ber apologetische Charafter feiner fagenhaften ober beffer märchenhaften Geschichte, ber von folder Stärke ift, baß selbst ber kluge König Rumanika, ber vielgepriesene Freund Spekes und Stanlens, ichon über seinen Bater und unmittelbaren Borganger in ben fabelhaftesten Phantasien schwelgte. Er erzählte z. B. Speke (1861) folgendes: "Als biefer König gestorben mar, murbe er nach Sitte ber Bater in eine Rubhaut genaht und brei Tage auf bem See schwimmen gelaffen, bis die Zersetung begann und brei Maben aus seinem Körper geboren waren, welche in den Palast getragen und dem Thronerben zur Pslege übergeben wurden. Aber statt zu bleiben, was sie waren, verwandelte sich die eine in einen Löwen, die andre in einen Leoparden und die britte in einen Stock. Der Leichnam des Königs aber wurde auf einen Berggipfel gebracht, wo eine Sutte über ihm errichtet und mit ihr fünf Jungfrauen samt fünszig Kühen von einer Umzäunung umgeben wurden, in der sie alle Hungers starben. Roch munderbarer war Robinda, biefes Königs Bater, ber fo lange lebte, baß er endlich sich selbst aus ber Welt zauberte, um nicht seinen Sohn und Erben zu ewigem Harren zu verdammen. Er wurde auf demselben Berge, Moga-Ramirinzi, begraben wie später Dagara; aber aus seiner Bruft entstand ein junger Löwe, der den Berg hütete, und aus bem Berge kamen weitere Löwen hervor, bis die ganze Gegend von ihnen bevölkert war, was Karagwe ringsumher gefürchtet machte. Dazu kam aber noch, baß biefe Löwen dem Willen des jungen Königs Dagara gehorchten, ber infolgedeffen mit einem Löwenheere zu Felde zog, vor dem fein Feind ftanbhielt." Aber sogar von sich selbst behauptete Rumanika wunderbare Dinge, welche, so unglaublich sie schienen, entweder von ihm selbst geglaubt wurden, ober an welchen der "gute Ton" an feinem hofe nicht zweifeln ließ. Sie waren offenbar erfunden, um fein Recht auf die Thronfolge zu befräftigen, bas naturlich auch hier feindliche Brüber in Frage stellten. So erschien g. B. vor ihm und seinen zwei Brüdern nach dem Tode ihres Baters eine ganz kleine Zaubertrommel, welche an sich feberleicht, aber so sehr mit Zaubern erfüllt war, baß nur berjenige sie aufheben konnte, den die Geister als den rechtmäßigen Erben bezeichnen wollten. Rumanika hob sie natürlich mit dem kleinen Finger, während seine Brüder sich vergebens bemühten. Ferner erzählte er, daß jeder Thronerbe, ehe er sein Reich antrete, an einer bestimmten Stelle besselben sich auf die Erde sete, worauf dieselbe sich gerade hier wie eine Säule erhebe und ben Darauffigenben in die Bolfen trage. Sei er rechtmäßig, fo finke fie langfam wieder herab; im entgegengesetten Falle aber stürze sie zusammen, und er zerschmettere

Das Hofzeremoniell nimmt sowohl in Uganda als in Unyoro einen Raum im Leben ber Nation ein, der den Eindruck des Übertriebenen, des Unwahren macht. Der Charakter der Oligofratie tritt aber auch hier hervor. Dem Könige, welcher der Masse des Bolkes als in der Regel unnahdar gilt, darf sich das Bolk nur bei besondern Gelegenheiten nahen; aber von den höchsten Würdenträgern umgeben einige ihn fast beständig, und ein Teil der Häuptlinge ist sogar gezwungen, am Hofe zu leben. Läßt sich der König herab, Fremde in seine Gegenwart zuzulassen, so geschicht dies mit großem Pompe. "Als ich den ersten Hof passiert hatte", schreibt Speke über seinen Empfang bei König Mtesa, "war ich noch mehr erstaunt über die ungewöhnlichen Zeremonien, die mich erwarteten. Hosseute von

hoher Stellung, die aufs forgfältigste gekleibet waren, traten vor, um mich zu begrüßen. Männer, Weiber, hunbe, Ziegen sah ich an Striden vorüberführen. Männer trugen hähne und hennen in den Armen; kleine Pagen mit Schnurmüßen rannten mit Botschaften umher, die sie mit einem Eifer bestellten, als ob ihr Leben von ihrer Schnelligkeit abhänge, und jeder hielt seinen Fellmantel fest um den Körper, bamit nicht zufällig seine nackten Beine zum Borscheine kommen möchten." Tanzenbe Musikanten führten bann ben Zug in bie Halle, wo ber König auf bem Throne faß, auf brei Seiten von Söflingen umgeben, bie im Staube kauerten, in feiner nächsten Nähe bie vertrauten Söflinge, einige Zauberinnen und bas Symbol Ugandas: Weib, Hund, Speer und Schild. Vor ihm waren Leopardenfelle, jene Zeichen königlicher Würbe, ausgebreitet, und die kostbarsten Trommeln des Palastes standen zur Schau. Unfähig, sich zu unterhalten, faß ber weiße Mann eine Stunde, gaffend und begafft, bis der König sich mit der Frage erhob, ob er ihn gesehen, und sich mit dem angeblich "bem Löwen abgesehenen, nach auswärts gespreizten Schritte entfernte, welcher in Uganda für majestätisch gilt", auf Speke aber nur den Eindruck bes Watschelns machte. Sine spätere Audienz wurde durch Hunderte ber königlichen Weiber verschönert, von beren Reizen indessen alle Unterthanen Ugandas ihre Augen ftreng abwenden mußten. Den nächsten Morgen fand Speke in feiner Sutte 20 Ruhe und 10 Ziegen als Gaftgeschenk bes Königs, ber ihm herablaffend fagen ließ, daß er ihm wohlgefallen. Der Kreis von Zauberei und abergläubischen Meinungen, in bem alle Waganda leben, ift boppelt ftart um ihren König gezogen, eine Wolke von Unfinn, in ber er manbelt und hanbelt. Speke fagt: "Aberglaube ift hier in diesen dunkeln Regionen so reif, wie er einst zur Zeit Nebukadnezars war. Nichts darf unentzaubert ihm gereicht werden, mas feine Sande berühren follen. Durch Wischen mit hand und Gesicht zieht ber Träger ben Zauber heraus. Daber ift bas Darbringen unter biefen Zeremonien ein wichtiges Geschäft, und in den Audienzen brangen sich Beiber, Rube, Ziegen, Geflügel, Schalen mit Fischen, Korbe mit kleinen Antilopen, Stachelichweine, feltfame Ratten, Die feine Jager gefangen, Rollen Mbugu feiner Beugverfertiger, Farberben, Stäbe und andre Zaubermittel feiner Magier, was alles auf biefe Beise entzaubert und dargebracht werden soll."

Den hofstaat und Rat bes Rönigs fegen fast nur bie Batungu ober Abligen gufam= men. Die Würde ber brei leitenden Wafungu ift erblich. Der erste Beamte bes Staates aber nach bem Könige ift ber Katifiro ober Reichstanzler, ber vom Könige ernannt wird und sein Amt auf Lebenszeit, ober solange es bem Konige beliebt, behalt. Er hat ben Bortritt vor allen anbern Großen sowie im Rate ben Plat an ber Seite bes Königs. Außer biefen Perfönlichkeiten leben noch zwei von hoher Bedeutung am hofe, ber erfte Brauer und ber Hauptkoch. Sie nehmen eine hervorragende Stellung am Sofe ein, fiten nahe beim Könige und beteiligen sich am Großen Rate. Diefer große Rat, Luchito, ift bie eigentliche regierende Dacht im Staate. Er besteht aus bem Ronige, bem Ratifiro, ben Wafungu und oberften Watongoli, ferner bem Oberfoche, bem Brauer und einer ober zwei andern Hoffreaturen. Unter gewöhnlichen Umständen versammelt fich ber Rat täglich und bringt einige Stunden mit ber Beratung ber Staatsangelegenheiten gu. Die häuptlinge haben bas Recht, die Berufung besselben zu verlangen, wenn sie es für nötig finden. Wenn auch in geringfügigern Dingen ber König willfürlich handeln fann, muß er boch in allen wichtigen ben Rat befragen, und wenn häuptlinge und Rat vereinigt etwas begehren, fo wurde kein König wagen, es abzulehnen, wenn er nicht sofort abgedankt und durch einen andern Herrscher ersett werden wollte. Alle Häuptlinge haben brei Monate nacheinander in der Umgebung bes Königs zuzubringen; die übrigen neun Monate bes Jahres dürfen sie auf ihren Landgütern leben. Doch wohnen die meisten Wakungu und die höchsten Watongoli beständig in der Hauptstadt, wenn sie nicht auswärts im Kriege sind.



igen under ber Bereichelt ber Wofunge und haben in Krieptpriern eine bellimmte Angebl Colbeten ju feden. Durch biele Stevenftie von ber Regierung nebeflebenben Bonnten Begierung fint, mirb ber innere Spinemenbong in ber Bernoltung bed finnbed ein fellener. Der Ritnig ober feine Rintgeber millen, was im Dunbe vorgebt, und baben bie 30ttel, bie bn bie Berieberie fruitig ge mirfen. "In Ugunbe geht nichts nerform", logt Emin Bei. Stries Gebiet nedles. Mir biefe Daupfinge find burch ibren Rong Bornir eber Richter be iborn Gelrieton, bed welfen elle middigere Dittle von bie oberden Stofenger, ben Meddifangier ober von ben filmig felift gebeudt merben, an bellen Odirbilpruck ber Knardingte Midden worken; bod belieben gewille Gleige ber Billigheit, meh welchen bas Urteil gefüllt wird. Die Berurteilten werden in den Stock gelegt, verstümmelt oder getötet. Der Stock besteht aus einem schweren Holzblocke mit einem Loche, durch welches der Fuß gesteckt wird; ein hineingetriebener Pflock verhindert das Herausziehen desselben. Ein ähnliches Instrument bildet Du Chaillu aus Mschogo ab. Diese Strase wird bei kleinen Vergehen, bei unbedeutendem Diebstahle und Widerseplichkeit der Weiber und Sklaven, angewendet. Oft wird Diebstahl durch den Verlust der Hände, der Nase, des Ohres gebüßt. Auf Shesbruch steht die Todesstrase, unter Umständen auch auf Mord; doch begnügt man sich da meistens mit einer Gelbstrase. Die Waganda haben verschiedene Hinrichtungsarten. Köpfen



Befangener in Ricogo (nach Du Chaillu). Bgl. auch die Abbildung, S. 446, Fig. 7.

und Sängen find bie gewöhnlichsten, Men= Schenopfer werden ftets geföpft. Für bie schlimmsten Verbre besteht chen eine Strafe, bei welcher bas Opfer sich lang= fam zu Tobe blutet: ber Körper wird mit icharfen Schilfsplit= tern tief vermunbet und jebes größere Blutgefäß forgfältig vermieben. Mitesa hält ein fleines Deer Scharfrichtern, von benen einige bei Sofe immer in feinem Gefolge find. Cie tragen ein Seil um ben Ropf ober einen wirren Kranz von Gras, um die Wild= beit ihrer Ericheinung au erhöhen.

Die Graufam= feit ift ein zu icharf

hervortretender Zug in den Regierungsmaximen Ugandas, um nicht über alle Prospekte höherer Entwickelungen einen büstern Schatten zu wersen. Sie stört jederzeit und allerorts die Entfaltung des Bildes höherer Kultur, bessen Grundzüge man als etwas Entstehendes durchschimmern zu sehen glaubt. Scharf zeichnet Emin Bei den Kontrast, den die Berzwüstung der Menschenleben selbst in dem Frieden der Natur auswirft, indem er auf dem Wege von Rubaga nach dem Ukerewe schreibt: "Wie durch einen Garten marschieren wir zwischen Bananenwäldern und Häusern dahin; hat der Mensch irgendwo eine Lücke gelassen, so ist Mutter Natur um so eifriger bedacht gewesen, sie zu füllen mit grandioser Grasvegetation und eleganten, schlanken Bäumen. Beständig wechseln künstliche und natürliche Gärten, nur können sich jene, Bananen und süße Bataten, mit diesen nicht messen, weder an malerischer Schönheit noch an mannigsaltiger Gliederung. Ein schönes, gesegnetes Land mit seinem roten Boden, seinen grünen Gärten, seinen luftigen Bergen, seinen dunkeln,

47/190/2

lauschigen Thälern. Berschwenderisch hat die Natur ihre Reize gespendet, nur der Mensch stört die Harmonie solcher Bilder. Kadaver mitten im Wege zwingen uns, auszuweichen; rauschenden Fluges verlassen Ugandas kleine Geier bei unfrer Annäherung die grausige Mahlzeit. Vier Leichen liegen da, jung und alt hat sie der Henker zusammengerasst, dem einen mit breitem Schnitte die Kehle bis zur Wirbelsäule durchschneidend, dem andern mit wuchtigem Hiebe den Hinterkopf zerschmetternd. Und täglich und stündlich ziehen an ihnen die Leute vorüber, vielleicht bald selbst ähnlichem Geschiede verfallen!"

Die Waganda haben sich den fremden Einflüssen gegenüber entgegenkommend bewiesen. Gifersucht auf Frembe liegt ja überhaupt nicht tief im Charafter bes Negers, ber bafür viel zu neugierig ist. Fremde bürfen bem Rate beiwohnen und werden oft in ben verschiebenen sozialen und politischen Dingen um Rat gefragt, boch ist ihnen die Teilnahme an jeder Angelegenheit, die sich auf die Thronfolge bezieht, ftreng verwehrt. Nach dem 1882 erfcbienenen Berichte bes Missionars Wilson fangen bie Fremben an, bis zu einem gewissen Grade das Bolt zu beeinflussen. "Bon Jahr zu Jahr", sagt er, "nimmt dies zu, so daß man in dieser Beziehung einen namhaften Fortschritt seit Spekes Zeit wahrnehmen fann." Die Araber, welche am längsten im Lande find, haben bis jest natürlich ben größten Eindruck auf das Bolk gemacht, wenn auch nicht so sehr, als man es erwarten burfte in Anbetracht ber Schnelligkeit, mit welcher die Waganda alles Neue aufnehmen und nachahmen. Bu Spekes Zeiten wurde 3. B. allgemein ber Rindenstoff Mbugu getragen, und niemand, außer ben Gliebern ber Königsfamilie, burfte andern Stoff besigen; jest trägt Mtesa, wie bie meiften seiner Sauptlinge, nie mehr ben einheimischen Rinbenftoff. Die Zahl ber Feuerwaffen nimmt mit jedem Jahre zu und wird ohne Zweifel in ber Art ber Kriegführung bald eine Anderung hervorbringen. Frembe Früchte und Gemufe werben immer mehr angepflanzt. Biele Bäuptlinge bedienen sich ber Stuhle und Schemel, mahrend früher jedermann auf bem Boben faß. Die wenigen europäischen Werfzeuge, wie Keilen, Schrauben, welche ben Weg nach Uganda gefunden haben, werden von ben Handwerkern in Uganda sehr geschickt gebraucht, und das von der Missionsgesellschaft erbaute vieredige haus mit fenfrechten Wänden und Giebelbach hat feitens der häuptlinge bereits manche Nachahmung, wenn auch in kleinerm Maßstabe, gefunden.

In mehrfacher Hinsicht ist das wichtigste Ergebnis des Verkehres der Händler von Zanzibar mit den Waganda die Einführung der Suahelisprache, denn obgleich das Volk im allgemeinen sie nicht versteht, so sinden sich doch in jedem großen Dorfe zwei oder drei Personen, die sie sprechen, während sie bei Hose sehr viel gesprochen wird. Mtesa beherrscht sie wie seine Muttersprache, und die meisten Großen des Reiches verstehen sie teilweise, so daß der Reisende, der von der Ostküste aus nach Uganda kommt, im stande ist, unmittelbar mit dem Volke zu verkehren. Man erwäge, daß dies die Frucht eines höchstens zwei Menschenalter währenden Verkehres ist!

Fremde Religionen haben bis jett nur wenig Eindruck auf die Waganda gemacht. Die Mohammedaner haben ihren Glauben nicht verbreitet, denn Mtesas sogenannte Bekehrung zum Christentume (durch Stanley) und später zum Mohammedanismus geschah nur dem Namen nach, so daß selbst die Araber auf ihn als Bekehrten keinen Anspruch erheben. Er wollte sich der Beschneidung nicht unterziehen, und hundert Knaben und Jünglinge, die sich diesem Ritus unterworfen hatten, wurden auf Mtesas Beschl sämtlich verbrannt. Die Beschneidung scheint der Hauptgrund gewesen zu sein, weshalb dieser Glaube bei den Waganda keinen Eingang fand.

Die königliche Familie ist nicht vom Stamme der Waganda, sondern gehört dem der Wahuma an (über ihre Herkunft vergleiche S. 477). Wiewohl sie sich mit Negern gemischt hat, blieb doch noch genug von den charakteristischen Merkmalen jenes Stammes

zurück, um Mtesa als Fremben unter seinen Unterthanen zu kennzeichnen. In Bezug auf die Thronfolge bestehen seltsame Gesetze. Wenn ein König stirbt, so wählen die drei ersten Wakungu allein den Nachsolger unter den Kindern des Berstorbenen. Immer wird ein Kind gewählt. Während seiner Minderjährigkeit regiert die Mutter des Knaben mit den drei Großen das Land, indessen der junge König in der Tradition seiner Uhnen erzogen wird. Sind die drei Häuptlinge jedoch nicht einig in der Wahl des Nachsolgers, so erstlären sie einander den Krieg, und der Sieger setzt den Knaben seiner Wahl auf den Thron. Die Brüder des gewählten Königs werden während dessen Minderjährigkeit in Gewahrsam gehalten und dei seinem Regierungsantritte sämtlich verbrannt dis auf zwei oder drei, welche den Stamm sortpslanzen, falls der junge König kinderlos sterben sollte. Die Kinder des Königs nehmen keinen besondern Rang oder Stand ein, und nicht alle Prinzessinnen dürfen heiraten.

Die Vielweiberei, unterftugt burch einen großen Überschuß ber weiblichen Bevölkerung, ist allgemein in Uganda von Mteja an, der 7000 sogenannte Frauen haben soll (beim erften Empfang Spetes war feine Entschuldigung, daß er ihm feine hutte im Palaste anweise, "ba alle voll Weiber seien"), bis zum Mtopi herunter, ber genug zusammen= scharren kann, um sich ein paar Weiber zu kaufen. Natürlich herrscht infolgebessen bie größte Sittenlofigkeit, um fo mehr, als in ben untern Klaffen viele keine Frauen bekommen können. Die Schließung ber Ghe wird rein als Geschäftsfache behandelt. Der gewöhnliche Preis für ein Beib war entweder drei bis vier Ochsen, sechs Nähnadeln oder eine kleine Schachtel voll Zünbhütchen. Spefe fah, wie bem Könige von Uganda zwei feiner Frauen ihre jungfräulichen Schwestern anboten. Jener gab feine Annahme dadurch zu erkennen, baß er sich in ben Schoß zuerst bes einen, bann bes anbern Mabchens sette, sie an fich brudte und sein Haupt erst auf ihre rechte, bann auf ihre linke Schulter beugte. Damit foll angeblich die Heiratszeremonie abgeschlossen sein. Weiber werden auch als Strafe für gewisse Bergehen gefordert, was natürlich ber Willfür Thur und Thor öffnet, und anderseits kann der Mann seine Weiber wegen irgend welcher Vergehen in die Stlaverei verkaufen. Zu ben Stupen bes Ginfluffes ober ber Popularität bes Königs gehört es, bag er feine Da= fungu mit Weibern verforgt. Die Ehe unter nahen Verwandten ist nicht gesetzlich verboten und kommt oft vor. Beim Tode eines Mannes erbt fogar ber alteste Sohn bie famtlichen Weiber seines Vaters, die eigne Mutter ausgenommen. Die Frauen haben selten mehr als zwei ober drei Kinder, und nach einem Gesetze, welches wieder die Polygamie voraussest, muß nach der Geburt des Kindes die Mutter zwei Jahre lang getrennt von ihrem Gatten leben; ber König und die Häuptlinge haben eigne Anstalten im Lande, in welche die Frauen mährend diefer Zeit geschickt werden. Zwillinge werden mit Jubel begrüßt. Die Nabelschnur wird aufbewahrt und, wenn der Bater ein Häuptling ist, mit Perlen und anbern Zieraten geschmückt.

Die Leiche eines häuptlinges wird in einem hölzernen Sarge beerdigt, die eines Stlaven bagegen nur ins Gestrüppe geworfen, und die eines hingerichteten Verbrechers läßt man auf offener Straße liegen, wo der Hingerichtete eben siel.

Die Waganda haben eine große Auswahl von Namen. Einige sind bei ihnen besons bers beliebt, z. B. Mukassa, ber Name des Gottes vom Nyanza; denn sie sehen in der Annahme göttlicher Namen nicht Ungehöriges; auch Tier= und Insektennamen werden den Wenschen gegeben. Viele Namen haben eine bestimmte Bedeutung, so bezeichnet Mtesa einen, der Streitsachen prüft oder entscheidet, Mkavia oder Mukavia; ein andrer von Mtesas Namen, den er bei Gelegenheit seines großen Sieges über die Wasoga annahm, bedeutet: der, welcher weinen macht. (Wilson.)

5.00%

Über die für die Sthnographie der Region der Nilquellseen so wichtigen Wahuma mögen hier ein paar besondere Worte um so eher gestattet sein, als das Problem ihrer Hersunft kein isoliertes ist, sondern mit der einschneidendsten Frage der afrikanischen Sthnozgraphie: Wie verhalten sich die Neger zu den nichtnegerhaften Stämmen des Nordostens und Nordens? aufs engste verbunden ist. Was im folgenden aus lückenhaften Berichten und verworrenen Überlieferungen erahnt werden kann, möge daher nicht als Vereinzeltes, sondern als ein Glied in einer langen Kette von Völkerdewegungen ähnlichen Ausganges und Zieles aufgefaßt werden, denn Wiederholung ist der Grundzug afrikanischer Völkerzgeschichte.

Wir haben gehört, wohin biese Wahuma beuten, wir ahnen, was sie find. Aus anthropologischen Gründen ist die Verwandtschaft ber Abessinier und Galla und beiber mit ben Wahuma und beren Verwandten nicht zu leugnen. Die Ahnlichkeit, welche von allen Beobachtern zugegeben wird, fällt felbst ben Gingebornen auf. Gin Begleiter Spetes von ber Küste fand z. B. die Wahuma von Unporo gang ben Wagunna von Amu, nördlich von Ranzibar, ahnlich. Beibe follten auch Kreisnarben an Schläfe und Stirn gemein haben, was aber wohl nur Spuren ihres beliebten Heilmittels, ber Kauterisation, sind. Gin andrer Diener, ber zum Stlaven gemacht worden war in Balamo, an ber Subgrenze Abeffiniens, war nicht nur ben Wahuma äußerlich ähnlich, sonbern fand auch die langhörnigen Rinder ber Wahuma gleich benen seiner Heimat. Auch ift ein Teil ber Galla, gleich ben Abeffiniern, früher driftlich gewesen, was aber von den Wahuma nicht gilt. Die diese von jenen sich abgezweigt, und welches ber Grad ber Verwandtschaft dieser Bölfer ift, ift mit Sicherheit nicht zu fagen. Nur nach Analogie ber Berhältniffe im übrigen Afrika konnen wir eine innere Mahrscheinlichkeit ber Spothese Spefes beimeffen, welche annimmt, daß ein "halb semitische hamitisches" Bolk sich in Abessinien festgesetzt, von ba aus Zuge behufs Raub und Stlavenfang, wie sie bei kriegerischen Afrikanern so allgemein fiblich sind (bis tief in unser Jahrhundert herein waren sie sogar noch bei ben Manytern in hohem Grade üblich und beliebt), über die Grenzen biefes von der Natur fo wohlgesicherten Landes gemacht habe. Jungere, unternehmungsluftige Glieder ber herrschenden Familie zweigten sich vom Mutterstamme ab und grundeten eigne Reiche, wobei fie aus unbekannten Gründen ihre Bölkernamen veränderten. Co mogen zuerst die Galla unmittelbar füblich von ben Abeffiniern und weiterhin die Somali entstanden fein, welch lettere ebensowohl unmittelbar aus Abessiniern wie mittelbar aus Galla entstanden jein können. Dieser sublichste Zweig breitete sich bis gegen ben Dichub bin aus, wich aber bei einem Angriffe auf Mombas ins Innere zuruck, wo er nun ben Nil kreuzte und in bie reichen Beibegrunde bes Großen Nyanza hinabstieg, wo bie aderbauenben Gingebornen unterworfen und das große Reich Kittara gegründet wurde, dessen Grenzen ber Ukerewe ober Große Nyanza und ber Kagera im Süden, der Mwuta Nzige im Norden, der Nil im Often und die Königreiche Afole und Utumbi im Westen bilbeten, so baß die heutigen Länber Unnord und Ubbu von bemselben umschlossen wurden. Wahrscheinlich war ber Kern bes Landes Unyoro. Kittara als allgemeiner Name ist heute im Berschwinden begriffen und wird gewöhnlich nur auf ben westlichen Rest bes alten Reiches angewandt. Nacheinander zweigten von biefem erften Staate fich Atole im Besten, Karagwe und Ufinsa im Suben ab. Karagme foll (schrieb Speke 1863) vor etwa zwanzig Generationen gegründet worden sein und zwar in folgenber Beise: Der Berschwörer Rohinda floh aus Kittara nach Karagwe mit einem großen Geleite von Wahuma. Damals war Nono König ber Wanyambo, ber anfässigen Bewohner bieses Lanbes. Rohinda wußte sich einzuschmeicheln, gewann bas Bertrauen bes Königs, totete ihn bei einem Gelage und feste fich bann felbst auf ben Thron. Seit biefer Zeit halten Wahumg bas Zepter von Karagwe. Aus einem Bruberzwiste in ber Herrscherfamilie von Karagwe aber ging die Abzweigung hervor, welche zur Gründung bes Wahumareiches von Ufinsa führte.

Die eignen Überlieferungen ber Wahuma über ihren ersten Ursprung sind bunkel und Das Wichtigste ift die Anerkennung ihrer nördlichen und öftlichen Berwidersprechend. kunft. So wie jenes Bolk, bas in so vielen Teilen Sübeuropas staatengründend auftrat, nach seiner herstammung Normannen hieß, führen biese in ber Seeregion auftretenben Staatengründer aus bemfelben Grunde ben Namen Dahuma, b. h. Männer aus Nor= ben, Emin Bei hörte folgende Erzählung über die Geschichte bieser Länder gleichfalls in Unyoro: "Unyoro bilbete einst mit Uganda, Ussoga, Udbu und Karagwe ein großes Land, welches von ben Witschwesi bewohnt war. Da famen aus Nordosten in großer Rahl hellfarbige Menschen, welche Menschenfresser (Waliabantu) waren, und vor benen, als sie ben Fluß (ben Somersetnil) überschritten, die Witschwesi flohen. An einem Orte Matjum (noch heute südöstlich von Mruli zu finden) sammelten sich nun die Eindringlinge und teilten sich in zwei Gruppen, beren eine nach Uganda, bie andre nach Unyoro vordrang. Witschwest flohen westwärts, und viele von ihnen ertranken im Mwuta Nzige, ba sie keine Der Rest wurde zu Stlaven gemacht. Die Eindringlinge nannten sich Wawitu (Leute von Witu), während sie von den Ginheimischen Leute von Norden (Wahuma) ober in Uganda auch Walindi genannt werden. Sie waren Hirten und find es noch heute. während die Witschwest Ackerbauer waren und sind. Wo biese Ginwanderer sich rein hielten. find sie noch heute weiß, wie in Torn und Gambalagalla (Gambarragara Stanlens); wo sie sich mit Witschwess mischten, entstand die hellfarbige Mischrasse, welche man heute vorwiegend in diesen Ländern findet; reine Witschwest aber, die gang schwarz sind, burchziehen noch heute bas Land als fahrende Sänger und Zauberer. Der Name Witschwest aber ift heute in Unporo gleichbebeutend mit Leibeigner, ebenso wie der Name Muddu in Uddu."

Die Annahme bes Ursprunges aus hellfarbigem Menschen ist in allen Aberlieferungen ebenso beständig wie die nördliche, nordöstliche ober östliche Herkunft. Die Namen Hubschi, Salla und andre an den Osten erinnernde Worte sind vergessen, nur diese beiden Thatsachen, ebenso wie die in sich wahrscheinliche, auch linguistisch zu begründende Neihenfolge der Gründungen der verschiedenen Neiche sind in der Erinnerung geblieben. Seltsame Abwandlungen dieser Überlieferungen sind natürlich nicht ausgeblieben. In der Königssamilie von Unyoro herrscht der Glaube, daß ihre Vorsahren halb weiß, halb schwarz, halb glatts, halb wollhaarig gewesen seien. Dieselben glauben auch, daß Afrika einst den Weißen gehört habe, denen es durch die Neger entrissen worden sei, und sie betrachten sich als ein Nest dieser Weißen. Darum glaubten sie auch, als Speke und Grant, die ersten Europäer, sich Unyoro näherten, daß dies Weiße seien, die das Land wieder an sich nehmen wollten. Vemerkenswert ist noch, daß die Fürsten von Unyoro sich Wawitu, d. h. Leute aus dem Lande Witu, nennen, das sie im Norden suchen. In Karagwe tragen sie ebenso den Sondersnamen Wahinda.

Auf die Geschichte dieser Länder mag die allgemeine Bemerkung ein Licht wersen, mit welcher Emin Bei seine Wörtersammlung des Kiganda und Kinyoro (die in Uganda und Unyoro gesprochenen Sprachen) erössnet. Er bezeichnet dort Kinyoro als die ältere, reiner erhaltene Sprache, während Kiganda "durch dauernden Kontakt" mit Zanzibar vielssach modisiziert worden und noch immer sich ändert. In Karagwe spricht man eine dem Kinyoro näher als dem Kiganda stehende Sprache. "Überhaupt scheint", schließt er, "Uganda ein Einschiehsel in das ursprüngliche, Kinyoro sprechende Gebiet von Unyoro, Uddu, Kazragwe und Faru zu sein." Leider wissen wir von der Wahumasprache noch gar nichts Bestimmtes, und doch wäre keine Kenntnis erwünschter als diese. Emin Bei sagt nur einmal: "Die Wahuma, das bekannte Hirtenvolk von Galla-Abstammung, sprechen unter

sich eine eigne Sprache, im öffentlichen Leben jedoch die jeweilige Landessprache". Was die Verbreitung der Wahuma anbelangt, so ist zwar Usinsa das südlichste der von den Wahuma gegründeten Reiche, doch bei weitem nicht die Südgrenze dieses Volkes. Die Watusi, von Uhha am Tanganika, welche in ganz Unjamwesi ihre Herden weiden, sind unzweiselhaft Wahuma. Ist auch ihr Volksname verändert, so nennen sich doch, wie in Karagwe, ihre Fürsten Wahuma. Und ebenso werden die Wapoka von Fipa am Nukwasee den Wahuma zugezählt. In Unyoro erfuhr Speke auch von Wahuma im Osten dieses Landes, einem einzigen Stamme, der nur von Fleisch und Milch lebe.

Was hierliber hinausgeht, ist unklare Überlieserung ober unbestimmter Anklang. Als Speke in Usui das erste Wahumaland betrat, sielen ihm sofort die Steinhausen (Cairus) auf, zu denen jeder Vorübergehende einen Stein warf. In dieser Art hatte er sie im Somalislande schon gesehen. Allein solche Steinhausen, die schon von Buschmännern und Hottenstotten aufgehäuft werden, gehen durch einen großen Teil von Afrika. Immerhin ist es auffallend, wenn ein Beobachter wie Speke sie nicht zwischen Zanzibar und Usinsa gesehen hat.

Merkwürdiger icheint uns, daß Spefes Begleiter, Bomban, in ber Sitte ber Wahuma, die während des Lebens aufbewahrte Nabelschnur eines Weibes außerhalb, die eines Mannes innerhalb ber Sutte zu begraben, einen Gebrauch feines Stammes, ber Dao ober Wanao (am Rovuma und untern Zambefi), wiebererkannte. Gine Menge eigner Sitten icheinen fie zu pflegen und erhalten sich wohl nicht am wenigsten gerabe baburch selbständig. Und sie bestehen mit Kestigkeit auf benselben. Weil Grant eine Maharague genannte Bohne und Sühner aß, wollten bie Bahuma ihm feine Mild mehr verfaufen. Auf ihre Unabhangig= feit sind sie eifersuchtig. Speke fah, wie in Ufinsa zwei Wahumaweiber, bie entflohen waren und fich als Sflavinnen hatten verkaufen lassen, von ihren Gatten getötet wurden, "weil sie die Gesetze ihres Volkes gebrochen hatten, indem sie Sklaven geworden waren". Wohl im Bewußtsein ihrer Eigenartigkeit und im Bunfche, dieselbe zu erhalten, wurzelt auch ihre merkwürdige Neigung, sich zu isolieren. Die Reisenden in Uganda 2c. bekommen bie Wahuma felten zu Gesicht, weil sie sich möglichst weit von allem Anbaue und Verkehre nieberlassen ober auch gang nomabisch leben. Bielleicht hängt biese Neigung, sich "an ben Waldrändern", b. h. an den Rändern bes unbewohnten Gebietes, anzusiedeln, auch mit der Berachtung zusammen, die ihnen die Ansässigen zollen. Möglich, daß sogar hierauf basierende Besete, die wir nicht kennen, sie so weit hinausbrängen. Auffallend ift biese Berachtung ber herrschenden Raffe feitens ber Unterworfenen, aber neu ift bieselbe nicht. Gie ent= spricht ber Thatsache, daß nicht Überlegenheit ber Kultur, sondern der Kraft und Rühnheit jene zur Herrschaft erhoben hat. Die Kultur, wenn auch die Halbkultur eines ackerbauenben Negerstammes, schlägt boch immer wieder durch. Es ist das Verhältnis wie zwischen Chinesen und Mandschu.

In ber Tracht ber Wahuma ist nur die schwarz gegerbte Nindshaut eigentümlich; außerdem haben sie zahlreiche Ringe um die Unterschenkel, kupferne oder messingene Armbänder und ein paar Amulette. Sie tragen Vogen und Speer, indes mehr diesen als jenen. In all diesem folgen sie der Landessitte. In Unyord ziehen sie die untern Schneidezähne aus, in Uganda und Karagwe thun sie es nicht. In Unyord gebrauchen sie im Kriege nur den Speer, während sie in Karagwe die ausgezeichnetsten Vogenschützen sind. So schmiegen sie sich doch vielsach an die Landessitten an, denen freilich mit am meisten die mit ihrem Stande als Viehhirten verknüpfte Unreinlichkeit ihrer Wohnstätten widerstreben muß. Vor allem in Uganda ist ja Reinlichkeit und Ordnung zu Hause. Emin Beis Schilderung eines Wahumaweilers: "Ein hoher Dornenzaun umschließt eine Menge haldtugeliger Hütten für Menschen und Vieh; ringsumher ist alles schmutzg, das Innere der Hülten ist aber sehr rein gehalten", erinnert entschieden an die Sennhütten unsere Alpenhirten.

Enblich ist aber auch im Charafter bieses Volkes etwas ber Negernatur Frembes ober boch Unähnliches, benn im Charafter bes Wahuma scheint, um mit Speke zu reden, mehr von dem phlegmatischen Temperament bes semitischen Vaters als von dem nervösen, aufzgeregten der hamitischen Mutter zu liegen.

Unyoro, bas mahricheinlich älteste von ben Wahumareichen, an ber Stelle gelegen, wo bas alte Reich Kittara einst sich ausbreitete, liegt westlich und nördlich von Uganba, berührt nicht ben Ukereme, reicht aber an bas linke Uker bes Nil und an bas rechte bes Mwuta Nzige. Seine Oberfläche burfte auf etwa 1500 OMeilen beziffert werben. Ohne eine feste Oberherrschaft auszuüben, hat Unporo eine starke Sand über bie Ritsch, Wasoga, Gani, Ulega und andre Stämme am obern Weißen Nil. Die Natur bes Landes ift wesentlich bie ber landeinwärts gelegenen Streden von Uganda und Karagwe: weitere Thäler, niedrigere Sügel. An Stelle ber Waldbäume ber Seeufer tritt allmählich die wilde Appiger Graswuchs verbrängt die Farnkräuter. Nach Norden zu und vor Dattelvalme. allem in ber Nähe bes Nil verschwinden bie Hügel vollständig, bas Land wird zu einer Ebene, welche in langen Zwischenräumen von ungeheuern Schilffluffen burchschnitten und von lichtem Walbe ober Dichungeln bebeckt ift. Der Anbau ift minder forgfältig als in Uganda, die ganze Verwaltung bes Landes, die Ordnung, die Anlage der Wege minder vollkommen. Es wäre baher auch kein Wunder, wenn Unporo in einem gewissen Berhalt= niffe von Unterordnung zu Uganda ftande. Stanley stellt Unporo mit Ufagara und Ukedi in dieser Beziehung auf eine Linie, indem er hervorhebt, daß sie Mtesas Oberherrschaft anerkennen und, wenn auch etwas unregelmäßig, Tribut gablen. Ru Spekes Zeit, also etwa 15 Jahre früher, schien bieses Verhältnis nicht so beutlich ausgesprochen zu sein. Dieser Reisende hörte nur immer von Kämpfen zwischen Waganda und Wangoro, von Diftrauen biefer gegen jene und fand im Norden Ugandas zahlreiche Wannoro angesiedelt, welche Mteja auf einem Kriegszuge gefangen und mitgeführt hatte. Wahrscheinlich hat Stanlen eine vorübergehende Höflichkeitsbezeigung, zu der Unporo sich wohl auch aus Furcht vor Uganda bequemte, als bauernden Zustand angesehen. In ber-Unklarheit innerafrikanischer Bölkerbeziehungen sind folche Täuschungen naheliegend. Felkin reifte mit einer Waganda-Esforte burch Unyoro. Weber er noch Wilson sprechen von dem erwähnten Abhängigkeitsverhältnisse.

Uganda umfaßt ben nordweftlichen Ruftenstrich bes Ufereme, vom Fluffe Kitangule bis zum Ausflusse bes Nil aus bem See. In Halbmonbform lagert es sich um benselben. Es gehören ihm ferner bie Inseln an, welche gerade in diesem Teile bes Sees zahlreich find. Stanley berechnet das ganze Gebiet auf etwa 1500 OMeilen, wobei die angeblich tributpflichtigen Staaten Unyoro, Ukebi und Usagara nicht mitgerechnet sind. Rimmt man biefe hinzu, so gewinnt man für bas ganze Reich eine Fläche von wenig über 3300 OMeilen. Das ift also kein so großes Reich wie bas ber Marutse ober bas von Lunda, aber es ist bafür ein um fo fester zusammengehaltenes, leistungsfähigeres. Die gesamte Bewohnerzahl bürfte nach ber Schätzung bieses Reisenben eine Million nicht viel übersteigen. Das Land ist in ber Nähe bes Sees fast überall eben, von Sumpfen und trägen Gewässern burchzogen. Eine ungewöhnlich üppige Begetation bedeckt hier alle tiefern Stellen, die infolgebessen auf weite Streden gang unbewohnt sind. Biele Bäume erreichen eine außerorbentliche Höhe, und die Fruchtbarkeit ist überall bebeutend. Wo das Land ansteigt, tritt im Innern von Uganda der Wald zurud und läßt wellige, grasbewachsene ober hainartig mit Bäumen bebeckte Streden, Savannen, frei, die natürlichen Weibegebiete ber Wahuma. Endlich erheben sich gegen die Westgrenze hin diese welligen Sügel zu den schroffen Felsgebirgen. aus benen felbst Gipfel mit ewigem Schnee sich erheben, welche nach Westen in ben tief

- ranch

unten in seiner Bucht in ruhiger Bläue liegenden Luta Nzige hinabschauen. Die Bevölferung zerfällt, wie in ben andern Reichen ber Seeregion, in Herrschende und Beherrschte. Jene find Wahuma, biese Waganda im engern Sinne. Das reiche Land ernährt beibe gut. Wenn wir auch Stanlen nicht aufs Wort glauben wollen, bag ber Bauer ober Mfopi von Uganda "bas Ideal bes Gludes, nach bem alle Menschen streben, in sich realisiere", fo scheinen boch reichliche und regelmäßige Ernten seine Bemühungen zu belohnen. Diese besondere Stellung von Uganda unter den Wahumareichen findet in der Ursprungsfage des Landes ihr Necht. Ihr zufolge war Uganda bis vor acht Geschlechtern ber Garten ber Wahuma von Unyoro, den die Eingebornen unter dem Namen Wiru oder Waddu, beibe Stlaven bebeutend, für biese Herren bebauen mußten. Da fam ein Jäger, Namens Uganda, mit einem Weibe, Hunden, Speer und Schild und jagte am linken Ufer bes Ratonga mit solchem Glücke, daß alle Wiru zu ihm famen, um Fleisch zu erhalten, und zu bem Fremblinge sprachen: "Was ist uns unser König, ber so weit weg ift, baß, als wir ihm eine Ruh als Tribut sandten, diese unterwegs ein Kalb nach dem andern gebar und boch noch immer nicht angelangt ist?" So wurde er ihr König, nahm selber ben Namen Kimera an und gab bem Lande seinen Namen Uganda. Man zeigt noch heute auf einem Steine bie Spur seines Weibes, seines hundes und seines Speeres. Er war ein großer Reformator, ließ Straffen burch bas Land legen, statt Kahne Schiffe bauen, gründete sich ben herrlichen Balaft, ben glänzenden Sofftaat, ben reichen Harem, furz, er war ber Urheber von all bem, wodurch Uganda über die Nachbarländer hervorragt.

Raragwe behnt sich am gebirgigen Westuser des Ukerewe, etwa zwischen bem 1. und 2.° süblicher Breite, aus und dürste 250—300 OMeilen umfassen. Es ist ein gegen ben See zu hügeliges und in der Richtung gegen Westen oder gegen den Luta Nzige gebirgiges Land. Es ist vorwiegend grasbewachsen und trägt Wälder in den tiefern, Mimosenhaine in den höhern Teilen. Auf dem Wege von Kaseh nach Uganda überschreitet man einige Höhenzüge von niehr als 1500 m Höhe. Stanley schätzt die Bevölkerung auf 150,000 Seelen. In den meisten Teilen des Landes ist das Klima kühl, so daß die Wangwana Spekes täglich vor Kälte schauerten, solange sie in Rumanikas Residenz wohnten.

Die Bevölkerung zerfällt in Berrichende und Beherrichte, welche beide ichon äußerlich einander so unähnlich sind, daß man bald auch hier ihre Zugehörigkeit zu sehr verschiedenen Raffen erkennt. "Wir fühlten und fahen fofort", fagt Speke, indem er feinen ersten Gin= tritt in Rumanikas Palasthütte schilbert, "baß wir uns in ber Gegenwart von Menschen befanden, welche fo unähnlich wie möglich der gewöhnlichen Klasse von Eingebornen in den Nachbarbezirken waren. Sie hatten schöne, ovale Gesichter, große Augen, hohe Nasen; bas beste Blut Abeffiniens schien in ihren Adern zu fließen." Die meisten Unterthanen bagegen scheinen den eigentlichen Negertypus deutlich auszuprägen, sind vorwaltend arm und leben in schmutigen Hütten. Die Bewohner von Karagwe bestehen aus Ackerbauern und Viehzüchtern; jene find echte Neger, welche hier ben Namen Bannambo tragen, diese gehören zu den Wahuma, denen auch die herrschende Familie des Königs Rumanika entsprossen ift. Jene bauen hauptfächlich eine bittere, von den Bögeln verschmähte Abart Hirse. Tabak und Kaffee werden aus dem nahen Uhaina gebracht. Biehzucht wird von den Wahuma betrieben, und Rumanika felbst besitt eine berühmte, nach Tausenden und aber Tausenden zählende Rinderherde am Kitanguleflusse, beren Milch die Hauptnahrung liefert. Speke zeichnet ein originelles Familienbild aus dem Leben ber Großen von Karagwe bei Gelegen= heit ber Schilderung seines Besuches bei einem altern Bruber Rumanikas, ber als sorgfamer Bater mit ber Hute in ber Sand barüber machte, baß seine sechzehnjährige Tochter, "mit lieblichen Zügen, aber mit einem Körper rund wie ein Ball", nicht unterließ, sich zur Körberung ihrer Wohlbeleibtheit mit Mild vollzusaugen. Seltsamerweise verschmähen

Bolferfunde I.

---

sowohl die Wanyambo als die Wahuma das Fleisch des Nashornes. Der Biergenuß ist hier wie in allen diesen Teilen des Innern so gewaltig, daß in der Gegend von Kisaho Speke die Leute Tag und Nacht betrunken fand. Der König genießt ein viel stärkeres Vier als seine Unterthanen und regaliert damit bevorzugte Gäste. Da die Jagd ein Lieb-lingsvergnügen des Hoses ist, gibt es an demselben Schüßen, welche Wunderbares im Ferntressen mit ihren fast 2 m hohen Vogen leisten. Von den Stützpfählen der Hütte des Königsbruders sah Speke eine ganze Sammlung solcher mannshoher Vogen herabhängen und unter ihnen Bündel von Speeren mit Sisen- und Erzspitzen sowie Assagien aufgestellt. Die Hütten sind bienenkorbsörmig mit vorspringendem Eingange.

Uhaina, durch ein tiefes Thal von dem westlich liegenden Karagwe getrennt, ist berühmt als das Haupterzeugungsgebiet des Tabakes und Kaffees sowie durch seinen Reichtum an Elfenbein. Tabak wird von den Wahaina in Masse nach Karagwe, Uganda und dis nach den Kitsch ausgeführt; in allen Teilen der Länder um den Ukerewe sindet man diese Händler.

Usinsa, bessen westliche Hall und bessen östliche Ukhanga genannt wird, liegt nördlich und westlich von Unjamwesi, süblich und östlich von Karagwe. Es ist ein welliges Land, das nach Westen gegen Spekes "Mondgebirge" ansteigt und gegen Süben und Norden sich allmählich abdacht. Die Regen sind reichlich und der Boden gut, und so ist das Land fast durchaus wohl angebaut. Die Bevölkerung gleicht im Süben durchaus den Wanjamwesi, während sie im bergigern Norden frästiger und thätiger ist. Regiert wird sie von zwei Wahumahäuptlingen, und viehzsichtende Nomaden desselben Stammes durchwandern das Land. Die kleinen Häuptlinge aber sind großenteils Abkömmlinge derjenigen, welche hier vor dem Eindringen der Wahuma herrschten. Sie erfreuen sich einer großen Selbständigkeit. Zu den Insignien der Hähuma herrschten. Sie erfreuen sich einer großen Selbständigkeit. Zu den Insignien der Hähuma gehören die Muschelkrone auf der Stirn und unsehlbar eine Sammlung mit Zauberpulver gefüllter Zauberhörner. Die ackerbauende Bevölkerung kultiviert vorzüglich Hirfe, Bohnen, Erbsen (welche Speke in diesem Lande zum erstenmal tras) und Vananen.

## 22. Pas Land des obern Uil.

"Bwar nur ein schwacher Abglang von der Aberschwenglichen Fulle brafilia: nischer Urwalber, ift durch ben Kontraft mit der Steppe der Zauber dieser Ratur doch ein nicht minder gewaltiger." Schweinsurth.

Inhalt: Das Stromgebiet bes Nil. — Die Nilquellseen. — Andre Zuflüsse bes obern Nil. — Wasserschum und Wasseramut. — Bodengestalt. — Schilfs und Kräuterbarren. — Die Landschaft bes Bahr el Abiad. — Begetation. — Urwälder. — Haine. — Wiesen und Sümpse. — Nupbare Pflanzen. — Actersbau. — Tierwelt. — Jagd. — Fischerei.

Unter bem Lande bes obern Nil verstehen wir hier hauptsächlich eine boppelte Reihe von Plateaus und Stufenländern, über welche die beiden großen Arme des Nil, der aus den nördlichen Seen des ostafrifanischen Hochlandes kommende Weiße Nil (Bahr el Abiad) und der aus zahllosen Wasserdern im Lande der Kredsch, Sandeh (NjamsNjam) und Monsbuttu zusammenrinnende Gazellensluß (Bahr el Ghafal), der Vereinigung mit dem dritten Hauptarme, dem aus Abessinien kommenden Blauen Nil (Bahr el Azrek), zusließen. In diesem Gebiete breitet sich der Nil, der nördlich von Chartum immer mehr zu einer Kinne zwischen steppens oder wüstenhaften Usern zusammenschrumpst, in unzähligen Wassersäden

- randa

aus, zwischen welche große Sumpfe und Seen eingeschaltet sind. Es ist bas flußreichste Gebiet in ganz Afrika, wenn auch feine Ruffe nicht überall bauernb fließen.

An den Ufern des Großen Unanza oder Ufereme stehen wir in nahezu 1200 m Meereshohe noch auf dem oftafritanischen Sochlande, deffen Formen hier jedoch nirgends den alpinen oder auch nur gebirgshaften Charafter zeigen wie die Ufer des Mwutan oder bes Tanganifa. Nur im fleinsten Teile seines Umfanges sieht man hügelreihen bis bicht an ben See herantreten, die mit felfigen Ufern und fteinigem Boben felten einen guten Ankerplat bilden. An einigen Stellen erstrecken sich lange Schlamm= und Sandbanke, nur von  $1-1^{1/2}$  m Wasser bebedt, beren Spur eine bichte Wasservegetation, Wasserlilien, Schilf, Papyrus 2c., bezeichnet, weit in ben See hinaus. Im Westen gegen ben Ratongafluß zu schneiben tiefe Baien in das Land ein und bilden gute Safen. Aber in größter Ausbehnung ift die nächste Umgebung bes Sees eben, die Ufer sehr flach und sumpfig, oft vom herrlichsten Walbe bedeckt. Aur die Sud- und Oftkuste weisen fühne Vorgebirge auf, zwischen denen sich weite, seichte und von Dörfern umfäumte Buchten öffnen. Dem Oftufer bes Mnanza entlang findet man eigentliches Bergland; hier ragt ber mächtige Majitaberg 600 m über ben See empor. Enblich find die meisten Infeln bes Myanza felfig ober hügelig. So kann man also wohl im gangen diesen See mit unsern Sochebenenseen vergleichen, welche, auf der Grenze zwischen Sochgebirge und Gbene liegend, teilweise von ben Ausläufern des erftern, teilweise von der lettern umgeben find. Der zweite Rilquelljee, ber Dwutan, ift bagegen völlig Gebirgofee. Ihn umranden Bergketten von alpiner Sohe, Sturzbache eilen in bicht bewaldeten Thalfchluchten ihm zu, und Rebelftreifen burchschneiben in langen Linien die fühnen Berge seines Ufers; die Ginfahrt in ihn bietet eins der schönsten Bilder gentral= afrikanischer Landschaft. Seine Ufer find bunn von Menschen, aber um so bichter von Tieren bewohnt. Der Berkehr auf bem See ist im Bergleiche zu bem bes Großen Myanza verschwindend.

Die große Mehrzahl ber Zufluffe, welche ber Nil in biesem seinem obersten Laufe erhält, find breite, seichte Gemäffer, beren Strömung oft so langsam ift, daß man schwer ihre Richtung feststellen kann. Dem entsprechend ist auch ihre Wassermasse außerordentlich verschieden. Der wahrscheinlich bem Kafuru zufließende "Rohrfluß", wie Spete biefe Gemäffer getauft hat, ber Chor Ergugu, wird als ein in ber Regenzeit fast um bas Zehnfache sich vergrößernder Strom beschrieben. Diese Flüsse sind in weiten Strecken durch Papprus: und Pistiavegetation verstopft. Das Land, welches sie burchfließen, ist ein einziges Sumpfland: "ber abscheuliche Dunft über dem Wasser, ber betäubende Geruch ber tropischen Sumpfpflanzen, die Moskitos, die einem zu Taufenden um den Kopf fliegen, die Schwierigfeit, bei ber unebenen Beschaffenheit bes Bobens fest auf ben Sugen zu bleiben, bie gahl= reichen Sinberniffe im Bege, Schlingpflanzen, gefallene Stämme, tiefe Ginbrude von Elefantenfüßen im Boben", alles bies vereinigt fid, um biefe Sumpfftreden unwegsam gu Dieselben find größtenteils unbewohnt und bilden höchstens ben Schauplat von Grenzfriegen zwischen den Wanyoro und den nördlich von ihnen wohnenden Stämmen. Aur in der trodnen Jahredzeit soll es möglich sein, die Sumpfftreden zu durchmessen, und für manche Gegenden ift bies die einzige Zeit des Landverkehres. Bom Bongolande 3. B. über bie Kluffe und Sumpfe meg nach ben von ben sublichsten Bagara bewohnten Gegenden porzudringen, gelingt nur in ber gang trocknen Zeit. Wo das Land höher wird, bleibt auf weiten Streden ber Mangel eines entschiebenen Gefälles bestehen und erzeugt Flußnete, die bem Berkehr nicht minder hinderlich find; so vor allem im Bahr el Ghafal-Gebiete, in welchem Felfin auf einem Tagemarsche von 60 km 13 wasserreichen Flüssen begegnete, die alle in nordnorböstlicher Richtung strömten. Dabei fann aber ber Basserreichtum außer= halb ber Klußbetten in ber Trockenzeit eher zu klein als zu groß sein.

APPROVE.

In dem von unzähligen Flußabern durchzogenen Lande westlich vom Rohl, das auf der Karte als eins der wasserreichsten in ganz Afrika erscheint, herrscht dei fast mangelnden Höhenunterschieden eine wahre Wasserarmut. Der strömende Regen wird an Ort und Stelle eingesogen und scheint tief zu versickern, da auch Quellen hier selten sind. Der Ackerdau ist unter diesen Verhältnissen oft ebenso erschwert wie der Verkehr, und man begegnet einem wahrhaft blühenden Ackerdaue erst in der gedirgigen Region der Nil-Uelle-Wasserschiede bei den Monduttu und Sandeh. Von einem sehr großen Teile dieses Gebietes gilt, was Schweinfurth von demjenigen des untern Gazellenslusses schreibt: "Das Terrain wechselt entschieden weniger als in den einförmigsten Gegenden Deutschlands. Es gibt Wald und Steppe, niedergrasse Wiesen und Buschwaldungen, Acker und Waldslichtungen, Sumpswiesen und Regenteiche, nackte Felsslächen und etliche Felsgehänge. Am



Die Rilftation Mefcra el Ret mit nubifder Banbelsflotte (nach Beugtin).

wenigsten trifft man Sanbstellen an und biese fast nur in den troden gelegten Alugbetten." Die Lanbschaft gewinnt erft jenseit bes Djur einen fraftigern Charafter, wo bie machjende Steigung andeutet, daß man fich aus bem Beden bes Wazellenfluffes dem zentralen Soch lande nähert. Ein ähnlicher Unftieg burch reichbewachsene Sügel besteht in ber Wegend von Fatifo, wo es ber Mil felbst ift, welcher, vom Hochlande herabströmend, eine ungemein liebliche Szenerie um bieje Hauptstadt ber Aquatorialproving zaubert. Den in mancher Beziehung großartigsten Eindruck macht aber wohl ber obere Nil an dem Punkte, wo der Bazellenfluß breit, trage, fchilf: und grasreich in ihn mundet und ein Bewirr von Ranalen, Scen, Sümpfen, festen und schwimmenden Infeln erzeugt, welches mehr als einer Nilflotte Salt gebot, auch wohl ganze Reihen von Schiffen in Schilf und Kraut einschloß und umkommen ließ. Es ift ber berüchtigte See No, ber die alten Römer und, bis vor wenigen Jahrzehnten, die neuen Agypter, Rubier und Europäer am Vordringen hinderte. "Biele murben sich munbern", fchreibt Felfin, "wenn fie ben Dil bei feinem Eintritte in den Gee Do feben konnten. Pom Berbede aus scheint er 100 Ellen bis eine englische Meile breit, boch oben vom Mafte aus sieht man ein Grasmeer zu beiden Seiten des Ranales und erkennt, daß die wirklichen Ufer 4, 8, sogar 12 Meilen voneinander liegen. Gefährliche Blockierungen durch schwimmende Piftia= und Schilfinseln kommen übrigens bis hinab zum 8.º nördlicher Breite vor.

In biefer Gegend machen bie stämmigen und bichten Hochwälder ben lichten Wälbern ber Subanflora Play, die jedoch von Ginformigfeit noch weit entfernt find. Es find lichte Haine, in benen Sykomoren, Tamarinden, Gummibäume, violett blühende Akazien ben größten Raum einnehmen. Haine von Dum= und Delebyalmen erheben sich in der Ent= fernung (f. Abbildung, S. 486). Dies bleibt im wesentlichen der Charafter der Landschaft, bis mit ber Südspige von Auba die Suntwälder Aubiens beginnen und der größere Anselreichtum die Hindernisse vorbereitet, welchen ber Nil in seinem fernern Laufe begegnen wird. Die flachen Ufer im Lande ber Schilluk und Dinka machen noch einmal von dem vereinzelten Ofchebel Telfan an und in den Hochländern von Kordofan und Senaar sich fortsepend steilern, felsigen Rändern Play, bis auch diese wieder zurücktreten und oberhalb Chartum der Weiße Nil zu secartiger Breite auslädt, beren weite Wassersläche mit ben niebern, kaum sichtbaren, nur burch vereinzelte Haras: und Sanalakazien markierten Ufern ben Reisenden fich auf bem weiten Dzeane glauben läßt. Die Stille, welche hier im veröbeten obern Nilfande in weiten Strecken herrscht, bestätigt nur folche Illusion. Und hier wird nun der Bahr el Abiad erst zum rechten, eigentlichen Nil, indem er den aus den abeffinischen Bergen tommenden Bahr el Azret, ben Blauen Nil, aufnimmt.

In den reichlich durchfeuchteten tiefern Ländern und in den Thälern des obern Nilgebietes ift, "um das Große und Wahre in der Natur vollständig zu erläutern", neben dem produktiven Prinzipe, bem neuen, üppigen Wachstume, bas scheinbar zerstörende Prinzip sichtbar in einer sich selbst überstürzenden und überguellenden Urwaldvegetation der jogenannten Galerien wälder thätig. Aber es find verhältnismäßig beschränkte Gebiete, in benen die afrikanische Tropennatur sich so unbeschränkt auslebt; selbst im Njam-Njamlande, dem tropischen Waldlande, sind nur die Fluß- und Bachniederungen von ihr erfüllt. Raum hebt fich ber Boben und wird trocken, so rücken auch die Bäume auseinander und wird bas Unterholz bunner. Statt bes Mobers ber Baume: und Pflanzenleichen bedt Gras den Boben, und so gibt es schon im Rohlgebiete lichte Hochwälder mit auffallend regelmäßigen Grasslächen, wie sie in Europa nur durch Ausfäen und anhaltende Mühe und Arbeit erzielt werben. Die Lanbschaft erinnerte bort Junker vorübergehend an englische Parkanlagen. In andrer Beise fühlten sich Schweinfurthe Begleiter in ber Nähe von Djur Ghatta an Gärten erinnert, burch jene hier so häufige Begetationssorm eines dichten und hodftammigen Parkes, welcher, "einem Erlenbufche nicht unähnlich", von niebern Sumpffteppen umgeben, mährend der Regenzeit vollständig unter Basser steht. Aber die Bäume find 20—25 m hohe Unkarien und Eugenien, welche ihre schattigen Kronen auf völlig geradem Stamme erheben. Das ist die großartigere, tropischere Ausprägung bes: selben lichten Baumwuchses, ber bann gegen Kordofan und Senaar hin in den Afazienwäldern zur Erscheinung kommt. Aber schon im Dinkalande findet man ausschließlich fanbige Flächen ohne Graswuchs, also Beiben, in Strichen von 2-3 beutschen Meilen, über bie nur einzelne Bäume bin zerftreut find. Schweinfurth, der diefes Land ein Terrain von idealer Beschaffenheit für Fußgänger nennt, fühlte sich durch diese Region lebhaft an die Akazienwälder von Taka und Gedaref in Südnubien erinnert, welche den Abergang zu ben Waldgebieten am Juße bes abessinischen Hochlandes barftellen. So weit reicht also ber Begetationscharafter Kordofans in ein tropisches Land hinein: ein echt afrikanisches Berhältnis! Mag nicht bas auch hier allgemein übliche Abbrennen bes Rasens zur Borbereitung des Bodens für den Ackerbau mit zu folder Berödung beigetragen haben? Jedenfalls verewigt es bieselbe bei jährlich wiederkehrender Ubung.

Das obere Nilland ist von der Natur nicht für den Ackerbau allein bestimmt, sondern in weiten Bezirken auch zur Viehzucht sehr geeignet. Bor allem sind aber jene Distrikte nicht häusig, in denen die Übergewalt der Natur die menschliche Kraft und Unternehmung



Afrika verleugnet auch in diesem vielleicht vor allen andern durch Reichtum der Begetation begunstigten Gebiete nicht seine Neigung zu lichtem Baumwuchse und Savannenbildung, und ber vorwaltende Anbau bes Sorghum trägt in ben ackerbauenden Bezirken oft bazu bei, biefe Reigung im Landschaftsbilde beutlicher zur Ausprägung zu bringen. So in bem Lande ber Djur, bas von einer Menge zerftreuter Gehöfte bebedt ift und einen beständigen Wechsel von Grasflächen und ausgedehnten Sorghumfelbern mit 4 m langen Salmen zeigt. Das hier gebaute Korn ift bie größte Form biefer Rulturpflanze und bilbet ein starkes, verholztes Rohr, bas als Baumaterial wichtig ift. Außer ben üblichen, oft schon aufgeführten Getreibearten Sorgham (in vier Spielarten), Eleusine und Penicillaria wird auch Zuderforghum gepflanzt. Die Bongo und Diur pressen ben in Holzmörfern zerftampften Vorrat aus und verdiden ben Saft burch Einfochen bis zu firupartiger Konfistenz, nähern sich also sogar ber Zudersabritation. Von Knollengewächsen erfreuen sich die Dams einer allgemeinen Aufmerksamkeit. Die Rjam-Rjam und Monbuttu, welche dem Andaue ber Knollen mehr Fleiß widmen als dem der Cerealien, haben vor ben nördlichen Bölfern noch die füßen Bataten, ben Maniok und die Colocasia voraus, welche von jenen auffallenderweise nicht gebaut werden, aber bei den Madi schon zu finden find. Bon ben früher genannten nugbaren Pflanzen bes äguatorialen Oftafrika (f. S. 396) gehört ber größte Teil auch biesem Gebiete an. Ginige neue kommen hinzu, ober es werden welche hier benutt, die bort unbeachtet bleiben. Um eine von alter Zeit her oft genannte Frucht zuerst zu erwähnen: die Lotosförner werden gegen Ende Mai gesammelt, zuerst der Luft ausgesett und bann in Körbe gefüllt, um in bas Innere transportiert ju werden, wo sie mahrend der Überschwemmung die Stelle bes Maifes vertreten. In benselben Sumpfen mit ihnen wächst burch bas ganze Gebiet sublich vom Gazellenflusse ber wilbe Reis (Oryza punctata), ber zur Regenzeit alle Tümpel und Regenteiche mit einem pracht= vollen, rot ichimmernben Kranze feiner Ahren umfriedigt. Schweinfurth fand ihn ichmadhafter als ben Reis von Damiette. Er wird aber von ben Gingebornen hier weniger genoffen als 3. B. in Kordofan. In den Niederungen bes Bongolandes mächst ein Bambus, bessen an Roggenkörner erinnernde Samen egbar sind und den Gingebornen in Jahren ber Not einen Erfat für ihr aufgezehrtes Getreibe liefern. In ber Gegend von Fatiko fand Kelfin viele "wilde Beinstöcke", schwer mit großen, reifen Trauben beladen. Missionar Mosgan prefte in Gondoforo 1858 Bein aus mehreren biefer Traubenarten, ber wie fehr dunkler italienischer Wein schmedte. Schweinfurth führt in seiner Schilderung bes Djurlandes noch eine ganze Reihe wild machsender Bäume und Sträucher mit obstartigen Früchten an, die von ben Eingebornen gegessen werben. Als häufigst genossene Früchte erscheinen bei ben Schuli Datteln, Feigen und Ruffe. Sesam muß tierisches Fett erseben. Auch an Faserstoffen fehlt es nicht; die Baumwollstaube wächst überall wild. Tiam heißt eine Pflanze, welche ben Dinka eine hanf = ober flachsartige Faser zu eigentümlichem Gebrauche liefert. Sie steden nämlich bieselbe in ben Kürbis, ber bas Mundstud ihrer Pfeife bildet, lassen den Rauch durchziehen und saugen und kauen dann dies mit Destillations= produkten des Tabakes gefüllte Werg als große Delikatesse aus. Als Kaserstoff wird Hibiscus cannabinus überall, auch in biesem Teile bes Nilthales, gebaut. Die Bongo besitzen aber eine eigne Kulturpflanze, aus ber sie vortreffliche Stricke breben; es ist eine Crotalaria, die als eine veredelte Form der hier wilden Crotalaria intermedia betrachtet werden kann und bemnach eins ber feltenen Beispiele von Kulturpflanzen bietet, welche ber Neger felbst zu einer gewissen Bervollkommnung gezüchtet hat. Der anscheinend von Norben her eingeführte Gemüsebau ist unbedeutend. Als eigentliche Gemüse bauen die Bongo die Bamia ober Uehka ber Araber (Hibiscus esculentus) und die scharf saure Sabdariska. Sülsenfrüchte findet man bei den Südstämmen. An Gewürzfräutern und überhaupt an

Gewürzen ift aber ein großer Mangel. Der fpanische Pfeffer, welcher hier wild mächst, ist z. B. nie von ben Negern als Gewürz benutt worden. Bom Tabake wird noch zu reden sein. Melonen und Wassermelonen, die hier samt den Kürbissen unmittelbar vor der Sorghumernte reifen, wo oft genug die hungerenot vor ber Thur fteht, fpielen keine geringe Rolle im Saushalte biefer Bölfer. In ber Gegend ber Schillukinfeln fand Schweinfurth bie Massermelone in wilbem Zustande und sucht nachzuweisen, daß bieselbe eine ursprünglich afrikanische Pflanze sei. Von ölhaltigen Pflanzen werden Erdnüsse (Arachis und Voandzeia) und Sefam hier allgemein angebaut, und namentlich mit letterm bebauen die Bongo größere Flächen als mit irgend einer andern Kulturpflanze. Gine britte Olpflanze ist Kindi (Hyptis spicigera), beren feine Körner zu einem fetten Breie verarbeitet werden; Mohn ist bagegen unbekannt. Gine wichtige Gabe ber Natur ist bie Lulubutter, ein fehr bides, grünliches DI, welches burch Stampfen und Rochen ber kugelförmigen Früchte bes Lulubaumes gewonnen wird, ber in ber Proving Bahr el Ghafal viele Quabratmeilen in bichten Wäldern bebeckt. Die Bari nuten die ölhaltigen Samen bes Kurulengibaumes. Unter ben Giftpflanzen bes obern Rilgebietes ift bie kletternbe Paffionsblume Adenia gu nennen, da ihre giftigen Blätter, die übrigens von den Eingebornen zum Blasenziehen verwendet werden, bis heute die Akklimatisation der Kamele, welche wenig Unterscheidungsgabe für giftige Pflanzen besigen, in biefer Region unmöglich gemacht haben. Strychnos-Arten, beren Saft zu Pfeilgift Verwendung findet, kommen gleichfalls hier vor. Wollten wir zum Schlusse alle bie Holzarten aufzählen, welche Verwendung finden zu Haus- und Schiffbau, Bogen, Speeren, Pfeilen, ju Schnigwerk aller Art, fo murben Dugenbe von Bäumen und Sträuchern zu nennen fein, benn an holzbildenden Gewächsen steht dieses Gebiet den üppigsten Tropenstrichen bes neuen Kontinentes nicht nach. Bäume und Sträucher bilden wenigstens ben fünften Teil aller Arten.

Wie die Flora, so erreicht auch die Fauna des äquatorialen Afrika im obern Nilgebiete einen ihrer Söhepunkte. Ihr Neichtum und ihre Fülle entsprechen ber Pracht ber tropischen Landschaft. Vor allem ist der Sumpfwald ungemein wildreich. "Wir sahen viele Gazellen und Antilopen, Spuren von Mhinozeroffen, Buffeln und Elefanten. Nachts musigierten bie Löwen, Leoparden und Hyänen um unfer Lager her", schreibt Felkin aus biefer Gegend; und bei ber Ginfahrt vom Nil her in ben Mwutan: "Um Ufer weibeten Berden von Untilopen und Elentieren (Oreas Livingstonii), und wir zählten 40 Milpferde, die in einer langen Reihe am Ufer hinwandelten". Doch ist längst die Zeit vorbei, wo auf ben Savannen am obern Mil die Giraffen alltäglich und in den feuchten Wäldern die Elefanten fo häufig waren, daß vor ber Zeit bes Chartumhandels bie Schilluk und Dinka aus Glefantenzähnen die Pflöcke zum Anbinden ihrer Rinder machten. Schon vor zwölf Jahren schrieb Schweinfurth: "Die Elefantenjagb gehört im Bongolande seit nachweisbar bereits zwölf Jahren in das Reich der Mythe, und nur die ältesten unter den Männern (wirklich alte, Greise, fehlen hier überhaupt) wissen bavon zu berichten. Die riesigen Lanzenspiten (vgl. auch Abbilbung, S. 459), welche gegenwärtig nur noch als Luguswaffen im Besitze ber Reichen find, ober wie sie hin und wieder noch bei der Buffeljagd Verwendung finden, find bie einzig übriggebliebenen Zeugen jener Jagben." Aber noch immer wird eine beträchtliche Menge Elfenbein im obern Nilgebiete gewonnen und ausgeführt. Die kleine Jagd bis herunter zu den tausendweise anzutreffenden Perlhühnern nährt noch immer Bölker, die fich mit Vorliebe ber Jagd widmen. Auch gibt es mitten in diesem Reichtume genügsame Bölfer, benen außer Sunde= und Menschensleisch alles Tierische efbar erscheint. Die rot= braunen Bongo gehören bazu, welche hierin wahre Buschmänner sind. Gierige Aleischesser find alle Nilneger. Die Dinka, die fich hyanengleich um ein Elefantenaas ftreiten, find öfters geschilbert; Raufmann und Brun = Rollet zeichneten folde Stiggen, und auch Felfin

Tierwelt. 489

wohnte einer berartigen ekelhaften Szene unter ben Bari bei. Das Fleisch bes Nilpserdes wird nicht von allen Stämmen genossen. Ebenso wird das Fleisch mancher andrer Tiere versschmäht, an welche sich abergläubische Borstellungen knüpfen, wie Schlangen und Eidechsen. Ungern werden die Leber und der Kopf des Schafes von den Madi gegessen. Erde von Ameisenhügeln, die sehr thonig ist, essen einige, z. B. bei den Madi, werden aber dann für verrückt gehalten.

Außerordentlich groß ist der Reichtum dieser Region an Vienen. So nühlich dieselben aber auch einerseits durch ihre gewaltige Honig= und Wachserzeugung sind, so unangenehm und selbst gefährlich sind sie anderseits durch ihre Wildheit. Schweinfurths Empfindung nach seinem ersten Vienenabenteuer auf dem Weißen Nil, daß er es lieber mit Herden wilder Vöffel oder Löwenrudeln aufnehmen wolle als mit diesen Vienen, zeichnet ungefähr die Wildheit dieser Insesten. Die Vienenzucht ist weitverbreitet. Gewöhnlich benutzt man geflochtene Vienenkörbe, denen vorwiegend die tiefschattige Krone eines Butterbaumes zum Standorte angewiesen wird. Die Körbe sind länglich=cylindrisch und haben auf halber Länge eine handgroße viereckige Öffnung.

Bon schäblichen Insesten in der Art der Tsetsesliege scheint, in anbetracht der ausgedehnten Rinderzucht in diesen Gegenden, das obere Nilgebiet frei zu sein. Nur eine Tabanus-Art soll auch hier, aber in viel geringerm Grade, den Nindern gefährlich werden.

## 23. Die Negerstämme des obern Hilgebietes.

"Die Berichiedenheit ber gangen Lebensgrundlagen zwifchen Reger und Damiten muß ungeheuer fein, wenn jener Jahrtaufende an der Schwelle der hochften Rultur wohnen tonnte, die diefer erzeugt hat, ohne dadurch zu eignen Fortidritten angeregt zu werden."

Inhalt: Beziehungen zu den übrigen Regervölkern. — Die einzelnen Stämme: Schilluk Djur, Dinka, Muer, Bari, Schulis Madis Lango, Lattuka. — Schmud und Tracht. — Eisenschürzen. — Wassen. — Fallen. — Kähne. — Hüttenbau. — Größe der Dörfer. — Dichte Bevölkerungen. — Aderbau und Biehzucht. — Verderbliche Wirkungen des Viehraubes. — Gewerbe. — Eisenindustrie der Djur und Bongo. — Thons und Flechtarbeiten. — Musik. — Die Signalhörner. — Grabmäler und geweihte Stätten. — Fetische. — Der Schillukgott Niekam. — Tieraberglaube. — Tänze. — Familie und Gemeinde. — Politische Zersplitterung.

Sine Rette von echten Regerstämmen, die sogar zu den dunklern ihrer Gattung zu gehören scheinen, zieht zwischen den hellern Bölkern Abessiniens einerseits und den hellen Sandeh anderseits im Nilthale abwärts dis nahe an den Punkt, wo der Blaue Nil seine Fluten mit denen des Weißen mischt. Man kann mit Junker annehmen, daß im allzgemeinen von Norden und Often gegen Süden und Westen die Hautsarbe zusnehmend dunkler wird. Die Umwohner der großen Seen vermitteln den Jusammenhang dieser Nilneger mit den zentralafrikanischen Negern, während die Nubaneger von Kordosan und die Fur der Gedirge von Süd-Darfur sie mit den Sudammegern verdinden. Die Mehrzahl von ihnen gehört zu den ausgesprochenen Hirtenstämmen und teilt nicht bloß die Rassen der gezüchteten Tiere, sondern auch die meisten mit der Biehzucht verdundenen Methoden und Gedräuche mit den ost- und südafrikanischen Hirtenvölkern. Schenso nahe stehen die ackerbauenden Stämme den übrigen afrikanischen Ackerbauern. Auch in allen andern Beziehungen gibt es keine andern Merkmale, welche sie scharf von den Negern Zentral= und Südafrikas trennen, als die Sprachen (s. S. 232).

a comb



beträchtlichen Größe ihrer Nachbarn, ber schlanken, langbeinigen Dinka. Zwei Dinge treten bei ihnen hervor, welche ben von Norden kommenden Europäern an diesen ersten eigentslichen Negern des Nilgebietes in einer Weise auffielen, die nicht selten zu solch ungünstigem Urteile über ihre Gesamterscheinung führte: das ist erstens die Überkleidung des Körpers mit einer Aschenbülle (gegen die Insektenstiche), welche, grau bei den Armern, die nur Holz-

afche verwenden fon= nen, rötlich bei ben Befigenben, die zu biefer Bekleidung bie Afche bes Ruhbungers wäh= len, ben Schillut oft einen wahrhaft biabo= lischen Anstrich gibt; und zweitens bie un= endliche Langfamkeit ihrer Körperbewegun= gen. "Die Bewegun= gen ihrer schmalen, knochigen Glieber find fo träge, ihre Ruhe oft eine fo vollkommene. daß man unwillfür= lich an Mumien er= innert wird; wer Neuling in diesem Kreise grauer und fandröt= licher Menschen ift, ge= winnt ben Ginbrud. daß er eher modernbe Leichname als lebende Wesen vor Augen habe." (Schwein= furth.) Die über= trieben fünstliche Behandlung, welche die Männerihren Saaren angedeihen laffen, ift nicht geeignet, biefen feltsamen Eindruck wesentlich anders zu



Rrieger und Madden ber Schillut (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

gestalten (f. die obenstehende Abbildung und die auf S. 492). Dabei teilen sie, Männer und Weiber, mit allen ihren Nachbarn die Sitte des Ausbrechens der untern Schneidezähne und verzichten großenteils, selbst im Umgange mit Nubiern und Bongo, auf die Schambedeckung. Vielleicht hat indessen der kriegerische Charakter der Schilluk, welchen ihre exponierte Stellung gegenüber den Angriffen der Stlavenhändler und der Agypter noch schärfer hervortreten ließ, am meisten dazu beigetragen, ihnen einen so übeln Ruf zu bereiten. Noch ist die Zeit nicht lange vorbei, in der ein Kenner dieser Länder schrieb: "Die Bogelsfreiheit der Schilluk gehört zu den selbstverständlichen Boraussetzungen des nubischen Handels

am Obernil. Erstens sind sie Heiben, zweitens vergelten sie die ihnen angethane Unbill manchmal burch Überfall eines Bootes, und brittens (und hauptfächlich) sind ihre zahlreichen Rinder ein höchst wünschenswerter Erwerb."

Das füdwärts versprengte Glied der Schillut, die Djur, gleichen ihnen in jeder Hinst. Sie haben sich vor allem die Vielseitigkeit der Schillut im Erwerbe von Substiftenzmitteln erhalten; mit Gifer liegen sie der Jagd und dem Fischfange ob, und wo sich Gelegenheit dazu bietet, bestellen ihre Weiber den Voden mit vielem Fleiße; auch legen sie den größten Wert auf den Besit von Lieh. Ein stets gefüllter Hühnerhof und der Hund, als Freund des Menschen, sind zur häuslichen Behäbigkeit einer Djurfamilie unentbehrlich.

Neben dieser Gruppe steht die der Dinka durch Zahl und Ausbreitung den andern Wölkern des Bahr el Abiad=Gebietes voran. Sie sind von Muchs höher als die Schilluk (vgl. die Tasel bei S. 451). Ihre Wohnsitze haben nahezu die gleiche Erstreckung wie

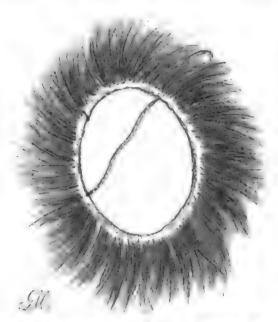

Gin Ropftrang der Schillut (Mufeum für Boltertunde, Berlin). Bgl. Tert, G. 491.

die der Schillut, indem sie auf dem rechten Ufer bes Weißen Nil bis zur Mündung bes Gazellenflusses reichen und auf das rechte Ufer des lettern hinübergreifen. Auch haben die Dinka das gleiche Schickfal der Zurückbrängung durch die Nubier er= fahren wie die Schillut, aber sie stehen, wiewohl ausschließlicher Hirtenvolk als jene, ihnen an kriegerischem Charafter nach. Obgleich ihre Zahl groß und ihr Ländergebiet so ausgedehnt ist, daß ihre Forteristenz in dem buntscheckigen Völkergewoge von Ufrika noch für lange Zeit gesichert erscheint, und obschon ihre nationale Einheit im Hinblide auf Raffe, Lebensweise und Sitten nicht zu bezweiseln ift, so fehlt es ihnen bennoch an einem politischen Busammenhange, ba sich bie zahlreichen Stämme oft untereinander befriegen. Daber find ihre Geichide so verschieden. Die nördlichen Dinka find außerordentlich reich an Vieh, unter ben füdlichen befinden sich bagegen so ärmlich lebende Sumpf-

a southern

bewohner wie die Nuer. Vollständiges Nactgehen kommt bei den Stämmen dieses Volkes und den Bari am häufigsten vor. Im hüttenbaue und in der Gisenbereitung stehen sie hinter ihren Nachbarn, weshalb sie von den eisenkundigen Djur lange in einer Art von Unterthänigkeitsverhältnis gehalten wurden. Ihre Hauptstämme find die eigentlichen Dinka am untern Weißen Nil, die Bor und Ritsch oberhalb des Gazellenflusses und die Dichengeh in ber Mündungsgegend bes lettern. Mit ben Dichengeh wohnt zusammen ein vielfältig ähnlich geartetes Volk: die Nuer, welche am obern Nil zwischen Bahr el Ghasal und Sobat sigen, den lettern aber nicht erreichen, da sie durch die Dinka vom Sobat, wo früher ihre Site waren, vertrieben worden fein sollen. Sie find ein friegerisches Hirtenvolk, das in den meisten Beziehungen ben Schillut und Dinka gleicht. Die Lippendurchbohrung beginnt bei ihnen. Als Waffen tragen fie nur Bogen und Pfeile. Die Haare find in der Regel burch Alsche und Ruhmist rot gefärbt, und die Frisur ist nicht selten burch rote Baumwollfäben Ihre Butten gleichen benen ber Dinka; bie Schlafftatte ift auch bei ihnen ein Saufe Ruhmistafche: "wärmer und beffer als ein Mostitonet", wie fie Schweinfurth nennt. Ihnen ähnlich scheinen die Alwadsch (Aluadi Schweinfurths) zu fein, gleichfalls Bogen- und Pfeilträger, Waldmenschen, welche inmitten der viehzüchtenden Dinka des Bahr el Chafal in einer bichten Waldoafe bes flachen, sonst waldlosen Landes eine Enklave bilben.



Nilaufwärts reihen sich ihnen die Bari an, eins der einseitigsten, man möchte sagen leidenschaftlichsten Biehzuchtvölker Afrikas. Sie sind von kräftigem Körperbaue und schöner als ihre Nachbarn, obgleich der bei allen festlichen Gelegenheiten übliche Anstrich mit roter Farbe ihrer Erscheinung nicht eben günstig ist (vgl. die beigeheftete Tafel "Krieger und Weib der Bari" und die untenstehende Abbildung). Ihre Wohnsitze liegen etwa zwischen 6 und 3½°0 nörblicher Breite, von den Dinka im Rorden, den Madi im Süden, den Moru im Westen und unbekannten Stämmen im Osten begrenzt. Sie wollen erst seit einigen Generationen aus südlicher gelegenen Siten, aus welchen Krieg und Übervölkerung sie verztrieben, am Lusiri herabgewandert sein und aus den Gebieten, die sie heute einnehmen, ihre Vorgänger, die Beri, vertrieben haben. Sie gehen vorwiegend nacht. Ihre Intelligenz, welche



Ein Barimabden in Borbers und Geitenanficht (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

biejenige ber Nachbarvölker übertreffen soll, wird gelobt; aber die Mission von Gondokoro fand es unmöglich, dem christlichen Glauben Eingang bei ihnen zu verschaffen, und hatte Gelegenheit, die wilde Gemütsart dieses Volkes kennen zu lernen, das z. B. 1859 seinen Fürsten und Regenzauberer Nigila ermordete, weil er eine Hungersnot nicht abzuwenden vermochte. Ein westlicher Zweig der Bari sind die Nandari oder Dschangbara, die sich nur dadurch von ihren östlichen Nachbarn unterscheiden, daß sie ihr Haar nicht scheren und ihren Körper nicht beschmieren. Sie sind gleich ihnen von sehr dunkler, sogenannter tiesschwarzer Hautsfarbe. Diesen scheinen die gleichfalls westlich und südlich von den Bari wohnenden Moru verwandt zu sein, welche auch den Namen Madi tragen, und ihnen schließen sich die nahe verwandten Schuli an. Beide friedliche, vorwiegend mit Ackerbau beschäftigte Völker gehören zu denen, welche sich am raschesten der ägyptischen Verwaltung anbequemt haben

<sup>&</sup>quot; Mabi ift ein mehrmals in biefem Gebiete vortommenber Bolloname von offenbar generischer Bebeutung.



Baker der schönste Landstrich genannt, den er gesehen. Emin Bei schildert sie als groß (1,70—1,75 m als Mittel aus 20 Messungen), wohlgebildet, Stirn und Nase gerade, Augen groß, Wuchs schlank, fast elegant. Als Richtung ihrer Herkunst geben sie den Nordosten an. Baker, der sie zuerst besuchte, fand blühenden Ackerbau und große Viehherden, die Dörfer groß und sehr stark bevölkert; Tarrangolle, das größte derselben, soll 4000 Häuser

enthalten. Jedes Dorf
ist durch eine starke
Palissadenwand gegen äußere Angrisse
geschützt, während auf
hohen Erdwällen um
die Dörfer herum
Schildwachen postiert
sind. Den Lattuka
ähnlich sind ihre Nachbarn, die Obbo.

Der primitivfte Somuck, nämlich bie Verunstaltung bes eignen Körpers, wird bei ben Milnegern in großem Maßstabe betrieben, und zwar find es die Bari, welche, an Perlenschmud armer als die Schuli und Mabi, sich in ausge= behnteftem Maße und manchmal mit sehr guten Muftern tat= towieren. Die fehr schmerzhafte Opera= tion wird vollzogen, wenn die betreffende Person das Alter der förperlichen Reife er= langt hat. Radiale Schnittnarben aufder Stirn find Stammes: zeichen ber Dinka und



Ein tattowierter Schulineger mit Baffen (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

Nuer. Schilluk und Djur tättowieren sich gar nicht, nur einige Grenzbewohner ahmen die Gesichtsnarben ber Dinka nach. Die Moru zeigen eine charakteristisch punktierte Tätto-wierung der Stirn und Schläsen, während die Niambara ein sedersahnensörmiges Muster auf die Schläsen tättowieren. Das herausbrechen einiger Vorderzähne, meist der zwei mittlern des Unterkiesers, zu denen aber nicht selten auch noch die vier obern kommen, sindet sich bei allen Nilnegern. Noch entstellender sind die Verunstaltungen der Lippen. Ein Merkmal, das die westlichern von den andern Stämmen unterscheibet, ist die Sitte, in den

Lippen ein 8—10 cm langes Stück geschliffenen Quarzes zu tragen. Die Schuli tragen es in der Unterlippe, wo es beim Sprechen hin und her schwankt, so daß ihre Aussprache, die schon durch das Ausbrechen der untern Schneidezähne leidet, vollends undeutlich wird. Heuglin entschuldigt hiermit den Mangel eines Vokabulars der Dorsprache in seinen wissenschaftlichen Resultaten. Diese Quarzstäden in Form von Pastellstisten, das stumpfe Ende mit einem kleinen eisernen Ringe umgeden (vgl. Fig. 1 u. 2, S. 500), wie die Djur und die Dschandari sie in beiden Lippen, die Nuer in der Oberlippe tragen, sind von einer besondern durchscheinenden Quarzart. Bei den Madi tragen die Weiber in der Oberlippe Holzscheiben oder einen ehernen Neif mit einigen Perlen, wodurch sie gewissen Zambesivölkern (Manganja und andern) in hohem Grade ähnlich werden, und die Moru besestigen



Gine Abatanegerin mit Lippenpflod (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

nicht nur, wie die Schuli, in der Unterlippe, sons dern auch in der Oberlippe einen Stein, der beim Sprechen an die Zähne auschlägt. Die Männer der Bari tragen meist Blumen als Schmuck, ents weder im Gürtel oder in den Ohrringen oder auch als Ketten um den Hals. Die allgemeine afrikanische Sitte der Einsettung und Färbung findet sich bei allen Nilnegern.

Für ben übrigen Schmuck gibt auch hier der Ring um Arme, Beine und Hals die Grundsorm ab. Das unterscheidende Merkmal von andern Negern ist dabei die Bevorzugung des Eisens und die mannigfaltige Variation des Grundtypus. Während wir von den Bari Halsringe haben, in der Negel einfache Eisenreise, mehr oder weniger gekerbt oder geringelt, treten bei den Madi Kopstreise auf mit einer kreisrunden, auf die Stirn zu sehenden Erweiterung. Bei den Schult sind schwere Eisenringe an Armen und Beinen im Gebrauche, die durch ihr Gewicht oft am Gehen hindern und ihre Träger zwingen, zum Schutze gegen das Bundreiben die Knöchel mit einer Lage von Blättern zu umgeben. Bei den Madi ents

wickeln sich biese Armringe zu gefährlichen, mit 5—7 cm langen Stacheln versehenen Schlagwaffen. So tragen auch die Djur einen zierlichen Armring, der in zwei scharse, gabelsförmige Spiken ausläuft, so daß er gleichzeitig als Waffe benutt werden kann (s. Fig. 4, S. 500), und die Frenga scharse Armringe aus einer kreisförmig gebogenen Eisenplatte, beren äußere Schneibe im Frieden durch einen aus Leber gemachten Schuhstreisen verhüllt ist, um im Kriege nach Entsernung dieser Scheide eine gefürchtete Schlagwaffe zu bilden, die bei den Bari angeblich nur tragen durste, wer einen Mann oder ohne Silse einen Elesanten getötet hatte. Die früher massenhaft vorhandenen Elsenbeinringe sind jekt meist in die Hände der nubischen Händler übergegangen. Leberringe um den Oberarm, die in der Regel eine abergläubische Bedeutung haben, kommen auch hier vor. In diese Klasse von Schmuck gehören die Eberzähne, welche die Madi um den Hals tragen, wie auch die Halsbänder aus Hundes, Schass und Menschenzähnen, denen gleichfalls die Würde von Umusletten beigelegt wird (s. Fig. 7 und 8, S. 502). Bei den Schuli tragen Männer und Weiber an langen Schnüren kleine, aus Schneckenhäusern geschnütene Scheiben um den Leib, die auch, wie bei den Bari, als Münzen gelten, oder auch Schnüre von Sisenperlen, denen in

größerer Bahl kleine, mit Bunkten und Strichen verzierte Doppelicheibchen und Doppelsspiralen eingehängt find (f. Fig. 6, S. 500).

Rupfer und Messing spielten vor der Ausbreitung des Handels in diesen Gegenden nur in den westlichen Ländern eine Rolle, wohin sie aus Darfur kamen. Bei den Bongo hatten sie schon vor zehn Jahren eine große Verbreitung gewonnen. Heuglin fand früher bis zu den Djur fast zolldicke Armringe aus Messing oder sehr hellgelblichem Rupfer, welche bei den Homr-Baggara angesertigt worden. Dieselben wurden damals noch als Kostbar-keiten betrachtet.

Zum Schmucke bes Hauptes wird sogar Sisen herangezogen, und zwar ist die Umformung bes Haupthaares in eine feste, beliebig zu modelnde Masse eine Methode, die Anbringung eines Sisenringes eine andre, um dem Kopfe die gewünschte Zierde zu verleihen.



Moruweiber mit Lippenfomud (nach eigner Photographie bon Ricard Budta).

Die Entwickelung besonderer, äußerst kunstreich gearbeiteter Kopfbedeckungen geht damit Hand in Hand. So tragen die Männer der Lango im obersten Nilgebiete oft einen sehr künstlichen Ropsput aus Muscheln und Perlen, der manchmal 1/2 m über den Kopf emporragt, oder eine dünne, runde Eisenplatte zu beiden Seiten des Kopfes, ein Brauch, der sich viel weiter nördlich am Bahr el Ghasal wiedersindet (s. auch Abbildung, S. 499). Die Langosrauen besorgen den Kopfput ihrer Männer und verwenden oft mehrere Jahre auf einen einzigen, der dann aber auch ihre Mühe durch sein wunderbares Ansehen lohnt. Er hängt mitunter bis tief auf den Kücken hinab (s. Abbildung, S. 501). Die Frisuren der Schillut, Djur und Nuer sind in eine plastische Masse verwandelt, wie sie in, man möchte sagen, klassischer Ausprägung dei den Südostkassen in Übung ist. Thon, Kuhmist und Gummi müssen zusammen hershalten, um die seltsamsten Sedilde hervorzuzaubern. Nur die Weiber tragen in der Regel ihr Daar kurzwollig. Die Bari und teilweise auch die Madi sind vielleicht von allen Nilnegern in Kopsputangelegenheiten die masvollsten, indem sie ihr Haar dis auf einen Büschel scheren. Häuftlinge tragen ein dünnes Eisenband um die Stirn, und die meisten Männer haben auf dem Kopfe eine kleine Eisenplatte mit einem Loche in der Mitte, durch welches

02



ben Bohr auf, in Gestalt eines ausgezackten und mit Schnüren von Eisenperlen besetzten rohen Ziegenfelles. Aber bei den Bari kommt es in vervollkommter Gestalt vor, als Gürtel aus glattem oder gepreßtem Leder, dem längliche Eisenplättchen in dichter Reihe angehängt sind, oder von welchem Stränge von Eisenketten herabhängen, die mit hervorragender Geschicklichkeit gemacht sind (s. Abbildung, S. 509). Bei den Madi am obern Uelle verschmälert sich der Gürtel noch mehr und ist entweder mit Eisenperlen sowie mit Kauris und einigen

platten eifernen Glodchen befest, ober er besteht als einfache "Gürtelfcnur" nur aus Eisenperlen (j. Ab= bilbung, S. 506). Gine anbre Abwandlung ftellt bann ein schmaler Leberriemen der Moru vor, in welchem zahlreiche eiferne, mit Rlapper= bohnen behängte Ringe in Löchern aufgereiht find. Unter bem Gin= fluffe der Nubier und mehr noch der Agypter find indes die Nilneger in ber Bebedung ihres Körpers fortgeschritten. Teils haben sie sich Felle umgehängt ober umgegürtet, teils verschafften sie sich sogar Rleiber von ägyptischem Schnitte, mobei auch hier die Reihenfolge der Rulturentlehnungen: erft Genußmittel, bann Baffen, bann Rleiber, zu beobachten ift.

Die Waffen der Schilluk und Dinka sind wesentlich dieselben: ein Mittelding von Keule und Knotenstock, ein 1 m langer Stock, der am obern Ende einen dicken Knosten bildet und am untern spiß außsläuft, ist ihr beständiger Begleiter, so daß man von weitem jeden dieser Männer mit einem riesigen Nagel in der Hand umhergehen zu sehen vermeint; außerdem haben sie nur die hohe, mit langem Eisen vers

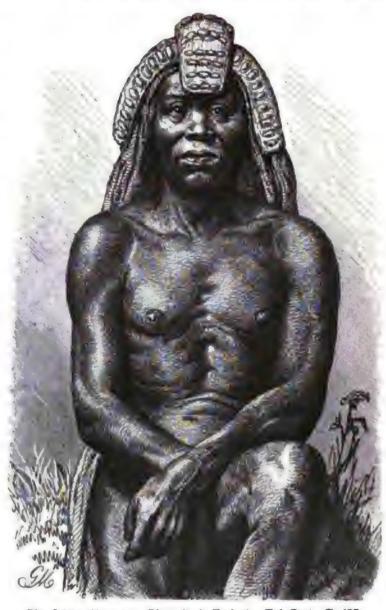

Gin hauptling ber Lira (nach Bater). Bgl. Tert, G. 497.

sehene Lanze. Bei beiden Stämmen sind Bogen und Pfeile unbekannt, wogegen sie bei den benachbarten Ruer die Hauptwaffe bilden und bei den Djur in einer Entfaltung vorkommen, die überhaupt in Afrika nicht häusig ist (s. Abbildung, S. 514). Bei diesen erhalten Köcher und Bogen so viele Verschönerungen, als eben ihre Natur zuläßt. Nicht nur die Verzierung, sondern die ganze Arbeit ist genau, und was die Hauptsache ist, die Pfeilspitzen sind vortrefflich geschmiedet, wie sich das freilich von selbst dei Wassen versteht, deren Träger die besten Schmiede der obern Nilgegend sind. Im obersten Nilgebiete sind die Wassen nicht so vorzüglich wie bei diesen eisenkundigen Völkern der Schilluk-Djur-Nuer-Gruppe. Die Schuli sind z. B. mit Lanzen bewassnet, die im Lande gefertigt, aber lange nicht so gut sind wie die aus dem Süden (s. Abbildung, S. 507). Bogen und Pfeile hingegen werden auch bei

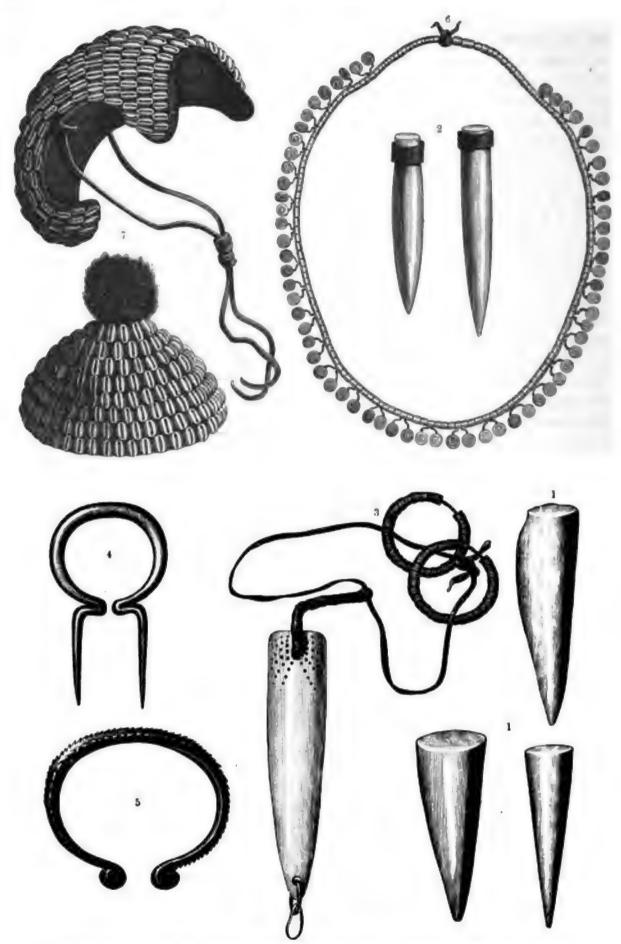

1, 2 Lippenquary - 8, 6 Salsichmud - 5 Armring - 7 Ropfbededung ber Schuli - 4 Armring ber Djur (ethnographifches Mufeum, Bien).

ihnen gut gearbeitet und von den Eingebornen mit entsprechend großem Geschicke gebraucht. Auffallend ist es, daß gerade bei diesen Bölkern öfters Wassen auftreten, deren Klingen an eine eisenlose Zeit erinnern. Man möchte fragen, ob nicht vielleicht ein kurzer Holzspeer der Ostschuli mit gekielter Spiße, deren Breite fast an ein Ruder erinnert, auf eisenlose Zeit zurückdeutet (s. Fig. 2, S. 504). Biel roher sind die berühmten Lanzen der Schilluk mit Spißen aus Antilopenhorn (s. Fig. 1, S. 504). Sie stechen durch ihre roh gearbeiteten Schäfte z. B. von den schön geglätteten Njam=Njamlanzen weit ab.

Die Schilde, von welchen diese Bölfer Gebrauch machen, gehören dem Typus der Zulu: schilde an, b. h. fie find aus Saut rund, oval ober vieredig geschnitten und durch einen an ber Sinterfeite befestigten Stab, dessen Spite wohl auch burch einen Feder= busch geschmückt ift, ge= halten. In der Mitte die= jes Stabes befindet sich ein Riemen als Sand= habe. Es ist das also eine gang andre Art von Schilden, als man fie 3. B. bei ben Canbeh finbet, und es ift bemerkenswert, wie biefes von ben Regern mit fo großer Borliebe behan= belte Ausruftungsftück in bem gangen Gebiete den Zulutypus bewahrte, ohne von ben Nubiern, Abeffiniern, ben Canbeh oder Waganda merklich beeinflußt zu werden.



Ein Langoneger (nach eigner Photographie bon Richard Buchta). Bgl. Text, S. 497.

Auch selbst ber Faust= oder Parierschild nimmt nicht etwa die bei den Mondu oder die an dem schmalen australischen Holzschilde übliche Form an, sondern erscheint bei den Turkani als eine Verkleinerung des Schulischildes (s. Abbildung, S. 508). Die Mannigfaltigkeit der Waffen bei den Njam=Njam, Monduttu und Kredsch wird von den Obernilvölkern nicht erreicht. Dieselben gleichen diesen Unterschied zum Teile durch den Handel aus, der allerbings in diesen Dingen nur bei den Bongo und andern mehr westwärts wohnenden Stämmen thätig ist. Die Bongo erhandeln sich von ihren Nachbarn, den Fertit und Njam=Njam, alle bei jenen üblichen Waffen, die sie nicht selbst besitzen, nämlich Dolchmesser, kurze Säbel von Sichelsorm mit der Schneide auf der innern Seite; dann den Trombabsch und kleine Bogen und Pfeile, die alle Kredschstämme sühren. Letztere haben höchstens eine Länge von 1/9 m, der aus einer soliden Rohrart und bei den Kriegspfeilen aus hartem Holze bestehende



horizontale Flugbahn gibt, werden wegen ihrer außerordentlichen Wurfgeschwindigkeit und geringen Größe vom Feinde felten gesehen, ehe sie ihr Ziel erreicht haben. Ein Kredsch führt oft wohl ein Hundert solcher Pfeile in kleinem, sackartigem Lederköcher stets bei sich, da sie nicht nur als Waffe, sondern zugleich als Tauschmittel dienen. Auch bei den Madi spielen Pfeile gelegentlich diese Rolle (s. untenstehende Abbildung).

Für die Jagb bestehen mancherlei sinnreiche Borrichtungen. Felfin fah in Robich befonbere Boote zur Nilpferdjagb. Sie waren aus gebogenen Baumftammen fo tonftruiert, baß

das Nilpferd, wenn es das Boot von un= ten angreift, mit bem Ropfe in die Wölbung gerät und bequem ge= tötet werben fann. Bei ben Dor versam= meln fich in ber trod= nen Jahreszeit die waffenfähigen Män= ner ganger Wegenden, jeder feine Garne mit= führend, mittels deren allgemeine Treibjag= ben veranstaltet wer= ben; in jeber Sutte fieht man große Jagb= nete. Als Fallen für größere Tiere, beson= ders für Büffel, die= nen ftarke Riemen= schlingen, die, auf finnreiche Art mit einer aufschnellenden Bogensehne in Berbindung gebracht und verstedt in bas Gras berSteppennieberun= gen gelegt, ben bar= auf tretenden Juß des Büffels festhalten. Für die Jagd werden, wie für ben Rrieg, bie

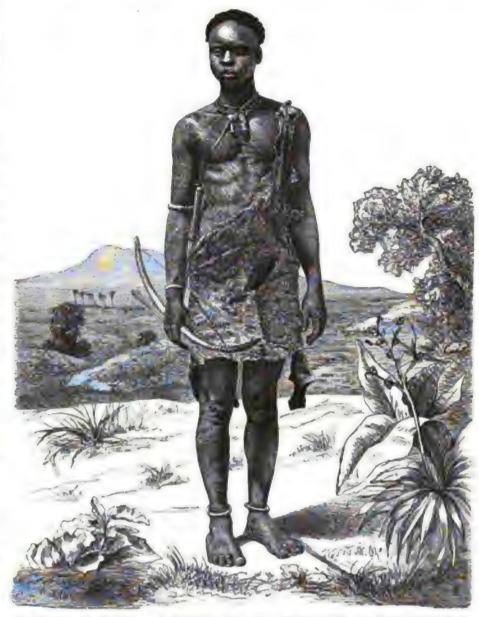

Ein Dadi mit Bogen und Pfeilen (nach eigner Photographie von Ricard Budta).

Gesichter bemalt und Eisenschmuck angelegt. Fischsang ist in allen Arten bekannt; auch mit einer Harpune, die leicht und mit starken Widerhaken versehen ist und mit einem bünnen, festen Seile regiert wird, wissen z. B. die Schuli sehr gut umzugehen. Aber manche Stämme verschmähen Kische.

Die Schilluk fertigen Flöße aus dem leichten, schwammigen Holze der Ambatschpflanze, indem sie deren Stengel in zwei Lagen zu einem vorn in einen Schnabel zulaufenden und aufgebogenen Floß zusammenbinden (vgl. Abbildung, S. 192). Gin folches Floß ist so leicht, daß ein Mann dasselbe wie einen Schild vor sich hertragen kann. Ja, man hat gesagt,

ein Mann könne brei Flöße, ein Floß aber brei Männer tragen. Die Schilluk bedienen sich ihrer beim Fischen, wobei sie sich trot ber Schwierigkeit, das Gleichgewicht in den so leichten Fahrzeugen zu bewahren, erstaunlich rasch in denselben bewegen. Auch im Baue größerer Kähne und ihrer Lenkung sind die Schilluk geschickt; sie kamen, als sie noch nicht zurückgedrängt und geschwächt waren, mit Fahrzeugen für 40—50 Mann bis nach Chartum

hinunter und scheinen vor der Zeit des nubischen Vordringens nach den Aquatorialgegenden dann und wann die ihnen später von den Baggara

abgenommene Rolle von Nilpiraten gespielt zu haben.

Im Hüttenbaue dieser Region herrscht durchaus der Regelstil. Erst bei den Monbuttu treten Langhütten auf. Die Architektur steht nicht auf derselben Höhe wie bei den Umwohnern des Großen Nyanza, es sehlen vor allem mit den entsprechenden politischen Formen die großen Residenzanlagen und Paläste. Dieser Unterschied macht sich nach

Norden hin fehr rasch geltenb. Schon bei ben Lango sind die Sütten nicht so groß wie bei ben Wannoro und nach innen und außen abscheulich schmutig. Oft stehen, wie bort, um ben Zaun Bfähle, worauf Tierhörner zur Abwehr gegen Unbeil gesteckt sind. An Stelle ber bienenforbförmigen Grashütten ber Wannoro findet man bei ben Mabi Baufer aus 11/2 m hohen Wänden von Flecht= werk, mit einem glodenförmigen Dache. Ahnlich find die Bari- und Schuli : Sütten. Rleine Gigen: tümlichkeiten fommen übrigens



Eine Fußfalle der Soull (ethnographifches Mufeum, Bien).

fast jedem Stamme zu, und so haben z. B. die unzweiselhaft den Schilluksehr nahestehenden Djur keineswegs den pilzförmigen Stil der Schillukshütten beibehalten, ebensowenig wie sie den Dinkastil adoptiert haben, der sich durch Massivität, durch die Vorbauten und Vordächer am Singange in die Hütten auszeichnet (s. Abbildung, S. 505). Von den benachbarten Vongohütten unterscheiden sich die Vehausungen der Djur auf den ersten Vlick durch das Fehlen der Strohpolster auf der Spige des Regeldaches. Sine einfache breite Strohpyramide, deren Durchschnittssläche ein gleichseitiges Dreieck ist, dildet das in eine lange Spige ausgezogene Dach; bei den Madi des 5.0 nördlicher Vreite frönt ein Straußenei diese Spige. Die Häuser der Bari haben Wände aus Matten und sind mit weit vorspringenden konischen Dächern gedeckt;

besonders die Baridörfer in der Umgebung von Lado sind musterhaft reinlich. Die ganze Gruppe von Hütten sowie die Höfe für das Vieh sind von Euphordiahecken umgeben, innershalb deren nachts bei allen viehzüchtenden Nilnegern große Nauchseuer aus Ruhmist zum Schutze gegen die Moskitos brennen. Die Lattuka umzäunen ihre Höfe und Gärten mit der sonst in dieser Negion nicht hierzu benutzen Boswellia papyrisera. Die gestochtenen, von oben zu entleerenden Kornbehälter, welche mit Lehm und Kuhdünger ausgekleidet sind,





stehen auf Lehmunterbauten oder Pfählen zum Schutze gegen Ratten, die hier jede Hütte unsicher machen. Bei den Madi umschließt der untere Teil dieses Baues die Küche. Außerbem errichtet man große, schräge Gerüste, auf welche der Sesam zum Trocknen ausgebreitet wird. Auf einem freien Platze, inmitten des Dorfes, steht bei den Bari eine geräumige Hütte, in welcher die jungen Ehepaare zusammenleben, dis für ein Paar die Geburt des

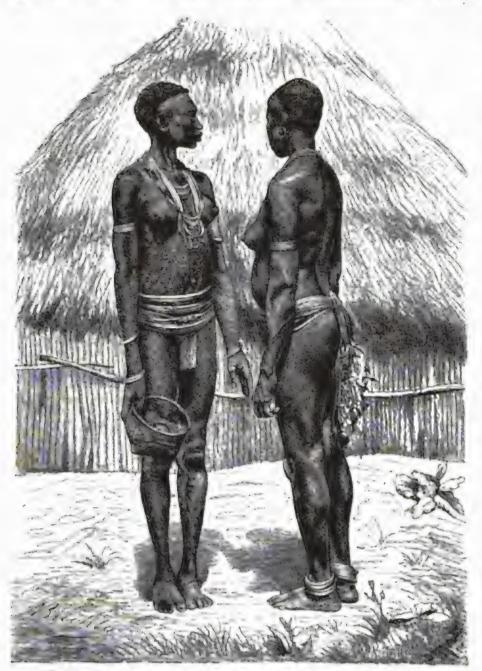

Madimelber; im hintergrunde umgaunte butte (nach eigner Photographie von Ricard Buchta). Bgl. Tert, S. 499.

naht; erft dann befommt biefes Baar eine Sütte für fich und beginnt ben eignen Sausstand. Bei ben Madi hat fast jede Ka= milie eine Fremden: hütte. Besondere Sut= ten für Anaben, andre für Mädchen find in den meiften Dörfern gu finden. Auch für das gemeinsame Bier (an ihm fennen bie Mabi feinen Brivat= besit) gibt es beson= dere Sutten. Mußer den gegen Zauber schützenden Sörnern auf Zaun und Thor der Dörfer findet man oft noch einen in hohen Ehren gehalte= nen Plat mitten im Dorfe, wo ein Baum oder ein Baumftumpf fteht, der mit Antilo: pen= und Buffelhor= nern, Löwen=, Leo= parden= und Wild= fagenschäbeln verziert ift. Bor ben Sütten des Häuptlinges find in der Regeldie Babr= zeichen seiner Würde

ersten Kinbes beran=

aufgepflanzt: einige große Nogarah (hölzerne Trommeln) und außerbem wohl noch trompetenartige ober andre Kriegsmusikinstrumente.

Die Größe ber Dörfer ist sehr verschieden. Eigentliche Hauptorte, wo der größte Teil eines Stammes sich um seinen Häuptling sammelt, gibt es bei der politischen Zerssplitterung, die in diesem Gebiete vorherrscht, selten. Ein solcher Ort war einst das Schilluks borf Denab, das längst von den Baggara zerstört ist. Die durch die Stlavenjagden weniger zersprengten Südstämme haben noch heute größere Bevölkerungsmittelpunkte, wie Madi





User, wenn es wegen der Feinbschaft der Dinka nicht dauernd bewohndar ist, bietet ein um so unbeschränkteres Jagdgebiet. An die dem Flusse zunächst liegenden bedauten Länder schließt sich sogleich das Herbenland an, welches einen erstaunlichen Biehreichtum nährt. Welcher Kontrast zwischen diesem ameisenhausenartig belebten Lande und dem kaum 20 geogr. Meilen entsernten Bongolande, wo man, hoch gerechnet, zwölf Bewohner auf der englischen Quadratmeile sindet! Da ist es denn nicht wunderbar, wenn das ganze Westuser des Weisen Nil, soweit die Schilluk dasselbe bewohnen, den Andlick bietet, wie Schweinsfurth sagt, "eines einzigen Dorfes, dessen Abteilungen durch Zwischenräume von nur 300—1000 Schritt voneinander getrennt sind". Und so nennt auch Antinori das Land der Djur "vielleicht das bevölkertste unter den Ländern des Bahr el Ghasal". Immerhin sind von diesen Bevölkerungen alle, welche Vieh haben, sluktuierend, da sie in der Regenzeit landeinwärts und in der Trockenzeit am Flusse weiden.



Schurge von Barimeibern (ethnographifdes Mufeum, Bien). Bgl. Tert, S. 499.

Rachdem die mannigfaltigen Gegenstände bes Aderbaues ichon aufgezählt wurden, bleibt nur übrig, hervorzuheben, daß diese Regervölker, wie sie in der Menge der angebauten Gewächse voranstehen, so auch in dem Betriebe des Acerbaues eine hohe Stufe erreicht haben. Zwar ift auch hier bas einzige Aderwertzeug, außer bem primitiv zugespitten Stabe jum Bohren ber Löcher für die Ginfaat, eine Sade mit einem langen Stiele, ber in eine Gabel endigt (bei den Schuli) oder verbreitert und fünstlich geschnitt ist (bei den Bongo). Die Hade ist halbmondförmig wie die tordofanische Haschascha. Die Körner werden von ben Frauen und Kindern mit großer Sorgfalt einzeln in die Erde gelegt. Oft arbeitet die ganze Familie auf bem Felbe, und die Robung, bas Berbrennen bes Unterholzes und Unfrautes, bas Aufschichten bes Gebornes in Zäunen rings um bas Felb erforbern nicht wenig Beit = und Kraftaufwand. Die Hauptarbeit thun die Männer, an den leichtern Arbeiten beteiligen sich auch Weiber und Kinder; verheiratete Weiber gehen bei ben Madi (Moru) nie ohne bas beim Kornschneiben gebrauchte Meffer im Gürtel. Die Leute brechen die Erde oft sogar in knieenber Stellung um, wohl um gleichzeitig Knollen und Früchte zu fammeln. Außer ben Adern, beren schmale Streifen bei ben Dabi burch Grengsteine gefondert find, finbet man um die Sutten Garten, vorwiegend mit Melonen, Rurbiffen, Tabat, Giftzwiebeln (zum Pfeilvergiften) und Blumen bepflanzt. Da indeffen ber Aderbau wesentlich nur bas erzeugt, mas von den Erzeugern wieder verbraucht wird (nur Tabat ift in erheblichem Maße Handelsartikel), so find die reichsten und mächtigsten Bölker unter den Nilnegern nicht die

Ackerbauer, sondern die Biehzüchter. Diejenigen, welche, wie die Schilluk und Moru, sowohl Ackerbau als Vichzucht intensiv betreiben, stehen aber von allen am besten. Hirtens völker in dem einseitigen, man kann sagen passionierten Sinne wie die Südkaffern, Galla, Masai, Wahuma finden wir im Nillande in den Dinka und Bari. Nur diese gehen in der Herbenzucht fast auf, so daß die Männer keiner andern Beschäftigung so viel Sorge



Gin Dicafaluneger (nach eigner Photographie von Ricard Buchta).

und Arbeit widmen wie biefer. Die mit ber Biehzucht ver= bundenen Gebräuche find ähnlich benjeni: gen ber fübafritani= ichen Stämme. Die Dlänner beforgen bas Melfen und hüten abwechselnd bie Berbe bes Dorfes. Rälber hausen mit in ben Wohnräumen der Familie. Auf die Beide, wo die Rühe meist roh gearbeitete Gloden tragen, wird bas Bieh erst getrieben, wenn der Tau vom Grafe verschwundenist, benn biefer gilt für schäd: lich. Die Rühe werden auch hier nur bei Feierlichkeiten, von ben Madi beim Beginnber Ernte, geschlachtet. Manchmal wird ben Tieren Blut entzogen und als Nahrungs: mittel gebraucht, aber die Milchift die große Nahrungsquelle die fer hirtenvölfer; Rafe wird nicht bereitet, Butter machen bie

Weiber der Madi. Die Reisenden schildern den Rinderreichtum der obern Nilgegenden, soweit der Strom grasreiches sudanisches Gebiet durchsließt, als außerordentlich. Felkin gibt den Durchschnittsbesit an Rindern bei den Madi, die keineswegs reine Viehzüchter sind, zu 30—40 häuptern an. Selbst Arme besiten 3—4 Rinder. Von der Userlandschaft einige Tagereisen oberhalb Chartum schreibt Schweinsurth: "Soweit das Auge reicht, sind die Rinder über beide User zerstreut und kommen an den Strom herab, um zu trinken. An den zahlreichen Tränkpläten sieht man Herden von 1000 bis 3000 häuptern, die ein prächtiges Schauspiel bieten." Auch Schafe sind zahlreich, und es ist merks

AUTOUR .

würdig, zu sehen, wie Schäfer Herben in ihren Barken von einer Userstelle zur andern führen, während ihre Hunde geduldig hinterherschwimmen. Ziegen und Schafe stehen als Haustiere weit hinter den Nindern zurück. Pferde und Esel haben weder von Abessinien noch von Nubien aus ihren Weg zu den Negervölkern gefunden. Vom Geslügel sind nur Hühner, diese aber bei einigen Völkern (Bongo, Schilluk) in geradezu wimmelnder Menge, um die Höfe vorhanden. Gewöhnlich werden sie nur von Kindern und Greisen gegessen. Wenschenfresserei wird laut verabscheut.

Die Leibenschaft, mit welcher die hirten in Afrika an ihren Herben hängen, hat hier im Nillande gerade wie im fernen Zambesigebiete (Makalaka, Batoka) das Schickfal der Unterwerfung und Aussaugung nur beschleunigen können. Es ist vor allem die von den nubischen Sklavenhändlern früh empfundene Notwendigkeit hier zur Geltung gekommen, den Stämmen, mit denen man Handel treiben wollte, das beliebteste Tauschmittel, nämlich Rinder, andieten zu können, und so beraubte man den einen, um mit dem andern zu handeln, und der Viehbesit wurde ein Fluch für die schwer heimgesuchten Hirten. Der Vieh-

raub bot außerdem auch in rein politischem Sinne die wirksamste Handhabe zur Unterwerfung, die man um so eifriger zu ergreisen suchte, als gerade die Hirten die Unabhängigsteit am meisten lieben. "Bon jeher ist", wie Schweinfurth bemerkt, "in diesem Teile von Afrika der Viehraub im großen die eigentliche Grundlage gewesen, auf welche sich alle Unternehmungen stützten, die zu ihrer Förderung einer bedeutenden Wassenmacht bedurften, und selbst die philanthropischen Zwecke, welche Mänener wie Baker und Gordon auf das Panier ihrer großartig geplanten Kultureroberungss



Ein Stuhl der Bari (aus Robert B. Feltins Camm- lung, Bolverhampton).

züge geschrieben hatten, haben sie ratlos ber Aufgabe gegenüber gelassen, etwas andres an seine Stelle zu setzen. Nichts liegt mir ferner, als das Verdienst dieser nach verschiesbenen Richtungen hervorragenden Männer zu bemäkeln, die Triebseder ihrer Thaten mitseinander vergleichen oder die Schwierigkeit ihrer großen Aufgabe herabsetzen zu wollen; trot alledem aber muß ich die Überzeugung aussprechen, daß die Geschichtschreibung von Afrika, falls je eine statthat, nicht umhin können wird, die Etappen dieser zeitgenössischen Zivilissationsbestrebungen mit unrechtmäßig handhoch vergossenem Rinderblute zu bezeichnen."

In gewerblicher Thätigkeit stehen diese Bölker zwar keinem Negervolke irgend eines andern Teiles von Afrika nach, aber es ist erstaunlich, wie wenig sie von Agypten und Nubien gelernt haben. Sie übertressen weder im Flechten, noch in der Töpferei, noch auch selbst in der Eisenarbeit, in welcher sie ihr Größtes leisten, andre Negervölker in merklichem Maße. Die einzige auffallende Erhebung über das afrikanische Negerniveau scheint im Fortschritte zum Gerben des Leders zu liegen, und auch diesen scheinen nicht die echten Neger, wie Dinka oder Bari, sondern die den Sandeh näher stehenden Bongo gemacht zu haben. Ihnen dienen (nach Heuglin) als Gerbmittel namentlich die Rinden einer Sykomore und einer Akazie. Nächst diesem Fortschritte erkennen wir allerdings in der geschickten und ausgedehnten Berarbeitung des Eisens eine sehr achtungswerte Leistung der Nilneger auf gewerblichem Gediete. Überall in Afrika gibt es vortressliche Schmiede, doch nirgends bessere als unter den Djur und Bongo, und nirgends ist der Eisenverbrauch so hoch gestiegen wie hier. Sisen vertritt hier alle andern Metalle und vor allen auch die Edelmetalle. In

Form von Hauen ober von freisrunden Scheiben (aus denen durch Teilung zwei Hauen gemacht werden) kommt es im dortigen Berkehre unserm Gelde am nächsten (f. untenstehende Abbildung). Was Schweinfurth von den Dinka fagt, daß sie so recht im eisernen Zeit=alter, d. h. in einer Zeit leben, in welcher das Sisen noch großen Wert hat, gilt fast für alle Rilneger, namentlich auch für die Schilluk und Bari. "Die Frauen der Reichen", sagt Schweinfurth von dem erstgenannten Volke, "sind oft in dem Maße mit Sisen überladen, daß ich, ohne zu übertreiben, behaupten kann, deren etliche gesehen zu haben, welche nahezu einen halben Zentner davon an Ringen und Zieraten mit sich trugen." Kupfer und Messing werden geringer geschätzt und viel weniger verarbeitet als z. B. im Tanganikagediete. Beide Metalle werden erst im Westen des obern Nilgebietes häusiger und beliebter, wo sie bessonders bei den Dor in den Handel kommen und zwar in kleinen Blöcken von etwa 1/2 kg Gewicht, in welchen sie sogar Tauschmittel werden. Die Bongo schmieden Armringe und



Gifengeld (nach Bater). Bgl. bie Ab: bilbung, S. 199.

andre kleine Berzierungen aus Aupfer und ziehen es sogar zu Draht aus. Es ist bei den Njam-Njam und Fertit als Tauschartikel sehr beliebt.

In der kunstfertigen Bearbeitung des Eisens sind den Djur und Vongo vielleicht die Madi gleichzustellen, die Dinka sind trot ihres Eisenreichtumes in geringerem Maße mit Schmiedearbeit vertraut. Dagegen hatten sie früher die eisenkundigen Djur in eine Art Leibeigenschaftsverhältnis zu sich gebracht, in welchem diese ihnen alle Schmiedearbeiten liesern mußten, ähnlich wie später die Djur auch den Nubiern dienstbar wurden. Diese Thatsache wirft gemeinsam mit so vielen andern, die auf ein Zusammenfallen der Grenzen einer Kunstsfertigkeit mit Stammess oder Kastengliederungen deuten, ein merkwürdiges Licht auf die Verbreitungsweise des Eisenschmiedens und andrer Künste. Die Wertzeuge dieser Schmiede sind großenteils dieselben wie im übrigen Afrika (vgl. Abbildung, S. 218). Mit dem Steinhammer,

gewöhnlich nur aus einem runden Kieselsteine bestehend, bessen Stiel die nervige Hand des Schmiedes bildet, arbeiten sie auf einem Ambosse von Gneis oder Granit und allein unterstützt von einem kleinen Meißel oder Stemmeisen und einer Zange aus einsach gespaltenem grünen Holze. Damit erzeugen sie Produkte, welche Sachkenner mit der ziemlich guten Arbeit eines englischen Landschmiedes verglichen haben. Es gibt einige kleine Unterschiede in der Sisenbearbeitung der verschiedenen Stämme; so zeigen die Bongo z. B. im Rösten des Sisens über ihre gleichfalls eisenkundigen Nachbarn, die Djur, einige überlegenheit, die allem Anscheine nach eigner Entwickelung ist. Auch der Schmelzofen der Bongo zeigt einen gewissen Fortschritt.

Haupterz ist der besonders im Djur= und Bongolande reichlich vorkommende Brauneisenstein. Andre Metalle als Eisen und Kupfer werden hier zwar gefunden, aber nicht bearbeitet. Im Schulisande findet sich in Flußbetten viel Graphit, womit die Hüttenwände innen und außen überzogen werden. Es sehlt also nicht ganz an Ausmerksamkeit für diese Gaben. Auch Eisenspatgerölle werden gesammelt und verarbeitet. Salz ist in diesem ganzen Gebiete nicht in mineralischem Justande vorhanden. Man sucht dasselbe durch die Asche gewisser Pflanzen zu ersehen, welche die Djur, Bongo und andre auslaugen und mit Tabak gemischt kauen. Gutes Salz soll durch die Araber Südkordosans und Darfurs dann und wann in kleinen Mengen in das Bongoland eingeführt werden, aber man

a support.

betrachtet ben Genuß besselben immer als einen hohen Luzus. Im Monbuttulande dagegen bildet es, von Westen kommend, bereits einen Tauschartikel.

Aus ber Betrach= tung ber Rleibung, bes Schmudes und der Bewaffnung, die jufammen ben größ= ten Teil ber gewerb= lichen Erzeugung bie= fer Bölker bilden, ha= ben sich bereits bie Mannigfaltigfeit und die verhältnismäßige Bollenbung ihrer begüglichen Erzeugniffe ergeben. Wir nennen noch bie Serstellung von Thonwaren (meift Geschäft ber Beiber) und beson= ders von didbauchi= gen Tabatspfeifen, die nach ber Min= bung zu oft burch Gin= schiebung einer birn= förmigen Ralebaffe er= weitert sind, in wel= che ber zur Aufnahme der Tabaksbrühe und zu nachherigem Rauen bestimmte Flachsbal= len eingeführt wird. Gie tragen überhaupt im Ropfe wie in bem Rohre einen maffigen Charafter, als ob ber herzerfreuende Qualm gar nicht rasch und maffenhaft genug ein= gefogen werben fonne. Das Rohr ist oft fast armsbick, und ber Ropf

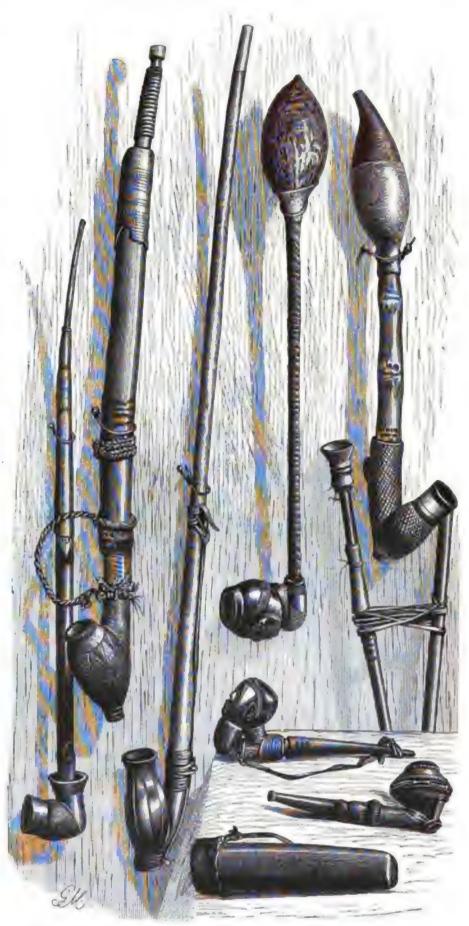

Tabatspfeifen und Tabatsbuchfe ber Rilneger (Britifches Mufeum, London) % wirft Grote.

Bolferfunde. L.

faßt leicht ein Viertelpfund Tabak. Die Arbeit ist gewöhnlich roh, die einzelnen Stücke sind burch haut mit Naht oder Schnur verbunden. Die Nachahmungen menschlicher Gesichter im Pfeisenkopfe sind bagegen oft nicht ohne Talent. Große thönerne Töpfe für Getreibe, kleinere für Wasser stehen fast in jeder hütte. Bei den Madi gehört eine größere Zahl von

Bogen, Rocher und Pfeile der Djur (Christy Collection, London).
1/10 wirtl. Große. Bgl. Text, S. 499.

oft ganz unbemutten Töpfen und Körben zum Schmucke ber Hütte, und bei den Sübstämmen wird in einer besondern Hütte das einzige geistige Getränk, das Durrhabier, in großen Töpsen verwahrt.

Flechtarbeit spielt schon im Aufbaue ber Sütten eine große Rolle, ebenfo in ber Ber: stellung von Fisch= und Jagd= negen. Ginige Stämme find auch geschickt in ber Anfertigung von feinern Stroh= und Zweigge flechten. Die Bongo flechten mas: serdichte Körbe und verstehen, große Baumblätter in Rugelober Walzenform so solid und dicht zusammenzuheften, bagman Getreibe in biesen Ballen trans: portieren fann, Unter ben Solgichnipercien find fehr niedlich bie fleinen, aus einem Stude Holz gearbeiteten Stuble und Schlafichemel. Auch Platten und Schüffeln von fehr schwerem, hartem Holze, namentlich von Dalbergia, sieht man ba und dort, boch stehen bie Fertit und Njam=Njam in dieser Runft höher, so baß von ihnen der: artige Schüffeln zu ben Bongo eingeführt werben. Die bei ben Monbuttu beimischen Rohrbetten auf fechs Solzfüßen kommen ichon bei den Moru (Madi) vor. Daß auch eine lebhafte Einfuhr von Waffen von bort aus statt:

findet, wurde schon oben erwähnt, und zwar ist dieser Austausch mit den westwärts wohnenden Bölkern ein beachtenswerter Umstand, der doppelt merkwürdig erscheint, wenn man die so viel geringern ägyptischen, abessinischen und nubischen Elemente im Kulturschafte der Obernilstämme in Betracht zieht.

Auch auf die musikalischen Instrumente erstreckt sich bieser Verkehr. Dieselben sind baher mannigfaltiger im Westen als im Osten. Die Bongo und Fertit, welche große



Freunde der Musik sind, bedienen sich z. B. als Begleitung zum Gesange einer den Njams-Njam und Kredsch entlehnten Mandolinenart mit fünf übereinander liegenden Saiten. Bon ihren Liedern sagt Heuglin: "Sie sind äußerst harmonisch, meist schwermütiger Natur, wie so viele echte Volkslieder, und bewegen sich, wie es auch bei diesen sehr häusig der Fall ist, in Molltönen, die in richtigem Takte und Rhythmus, teils eins, teils mehrstimmig hervorgebracht werden. Zumeist singt eine Stimme vor, und die andern fallen im Chore ein." Die gewöhnlichen Musikinstrumente sind einfacher. Am meisten Sorgsalt wird noch auf die Herstellung von Signalhörnern verwendet, welche im Kriege und wohl auch zu Zaubereien Verwendung sinden. Sie treten bei den Madi und den Lattuka dadurch in



1 Gine Signalpfeife ber Madi. — 2 Gin Signals born ber Lattuta (ethnographifches Mufeum, Bien).

etwas eigenartigen Formen auf, daß sie bei jenen aus Holz in geraben Formen, mit Leber ober Gibechsenfell überzogen, gefertigt werben, während sie bei diesen wie bei so vielen an= bern aus Elfenbein in Hornform und mit alattem Blasloche hergestellt und in forgfältig= ster Weise burch Überzug geschützt sind. Auch Signalpfeifen, aus Holz gefertigt und mit Kell oder Leder überzogen, kommen bei den Lattuka heuglin fah bei ben Bongo 3-5 Fuß lange und 12-18 Zoll bide Posaunen ober besser Sprachrohre in Gestalt eines Menschen, mit einer kleinen seitlichen Offnung am schmälern Ende, in welches hineinrufend ein mit fraftiger Stimme begabter Mann auf große Entfernung die Waffenträger eines Dorfes zu= jammenrufen konnte. Gine aus Dembo bestehende Musikbande, die Felkin bei einem ägnptischen Beamten in ber Bahr el Ghafal-Proving hörte, bestand aus fünf Männern, die auf Rohrpfeifen bliefen, und zwei Anaben, welche mit Berlen gefüllte Kürbiffe im Takte zu den Flöten schüttelten. Die großen und flei= nen hölzernen Trommeln find auch im obern Milgebiete im Gebrauche; eine oder mehrere Lärmtrommeln sind vor der Wohnung des

häuptlinges ober im Schatten bes mit Amuletten behangenen, geweihten Dorfbaumes aufgehängt (f. Abbilbung, S. 519).

Von gewissen heiligen ober geweihten Stätten in den Dörfern der Obernilneger wurde oben gesprochen, ebenso von Gräbern, deren äußere Kenntlichmachung andeutet, daß auch diese Völker mit dem Tode und Begräbnisse nicht alle Beziehung zu dem Toten abgebrochen glauben. Bei den Bongo nimmt die Grabausstattung eine ganz neue Gestalt an, und zwar führt sie, wie so manches im Leben dieses Volkes, auf ein Herüberwirken der benachtarten Sandeh zurück. Stirbt bei ihnen ein tapferer Krieger, so errichten seine Genossen auf dem Grabe einen Steinhausen, umgeben letztern wohl auch mit einer kleinen Umzäunung aus rohem Holzwerke und stellen einen rundum mit Querschnitten (angeblich erschlagene Feinde bedeutend) versehenen Baumstamm schräg darauf. Die Bari begraben ihre Toten einsach in sitzender Stellung, ganz wie die Kassern es thun, und häusen Hügel über die



ober, wie die Kitsch sagen, das blaue Böglein biß ihn ab. Auch bei den Madi fehlt eine

ähnliche bunkle Erinnerung nicht.

Der Gespensterglaube ist auch hier wuchernd entsaltet. Die Dinka kennen gute Geister, die bei Gott sind: Abjok, und bose, die auf der Erde weilen: Djyok. Träger der mit dem Gespensterglauben verbundenen Zaubereien sind besondere Personen, Tyet bei den Dinka, Punök bei den Bari, in der Regel alte Weiber. Bei den Bongo gibt es Hexen, welche die Tod oder Unfälle andrer verursachenden Menschen zu kennen vorgeben, ihr Thun und Treiben verraten und das entstandene Ubel beschwören. Auch gegen gewisse Leiden und Krankheiten werden häusig alte Weiber zu Rate gezogen. Heuglin machte die Be-



Gine Baubers puppe ber Bart (ethnos graphisches Mus feum, Bien).

kanntschaft einer solchen Frau, welche sehr gute Taschenspielerkunste zum besten gab. Bon diesen Zauberern stammen die setischartigen Zauberpuppen (s. nebenstehende Abbildung), fußhohe, aus Holz roh und häßlich geschnitzte Figuren, denen in der Region des Mundes einige Zähne und in der Augenzgegend zwei rote Bohnen eingesetzt sind, und welche ebenso häßlich sind wie die kunstlosesten Gözen der Westküste. Auch die Gräber und die Thore der Dörfer sind nicht selten mit menschlichen Figuren verziert, die Bongo treizben sogar geradezu Luxus mit den rohen Nachbildungen menschlicher Figuren. Die Regenmacherei ist dei den Bari ebenso entwickelt wie bei den Betschuanen.

Der Tieraberglaube und zwar in echt negerhaften Formen fehlt diefen Bölfern nicht. Als Seuglin im Lande ber Djur eine große Riefenschlange (Python) erlegte, waren bie Neger eines benachbarten Gehöftes fehr ungehalten und fagten, ber gewaltsame Tod ihres Ahnherrn werde ihnen Unheil bringen. Auch die Bari nennen die Schlange ihre Großmutter, und Ahnliches erzählt Raufmann von ben Dinka. Die Dinka effen kein Schlangenfleisch, sondern füttern diese Tiere, gleich ben Bari, mit Milch ober Fleisch, während die Bongo auch dieses Fleisch nicht verachten. Den Schillut erscheint ihr Gott Niekam auch unter ber Gestalt einer Schlange, Gibechse ober eines Bogels, und die Madi stellen sich die Obi ober bosen Geister mit Menschengesichtern und Schlangenleibern vor. Es gehört wohl auch in bas Rapitel des Tieraberglaubens, wenn man bei den Madi innen und außen an den Banden der Hütten die feltsamsten Abbildungen von Leoparden findet. Bei Erwähnung ber Schonung, mit welcher, gleich allen hirtenvölkern Afrikas, bie Dinka ihre Berben behandeln, fagt Schweinfurth einmal, man konnte versucht sein, an eine Rinderverehrung nach Art ber indischen zu benken, wenn

bieser Stamm nicht auf ber andern Seite mit großem Genusse sich ber Verzehrung bes Fleisches ber von andern geschlachteten Rinder widmete. Die Schilluk aber hatten nach Brun-Rollet in der That einen Dienst der Sonne und dem Nil gewidmet, in welchem Rinder eine Rolle spielten. In dem Dorfe lao hielten sie Kühe, die angeblich der Sonne und dem Nil geheiligt und alten Wahrsagerinnen, Duendam genannt, zur Besorgung anvertraut waren. Diese allein können sie melken, denn ein gewöhnliches Weltkind würde statt Milch Blut erhalten. Sine Anzahl dieser Kühe war früher im Nil verdorgen und aus demselben mit Netzen hervorgezogen worden. Die Flußgötter des Nil hüteten ihre Jerden seitdem so sorgiam, daß man gar kein Geräusch vernimmt; sie schlagen in der Nacht am User Pfähle ein, an welchen sie ihre Kühe sestgebunden weiden lassen, und die Herden aus dem Strome oder kehren ins Wasser zurück, so oft Nebel auf dem Nil liegt. Auch die Tiersage mit mythologischem Hintergrunde sindet sich bei diesen Völkern. Die Madi erzählen z. B., daß einst alle Tiere auf einem Flecke beisammen gewesen seinen, um sich zu ergöhen, als die Menschen kamen und sie in einen Feuerkreis einschlossen. Das

Kaninchen war am eifrigsten im Vorschlagen von Auskunftsmitteln und riet, das Wiesel solle eine Höhle graben, in die sie sich alle retten wollten. Als die Höhle fertig war, wollte das Kaninchen sich vor allen andern retten; doch verbrannten sie alle mit einziger Ausnahme des Wiesels und eines kleinen Vögelchens, das wachsam gewesen war und die Tiere gewarnt hatte. Weiter erzählen die Madi, der Löwe sei früher so groß gewesen, daß bei seinem Brüllen die ganze Erde gezittert habe und die Menschen umsielen, die dann der Löwe auffraß. Ein Mann aber bat den Geist, der Menschen und Tiere geschaffen, daß



Gin Shadelbaum in einem Dorfe ber Dor (nach Bolognefi). Bgl. Tegt, G. 516.

er ben Lowen etwas kleiner machen moge. Die Bitte wurde erhört und ber Lowe auf feine heutige Große reduziert.

Endlich kehrt auch der Baumglaube wieder, von welchem wir schon so oft zu sprechen hatten. Niekam erscheint bisweilen unter einem Baume und zwar in verschiedenen Tiersgestalten, ja selbst unter der Gestalt eines Kindes, und von dieser Zeit an wird der Baum heilig gehalten; man opfert unter ihm und behängt ihn mit Glasperlen und Stücken Zeug. Schlägt eine Wahrsagerin unter demselben ihren Sitz auf, so fragt man gerade sie mit Vorliebe über seine Angelegenheiten um Rat. Einst hatten die Türken einen solchen seit langer Zeit geheiligten Baum, ohne es zu wissen, umgehauen. Die Schilluk betrachteten

es als ein großes Unglück, zogen in Prozession bahin, um einen Ochsen baselbst zu opsern, und erfüllten die Luft mit Wehklagen, um ihre Gottheit zu versöhnen; auch weigerten sie sich mehrere Tage lang, Provisionen nach dem Lager zu bringen. Kaufmann reduziert allen Gottesdienst der Dinka und Bari auf Opser; "von einem Gebete zu Gott ober Teusel wissen die Neger nichts". Von den Madi beschreibt Felkin eine Art Gottesdienst in einem Steinkreise, wobei ein Lamm geschlachtet und sein Blut über die Menge ausgesprengt wird. Der Opserer wird in dieser Beschreibung als der einflußreichste Mann des ganzen Bezirkes geschilbert.

Die Schilluk schwören unter sich nur beim Niekam, und von allen ihren Schwursformeln ift biese bie einzige, auf bie man sich einigermaßen verlassen kann. Der Niekam



Gin Borbauptling (nach bem Leben gezeichnet von Richard Buchta).

hat beinahe in jedem Dorfe einen Tempel ober ein haus, er besitt felbst gange Dörfer, bie bann von einer privilegierten, hochangesehenen Kaste, einer Art geiftlichen Abels, bewohnt werben. Lettere erhalten einen Teil aller Beute, die an Fremden ober Feinden gemacht wird, und niemand wird es jemals wagen, sich an ihren Rühen zu vergreifen, sei es auch nur, um fie zu melken. Die Reichtumer bes häuptlinges werden im Stadtviertel des Mickam verborgen gehal= ten. In ben Suntakazienhainen ber Rilufer tanzen die Schilluk auf geweihten freien Pläten zu Ehren eines höhern Wefens.

Das Leben ber Familien und ber Gemeinden bietet bei diesen Bölkern wenig Neues. Es haben die Sklavenjagden der Nubier so verwüstend in beide eingegriffen, daß es hauptsächlich ein Beweis für ihre Gesundheit sein mag, wenn nicht

cin Rücfall in absolute Gesetlosigkeit stattgefunden hat. Die Sitten und Gebräuche sind die der Reger, so daß wir hier nur einige bezeichnendere oder eigentsmlichere Thatsachen hervorzuheben brauchen. Bei den Madi umschließt jedes Dorf einige engere Freundeskreise, deren Mitglieder sich benachbart wohnen, gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen, sich im Bedauen des Landes unterstützen und so sich gegenseitig zum Erwerb größern Privateigenstumes verhelsen, da die Urbarmachung des Bodens den Besit desselben zur Folge hat. Die Stämme zersallen in Clans, welche sich herkömmlich nach der Jahl der Steine unterscheiden, die sie tragen, wiewohl in Wirklichkeit diese Steine nicht eristieren. "Wieviel Steine trägst du?" ist die erste Frage, wenn zwei Madi sich begegnen. Die gleiche Jahl bedeutet Bruderschaft. Bei den Schuli haben, gegen die allgemeine Sitte, die Frauen eine Stimme bei der Wahl ihres Gatten. Dies spricht für die größere Achtung, welche sie sir ihre Frauen hegen, und in der That nehmen diese eine höhere Stelle ein als bei den übrigen benachbarten Stämmen, die Madi östlich vom Nil, die Wagugu in der Nähe des

Victoriasees und vor allen die Monbuttu ausgenommen, bei welchen allen die Frauen höflich behandelt werden, die besten Site erhalten und, wenn beleidigt, ernstlich gerächt werden. Bei den Moru ist Exogamie Gebot. Bon den füdlichen Dinka erzählt Brun= Rollet, daß, wenn eine Witwe einen Mann heiratet, der ihr keine Mitgift geben kann, die von diesem mit ihr gezeugten Kinder den Namen des verstorbenen Shemannes süh=

ren. "Die Mitgift macht die Frau zur Sflavin", fest er hingu. Raum schei= nenSchranken naber Bermandtschaft ber Verebelichung ent= gegenzusteben, wenn das hauptsächlich Enticheidende, ber Befit, fie munichens= wertericheinen läßt. Jene alte Dinkafür= ftin, die im Gumpf= infel = Gewirre ber Meichera des Bahr el Ghafal herrichte. jene "Schol", welche man aus Schwein= furths idullischer Schilderung fennt, illustriert fehr gut diese Familienverhältniffe, benn fie hatte ihres ersten Gatten Sohn gehei= ratet, der besitslos war, während sie einen für diefe Be= genben fabelhaften Reichtum an Vieh, Ringen, Retten 2c. aufweisen konnte. Doch war ber Gatte Mitgenießer,

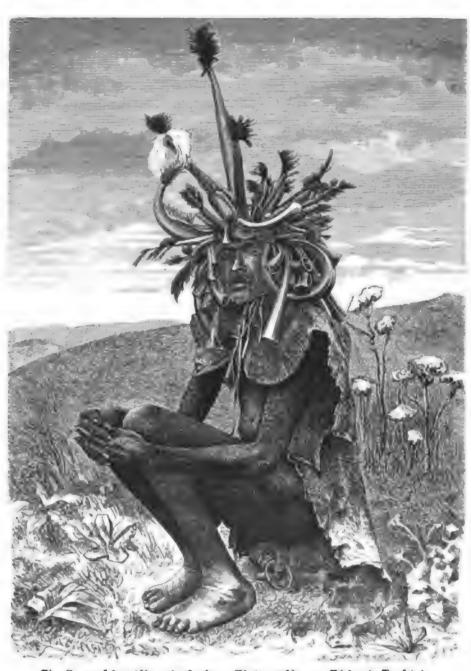

Ein Langobauptling (nach eigner Photographie bon Ricard Buchta).

Der Kinderreichtum ist in der Regel beträchtlich und das Verhältnis der Eltern und Kinder, selbst bei einem versprengten und bedrängten Stamme wie den Djur, so schön erhalten, daß, wäre nicht Schweinfurth über jeden Verdacht der Schönmalerei erhaben, sein Gemälde des Dorf= und Familienlebens der Djur, von welchem wir (S. 151) eine Probe gegeben, als ein Johl im Stile Saint=Pierres ober Forsters erscheinen würde. Außerdem hat Feltin jüngst von dem Chestande der Madi ein ähnlich günstiges Bild ent= worfen. Bei diesen versammeln sich zeitweilig alle Familienglieder bis zu dem Urenkel,

wobei das Haupt, der Patriarch, der Berstorbenen gedenkt und den Lebenden die Familienspflichten einschärft. Jede Djurfamilie ist reich an Kindersegen, und wenn die Nubier nicht im Lande wären, die ihnen über die Hälfte des jährlichen Kornertrages der Felder wegnehmen, so wäre es längst nach Urt ihrer Stammesgenossen am Weißen Nil mit einer dichten Djurdevölkerung bedeckt. Die Moru, dei denen Felkin vier als mittlere Kinderzahl angibt, achten auf die Keuschheit ihrer Mädchen und bestrafen Schedruch. Leider haben die Nubier Prostitution, und was damit zusammenhängt, heute schon die an die Grenzen dieses Gebietes gebracht. Über ihre Berwüstungen hatte Kaufmann bei den Bari und

Dinka schon vor 25 Jahren zu klagen.

Mehr als bas Leben ber Familie leibet unter folden Berhältniffen, wie fie bie Diur zur Zeit ber nubischen Naubzüge bedrückten, bas Gemeinde- und Stammesleben. Damals waren bie Bongo unter bie Dinka geschoben ober geworfen, ihr Land veröbet, ihr Stamm zersprengt. Die Djur hatten festen Grundbesit überhaupt aufgegeben, sie bestellten ben Boben heute ba, morgen bort, je nachdem ein Plat ihnen zusagte. Auch suchten sie ihre Pflanzungen in den vor Plünderungszügen ber Kaufleute sichern Gegenden anzulegen, gemeiniglich auf ausgerodeten und ausgebrannten Stellen im Walbe. In ber Nähe ber Wohnungen hielten sie nur fleine Felder und Gartchen. Die Schillut, einst (nach Raufmanns Schätzung noch 1861 eine halbe Million) bas größte Bolt biefer Lanber, verloren jedes Jahr Boben, gingen subwarts gurud und buften ihre Sauptstadt und ihre heiligen Haine ein. Die Dinka vollends nannte Schweinfurth ein Bolk ohne häuptlinge und ohne Grenzen. Wenn wir hören, baß ein Mabiherrscher, ber von Felkin besuchte Tat Farre, außer seinem eignen Stamme 5000 Röpfe beherriche, find wir über die Größe bieses Staates erstaunt, wissen aber übrigens, bag biefer Sauptling nur in Kriegszeiten herrscht, während im Frieden jedes Dorf sich unabhängig fühlt. Madi, Schuli und Verwandte tragen einen gewissen demokratischen Zug in großer perfönlicher Unabhängigkeit zur Schau. Die Priefter, die Anordner von Gottesurteilen und die Rechtsprecher find bei ihnen minbestens ebenso einflußreich wie bie häuptlinge, bie baher womöglich auch hier alle biese Funktionen in sich vereinigen. Einige Säuptlinge aus bem obern Nilgebiete, die Baker schilbert, könnten nach Auftreten und Gebaren ebenso gut Angola= oder Wayaohäuptlinge Der häuptling bes Obbostammes ift ein alter Mann, ein berühmter Zauberer und Regenmacher sowie als mächtiger herenmeister hochgeachtet von allen angrenzenden Stämmen. Er führt eine aus bem Sorne einer Untilope angefertigte Rlote, welcher man die Kraft zutraut, Regen entweder zu fchaffen, ober zu verhüten. Der alte Säuptling Ratehiba hat 116 lebende Kinder, und alle seine Dörfer werden durch seine verschiedenen Söhne regiert. Wenn er irgend einen Teil seines Distrittes besucht, um ben Tribut ein= zutreiben, reitet er stets auf bem Rücken eines Menschen in Begleitung einiger Diener. Dabei muß eine seiner Frauen eine Krufe Bier tragen, um ben Reiter und bas Pferd gu In Orten, wo der Tribut etwa nicht bezahlt wird, verwünscht er die Ziegen und das Geflügel seiner Unterthanen, damit es unfruchtbar werde, oder droht, den Regen zurückzuhalten.

1 1 -1 / 1 mily

## 24. Die hellen Völker des obern Pilgebietes.

(Njam=Rjam. Monbuttu1.)

"Angesichts des bunten Bollergemisches, welches im Gegensate zu seiner sonstigen Monotonie das Gebiet des Sazellenstromes auszeichnet, wird der Reissende vor allem an dem Anblide der Njam-Njam mit ganz besonderm Staunen haften. Ihre Stammesmertmale unterscheiden sie von ganzen Reihen afrilas nischer Boller aufs leichtefte. Sie find in jeder Beziehung ein Boll von scharf ausgeprägter Eigenartigleit."

Inhalt: Eine Zone heller, aderbauender, tunstfertiger Böller zwischen Ril und Uclle. — Berteilung ber hellen Böller über unterworsene dunklere Stämme. — Bongo: Sandeh (Njam: Njam). Körpermerks male. Berunstaltungen. Haarput und Kleidung. Hüttenbau. Hoher Stand bes Ackerbaues. Tabak. Jagd. Wassen. Kunsttriebe. Familie. Begräbnis. Religion. Wenschenfrosserei. Politische Zersplitterung. — Monbuttu. Land. Leute. Kindenkleider. Bemalung und Tättowierung. Haartracht. Wassen. Hoher Stand der Handwerke. Thonwaren. Musik. Politische Verhältnisse.

Unter 4—6° nörblicher Breite wohnt in bem Lande der Quellen des Gazellenslusses und der Wassericheide zwischen diesem und den west- und südwärts, entweder zum Kongo oder zum Schari, sließenden Gewässern ein hellfardiges, in keiner Weise negerhaftes Volk, die Sandeh, von den Nubiern Njam-Njam genannt, welches eher mit den Danakil, den Somali, den Galla Ostafrikas und den Wahuma im Quellenlande des Bahr el Oschebel in verwandtschaftlicher Beziehung stehen dürste als mit seinen dunkelfardigen Nachdarn. Es hat sich noch unmittelbar vor der Zeit, wo die ersten Europäer es besuchten, nach Norden zu ausgebreitet, die Negerstämme, auf welche es stieß, unterjochend oder vertreibend. Seine Borposten stehen bereits durch ganz Fertit dis an die Grenzen von Darfur, wo wohl die Aredsch zum Teile ihm zugehören, wenn diese freilich auch stärfer mit dunkelfardigen Bölkern sich gemischt haben als die Njam-Njam selbst. Und im Osten sind wohl als ähnsliches, durch fremde Zumischung entfremdetes, kulturell aber nahestehendes Borpostenvolk die Bongo aufzusassen, welche die eigentlichen Njam-Njam von den östlicher wohnenden Negern des Nilthales sondern. Über die Ausdehnung ihrer Wohnste zur Westgrenze hin sind dis heute noch keine bestimmten Angaben zu machen.

Was wir in dieser Richtung zu betonen haben, ist die weitgehende Übereinstimmung, die in Sitten und Gebräuchen zwischen den Bongo-Sandeh auf der einen Seite und den Musgu des Zentral- und Westsudan auf der andern zu beobachten ist. Gleich diesen verunstalten die erstern ihren Körper weniger, sie teilen mit ihnen den eigentümlichen Bau der Häuser und Kornspeicher, die Art der Wassen und vor allem die nicht so leicht bei einem Volke veränderliche Begräbnisart. Man würde also vielleicht an einen westlichen Ursprung denken

Der Rame Njam-Rjam ist der Sprache der Dinka entlehnt und bedeutet, auf den Kannibalisnus dieses Bolkes anspielend, "Fresser, Bielfresser". Der Name, welchen sich das Bolk selbst erteilt, kautet Sandeh. Da die Mohammedaner des Sudan an den Namen Rjam-Rjam (Plur. Njamanjam) hauptsächlich die Borstellung des Menschenfressen zu knüpsen psiegen, so sindet sich dei ihnen derselbe auch zuweilen für andre Bölker in Gebrauch, welche mit den eigentlichen Rjam-Njam, den Sandeh, nichts gemein haben als den Kannibalismus. Nach Schweinsurth haben sür dieses Bolk die Nachdarn solgende Bezeichnungen: von den im Norden wohnenden Bongo werden die Njam-Njam bald Mundo, bald Manganja genannt, während ihnen von den hinter jenen lagernden Djur und Dinka der Name D-Madjaka beigelegt wird; die östlichen Rachbarvölker der Njam-Njam, die Mittu, geben ihnen die Bezeichnung Makaraka oder Kakkaraka; bei den Golo heißen sie Kunda, bei den Monduttu schließlich Babungera. — Die Monduttu (von Junker neuerdings Mangbattu geheißen) tragen bei den Arabern den Namen Guruguru, welcher an ihre Sitte der Ohrendurchbohrung erinnern soll-

können. Schweinfurth nimmt aber in seiner Betrachtung der Monduttu die Barthsche Ansicht von dem östlichen Ursprunge der Fulbe und ihrem Hervorgehen aus einer zwiesachen Mischung, nämlich einer berberisch=arabischen und einer berberisch=negroiden, als eine Hypo=these auf, welche auch auf die Njam=Njam Anwendung sinden könnte. Jedenfalls haben wir hier, wenn nicht eine deutliche berberisch=negroide, so doch eine unzweiselhaste Mischung von dunkeln und hellen Menschen, denn der Abstand der Njam=Njam von ihren dunklern, unterworsenen Nachdarn ist auffallend.

Auch beweist die noch so bunt vorhandene Durcheinanderschiedung der beiden, daß ihr Zusammensein noch nicht von sehr altem Datum ist. Im Makarakagebiete ift der Negerstamm, nach welchem jenes Gebiet benannt wird (f. Abbildung, S. 526), weit entfernt bavon,



Gin Rjam: Rjam (nach ber Ratur gezeichnet bon Ricard Buchta).

die Mehrheit zu bilben; er ift nur ber hervortretenbste in bem dortigen bunten Konglomerate, von welchem 28. Junker fagt: "Ein so buntschediges Gewirr von Fragmenten verschiedener Bölkerschaften, die sich bis zu ber Zeit, wo die ersten Elfen= bein= und Sklavenhändler ins Land kamen, gegenseitig aufzureiben brohten, wodurch es an= derseits ben mohammedanischen Eindringlingen leichter wurde, festen Fuß zu fassen und die Ginheimischen bienstwilligzu machen, ist wohl kaum auf verhältnis: mäßig fo beschränktem Gebiete wie hier andernorts auf bekann: tem Territorium bes afrikaniichen Kontinentes wiebergufin= den". Es ist bas Gebiet im Gegenteile am wenigsten gerabe von Makarakaleuten bewohnt,

aber da sie es sind, welche sich mit der Zeit für Negierungszwecke, Trägerdienst 2c. am zuverlässigsten gezeigt haben, wurde der Verwaltungsbezirk als Mudirieh Makaraka benannt. Einheimisch oder meist länger ansässig im Lande ist eine ganze Reihe von Volksstämmen, die teils in Sprache, Sitten und Gebräuchen verschieden sind, und von denen manche früher mächtige Negerstämme gewesen sein mögen, während sie heute zusammengeschmolzen sind. Die Liggi, Fadjellu, Abukaja, Abaka, Mondu (s. Abbildung, S. 527), Moru und Kakuak gehören zu diesen enklavenweise über das ganze Gebiet hin verteilten Stämmen oder vielemehr Splittern von Stämmen. Beim Vordringen des Handels wurde durch die Gründung von Mittelpunkten für Lagerung und Tausch von Elsenbein und Sklaven und durch die im Laufe der Zeit friedlicher werdende Stimmung der verschiedenen Völkerschaften bewirkt, daß die früher schärfer bestimmten Gebietsgrenzen allmählich sielen, so daß jett viele von den genannten untereinander gemischt wohnen. Später haben sich in der Nähe der Negierungsstationen Kolonien kalter erwähnten Stämme angebaut. Selbst Bari und Njambara haben sich in Hungerjahren oder bei andern Gelegenheiten den heimkehrenden Trägerskolonnen in Lado oder Njambara angeschlossen oder sind eigens zu Kolonisationszwecken

von Regierungsbeamten nach Makaraka mitgenommen worden. Noch mehr hat baburch dieses Gebiet den Charakter eines in ethnographisch-anthropologischer Beziehung mosaikartig gestalteten angenommen, welches einem ewigen Geschiebe und beständiger Dislokation der darauf Ansässigen unterworfen ist. Die Einwohnerzahl in dem bekanntern Teile des Njams-Njamlandes muß mindestens 2 Millionen betragen.

Wie solche Verbreitungsverhältnisse zu stande kamen, zeigt am besten gerade die Geschichte der Makaraka und ihrer Verwandten, der Bombe, welche beide als Stämme der anthropophagen Njam-Njam vor kaum 40 Jahren aus dem fernen Westen, angeblich aus dem nördlich vom Uelle gelegenen Gebiete von Kana und Kifa, hierher ostwärts einwanz derten und nach vielen Kriegszügen, welche sie dis in das Njambaragebiet unternahmen,

nun friedlich inmitten ihrer Nachbarn leben. Der verhältnismäßig beschränfte Raum, ben sie noch heute trop ihrer hervorragenden Stellung in biefem Lande einnehmen, fpricht mit für ihre späte Einwanderung. Und diese Um= setzungen gehen noch immer weiter. Denn in die Bongo haben fich jene Teile ber Schillut gedrängt, welche wir als Djur kennen gelernt haben, und unter ben Bongo felbst hat die Sklavenjagb bergeftalt aufgeräumt, bag Schwein= furth 1873 schrieb: "In allen Län= bern bes Islam wird man zur Zeit noch viele Bongo unter ben Sausstlaven ber Vornehmen antreffen können". ber andern Seite nahm, während die Araber bas Rohlgebiet verwüsteten, die Stärke ber Njam = Njam burch Zuwan= berung flüchtiger Mutti und andrer Stämme zu; ihr Häuptling Mbio vermochte sich zu einer bedeutenden Macht (Ende der sichziger Jahre) emporzu= schwingen, indem im Laufe ber Jahre



Ein Rjam. Rjam (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

ihm viele Gewehre in die Sande fielen; und nun haben die Herren des Landes, die Agypter, in den Njam=Njam so vortreffliche Soldaten erkannt, daß ein großer Teil berselben in den Baraden am Nil liegt und dort neue Kolonien heller Neger entstehen läßt.

Männer und Frauen dieser Völkergruppe sind kräftiger als die umwohnenden Stämme, aber nicht so hoch gebaut. Die größte Körperhöhe maß Schweinfurth bei den Njam-Njam mit 1,8 m, und Felkin gibt für die Bongo als durchschnittliches Maß 1,76 m an. Die Frauen sind oft sehr dick und bilden häusig einen auffallenden Gegensatzu den schmächtigen Dinka. Auch ihre Köpfe sind breiter als die der weiter östlich wohnenden Neger und gehören nach Schweinfurth den "untern Stufen der Brachykephalie" an. Der Haarwuchs ist stark, besteht aber stets aus dem sein gekräuselten Bliese der sogenannten echten Negerrasse. Haarsslechten und Böpfe, welche weit über die Schultern und bis zum Nabel herabhängen können, bedecken den runden, breiten Ropf. Eine beispiellose Größe und Offenheit der mandelförmig geschnittenen, etwas schräg gestellten Augen, welche, von dicken, scharf abgezirkelten Brauen

beschattet, in ihrem weiten Abstande voneinander eine ebenso außerordentliche Schädelbreite verraten, erteilt dem Gesichtsausdrucke ein unbeschreibliches Gemisch von Wildheit, Entschlossenheit und Offenheit. Ein von sehr breiten Lippen berandeter Mund, ein rundes Kinn, wohlausgepolsterte Wangen vervollständigen die rundliche Gestalt des Gesichtsumrises; ein untersetzer Körper ohne scharf ausgeprägte Muskulatur ist verbunden mit einem



Matarataneger und Regerin (nach eigner Photographie bon Richard Buchta). Bgl. Tert, G. 524 und 528.

unverhältnismäßigen Überwiegen bes Oberförpers. Bon geringer Bebeutung erichien Schweinfurth die Sautfarbe, welche am besten mit bem matten Glanze ber Tafelichotolade verglichen werben fann. Die Grundfarbe ift dieselbe: ein erdiges Rot im Gegenfate aur Bronge ber athio: pifchen (fuschitischen) Völker Nubiens (vgl. die beigeheftete Tafel "Arieger ber Njam: Miam"). Relfin nennt die Bongo ein: fach rotbraun. Als Stammes = Mertmal haben alle Sanbeh brei ober vier mit Bunkten ausgefüllte, Schröpfnarben ahn: liche Quabrate auf Stirn, Schläfen und Wangen tättowiert, ferner eine X:for: mige Figur unter ber Brufthöhle, über dem Nabel, Außerdemtras gen fie nochals indivi: buelle Erfennunge: merkmale mancherlei

Muster in Gestalt von Strichen, Punktreihen und Zickzacklinien, die sich auf Oberarm und Brust tättowiert finden. Bei festlichen Gelegenheiten wird der Körper mit vulverisiertem Rotholze bestreut und mit schwarzem Garbeniasafte in unregelmäßig marmorierten Mustern bemalt.

Wie in körperlicher Beziehung, heben sich auch in geistiger diese Bölker von ihren Nachbarn ab. Junker findet die westlich vom obern Nil wohnenden Stämme, vorzüglich die Makaraka, "in jeder Beziehung" den östlichen Stämmen des Nilthales überlegen. Trägerkolonnen aus diesem Gebiete verforgten außer sich selbst in schwierigen Zeiten auch Lado



mit Getreibe, und es waren Makaraka, welche ben ersten Dampfer nach bem Mwutan hinsauf beförderten. Die Soldaten der Agypter in den Aquatorialprovinzen kommen fast alle von hier und bilden ein stattliches Korps. Sie sind tapfer, beinahe tollkühn, höslich und wohlgemut. "Mit der Pünktlichkeit eines Uhrwerkes", sagt Felkin, "führen sie jeden Befehl aus. Sie denken aber auch bei der Erfüllung ihrer Pslichten. Ihre Wasse, die Remingston-Flinte, halten sie wert und puten sie sorgfältigst." Von den Vongo sagt derselbe Reisende: "Sie sind anstellig und geschickt zu kast jeder Arbeit und leicht in Ordnung zu halten. Sie scheinen friedsertiger, als es in diesen Distrikten üblich ist, und beschäftigen sich

hauptsächlich mit bem Aderbaue."

In Bezug auf die Berunftal= tungen verschiedener Körperteile stehen sich die beiben Hauptgruppen dieser Bölkergruppe scharf geson= bert gegenüber. Außer ber Tätto= wierung kommt bei ben Mjam= Njam nur Spißfeilen ber Zähne vor, bas nicht von allen ihren Nachbarn, wohl aber von den ihnen unterworfenen Negern geübt wird. Es wird hier wie in der Kongo= region und anderwärts mit ber Menschenfresserei in Zusammen= hang gebracht. So haben z. B. die den Nord=Njam=Njam leibeignen Scheri, welche allgemein für Men= schenfresser gehalten werden, spikig zugefeilte Schneibezähne. ein merkwürdiges Raffinement ber Verstümmelung ragen die Bongo hervor. Gemeinsam ift beiben Ge= schlechtern die von der Mehrzahl ber Bewohner bes Bahr el Ghafal=



Ein Mondumeib (nach eigner Photographie von Richard Buchta) Bgl. Text, S. 524.

Bedens geübte Sitte, sich die untern Schneidezähne auszubrechen. Nur im füdlichen, an bie Njam=Njam grenzenden Teile des Landes tritt an die Stelle dieser Verstümmelung das Das seitliche Ausfeilen ber obern Schneibezähne wird auch von benjenigen Bongo vorgenommen, welche sich die untern ausbrechen. Bei andern Individuen beobachtet man einen seitlichen Ginschnitt an allen vier Schneibegahnen, so baß sich zwischen biesen überall ein starker Zahnstocher burchsteden ließe. Noch viel weiter gehen aber die Weiber ber Bongo in einer Verstümmelung der Unterlippe, die an die entsprechende Sitte der Manganja und Musgu erinnert. Sobalb das Weib verheiratet ist, beginnt man die anfänglich nur eng burchlöcherte Unterlippe burch Einführung immer größerer Holzpflöcke fo zu erweitern, daß sie schließlich das Fünf= bis Sechsfache ihres natürlichen Volumens erreicht. Gang ähnlich biefen find jene Holzklöte und Anochenstücke, welche bie Frauen ber Musgu in die Unterlippe fügen; sie sind von kurz cylindrischer Gestalt und im Durchmesser nicht unter 2 cm did. Durch die auf folde Art erzeugte Spannung wird die Unterlippe breit aufgetrieben, in horizontaler Richtung erweitert und ragt weit über die obere hinaus. In die gleichfalls burchlöcherte Oberlippe wird ein kupferner Ragel ober ein freisrundes, kleines Plättchen, hin und wieder auch Ningelchen und Strohhalme von ber Stärke eines

Schwefelholzes gesteckt. Ebensowenig intakt läßt man die Nasenslügel. Gleichfalls durchlöchert, erscheinen sie mit ebensolchen Strohhälmchen, je eins dis drei in jedem Nasenslügel,
bespickt. Rupferringe werden mit besonderer Lorliebe durch den Knorpel der Nasenscheidewand gezogen. Zum Überslusse fügen die koketten Bongosrauen noch kupferne Klammern
in die Mundwinkel ein, als handelte es sich darum, die Breite der Mundspalte zu zügeln
und buchstäblich ihre Mundsertigkeit im Zaume zu halten. Alle diese nebensächlichen Zieraten
sinden sich indes nicht bei allen Frauen und bloß in sehr seltenen Fällen alle zusammen
von einer einzigen zur Schau getragen; nur der Pflock in der Unterlippe ist obligatorisch
und dient als künstliches Stammesmerkmal. Am meisten Löcher haben die Ohrränder,
sowohl die vordern als auch die hintern der Ohrmuschel; das Ohrläppehen allein hat Naum



Gin Rjam=Rjam (nach ber Ratur gezeichnet von Ricard Buchta).

für ein halbes Dutend kleiner Kupferringe. So gibt es wohl Frauen im Lande, die an mehr als 100 Stellen ihres Leibes durchslöchert erscheinen. (Schweinsfurth.) Nicht zufrieden damit, raufen sie sich mit eigens diesem Zwecke dienenden Zängelschen noch Wimpern und Augensbrauen aus.

Seltsamerweise sind es nun gerade die Bongofrauen, welche im Gegensaße zu den Njams Njam auf jederlei Bekleidung mit Fellen, Häuten und Zeug werzichten, vielmehr sich jeden Worgen ihre frische Garderobe aus dem Walde holen. Ein Zweig oder ein Bündel Gräser wird hinten und vorn an der Lendenschnur befestigt. Sehr häusig aber ist auch ein Schweif aus dem Baste der Sanseviera im Gebrauche, der, einem schwarzen Roßschweise gleich, hinten

lang herniederwallt. Alle übrigen Teile des Körpers bleiben bei beiden Geschlechtern unbebeckt, besonders auch der Kopf, welcher mit einem Federschmucke nur bei Festen und dergleichen verziert wird (f. Abbildung, S. 526). Offenbar bilden in dieser Beziehung wie in so mancher andern die Bongo den Vereinigungspunkt von Sitten und Gebräuchen ihrer Nachbarn und kommen so dazu, Gegensäte zusammenzubringen, die ihrem Wesen nach nicht zusammengehören. So haben die nördlichen Bongo von den angrenzenden Djur und Dinka die Sitte des Ausbrechens der untern Schneibezähne angenommen, teilen mit den westlich wohnenden Stämmen und in geringem Grade mit den oberhalb der Bari wohnenden Nilnegern die Verunstaltung der Unterlippe und entsernen sich sogar in der mangelhaften Bekleidung von den Njam-Njam, mit denen sie anderseits so vieles gemein haben. Sie nähern sich dann aber diesen wieder in der Haartracht, denn wo sie im Süden ihrer Wohnsite an sie grenzen, tragen sie Zöpfe und Flechten, während sie im Norden nach Dinkasitte ihr Haar einsach kurz geschoren halten. Die Njam=Njam suchen ihre Stärke, was Ausschmückung bes Körpers anbelangt, vor allem im Haarpute. Schweinfurth zeichnet uns eine übrigens auch anderwärts in Ufrika vorkommende Haartour, welche den Kopf mit einem strahlenartigen Gebilde, gleich dem Nimbus eines Heiligenbildes, umgibt. Dieser Strahlenkranz ist aus des Mannes eignem Haare hergestellt, indem seine Flechten von der ganzen Seitenperipherie des Hauptes auszgehen und an einem Reisen, der wiederum mit Kaurimuscheln geziert ist, befestigt auszgespannt werden. Beim Schlasengehen werden die Drahtstäbe herausgezogen, worauf sich der ganze Strahlenkranz zurückschlagen läßt. Die merkwürdig gestaltete, vierkantige Strohzmüte der Njam-Njam wird ebenfalls vorwiegend von den Männern getragen. Zahlreiche Ninge um Arme und Beine, manchmal auch schwere Halsringe oder Retten kommen dazgegen den Frauen zu.

Bei allen diesen Bölkern herrscht im Hüttenbaue der Regelstil, aber sie erzielen in bemselben eine große Mannigfaltigkeit durch mancherlei Bariationen und gehören sicherlich zu den besten Architesten in Afrika. Dies tritt um so deutlicher hervor, wenn man ihre Bauten mit den viel ärmlichern Behausungen der von ihnen unterworsenen Neger verzgleicht. Das Makarakagebiet nach Süden durchziehend, erstaunt man, bei den Fadjellu Hütten zu sinden, deren Kleinheit und Armlichseit weit absticht von den geräumigen Bohnungen ihrer nördlichen Nachbarn. Der Kontrast erscheint groß, wenn wir Felkin sagen hören, daß die Hütten der Bongo nach denen von Uganda die besten waren, die er in Afrika antras. Die Hütten sind oben abgeplattet, und dieses Merkmal der Abplattung drückt dem allgemeinen Baustile ein eignes nationales Gepräge auf.

Es ift schon als eine ber großen Gemeinsamkeiten biefer Bolker hervorgehoben worben, daß fie hauptsächlich Acerbauer find. Der Acerbau fteht bei ihnen weitaus in erfter Neihe, die Zucht der Ziegen, Schafe, Hühner und weniger Rinder ist Nebenfache. Das Land kommt bem Ackerbaue entgegen, benn es gehört zu ben fruchtbarften, vegetations= reichsten Gebieten Afrikas. Bas im Nilgebiete wächst, kommt auch hier vor. Der Boben bringt besonders Telabun (Eleusine), Buschelmais, Sesam, Erdnusse, Kukurbitaceen, Tabat 2c. hervor; wild machsen unter anderm Bananen, beren Früchte bis zu einem Fuß lang werden sollen, Kaffee (in Bendjieh), Bataten, eine Ölpalme, beren Früchte die Größe der gewöhnlichen Bananen erreichen. Der Butterbaum ist überall verbreitet. Es ist bezeichnend für die feuchtere Atmosphäre, daß (nach Seuglin) Dorngewächse, diese Charafterpflanzen Afrikas, namentlich Akazien, gänzlich zu fehlen scheinen. Um so auffallender ist in anbetracht solcher Fruchtbarkeit eine gewisse Armut ober besser Einförmigkeit des Ackerbaues bei ben Njam-Njam, die besonders auch scharf von dem absticht, was wir in dieser Beziehung bei den Monbuttu finden. Eine geringere, bei den östlicher wohnenden Völkern, auch den Bongo, nur schwach vertretene Getreibeart, die Eleusine coracana, bilbet nämlich hier ben Hauptgegenstand ber Kultur, mährend Sorghum in den meisten Gegenden des Njam-Njamgebietes gänzlich zu fehlen scheint, auch Mais nur in geringem Umfange angebaut wird. Es scheint fich hier bas Berhältnis ber herrschenden Rasse im Suban zu ben unterworfenen Negern zu wiederholen, welche insgesamt bessere Acerbauer als ihre Herren sind. So scheint hier die Krone bes Landbaues ben leibeignen Kalika zu gebühren, beren Land (füblich vom Makarakagebiete, unter 3° nördlicher Breite) auf Junker ben Ginbruck eines ber bestangebauten und viehreichsten Länder machte, die er in Afrika gesehen. "Ausgebehnte Rulturfelder mit weit über manneshohen Durrhastengeln, zwischen benen sich tie Eingebornen schützend verborgen hielten, kleine Streden, mit Lubia, verschiedenen Arten Bohnen, Kürbissen, füßen Bataten zc. bestellt, an ben fanft geneigten Sügeln abgeweidete Wiesen, die vielfach in allen Richtungen von kleinen Gewässern, Bächen, tief liegenden

151 1/1



Rrieger ber Matarata (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

Rinnfalen durchzogen find und auch hier von anstehender üppiger Baumvegetation als schmaler grüner Streifen begleitet werden, ab und zu aus den Kulturfeldern aufragende kleine, kaum einige Dutend Bäume zählende Haine, beren Hochstämme durch Buschwerk und

Schlinggewächse verbichtet sind, einzelne die Stelle unstrer Dorflinde einnehmende Stämme, welche friedliche Schattenplätze bieten und auch hier vielsach bei den über das Land verteilten kleinen Weilergruppen anzutreffen sind, während die Delebpalme und Banane nur verzeinzelt vorkommen, lassen (alles in allem) die Gegend auf den ersten Blick mit einem kultivierten Landstriche in Europa vergleichen."

Für die Njam-Njam ist es bezeichnend, daß, während die Bongo als Volk von Ackerbauern das Wort "monj" sowohl für Sorghum vulgare, die Basis ihres Feldbaues, als auch für Speise überhaupt gebrauchen und es noch dazu als Zeitwort für "essen" verwenden, die Njam-Njam diesen Ausdruck dem Worte Fleisch, "puschio", entlehnen, welches auch für Wild im allgemeinen gilt; die Speise heißt bei ihnen "puschje". Sie verhalten

sich zu ben Bongo hinsichtlich bes Landbaues wie große, aber träge, nachlässige Gutsbesiger zu einem emsigen Bauernvolke. Thatfächlich arbeiten fie felbst ungemein wenig im Felde. Es ift ebenfo bezeichnend für ihre Verwertung ber Erzeugniffe bes Aderbaues, baß, wenn auf jedes Wohnhaus in der Regel drei Kornfpeicher fommen, von diesen nur zwei bas zur Mehlkost erfor= derliche Korn enthalten, der dritte aber ausschließlich mit foldem in gemalztem Auftande angefüllt ift. Die Mjam=Mjam find in außergewöhnlichem Maße bem Biergenuffe ergeben. Sie find ferner, wie die größten Raucher, so die größten Tabatspflanzer Oftafrikas. Reine Hütte ohne Tabaksbeet, bas, um bem Raube gu wehren, so nahe wie möglich gehalten wird. Sprache ist die einzige in jenem Gebiete, welche ein eignes Wort für diese Kulturpflanze hat; Gundeh nennen sie die Nicotiana tabacum, mährend Nicotiana rustica hier völlig unbekannt ift. Die Njam-Njam rauchen den Tabak aus kurzen Thonpfeifen von eigentümlicher Gestalt ohne Rohr; das Tabakkauen ist bei ihnen nicht im Gebrauche, wohl aber bei ben Bongo. Bon diesen wird der Tabak (angeblich mit Ruhmist gemischt) in steinharte Auchen geformt, die mit Mühe zerschlagen und zwischen Steinen zerrieben werden, und diese "Dleschir" genannte Sorte ist so fräftig, baß un-



Burfeisen der Lur, füdlich von den Mafarata wohnhaft (Museum für Völlerfunde, Berlin). Bgl. Tert, G. 533.

geübte Raucher sie nur in der Mischung mit leichtem Blättertabake genießen können. Nur Bermöglichere besitzen größere Vorräte, da der Preis ein verhältnismäßig sehr hoher ist.

Die Biehzucht nimmt vom Nil nach Westen hin plötlich ab; die Djur sind die letten starken Rinderzüchter. Den Njam-Njam aber sind Kühe und Ziegen meist nur vom Hörensfagen bekannt. Die Njam-Njam sind dagegen ebenso wie die "alles essenden" Vongo große Hundefreunde. Ihre Tiere sind außerordentlich zur Fettbildung geneigt, die von ihren Herren noch besonders gesördert wird, da Hundesleisch einen ihrer vorzüglichsten Leckerbissen ausmacht.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß das Fehlen der Rinderherden, jenes großen Anziehungspunktes der nubischen Räuber und Händler, von günstigem Einstusse auf die Stellung dieser Lölker zu den nubischen Invasionen war; allerdings nicht für die Dauer. Aber speziell die Bongo, welche nach den Schilluk und Dinka den Anprall auszuhalten hatten, zogen außerdem von der leichtern Beweglichkeit Gewinn, die in diesen Ländern dem



nörblichen Mittelafrika bis zum Tfabfee hinüber gebräuchlich find (f. Abb., S. 531, 532 u. 540). Sie haben eine Länge von 15 bis 20 Boll, einen Sandgriff, mit Schnüren umwunden, und bestehen aus einem Stude Eisen, das vorn an der furzen Klinge einen ober mehrere quer stehende Arme ober Meffer hat, die icharf geschliffen find. Die Waffe, welche mit dem Bumerang einige Ahnlichkeit hat, wird horizontal geschleudert, so daß sie während ihrer Flugbahn beständige

Drehungen um fich felbst macht. Gigentumlich find ferner auch bie eisernen Dolche ber Niam-Niam, welche bezeichnenberweise gang ahnlich bei ben Tuareg vorkommen (f. Abbildung, S. 532 unten).

Bogen und Pfeile biefer Bolfer tommen benen ber Djur nabe. Erstere sind oft in febr forgfältiger Beife burch Gifenband verftartt. Bon ben forgfältig gearbeiteten geflochtenen Schilden ber

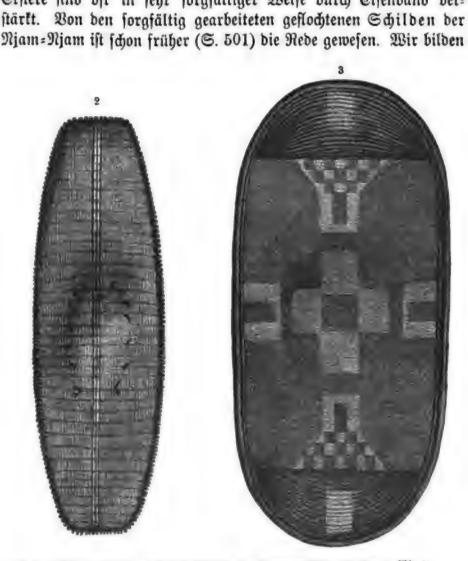

Shild I ber Mondu - 2 ber Rjam . Rjam - 3 ber Matarata (ethnographisches Mujeum, Bien). 1/20 wirtl. Größe,

hier die einfachere und die vollkommnere Form ab. Der Kreuzzeichnung auf der lettern legt Schweinfurth Wert bei als Zeugnis ber Berührung ber Njam-Njam mit ber Bestkufte. Wir follten aber glauben, baß bas Rreug fich auch hier ungezwungen beim Suchen nach geometrischen Ornamenten ergeben haben muffe.

Alle biefe Bolter find geschickt im bolgschniten. Sie verzieren bie Stuhlfuße mit reichem Schnitwerke, auch Menschen bilben fie fo ab (boch barf man biefe Figuren nicht fogleich für Gögenbilder ansehen) und schnigen aus Solz gute Löffel. Die ichonen Sarfen, beren Galfe fie in geschnitte Tier- ober Menschenköpfe endigen laffen, und welche von ben Mjam-Njam aus ihren Weg zu den Bongo und weiter zu den Nachbarvölkern gemacht haben, zeigen, mit welchem Geschmacke und welcher Feinheit sie arbeiten (f. untenstehende Abbilbung). Bei den Bongo erreicht durch die massenhaften menschlichen Figuren, mit denen sie ihre Dörfer, Thore und Gräber schmücken, dieser Kunstzweig eine besonders hohe Entwickelung. Dort sinden sich in den Dörfern häusig ganze Reihen aus Holz geschnitzter Figuren, welche am Eingange der Pfahlumzäunung, deren verziertes Thor sie darstellten, oder bei den Hütten der Njere (Altesten) aufgestellt sind, um das Andenken an diese oder jene hers vorragende Persönlichkeit in der Gemeinde zu verewigen.

In der Herstellung von Thonwaren und Geflecht kommen diese Boller den Monsbuttu gleich. Offenbar gehören sie mit diesen einer größern Zone hoch entwickelter Ge-

werbsthätigkeit und Runfttriebe an, beren öftlichen Ausläufer fie bilben.



Darfen ber Rjam . Rjam (Christy Collection, London).

Im Familien= und häuslichen Leben ber Bongo-Njam: Njam zeigt sich ein höherer Grad Kultur als bei allen Negern dieser Gegenden, selbst die Monduttu nicht ausgeschlossen. Mit Recht hebt Felkin von den Bongo als bezeichnend hervor, daß hier zuerst die Kinder nicht mit den Eltern zusammen, sondern in eignen Hütten schlassen, "was dei keinem andern Stamme zwischen hier und Lado der Fall ist". Die Shen werden hier nicht so früh geschlossen wie dei andern Stämmen, erst vom 15. bis 17. Jahre an, und sind wahrscheinlich aus diesem Grunde auch kinderreicher. Bei den Rjam=Njam ist Kindersegen ein erwünschtes Zeichen von Glück und Gedeihen. Auch wird bei ihnen das Freien durch keine Tributsorderung erschwert, welche der Bater der Braut nach sonst weit in Afrika verbreiteter Sitte an den Freier zu stellen psiegt. Will jemand heiraten, so wendet er sich in der Regel an den König oder an einen der Unterhäuptlinge, der ihm alsbald eine Frau nach seinem Geschmacke verschafft. Es büßt die She tros der undeschränkten Bielzweiderei doch nichts von der Strenge und Heiligkeit ihrer Berpstichtungen ein. Die Frauen der Njam-Njam zeichnen sich durch ihr zurüchaltendes Wesen aus, wogegen die "Rsangah",



Man nimmt es angesichts dieser Sorgfalt des Begräbnisses nicht ohne Zweisel auf, wenn der beste Beobachter dieser Bölker meint, ein eigentlicher religiöser Kultus in unserm Sinne sehle den Bongo wie allen Negervölkern dieses Gebietes. Für die Gottheit soll ihre Sprache keinen selbständigen Ausdruck haben, sondern dieselbe Bezeichnung "Soma" ebensowohl Glück und Unglück bedeuten. Soma wird aber für das Schicksal so gut wie für das höchste Wesen gebraucht, das sie in den Gebeten ihrer fremden Bedrücker mit "Allah" anrusen hören.



Ein Binfa (Bauberer) der Njam: Njam (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

Es fommt wohl auch ber Ausbrud Somagobo, b. h. Gott ber Obere, in Anwenbung, um ben Gott ber Türken zu bezeich= Die Sprache kann hier nicht ent= scheidend fein, benn Tiefe bes religiösen Gefühles fann mit Unvollfommenheiten der Sprache zusam= mengehen. Wir wa= gen, nach dem weni= gen, was vom Glauben ber Bongo und Mjam=Mjam bekannt geworden, zu fagen, daß sie auch hierin mindestens das all= gemein afrikanische Niveau erreichen. So teilen sie ben Hyanen= glauben, benn Kelfin wurde im Bongo= lande gewarnt, Hya: nen zu toten, weil die Eingebornen glauben, alte Leute, be= sonders Frauen, hat: ten die Macht, sich in

ihren Körper zu versetzen und so bei Nacht auf Raub auszugehen. Sie haben Zauberer, welche in nichts von benen andrer Neger sich unterscheiden; sie haben dieselben Augurien, wie man sie an der Westküste sindet. Bei den Njam=Njam wird z. B. bei allen besondern Gelegenheiten, namentlich aber vor Unternehmung eines Feldzuges, in Gegenwart des Häuptlinges einem schwarzen Huhne ein Pflanzengist gereicht. Stirbt dieses Tier, so bebeutet dies Unglück; im entgegengesetzen Falle ist man eines guten Erfolges sicher. Und endlich gehört wohl auch die Menschenfresserei in diese Reihe, die von einem Teile der Njam=Njam nach Monduttuweise gestbt wird, aber nicht allgemein zu sein scheint. Schweinfurth erfuhr von Leuten, welche den Westen des Landes besucht hatten, daß sie daselbst auf keine Anzeichen von Kannibalismus gestoßen seinen. Piaggia, welcher gleichfalls

Carried Land

biese Gegenben kennen lernte, war mährend seines bortigen Aufenthaltes nur einmal Reuge, baß auf einem Kriegszuge bas Fleisch ber erschlagenen Feinde, boch, wie er angibt, nur "aus haß und wilber Blutgier", verspeist wurde. Schweinfurth macht aus eigner Erfahrung Säuptlinge namhaft, welche felbst ben Genuß von Menschenfleisch verabscheuten. "Im großen und ganzen aber", fagt er, "barf man getrost bie Njam-Njam als ein Bolk von Anthropophagen bezeichnen, und wo sie Anthropophagen sind, sind sie es ganz und machen auch kein Hehl baraus." Die Anthropophagen rühmen sich selbst vor aller Welt ihrer wilben Gier, tragen voll Oftentation bie Rahne ber von ihnen Verspeisten, auf Schnüre gereiht, wie Glasperlen, am Halse und schmüden die ursprünglich nur zum Aushängen von Jagdtrophäen bestimmten Pfähle bei ben Wohnungen mit Schädeln ihrer Opfer. Um häufigsten wird bas Kett von Menschen verwertet. Berspeist werden im Kriege Leute jeden Alters, ja die alten häufiger noch als die jungen, da ihre Hilfslosigkeit sie bei Überfällen zur leichtern Beute bes Siegers gestaltet. Berfpeist ferner werden Leute, bie eines plotslichen Todes starben und in dem Distrikte, wo sie lebten, vereinzelt bastanden. Die sonst so vorzüglichen Makaraka=Solbaten Gessi Paschas waren als Auffresser ihrer Feinde allgemein bekannt. Felkin zog barüber Erkundigungen ein und meint: "Wenn ich berichte, daß die Njam-Njamkrieger die Gefallenen aufzehrten, so muß man nicht annehmen, dies sei nur hier in Zeiten der Hungersnot oder im Kriege geschehen. Der Genuß von Menschensleisch ist bei ihnen allgemein üblich, und manchmal lassen sie Kinder sterben, damit die Berwandten und Freunde dieser unmenschlichen Neigung frönen können." Letzteres könnte eine nubische Übertreibung sein. Es werden auch die Bombo von Junker im Gegensate zu den nördlichen Makaraka als "anthropophage Njam-Njam" bezeichnet.

Die Njam - Njam teilen sich in Freie ober Ablige, die herrschende Klasse, und in Unterworfene ober Sklaven. Erstere nennen sich "Sandeh" und gehören ber hellern Rasse an. Es fällt im ganzen und großen eine ethnographische Scheibung, wie im Sudan, mit ber sozialen zusammen. In politischer Beziehung herrscht eine große Zersplitterung. Das Volk zerfällt in zahlreiche Stämme, und mehr als hundert erbliche Sultane oder Fürsten, b. h. beffer Barone, alle aus bem Abel ber Njam-Njam, herrschen im Lande; aber nur einige berselben besitzen eine ansehnliche Streitmacht und ein großes Gebiet. Dasselbe ift bei ben Bongo ber Fall. Als im Jahre 1856 bie ersten Chartumer das Bongoland betraten, fanden sie das ganze Gebiet in eine Unzahl kleiner Distrikte und völlig voneinander unabhängiger Gemeinden geteilt. "Es herrschte daselbst die normale Anarchie afrikanischer Duodezrepubliken." (Schweinfurth.) Ein Gemeinwesen, wie bei den Dinka, welches ganze Distrifte zu einem burch Kriegermenge imponierenben Stamme vereinigte, war nicht zu finden. In seltenern Fällen unterstütte biesen Ginfluß bes Dorfältesten der mit seinem Namen verknüpfte Ruhm der Zauberei. Leicht wurde es den rohen Söldnerbanden, sich Gemeinde nach Gemeinde, Bezirk nach Bezirk zu unterwerfen, und bieselbe Methode glückte ihnen bei den ebenso konstituierten Njam-Njam. Diese Zersplitterung scheint aber nicht immer bestanden zu haben, wenigstens entspricht ihr noch keine ethnische Sonderung, wie wir daraus schließen, daß nach Schweinfurth die Sprache ber Sandeh, tropdem die Bolkszahl einige Millionen betragen mag und die Verbreitung derselben eine beträchtliche ist, teine auffallenben bialektischen Berschiebenheiten aufweist. Daß er 3. B. die Tier= und Pflanzennamen burch das ganze Gebiet gleich fand, spricht bei nicht nomadischen Völkern für einen einst innigern Zusammenhang.

Das Monbuttuland liegt zwischen 3 und 4° nördlicher Breite jenseit ber Nilwasserscheibe im obern Gebiete bes noch immer rätselhaften, nach Westen sließenden Uelle. Schweinfurth gibt das Areal zu ca. 200 geogr. OMeilen, seine Bevölkerung zu einer Million an. Es wäre dies eine für innerafrikanische Berhältnisse dichte Bevölkerung, bei deren Zahl man indessen im Auge behalten muß, daß sie nur durch Schätzung gewonnen ist. Bon Natur ist das Land in hohem Maße bewohndar gemacht durch fruchtbaren Boden, der dem Ackerdaue und der Biehzucht durch vortressliche Bewässerung und die vor wenigen Jahren auch durch die Lage fern von den Gebieten der Räubervölker und Sklavenjagden gleich günstig ist. Schon von den nördlich wohnenden Njam-Njam sind die Monduttu durch Waldwüsten getrennt, zu deren Durchmessung man zwei Tage braucht. Indessen sind die Grenzen nicht scharf bestimmt und liefen einst anders als heute. Die Macht der Monduttukonige machte sich einst nach einigen Richtungen weit über den Bezirk hinaus fühle



Tochter bes Monbuttutonigs Munfa (nach eigner Photographie von Richard Buchta).

bar, in welchen das eigentliche Monbuttuland eingeschloffen ift.

Aber bleiben wir bei biesem Mon: buttulande im engern Sinne, fo finden wir in ihm ein welliges, hügeliges boch: land von 800 bis 900 m mittlerer Meeres: höhe; leichte Söhen von einigen Sundert Fuß über bem Spiegel ber Strome wede feln beständig mit breit eingeschnittenen Thälern ab. Es fommt eine Bemäfferung hinzu, welche bie gunftigen Bedingungen vervielfältigt. Der Reichtum an Quellen, an vielverschlungenen Wafferneten und infolgedessen auch an moorartigen Gebil: ben, in welchen sich Rafeneisenstein ab: lagert, ift groß. Wiewohl der Wald unter ber Art ber immer weitere Lichtungen schaffenden Ackerbauer zurückgedrängt ift, wachsen doch selbst in ben Thälern noch Bäume von erstaunlicher Dide und Sobe, welche nirgends im gangen Rilgebiete übertroffen werben. Unter bem ichuten: ben Dache diefer Riefen machfen andre auf, bie in echt tropischer Fülle und Verwirrung

sich übereinander erheben. Und diese Dickichte bergen zwar nicht die Fülle großer wilder Tiere, die man in andern Teilen Ufrikas findet, aber doch genug Elefanten, Buffel, Wildschweine und größere Antilopen, um der Bevölkerung eine weitere Quelle trefflicher Nahrungsmittel aufzuschließen. Es ist wichtig, hierauf hinzuweisen, da man vielleicht geneigt sein könnte, den Kannibalismus der Monbuttu auf Mangel an Fleischnahrung zurückzusühren.

Das äußerlich hervortretendste körperliche Merkmal bieses Bolkes ist die hellere Färbung, die von Schweinfurth im Grundtone der Farbe des gemahlenen Kasses verglichen wird, und welche er bezeichnet als "heller als die der meisten andern bekannten Bölker Afrikas". Die Monbuttu besitzen eine weniger entwickelte Muskulatur als z. B. die Njam=Njam, haben aber einen stärkern Bartwuchs als diese. Ihre physiognomische Ahnslichkeit mit dem semitischen Typus haben alle Beobachter hervorgehoben, und es widerspricht dem nicht die im Bergleiche zu den Negern beträchtliche Stärke und Biegung ihrer Nase. Eine ganz besondere, freilich halb pathologische Eigentümlichkeit dieses Bolkes nennt Schweins furth die große Zahl hellhaariger Menschen, von welchen er annimmt, daß sie mindestens Vrozent der Bevölkerung ausmachen. "Dieses Haar", sagt er, "war immer von der

bickwolligen Beschaffenheit bes Regerhaares und kam stets zusammen mit den lichtesten Hautfarben vor, die ich gesehen, seit ich Unterägypten verlassen. Seine Farbe war keineswegs das, was man bei uns helles Haar nennen würde, sondern es war eine Mischfarbe mit Grau, die den Vergleich mit Hanf nahelegte. Alle Individuen, welche solch helle Haar- und Hautsarbe hatten, zeigten einen kränklichen Ausdruck um die Augen und boten manche Anzeichen eines ausgeprägten Albinismus." Sine pathologische Sigentümlichseit, in solcher Jahl der Individuen austretend, hört auf, ein Gegenstand bloß medizinischer Vetrachtung zu sein; der Besit einer so großen Anzahl von Hellfarbigen weist vielmehr den Monbuttu eine besondere Stellung an. Soweit die Sprache der Monbuttu einen Hinweis auf den

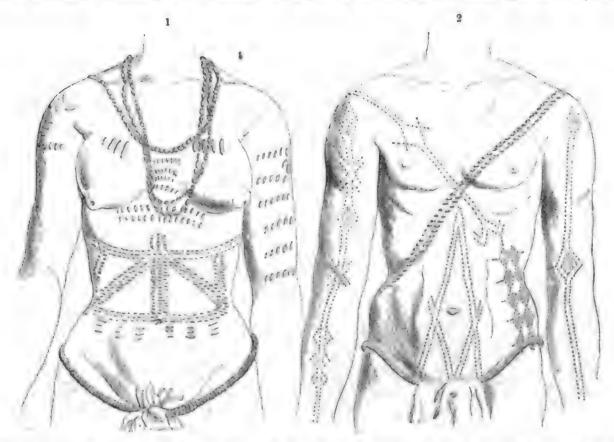

Tattowierter Rumpf 1 eines Monduweibes - 2 eines Monbuttumannes (nach ber Ratur bon Ricard Buchta).

Ursprung, die Stammverwandtschaft des Volkes zu geben im stande ist, kann man sagen, daß sie durch die große Zahl nubo-libyscher Wörter ihre Stellung bei den nordäquatorialen Sprachen Afrikas, fern von den Bantu= und südafrikanischen Sprachen zu nehmen hat.

Bu ben ethnographischen Sigentümlichkeiten dieses Volkes übergehend, zeigt sich uns zunächst die Aleidung als nicht minder abweichend wie die anthropologischen Merkmale und babei von einer auffallenden Sinheitlichkeit. Zunächst ist das tiefgreisende Merkmal hers vorzuheben, daß das Weben den Monbuttu vollskändig unbekannt ist. Sie fertigen ihre Stoffe aus der Ninde eines Feigenbaumes (Urostigma Kotschyana), deren natürliche graue Farbe man durch Färben mit einer Holzsarbe in ein Rotbraun umwandelt. Die Frauen benutzen auffallenderweise diesen Stoff nicht oder doch nur in möglichst geringer Ausdehnung; sie bebecken ihre Scham sehr ungenügend, indem sie an einer um die Hüften geschlungenen Schnur ein Bananenblatt oder ein Stück Nindenzeug von Handgröße befestigen. Ihr übriger Körper ist mit verschiedenen Figuren bemalt, die mit dem schwarzen Saste der "Alippo" genannten Pflanze Randia malleisera in den benkbar mannigsaltigsten Mustern ausgessührt sind. Sterne und Malteserkreuze, Bienen und Blumen, alles wird zum Muster



Burfmaffen, Langen, Pfeile, Roder, Bogen und Schild ber Monbuttu (nad Schweinfurth).

genommen; einmal ist der ganze Körper zebraartig gestreift und ein andermal wie ein Tigersfell mit unregelmäßigen Fleden bebeckt. Die Muster halten etwa zwei Tage lang, worauf sie sorgsam abgewischt und durch neue ersett werden. Die Männer salben den ganzen Körper mit einem Gemische von pulverisiertem Rotholze und Fett. Die Haartracht beider Gesichlechter ist dieselbe, nämlich ein langer, schräg hinten hinausragender Chignon in Cylindersform, der innen mit Binsen befestigt ist. Bon Schläfe zu Schläfe ist quer über Scheitel und Stirn das Haar in dünne Strähnen gelegt, die fest am Ropfe anliegen. Selten haben die Monbuttu eignes Haar von genügender Länge für diese Frisur; sie gebrauchen aber das Haar

ber im Kriege Gefallenen ober kaufen solches auf bem Markte. Auf ben Chignons tragen die Männer der Monbuttu randlose, cylindrische Strohphüte mit viereckigem Kopfe und geschmückt mit roten Papageisedern oder mit Adler und Falkenssedern. Die Frauen schmücken dagegen ihr Haar mit Kämmen aus Stachelschweinborsten und mit Haarnadeln. Fügt man hinzu, daß Männer wie Frauen den innern Ohrmuskel durchbohren, um ein Städchen von der Größe einer Zigarre durchzusteden, und daß die erstern der Beschneidung unterworsen werden, so ist alles gesagt, was über Tracht und Zierat des Körpers zu sagen ist.

Bon Waffen tragen die Monduttu außer Schild und Speer auch Bogen und Pfeil, außers dem führen sie dolchartige oder sichelförmig ges bogene Messer, deren Formen sich durch die größte Mannigfaltigkeit auszeichnen (f. Abbildung, S. 540). Dagegen fehlen ihnen, was beachtensswert ist, die echten Burfmesser der Njams Njam. So mannigfaltig wie die Messer sind auch ihre Speers und Pfeilspißen gestaltet, an deren erstern die Klinge vorwiegend der geschweisten und dreiseckigen Form angehört, während die Pfeilspißen mit Borliebe verbreitert oder spatelsörmig hergestellt werden, um breitere Bunden zu erzielen. Beiderslei Wassen besißen Blutrinnen und Widerhaken.



Ein Shild der Monduttu (Christy Collection, London). 1/100 wirfl. Größe.

Der Pfeilschaft wird aus Rohr verfertigt und mit Bananenblatt oder Genettfell beschwingt. An den Bogen ist bemerkenswert, daß ihre Sehne aus gespaltenem spanischen Rohre besteht, und daß ein schmales Stück Holz den Daumen vor dem Rückpralle der letztern schützt, nachs dem der Pfeil abgeschossen ist. Besondere Ausmerksamkeit wird den Schilden zugewendet; sie werden aus den dicksten Stämmen mit der Art ausgehauen, so daß sie ziemlich breite, slache, rechteckige Bretter von zwei Dritteln Manneshöhe bilden, über deren Mitte außen quer eine Verstärkungsrippe läuft. Sie sind außerdem durch parallele, quer umlausende Rotangstreisen an beiden Enden und am Obers und Unterrande sestgemacht (f. obenstehende Abbildung). Jeder Sprung oder Riß wird sosort durch Gisens oder Rupserklammern

Es ist auffallend, daß, wie Schweinfurth hervorgehoben hat, unter allen Bölkern Afrikas die Ischogo Bestafrikas die größte Ahnlichkeit in ihrer Haartracht mit den Monbuttu zeigen, und zwar erinnern die Weiber der Jschogo am meisten an die Männer der Monbuttu.

zusammengezogen. Alle Schilbe find schwarz gefärbt und zum Schmude vielfach mit ben Schwänzen bes Guineaschweines (Potamochoerus) behängt.

Die Schilberung der Waffen führt uns naturgemäß in ber Betrachtung ber handwerke ber Monbuttu in erster Linie zu bemjenigen, welches ben größten Anteil an ber Herstellung



hausgerate der Monbuttu: 1 Tragforb - 2 Schemel - 3 Bett - 4 Trommel - 5 Pfeife - 6 und 7 Platte (nach Schweinfurth). 1/20 wirtl. Größe. Bgl. Text, G. 543.

bieser so mannigfaltigen Gebilde hat: ber Schmiede. Die Monbuttu kennen zwei Metalle, Gisen und Rupfer, welche gleich Silber und Gold geschätzt werden. Als Schweinfurth den König Munsa mit Silber beschenkte, klassifizierte dieser das Geschenk einsach als weißes Eisen. Das Eisen stellen sie selbst her und zwar durch denselben primitiven Schmelzprozeß

wie die andern Innerafrikaner, wobei sie als Blasebalg zwei mit erweichten Bananenblättern verschlossene Thoncylinder gebrauchen. Sowohl in der Schnelligkeit ihres Arbeitens als in der Schönheit ihrer Produkte sind sie den Bongoschmieden, wie überhaupt den meisten andern eingebornen Schmieden, überlegen. Rupfer gewinnen sie nicht selbst, sondern scheinen es aus Süden zu erhalten; aber ihre Nachfrage nach diesem Metalle ist nicht gering, da sie es fast zu allen ihren Schmucksachen verarbeiten. Sie ziehen einen platten Draht von vielen

Ellen Länge baraus, womit sie Bosgen, Lanzenschäfte, Messergriffe umwinden. Mit Aupfer sind die Schilde und die Ohrenstädchen beschlagen, Aupfer hält die Ringe aus Büffelshaut zusammen und findet sich an den Zungen ihrer Gürtel.

Neben der Metallbearbeitung ist die Holzschnitzerei bei diesem Bolfe auf einer hohen Stufe. Dazu verwenden sie mit Vorliebe ben hohen, mächtig breiten, aftarmen Stamm einer Rubiacee (Uncaria), die sie mit ihren kleinen Arten höchst mühfelig fällen und mit einem an ein Küferbeil erinnernden Werkzeuge zuerst roh bearbeiten. solchen Stämmen höhlen sie Boote bis zu 12 m Länge und 11/2 m Breite aus, groß genug, um zum Transporte von Pferden und Rinbern Berwendung zu finden. Außer= bem sind Schilbe, Trommeln, Stühle, Platten Haupterzeugnisse ber feinern Holzschnitzerei, für welche fie ein eignes einschneidiges Wertzeug besigen. Die Mannigfaltigfeit ihrer geschnitten Platten ift außerorbent= lich; es gibt folche mit ringförmigen Senkeln und andre, die auf vier Füßen ruhen. Überhaupt ist die Un= bringung von Füßen bei allen ihren



Gerate der Monbuttu: 1 haue - 2 und 3 Beile - 4 Schnitzmeffer - 5 Raffeln (nach Schweinfurth). 1.6 wirfl. Größe.

Hänner vierfüßige Bänke, an welchen die einzelnen Teile weder geleimt, noch genagelt, sons bern mit dünnen Streifen spanischen Rohres gleichsam zusammengenäht sind; bemerkenswert ist auch ihr dem altägyptischen ähnliches Nuhebett aus Bambusskäben und Nohr (j. Absbildung, S. 542). Noch größer zeigt sich aber die Geschicklichkeit der Monbuttu auf dem Gebiete der Töpferei, wo sie wohl die besten Sachen herstellen, die man überhaupt aus Zentralsafrika kennt. Sie übertressen hierin ebensowohl die Bongo wie die nach maurischen Mustern arbeitenden westafrikanischen Töpfer. Wiewohl unbekannt mit der Drehscheibe, machen sie doch Gesäße von einer bewundernswerten Symmetrie und von einem auffallend guten Gesichmacke in den einfachen Verzierungen. Es ist besonders bemerkenswert, daß sie bei ihren





Monbuttu sind geschickte Architekten. König Munsas Palast umschloß Hallen von 150 Fuß Länge, 60 Fuß Breite und 50 Fuß Höhe. Hervorragend ist auch die kulinarische Fertigkeit der Monbuttu, worauf als Kulturmerkmal kein geringes Gewicht zu legen ist. Während unter ihren Genußmitteln der weiter östlich häusige einheimische Tabak sehlt (der amerikanische wird gebaut), besigen die Monbuttu die Kolanuß, die von den Vornehmen ganz so gekaut wird, wie es am Niger üblich ist.

Als Menschenfresser nehmen sie es mit ben Njam-Njam auf. Nach ber Schilderung, welche Junker vom Monbuttustamme ber Mambanga entwirft, kommt kein Leichnam zur Bestattung, sondern wird, da doch wenigstens die Scheu vor dem Verspeisen Plutsverwandter herrscht, an Fernerstehende verschachert. Außerdem werden alle jene Opfer verspeist, welche durch das bei jedem Todesfalle befragte Orakel als Todesverursacher angegeben werden. Die Verzehrung des Menschensleisches geschieht unter Zukost des sogenannten Lugmagerichtes, einer Mehlspeise, öffentlich in Form eines frohen Gelages.

Wenig ist uns über die Religion der Monduttu bekannt. Entsprechend der oben angedeuteten Sprachverwandtschaft, fand Schweinfurth als Namen für Gott "Noro"; sie deuteten bei diesem Worte auf den Himmel. Nor ist der Ausdruck für Gott im Nubischen. Das Fehlen anderweitiger Verstümmelungen gibt der allgemein zur Pubertätszeit genbten

Beschneibung ein um fo größeres Gewicht.

Die allgemeine Überlegenheit ber Monbuttu über andre Negerstämme wird womöglich noch schärfer betont als bei den Njam-Njam, besonders hinsichtlich ihrer Runftfertigkeit, ber höhern Stellung, welche bei ihnen die Frau einnimmt, und bes festern Staatsbewußtseins. Kur die Fortgeschrittenheit in ber Serstellung fünstlicher Geräte in Holz, Flechtwert, Thon und Gifen haben wir Belege gegeben. Was bas Familienleben anbetrifft, fo moge hier an einen Bug erinnert fein, welchen Emin Bei auf feiner Reise in ber Mudirieh Rohl (1882) aufzeichnete: Die Frau eines Monbuttuedlen, Namens Gambari, ber in die Sklaverei von den Danagla weggeführt worden, machte damals den weiten Weg von Monbuttuland bis Lado, um ihres Mannes Freigebung zu erbitten. Als sie unterwegs hörte, daß berfelbe im Gefolge Emin Beis und frei fei, eilte fie durch bas Njam-Njamland nach Bufi, um dem Generalgouverneur zu danken. Man war erstaunt über ihr felbständiges Benehmen, das aber nur der höhern Stellung der Frau im Monbuttulande entspricht. Und in staatlicher Beziehung erinnern wir an einen andern Zug, den berfelbe Reisende rühmend hervorhebt: "Grundverschieden von allen unfern Negern, halten die Monbuttu fest unter sich zusammen und scheinen ihr Laterland wirklich liebzuhaben". Monbuttuland hat sich indessen unter dem zersetzenden Einflusse der Araber ebenso zerklüftet wie bas Nachbarland ber Njam-Njam. Es ist nicht nur bas mythische alte Reich bieses Bolkes schon zerfallen, ehe Frembe von Norden und Often ins Land kamen, sondern es bestehen auch jene Zustände nicht mehr, bie noch Schweinfurth in anmutenden Bilbern geschildert hatte. Munfas Pracht und Größe ist ebenso verschollen wie die seiner königlichen Genoffen, die sich in die Herrschaft des Landes teilten. Als Junker Ende 1880 bie Stelle besuchte, wo ber Königspalast gestanden, "wogte an bem Gehänge bes fauft ansteigenden Sügels ein Grasmeer". Munsa selbst fiel von ber Rugel eines Besiegers. Bon Nabingbali, bem Großvater Munfas, an, ben Junker nennt, bis heute nehmen wir einen fortbauernben Prozeß bes Nieberganges mahr. In ber Zeit jenes Herrschers scheint bas Land noch einheitliches Gebiet gewesen zu sein, vielleicht auch noch unter seinem Sohne Tutuba; bann aber folgte bie Teilung unter beffen Sohne Sabi, Munfa, Sfanga, Numa und Mbilia, und darauf tam die Umwandlung des glüdlichen, menschenreichen Landes in ein blutiges Erntefelb bes Eflavenhandels: traurig-einförmige Regergeichichte!

## 25. Die Völker des innersten Bentralafrika.

"Sie fteben fill. Fortidritt ift unbefannt." Living fione von ben Manyema.

Inhalt: Beschaffenheit unser Kenntnisse. — Wesentliche Übereinstimmung bieser Bölker mit ben übrigen Negern. — Bölkerbewegungen im Kongobeden. — Die Tschaka ober Djagga. — Tättowierung. — Frissuren. — Der Baustil ber Manyema. — Dichte Bevölkerung. — Menschenfresserei. — Bolitische Zersplittes rung. — Sklavenjagben. — Wirtschaftliche Thätigkeit. Märkte. Kunstkertigkeit. Eisen, Kähne. Aderbau.

Den Raum zwischen bem Lundareiche im Süden und den Sudanländern im Norden, zwischen ber letten arabischen Station Nyangwe im Often und den äußersten Borposten der Händler von der atlantischen Rüste im Westen nimmt auf unsern Karten großenteils



Thpen und haartracten ber Mangema (nach Stanley).

ber vielgenannte weiße Fleck bes unbekannten Innern von Afrika ein. Was wir bavon kennen, sind einige Randgebiete, die oft nur die Berichte eines einzelnen Reisenden uns erschlossen haben, und dann das mittlere Kongothal, welches Stanley auf seiner berühmten Entdeckungssahrt in seiner ganzen Länge durchmaß, während Pogge und Wismann später die sübliche Hälfte durchquerten. Indem wir diese freilich sehr lückenhaften Kenntnisse miteinander vergleichen, gewinnen wir einige Einblicke, die nicht ohne Wert für die

Dimminy Google









Bevölkerungen und damit größere Ortschaften auf. Dieser Stil beginnt schon in den ersten Dörfern von Manyema sich zu zeigen. So schreibt Stanley von einem östlichen Grenzborfe von Manyema, Riba-Niba: "An die Stelle ber kegelförmigen Bauart der hütten tritt jest die viereckige hütte mit nicht so steil, sondern nur schräg abfallendem Dache mit Dachlatten und Flechtwerk, das bisweilen, besonders bei den hütten in Manyema, sauber mit Lehm überzogen ist". Der Abstand dieser mehr an unsre häuser erinnernden hütten



Ronig Ruffuna und fein Beib; bom obern Qualaba (nach Cameron).

von der sonstigen ostafrikanischen Bauweise macht sich sehr merklich durch die extreme Ausprägung, welche die Regelsorm z. B. noch in Uhombo an der Grenze von Manyema zeigt. Mit der neuen Bauweise tritt auch eine neue Art der Dorfanlage auf: statt der ringkörmigen Gruppierung um einen Mittelpunkt hat man eine oder mehrere regelmäßige Straßen von 30 bis 45 m Breite, an deren Seiten sich in ziemlich geraden Linien die niedrigen, vierzeckigen Hütten hinziehen (f. Abbildung, S. 584). An einem Ende dieser Straße oder an beiden Seiten steht das zu Beratungen oder zum geselligen Plaudern dienende Haus, von dem aus man die Dorfstraße übersehen kann. Die Bände der Häuser bestehen aus Lehm

und find dauerhaft. Die Rückseite steht nach der Regenseite und ist tadurch geschützt, daß das Dach bis auf den Boden herabreicht. Im Mittelpunkte des Dorfes ist eine Plattsorm mit festgestampstem Lehme ausgefüllt; in demselben ist ein schwerer Baum festgelegt, in welchem verschiedene Tröge ausgehöhlt sind, so daß mehrere Weiber zu gleicher Zeit Korn darin zerstoßen können. Diese trogartigen Stampsmörser kehren auch überall am mittlern Kongo wieder, wo sie einzeln oder zu zweien vor den "Doppelhütten" stehen,



Gerate ber Benja vom Qualaba: 1, 2 Gölgerne Trommeln — 3, 4 Giferne Doppelgloden — 5 Palmöltrug — 6 Palmweinfühler — 7 Trommelfchlägel mit Rautschultnopfen (nach Stanley).

bie dort an die Stelle der einfachern vierectigen Hütten von Manyema treten. Auch die thönernen runden, auf Untersäßen stehenden Getreidebehälter verschwinden hier und machen langen Stangen Plat, an welchen ungefähr ein Dutend horizontaler Schnüre von Lianen oder Schlingpflanzen in gleicher Entfernung von oben nach unten befestigt ist. An

biesen Schnüren ist der Mais mit der Spipe nach unten aufgehängt. Ist aber jene mit hakenartig gebogenem Kolben verssehene Maisart in Kultur, welche Livingstone in Manyema fand, so wird diese einsach an ihren Haken aufgehängt.



Deffer bom mittlern Rongo (nach Stanley).

Sine große Anzahl dieser zu ben am dichtesten bevölkerten. In Manyema "wimmelt es von Dörfern" nach Livingstones Ausdruck, Pogge und Bismann passsierten im Sankurrugebiete die dichtest bevölkerten Strecken, welche sie je in Afrika gesehen hatten, und Stanley spricht in dem von ihm so vielgerühmten Lande oder Bezirke Binya Adschara am mittlern Kongo sogar von einer großen Stadt. Dieselbe besstand, wie die weiter stromauf liegenden, aus einer Reihe von Dörfern, die sich in einer einsörmigen Linie an einem hohen Gestade hinzogen. Er zählte ein andermal 14 einzelne Dörfer auf Einen Blick. Im Gegensaße hierzu macht das rechte Ufer des mittlern Kongo auf weite Strecken den Sindruck der Unbewohntheit. Und in Manyema verschuldet der

leider unaufhörliche Kriegszustand eine stellenweise auch wieder sehr bunne Bevölkerung, indem die bewohnten und angebauten Striche durch meilenweite Urwaldgürtel voneinans der getrennt sind.

Die Vermehrung ber Bevölkerung muß eine bedeutende sein, wenn sie einen so dichten Stand trot der großen Zahl von Opfern erreicht hat, welche die beständigen Rriege, die grausamen Gewohnheiten der Großen und die Menschenfresserei fordern. Gin gewisser Zustand der Roheit, welcher Menschenleben gering schätzen läßt, macht sich offens bar in vielen Teilen Zentralafrikas besonders breit. "Man weiß wirklich nicht", sagt



Shilde ber Itula am mittlern Rongo (nach Stanley).

Livingftone von ben Mangema, "ob man für diese Wilben in Da= nnema mehr Mitleid ober Sag fühlen foll. Sie find bemutig und freigebig gegen bie vortrefflich be= waffneten Araber, bagegen einer fleinen Schar von Reisenben gegenüber wilbe und mordgierige Rannibalen, und jeder erschlagene Menich liefert ben Waldbewohnern von Mannema bas Fleisch zu einem ledern Schmaufe." Unter den möglichen Gründen biefes mißtrauischen und ftreitsüchtigen Charatters einer großen Bölkerschaft ift vor allen andern das Faustrecht, welches ihre gesamten politischen Verhältniffe beherrscht, gewiß nicht gu übersehen. Livingftone vermochte oft die Leute eines Dorfes nicht zu bewegen, ihn bis zum Nachbardorfe zu begleiten, weil Streit zwischen beiden die Furcht erzeugte, getötet und aufgezehrt zu werben. Die Graufamkeit fleiner Bauptlinge ift eine weitere Ur= fache. Giner ber Unterthanen von

Moënekus in Bambarre mordete den Sohn des Häuptlinges. Als letterer starb, ohne den Übelthäter herausgefunden zu haben, kam jener felbst zur Herrschaft und tötete elf Leute, die an dem Tode des Häuptlinges durch Zauberei mitschuldig sein sollten.

Aber am meisten thut wohl auch hier die Stlavenjagd, die freilich fast ganz von außen hereingebracht ist. Von den Manyema sagt Livingstone: "Sie stehen im Ruse, eifrige Stlavenkäuser zu sein; doch bezieht sich das nur auf weibliche Wesen, die sie dann zu Weibern nehmen. Im übrigen ziehen sie Ziegen den Stlaven vor. In diesen Ländern kann nicht unter allen Umständen ein Stlave als ein wertvoller Besit gelten. Die Innersafrikaner haben in der Regel nicht soviel Arbeit nötig, um Stlavenkraft dafür auswenden zu müssen." Es sind daher hier wie im Sudan wesentlich die von außen hereinkommenden Händler, welche einen Bedarf an Stlaven hervorrusen und Stlavenjagden erzeugen. Denham hat solche Jagden aus dem Musgolande, Nachtigal in seiner eingehenden Weise aus den Gebieten südlich von Baghirmi geschildert, wo das gehetzte Menschenwild in die

Aronen hoher Bäume geflüchtet war. Es gibt wohl kaum ein Gebiet am Rande dieses innersten Zentralafrika, in dem nicht die Menschenfängerei betrieben wird, wenn auch nicht gerade immer ein Apparat wie in den Ländern süblich von Darfur, besonders Darfertit, dann Manyema und den an die Wahumastaaten angrenzenden unbekannten Gebieten, dazu in Thätigkeit gesetzt wird. Wo Araber, Sudaner, Portugiesen 2c. nicht hindringen, sind es die Neger selbst, welche ihresgleichen kangen, um Geld zu machen, und so scheinen beson=

bers bie Balunda, barin ben Wango ber Oftfufte ähnlich, regfame Agenten ber Stlavenhändler zu fein. Wie oft mögen sich die melancholischen Bilber wieder= holen, wie Stanley fie vom mittlern Kongo beschreibt: "Manche Dörfer lagen in ber Rähe ber Hauptlandungsstelle wie in bicht beschatteten Lauben, welche von Tamarinden=, Baumwoll=, Tek= und Gisen= holzbäumen und Ölpalmen gebilbet wurden; aber die Einwohner waren entflohen. Jebe Dorfftraße hatte ihre zwei Reihen gebleichter Trophäen aufgegessener Menschen; auch Versuche einer gräßlichen Art von Bergierung, welche fünstlichen Kelsgrotten ähnelte. kamen dabei vor. Die Kanoes waren alle an ber Landungsstelle zurückgelaffen, bie Bananen= und Bi= fangfrüchte hingen an ben Stengeln, und bie farmefinroten Palmnuffe fdmangen in ganzen Bufcheln über unsern Säuptern hin und her."

Aber die Menschenfresserei in diesem innersten Gebiete von Afrika geben in ber gesamten Beripherie besselben bie wilbesten Gernichte um. Befonders bie Lundaleute wähnen alles Land nördlich von ihnen von Menschenfreffern bewohnt. Wo nun nicht gerade Phantasiegebilde vorliegen, wie es in vielen Källen wohl sein mag, ba wird es sich oft nur um eine ber Formen der Verwendung von Teilen menschlicher Körper zu aller Art Zauber handeln. Rach Living= stone ist bei den Mtamba am Lualaba bas Ende eines Streites zwischen Gatten häufig ber Tod bes Weibes, beffen Berg bann ber Mann ift. Menschliche Finger werden als Zaubermittel benutt. Der Schädel des weisen Häuptlinges Moënekus in Bambarre foll von seinen Leuten in einem Topse aufbewahrt und zur Besprechung aller öffentlichen Angelegenheis ten hervorgeholt werden. Vorher war bas Fleisch bes Ropfes und bes übrigen Körpers verspeist worden.



Gerate ber Manpema: 1, 2, 3 Befehnung ber Bogen — 4 Pfeilfpite — 5 Amulett — 6 Fifchfpeer (nach Cameron).

a state of

Auch der Schädel des Vaters von Moënekus soll ähnlich aufbewahrt sein. In Bambarre siel Livingstone der Mangel an Gräbern auf, und er scheint zu dem Glauben zu neigen, daß die Bewohner dieses Landes die Leichname verzehren, statt sie zu begraben. So hat Stanley, wie schon oben erwähnt, kaum zu bezweiselnde Spuren der Menschenfresseriam mittlern Kongo gefunden. Es darf hier auch an die schon von den ersten europäischen Eroberern im Kongobecken allgemein angenommene Zerlegung der Bevölkerung in menschensfressende und in dieser Sitte nicht zugeneigte erinnert werden. Stanley sagt einmal:

"Hier hatte ich eine günstige Gelegenheit, zu bemerken, welch niedere und schwache Schranken bie roheste Wildheit von einem liebreichen Betragen trennte. Nur ein paar Stunden stromauswärts wohnten die Kannibalen der Amuskjam, welche mit den bösesten Absichten gegen uns angerückt waren; aber dicht neben ihnen lebte ein Stamm, welcher die uns natürliche Gewohnheit, Fleisch seiner eignen Gattung zu essen, verabscheute, ein Stamm, mit dem wir bereitwillig einen Vertrag des Friedens und guten Vernehmens abgeschlossen hatten." Das erinnert ganz an den Gegensat der Anziquete und eigentlichen Kongoaner bei Lopez und andern portugiesischen Schilderern des 16. Jahrhunderts.



Berate ber Baguha: 1, 2 Bogenftander - 3 Pfeife - 4 Beil (nach Cameron).

Auffallenberweise zei= gen biese zwischen lauter größern und mittlern Reichen und mahrscheinlich auf bem Boben vergan= gener großer Reiche gelegenen innersten Länder Zentralafritas eine allem Unscheine nach burd: gehende politische Ber= fplitterung. Die Efla: venjagden süblich Darfur, Baghirmi u. f. f. find eingestandenermaßen nur möglich burch bie Machtlosigkeit jener Ne gerstämme. Uganda und Unporo wiffen westlich von ihren Grengen feine eben= bürtige Macht, sonbern nur zur Ausraubung bestimmte schwache Gebiete. Das Lundareich steht als Land von beträchtlicher Ausbehnung im Gudton= gobeden allein, Stanlen erfuhr auf feiner ganzen

Rongofahrt nichts von einem so gefürchteten Herrscher, wie etwa Cameron auf seiner ganzen Reise von Nyangwe bis an die Grenze der portugiesischen Besitzungen beständig vom Muata Jamvo reden und rühmen hörte. Bon den Manyema hebt Livingstone flar hervor, daß, was ihnen sehle, hauptsächlich "nationales Leben" sei. Jeder Häuptling ist von jedem andern unabhängig. Es sehlt ihnen nicht an Thätigseit und Geschick, sie betreiben sogar einen starten Handelsverkehr miteinander, aber nur auf ihren neutralen Marktpläten. Aber wenn ein Mann das Gebiet eines fremden Stammes betritt, so geschicht dies auf seine Gesahr hin. "Er wird als Manyema von seinen Landsleuten nicht freundlicher betrachtet als ein Büssel, der in eine fremde Herde hineinsommt, und es ist sast sicher, daß er getötet werden wird." Jeder Mord heischt einen Krieg zur vollen Sühne, und der Mangel der Autorität macht die endlose Blutrache zum höchsten Gesete. Rur jene in Distanzen von 3 bis 4 Meilen sowohl am obern Kongo (Lualaba) als am mittlern liegenden Marktpläte sind Hauptversammlungsorte für die Singebornen von beiden Usern; sie

werben als neutraler Boben angesehen, den kein Häuptling beanspruchen und für deren Benutzung niemand irgend ein Vorrecht oder einen Tribut sich aneignen darf. Viele dersselben sind unter dem Schatten mächtiger Bäume liegende weite Grasplätze, auf welchen sich an den Morgen der Markttage die Menschen drängen. So besuchten z. B. den Markt auf der Ebene von Mbuga am rechten Lualabaufer (Manyema) jeden Morgen 50-60 große Kähne von der andern Seite des Flusses.

So wie der Handel ist jeder Zweig materieller Kultur in diesem Gebiete hoch entwickelt. Nirgends bestätigt sich glänzender als hier das Geset von der Zunahme der Negergesittung nach dem Innern. Die Waguha und Wabudschwe zeigen eine ganz besondere Vorliebe für Vildschnitzerei. Sie schnitzen Wildsäulen aus Holz, welche sie in ihren Vörfern ausstellen, und

ihre Hausthüren zeigen oft Schnitzereien von auffallen= der Menschenähnlichkeit. Sogar die Bäume in bem zwi= schen ben beiben Ländern lie= genden Walde bieten häufig Proben ihrer Versuche in dieser Runft. Die Töpfe= rei ift hoch entwickelt. In den beffern Teilen von Ma= nnema hängen 20 - 30 ir= bene Töpfe in jeder Sütte in einem an ber Dede befestig= ten Gestelle. Vielleicht gebührt aber boch ber Eisen= arbeit die Krone, wiewohl in manchen Teilen bes mitt= lern Kongogebietes bas Rupfer, besonders in seiner Ber= wendung als Schmuckgegen=



Amulette aus Ububidwe (nad Cameron).

stand zu Arm= und Beinringen und bergleichen, das Eisen zu verdrängen scheint. Aber letzteres wird hier überall in großer Menge verarbeitet gesun= ben. Endlich sei auch der Geschicklichkeit dieser Bölker im Kahnbaue nicht vergessen, welche schon die alten Portugiesen rühmten. Stanley sand noch größere Kähne als auf dem Ugandasee auf dem Kongo, wo sie ihm sosort mit kriegerischen Absichten entgegengestellt wurden. Ein den Mwana Tapa abgenommener Kahn maß 26 m englisch. Bei den Rubunga traf Stanley von tadelloser Form mit wunderschönen Schnizereien zahlreiche Kähne, welche die Ruderer stehend mit gewaltig großen Rudern forttrieben. Bei den Asama fand er die Fischerei mit Netz und Korb in Blüte. Der Ackerbauscheint, da Boden und Klima ihn allem Anscheine nach vortresslich begünsstigen, nicht gerade mit außerordentlicher Sorgsalt betrieben zu werden.

Ein Ruber ber Aruwimis Rannibalen (nach Stansley). Bgl. auch die Abbitdung des Bootes,
E. 191.

stigen, nicht gerade mit außerordentlicher Sorgfalt betrieben zu werden. Wenigstens meint Livingstone, die Arbeit der Manyema mit der Haue sei nichts andres als ein leichtes Auffraten des Bodens und ein Abschneiben der Wurzeln des Grases und Unstrautes durch eine horizontale Bewegung der Klinge. Mangel wegen Unfruchtbarkeit des Vodens ist in dieser ganzen weiten Negion allem Anscheine nach kaum möglich. Die ausgebauten Früchte scheinen die in ganz Aquatorialafrika wiederkehrenden zu sein. Zuckerrohr,



Gine eiserne Doppelglode aus uns betannter Gegend Innerafritas (Samme lung der Church Missionary Society, London). 34 wirkl. Größe.

bas vom mittlern Kongo erwähnt wird, dürfte das einsheimische wilde Zuderrohr sein. Die Viehzucht das gegen ist aus klimatischen Gründen (und vielleicht wegen der Tsetsesliege) schwach entwickelt. Um meisten scheint bei den Manyema die Zucht der Ziegen gepstegt zu werben. Wenigstens wird von ihnen gesagt, daß sie ihre Zidlein mehr lieben als ihre Kinder. Ziegen bilden den Kauspreis für Weiber (10 Ziegen = 1 hübsches Mädchen) wie anderwärts Rinder. Aber auch die merkwürdige Hundezucht wird hier getrieben, die wir früher vom unstern Zambesi erwähnten. "Es gibt", sagt Stanlen, "einen Stamm, Namens Baama, dessen Häuptling Subiri mit Hunden und Muscheln Haamel treibt", und zwar wird das Hundesleisch von den Baama für wohlschmedens der als Schafs und Ziegensleisch gehalten.

Es ist besonderer Hervorhebung wert, daß alle die Bölker dieses Gebietes, soweit sie irgend bekannt geworden, den Tabak kennen. Sie rauchen denselben aus Thonspseisen meist von Tschibuksorm (vgl. Fig. 3, S. 556). Die Tabakspseisen mit aufgeblähtem Halse, wie man sie im obern Nilgebiete hat, kommen hier ebensowenig vor wie die aus Antilopenhorn gefertigten Pseisen der Südafrikaner. Palmwein wird allgemein gewonnen. Das Sudansfalz scheint nicht dis hierher zu dringen, da wir von der Hellung eines Ersates aus der sehr häusig vorkommens den Pslanze Pistia stratiotes hören, welche in Ukusu (mittlerer Kongo) eigens zu diesem Zwecke gebaut wird.

## 26. Das Reich und Polk des Muata Jamvo<sup>1</sup> und des Kasembe.

"Gin bettelhafter Regerpotentat ohne Abel und Majeftat."
Mar Buchner.

Inhalt: Lage und Erenzen bes Reiches. — Die Kalunda. — Tracht. Schmud. Der Lukano. Wassen. Geräte. Aderbau. Rahrung. Hütten und Dörfer. — Das Reich. Zusammenhalt. Innere Politik. Tribut und Berwaltung. — Muata Jamvo und Lukolescha. — Wahrscheinliche Entstehung dieser Mischung von Cynäkofratie und Androkratie. Hosstaatsämter, Bolksversammlung. — Handelspolitik. — Vorgeschichte des heutigen Muata Jamvo. — Tod und Begräbnis des Herrschers. — Beschreibung der Mussumba oder Hauptsstadt des Lundareiches. — Das Reich des Kasembe und bessen Tributverhältnis zum Lundareiche.

Ein Reich, so groß etwa wie Deutschland, mit einer Bewohnerschaft, die freilich nach Max Buchners Schätzung kaum über 2 Millionen betragen dürfte, nimmt ben größten Teil Innerafrikas am Sübrande des bis heute noch unbekannten mittlern Kongogebietes ein. Es ist das Reich des Muata Jamvo, von dessen Dasein die portugiesischen Händler in Angola

Der Titel "Muata Jamvo" läßt sich am besten mit "Meister Jamvo" überseten. Jamvo ist ein häusiger männlicher Lundaname, das Wort Muata kommt auch in der Berbindung Muat' a Rsoss, Palastausseher, vor. Europäer werden zuweilen Muata genannt. Bei Fürsten scheint das Wort einen höhern Rang zu bedeuten. So sagt man z. B. Muata Musemvu, Muata Rumpana.

schon am Ende des 16. Jahrhunderts erfuhren, wenn Stlaven an die Küste gebracht wurden, die von einem gewaltigen Herrscher, einer Hauptstadt und einem großen Neiche, etwa 100 Tagemärsche im Innern, sprachen. Im Jahre 1846 machte zum erstenmal ein portugiesischer Händler, Rodriguez Graça, den von eigennützigen Händlern als äußerst gesahrvoll geschilderten Weg nach Mussumba, des berühmten Königs Haupt= und Residenzsstadt. Ihm folgte 1870 Lopez do Carvalho, gleichfalls ein portugiesischer Handelsmann. Aber 1875 drang Dr. Pogge nach Mussumba vor, und diesem verdanken wir die erste ausführliche Schilderung des merkwürdigen Negerhoses. Max Buchner, der ihm 1880 folgte, hat als vorzüglicher Beobachter bessen Nachrichten und Schilderungen noch wesentlich vervollständigen können.

Die Grenzen bieses Reiches sind wesentlich solgende. Im Westen reichen sie mit einigen Vasallenstaaten fast bis an den Ruango. Im Süden dürfte im allgemeinen der 12.0 süde licher Breite als Grenze gelten. Im Osten ist das Verhältnis der beiden Neiche des Muata Rasembe und des Rasongo unklar, die beide als Stammverwandte der Muatafamilie gelten. Noch größer ist die Unklarheit im Norden, wo die Grenze zu Buchners Zeit (also 1880; es ist notwendig, die Zeit näher zu bestimmen, da diese Grenzen "küssig" sind) in der östlichen Hälfte dis etwa 8°, in der westlichen dis 5° südlicher Breite reichte, und wo, wie wir jest aus Wismanns Angaben sicher wissen, dichter bevölkerte Regionen den Expansionszgelüsten des Lundafürsten eine stärkere Schranke ziehen. Weil man diesen Nachbarn nichts anhaben kann, sagt man in Mussumba, es wohnen Menschenfresser jenseit der Nordgrenze.

Unter ben gahlreichen Bolfern bes Lundareiches scheint fein andres als bas so= genannte Bantuelement (f. S. 28 ff. und 232) vertreten zu fein. Die "Zwerge" Stanlens und Wismanns wohnen weiter nördlich. Reiner ber Besucher von Mussumba jah an biesem Orte, wo boch Menschen aus allen Teilen bes Reiches zusammenkommen, Bölker von wefentlich andrer Raffe oder Kultur, als sie von den burchschnittlichen Negern bekannt sind. Buchner befam, als er nach Zwergen frug, einen budligen Krüppel vorgestellt. Von all diesen Bölkern ist nun das eigentliche Lundavolk, das Bolk ber Kalunda ober Balunda, das verbreitetste und durch seine Beherrschung ber übrigen einflußreichste. Es grenzt im Westen an die Rioko, im Often wohl an die Babifa, im Norden an die menschenfressenden Kauanda und im Guben an die Marutse. Man wird auf allgemeine Schilderungen eines so verbreiteten und durch feine herrschende Stellung zur Aufnahme fremder Elemente in hohem Grade geneigten Bolkes keinen fehr großen Wert legen, zumal bie europäischen Reisenden, die bergleichen entwarfen, die Bevölkerung immer nur gewissermaßen burchstreiften. Livingstone hebt hellere Elemente hervor, und den Muata Jamvo fand Bogge hellbraun, die Lufokeicha noch heller, "wie eine Mulattin". Die Lundaleute im ganzen erschienen biesem Reisenden, als er, von ber Rufte fommend, unter fie trat, schon, groß gewachsen, mit feinen Stumpfnafen und wenig aufgeworfenen Lippen.

Die Tracht besteht aus einem um die Hüften gebundenen Stücke Fell oder einheimischen Gestechtes bei den Armern, während die Wohlhabendern nur Fazenda (Baumwollenstoff) von der Küste tragen, welche bei den Männern eine Umhüllung von den Hüsten dis zu den Knicen oder Waden bildet, aber bei den Weibern viel fürzer zu sein pslegt, ja so kurz, daß diese in den Gegenden, welche Livingstone durchzog, oft nicht viel besser als nackt erscheinen. Reiche Damen lassen einen Fazendastreisen hinten als Schleppe herunterhängen, der damn mitunter von einer Stlavin getragen wird. Dieselben tragen auch mehr des Schmuckes als der Bedeckung wegen ein Stückhen Leopardensell oder Fazenda auf der Brust. Gürtel aus schwarzem Leder sind sehr geschätzt. Eigentümlich sind die Ausschmückungen des Körpers, welche sich die Kalunda angedeihen lassen. Bei den Weibern werden die beiden obern mittlern Schneidezähne rund geseilt und die entsprechenden untern ausgebrochen; die Tättowierung,

bie sie mehr üben als z. B. die Rioko oder Songo, erstreckt sich auf Brust, Arm und Bauch; Bemalung des ganzen Körpers mit meist viereckigen Figuren, weißem Thone oder Ansbringung von weißen Punkten und Kreuzen ist im ganzen Lundagebiete üblich. Bei seierslichen Gelegenheiten wird der Körper auch mit Öl eingeschmiert. Bei den Männern scheinen diese Verschönerungen zu sehlen oder selten vorzukommen, wosür von ihnen aber in Phantastik der Haartracht das Möglichste geleistet wird. Die Hohen tragen zopse und hornartig nach hinten und vorn hinausstehende Perücken aus Perlen, denen ein bessonderer Wert beigelegt wird, wie unter anderm daraus hervorgeht, daß Muata solche seinen Häuptlingen zum Geschenke macht. Er selbst hat eine rote Papageienseder in der



Ein Madden aus Malanich (nach Photographie von Dr. May Budner).

Berucke stecken. Wie bie Kalunda am Qu= lua zur Berichonerung ihrer Frifur einen fußlangen Stab mit Feberbusch am Sinterfopfe burchgestedt tragen, so wird auch ber Rinnbart auf Halme geflochten, bis er fußlang ift. Die Weiber halten ihr Saar furz, scheren aber bazu noch in der Mitte von ber Stirn an ein Dreiedt heraus, beffen Spite am Scheitel liegt; nur bei feierlichen Gelegenheiten flechten fie fich gegenseitig Berlen in die Haare (f. nebenstehende Abbildung). Wie die Weiber, tragen auch die Stlaven ihre Haare turg verschnitten. Nicht allgemein ist die am Kasai herrschende Sitte. Stude Nohr burch die Nafenscheibemand ober bas Ohrläppchen zu steden, und cbenfo werden bie in der Gegend bes Rajai gebräuchlichen Kupfer= und Gifenringe um Arm und Unterschenkel in Lunda feltener. Eine große Rolle, teilweise sogar politischer Natur, spielt hier bagegen ber Qutano, ber mit Elefantenfehnen überfponnene Armring (f. S. 564 und 566). Berlenschnüre um ben Hals, auch hörner und andre Talismane fieht man häufig; befonders Man-

a matatasside

ner tragen oft ein halbmondförmiges Holz wie ein Diabem auf dem Ropfe.

Abgesehen von den wenigen Flinten im Besite der Großen, sind die Waffen der Kalunda größere, ganz eiserne Burfspeere, ferner kleine Lanzen mit hölzernem Schafte und Widerhakenspite und Pfeile mit eiserner, mannigsach gestalteter oder mit vierkantiger und eingekerbter Holzspite, die nicht selten auch vergiftet wird. Die Kalunda behaupten, ihr Gift sei minder kräftig als dasjenige ihrer nördlichen, menschenfressenden Nachdarn, der Kauanda, und in den Kämpsen mit den letztern würden ihnen dadurch die meisten Berluste beigebracht, daß sie sich die Füße an vergisteten Dornen ritzten, welche jene in den Weg legten. Zur Kriegsausrüstung der Kalunda gehört auch das bekannte Mittelding von Schwert und Messer, 2 Fuß lang und 2—3 Zoll breit, das in Leder= oder Holzscheide und an einer über die Schulter geschlungenen Schnur getragen wird. Luzuswasse ist vorzüglich im westlichen Lunda und bei den Kioko ein auf der Schulter getragenes kleines Beil. Zum Handgebrauche dienen dolchartige, einschneidige Messer, die zwischen Gürtel und Haut mit auswärts gerichteter Spite stecken.

Die Lundaleute haben keinen Überfluß an Geräten. In ihren Hütten findet man Matten, Ropfschemel, Töpfe aus Thon, deren größter die Ruse ist, in welcher der Palmwein gärt, Kalebassen und Ackerwerkzeuge, bei Reichern wohl auch einige gestochtene Kördchen. In Flechtarbeiten sind sie so wenig geschickt, daß sie sich einfache Matten als Tribut von nördlichen Unterthanen zahlen lassen. Als Schmiede stehen sie hinter den Kioko, aus welchen der Muata Jamvo seine Leibschmiede wählt. Außer Eisen wird zu Schmuck auch Kupfer und Messing, das edelste Metall der Kalunda, welches sie von der Westküste erhalten, verarbeitet, und zwar verstehen die Schmiede seinen Messingdraht zur Umwickelung von Spangen und dergleichen anzusertigen. Außerdem werden Keulen aus Holz (f. Abbildung, S. 565) und viele Kleinigkeiten: Spangen, Amulette und andres, aus Elsenbein nicht ungeschickt geschnitt.



Sheinteufel von Ribotme, Lunda (nach Cameron).

Die Musikinstrumente sind die Marimba oder das Negerklavier, die Negerzither, die Trommel und die Ginguva, alles Instrumente, die wir bereits kennen gelernt haben. Die Ginguva ist das offizielle Verkündigungsinstrument, welches z. B. geschlagen wird, wenn ein Sklave entlausen ist oder der Muata Jamvo seinem Volke besondere Wünsche mitzuteilen hat. Aus den verschiedenen Instrumenten sind vollskändige Kapellen zusammensgesetz, in der Regel von 2 Marimbas und 1 Ginguvaspieler, die dem Herrscher und andern Großen mit Musik voranziehen oder auch Standespersonen Ständsen bringen. Pogge, dem letzers öfters passierte, fand diese aus bestimmten, sich immer wiederholenden Melodien zusammengesetzte Musik "gar nicht übel". Die Zither wird als ein besserer Bearbeitung fähiges Instrument von jedermann gespielt. Der Tanz hat in Lunda nicht bloß den Zweck der Unterhaltung, sondern eine höhere politische Bedeutung, wie denn der Muata Jamvo ebenso wie die Lukokescha zeitweilig vor ihrem Bolke tanzend, d. h. sich im Kreise drehend, vorzund zurückhüpfend 2c., austreten. Die Begrüßungssorm ist Händeklatschen, vor Hohen außerzdem Niederwersen und Staubstreuen. Auch Pfeisen und Heulen gehört zu den Ehrens und Bellettunde 1.

consumer Google

Freudenbezeigungen des Volkes gegenüber seinen Hohen. Dem Muata Jamvo gegenüber geht die Devotion sehr weit; seine Höslinge reiben mit der Hand die Stellen trocken, die er bespuckt. Das Niesen des Herrschers wird von seiner ganzen Umgebung mit Schreien, Pfeisen auf den Fingern 2c. begrüßt. Häuptlinge bedecken sich beim Essen und Trinken das Gesicht, das mit sie niemand sieht, oder schließen in Ermangelung eines Kopstuches wenigstens ihre Augen.

Die Bewohner von Lunda sind fast reine Ackerbauer, und bas Klima sowie der Boben des Landes lohnen ihre Bemühungen reichlich. Zwar sind es in der Regel fast nur bie Weiber, welche ben Boben mit ber furzstieligen eisernen Sace bearbeiten; doch begeben sich auch die Manner bann und wann auf die Acker, um etwas zu helfen, oder um zu beauffichtigen. Die wichtigsten Erzeugnisse find: Maniot, Bataten, Erbnüsse, Nams, Bohnen, Mais, Sirfe, Bananen (nicht häufig), Zuckerrohr, Ananas, Tabak, Baumwolle, Sanf. Die Olpalme und Weinpalme werden benutt, aber nicht angebaut. Die Aufspeicherung von Felbfrüchten kennt man merkwürdigerweife hier nicht ober nur in geringem Maße, während fie weiter westlich in Songo, Rioko und andern Gebieten mit Sorgfalt geübt wird. Höch: stens werben einige Maiskolben oder Erbnusse unter dem Dache ber Hütte aufgespeichert. Maniok ist biejenige Frucht, welche hauptfächlich über die trodne Zeit weghilft, benn die übrigen Ernten ber feuchten Zeit werden sonst auch in dieser Zeit fast gang aufgezehrt. Die Biehzucht ist gering, benn bie Ninder fehlen. Pogge erzählt (1876), bag ber verftorbene Muata Jamvo eine Berbe von mehreren hundert Stud gehabt habe, welche aber in ber anarchischen Zeit zwischen seinem Tobe und ber Neuwahl seines Nachfolgers vom Bolle getötet wurde; ber jegige Muata Jamvo wünschte sehr, biesen Berluft zu erseben, hatte es aber noch nicht bazu bringen können. Lunda würde für Biehzucht wegen seiner besonders östlich vom Lulua trefflichen Weiben sehr gut geeignet sein. Da die Rinder und damit die Reitochsen fehlen, reiten die Großen auf den Schultern von Stlaven, und auch Weiber verschmähen nicht bieses Behitel. Man findet von Saustieren Ziegen, Sühner, Sunde, feltener schwarze Schafe und Schweine. Ahnlich wie weiter im Süben find auch hier die klein: ften Säugetiere, vor allen Ratten und Mäufe, beliebte Rahrung, benn bie große Jagd ift bei der Tierarmut des Landes unergiebig. Außer Fischen genießen die Balunda schwarzgelbe Raupen und Beufdreden. Sehr allgemein werden hirsebier (Garapa) und Palmwein, die übrigens beibe zu ben regelmäßigen Gaftgeschenken gehören, genoffen. Mais wird nicht zum Bierbrauen benutt, Tabak gewöhnlich nur für den eignen Bedarf angebaut und aus einer Wasserpseise (Mutopa) geraucht, die aus einem mit Wasser gefüllten kleinen Flaschenkürbisse und einem thönernen Pfeifenkopfe besteht.

Die Hütten ber Kalunda sind backofenförmig, indem ihr flachrundes Dach so nahe auf ben Boden herabreicht, daß es aufzuruhen scheint; sie bestehen aus Rampinengras, bas fiber ein Solzgeruft ober ein Geruft von Palmenftengeln gebedt ift, und find meift nicht Die Hütten des Muata Jamvo und seiner Großen find burch Scheideüber 2 m hoch. wände in kleinere Räume zerteilt. Arme Leute begnügen fich mit Giner Hütte, mahrend bie Reichen ganze Komplexe besitzen: ihre eignen und die ihrer Weiber, dazu Borratshütten. Sflavenhütten 2c., die bann in der Regel alle von einem gemeinfamen vieredigen, meift aus lebenden Pflanzen bestehenden Zaune umgeben find. Der Palast bes Muata Jamvo bildet auf biefe Art eine kleine Stadt für sich. Die Dörfer zeichnen sich in Lunda häufig burch eine verhältnismäßig große Ordnung aus, indem fie mehr oder weniger zusammenhängend und regelmäßig gebaut find; ein breiter, gerader Weg durchschneidet sie als Sauptstraße, vor beren Eingange oft ein vierediges, primitives Holzgerüst als Thor angebracht ist. Un biesem Gerüfte pflegen oben Reisigbundel oder irgend welche andre Fetische, oft auch Menschenschädel, aufgehängt zu sein. Fetischhütten verschiebener Art finden sich vielfach (f. nebenstehende Abbildung und die Abbildungen S. 181 und 188).

- could

Das Lundareich kann als ein absoluter Lehnsstaat bezeichnet werben, welcher eine Anzahl von Gebieten umschließt, deren Häuptlinge (Muata, Mona, Muene) in allen innern Angelegenheiten selbständig handeln können, solange es dem Muata Jamvo, der sie absund einsehen kann, nicht gefällt, in ihre Machtsphäre einzugreisen. Allgemein sollen die abhängigen Fürsten des Landes durch Tributzahlung ihre Unterthänigkeit bekunden, und gewöhnlich schieden die großen und ferner wohnenden Häuptlinge einmal im Jahre ihre Tributkarawanen nach Mussumda; aber weitab wohnende unterlassen wohl für längere Zeit jede Tributzahlung, während die kleinern Häuptlinge in der Nähe der Residenz sogar mehrmals im Jahre Tribut senden. Je nach den Erzeugnissen des betressenden Landes ist der Tribut verschieden. Einige senden Elsenbein, Kasembe schieke Salz und Kupfer, nördliche Gebiete bringen Flechtwaren, andre Häuptlinge Sklaven und Tierselle, und die der Küste näher



Eine Fetifchutte in Lunda (nach Cameron). Bgl. Tert, G. 562.

wohnenden wohl auch Zeug (Fazenda) und Pulver. Außer dem Tribute wird Heeresfolge verlangt. Solange diese Bedingungen erfüllt werden, läßt der Muata Jamvo die Tributärshäuptlinge gewähren und kümmert sich in der Regel selbst nicht um die Wiederbesetung ihrer etwa erledigten Throne, welche in verschiedenen Teilen des Lundareiches nach ganz versschiedenen Grundsäten geschieht. Um das Verhältnis indessen nicht allzu locker werden zu lassen, hält er Söhne oder Verwandte seiner Tributsürsten am Hose und besitzt außerdem in seiner gesürchteten Polizei ein Mittel zur Bestrafung etwanigen Ungehorsames.

Neben bem Muata Jamvo steht als oberste Würdenträgerin die Lukokescha, ein unverheiratetes Weib. Sie hat bei der Neuwahl eines Muata Jamvo zu entscheiden, gilt als Mutter aller Muata Jamvo und ihrer Angehörigen, hat ihren besondern Hof und besitzt gewisse Bezirke, die nur an sie Tribut zahlen. Sowohl Muata Jamvo als Lukokescha müssen von einem der beiden Hauptweider des vorigen Muata Jamvo, der Amari oder der Temena, geboren sein; beide werden von den vier obersten Käten des Staates gewählt, und während die Wahl des Muata Jamvo von der Lukokescha zu bestätigen ist, muß ebenso deren Wahl Bestätigung von jenem sinden. Tressend hat Buchner dieses merkwürdige Verhältnis als die förmliche Verslechtung zweier Staaten und Staatsgewalten

in Ginem Lande bezeichnet. Allem Anscheine nach hängt bieselbe eng zusammen mit ber Entstehung bes Lundareiches überhaupt, von welcher ber am Sofe von Muffumba einflußreiche portugiesische Sändler Dejerra bem Reisenden Bogge folgende offenbar mythisch gefärbte Darstellung gab, die ihm ber frühere Muata Jamvo erzählt hatte: In Lunda wohnte am Fluffe Kalangi ein häuptling mit Namen Jamvo, welcher zwei Sohne und eine Tochter hatte. Sein Bolf war ungeschickt und schwach, er aber verstand, Balmwein zu machen und Matten zu flechten. Die erste biefer Kunfte trieb er zum Arger seiner Sohne fur fich. Als er nun eines Tages eine Matte flocht und einen Topf mit Wasser vor sich stehen hatte, welches bagu nötig mar, tamen feine beiben Sohne, glaubten, es fei Wein in bem Gefaße, und verlangten biefen; als er ihnen bas Wasser gab, erzürnten sie, und es entstand ein Streit, in welchem fie flohen. Darauf verftieß Jamvo biefe Sohne und übergab feiner Tochter, welche von Buchner Lueich:a=Mfunt genannt wird, ben Lufano (f. S. 566), zum Zeichen, daß sie nach ihm herrschen folle. Unverheiratet, übernahm sie nach feinem Tode die Regierung. Gleichzeitig lebte im Often ein großer Häuptling, er hieß Tombo: Mokulo und hatte vier Söhne, von welchen der erste und vierte, ber "Sohn bes Staates" und der "Sohn der Baffen", nach Norden wanderten, um bort die Reiche Kanjika und (wahrscheinlich) Maju zu gründen; Kanjika und Maju waren ihre Rufnamen. Der britte Sohn, Kibinda (Jäger) = Illunga, hatte weder Titel noch Burde, er lebte ungebunden als Jäger und fam auf einem Jagdzuge nach Lunda, wo er die Hand jener regierenden Prinzessin erhielt und als Herrscher nun ihres Baters Namen annahm, bem nach vielen glücklichen Kriegen Muata, b. h. großer Bater, vorgesett warb.

So viel geht hieraus hervor, bag bas Lundareich, damals wohl viel fleiner, eine Gynäto: fratic war, ehe dieser Fremdling aus Osten kam, an welchen nun die eigentliche historische Zeit insofern anknüpft, als nach ber weitern Erzählung der Bruder der Luesch = a= Akunt sich über ben Fremdling ärgerte und westwärts über den Kuango auswanderte, um sich bort ben Staat von Kassanbiche zu gründen. Diese Bewegung bewirkte nach ben Berichten aus der Geschichte von Angola einen Zusammenstoß mit der berühmten Königin Schinga, welche 1622 getauft worden war. Sowohl die Leute von Lunda als die von Raffandiche haben nach Buchner übereinstimmenbe Traditionen über diese Entstehung ihrer Staaten und ihre Berwandtschaft, die eigentümliche Bürde der Lufokeicha aber scheint sich zur Wahrung ihrer und ihrer Freunde 2c. Interessen entwickelt zu haben. Seitdem ist balb ber Charafter der Gynäfofratie, bald der der Androfratie vorwaltend gewesen, je nach der Aberlegenheit der einen ober andern Sälfte bes herrschenden Baares. Gine Tenbeng auf Milderung naheliegender Ausschreitungen bes Hauptherrichers scheint dieser Einrichtung bes weiblichen Nebenherrschers innezuwohnen. Buchner erzählt uns einen bestimmten Fall, in welchem die jetige Lufofescha gegen weitgehende Sinrichtungsgeluste bes Muata Jamvo mit Erfolg wirkte.

Der Muata Jamvo besitzt ungefähr 60 Weiber. Die Lukokescha aber hat einen Hauptsgatten, an den sie allen möglichen Put hängt, mährend sie selbst sehr einfach geht. In diesem "Schamoana", wie er genannt wird, ist offenbar die Fiktion der Herscherstellung der Lukokescha in interessanter, origineller Weise fortgebildet, indem er als Weib bezeichnet wird. Bei Buchner führte sich dieser "Mann von gewaltigen Formen" mit den charakteristischen Worten ein: "Siehe, ich din zwar nur ein Weib, aber ich din das Weib einer großen Person". Das Herrscherpaar ist von einem Hofstaat von Würdenträgern, Kannapumba, sowie von einer Art Aristokratie freier, wohlhabender Einwohner, Kilolo, umgeben. Vier Kannapumba sind die Hauptwürdenträger, welche dadurch, daß ihnen die Wahl des Muata Jamvo und der Lukokescha übertragen ist, einen beträchtlichen Einsluß üben und in allen wichtigern Fragen mit dem Herrscherpaare zusammen zu beraten haben.

Diese Würben sind insofern erblich, als der Fürst sie nur Söhnen früherer Kannapumba mit ihren freien Frauen übertragen kann. Aus der Aristokratie oder den Kilolo werden ferner Abgesandte und ausführende Beamte, die oben genannten Polizisten (Lukuata), Führer von Elefanten-Jagdpartien (Kibinda) und häuptlinge von Bezirken ernannt. Zu diesen Kilolo gehören alle Söhne des Muata Jamvo mit freien Frauen; eine Anzahl von ihnen begleitet beständig den herrscher, um zu seinen Diensten zu sein, vor allem aber

auch, um zu verhüten, baß er sich berausche ober rauche, angeblich aus Furcht, daß er im badurch verursachten unzurechnungsfähigen Zustande Grausamkeiten verüben könnte. Einzelne Kilolo haben Hütten in ber Palast= umfriedigung und versehen Kammerherrendienst; aber bei Todesstrafe bürfen weber sie noch sonst irgend jemand ben Herrscher essen Bum niedrigern Hof= oder trinken sehen. staate gehören die Fetischboktoren, Schmiede, Haarkunstler, Köchinnen, Musiker und bergleichen; auch ber Scharfrichter hat hier seinen Plat, nimmt also nicht die hervorragende Stellung ein wie in andern Negerreichen. Pogge fiel er burch ben sonst in Mussumba nicht vertretenen Schnurrbart auf. Bum Hofstaate gehören endlich auch starke Stlaven, auf deren Nacken ber Berricher ausreitet, sowie die Träger seiner Sänfte (Tipona).

Als lettes und größtes, wenn auch nicht wirksamstes Stück der Staatsmaschine von Lunda sei die Volksversammlung genannt, in welcher jeder Kilolo frei seine Ansicht äußern kann; diese Versammlungen werden von den meisten Herrschern respektiert, da die Popularität ein Faktor ist, der selbst ihnen nicht ganz wertlos scheint. Der Muata Jamvo erscheint in dieser Versammlung und kündigt ihr z. V. an, wenn er einen Kriegszug zu unternehmen gedenkt. Übersieht man die Gesamtheit der Staatsgeschäfte dieser Regierung, so betressen dieselben in erster Lienie das Wohl und Wehe von Mussumba, Vers



Gefdnitte Reulen aus Lunda, Dr. Max Buchners Sammlung (ethnographisches Museum, München). Bgl. Tert, S. 561.

hüten von bösem und Vereitung von gutem Zauber, Aufsicht über die Sitten der Eheweiber, Bestrafungen von Vergehen gegen den König und die Hohen, die Sitte, das Eigentum, den Verieb des Großhandels nach Westen, Krieg, Raubzüge und Sklavenjagden. Diese letten drei gehen Hand in Hand und machen den größten Teil von dem aus, was hier etwa auswärtige Politik zu nennen wäre. Aber sie gehören leider zu einem andern Teile nicht minder auch der innern Politik an, denn die beständig im Gange besindlichen Expeditionen, in der Regel aus 200—400 jüngern Männern von Mussumba bestehend, Freien und Sklaven, tressen nicht immer Dörfer fremder Stämme, sondern werden oft genug in den

Grenzen des eignen Reiches unternommen, wie denn die jährliche Expedition, zu welcher der Muata Jamvo durch alte Sitte verpflichtet zu sein scheint, und deren Ertrag einen regelmäßig wiederkehrenden Posten des Einnahmebudgets bildet, sich immer nur eine kurze Strecke von der Hauptstadt entsernt. Die Lukokescha macht, ebenso wie der Herrscher in einer Tipopa getragen, diesen mit großem Pompe in Szene gesetzen Zug mit, welcher sich wie eine gestissentliche Permanenzerklärung des Kriegs= und Naubzustandes ausnimmt. Was die Sklaven auf diesen Zügen erbeuten, gehört dem Herrscher, ebenso die Hälfte der von den Freien gemachten Gesangenen.

Bur Pflege der auswärtigen Beziehungen gehört der Verkehr mit den Handelskaras wanen, die nach Mussumba kommen, wo der Hof sie verpflegt und ihnen Lagerpläte anweist, sie auch unter seinen Schutz nimmt, ohne die ganze Schwere der einheimischen Gesetze auf sie anzuwenden. Ihr ganzes Thun steht unter der unmittelbaren Aufsicht des Muata Jamvo.

Wenn ein Muata Jamvo frank ist, wird bas Bolk aufgefordert, burch Zauberei bie bosen Geister vom Lager bes Herrn zu bannen. Naht er sich bem Tobe, so begibt sich ber Nachfolger, über bessen Person man sich in ber Regel schon früher geeinigt hat, in Gefellschaft ber vier oberften Bürbenträger zur Lukokeicha, um beren Zustimmung einzuholen, und während der frühere begraben wird, empfängt der neue in feierlicher Weise die Zeichen seiner Burde: ben Lukano (einen mit Glefantensehnen umwundenen Ring aus Elfenbein, ber übrigens als Orden verliehen werden kann und auch von ber Lukokescha getragen wird); einen Brustschmuck aus Verlen und Metall, Krinda Tschinga genannt; einen großen Busch aus roten Papageiensebern, ben Sala-Ralongo; ein sichelförmiges Zepter aus Gifen, Lubembo, und einen Teppich, Lukonso. Der neue Herrscher wohnt bem Begräbniffe bes frühern bei, welcher festlich geschmudt auf ber von einem Kannapumba gehaltenen Tipopa an ben Fluß Ralangi getragen wird. Das große Gefolge verrichtet am Flusse allerlei Beremonien und Zaubereien. Dann wird die Leiche nach dem heiligen Orte Enzai gebracht, wo alle zwölf Muata Jamvo im Kreise begraben find, und in sigender Stellung in einer vieredigen Grube beigefest, die mit einem Dedel aus Palmblatt bebedt und mit Erde überschüttet wird. Während ber Zeremonie werden am Eingange ein Knabe und ein Mädchen hingerichtet, während ber neue Herrscher bie Nacht im Freien zubringt und in eigens bagu errichteten hütten acht Tage seinen Borgänger in ber Abgeschiedenheit betrauert. Unter manden andern Gebräuchen, die er hier beobachtet, ist auch der, daß er durch Reiben von Holz neues Feuer entzündet, ba das alte nicht mehr gebraucht werden barf. Am neunten Tage holen ihn die Lukokescha und die Würdenträger nach der Kipanga (Umzäunung) ab, bie an Stelle ber alten, jest niedergebrannten neu errichtet worden ift.

Jeder neue Muata Jamvo baut sich alsbald eine neue, seine Hütten und Höfe umschließende Kipanga, um welche ihrerseits dann die Lukokescha und der ganze Hof sich neu ansiedeln, so daß mit jedem Regierungswechsel auch ein Wechsel der Hauptstadt Hand in Hand geht. Aber die Hauptstädte oder Nussumba (großes Lager) der Muata Jamvos sind alle nicht sehr weit voneinander auf der fruchtbaren Ebene zwischen den Flüssen Kalangi und Luisa gelegen.

Das in vorstehendem mehrfach genannte Reich des Kasembe, ein Tributstaat des Lundareiches und diesem ähnlich in seiner politischen Organisation, hat zum Mittelpunkte den auf ältern Karten einsach Kasembe genannten Flecken, der in dem slachen Lande zwisschen Moeros und Bangweolosee liegt und zwar in einer Niederung von etwa 15 km Durchmesser, in welcher setzt bereits die siedente Hauptstadt Platz gefunden hat. Da jeder neue Kasembe die Residenz in einige Entsernung von dem Orte verlegt, wo sie unter seinem Vorgänger stand, und da Verlegungen sogar nach dem Tode andrer merkwürdiger Menschen, wie z. B. Lacerdas, der hier starb, stattgefunden haben, so ist dieselbe sast alle zehn Jahre

- Caroli

an einen andern Platz gerückt. Sie läßt dies wandernde Dasein klar genug in ihrem Außern erkennen, denn sie bedeckt einige Quadratkilometer, über welche die mit viereckigen Zäunen umgebenen Hütten der wohl kaum 1000 Einwohner ohne jede Ordnung zerstreut sind. Der "Palast" des Kasembe ist von einem 1½ m hohen, 500 m breiten und gegen 200 m langen Rohrzaune umfriedet, auf den Thorpfosten sind viele Menschenschädel ausgepflanzt.

Der Rasembe selbst ist eine Art von fleinerm Muata Jamvo. Als Livingstone vom Rafembe empfangen wurde, faß berfelbe vor seiner Hutte auf vieredigem Site, bem Leopardenund Löwenfelle untergelegt waren. Er war in weiß und blaues Baumwollzeug mit rotem Befate so faltig gekleibet, bag es aussah, als trage er eine Krinoline. trug er Staucher, an ben Füßen Gamaschen und auf bem Kopfe eine Müte, alles mit farbigen Perlen in gefälligen Mustern gestidt; eine Krone von gelben Federn überragte fein Haupt. Alle bie Häuptlinge kamen im Schatten riefiger Sonnenschirme und fetten sich zu seiner Rechten und Linken, ebenso einige Musikbanben. Gin Scharfrichter mit breitem Lundaschwerte und einem scherenartigen Ohrenabzwicker auf bem Rücken war eben= falls gegenwärtig und nicht minder ein 1,14 m hoher Zwerg und Hofnarr von unbestimm= ter nördlicher Abstammung. Gin ohrenloser Rat trug bes Reisenden Thaten und Wünsche vor, nach beren Anhörung ber Kasembe sich mit Burbe entfernte, um bie Geschenke an= zusehen, wobei zwei Pagen seine Schleppe trugen. Zahlreiche Söflinge gingen ohne Ohren und Sande, Zeugnisse der Launen bieses Herrschers, der boch zu dieser Zeit so ohnmächtig war, daß die Araber sich vor und mit ihm über seine eigne Schwäche luftig machten. Die Graufamkeiten biefes Rasembe, welcher Anfang ber sechziger Jahre an die Regierung gekommen war, hatten es bahin gebracht, daß sein einst bicht bevölkertes Land in wenigen Jahren sehr menschenleer geworden war. Es ift also fein Bunber, bag, mahrend Pereira (wohl etwas hoch greifend) von 20,000 Kriegern spricht, welche ber Rasembe ins Feld stellen konnte, Livingstone 1867 zweifelte, ob er auch nur 1000 Manner auf bie Beine zu bringen vermöchte. Er war überhaupt arm geworben, ba auch bie Elefantenjäger ihn verlaffen hatten, mit welchen er unter keiner Bedingung ben Gewinn teilen wollte. Er war auch scelisch arm, benn die Furcht peinigte ihn, und wenn er von einem Manne zweis oder breimal träumte, ließ er ihn, falls er nur seiner habhaft murbe, aus bem Wege räumen.

Die Abhängigkeit bes Kasembe vom Reiche bes Muata Jamvo ift neuerdings in Zweifel gestellt worden. Diesem Zweifel liegt wohl eine ber Unregelmäßigkeiten in ber Tributzahlung zu Grunde, die wir durch die neuern Besucher auch bei andern Tributstaaten bes Lundareiches kennen gelernt haben. Nachbem der Kasembe brei Jahre lang keinen Tribut bezahlt hatte, fandte er im Dezember 1875 zum erstenmal wieder eine Karawane mit Stlaven, Rupfer und Salz nach Musumba. Die Urfache follen Ginfälle von Raubtieren in Rasembes Stadt gewesen sein, welche Menschen zerriffen, worauf die Zauberer behaupteten, es sei das die Strafe für den Ungehorsam des Rasembe gegen den Muata Jamvo. In Mussumba aber hörte Pogge folgende bezeichnende Erzählung über die Entstehung dieser Abhängigkeit: Ein Muata Jamvo fandte eine große Expedition nach Often, um Salz zu suchen; viele Große begleiteten biefelbe, und fie fand eine große Menge Salz. gekehrt, belogen fie aber ihren herrn, weil fie fürchteten, er wurde, wenn fie ihm bas Salzland verrieten, sie zwingen, mit ihm borthin zu ziehen; und sie wunschten nicht, ihr Land zu verlaffen. Ein Stlave aber, ber in ihrer Begleitung gemesen, ergahlte bem Muata Jamvo von bem Salglande, und biefer erhob jenen gum Führer einer Streitmacht, mit welcher er bas Land eroberte und als ein dem Muata Jamvo tributärer Häuptling regierte.

## III. Westafrifaner.

## 27. Die Küstenländer des tropischen Westafrika.

Inhalt: Allgemeine Naturverhältnisse Westafritas. — Die Kuste best untern Kongo. — Das Nigerbelta. — Alima. — Pflanzen : und Tierwelt.

Der Westen von Mittelafrika zeigt zwischen Subafrika und bem Meerbusen von Suinea eine gleichmäßige und symmetrische Glieberung, welche burch mäßige Gebirgs erhebungen im Guden und Norden bes bie Mitte einnehmenben Rongobedens bezeichnet ift. Das Mossambagebirge im Innern von Benguela erhebt sich von dem Küstenstriche zwischen Loanda und Mossamebes in brei steilen Stufen zur Bobe von circa 1800 m. Die unterste Stufe ist bas 6-20 Meilen breite Kustenflachland, bas mit einer Steilkuse am Meere endigt und einige vereinzelte unbeträchtliche Erhebungen aufzuweisen hat. Darauf folgt eine etwas schmälere Übergangsstufe in Gestalt einer bis zu 1000 m hohen Berglanbschaft, an beren Ausgang bie unterften Stromschnellen ber Kuftenfluffe sich befinden; zahlreiche seltsame Felsgebilde erheben sich aus berselben. Un biesen Bergzug schließen sich bie Randhöhen bes Hochplateaus, welche sich nach Often langfam zu ber innerafrikanischen Quell= und Seenplatte abbachen. Nördlich vom Rongo ift biefe Stufenlandschaft bis jum Ogowe hin milber ausgeprägt; auch die Randstufe bes Hochplateaus ift in ber Serra Com: plida burchschnittlich nicht mehr als 800 m hoch, während sie gegen Norden höher ansteigt und in der Serra do Criftal über 1400 m erreicht. Am meisten vermittelt aber sind biese Stufen im Kongobeden, wo von Nyangwe bis Stanley Pool auf ca. 200 Meilen Länge wohl nicht 150 m Gefälle sind, in welche man noch die obern Katarakte am Aquator einzurechnen hat, während bann erft wieder unterhalb ber Ruangomundung bie 42 Stromfdnellen (Livingstone=Fälle) auftreten, die aus bem Plateau bes mittlern Kongolaufes in ben verhältnismäßig geringen Tieflandabschnitt hinabführen. Die vereinzelten Daten, welche wir über den mittlern Kongolauf besitzen, lassen vermuten, daß man in ihm eine vorwiegend ebene, wenig wellige Fläche habe, die mit Wälbern, Sümpfen und Seen bedeckt ift. Die an einzelnen Stellen feeartige Breite, ber Infelreichtum, bas langfame Fliegen bekunden eine mächtige, aber träge Wasserbewegung in der Zentralrinne und zu berselben hin. Ein nur kleiner Teil bes in biesen durchschnittlich regenreichen Regionen fallenden Wassers fließt in Kustenflussen bem Meere zu, den weitaus größten ziehen die in großen Bogen die Hochplateaus umfassenden und durchsetzenden Systeme des Zambesi, Kongo und Niger-Benne an sich. Beträchtlich sind von jenen nur Kuango im Süden und Ogowe im Norden bes Kongo,

-torotte

boch werden beibe von dem Kongozustüssen Kasai und andern weit übertrossen. Der Kasai ist z. B. da, wo der Weg von Malange nach Mussumba ihn überschreitet, bereits 350 Schritt breit und nach Pogges Messungen 4 m ties. "Er macht einen großen Eindruck und sendet schon hier gewaltige Wassermassen nach Norden." Diese nach Norden gehenden Flüsse sind durchaus flachuserig und nur selten von niedern Stromschnellen unterbrochen. Ihre Wasserscheiden sind ebensowenig scharf voneinander als von denzenigen der südwärts zum Zambesi gehenden Zustüsse getrennt. Ahnliches bewirkt der vorwaltende Plateaucharakter des Innern im Norden, wo lange vor Brazzas famoser Entdeckung des Alima, der einen großenteils schissbaren Weg vom Ogowe zum Kongo bilden sollte, sogar eine kassiquiares

ähnliche Netverbindung zwischen Gabun, Ogowe und Kongo vermutet ward.

Der große hydrographische Zug des westafrikanischen Landes, zweifellos zugleich ber für die Erschließung des südlichen Innerafrika bedeutenoste ift der Kongo, die große Queraber bes Erdteiles. Mit fo mächtigen Wassermassen tritt berselbe unter 6° füblicher Breite (hier im unterften Teile seines Laufes Raire genannt) ins Meer, baß die erste Entdeckungs= erpedition unter Tuden, welche 1816 biefen bisher weniger beachteten Strom überhaupt erft in seiner wahren Größe würdigen lehrte, nur unter großen Schwierigkeiten in ben eine beutsche Meile in einer Stunde gurudlegenden Strom einzufahren vermochte. Trop ber Zerfaserung in ungählige Delta-Arme, zwischen benen ein 11/2 Meilen breiter Mangrovegürtel sich ausbreitet, fließt bas Kongowasser mit folder Kraft ins Meer, baß seine rötliche Farbe noch bis 12 Leguas von ber Küste merklich bleibt. Lange war ber Kongo nur bis 3 Grad oberhalb seiner Mündung bekannt, wo die sogenannten Dellalafälle bem weitern Vorbringen zu Schiffe einen unüberwindlichen Damm entgegenseten. Diese Fälle wie alle andern am Kongo find indeffen nur Stromschnellen. Die von Jangila, welche bei 600-700 m Breite 5 m boch find, find die beträchtlichsten. Oberhalb feiner Delta-Ausbreitung ift bas Kongobett ein enges Thal mit steilen Wänden, in der Sohle so wenig zugänglich, daß Stanlen seinen berühmten Erschließungsweg oft meilenweit vom Strome wegführen mußte. Auf sehr weiten Streden ist nicht Raum für einen Maultier-Auch zahlreiche Nebenfluffe find berart kanalartig eingeschnitten, und biese Ginschnitte erschweren nicht nur ben Verkehr, sondern bieten mit ihrer dichten Begetation auch ben Eingebornen Stütpunkte für Angriffe auf die Sandelskarawanen. So ift alfo, vom untersten Laufe abgesehen, im Rustenlande Westafrikas die Bedeutung bes Kongo für ben Berkehr und die Besiedelung gering, und es mag dies wohl erwogen werden, wenn man die Gründe betrachtet, welche ihn verhinderten, der Nil Westafrikas zu sein.

Von unmittelbarerer Bebeutung ist für bas westafrikanische Land ber Niger, ber von seiner Mündung bis 11° nördlicher Breite von europäischen Dampsern besahren wird, und sein in noch größerer Ausbehnung schiffbarer Nebenstuß Benne. Er fügt dem Küstenzebiete ein mächtiges Anschwemmungsland zu, das durch häusige Überschwemmungen in stetem Bachsen erhalten ist, und bildet zugleich das Thor zum Sudan und zum nördlichen Zentralafrika. Er ist der Mittelpunkt der fruchtbaren, volkz und verkehrsreichen Guineaküste. Als vollkommen flaches Küstenland, gleich den süblichern Strecken der Weststüste von sprichwörtlicher Ode, das auf den ersten Blick keinen Gedanken an Hochslandabsall oder Randgebirge aufkommen läßt, zieht sich Afrikas Westsüste vom Winkel der Gabunz und Camerunregion, wo üppige Legetation ausnahmsweise an die Küste tritt, westwärts, wird auf 20 Längengrade Erstreckung, in denen sie ausgeprägt ostwestlich zieht, zur Nordz statt zur Westsüste und bildet dergestalt die weit vorspringende Einfassung des Meerbusens von Guinea dis zur Sierra Leone. Den einzigen beträchtlichern Vorsprung bildet hier das Nigerbelta mit seinem ausgedehnten Sumpsz und Schlammlande und seinem Gestechte halb stagnierender Mündungskanäle.

Westlich von ber Nigermindung zieht eine Reihe von Lagunen und Strandseen bis zum Boltaslusse die ganze Stlavenküste entlang. Diese Lagunen, welche in der trocknen Zeit durch völliges oder teilweises Austrocknen zu Herden sieberschwangerer Dünste werden, entfalten einen reichen Segen in der seuchten Zeit des Jahres, wo ihr salziges Wasser den Verkehr und Handel zwischen den an der Küste wohnenden Stämmen in hohem Grade erleichtert und die Küstenorte mit reichlicher Fischnahrung versieht. Außerdem liesern sie Salz, das einen der beträchtlichsten Handelsgegenstände für den Austausch mit den weiter im Binnenlande wohnenden Stämmen ausmacht. Jenseit der Lagune zieht sich das slache Land der Küste noch drei volle Tagereisen ins Innere hinein. Der öde Charakter des sandigen, nur mit niedrigem Grase und vereinzelten stachligen Büschen bewachsenen Küstensaumes macht nach 1—2 Meilen dem 2—3 m hohen Graswuchse Platz, der, an tieser liegenden, seuchtern Stellen von dichtem Walde unterbrochen, für Afrika so ungemein bezeichnend ist. Hier zeigen sich auch bereits Pflanzungen und menschliche Wohnungen. Erst 10 Meilen von der Küste entsernt wird das Land hügelig und steigt dann allmählich zu dem die Wasserscheide des Riger und der Küstenssüsse beibenden Gebirge auf.

Weiter nördlich springt eine Vorterrasse bes Randgebirges im Lande ber Afuapim bis auf 8 geogr. Meilen gegen die Ruste vor und läßt die dunklern, thätigern, gastfreiern, unverdorbenern Bergneger bis nahe an die Rufte herantreten. Dann folgt die Goldfuste, welche so viel höher ist, daß sie, vom Meere her gesehen, einen einzigen großen Waldstreifen bilbet, hinter welchem sich bas waldige Bergland erhebt. Kaum 1 geogr. Meile reicht die fandige, kiefige Alachkuste landeinwärts. Dann schließen sich die ben Aschanti tributären Landschaften von Afim und Fanti an, die man als die fruchtbarften der Guineakuste be-Die Ruste ist hier hafen= und wasserreich, Schiffbauholz ist im Überflusse vorhanden, und die Bevölkerung gehört zu ben fleißigsten diefer Gegenden. Der Mangel einer indigenen Entwickelung ber Seeschiffahrt beweist, daß nicht überall die Natur allein es war, welche ber afrikanischen Menschheit solche Entfaltung verjagte. Nicht zufällig sind gerabe hier auf dieser Strede von der ersten Besiedelung an die europäischen Faktoreien und Forts bicht gefäet gewesen. Weiter nach Westen zu ist die Kustenbeschaffenheit weniger gunftig. bafür blühte bort in Affra zu einer Zeit, wo bas Land hinter ben andern Kustenplagen verschlossen war, ber freie Sandel mit dem Innern und find in Sierra Leone, Liberia und Monrovia die Kolonien befreiter Sflaven gegründet worden, welche, wenn auch nicht viel Kultur, boch Leben und Aussichten an biese Rufte gebracht haben.

Das Klima ber äquatorialen Westküste ist großenteils ein heißes und feuchtes. ber Rüste folgen die Riederschläge dem Gange der Sonne reichlich, in Loanda vom November bis April, am Gabun vom September bis Mai, in Sierra Leone vom Mai bis November dauernd; im Junern sind sie durch Bodengestalt und Konfiguration etwas abgelenkt, so baß 3. B. in Muffumba die Regenzeit Ende August beginnt und Ende April aufhört. hier liegen die regenreichsten Gebiete Afrikas, allen voran Sierra Leone mit 3331 und Gabun mit 2688 mm im Jahre. Nach Norden und Süben zu nimmt aber die Regenmenge rasch ab, so daß Loanda nur noch 318, Praia Santiago (14° 54' nörd= licher Breite) 323 mm gählt. Un ben Küsten bes Golfes von Guinea entstehen burch Zwischenschiebung einer Trockenzeit (Cacimbo ber Portugiesen) eine kleine und eine große Regenzeit. Ahnliches findet im Gebiete des Ruango statt. Die hite ift an ber Ruste gemilbert und wird nach bem Innern zu überall ba ftarfer, wo feine Bobenerhebung eine Erniedrigung ichafft. Die unerträglichste Site berricht vielleicht im Innern Senegambiens gegen die Bufte bin. Loanda mit 23° hat die niederste Jahrestemperatur, fast genau foviel hat St. Louis, wogegen Medine (senegambisches Binnenland) die höchste Jahrestemperatur mit 30° C. aufweist. Der heißeste Monat in Mebine, ber Mai, steht mit



36° C. bem heißesten in St. Louis, September, mit 28° gegenüber. Der Unterschied zwischen bem kältesten und wärmsten Monate erreicht fast nirgends 10°. Die bis über den Aquator hinausreichende kalte Strömung macht diesen Gegensat an den Küsten von Oberzund Niederguinea sehr gering und läßt hier die Temperatur des wärmsten Monates nirgends 25° erreichen; in Tschintschotscho (Loango) steht sie bereits bei 21 — 22°. Wir haben also hier keineswegs einen der heißesten Erdstriche vor uns.

Die herrschende Windrichtung ist Südwest, dieselbe ist besonders kräftig zur Zeit, wo die Sonne nördlich vom Aquator steht. Als hestiger Monsun vom Meere zum Lande wehend, ist diese Strömung nicht geeignet, die Neger der Küste zu ermutigen, in ihren Nußschalen von Kähnen die hohe See aufzusuchen. Auch die Wirbelstürme entstehen in



Blute und Frucht des Affenbrotbaumes (Adansonia digitata). Bgl. Text, G. 573.

ber Regel am Lande und wehen auf bas Meer hinaus. Landwinde machen sich vornehmlich zwischen Januar und Mai fühlbar. Morgennebel sind fehr häufig und so bicht, daß man sie mit bem Londoner Rebel verglichen hat. Die Taufälle sind so start, daß sie Ufüßen und meßbare Nieberschläge erzeugen. Der Gesundheitszustand ber Europäer ist ein höchst ungunftiger an vielen Stellen biefer Rufte. Ginige Sandelsstationen, wie Grand Baffam, Uffinie und Dabon, find beshalb verlassen worden, andre, wie Lagos, werben alljährlich burch rasch verlausende Rieber bezimiert. Bon biesen Riebern bleiben die Neger nicht frei; da fie fich aber an ber Rufte beffer ernähren, find fie tropbem ihren Brübern im Innern nicht felten an Körperfraft und Schonheit überlegen.

Die Vegetation ist bei reichlicher

Befeuchtung üppig an der Kufte und in den tiefer gelegenen Teilen bes Binnenlandes. Doch nimmt sie schon auf den ersten Sohen des Hochlandes um Kongo und Ogowe den Savannenober Kampinencharakter an, ben bas übliche Abbrennen festhält und zugleich ausbreitet. Ihr Reichtum an Nuppflanzen ift groß. Die beiben für den Handel wichtigsten einheimischen Mugpflanzen Afrikas, die Olyalme und der Kaffeebaum, kommen wild in diesen Landichaften vor, erstere ("bes Negers Freund", seit Aufhebung ber Leibeigenschaft ber einzige bedeu: tenber Entwickelung fähige Ausfuhrgegenstand Westafrikas) vorzüglich im untern Nigerlande ganze Wälder bildend, in benen die ölreichen Ruffe oft mehrere Juß hoch ben Boden bedecken jollen. Wir haben gesehen, daß bieser nügliche Baum nicht allein biesem Gebiete zukommt, jondern sich im ganzen Kongolande bis zum Uelle findet und den Niger und Benue aufwärts steigt. Aber unzweifelhaft hat die Olpalme hier an der Ruste, wo sie von Senegambien bis Angola allgemein verbreitet ist, ihre Sauptentwickelung und findet hier auch ihre Sauptverwertung. Der Kaffeebaum ift in ber speziell westafrikanischen Art, Coffea liberica, eine ber arabischen oder oftafrifanischen Art, wie es scheint, vielfach überlegene Art. In ben höhern Teilen wächst ber für ben Subanhandel nicht minder wichtige Gurunußbaum (Sterculia), ferner eine Rautschukliane, die aber schon Pogge in den Küstengebirgen Angolas

fast ausgerottet fand. Zu den vielseitig nütlichsten Pflanzen des Erdteiles gehört dann der Imbunderobaum, eine Büttneriacee. Seine zwei Spannen lange Frucht umschließt einen süßsäuerlichen Kern, der eine ebenso wohlschmedende wie gesunde Nahrung gibt; die Fruchtschale liefert Hausgeräte, der Bast Kleidungsstoffe, die Murzeln Stricke und der Stamm, der oft mehr als 10 Klastern Umfang hat, Kähne. An Baumriesen ist Westafrika übershaupt reich. Der Hauptlieferant des Holzes sür Sindäume von 100 Fuß Länge ist der guineische Wolldaum (Eriodondron), vom Affenbrotdaume (f. Abbildung, S. 572) mit oft 8 m Stammburchmesser zu schweigen. Für die Ernährung der Bevölkerung sind von den angebauten Pflanzen Maniok und Erdnuß am wichtigsten. Letztere wird auch in steigendem Waße ausgeführt. Die gewürzhasten Paradieskörner (Amomum) haben der Körnerküste den Namen gegeben. An wild wachsenden nützlichen Pflanzen nennen wir noch Zuckerrohr, Sumpfreis, Indigo. Auch Tabak wird wild wachsend in Menge gefunden, so z. B. in Afem, wo aber dennoch bezeichnenderweise die Neger ihren Tabak an der Küste kausen.

Die Tierwelt Westafrisas ist, wie wir schon früher besprachen (s. S. 365), arm im Bergleiche zu der süd= und ostafrikanischen, und dieses gilt ganz besonders von dem süd= äquatorialen Teile. Pechuel nennt das Nilpserd das einzige große Säugetier, das noch häusig im Kongogebiete vorkomme. Daß auf den dortigen Märkten getrocknete Natten einen Handelsgegenstand bilden, daß Antilopenselle ein kostdarer, den Bornehmen reservierter Besitz sind, spricht auch nicht für einen Tierreichtum des Junern. Das Guinea= und Senegalgebiet ist hierin besser daran, doch ist das wichtigste der dortigen Tiere, der Elesant, durch schonungslose Jagd so weit zurückgedrängt, daß die Westküste viel von ihrer einstigen Bedeutung für den Elsenbeinhandel verloren hat.

## 28. Die Völker der westafrikanischen Kuste.

"Boller drängten fich gegen Boller, und ein beständiger Dechfel der äußern Lebensbedingungen sowohl als Bermischungen und Unterjochungen erzeugten das buntschedige Resultat eines Bollergemenges, welches wir unter unsern Augen, gleich einer Zellteilung ins Unendliche, unaushörlich in stets neue Phasen treten sehen."

Beorg Someinfurth.

Inhalt: Stellung ber Westafrisaner unter ben Negern. — Tracht. Schmuck. Wassen. — Dörfer und Hütten. Ackerbau. Biehzucht. — Gewerbe. Kunstindustrien. — Der Jandel. Handelsvöller: Bangala, Dualla, Kru. Stlaven. — Die Familie. Die Stellung der Frau. — Politische Berhältnisse. Attribute der Könige. Gründungssage von Bihé. Bergleich des Königtumes von Dahomen und der Eweer. Kongostönige. Fersetung des Königtumes. — Palaver. — Regerfreiheit. — Fetische. Fetischpriester und Tempel. Begräbnisseier. Gottesurteile. Kannibalismus. Gelübde. Religiöse Feste. Pamssest. Alumbihütte. Geheimbünde. Musit. Sagen. Sprichwörter. — Die europäischen Einssüsse. — Die wichtigsten Bölker Westsafrisas: Biheño, Killengue, Mundombe, Songo, Kiolo, Bangala, Kongos und Loangoneger, Fan, Dualla, Balwiri, Kru, Eweer, Dahomen, Assani, Attra, Liberia.

Man hat dem Neger der Westküste länger als dem des Ostens, dem "Kaffer" im weitern Sinne, die echten Negermerkmale zugesprochen. Man wünschte irgend einen Teil Afrikas für den "echten" Neger vorzubehalten, der doch nicht ganz aus dem Kreise der Wenschenrassen schwinden sollte. Run ist es wahrscheinlich, daß die Ostafrikaner mehr asiatische Bestandteile, d. h., rassenhaft gesprochen, edleres Blut, in ihre Abern aufgenommen haben als die soviel weiter von diesen Einslüssen entsernten Westafrikaner. Aber doch sind auch die Westafrikaner weit entsernt, Karikaturen zu sein, wie man sie sich in der Zeit schlechter ethnographischer Bilder vorstellte und noch Burton sie zeichnete. Bastian

sprach es als eins der allgemeinen Ergebnisse seiner westafrikanischen Reise aus (und dies ist einem Afrikareisenden der fünfziger Jahre besonders hoch anzurechnen), daß, wo immer eins der Merkmale des sogenannten Regertypus sich stark ausgeprägt sinde, man eine Ausnahme, nicht aber die Regel vor sich habe. Er sagt sogar: "Überhaupt wird mir gewiß jeder praktische Kenner Afrikas beistimmen, daß man den eigentlichen Regertypus, wie er in ethnologischen Werken als charakteristisch beschrieben wird, äußerst selten antrisst. Frappant ausgebildet habe ich ihn nur bei einigen Individuen der Popo oder vielmehr Kriegsgefangenen von den östlichen Grenzen Dahomens, die ich in Sierra Leone zu sehen Gelegenheit hatte, beobachten können." Vor ihm schon hatte Livingstone, einer der wenigen, die zu seiner Zeit Osten und Westen Afrikas mit voller Autorität vergleichen



Jugendliche Loangoneger (nad Photographie von Dr. Faltenftein).

konnten, barauf aufmerksam gemacht, baß, während ihre allgemeinen Merkmale die Westsafrikaner in die wahre Negersamilie stellen, man doch eine falsche Vorstellung in sich aufnehmen würde, wenn man glaubte, daß alle echten Negerzüge sich oft in einem Individuum vereinigt sinden. Man sindet auch hier gerade Nasen und nicht zu dicke Lippen. Die Färbung ist vom tiesen Schwarz die zum lichten Gelb abgetönt.

Und wenn man vielleicht jener Klage Glauben schenken möchte, daß Livingstone auch hier seiner missionaristischen Liebe zu den dunkeln Kindern Afrikas zu großen Spielzraum gelassen, so vergleiche man das Urteil eines wie wenige besonnenen und unparteiischen Beobachters, der den allgemeinen Eindruck, den jene Eingebornen machen, als einen gunsstigen rühmt. "Ihr Körperbau zeichnet sie meist vorteilhaft aus; ihre Gesichtszüge zeigen häusig Intelligenz, der Prognathismus ist wenig entwickelt, auffallend ausgebildete Langköpfe sind selten, und es ist wahrscheinlich, daß die meisten Schädel sich auf der Grenze halten, welche Mittelz und Langköpfe voneinander scheidet. Die Hautsarbe ist dunkelbronzen, und Abweichungen zu lichtern Schattierungen sind häusiger als die dunklern." (Paul Güßfeldt.) Partieller Albinismus, welcher scheige Haut erzeugt (s. Abbildung, S. 138),

ist vielleicht an der tropischen Westküste häufiger als anderwärts. Buchholz hebt die kräftisgen Waden der Dualla, Falkenstein die der Loango hervor.

Bas den oft besprochenen Unterschied zwischen Rüsten= und Binnenbewohnern anbelangt, so widersprechen sich darin die Nachrichten. So sollen die an der Rüste wohnenden Eweer stärker und größer als die des Innern sein, was Zündel von der reichlichern Fleisch= nahrung und der Beschäftigung auf der See herleitet. Anderseits sind die Dualla dunkler als ihre hinterleute, die Bakwiri, ebenso die Rüstenstämme in Akem. Im allgemeinen leben die Rüstenleute besser, als es hier von den Eweern angenommen ist, sind aber auch mehr von eingeschleppten und einheimischen Krankheiten heimgesucht. Der Unterschied scheint nicht durchgängig zu sein, und in den alten portugiesischen Kolonien, d. h. überall südlich

vom Kongo, greift die Mischung störend ein.

In Bezug auf die Tracht zeigen Westafrifaner die einen großen Unter= ichied amischen ber Rüfte und bem In= nern. Man muß fich heute ichon ziem= lich tief ins Innere begeben, um die Tracht zu finden, bie auch an ber Rufte vor 400 Jahren bei= misch mar, feitbem aber infolge ber starten Bufuhr von



Frauentypen von Loango (nad Photographie bon Dr. Faltenftein).

Reug, Rleibern und Schmuck und ber allgewaltigen Nachahmungsfucht ber Gingebornen beständig zurückgeht. Im Innern ist die einzige allgemeine Grundlage der Tracht die aus Beug ober Fell ober auch nur aus einem Blatte ober Zweige bestehende Schamhülle, und im allgemeinen find babei die Männer immer mehr bekleidet als die Weiber. Man barf vielleicht sagen, daß friegerische Stämme, wie die Fan, länger an notdürftiger Kleidung festhielten als die handeltreibenden an der Ruste. Auch von den lettern legen z. B. die Rabinda noch heute die Kleider ab, ehe sie in den Kampf gehen. Lopez zählt unter den Industrien der Bölker im Reiche Kongo schon die Bereitung von Rindenstoff aus dem Baume Enzada auf, der ohne Zweifel eine Ficus-Art ist, ferner das Zubereiten der Häute mit Silfe ber Burzeln ber Mangle ober Mangroven. Beibe Bekleidungsinduftrien find bei ben Westafrikanern heute zurudgegangen. Der Baumwollenstoff hat die einheimischen Erzeugnisse verdrängt, und wo immer man tiefer ins Innere bringt, trifft man im Nigerlande wie in Benguela die afritanische Salbnactheit, felten burch armliche Grastleider gebampft. Cameron fand fie ju feinem Erftaunen in Rifanbichi, wie Comber fie am Camerungebirge gefunden hat. Aber in Angola fand Buchner Madchen mit unbekleibetem Oberkörper kaum diesseit der Songo. Die Tracht besteht heute bei dem typischen Loangoneger aus einem ziemlich langen, faltenreichen Schurze um bie Guften, für welchen fo viel Reug verwandt zu werden pflegt, daß berfelbe bei Racht zur Ginwickelung bes gangen













Alinge, Griff und Scheibe in ber mannigfaltigsten Weise. Um gewöhnlichsten ist die Alinge breit, 20—30 cm lang, oft flammenförmig, sehr spit zulausend, zweischneidig, mit einer Blutrinne ober einer Kante in der Mitte ober mit einem Bündel von Kanten oder Ninnen, die zur Spite ziehen. Oft ist die Alinge schmal, seltener gebogen; in diesem Falle ist sie einschneidig und der Nücken durchbrochen, gezackt oder sonst verziert. Der Griff pslegt von Holz zu sein, ist gewöhnlich in Areuzsorm geschnitzt und mehr oder weniger durch Schnitzerei und Sisen: oder Meisingbraht verziert. Die Scheiden sind am Gabun ganz allgemein aus Schlangenhaut, anderwärts aus Leder oder aus Holz, gewöhnlich unten gleichbreit oder breiter als oben; es kommt aber auch die einfachste Art vor, nämlich ein flaches Holz, mit



Christy Collection, London). Bgl. auch Abbild., S. 171.

zwei ober brei Drähten überspannt, welche die Waffe halten. Nirgends in Ufrika als nur da, wo der arabische Einstuß stark war, hat dieses Mittelzding von Dolch und Schwert sich so weit verbreiztet. In Ostafrika erstreckt sich seine Häusigkeit dis an die Zanzibarküste, wo es allmählich die ärmzliche Form des Messers annimmt, das die Kaffern am Oberarme zu tragen pslegen. Jener Schwertzdolch wird dagegen häusiger am Gürtel oder Sattel getragen (vgl. die Abbildungen, S. 580, 581, 582).

Während die Aussiechtung der sehr häusigen Fehden unter den kleinern westafrikanischen Bölstern in der Negel nur eine lächerliche Komödie mit viel Geschrei und Schießen darstellt, sinden wir in Aschanti und Dahomen, den beiden einzigen auf sich selbst kest gegründeten Negerstaaten Westafrikas, organisierte Heere, welche wahre Geschte, ja offene Schlachten schlagen. Die oft genannte Armee von Dahomen besteht aus gleich unisormierten und bewassenen Männern und Weidern und ist einige tausend Krieger stark. Die Amazonen dürsen sich nicht verheiraten, sie haben, wie man es nennt, ihr Geschlecht vertauscht und werden im königlichen Palaste, wo sie ihre Kasserne haben, von Eunuchen bewacht. Die Aschanti

besitzen eine ähnliche Militärorganisation. Sie haben sich in den nicht seltenen Fehden mit den englischen Kolonien an der Küste den Ruhm einer mut= und charaktervollen, thätigen und auch körperlich tüchtigen Bevölkerung erworben. In den neuern Expeditionen der Internationalen Kongogesellschaft haben auch die Kabinda vom Kongo sich ruhiger, disziplinierter, kampstüchtiger gezeigt als selbst die vielgerühmten Zanzibari.

Die Dörfer sind in der Regel nicht groß, auch die "Städte" am Kongo, die "Resistensen" am Camerun 2c. sind nichts als Dörfer mit, wenn es hoch kommt, 2000 Einswohnern. Im Ausbaue sind sie leicht und flüchtig, so daß kriegführende Europäer bald einsahen, daß die Zerstörung eines Dorfes hier gar keine Strafe sei. Im Innern des Landes sind die Ansiedelungen ziemlich reinlich, halten aber den Vergleich mit den Dörfern an der Küste darum nicht aus, weil das Wasser sehlt. Die Paläste zeichnen sich nicht durch große Bauwerke aus, wie Ostafrika sie kennt. Robert Norris schildert den Gesamteindruck des

- comb





Der Ackerbau ist bei allen nicht mit Fischerei, Schiffahrt und Handel beschäftigten Bölzern dieser Region heimisch und erzeugt hauptsächlich Maniok, Mais, Yams, Erdnüsse, Koko (Caladium esculentum) und Ngonda (eine Kürbisart, beren Samen gestampft und gekocht werden). Der Ölgewinnung, nicht aber der Kultur der Ölpalme wird große Ausmerksamzkeit zugewandt. Die Hauptarbeiterinnen im Felde sind die Frauen, und ihr Werkzeug ist entweder eine von Europa eingeführte oder die auch im obern Nillande zu sindende zweisstelige Hacke. Zahlreiche Gegenstände des Ackerbaues sind aus der Fremde eingeführt, vor allen das wertvollste Nahrungsmittel dieser Gegend, der Maniok. Bastian erzählt von San Salvador, daß es im ganzen Kongoreiche wegen der Güte und Menge seines Kohles bes



Bibenos beim Onttenbau (nach Gerpa Pinto). Bgl. Test, G. 583.

rühmt sei. Bei den Eingebornen bildet er eine Hauptnahrung; er wird wahrscheinlich, wie die Erbsen und Bohnen, aus den Gemüsegärten stammen, welche die alten Missionare neben ihren Alöstern anlegten. Einen so ausgedehnten und fleißigen Ackerdau wie bei vielen Bölzkern des Junern dieses Erdteiles sindet man jedoch in diesen zersetharen Berhältnissen und auf dem vielsach weniger fruchtbaren Boden nicht. Weite Strecken liegen ungelichtet oder mit wildem Busche bedeckt. So erzählt Kapitan Glover, daß er auf seinem Marsche vom Bolta nach Kumassi, der ihn mitten durch Akem führte, mit Ausnahme der Lichtungen in der Umgegend der Aschaufsacht keinen Ort fand, von dem aus er 100 Pards in irgend einer Richtung hätte sehen können. Wie wenig leistungssähig der Ackerdau an der Weststüste ist, lernte Stanley am untern Kongo kennen, wo er jahrelang kast jedes Nahrungsmittel aus Europa beziehen mußte. Ein wenig Scharren in der Erde, um Maniok zu pflanzen, sei hier die einzige Ackerarbeit. Mehr zu leisten, verbiete schon die Furcht vor Beraubung.







schon mehr europäische Sitten Eingang gefunden haben. Steinguttassen gehören z. B. zum Hausrate, und Tischmesser, Gabeln und Löffel sind Luxusgegenstände, denen man bei einigen Europäisierten begegnet. Die gewöhnlichen Nahrungsmittel sind hier Mais, Namswurzel, Reis, Kassawa, Pfeiswurzelmehl und Bananen. Die Eweer essen das Fleisch von Schweinen, Ziegen, Schasen und Hühnern sowie von Kazen, Waldratten, Feldmäusen, Fischen und

felbst das einiger Schlangen; ausgeschlossen ist das der Hunde, Hyänen und Leoparden. Das einzige berauschende Getränk, welches diese Bölker selber brauen, ist der Palmwein; aber Branntwein wird in verderblicher Menge und Qualität von den Europäern zugeführt. Raum dürste er in einem andern Teile Ufrikas so verdreitet sein wie hier. Die unter dem Einslusse christlicher Völker stehende Westküste zeichnet sich in dieser Beziehung unvorteilhaft aus vor der islamitischen Ostküste.

Der Hanf wie auch ber Tabak (f. Abbildung, S. 587) werden aus dickbäuchigen Kalebassen, die durch ein hineingestecktes Nohr zu Pseisen umgewandelt sind, geraucht, wie diese Fruchtschalen überhaupt zu aller Art Gerätschaften verwendet werden. Die Loango-Neger haben kurze Pseisen; lange Pseissen mit Nohr aus ausgehöhltem Bananenstengel trifft man erst weiter nördlich. Bei den erstern scheint es fast, als ob die Weiber mehr rauchten als die Männer. Kleine Kalebassen als Schnupstabaksdosen sind hier wie in Südafrika üblich.

Der wichtigste Gegenstand ber Ausfuhr West= afrikas ist heute ohne Frage bas Palmöl, welches aus dem zerstampften Fleische der Palmnüsse, in bem es zu 71 Prozent vorhanden ist, ohne sonderliche Mühe von den Eingebornen, aber auch so foralos gewonnen wird, daß oft nur ein Drittel bes vorhandenen Dles ausgepreßt wird. Es gibt ver= schiedene Gewinnungsmethoden, die forgfältigste vielleicht an der Loangofüste, die nachlässigste bei ben Baffa am untern Niger. Das fertige Dl wird in Kürbisschalen an die Küste getragen und gegen Gelb und Güter in den Faktoreien abgesetzt. Es ist übrigens auch als Nahrungsmittel sehr brauch: bar und wird fogar wegen seines süßen Geschmackes von Leng gepriesen. Der Berkaufsplat entfaltet bas regfamste Leben und zeigt die eigenartigste Phy-



Messingfiab der Ogboni: Reger don Lagos (Christy Collection, London). Bgl. Text, S. 591.

and the same

siognomie, "sozusagen eine Börse im afrikanischen Stile" (Steiner). Scharen von Negerweibern setzen unter Geschrei und Gekreisch die schweren Öltöpfe nieder, verhandeln unter Gesten, Lachen und Schimpfen mit dem Ölkäuser und suchen, wenn sie handelseinig sind, dürren Kaktus und sonstiges Brennmaterial zusammen, um das Öl slüssig zu machen. Beim Einfüllen in die Fässer setzt es neuen Lärm ab, denn immer glauben sich die Lieferanten übervorteilt. Übrigens scheint eigentlicher Andau dieses nützlichen Baumes, der auch













Art bes Auberns ohne Zapfen und Klappe und ohne Steuerruber hervor. Richard Lander erzählt uns von großen Booten ber Stlavenhändler auf bem Niger, welche Hunderte fassen konnten und sogar Kajütten besaßen. Es gab bort (unterhalb Rabba) ganze Bölkerschaften, welche in überbachten Booten samt ihren Familien beständig auf dem Wasser lebten. Die einzigen in hohem Grabe tüchtigen Seeleute echt afrikanischer Abstammung, die Kru, welche dieser Küste angehören, sind durch die Europäer erzogen. Sie machen in einfachen Kähnen

weite Fahrten an ben Küften, aber die eigent= liche Küstenschiffahrt wird hier überall heute wie vor 300 Jahren von Europäern mit schwarzen Mannschaften ausgeführt. Mit bem Sklavenhandel hängt auch die Entwickelung bes Schiffbaues im Rongobelta zusammen, von welcher Labislaus Magnar fpricht, ber die Deltabewohner des Kongo als vorzügliche Schiffbauer trot ihrer einfachen Werkzeuge bezeichnet: "Schon manche von ihnen gebaute Schiffe find, mit 400-500 Sklaven belaben, nach Brasilien und den Antillen abgegangen". Das Gebiet ber Kongomundung machten bis vor wenigen Jahren die Mufforonghi, ein Volk von Alufpiraten, unsicher, die kein unbewaffnetes Schiff ungehindert paffieren ließen. Gine bem Anscheine nach gang biesen Rüstenstämmen gehörige Erfindung ist die eines an ber Angolakuste üblichen Doppel= kanoes, bas, wenn sich ein günstiger Moment in dem nachlassenden Wogenschwall zeigt, rafch in die Gee geschoben und bann burch schnelles Paddeln vor Ankunft der näch: sten Welle aus bem Bereiche ber Brandung herausgebracht wird. Ein solches Doppelboot ist seitlich aus zweien zusammengebunden und wird mit ber Söhlung auf bas Wasser gelegt, so baß es aufwärts treibt wie eine Boje und nicht umschlagen kann. Man fest fich mit untergeschlagenen Beinen in die zwischen ben Wölbungen ber beiden Riele bleibende Rinne vor ben Neger, ber feine breite Schaufel gum



Ruber von Benin (flabtifches Dufeum, Berlin).

Rubern und Steuern verwendet. Armlich sind die Kähne der Bewohner der innern wassersarmen ober nur von reißenden Flüssen durchschnittenen Hochländer.

Der Handel macht einen großen Teil der schaffenden Thätigkeit des Westafrikaners aus. Das schon oft betonte Handelstalent des Negers zeigt sich auch hier in glänzender Weise und sindet an der weitgestreckten Küste ausgedehnte Bethätigung. Der erste Kulturerfolg Stanleys und seiner Leute am untern Kongo war die Gewinnung der heulenden Barbaren dieser Gestade für Tausch und Trägerdienste. Nicht alle eignen sich allerdings gleichmäßig gut hierzu; so fand z. B. die deutsche Loango-Expedition gerade in der Unsmöglichkeit, Träger zu gewinnen, ein Haupthindernis raschern Vordringens. Sin Kenner wie Monteiro behauptet speziell von den portugiesischen Küstenstrecken, daß der Handel troß



Gewaltthätigkeit nicht verbergen. Gibt man ihnen nicht schnell, was sie verlangen, so gehen sie fort und kehren nicht mehr zurück. Sie trachten bann wohl burch Diebstahl in ben Besitz ber für sie begehrenswerten Gegenstände zu gelangen. Auch sind es die Bangala, die mehr als einmal aus Handelsneid Europäern den Weg von Loanda einwärts verlegten. Dagegen lassen die Songo leichter mit sich handeln, ebenso die Kioko.

Ein auter Inpus ber Rüften= händler sind die zusammen mit den Kru eine Gruppe bilbenben Dualla, die zwar in ben meiften Beziehungen andern echten Best= afrikanern gleichen, aber boch vor vielen Bewohnern biefer Ruften einen großen Vorzug besiten: fie arbeiten und erwerben und zwar mit Ausbauer. Aber freilich liegt das Arbeitsfeld der Dualla auf einer gang anbern Seite als bas ihrer nördlichen Rachbarn, benn sie find leibenschaftliche Sandelsleute. Sie haben ben Sandel von und nach dem Innern, soweit er über ihre Rüste geht, nicht bloß zum eignen Nuten mit Abgaben zu belegen, fondern vielmehr denselben in ihre eignen Sände zu bringen gewußt und beherrschen ihn nun mit einer



Löffel aus Grasgeflecht (Britifches Mufeum, London). . . wirkl. Große. Bgl. Text, G. 591.

Eisersucht, welche ängstlich und durch jedes mögliche Mittel jede Spur von Wettbewerbung ausschließt. So ist eine Nation von Händlern aus ihnen geworden, die auf engem Gebiete die gleiche Rückschlösseit und Monopolsucht erkennen läßt wie weltbeherrschende Handelsenationen auf dem unvergleichlich größern Schauplate ihrer im Wesen so ganz ähnlichen Thätigkeit. So stechen sie auch durch Wohlstand vor ihren Nachbarn hervor, und, was sehr

bemerkenswert ist, sie zeigen im kleinen dieselbe Vernachlässigung des Landbaues und das gleiche starke Bedürfnis nach ausgedehntem Skavenbesitze wie einst die Phöniker und Karthager. Die Begierde, ohne mühsame Arbeit reich zu werden, läßt alle Dualla, vom Häuptlinge bis zum Halbfreien, den Handelsbetrieb
jeder andern Thätigkeit vorziehen. Durch ihre Weiber
und Sklaven erzeugen sie kaum genug Bananen und Yams sür ihren eignen Bedarf, und ihre Küste ist
berüchtigt durch die Teurung der Lebensmittel. Bon



Eine Raffel der Fan (nach Du Chaillu). Ugl. Text, S. 591.

etwas anspruchsvollern Kulturen, wie Mais, Raffee, Baumwolle, ist bei ihnen nicht die Rede. Fast alle Waren, die sie austauschen, beziehen sie aus dem Innern, und selbst die hier einst so hochblühende Elsenbeinschnitzerei, die nach einigen Nachrichten den Grund zu diesem Handelsbetriebe gelegt haben soll, wird wenig mehr gepflegt.

Die erwähnte Neigung zum Monopolisieren ist sehr bezeichnend. Eigentlich hat jedes Volk in Afrika, zu dem überhaupt Handel kommt, denselben innerhalb der Grenzen seines Landes monopolisiert. Es empfängt die an seine Grenzen gebrachten Waren und

transportiert sie zu ben nächsten Nachbarn gegen einen von dem Eigentümer zu zahlenden Durchgangszoll. Dem Reisenden wird auf gewissen Punkten des Weges einfach angedeutet, daß er nach den Gesehen des Landes seine Leute zurückzuschicken und Landeskinder als Träger zu engagieren hätte. Nur das durch den europäischen Handel hervorgerusene Bebürfnis einer regelmäßigen Versorgung an der Küste hat in neuerer Zeit einige Modisikationen eintreten lassen. Einige Stämme haben sich eine gewisse Unverletzlichkeit zu vindizieren gewußt, sei es durch Tributzahlungen, sei es durch die Schrecken ihrer Zauber-



Gin Aichira: Trager (nach Du Chaillu).

fetische, und fonnen fo bei wertvollen Artifeln, wie 3. B. Elfenbein, eine Rara= mane bilben, welcher ber Durchzug burch bie verschiebenen Gebiete nicht verwehrt wird. "Bon ihnen", fagt Baftian, "tann man natürlich nie barauf hoffen, irgend welche Ausfunft zu erhalten, benn ihre gange Politik geht barauf bin, ben Berkehr möglichst in Dunkel zu hüllen." Also gleichen fie auch barin ben alten Phonikern, die zwar felbst die Wege kannten, fie aber andern burch Fabelberichte zu schließen suchten.

Der Hauptverkehr bei ben Stämmen bes Innern findet statt bei Gelegensheit der Wochenmärkte. Um untern Kongo, wo die Woche vier Tage hat, ist an jedem Tage in einem bestimmten Bezirke, an einem bestimmten Punkte Markt, der nach dem Tage

Bruchperlen als Zahlmittel. Ein eigner Marktmeister sieht nach dem Nechten. An der Küste sind natürlich diese kindlichen Tauschartikel der Perlen, Handspiegelchen zc. längst entwertet und statt ihrer Branntwein, Gewehre, Baumwollzeuge am begehrtesten. Wo starker Verskehr der Europäer herrscht, kursiert auch geprägtes Geld. Die einst am Kongo gültigen Kauris gehen dort nicht mehr, während sie im Nigergebiete noch die allgemeine Münze bilden. Lopez nennt in seinem "Regnum Congo" die "Insel" Loanda das Bergwerk, auf bessen. Auch sonst siese Duschen auslesen, welche bei ihnen Gold und Silber erssehen. Auch sonst seinen diese Schnecken am Strande des Neiches Kongo zu sinden, nirgends aber so vorzüglich wie hier. Der König von Kongo sellst lasse sie hier sammeln. Den Kru-Regern dienen als Geld, wie den Kassern, die Ochsen, also eine eigentliche pecunia.

Am Bonny gebraucht man als Zahlungsmittel bronzene Hufeisen, die aus England einzeführt werden. Zuweisen sinder man Gesche über die Zahl der Ziegen oder Rinder, die ein Privatmann besiten darf, wie sich anderswo die Negierung die Prärogative der Münze reserviert. Leider ist in zunehmendem Maße der Branntwein bei den mit den Europäern häusiger in Berührung kommenden Stämmen zu einem Tauschmittel geworden, das so ziemlich alles aufzuwiegen im stande ist, was die Neger liesern. Die Norm sür manche Arten des westafrikanischen Handels, besonders aber für den in Elsenbein, bildet die Barre, ein nominell angenommener Wert, der vielleicht ursprünglich die bestimmte Länge einer Eisenstange ausdrückte, jest aber aus den verschiedensten Artikeln nach dem Übereinkommen beider Parteien zusammengesetzt wird. Im portugiesischen Gebiete setzt sich ähnlich die "peça", ursprünglich ein Stück Baumwollenzeug, aus diesem, dann aus Branntwein, Pulver und anderm in bestimmtem Verhältnisse zusammen.

Selbst in bem Familienverhältniffe prägt sich ber Handelsgeist aus, benn bas Raufen der Weiber ift hier noch viel mehr Handelsgeschäft als bei andern Ufrikanern. Ihr burchschnittlicher Preis ist z. B. bei den Dualla 900 — 1200 Mark, oft aber, wenn ihre Bäter angesehen sind, noch mehr. Sie gelten als völlig freies Eigentum der Männer, von welchen sie weiter verschenkt, verliehen oder verkauft werden können. Da sie aber der teuerste Handelsartifel sind, so geschieht dies nur in wichtigen Fällen, wie 3. B. bei Friedens= schlüssen zwischen feindlichen Stämmen ober als Buße für einen ermordeten freien Neger. Begreiflicherweise wird bei biesem Borwalten ber merkantilen Lebensauffassung auch ber Kinderreichtum bei den Dualla entsprechend geschätt. Er ist indessen aus Gründen, die wir nirgends angegeben finden, oft gar nicht bedeutend. Nach Buchholz kommt es bei ben Camerun=Negern felten vor, daß eine Frau mehr als zwei Kinder hat. Bleibt eine Frau finderlos, fo gibt ihr Mann fie gurud und erhalt feine Rauffumme wieber; begeht fie Untreue, fo tann fie getotet werben. Das lettere geschieht aber felten, weil fie ein gu wertvolles "Objekt" ift, und in der Regel wird die Suhne barin gesucht, daß ber Berführer zahlt ober, falls er bazu nicht im stande ist, daß er zum Sklaven bes verletzen Chemannes wird. Lebendige Verbrennung ehebrecherischer Prinzenweiber samt ihren Verführern foll in Loango üblich gewesen sein.

Das wirtschaftliche Element zieht sich wie ber zusammenhaltende Kaden burch alle Phafen des Familienlebens diefer Neger, und man muß genau zusehen, um nicht zu glauben, baß die Familiengründung keinen andern Zweck als Mehrung und Sicherung des Besitzes habe. Ein junger Mann, der in das arbeitsfähige Alter tritt, vermietet sich und sucht auf verschiedene Weise (wie die Kru und Kabinda burd) Seefahren, die Dualla und Bangala burch Handel, die Bei burch Sandarbeit) seinen Lebensunterhalt zu verdienen, von dem er soviel wie möglich ersparen wird. Sobald er bas hinlängliche Bermögen besitt, kauft er sich eine Frau, die an einigen Orten erst auf einige Monate zur Probe genommen wird mit Borbehalt eines Reugeldes, und fügt, je reicher er wird, um so mehr Glieder seinem Harem zu. Er lebt in einem Zustande um so üppigerer Opulenz, je mehr Frauen für ihn arbeiten, die auf bem Felbe ebenso tuchtig wie mannliche Sflaven, im Saushalte aber Jebe biefer Frauen wird in bem Malbe eine bestimmte Stelle aus: noch nütlicher find. roben und bort Maniok ober Erdnüsse pflanzen, die sie nicht nur felbst zu kultivieren, sondern auch auf den Markt zu tragen und zu verkaufen hat. Daß nicht jeder Chemann ungestraft unter den Palmen eines so großen ehelichen Glückes wandelt, zumal wenn die: felben einen bichten hain bilden, ift flar. "In Ofolloma", erzählt Bastian, "führte mich mein Birt, ber in ber Bereitung eines trefflichen Palmölsteats erzellierte, truben Sinnes durch die verschlungenen und gefreuzten Gänge seiner Wohnung, in deren innerstem Gemache

er schlief. Er hatte Grund, sich sorgsam zu verschanzen, denn 20 erbitterte Feinbinnen bewohnten seinen Hof, und mit Necht mochte er die Stunde verwünschen, wo sein Reichtum ihn verführt hatte, sich damit zu umgeben."

Den fürstlichen Personen stehen auch in dieser Hinsicht sehr bedeutende Vorrechte Ein Pring von Loango konnte jedes Weib burch Berleihung eines Elfenbeinringes ehelichen und unreife Madden sich burch basselbe Mittel für die Zukunft sichern. Gbenfo durfte eine Prinzessin sich irgend einen Mann wählen, sofern berfelbe kein Prinz und kein Beißer war und kein Menschenblut vergoffen hatte. Auch wenn er Sklave war, wurden dann die Kinder ber Prinzessin Prinzen. Gang bieselben Rechte haben die Prinzessinnen in Afem. Sie können burch ihre Wahl Bauern zu Säuptlingen machen und ihren Gatten zwingen, früher geehelichte Weiber fortzuschicken. Gewaltige Dimenfionen nimmt hier die Bielweiberei an. Norris gahlt folgenbermaßen bas Verfonal eines Festzuges bes Königs von Dahomen auf: 150 Krieger, 15 Töchter bes Königs, von 50 Sflavinnen begleitet, 730 Weiber bes Königs, 90 Kriegerinnen, 6 Kompanien, jede zu 70 Kriegerinnen andrer Gattung, an ber Spipe einer jeden Kompanie ein Favoritweib, 150 königliche Kinder von 7 bis 15 Jahren, 350 tangende Beiber; 50-60 feiner Beiber bilbeten mahrend bes Bor= beimarsches gleichsam bie Garde des Königs. Von ben Tausenden von Weibern an einem jolden Hofe kommen allerdings verhältnismäßig wenige dem Könige näher, während eine große Bahl bavon an die noch unbeweibten Dlänner verschenkt oder verkauft wird.

Die Westküste ist mit solchen Institutionen bas Land ber Frauenrechte. In Dahomen bilben die Beiber die stärksten und waffenkundigsten Regimenter. Bei den Afchanti wohnt ber Schwester bes Königs eine besondere Autorität über die weibliche Sälfte ber Bevölkerung bei. Gine Fanti-Rönigin wanderte im Streite um bas Recht bes Thronfessels aus, um ein eignes Volk zu gründen. Auch bie Ofchagga wurden von Königinnen beherrscht. Die eigentümliche Stellung der Lukokescha neben dem Muata Jamvo haben wir kennen gelernt; sie scheint westwärts auszustrahlen. Bezeichnenberweise kehrt bie in Lunda bestehende Sage von ber Gründung bes Reiches burch einen von außen gekommenen Jäger, ber bie Liebe ber hier herrschenden Königin gewinnt, in mehreren Gegenden, so bei den Biheños, wieder. Man hat die Meinung ausgesprochen, baß aus bem Bestreben, ben als Stlaven boppelt gefähr: lichen Weibern eine starke Beschränkung aufzulegen, sich jene geheimen Associationen, die besonders als Purro, Semo und andre Egboarten an der ganzen Westfüste bekannt sind, hervorgegangen seien. Bastian z. B. sieht ihren Zweck, "abgesehen von der religiösen Bebeutung ihrer kabmeischen Wiedergeburten", besonders barin, daß sie bie ausgeschlossenen Frauen um so gewiffer in Unterwürfigkeit halten. Sind so bie Frauen aus ben wichtigsten Bünden der Männer ausgeschlossen, so haben sie bafür ihre eignen geheimen Gesellschaften. Schon hat sich der weibliche Freimaurerorden Njemba bem Nda gegenüber erhoben.

Das Beib ist hier weber auf dem Throne noch in der Hütte ein so ganz willenloses Berkzeug, wosür uns Serpa Pinto einen hübschen Beleg zu geben weiß. Die Hocambo waren dis vor kurzem viel mächtiger als heute, dis durch folgendes Ereignis ihre Geschichte eine üble Bendung nahm. Der Häuptling Bilombo hatte die Tochter des Häuptlinges von Bihé zum Beibe genommen, die ihm untreu ward, indem sie ihre Liebe einem Unterhäuptlinge zuwandte. Als nun Bilombo gegen einen seindlichen Nachbarstamm zu Felde zog, übergab er die Herrschaft für die Zeit seiner Abwesenheit dem Liebhaber seiner Frau, der nicht sobald Vilombo fern wußte, als er sich zum Häuptlinge auswarf und dem armen Getäuschten die Kücksehr untersagte. Vilombo blieb unter diesen Umständen nichts übrig, als sich in einem treu gebliebenen Winkel seines Landes niederzulassen, wo er zur Zeit, als Serpa Pinto durchreiste, gerade über einer schrecklichen Rache brütete, mit welcher er die Untreuen heimfuchen wollte.

Cook

Die Stellung ber Frauen wird übrigens erhöht burch bas vielfach geltenbe Erbrecht ber weiblichen Linie. In einigen Gebieten Kongos und in Akem besteht bas Erbrecht nicht zwischen Bater und Sohn, sondern geht vom Onkel auf den Nessen über, wie auch ber Thron des Königreiches Kongo selbst, in das die Missionare nur für kurze Zeit eine regelmäßige Succession einzuführen vermochten, sich auf den Sohn der Schwester vererbte.

Sie werden entweder durch Kauf erworben, oder durch Raub auf Kriegszügen erbeutet; sie sind vollkommen rechtlos und verrichten besonders jenen Teil der Arbeit, der nicht ins Handelssach schlägt. Sie wohnen oft in besondern Dörfern und erfahren im gewöhntlichen Leben keine auffallend harte Behandlung. Aber ihre Eigenschaft, "Sache" zu sein, wird von ihren Herren mit solcher Konsequenz aufgefaßt, daß sie, wenn die Notwendigkeit eines Menschenopfers eintritt, kaltblütig hingeschlachtet werden. Die Reisenden erzählen auch, daß Häuptlinge, welchen es nicht gelingt, Opfer durch Raub bei fremden Stämmen zu sinden, heimlich einigen ihrer eignen Sklaven die Köpfe abschlagen lassen, um dieselben als Trophäen heimzubringen; denn "du nicht Mann töten, du Kind sein" ist der schwerste



Gine Stlavenpeitiche (nach Du Chaillu).

Vorwurf, der sie tressen kann. Bei dieser Sucht, harmlose Fremde zu töten, wird selbst der Krüppel nicht geschont. So erzählt Buchholz, daß Lock Prisso, einer der Häuptlinge von Camerun, einen Fremdling mordete, der taubstumm war. Sein Volk war aber gegen diese Art, sich königlichen Ruhm zu erwerben, doch nicht so ganz unempsindlich, wie die Spottrede beweist, die damals umging: "Du nicht Mann töten, du Fisch töten".

Die Staatenbildung hat in diesem Gebiete seltener als im Often bes Erbteiles einen großen und dauernden Charafter angenommen. Die politischen Gebilde zerfallen, so= bald fie über ein geringes Maß hinauswachsen. Un einzelnen gunftigen Stellen haben fich Eroberer zu Berrichern über weitere Gebiete aufgeschwungen, ihre Macht war aber immer vergänglich. Dies war offenbar etwas anders in der voreuropäischen Zeit, aus welcher die Trümmer viel mächtigerer politischer und sozialer Organisationen erhalten sind, als bie Gegenwart aufzuweisen hat. Pechuel-Loesches Untersuchungen über die soziale Gliederung ber Loango-Neger führen uns in Berhältniffe ein, welche einem Staate eine viel festere Grundlage ichufen, als wir heute bort für möglich halten. Der streng gesonderte Erbadel ber Mfumu, bem hauptfächlich die Distriftsverwaltung oblag, und baneben ber aus Rinbern und Enfeln der Prinzen, verdienten ober begünftigten Sofbeamten, treuen Bafallen gebildete, vergänglichere Standesabel, benen beiben fest umgrenzte Privilegien zur Seite standen, bildeten starke Säulen eines Herrschertumes. Selbst die dynastische Tradition zeigt in ihrer Unbestimmtheit die heutige Lockerung des Staatsgedankens. Buchner erhielt in Lunda sechs Reihenfolgen von Muata Jamvo, beren jede anders lautete. Bur Sicherung ber Aberlieferung trägt es wenig bei, wenn bei ben Ramen großer Vorgänger geschworen wird, wie die Dahomen=Neger es 3. B. bei dem ihres Königs Trudo thaten, oder wenn die Könige von Waidah immer nur in ihrem alten Stammfibe Kavier gekrönt wurden, auch nachdem berselbe längst verloren war.



Sängematten getragen zu werden und in Schuhen zu gehen. Daneben gibt es manche Tracht= und Schmuckmonopole. Dem Abel Loangos waren Elsenbeinschmuck, Schulter= kleider, die feinsten Matten und Müßen vorbehalten. Eine Spielart des spanischen Pfessers durfte nur er genießen. In Dahomen waren Stühle und hölzerne Thüren dem Bolke verboten. Der König von Akkra trägt bei Festen noch heute einen spiken Hut aus Anti=lopensell und eine Feder darauf; auch die Priester tragen einen ähnlichen Hut aus Rindsfell, worauf ein Stückhen Fell von derselben Antilope besestigt ist, aber dies Antilopensell steht nur dem Könige und den Priestern zu. Die kleinen Kongokönige hatten zur Zeit der ersten Ankunst der Europäer noch andre Symbole ihrer Macht. Beim ersten Empfange der Porstugiesen (1491) in seiner Hauptstadt hatte der König von Kongo seinen Elsenbeinthron, der mit geschnitztem Holzwerke an den Lehnen verziert war, auf einem hohen Gerüfte erzrichten lassen, so daß er überall von der unermeßlichen Versammlung gesehen werden konnte.

Von seinen Schul= tern hing ein Roß= schweif, das Zei= chen der königlichen Bürde, und sein Haupt bedeckte eine aus feinem Pal= menbafte geflochtene mitraartige Müte. In Loango sprechen noch heute die zu der höhern Klasse sich rechnenden Gin= wohner die Sprache des Landes unter Zumischung beson= berer Worte und mit einem eignen Tonfalle, ber die= felbe ber gewöhn=



Ein toniglicher Seffel aus Koffaholy, von Afchanti (Britisches Mufeum, London). 15 wirft. Größe. Bgl. auch Abbilbung, S. 602.

lichen Sprache, dem Fiote, als Fumu gegenüberstellen läßt. Vergessen wir nicht das wirksamste Attribut eines westafrikanischen Fürsten, den Stab, mit dem bewassnet z. B. der Fürst von Aken nachts auf die Straße geht, um spät ausgehende Unterthanen heimzutreiben. Wie unerschütterlich die Loyalität der Unterthanen ist, beweist folgendes: Bossa Ahadi von Dahomey ließ bei seinem Regierungsantritte jeden köpfen, der den Namen Bossa führte, aber gerade unter Bossa Ahadis Regierung schrieb Norris von dem Bolke von Dahomey: "40 Jahre nach der tyrannischsten und graufamsten aller Regierungen waren sie ebenso tren wie früher und sagten im Sprichworte: "Mein Kopf gehört dem Könige, nicht mir".

Welch andres Bild gewährt das Erscheinen eines dieser Könige unter den heutigen so weit veränderten Umständen! Die Könige schmücken sich mit Vorliebe mit dem Absalle der europäischen Trödelkrämer, und ihre Insignien stehen in schreiendem Widerspruche zur Ürmslichkeit ihrer übrigen Umstände. Verhältnismäßig würdig ist noch das Austreten eines der Sprosse der Kongokönige in San Salvador, der außer dem verschiedene Male umgewickelten und tief herabhängenden Lendentuche ein weißes Hemd zur Bedeckung des Oberkörperstrug, um den Hals ein silbernes Kruzisir hing und in der Hand ein ihm von dem Gouverneur von Pembe geschenktes Schwert englischer Manufaktur hielt. Bastians Begleiter



ermordet wird. Die Makota aber haben unterdessen ben rechtmäßigen Thronerben gefunden und nach dem Hauptorte (Libata) gebracht. Sobald er die Libata betritt, geht eine Schar nach einer Seite und erjagt eine Antilope, welcher der Kopf abgeschnitten wird; eine andre Schar zieht nach der andern Seite und schneidet dem ersten Menschen, den sie trifft, ebensfalls den Kopf ab. Mit beiden Köpfen zaubert dann der Medizinmann, um dem Negiesrungsantritte seine Weihe nicht sehlen zu lassen. Der Sowa aber wählt sich seine erste Gattin, Inakulo, die einzig das Necht hat, in der Palasthütte zu wohnen. Dieser Königin kommt bei manchen Stämmen das Necht der Erbsolge zu, bei andern nimmt sie eine der Lukokescha von Lunda ähnliche Stellung ein.



Der Afdira Ronig Dbindichi in feinem Lebnftuble (nad Du Chaillu).

Die Autorität der Herrscher und damit der politische Zusammenhang dieser Länder schwächt sich naturgemäß mit Ausbehnung bes legitimen Hanbels, wodurch es jedem Privat= manne möglich wird, Reichtum und Ginfluß zu erwerben, mahrend fich früher ber Sflavenhandel in den Händen einzelner (ber Könige und Prinzen) konzentrierte. Jett macht sich jeder unabhängig, der Pulver und Gewehre erwerben kann, und die königliche Bürde ift um jo bedeutungslofer, als fie niemand annehmen will, um fich nicht ben läftigen Beremonien zu unterwerfen, mit benen sie verbunden ift. Die letten der gefrönten Rongo-Könige stehen noch überall unbegraben über ber Erbe, und man fährt fort, in ihrem Namen zu regieren. Die politischen Verhältnisse ber kustenbewohnenden, handeltreibenden Eweer untericheiben sich wohl mit aus diesem Grunde stark von benjenigen ihrer binnenländischen, kriegerischen Bruderstämme. Auch sie werden insgesamt von einem Könige regiert, aber biefer herricht nicht mit unumschränkter Machtbefugnis, sonbern hat in ben Altesten seiner Saupt= stadt eine Art von Staatsrat zur Seite. Handelt es sich um ein neues Geset, so genügt dieses Rollegium nicht, sondern es muffen dann auch die Altesten andrer Städte gehört werben, und ehe ein Geset wirklich rechtsfräftig wird, muß es sogar bem Bolke mitgeteilt werden, damit auch bieses seine Meinung darüber äußere. Übrigens stehen auch selbst neben dem Könige von Dahomen zwei von ihm ernannte Minister, Tamega und Manhan betitelt, welche nach seinem Tobe aus seinen Sohnen ben Rachfolger wählen. Sie sind beständig

um ben König, beraten ihn in allen Angelegenheiten und find bie oberften Richter. Bei ben Tichi ber Goldkuste wird ichon beim Regierungsantritte bem Könige von den Räten genau gesagt, wie er zu regieren habe, und welche Nechte und Pflichten ihm bem Bolke gegenüber zustehen, worauf er schwören muß, daß er alles, was ihm bas Volt und die Bäuptlinge vorschrieben, genau beobachten wolle. Dann erft leisten ihm die Unterhäupt: linge ber Diftrifte ihren Sulbigungseib. Diefer Beschräntung ber koniglichen Dacht entspricht es vollkommen, wenn bem Könige eine möglichft kleine und nicht einmal ganz sidere Ginnahme zugewiesen ift. Er erhalt nämlich Gebühren für bie Schlichtung schwieriger Rechtsfälle und teilt außerbem mit feinen Altesten ben allerdings nicht fehr erheblichen Betrag ber den europäischen Kaufleuten auferlegten Ausfuhrzölle. She das Bolk durch die Missionare einigermaßen aufgeklärt wurde, war seine Stellung auch von einer gewissen Mystik umgeben und badurch gang von selbst einflußreicher als heute. Noch immer ift er ber Oberpriefter, aber diefe Burbe hat aufgehört, ihn unnahbar zu machen. Auf dem Säuptlinge vor allem laftet bie Kette bes "Tidina", ber an ben polynesischen Tabu erinnernben Hoheit, die bei den Loango 3. B. auch dem Abligen verbietet, an einem rings von Waffer umgebenen Orte, sei es Insel ober Schiff, zu ichlafen ober gewisse Flusse zu überschreiten. Früher durfte der König der Eweer nur bei Nacht seine Wohnung verlassen, durfte nicht das Meer, kein Pferd, keinen Weißen sehen. Er war ein armer Gefangener, mit dem nur sein sichtbarer Stellvertreter und brei ber Altesten, ben Rücken ihm zuwendend, verkehren durften.

Dieselbe weise Ginschränfung ber Obrigkeit, wie sie in ber Stellung bes Rönigs sich ausbrückt, kehrt auch auf andern Gebieten bes Staatslebens wieder. Bor allem ift bie Rechtspflege, biese wesentlichste Funktion bes Staates in hiesigen Verhältnissen, burchaus öffentlich. Ihrer waltet ber Häuptling ober Alteste entweder im Hofe seines Hauses oder unter einem ehrwürdigen Schattenbaume auf bem öffentlichen Blate ber Stadt ober bes Dorfes. Die Vorladung der Parteien geschieht badurch, daß der Häuptling zwei seiner Alteften mit seinen Insignien, sei es Zepter, Silberknopfftod ober Schwert, sendet, welche ihre Bollmacht bedeuten. Im Gerichte figen ber Sauptling und die Altesten im Salbfreise, zur Rechten die Kläger, zur Linken die Angeklagten; das Volk steht im Kreise umher. Zu Füßen des häuptlinges liegt ein Stab. Nachdem ber Sprecher fein Dhr zum Munde des Häuptlinges gehalten und von diesem über das belehrt worden, was er den Barteien sagen foll, ergreift er diesen Stab und wirft ihn, unter Anflehung der Götter, erst in die Luft und bann auf die Erbe, erfaßt ihn hierauf von neuem und zeigt ihn den Parteien, indem er babei fpricht: Ich zeige euch ben Stab. Mit biefer Zeremonie ist die Gerichtssitzung eröffnet. Der Sprecher fett nun, ben Stab in seiner Rechten haltenb, ben Rechtsfall auseinander. Dann zieht sich bas Gericht zurud, um, wie der technische Ausbruck lautet, "das Wort zu befehen", und wenn es wieberkehrt, trägt einer aus feiner Mitte ein Schälchen mit weißer Erbe, womit er bem Unschuldigen die hand bestreicht, mährend der Sprecher wiederholt zu seinem Stabe greift, um bem Schuldigen bas Urteil zu sprechen. Der lettere hat fofort die Gerichtskosten in Rum, Valmwein, einem Schafe ober einer Ziege zu bezahlen. und die Altesten verzehren bieselben auf ber Stelle. Die Strafe bes Schuldigen aber ift entweder Gelbstrafe ober Todesstrafe. Die Todesstrafe wird über jeden verhängt, der, sei es mit Borbebacht oder unabsichtlich, getotet hat, auch über diejenigen, welche burch Bauberei ober Hegerei ihr Ziel erreichten. Dabei wird ganz nach dem Jus talionis verfahren: Erstechen für Erstechen, Erschlagen sür Erschlagen it. f. f. Neben der Strafe geht die Blutrache einher. Seltsam ist die Sitte bei ben Eweern, daß auch ein Abermaß von Schulben die Todesstrafe nach sich ziehen muß. Hat nämlich ein Mann beren so viel, daß er sie nicht mehr bezahlen kann, auch nicht, wenn er samt feiner Familie sich in die Sklaverei verkaufte, so wird er in die Hauptstadt geliefert, wo der König ihm das Todesurteil spricht.

Früher wurde er lebendig begraben, neuerdings hat sich die Strafe auf Enthauptung herabsgemindert. Mit seinem Tode erlöschen alle Schuldansprüche an die hinterbliebene Familie.

Bei straffer sozialer Organisation, wie sie früher im Kongolande bestand, wurde unlössbarer Streit zwischen zwei Abligen durch Kampf entschieden, nachdem eine zwischen ihnen aufgestellte Fackel verbrannt und damit die Zeit der Sühne abgelausen war. Hier standen über dem richtenden Distriktshäuptlinge die Instanzen des vom Könige entsandten Richters und der König selbst als höchste Stelle. Königliches Blut durfte in Dahomen nicht vergossen werden, sondern der Tod wurde verbrecherischen Angehörigen der königlichen Familie durch Ertränken zugefügt.

Die enblos wiederkehrenden Besprechungen und Beratungen des Häuptlinges und seiner Großen haben an der Küste den bei allen Neisenden berüchtigten Namen Palaver (in ältern Schriften auch "Kabale" genannt). Palaver heißt hier jede Besprechung, jeder Nat, den einige abhalten, und davon abgeleitet auch der Streit, der in demselben beisgelegt wird. Um gefährlichsten ist das ZaubersPalaver, in welchem die unendlich häusigen Hegenprozesse verhandelt werden, am beliebtesten, wie anderwärts, das NumsPalaver, bei dem das möglichst große Rumglas mehrmals eilig die Nunde macht.

Bei ber Säufigkeit ber Gelbstrafen, welche neben ben Tobesstrafen die einzige Guhnung von Berbrechen darstellen, und bei der Habgier dieser Bölker ist die Unsitte sehr allgemein verbreitet, mit einer gewissen herkömmlichen Launenhaftigkeit eine Menge von kleinen Ber= gehen ober Bersehen zu strafbaren Berbrechen zu stempeln. Bei einigen Bölkern, wie ben Biheños und ben Rioko, ift biefe Unfitte, bie bort Mukano und Milonga genannt wird, zu einer außerordentlichen Belästigung aller Fremben geworden, ja bei der Macht, die dem angeblich Beschädigten über das ganze Sab und Gut des Beklagten eingeräumt wird, geradezu zu einer Prämie auf gewaltsame Beraubung. Die Phantasie der Neger ist unerschöpflich in ber Erzeugung von Gründen für Mukano. Auch ist die Strafe auf bas willfürlichste übertragbar, so daß z. B. ein Karawanenführer für ungefühnte Mukanos seiner Borganger auffommen muß. Wenn jemand stirbt, welcher Mukano schulbete, so wird berjenige, welcher arglos die Wohnung besfelben betritt, mit dem Mukano des Berstorbenen belastet. Um die Willfür diefer Belastung zu kennzeichnen, erzählt Serpa Pinto einen Fall, wo der Gärtner des bekannten portugiesischen Kaufmannes Silva Porto in Bibe einigen Negern, bie mit Suhnern für gemiffe Zeremonien kamen, fagte, biefe lettern faben gerabe fo aus wie die seinigen. Sofort entspann fich über diese wenigen Worte ein Streit, und ber Arglose hatte 8 Ellen Baumwollenzeug Mukano zu bezahlen. Die häufigste Gelegenheit zu Mufano geben wirkliche ober vermeintliche Chebrsiche, zu benen die demoralisierten Reger auf den Handelsstraßen von Bihé, Kimbundu und andern Orten ihre Weiber fogar anhalten, um Grund zu solchen Erpressungen zu gewinnen.

Die Staatseinnahmen reduzieren sich seit Aushören bes Sklavenhandels auf ein Geringes. Zölle und Platmieten (die "Hulks" der europäischen Händler im Camerunstusse zahlen an die Negerhäuptlinge des Gebietes, vor dem sie liegen, eine jährliche Abgabe, "Aumi" genannt, von 100 Pfund Sterling), wo Handelshäuser vorhanden sind, und Strafgelder oder Ersat derselben bilden den Grundstock. Monopolisierung des Handels ist dei diesen regsamen Handelsvölkern nicht möglich; höchstens, daß das Elsenbein dem Könige zugewandt ist. In Abeokuta, wo eine Accise von Kauris und Korn erhoben wird und außerdem eine Steuer von ca. 1 Prozent (in ungenannter Form) besteht, fällt deren Ertrag nicht dem Könige, sondern den Altesten zu. Bei den Jagd= und Ackerdauvölkern des Innern erhält in der Regel der Häuptling Bier und Palmwein, Elefantenzähne, Löwen= und Leoparden= selle sowie das rechte Hinterteil jedes Stückes Wild von seinen Unterthanen.

Die Geschichte und die Gegenwart lehren in Westafrika besondere internationale Vershältnisse, in welche man allerdings nicht immer tief blickt. Die Exogamie tritt nur noch

vereinzelt ober in Spuren auf, sie schafft aber immer Beziehungen engerer Art zwischen zwei Stämmen ober Bölkern, besonders wenn sie Höhere betrifft, wie in Loango, wo die Prinzen als Geschwister galten und daher nur außer Landes ebenbürtig heiraten konnten. Sie kommt ausgesprochen bei den Mpongwe des Sabun vor, die ihre Töchter nur den Orungu am Kap Lopez geben. Die Abgrenzung bestimmter Handelsgediete durch primitive Handelsverträge ist von den Dualla zu konstatieren (f. S. 595). Konföderationen zu aggresswen Zwecken sind noch Stanlen im Kongogediete begegnet. Es ist etwas obenhin gesagt, wie wir es z. B. von Brazza gehört: "Alle Bölker des Ogowegedietes stehen auf Kriegsfuß untereinander". Kriege werden nicht immer vom Zaune gebrochen. Oft gehen Berhandlungen vorher, bei welchen die Parteien, um nicht in der Hite auseinander loszusahren, eine Linie von Baumzweigen zwischen sich bilden, die nicht überschritten werden darf. Bei den Loango bedeutete eine brennende Kackel, die gesandt wurde, Krieg.

Wir stehen biefen Staats- und Rechtsgebilben, wie überall in Ufrifa, mit ber Empfinbung ber Berwirrung gegenüber. Denn wir haben ba ein fdmaches, aber in ftarte Formen gehülltes Königtum, eine mächtige Oligarchie und babei ebenfo große Freiheit wie Abhängigkeit bes Einzelnen vor uns. Welche launenhafte Mischung! Che bie komplizierten Berhältniffe eines burch Eroberung gebildeten Staates eintreten, sehen wir den in seiner Beimat anfässigen Neger fast zügellos frei. Auf bas burch seine Arbeit ber Natur abgewonnene Feld hat niemand sonst ein Anrecht, es ist sein unbestrittenes Grundeigentum. Niemand hat sich um sein Thun und Lassen zu kummern, niemand ihm zu befehlen. Durch keine Magistratsverbote kann er in irgend einer seiner Lieblingeneigungen beschränft werben, außer wenn er sich felbst in die Ressell bes Fetisches kettet. Er kann sich anbauen, wo es ihm gefällt, und handeln, wie es ihm beliebt, vorausgefest, bag er innerhalb ber Grenzen ber von seinen Boreltern felbst überlieferten Gebrauche bleibt. Aber biefe Gebrauche, bie nirgends und überall find, bilben ein für seinen Verstand unentwirrbares System verwickelter Fangnete, und bei ber leichtesten Übertretung berfelben, ber er sich nach bem Musspruche bes Palavers schuldig gemacht hat, verfällt nicht nur seine eigne Person, sondern seine ganze Familie, all sein Eigentum unwiderruflich der unumidränkten Gewalt bes Babl fönigs, welcher felten anstehen wird, ihn fogleich als Sflaven zu verhandeln, falls fich ein Räufer findet. "Dies ift das Wefen westafrikanischen Staatsrechtes: Gehenlaffen der Maffe in sich und Herrschaft Beniger, in ber Form bes Häuptlingstumes, über bie Masse." (Bastian.)

Im Glauben ber Bestafrikaner ift ber Seelenglaube Grundzug Dan glaubt an ein Berweilen ber Seele beim Leichname mahrend eines bestimmten Zeitraumes und an eine Rückfehr berfelben zum Grabe. Bas Balter aus Altcalabar bestimmt mitteilt, daß an ein Weiterleben ber Seele als Gegenbilder ber Menschen, benen sie gehörten, geglaubt wird. tritt mehr ober weniger flar aus vielen Außerungen auch andrer Stämme hervor. Man fürchtet fie insbesondere wegen ber Schablichfeiten, die fie gufügen konnten. Menschenopfer an ben Grabern, bie heute jum Teile in Gefangenschaft ber Opfer sich abgemilbert haben, die Opfer an Sachen von Wert, an Speise und Trank, die Fetischhütten über ben Gräbern und Uhnliches. Beim Vorhandensein bieses Grundzuges ift es irreführend, daß das dem Portugiesischen entstammende Wort Fetisch mit Vorliebe auf die Symbole des Glaubens oder Aberglaubens der Westafrikaner Anwendung fand und dadurch die Ansicht erzeugte, als ob die Bolfer in biefen Teilen eine gang andre Art der Gotter = oder Gopen: verehrung hätten als anderwärts in Afrika. Im Grunde sind jedoch die westafrikanischen religiösen Vorstellungen und die für viel wichtiger gehaltenen Mittel, mit den Geistern in Berkehr zu treten, biefelben wie bei andern Afrikanern, und ber Unterschied liegt nur in ber ba ober bort abweichenben Form jener Lorstellungen und dieser Mittel.



Kugeln, und was ihnen sonst aufstoßen mag, mit benen sie sich behängen. Den vielsfältigen Zwecken mögen verschiedene Qualitäten dieser Zauberdinge entsprechen. Je schwerere Lasten man einem Neger aufladet, besto mehr Fetische wird er noch seinerseits hinzufügen, um jene zu kompensieren. Wo einst das Christentum waltete, sind seine misverstandenen Aberreste zu Fetischen geworden, und Beschwörungen oder Beherungen nehmen dort neue, frästige Mittel zur Beherrschung der Seelen aus dem Zeremonienschatze der heiligen Messe. Bastian sah in einer Hütte von San Salvador drei hölzerne Heiligensiguren in Lebenszgröße, welche unter heidnischem Geplapper gelegentlich umhergetragen werden. Menschliche



Ein Bauberwebel mit Griff (nach Du Chaillu).

Figuren finden als Fetische ausgebehnte Berwertung, nicht minber Teufelsfragen, auf beren Serstellung manchmal eine gang besondere Kunst verwandt ist (vgl. die Abbilbungen, S. 590 u. 609). Chriftliche Traditionen mogen auch bei bem funft: reichern Aufbaue ihrer Fetischhütten, beziehentlich Tempel mitgewirft haben; we nigstens scheint es nicht rein afrikanischer Bauftil, in bem die von Bastian bei Schemba Schemba gefehene Butte errich: tet war: Ein aus Strohmatten gebilbetes Rechted, bessen lange Fronte burch ein drei Thürbogen enthaltenes Holzgestell gebildet wurde. Auf jede der beiden seit: lichen Thuren mar eine Ppramide, auf die mittlere eine mit zwei Querbalken über: legte Ruppel aufgesett und bie Pfoften mit halb schwarzen, halb grünen Figuren bemalt. Das Innere enthielt einen einfachen Erdhügel, aus bem brei mit roten und weißen Streifen bemalte Solggabeln hervorgudten. Der Inhalt biefer Sutte erinnert baran, baß auch bie Errichtung von Fetischhütten über Gräbern üblich ift. (Bal. auch die Beschreibung einer Fetisch= hütte an ber Golbkufte, S. 180.)

Die Hantierungen der Fetischpriester sind wesentlich dieselben wie die der Regenzauberer des Ostens. In einem großen Zusammenlause von Menschen sieht man einen bunt bemalten Mann, den Fetischpriester, mit lautem Schreien auf und ab lausen, wobei er eine mit bunten Lumpen behangene Holzpuppe hin= und herschüttelt und mit Nuten im Gesichte und auf den Schultern peitscht. Fragt man nach dem Grunde, so hört man, daß einem Neger ein Messer gestohlen worden, und daß er sich für dessen Miedererlangung an diesen Priester gewandt, der einen für die Einschückterung der Diede weit bekannten Fetisch dessas, "Der arme Gott", schreibt ein Beobachter solcher Szenen, "schien mir seine Berühmtscheit etwas teuer erkauft zu haben, denn er erhielt schon im voraus undarmherzige Schläge, damit er die Sache nicht auf die leichte Schulter nehme." Geisteskranke oder sonst abnorme Menschen sind zu dieser Thätigkeit durch die Leichtigkeit prädestiniert, mit welcher sie sich in einen Zustand halber oder ganzer Halluzination versehen können. Wegen ihrer Seltsamkeit werden auch Albinos oder Dondos vielsach von den Fürsten, besonders an der Küste,













haben, brei Stäbe, dem Kopfe, dem Feigenblatte und den Füßen entsprechend. Auch errichtet man, wie schon erwähnt, Fetischhütten über den Gräbern. Die Beerdigung in Hockstellung scheint am allgemeinsten üblich zu sein. An der Loangoküste wird aber die Leiche zwischen

amei Pfählen aufgehängt (f. Abbildung, S. 610).

Die merkwürdigften Gebrauche finden beim Tobe und Begrabniffe ber Fürften Schon die Krantheit, wenn fie gefährlich zu werben beginnt, wird verheimlicht. Gin Säuptling tritt an feine Stelle und gibt etwa vor, ber Ronig fei auf feine Plantage gegangen; alle Leute in ber Nähe werden zurückgehalten. Doch entkommen immer etliche, bie dann die Trauerbotschaft ihren nächsten Berwandten und Freunden unter größter Vorsicht beibringen, indem fie etwa fagen: "Es steht gefährlich"; "Der große Baum ift im Fallen begriffen"; "Erschütterung bes Bobens ift im Anzuge". Denn nie und nimmer barf ber Tod eines Königs mit klaren Worten ausgesprochen werden. Aber auch selbst die Todes: anzeige wird in verblümter Form gemacht. Bei ben Tichi ber Goldfüste werden bem Leichname Ropf und Bart rafiert, bann wird ein Dann geschlachtet, bamit "beim Baben ber Ruße ein Schemel basei". Dem Toten werden täglich seine Lieblingsspeisen vorgesetzt, von benen nur die fogenannten Seelenpersonen (Afrafo an der Goldfüste genannt) kosten, die schon bei Lebzeiten durch bestimmten Goldschmuck ausgezeichnet sind und endlich mit gebrochenem Genicke an das Roof: und Fußende des Grabes gelegt werden. Den andern Totenbegleitern werden erst nach bem Begräbnisse die Sälse abgeschnitten, was burch eine Scharfrichterbande von Königssöhnen und Königsenkeln bewerkstelligt wird. Kein Glied ber Königsfamilie von mütterlicher Seite barf, ohne sein Erbrecht zu verlieren, bem Begräbnisse anwohnen. Die Totenbegleiter werben durch ftille Übereinstimmung aus ben Stlaven und anbern gewählt, bie fich irgend etwas zu schulden haben fommen laffen ober fich unpopulär gemacht haben. Auch einige seiner Weiber werden dem Könige nachgesandt. Die übrige Umgebung hat fid) aller bessern Speisen zu enthalten, wesentlich nur Branntwein und Palmwein zu genießen, den Ropf zu rasieren und Trauergewänder zu tragen. Nach einiger Zeit findet die Ernennung des Thronfolgers statt, welcher stets aus den mutterlichen Neffen gewählt Unter Festen geht die Einsetzung des neuen Königs vor sich. Biel später aber erft wird ber verstorbene Borganger beigesett, bessen Sarg bis babin ausgestellt war. biefer Zeit haben die Scharfrichter, die Totengraber bes Königs und die von außen gefommenen Teilnehmer bes Festes, in Loango auch die Sklaven bes Verstorbenen die Erlaubnis, Lebensmittel zu nehmen, wo sie welche finden. Dabei wird beständig um eine mit kostbaren Gewändern bekleidete Puppe, die den König darstellt und in einer Palmhütte aufgestellt ift, getanzt, geschrieen und geschossen. Die Loango-Neger bauen einen höchst schwerfälligen Totenwagen, welchen bie Unterthanen nach Lubu (an ber Loangobai, burch ein in der Sage verherrlichtes übernatürliches Ereignis dem Bolke angezeigt) ziehen, dem einzigen Orte, wo ein Abliger ber Loango beerdigt werden barf. Zu biefem Zwecke werden mit vielem Fleiße breite Wege gemacht; aber der Fleiß erlahmt wohl auch, und es fommt vor, daß der Wagen stehen bleibt, bis ein abergläubisches Dorfhaupt ihn über seine Gemarkung hinaus in ber Richtung auf Lubu weiterschaffen läßt. Bechuel=Loefche, ber uns die Thatsachen und Sagen erzählt, welche mit biesem Fürstenbegräbnisse gusammenhängen, hebt besonders auch die Scheinfämpfe hervor, die mit demselben verbunden sind und hier den Zweck haben, ben Einwohnern bes privilegierten Dorfes Lubu die Leiche zur endgültigen Überführung an die Begräbnisstätte zu überlassen. Bielleicht find diese Kämpfe als Erfat ber hier völlig geschwundenen Menschenopfer zu beuten, die in den bluttriefenben Reichen von Dahomen und Afchanti beim Tobe eines Königs zu hunderten fallen.

Die Gottesgerichte ber Westafrikaner haben burch ihre weite Berbreitung und das mit ihnen verknüpfte Palaversystem, welches sie boppelt häusig und gefürchtet macht, endlich

nicht zulett burch ben bei ihnen zur Anwendung kommenden heftigen Giftstoff eine traurige Berühmtheit erlangt. Die Prozedur ist die gewöhnliche: Um einen Schwur abzunehmen. läßt ber Priester, welcher gewöhnlich nur mit bieser Kunktion betraut ist, die Varteien bas bittere Wasser trinken, bas, mit bem Kluche bes Ketisches beladen, den Meineidigen töten wird, oder leitet eine andre mystische Verknüpfung ein. Dieses bittere Wasser ent= hält das Extrakt giftiger ober fonst stark wirkender Pflanzenstoffe. So enthält die Massarinde, welche am untern Kongo zu Gottekurteilen benutt wird, nach Liebreich ein sehr heftiges Herzgift. Die Mutterpflanze bürfte eine Astlepiadee sein. Die sehr ungleichmäßigen Wirkungen erklären sich nur baburch, daß die brechenerregende Wirkung so rasch eintritt, baß ber Stoff oft fofort wieder aus bem Magen entleert wird. Oft fturzte bie Gegenpartei schon bei ben ersten Zuckungen auf bas Opfer, um es mit Messern zu zersteischen. Angola-Stämme, bie Schütt besuchte, burchbohren ben Leichnam mit einem fpigen Pfahle. Berftärfung bes Gottesurteiles bient ein Schwur, welcher nur bei dieser Gelegenheit geschworen wird und entweder auf die Familie des Schwörenden oder das Bolt im gangen sich bezieht. Der furchtbarste Schwur ber Aschanti ist ber beim Meminda Cormantie, ba ber Aberfall der Afim bei Cormantie, in welchem der gefeierte König Sai Totu an einem Sonnabend (Meminda) sein Leben verlor, als die größte Kalamität betrachtet wird, die je diesen Eroberungsstaat besiel. Wer biesen Schwur bricht, würde baburch ein zweites gleiches Unglud auf bas Reich bringen.

Bei diesen Schwüren und andern großen Gelegenheiten, welche die Mitwirkung ber Priefter erfordern, wurde (oder wird?) auch Zauber mit menfchlichen Rörperteilen getrieben. So mischte man in Groß-Bassam, nachbem bie Fetischöre aus ben Eingeweiben geweissagt hatten, das herz und die Leber des bei Gründung eines neuen Dorfes Geopferten mit bem Fleische einer Henne, einer Riege und eines Kisches in einer Bratvfanne, und jedes Mitglied der Gemeinde mußte von diesem Gerichte effen, um nicht binnen Jahresfrist zu sterben. Uhnliche Festmahle kommen in Benguela vor, wo Serva Pinto von den Viheños erzählt, daß sie Hunde zu ihren Festmahlen mästeten, baneben aber auch Menschensteisch äßen, wenn sie auch "nicht gerade ausgesprochene Rannibalen" seien. "Anscheinenb", fagt S. Binto, "ziehen sie bejahrte Leute vor, und ein weißhaariger, alter Mann scheint ein paffenbes Geschenk für einen reichen Sowa zu sein, ber ein Festmahl geben will." Derselbe erzählt von einem Feste, Kissunge genannt, welches ber häuptling von Bihé bann und wann veranstaltet, und wobei fünf Menschen verzehrt werden. Aur die Körper, ohne Köpse, werden gegeffen und zwar mit Ochsenfleisch zusammen teils gebraten, teils in Capata getocht. Daß die Leute am untern Kongo Kannibalen sind, ist vielfach behauptet, aber nie bewiesen worben; daß es weiter im Innern Westafrikas noch Menschenfresser gibt, ift nach Stanlens, Brazzas und andrer Mitteilungen allerdings ficher und läßt ben Schluß zu, baß auch für die Küstenbewohner die betreffenden Gerüchte nicht aller Begründung entbehren. Auch wo man aus neuerer Zeit keine streng beglaubigten Fälle von Kannibalismus unter biefen Bölkern mehr zu verzeichnen hat, scheint boch manche Sitte, ber fie hulbigen, die Anficht zu rechtfertigen, daß er im geheimen sich forterhält. Wir erinnern baran, daß bei ben Camerun=Stäm= men ein neuer häuptling, ber bie Erbschaft feines Borgangers, meift seines Baters, antritt, nicht eher für voll in seiner Bürbe gilt, als bis er einen ober mehrere Manner, sei es offen oder meuchlings, umgebracht und beren einzelne Körperteile, felbst bie Eingeweide, unter die Berwandten und die benachbarten Säuptlinge verteilt hat. Der Rönig von Dahomen hat noch in einem einzigen Monate bes Jahres 1877 an 500 Menschenopfer gebracht. Man weiß nicht, was mit ihnen geschieht; aber es ist mehr als wahrscheinlich, baß sie wenigstens teilweise zu Fetischzwecken gegessen werben. Rur die Schabel ber unglücklichen Opfer werben aufbewahrt, um bei Erinnerungsfesten zu paradieren, ihre Gräber zu schmuden, nach

altbarbarischer Sitte als Trinkbecher zu bienen ober das Material zu ben langen Jahn= ketten zu liefern, die in Dahomen königliche Auszeichnung verleihen (f. Abbildung, S. 172). Menschliche Schädel und Kinnladen gehören bort zu den beliebten Ornamenten. Norris fah Bossa Ahadis Zimmer an Boben und Wänden ebenso wie ben Weg zum Palaste mit benselben bicht gepflastert, er fant fast jeben Morgen neue Köpfe von frisch Getöteten auf ber Schwelle liegen, einmal zwei Dupend zugleich; bas Aufessen bes herzens eines Feindes wird aus Dahomen und Waidah mehr als einmal berichtet, und bei öffentlichen Festlichkeiten in Dahomen foll das Zerreißen und Aufessen eines vom Könige zum besten gegebenen Menichen einen Sauptzug gebildet haben. Dennoch waren diese Züge von Anthropophagie immer mehr Ausschreitungen, in ber Regel fielen bie meiften Leichname ben Tieren zu. Die Unthropophagie wird auch den Kissama, einem schön gewachsenen, braunen, nicht ausgeprägt negerhaften Stamme füdlich vom Roanza, nachgefagt. Gie follen nach Ch. Samilton ihre zum Tode bestraften Verbrecher aufeffen. Aber ba das Fabelhafte hinzugesett wird, daß fie deshalb nicht ebenso gesund seien wie ihre Nachbarvölker, ist diese Nachricht mit Borficht aufzunehmen. Übrigens werden von den Reisenden des 16. Jahrhunderts die am Rongo und landeinwärts herrschenden Anziquer einfach als Menschenfresser, sonst aber ehr= liche, aufrichtige Leute beschrieben, benen nur das Christentum fehle, um sie den Portugiesen noch angenehmer zu machen.

Wo der Tierdienst ausgebildet ist, treten die Krokodile (Goldküste), Haisische (Bonny), Hannen und andre Anthropophagen an die Stelle der Menschen und erhalten unter Feierlichkeiten regelmäßig ihr Opfer. "Auch in Senegambien", sagt Bastian, "ist mancher Berg Heremus mit dem Blute eines vaterlosen Knaben getränkt, um die Mauern zu besestigen, und fordert aus jedem Walde die Stimme der Wila ihre sühnenden Opfer."

Ist es vielleicht ein Nachhall bes Christentumes, wenn überhaupt Speisegelübbe eine große Rolle im religiösen Leben ber Neger spielen? Ober ist es nur allgemein menschliche Furcht, welche ben Neger zur Versöhnung bes seindlich Bösen treibt? Hierauf beziehen sich Enthaltsamkeitsgelübbe, die dem Kinde oft schon bei der Geburt von seinen Eltern auserlegt werden. Um sie wirksamer zu machen, läßt man zuweilen einen mit Früchten beladenen Bananenstrauch als vikariierendes Opfer absterben. Zahlreiche Beschränkungen im Fleischessen, denen die Neger der Loangoküste und andre ausgesetzt sind, werden teilsweise auf Gelübbe zurückgeführt, welche die Eltern oft schon in früher Jugend für ihr Kind ablegen, indem sie bei demjenigen Fetische geloben, der die Rolle des Schutheiligen für das Kind übernehmen soll. Selbst Ziege und Huhn, die beiden häusigsten Fleischtiere der Westküste, sind in diese Verdote mit eingeschlossen. Weiter südlich überwiegen, man möchte sagen, Hottentottensitten. Die Benguela-Reger essen z. B. alles, auch Ekelhastes. Ahnlich verschmähen auch die Aschanti nicht leicht eine Fleischspeise.

Der burch alle Neger gehende Tieraberglaube zeigt sich auch hier in einzelnen Gebräuchen wirksam, von denen wir einige im vorstehenden erwähnt haben. In Angola stehen schwere Strasen darauf, wenn der Erleger eines Arokodiles nicht die Gallenblase an den nächsten Häuptling abliesert, und dieser trägt Sorge, sie mit zersehenden Kalkzuthaten an einem abgelegenen Orte vergraben zu lassen. In Loango hält man auch die Leopardengalle sür giftig, und der Leopard gilt in Dahomen als eine Art heiliges Tier Dahomen: und Aschanti-Stämme nennen sich nach Tieren wie die Stämme der Betschuanen. Wie im übrigen Afrika, spielten auch hier die Hyänen und Schlangen unter diesen mit bestimmten Aberglaubenssormen in Beziehung gesehten Tieren eine Hauptrolle. Aber diese Anknüpfung an die lebendige Natur steigt dis zu den kleinsten Tieren herab. Buchholz sand öfters an der Goldküste, am Fuße der Termitenhügel, Lehmpuppen, Mann und Fran vorstellend, welche mit besondern Burzeln, Kohlen und andern Dingen umlegt waren.

101111111

Bei ben Festen ber Westafrifaner, benen allen ein mehr oder weniger religiöser Charafter beiwohnt, treten zwei Geister ober Gottheiten hervor, von benen man, wie wenig tief man auch in die Mythologie dieser Bölker eingebrungen ist, boch wohl vermuten barf, daß ein gewisser Begensat zwischen ihnen bestehe, indem die erste Gottheit in Berbindung gebracht wird mit ber Fruchtbarkeit bes Bobens, bem Gaen und Pflanzen, bie anbre aber unnahbar in Wildnissen wohnt und bie Toten zu sich nimmt. Jene trägt Namen wie Niengo, Allung, die andre heißt Mungi oder Mungu. Berunglückt jemand auf unerklärliche Weise, so heißt es: "Mungi hat ihn zu sich genommen". Dieser geheimnisvollen Gottheit dürften wohl die oben erwähnten Totenfeste gelten, welche g. B. die Leute von Bonjono fo eifrig feiern. Aber die großen Juju ober Zauberfeste werden nur bem Niengo zu Ehren gefeiert, und ihr bem Leben und ber Fruchtbarkeit zugewandter Sinn ergibt sich ganz klar aus ber Art, wie man sie begeht. Alle Weiber und Kinder werden mit großem Geschreie in die Säufer gejagt und die Thuren hinter ihnen verschlossen; sie durfen ebensowenig wie die jüngern Leute ben Niengo sehen, ohne töblich zu erkranken. Nachdem barauf ein Mann mit langem Stabe umhergelaufen ift, mit welchem er über jeber Thur auf bas Dach folug, nimmt ber Säuptling mit fünf anbern Negern Plat auf ber eingezäunten Stelle, bie gum Quiu bestimmt ist; sie siten zwischen großen Trommeln, neben benen ein junger Bananenfcog zum Ginpflanzen, mehrere grüne Zauberfräuter und Zweige, Bananen und andre Früchte sowie ein Topf mit Palmwein und ein gebundenes huhn sich befinden. Unter Berfagen von allerlei Zauberformeln gräbt einer ein Loch, in welchem die Kräuter und Früchte begraben werben. Dann trinken alle vom Balmweine, gießen bavon auf eine Stelle, in welche ber Bananenschoß eingepflanzt wird, und speien mehrmals auf biese Stelle aus. Hierauf wird bas huhn vom Sauptlinge ergriffen, um die Köpfe ber Anwesenden geschwenkt und einem ber Beisiger übergeben, ber ihm ben Unterschnabel halb abreißt und bas ausfließende Blut auf die neugegrabene Erbe träufeln läßt, in welche sodann rote Früchte unter nochmaligem Ausspeien gesteckt werden. Der Zauber schließt unter wiederholtem Kreisen bes Palmweines. Einige Tage später beginnt am Abend bas allgemeine Jujufest, welches mit Tang, Gefang, Geheul und Gepfeife mehrere Nächte hindurch vor drei auf hohen Stöcken bei flammendem Feuer aufgestellten Götenbildern gefeiert wird.

Ein andres, sehr farbenreiches Fest, welches den Dualla eigen zu sein scheint, das Parra-Parra, besteht nur aus einer Reihe von Ringkämpsen, zu welchen eine Gemeinde die andre heraussordert. Gesang und Tanz sehlen bei demselben, aber ganz ohne religiöse Bedeutung scheint es dennoch nicht zu sein, da die Kämpser in einem besondern, als "Niengo"-Rostüm bezeichneten Aufzuge erscheinen, der sie vor jeder seindseligen Behandlung schüt. Derselbe setzt sich aus einem weit abstehenden, von trocknen Palmblättern gemachten Gürtel und einer Frisur zusammen, welche das Haar in einen einzigen, aufrecht stehenden Zopf zusammensaßt. Die Ringkämpse sinden nach ganz bestimmten Regeln statt und werden von Kampsrichtern überwacht, die bei der leisesten Berlezung der Kampsregeln hinzuspringen, um die Ringer zu trennen. Nach jedem Ringen läuft eine Schar junger, mit bunten Tüchern und anderm Schmucke ausstassierter Leute in die Mitte der Kingbahn, um den Thatbestand sestzustellen, und entsernt sich wieder, sobald das neue Ringerpaar auftritt.

Da das wichtigste Nahrungsmittel aller Bölker an der nördlichen Guineaküste die Yamswurzel ist, so wird ihre Ernte, welche in den August fällt, mit endlosen Tänzen, Lärm und Gelagen geseiert. Die Tänze sind formlose, man möchte oft sagen tierische Freudenbezeigungen: jeder hüpft und schreit für sich, und je abscheulicher er dabei seinen Körper verrenkt, desto mehr Beisall sindet er; dabei liegt die Neigung zum Unzüchtigen auch hier wie bei allen Negertänzen immer sehr nahe. Die weiter landeinwärts wohnenden Akuapim seiern auch regelmäßiger als jene von ber Kultur angefressenen Küstenstämme ihre alten Neumonbseste (Abaito), wobei nicht bloß ber landesübliche Höllenlärm verführt wird, sons bern auch alle Teilnehmer sich weiße Striche ins Gesicht malen, während der Festsührer, um den sich alles schart, eine Art Fliegenwedel schwingt und ein völlig weiß angestrichenes Gesicht zur Schau trägt. Auch die bei diesen Bölkern allgemein verbreiteten Fetischseste werden hier mit besonderm Glanze geseiert. Das Erntesest der Ga-Reger (Akkra) trägt nach andern Beobachtern einen entschieden phallischen Charafter. Es treten dabei Berkleidete (Fischer mit Nehen, Jäger und andre) auf, und die Hauptaktion ist ein bacchantischer Tanz um riesige Nachbildungen der Geschlechtsteile, wobei Homowo als Losung und Zauberwort gerusen wird.

Bei diesen Kesten treten die Geheimbünde hervor, welchen eine so große Rolle im Leben der Westafrifaner zufällt. Sie hangen zusammen mit der Weihe durch weißen Ralf: auftrich, die wir schon im Lundareiche gefunden haben. Nur Bundesglieder können den= selben erhalten. Er ist unentbehrlich zu religiösen Festen, und ihm bient die Errichtung eigner sogenannter Alumbihütten, wie sie bei ben Mpongwe gebräuchlich sind. In diesen Miniaturhäusern, die zwischen oder hinter ben Wohnhäusern stehen, werden ein Baar Risten mit Ralf ober Oder aufbewahrt, mit benen fich ber Besiger zum Schute gegen Gefahren bie Haut einreibt, so oft er sich auf die Jagd, ben Fischfang ober auf eine Reise begibt. Gewöhnlich enthalten aber bie Kalkfisten auch noch bie Schäbel ber Borfahren ober Un= verwandten bes Eigentümers. Je mehr sich ihre Knochenstoffe allmählich mit dem Kalke vermischen, um so heiliger und wirksamer wird bieser gehalten. Kommt ein Gast ins Haus, bessen Wohlwollen man gewinnen will, so fratt der Eigentümer ein wenig Anochenerde von bem Schädel ab und mifcht sie unter die Nahrung, die er ihm vorsett, in der Meinung, baß er ihm gewogener werbe, wenn ein Teil ber Substang seiner Borfahren in ihn übergehe. Als Du Chaillu von diesem Herfommen Kenntnis erhielt, wies er die Gerichte allzu gärtlicher Häuptlinge gurud, von benen er befürchten mußte, daß fie ihn durch solche Liebespulver zu gewinnen trachteten. Inbessen ist bieser Zauberkalt nicht Zweck, sondern Symbol. Die Geheimbunde werden praktisch bebeutsamer, wo fie eine Art heiliger Feme barftellen, die sich die Verfolgung und Bestrafung der Verbrecher zum Ziele sett, wie der Bund der Burro bei ben Bei und ber Daboni bei ben Egba und Afchanti. Richard Burton meint in einer seiner realistischen Schilberungen bes Lebens in Abeofuta, daß man die "Ogboni-Logen" mit Unrecht als eine Art Freimaurerorben bezeichnet habe. Jeder freigeborne Egbabube von gehn Jahren, "ber noch nadend die Strafen verziert", fonne Mitglied ber Ogboni=Loge werden und zu höhern Graben aufsteigen. In jeder Ortschaft findet sich ein Logenhaus, ein niedriges Gebäube mit einer tiefen, schattigen Beranda und einem einzigen, jorgfältig verschloffenen Thore, welches sich fonst von den übrigen Bauten nur burch die Abwesenheit umherlagernder Tagediebe unterscheidet. Durch Beiträge der Logenmitglieder, die man jeden siebenten Tag erhebt, werden diese häuser aufgeführt und erhalten. Die von ben Mitgliedern selbst gewählten Logenhäupter bilben mit den Kriegshäuptlingen einen Reichstag, bessen Macht ziemlich unbeschränkt ift. Sklaven können sich aber in ben untersten Grad "einkaufen". Während ber langen "kaiferlosen Zeiten" regiert dieser Reichstag unumschränft, immer aber befaßt er fich mit ber Erhebung und Berwendung ber Steuern. Oft auch überfallen die bei den Niengo-Festen mastiert umherstreifenden Glieder des Ordens bie Gutten irgend eines Migliebigen, um ihn mit heiligen Beitschen zu bearbeiten. Mitglieder der Ogboni=Logen find zur tiefsten Verschwiegenheit verpflichtet.

Wie ein großer Teil des geistigen Lebens der Neger in dem Dickichte ihres Glaubens und Aberglaubens sich verläuft, und wie die bildende Kunst als Fetischbildnerin am allermeisten in ihren Dienst gestellt ist, fällt auch der Musik ein hervorragender Anteil an ihren bunten



sind. Die aus Stäben bestehenden Instrumente sind die bekannten Marimba und Jengo, welche hier mancherlei Ubwandlungen erfahren. Die Stäbchen lassen sich über einer Leiste, die auf einem Resonanzkasten befestigt sind, hin und her schieben, wodurch die Tonhöhe jedes ein=



Gine Barfe ber Batalai (nad Du Chaillu). Bgl. Tert. G. 617.

zelnen Stäbchens veranderlich wird. Die Rahl ber Stäbchen ift nicht genau fixiert, sie kann von 5 bis über 30 steigen. In ber Regel find bie Stäbchen aus Banga, wie man bie Spaltstücke aus ber Schale ber Borbao: (Bambus:) Palme nennt, zuweilen aus Gifen. Die Marimba ist bas verbreitetste Instrument, klimvern kann ein jeder darauf, aber nur menige spielen es mit Runft, und auch infofern könnte man es als ein Analogon zu unserm einheimi= ichen Klavier betrachten. Unter ben Blasinstrumenten gibt es Pfeifen, aus Holz geschnist, folche, bie aus

einer runden Frucht gearbeitet sind, Hörner von Büsseln, die den Zon sehr weit tragen, und vor allen jene bekannten hohlen Elefantenzähne mit seitlicher Blasöffnung an der Spite. Um interessantesten aber sind die sogenannten Pungis, b. h. wörtlich die Elsenbeinzähne: vier

zu Sörnern verarbeitete Zähne verschiedener Größe, welche ftets zusammen gespielt werden.

Nennenswert ist bann weiter, mehr wegen bes Zweckes als bes Effektes, ein geringelter Stod, auf welchem eine kleine, hohle, burch: löcherte Rugel (Kürbisschale) schnell hin und her gestrichen wird; er wird als "Fetischtrommel" bei Prozessionen benutt. Die als Häuptlingszeichen auch hier verbreiteten Doppelgloden erlangen nach bem Innern zu (Max Buchner nennt sie "bas charafteristische Instrument ber Lunda") fünstlerischen Schmuck von oft beträchtlichem Reichtume. Als Kriegsmusik der Angolaner beschreibt Lopez hölzerne, mit Leber überzogene Schalmeien, bann breiedige ciferne Platten, die mit Ruten geschlagen werden, und endlich Pfeifen aus Elefantengähnen mit feitlicher Blasöffnung.



Eine harfe der Arus Reger (Christy Collection, London). 3/10 wirtl. Große. Bgl. Text, S. 617.

Fragen wir nun nach ben geistigen Er= zeugnissen bieser Bölker, so bürfen wir viel=

leicht fagen, daß sie dem mit andern Negern gemeinsamen Schate an religiösen Vorstellungen eine größere Entfaltung gegeben haben als andre. Manche ihrer Mythen sind von poetisichem Interesse, so, wenn die Kongo-Neger die Sümpfe am untern Strome aus den Thränen des Gottes Ungka über die Verwüstungen der Dschagga entstehen lassen, oder wenn andre erzählen, daß bei Annäherung der Dschagga die von Cassuto und Inquist erzeugten Götter

bes Landes erschreckt in die Wasser flohen, gleich ben ägyptischen vor Typhon. Gine neuere Schöpfung bes mythenbildenden Beiftes, bie einen Blid in die geiftige Auffaffung bes Negers thun läßt, teilt uns ber Missionar Zünbel von ber Sflavenfüste mit, wonach die Eweer ben allerdings gerade für sie als Küstenvolk höchst verhängnisvollen Gegensatzwischen Schwarzen und Beißen bis auf die Schöpfung bes Menschen zurudführen. Sie erzählen nämlich folgendes über ben Urfprung ihres eignen Bolfes und die Anfänge bes Menschengeschlechtes: "Als Gott im Anfange Himmel und Erbe geschaffen hatte, ba war Nobsie, eine jest noch stehende Stadt im Often (biese Stadt spielt eine Rolle in allen Sagen der Eweer, Aschanti, Dahomen : Neger und Berwandten), die Stätte, woselbst er den Menschen bilbete. Er schuf zwei Paar Menschen, ein weißes und ein schwarzes. Nachdem Gott zuerst bas schwarze Baar und dann bas weiße geschaffen hatte, ließ er einen großen und einen fleinen zugebeckten Korb vom Himmel auf die Erde hernieder. Die Menschen erhielten dann die Weisung, sich in Frieden in diese beiben Körbe zu teilen. Das schwarze Paar griff gleich nach dem großen Korbe und überließ den kleinen dem weißen Baare. Das schwarze Paar fand in seinem Korbe eine Sacke zum Plantagenbau, Baumwolle zu Fischer= neben, einen Bogen und Pfeil zur Jago und Goldstaub zum Sandel. Das weiße Baar fand in dem seinen nur ein Buch, aber es las sleißig barin und erlangte baburch so viel Weisheit. daß der Weiße den Schwarzen gar bald in allem übertroffen hat und viel reicher wurde als er. Darüber wurde der Weiße vom Schwarzen beneibet und verfolgt. Gott aber fam bem Weißen zu Hilfe, ließ ein langes Seil vom himmel herunter und leitete ihn über bas große Wasser hinüber." Spricht sich nicht hier ein gutes Stud Selbsterkenntnis aus?

Das einfache tägliche Leben läßt unter ben Westafrikanern viele Beweise von Aufgewecktheit, felbst Wig, richtigem Urteile hervortreten, und keiner, der sie vorurteils: los betrachtet, würde sie unbegabt nennen. Sie haben vor allem einen raschen Blick für jeden fremdartigen Charafter, ben sie in seiner ganzen Art und Wesen genau beobachten und richtig beurteilen. Ihr Urteil fassen sie in einem Namen zusammen, ben fie dem Fremdlinge geben, unter sich aber so geheim halten, daß der Fremdling selten seinen Charafternamen erfährt. Oft befommt ber Fremde einen zweiten Namen, ber mehr von feiner außern Saltung, feiner Körpergestalt, seinem Gange und feinen Gewohnheiten hergeleitet wird. Daß berfelbe mit Vorliebe sich an Eigenschaften heftet, die dem Neger lächerlich erscheinen, versteht sich von selbst bei der allen Naturvölkern und vor allem den Negern in so hohem Grade eignen Spottsucht. Biele unter ben Ruftenvölkern sprechen zwei ober brei Sprachen, welche fie sich leicht und rasch angeeignet haben. Bemerkenswert ist auch ihre Lust an Gesang und Dichtung. "Durch Gefang", fagt Zündel von ben Eweern, "erfrischt sich ber müde Wanberer auf feinem einsamen Pfade, Gefang belebt die geselligen Zusammenkunfte und beslügelt ben Tanz. Auch bei der Arbeit wird viel gesungen, und selbst die Klage bes Trauernden, bas Weinen um einen geliebten Toten, bewegt fich in melobischen Beisen. Der Gesang ift mehr nur ein Recitieren und der Text in vielen Fällen nur improvisiert. Begegnet ein Europäer einem Singluftigen, so wird fogleich sein Lob ober auch bas Gegenteil bavon befungen."

Diese Aufgewecktheit, die den Trieb empfindet, sich auf den verschiedensten Wegen und durch die mannigfaltigsten Mittel mitzuteilen, prägt sich auch in der großen Menge von Sprichwörtern, Fabeln und Rätseln aus, über welche der Westafrisaner versügt. Der Neger zeigt sich hier tiefer und feiner, als so mancher von seinen Beurteilern weiß oder nur zugeben möchte. Er trägt sie als einen Schatz von wertvollen Lebensersahrungen, von scharf gemünzter Weisheit im Gedächtnisse, erzählt und wiedererzählt sie den Seinigen an den Abenden, wo sie im traulichen Kreise um das Feuer hocken. Hier einige Beispiele von eweischen Sprichwörtern: Eine schöne Stadt ist nicht stark. Wasser und Feuer sind nicht beisammen. Die Krabbe wandelt sich nicht zum Bogel. Die eigne Hand täuscht

niemand. Leere hand geht nicht zu Markte. Die Baumfrucht fällt unter ben Baum. Gine (schlechte) Palmnuß verdirbt alle Palmnuffe. Der Sahn fraht nicht in ber Einobe. Arofobillind stirbt nicht ben Wassertob. Zwei Könige siten nicht in Giner Stadt. Gin Mensch bient nicht zwei Menschen. Rleib ift (macht) Mensch. Gelb ist Mensch. Der Wanderer ein Strom. Sier auch einige Sprichwörter von ben Tichi (Golbfufte): Baume, welche nabe bei einander ftehen, reiben einander. Wenn zwei Saken in einem Gefäße liegen, ichlagen fie aneinander an. Das Wort ift etwas für sich; die Weisheit ist etwas für sich. Wer einen Menschen nur einmal gesehen hat, sagt nicht zu ihm: "Du bist mager". Niemand steigt vom Bette herab und schläft auf bem Boben. Wenn jemand fagt, bu feieft fein Stlave, fo hat er bich bereits im Besige. Man hat zwei Ohren, aber man hört nicht zwei Worte auf einmal. Wenn Mund und Mund miteinander fvielen, kommt Uneinigkeit; wenn aber Ruß und Ruß spielen, kommt fie nicht. Man fagt Gins, ehe man Zwei fagt. Sobald ein Trunkenbold Ohrseigen austeilt, fällt er. Wenn bu nicht schläfft, so traumst bu nicht. Much bann, wenn bas Deffer in ber Scheibe ftedt, erregt fein Anblid Entfeten. alle Menschen wissen, bag, wenn ber Regen fällt, sie ins Saus geben sollen. Golb ift icharfer als ein Buschmeffer. Gin Dottor kann nicht bie Medizin für einen Kranken trinken. Die Schlange gleicht einem Stricke, und boch nimmt man fie nicht, um Sachen bamit jusammenzubinden. Da, wo Bank ift, bricht ber Tag nicht sogleich an.

Dem Westafrikaner, mit dem gesunden Berstande ausgestattet, ber bier sich kundgibt, würde man ein besseres Schicffal aus feiner Berührung mit bem Europäer prophezeit haben. Aber hier zeigt sich die Schwäche bes Charafters. Die Neger, die an der Rufte mit Europäern in Berührung kommen, werden verberbt burch die vielfachen und neuen sich dort bietenden Berführungen, burch die ungerechte und vor allem die urteilslose Behandlung, die sie meistens erfahren. Aber es fehlte offenbar auch ihnen selbst die Fähigkeit, bas festzuhalten und bauernd zu machen, was sie an Besserm empfangen. Die einzige Runft, fich einer höhern Kultur anzuschließen, ohne ihr ohnmächtig zum Opfer zu fallen, liegt in ber eignen Arbeit. Rur biefe ift im ftande, jene jum unveräußerlichen Besitztume zu machen. Wo fie fehlt, wird sich immer wieber bas traurige Wort Bastians von ben Nachkommen ber driftlichen Kongo-Könige bewähren: "Ich mußte zu meiner Enttäuschung finden, daß ber Hauch von Zivilisation, ber die Kongesen einst angeweht haben mag, spurlos vorübergegangen ift und dieselben schon langst in dieselbe energielose Gleichgültigkeit zurückgefallen find, in der die dunkle Rasse allgemein ihr Leben hinbrütet". Als die Bortugiesen auf ihren Entbedungsfahrten im letten Drittel bes 15. Jahrhunderts Schritt für Schritt die afrikanische Westküste entschleierten und bann vor dem Ende bieses Jahrhunderts zahlreiche Nieberlassungen gründeten, fanden sie in den Gingebornen einfache Bölfer, vom Fischfange, Jagd und Aderbaue lebend, roh und barbarisch von Sitten, bespotisch in ihren Regierungsformen, tiefstehend nach ihren religiösen Ansichten und Gebräuchen. Aber was auf biefer Stufe so leicht schien: einen sittlichenben Ginfluß haben die Europäer als Bertreter von Rultur und Zivilisation erst spät ausgeübt. Diesen Entbedern folgten Ausbeuter in ber Absicht, auf eine unwürdige Beise Rapital aus bem schwarzen Erbteile und seinen Bewohnern zu schlagen. Die Sucht nach bem bort vorkommenden Golbe und später bie noch lohnendere Ausfuhr ber ichwarzen Ware, ber Kinder bes Landes, nach ben neuen Kolonien in Amerika schufen hauptfächlich ben lebhaften Berkehr mit ber westafrikanischen Rufte. Die Gier nach europäischem Tande, Bedürfnissen und Bequemlichkeiten murde in den Gingebornen erwedt und genährt. Europa verpflanzte eigentlich bloß bie wilden Schöflinge feiner Kultur ins westafrikanische Bölkerleben. Das etwa vorkommende Sble mußte in diesem wuchernden Unfraute ersterben. Die Gingebornen erfahen zwischen ben Sitten ber Fremb= linge und ben ihrigen keinen Unterschied; ja, galten vielleicht noch vorher bem Eingebornen

Gastrecht, Treue und Glaube als heilig, so rotteten dieses die christlichen Händler durch ihr gegenteiliges Gebaren und Thun aus. Demnach blieb die Noheit als die dominierende Macht stehen. Nur Europas blendende Schätze, wie sie Kinder erfreuen, europäische Masnieren, wie sie die Jungen den Alten nachäffen, fanden willige Nachahmer. So blieb es auch in den darauf folgenden Jahrhunderten. In Freetown und Liberia sowie in zahlzreichen Missionsstationen sind Keime eines bessern Lebens angepflanzt worden, aber nun, da der Stlavenhandel aufgehoben ist, kommt die massenhafte Zusuhr des Branntweines, um in andrer Weise, aber mit ähnlichem Ergebnisse entsittlichend zu wirken.

\* \*

Werfen wir nun einen rafchen Blid auf bie Ginzelvolfer, beren Art, Sitten und Gebräuche bas Material für vorstehende Gesamtschilderung geboten haben, so ist allerdings bas, was sie zusammenbindet, zunächst das allgemein Negerhafte in körperlichem und geis stigem Wesen, in Sitte und Herkommen. Daneben ist aber vielen von ihnen als von den Binnenstämmen sonbernbes Element bie Berührung mit europäischer, driftlicher Kultur längs ber langgestreckten Ruften und eine ganze Summe von baraus hervorgegangenen Beränderungen eigen. In sich felbst sind fie am meisten burch die Sprache unterschieden, benn an biefer Rufte findet die große Sprachfamilie ber Bantu ihre Grenze und reihen fich, vom Gabun nordwärts, die vielfältig verschiedenen Negersprachen im engern Sinne aneinander. Das Sprachgewirr wird im großen Gegenfaße zur Spracheinheit ber Bantu fast undurch: bringlich. In Sierra Leone, wo allerdings die Ansiedelung von freigelassenen Stlaven die größtmögliche Berschiedenheit von Bölkern zusammenführt, sollen sich Angehörige von 200 verschiedenen Regerstämmen gusammenfinden, welche 151 verschiedene Sprachen spreden. Dazu kommen noch bie von ben Negern in eigentümlicher Beise umgestalteten europäischen Sprachen, die Fulbesprache und das Arabische. Und bennoch gleichen sich die westafrifanischen Neger wie Ein Bolf! Sehr überzeugend zieht baber Schütt bie Summe feiner Erfahrungen mit westafrifanischen Negern in bem Sate, baß, wenn auch jeber Stamm feine Eigentumlichkeiten habe, man boch, nehme man alle zusammen, keine ausgesprochenen ober sehr großen Verschiedenheiten unter ihnen finde. Nur ist es etwas beschränft, den Grund dafür ausschließlich in ber Sklaverei und Polygamie suchen zu wollen. Die Invasionen im großen und kleinen, die unaufhörlich von dem Innern nach der Küste drängten, find hierin wahrscheinlich wirksamer. Was von ethnographischer Mannigfaltigkeit an dieser Rufte vorhanden, führt immer wieder auf die zwei entgegengesetzten Typen des an die Rufte gelangten, Sandel treibenden, zivilifierte Unfitten und Gewohnheiten annehmenden, unter Umständen auch weißes Blut aufnehmenden (allerdings gählt das an Europäern reichste Bebiet ber gangen tropischen Bestfüste, Angola, höchstens ein Zehntel berselben in seiner Gesamtbevölkerung) Negers und besjenigen gurud, ber, friegerijd, räuberisch, politisch noch etwas fester organisiert, vordringt, um seinen Blat an der verlodenden Tafel des Rüstenhanbels einzunehmen. Dieses lettere Motiv ist zwar nicht bas einzige, wie die schon vor der europäischen Zeit westwärts brangenden Invasionen ber Dichagga im Kongolande beweisen; es hat sich aber mit der Zeit zum mächtigsten entwickelt, und die jüngst mit Glück vorgebrungenen Fan gestanden es unumwunden zu. Es ift indeffen im Gubwesten, wo die Portugiesen als Rolonisten festgesiedelt sind, ebenso wie im Norden, an der Pfefferkuste, wo im schwächern Maße die Freigelaffenenkolonien Liberia und Freetown ihr Gebiet nach innen zu ausbreiteten, dieser Bewegung ichon früh ein Ziel gesett worden, so daß sich dieselbe in den letten Jahrhunderten hauptfächlich in den Ländern zwischen Kongo und Niger geltend gemacht hat.

Ein altberühmtes Negerland ift das Gebiet von Bibe, das von dem der Balunda im Norden, ber Moma im Westen, der Gonzello im Süden und der Ganguella im Often

eingeschlossen wird. Es ist ein gut angebautes und fruchtbares Land. Östlich von Cuzqueima sind ihm verschiedene kleine Häuptlingschaften, wie Kipembe und ähnliche, tributär, aber mehr dem Namen als der Sache nach. Die Bevölkerung dieses Gebietes scheint eine der gemischtesten des Innern von Afrika. Nicht nur sinden wir hier Mohumbe, die im allgemeinen den bessern Klassen angehören, da sie den Herrschenden entstammen, und Munzdombe, welche vor ihnen das Land bewohnten und jetzt die "misera pleds" bilden, sondern es ist mit der Zeit das Volk von Bihé dadurch, daß hier einer der größten Mittelpunkte des Stlavenhandels war, mit Elementen aller innerafrikanischen Bölker zwischen Kongo und Ngami und den beiden Ozeanen versetzt; "es sind die untern Klassen aus einer nicht mehr nachzuweisenden Rassenvermischung hervorgegangen, während die Vornehmen sich



Gin Bibeno (nach Gerpa Pinto).

burch ihre zahllosen Liebesaffairen mit den Abkömmlingen der verschiedensten Gegensten Afrikas vermengt haben". Der rege Handelsgeist, die Beweglichkeit der Bevölferung mögen aber teilweise auch dieser Kreuzung zuzuschreiben sein, die selbst in der Stammessage (f. S. 602) ihren Aussbruck findet.

In bem westlichen Teile des Küstengebirges wohnen in fruchtbaren, wiesenreichen Thälern die Killengue, deren kleinere Häuptlinge die portugiesische Herrschaft dereitwilligst anerkennen, obwohl sie, entsprechend ihren stark ausgeprägten räuberischen Neigungen, untereinander und mit andern Stämmen fast beständig im Streite liegen und badurch keineswegs leicht zu regierende Unterthanen sind. Man schilbert sie als Leute von hoher, kräftiger Statur und kühnem, kriegerischem Charakter, mehr Hirten als Ackerbauer, wiewohl sie dem großenteils

sehr fruchtbaren Boben leicht mehr als genügende Ernten von Mais und Maniof abgewinnen. Ihre Hütten sind rund, aus Baumstämmchen gebaut und mit Lehm verschmiert. Die Thüren, welche hoch genug sind, um einen erwachsenen Mann ungebückt eintreten zu lassen, dürften europäischem Sinklusse zu danken sein. Ihre Dörfer sind, wie alle menschlichen Wohnstätten westlich von den friedlichern Stämmen von Bihe, stark verpalissadiert, weniger gegen wilde Tiere, deren dieses Land nicht viele mehr zählt, als gegen menschliche Feinde. Die Killengue tragen Bogen, Pfeile, Speere und Beile, aber ihre Hauptwasseist bereits das Feuergewehr. Dem Branntweine, den sie teils von der Küste beziehen, teils selbst bereiten, sind sie so ergeben, daß man in der drei Monate dauernden Reisezeit des Gongo, aus dessen Früchten ein Branntwein gemacht wird, die ganze Bevölkerung fast tagtäglich betrunken sindet. Ihre Häuptlinge scheinen ziemlich uneingeschränkt über sie zu herrschen und wissen sich, wie Serpa Pinto sagt, "das Leben unter ihren Unterthanen so angenehm wie möglich zu machen". Westwärts schließen sich kriegerische Völker mit Acerdau und wenng Viehzucht, wie die Nono, Huambo, Moma, an.

In dem dürren Striche zwischen Küste und Küstengebirge, in welchem nur das Thal von Dombe Grande wie eine grüne Dase gelegen ist, wohnt das stark gemischte und europäisierte Bolk der Mundombe, ein unkriegerischer Stamm, der von den Killengue der nahen Gebirge



verbunden. Da bieser Handel zunahm, fandte König Johannes von Portugal Paolo Diaz von Novais nach Loanda mit der Ermächtigung, 165 Meilen flugaufwärts am Roanza auf Rosten bes Königs Land zu erobern, welches Diaz und seinen Nachkommen zu eigen sein follte. Der König von Angola hielt bamals Hof in Cabazo, welches 150 Meilen vom Meere entfernt lag. Diag aber ließ fich mit seinen Portugiesen in Angelles nieber, wo ber Rönig von Angola alle seine Gefährten erschlagen ließ. Dies geschah in bemselben Jahre, in welchem König Sebastian in Barbaria erschlagen ward, sagt Lopez. Diaz sammelte nun Kriegsmacht, fuhr mit zwei Galeonen ben Koanza hinauf und machte bem Könige viele seiner Häuptlinge abwendig, bewog auch ben König von Kongo, ihm zu Silfe zu ziehen. König von Angola foll mit 60,000 Kämpfern ausgerfickt sein, boch blieben die Portugiesen Aber auch, als fie sich durch folde Anstrengungen zu herren ber Kufte gemacht hatten, blieb ihre Herrschaft boch immer nur auf einige Kustenplätze und einen nicht sehr breiten Strich nach innen zu beschränkt. Noch in unserm Jahrhundert war der zwischen Angola und Benguela gelegene Küstenstrich von Kissama nicht ganz ben Bortugiesen unterworfen, und noch in ben letten zehn Jahren sind sie an ber Binnengrenze zuruckgewichen, indem sie dem Drängen der Songo, Bangala und Rioko nachgaben.

Als die Handelsraffe biefes Gebietes haben wir bereits die Bangala kennen gelernt (f. S. 594), Leute von breiftem, felbstbewußtem Auftreten, aber nicht unhöflich. Schütt fagt von ihnen: "Ich sah manch interessantes, trot ber eingebrückten Nase fesselnbes Gesicht unter ihnen, dem die leuchtenden Augen besonders etwas Wildes gaben. Den Körper beschmieren fie sich mit einem gleichmäßigen Tone von bem roten Absube einer Karbwurzel, der ein häßliches Karmin auf ben bunkeln Säuten hervorbringt." Außeres, Charakter und Bauftil dieses Bolkes deuten unverkennbar auf ihre Uhnlichkeit mit Bölkern von Mannema und dem mittlern Kongo, die bann unter bem Agnator an ber Westkusse wiederkehren. Die Sutten ber Bangala find nicht fo unfauber gearbeitet wie bei vielen benachbarten Negerstämmen, 3. B. ben Bondo; fie find in rechtediger Form mit Sattelbach gebaut und haben 2 und mehr Meter Sohe. Das Baumaterial bilben Papyrushalme. Bor die Thurlocher werden Matten gelehnt, über ben Thuren aber befindet fich stets ein sehr niedliches Runstwerf, meift ein fauber mit bunkeln Zadenmuftern ausgefülltes Rohrgeflecht, bas ben Thurbogen repräsentiert, oft auch ein Brett, in welches grell rot und weiß bemalte Figuren eingeschnist find. Die Thätigkeit ber Bangala beschränkt sich speziell auf ben Sandel mit Salz, welches sie in den nahen Salinen der Hotto 2c. eintauschen und nach dem Innern verkaufen, serner

auf das Berauben der Karawanen, die durch ihr Land ziehen.

An die unmittelbaren portugiesischen Besitzungen in Angola grenzt zunächst das Regersland Songo, eine Konföberation unabhängiger kleiner Häuptlinge. Im Norden grenzt es an Kassansch, im Osten liegt seine Grenze gegen das Land Minungo etwa drei Tagereisen westlich vom Kuango. Auch dieses Land ist berücktigt wegen der Auffässisseit seiner Bewohner gegen die Handelskarawanen, welche hier zwischen der Küste und Kimbundu verstehren. Die Haftbarkeit des Patrones für jeden einzelnen Neger seiner Karawane ist hier ins Extrem getrieden, und jeder Weiße, sogar jeder Portugiese, einerlei ob weiß oder schwarz, hastet für den andern. Ließ ein weißer Neisender irgend ein Verbrechen ungesühnt, so wird der ihm nachsolgende zur Nechenschaft gezogen, auch wenn er nicht die geringste Kenntnis von jenem hat. Die Masongo kleiden sich in Zeug, welches jedoch spärlich dei ihnen geworden ist, da ihr Handel in Kautschuft und Elsenbein wegen der rasch zunehmenden Ausstatung der Gummibäume und Elsenten immer mehr abnimmt. Tierselle sind bei ihnen selten, und von Flechtstossen sich nur Strohmatten her. Viele seilen die obern Vorderzähne spiße. Ausgezeichnet ist ihr Familienzusammenhalt. Sie scheinen manche sonst verwischte Züge beibehalten zu haben. So ist es bemerkenswert, daß man die bei den Angola-Regern

1 - 10100/p

angeblich fehlende Beschneibung hier wiederfindet. Das nordwärts sitzende tüchtige und unverfrorne Handelsvolk der Bangala, von welchem früher die Rede war, ist neuerdings auf seine Kosten über den Lui westwärts vorgedrungen.

Bon ihnen süblich wohnen die Minungo, deren Wohnsitze hauptsählich im Ruangothale liegen. Sie sprechen eine von der ber Songo erheblich verschiedene Mundart (nach Pogge geradezu "eine verschiedene Sprache"), sind von milderm Austreten gegenüber den Reisenden, weniger räuberisch, in Sitten und Gebräuchen dem großen Stamme der Kiokoähnlich, mit welchem gemischt ein Teil dieses Stammes auch östlich vom Ruangothale hin wohnt. Pogge fand noch Minungodörfer am Luhella. Der Unterschied zwischen beiden liegt mehr in der Sprache als in den Sitten. Beide sind regsame, handelsthätige Bölker, tüchtige Jäger und Bienenzüchter. Im Gegensaße zu den Songo ist die Haartracht eine sorgfältige; sie besteht aus zahlreichen bleististdichen Strähnen, die oft lockenartig die zur Schulter herabhängen. Die Weider haben hier merkwürdigerweise ganz andre Tragmethoden, als man bei den meisten andern Negerstämmen sindet: sie tragen Lasten in cylindrischen gestochtenen Körben am Rücken, die von breitem, um die Stirn gelegtem Ledergurte gehalten werden; dagegen tragen sie ihre Kinder wie ein Tambour die Trommel vorn am Leibe in einem Gürtel, wobei sich die Kleinen natürlich sest um den Leib der Trägerin halten müssen.

Die Kioto bekleiben sich bereits mehr mit Tierfellen als mit Zeug. tüchtig, verstehen sie wenig vom Flechten ober Weben. Ihre Dörfer legen sie im Walbe ober hart an demfelben an. Sie find als Ackerbauer nicht so tüchtig wie die Songo, wie denn ihr Land auch viel weniger bicht bevölkert ist; dagegen sind ihre entweder runden oder vierecigen Hütten forgfältiger gebaut, indem ben 1—2 m hohen Wänden bas vorspringende Dach besonders aufgesetzt ist. Das Kiokoland ist der westlichste Tributärstaat des Muata Jamvo; er steht unter mehreren größern Häuptlingen (Mona), von welchen zu Pogges Zeit ber von Kimbundu einer ber mächtigsten war. Diese erhalten Steuern von den Dorfhäuptern und senden jährlich ober in größern Zwischenräumen ihren Tribut nach Mussumba. Dieses von Suden nach Norben vordringende Bolf bietet bas interessante Beispiel einer unter unfern Augen vor sich gehenden Wanderung, welche in vielleicht nicht ferner Zeit eine wefentliche Veränderung ber Stammes- und Staatenverhaltniffe in Zentralafrika bervorrufen bürfte. Max Buchner, ber mit ihnen 1880 zusammentraf, hebt hervor, daß es 20 Jahre vorher noch keine Rioko nördlich vom 10.0 gab. Heute jedoch reichen ihre Dörfer bis zum 7.º hinauf, benn biefes Bolk ist in einer langfamen, aber stetigen Wanberung begriffen nach "jenen jungfräulichen Gebieten jenseit des 5.°, in denen die Eingebornen noch keine Feuerwaffen besitzen und somit Stlaven und Elefanten leichter zu erbeuten sind". Ein fauberes, geschickt gebautes, aber stets im bicht verfilzten Gehölze wohlgeschütztes Dorf nach dem andern entstand, und da sie fletzig ihr Land bebauten, den faulen, gleichgültigen Lunda ihre Produkte verkauften, babei aber immer höflich und unterthänig blieben, waren fie sogar gern gesehen und mehrten sich bald so, daß sie eigentlich schon jett die Hauptbevölkerung bilben. Zwei kompakte Linien, die eine, der Stamm bes Mona Kiniama, bem Laufe bes Ruillu und bes Loango, die andre, der Stamm bes Mona Kissenge, dem Laufe bes Suatschinn folgend, burchqueren sie bas Land bes Muata Jamvo und brohen dieses von seiner Verbindung mit dem Küstenhandel abzuschneiben. Die Lunda thun weiter nichts bagegen, als daß sie über die Kioko schimpken und von einem demnächstigen Kriege zu ihrer gänzlichen Ausrottung reben, die niemals stattfinden wird. Noch ist der Name des Muata Jamvo gefürchtet; noch wagen sie es nicht, mit offenem Trope aufzutreten. Doch ist bei ber herrschenden Spannung bas Eintreten einer Katastrophe jeden Tag möglich, und die Ethnographen werden dann eine Bölkerverschiebung um eine Anzahl von Graden vor Augen haben, wie sie tausendmal in Ufrika geschehen ift, ohne beachtet worden zu sein.

Bölferfunde. I.









bebenklichen Gottesurteile unterworfen zu werben. Auch die Berührung mit Weißen hat erhebliche Underungen erzeugt, vorzüglich in moralischer Beziehung. Die Neger von Victoria werden als durch habgier, Falschheit und Unzuverlässigfeit sehr schwierige Leute geschildert. R. Buchholz fand ihre weiter landeinwärts in Bonjono, am Abhange bes Camerungebirges wohnenden Stammesgenoffen viel beffer. Der wie ein Erperiment lehrreiche, ichlagenbe Gegensat zwischen ber Sittenverberbnis ber in häufiger Berührung mit ber Kultur stehenben Naturvölfer und bem Charafter von letterer verhältnismäßig unberührt gebliebenen Naturvölker ist wohl felten auf so engem Naume zu gewahren. Der Reisende lernte die Bakhwiri bes Gebirges als "harmlose, gutmütige, wohlgebildete" Menschen kennen. Vor allem ist ihnen ber Diebstahl fremd, ben felbst die fonst burch ihre Arbeitsamkeit und Sparsamkeit jo viel höher stehenden Kru nur dann als ein Bergeben erachten, wenn er entdeckt wird. Im Berhältnisse zu dieser bei Ufrikanern fast unglaublichen Tugendhaftigkeit steht ihre Bebürfnislofigfeit. Ihre ganze Rleibung besteht in ber Regel nur aus einem schmalen Streifen Beug, ber hinten und vorn an einer Schnur um ben Leib befestigt und zwischen ben Schenkeln durchgezogen ift. Ebenso sind ihre Hütten viel schlechter als die der Dualla oder Kru, und ihr Besuch wird nicht erleichtert burch die ebenso praktische wie unangenehme Einrichtung, baß dieselben mit geschlossenen Räunen umgeben sind, die der Besucher zu überklettern hat. Richt minder ift ihre Regierung eine einfache und billige, benn Könige mit Heerbann und bergleichen kennen sie nicht, sondern leben patriarchalisch unter ihrem Ortsoberhaupte, bus für gewöhnlich keine größere Macht zu beanspruchen scheint als irgend ein andrer Einwohner. Endlich find sie auch nicht so reich an Festen wie die üppigern Rustenbewohner. Außer ben Berjammlungen bei Gefang, rhythmischem Sänbeflatschen und Tang, welche fie in mondhellen Nächten abhalten, find für sie auffallenderweise nur jene Begräbnisse, die wir oben (f. C. 174) beschrieben, fehr festliche Gelegenheiten.

Bier schließen sich die Kru-Neger an, fast ber einzige Stamm ber Westkuste Ufrikas, welcher fid fähig zeigt, ben Anforderungen einigermaßen zu entsprechen, welche der Europäer an Sandarbeiter, fei es in ben Faktoreien, fei es auf ben Schiffen, zu stellen gewohnt ift. Diese "Kru-Jungen" verdingen sich gewöhnlich auf 2-3 Jahre für einen Monatssold von 4-6 Dollars, ber ihnen aber gewöhnlich in europäischen Waren bezahlt wird. Faktoreien pflegt man sie in Trupps von 8 bis 10 Mann einzuteilen, beren jeder einen dem Faktoristen verantwortlichen Chef hat. Sie haben wenig Geschmack an Plantagenarbeit, find dagegen auf den Küstenfahrern sehr wohl zu verwenden, jedenfalls besser als irgend ein andrer Negerstamm ber Westküste. Gelten geben sie auf weiter fahrende Schiffe, boch hat man sie sowohl in Hamburg als in Liverpool gesehen. Um wertvollsten find sie indessen immer dem Faktoristen, für den sie schon darum geradezu unentbehrlich sind, weil sie in den häufigen Streitigkeiten zwischen ihm und den einheimischen Negerstämmen fast immer auf seiner Seite stehen und burch persönlichen Mut und sestes Zusammenhalten untereinander jenen imponieren. Dabei find fie im allgemeinen fraftig gebaut und willig zur Arbeit. Den hang jum Stehlen teilen fie allerbings mit andern Afrikanern. Aus Reinhold Buchholz' Efizzen möchten wir hier einige Bemerkungen über diese interessante Tagelöhnerund Schifferbevölkerung ber Kru anfügen, die dieselbe unter einen allgemeinern Gesichts: punkt bringen. "Wenn man", fagt er, "diese Leute bei oft schwerer Arbeit und der denkbar elendesten Kost stets heitern Sinnes unter Singen und Lachen ihr Werk verrichten sieht, so kann man sich mit manchen übeln Eigenschaften des Negercharakters ausjöhnen. Es ist wahr, daß sie auch träge sind und zur Arbeit angehalten werden mussen, daß sie diebisch und im höchsten Grabe unzuverläffig und forglos find; das find aber fozusagen Raffeneigentümlichkeiten, für welche man den Einzelnen nicht verantwortlich machen kann. Da= gegen kann man kaum verträglichere und genügfamere Menichen finden; Bank und Reid,

ohne welche die Camerun-Neger nicht scheinen bestehen zu können, sindet man selten unter ihnen. Gibt man auf einer langen Bootsahrt einem etwas Tadak oder Brot, so wird er es sicher mit allen Kameraden teilen. Diese Kameradschaftlichkeit geht so weit, daß niemals einer den andern verrät." Nicht die wenigst wertvolle Eigenschaft dieses Völkehens ist aber die Genügsamkeit im Essen, welche sie mit Reis, dann und wann einigen Fischen oder dem Kopfe und den Eingeweiden eines geschlachteten Tieres vorlied nehmen läßt. Eine nicht geringe Anzahl andrer Neger, die nicht genau zu der Stammesgruppe Dualla-Kru gehören, werden unter den wirtschaftlichen Begriff Kru subsumiert, weshalb man auch ihre Heimat furzweg als "von Monrovia dis Kap Palmas" angegeben sindet (s. Ubbildung, S. 627).

Den westlichen Teil ber Sklavenküste nehmen die Eweer ein, welche in eine Anzahl von Unterstämmen oder Gemeinschaften zerfallen. Sie gehören körperlich zu den besser auszgestatteten unter den Westafrikanern. Öftere Waschungen halten ihren Leib rein, soweit dies die Sitte des täglichen Salbens mit nicht immer gerade wohlriechendem Palmöle gestattet. Die Kleidung ist einsach: um die Lenden wird ein Gurt geschlungen, während über den Oberkörper ein Stück Zeug, etwa 1½ m breit und 4 m lang, so geworsen wird, daß der rechte Arm und die rechte Schulter frei bleiden. Kopsbedecung ist nicht allgemein. Einige tragen sehr breitrandige, aus Schilf oder Palmstroh selbstgeslochtene Hüte, andre binden sich Taschentücher turbanartig um den Kops. Die Wohnungen sind armselige dienenkordsähnliche und mit Gras gedeckte Hütten, deren Grundmauer aus schwarzer Erde aufgebaut ist. Nur in den Küstenorten sindet man Häuser mit Fensteröffnungen. Ebendort stellen sich wohlhabendere Eingeborne auch dieses oder jenes europäische Möbel in ihre Wohnung, aber in der Regel ist die Ausstatung derselben die einsachste. Der ganze Stil des Wohnens und Bauens ist unzweiselhaft ein Rückschritt gegen das, was man weiter süblich von den Bangala bis zu den Mydnawe sieht.

Stammverwandt den Eweern find die Negerreiche, welche in historischer Zeit in diesen Ruftenländern hervorgetreten find, Afchanti und Dahomen. Auch fie find Bilbungen von typischer Bedeutung. Beide hat man steigen und finken sehen, das eine hat die Erb= schaft bes andern angetreten, und beibe gewinnen noch ein besonderes Interesse burch die Thatjache, daß sie in ihrer geschichtlichen Entwickelung miteinander parallel gehen. Beide Bölkergruppen haben die Sage gemein von ihrer Herstammung aus einer im Often ober Nordosten gelegenen Stadt, welche bei ben Aschanti Inta ober Affienta genannt wird. Wir halten die Bemühungen für vergeblich, aus unbestimmten Angaben über die Lage dieser Stadt, wie sie von manchen Beobachtern dieser Bölker nach beren Angaben gemacht worden find (östlich von Mandingo, westlich von Axim, nördlich von Akani und bergleichen), bestimmte Schlüsse auf ihre Lage ober auch nur auf ihre Existenz zu ziehen. Denn in ber Stammfage mag zwar ein geschichtlicher Kern sein, berfelbe ift aber bis zur Unkenntlichkeit verhüllt burch die Vorstellungen, denen er zum Kristallisationspunkte gedient hat. Bei ber Dahomengruppe, welche diese Stadt Nobsie nennt, spielt dieselbe in einer großen Anzahl von nicht näher verwandten Sagen eine gewisse Rolle. Sie fagen, es sei bort ein bunkler, bichter Buschwald, ber als ein großes Beiligtum gilt, "Mawuwe", b. h. Gottes: statte, zum Unterschiede von "Drowe", b. h. Götterstätte. Bon Nobsie aus wollen die Eweer, genötigt burch die Tyrannei eines Königs, mit ihren zwei Nachbarstämmen, den Aschanti und Afwambu, ausgewandert sein. Ja, der Eweer glaubt sogar noch weiter, daß Rodfie der Ort sei, von woher bei des Menschen Geburt die Seele komme, und wohin sie bei dessen Ableben wieder zurücksehre. Nehmen wir indessen an, wir hätten hier die Erinnerung an einen Ursit dieser Bölker, so ist die Überlieserung der Aschanti bemerkenswert, daß sie dort mit Stämmen zusammengelebt hätten, welche nach Tieren genannt wurden, die vornehmsten nach Buffel, Wildkape, Panther und hund. Diese Einteilung ift noch heute

üblich, wenn sie auch jede tiefere Bedeutung verloren hat. Dieselbe scheint zwanglos auf ein Zusammensließen des Aschantivolkes aus Stämmen, welche nahe bei einander schon an einem andern Orte gelebt hatten, gedeutet werden zu können. Für uns hat sie das weitere Interesse einer auffallenden Annäherung an die weltweite Sitte, Stämme nach Tieren zu benennen. Der gemeinsame Ursprung aber kann nur im Innern gelegen haben. Aus dem Innern sind nämlich, jenem großen Gesetze westafrikanischer Bölkerbewegungen folgend, diese Stämme küstenwärds vorgedrungen. Als kriegerisches und herrschendes Bolk werden die Aschanti zuerst um 1700 an der Küste genannt; vorher nicht. Früher schon sollen die Akwambu aus dem Innern in ähnlicher Weise erobernd vorgedrungen sein. Sbenso werden auch die Fan auf binnenwärts liegende Ursite zurückgeführt.

Die aus befreiten Eflaven gebilbeten Kolonien und Staaten Sierra Leone und Liberia find bei ber ungewöhnlichen Buntheit ihrer aus allen Enden zusammengeführten, großenteils bereits driftianisierten und europäisierten Bevölkerung ethnographisch ohne bervorragendes Interesse. Die Bevölferung ber ganzen Kolonie Sierra Leone beträgt nach bem letten Zenfus 60,000, unter biefen nur 163 feshafte Europäer, und fest sich aus ben Nachkommen ber eingewanderten (befreiten) Reger und aus 14 Stämmen einheimischer Schwarzen zusammen. Unter biefen find besonders zu nennen: die handelsüchtigen, demoralifierten Timmani, die mohammedanischen ehrlichen und wohlhabenden Mandingo und bie als vorzügliche Arbeiter und Matrosen berühmten Kru. Charakteristisch für alle diese Neger ift ihre Abneigung gegen ben Acerbau als eine nur für Stlaven geeignete Beschäf: tigung, eine Anschauung, die besonders von den aus nordamerikanischer Sklaverei befreiten Importierten mitgebracht und bis zum heutigen Tage festgehalten wurde trot aller Anstrengungen der englischen Regierung, zu dem für das Aufblühen der Kolonie so wichtigen Landbaue durch Prämien und Instruktion aufzumuntern. Dagegen erfreut sich der Handelsbetrieb bes Beifalles aller biefer Neger. Da aber die Produktion bei weitem nicht hinreicht, um so viel Händler zu beschäftigen, als sich ba aufthun, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Kolonie ebenso wie die Liberias unbefriedigend, und trop aller Kirchen und Schulen find es mit ihnen die geistigen und sittlichen, so daß einstweilen die "afrikanischen Kolonien in Afrika" nicht als ein voll gelungenes Experiment bezeichnet werden können. Indessen erfordert die Gerechtigkeit, hervorzuheben, daß langfame Fortschritte gemacht werden, welche bie Möglichkeit eines spätern Gelingens nicht ausschließen. Speziell bie Sauptstadt von Sierra Leone, Freetown, scheint sich glinftig zu entwickeln.

#### 29. Die Pleger des Pliger-Benne-Gebietes.

"Es find Reger, die wir hier bor und haben, aber Reger, welche bald burch ihre vorwaltend edlern Buge, bald durch ihre geschichtliche und tultur: liche Bethätigung die Wirtungen fremder Ginflusse bezeugen."

Inhalt: Schwierigkeit, ben verwischten Typus bieser Bölter einheitlich zu befinieren. — Beispiel der Musqu. — Ihre Überlegenheit über die Sudaner und Fulbe. — Anklänge an die Sandeh: Bongogruppe. — Politische Zersplitterung. — Einsluß des Jölam. — Die Gesellschaft. — Die Mandingo. — Die Serrakolet und Bambarra. — Die Soninke. — Die Tukulör. — Die Joloffen. — Die Haussa.

Im Rüstenlande Westafrikas haben wir zwei völkerbewegende Kräfte kennen gelernt: die von der Küste ins Innere dringende Kultur mit ihrer auf Förderung der Produktion und des handels und damit endgültig auf Befestigung der Küstenvölker in ihren Sigen und auf hebung ihrer Kultur gerichteten Tendenz und die von innen nach der Küste hindrängende







Noch mehr zeichnen sich viele Neger burch ihre Begräbnismeise aus. Während näm= lich die zum Islam übergetretenen Bewohner des Sudan in Bezug auf die Bestattung ihrer Toten überaus nachlässig sind und die Gräber nicht hinreichend gegen die wilden Tiere



Röcher und Pfeil eines Bambarras Sauptlinges (Britifches Mufeum, London). 3/r wirtt. Groge.

schützen, so daß die meisten Leichen in wenig Tagen die Beute der Hyänen werden, sieht man hier regelmäßige Grabmäler mit großen, schön gerundeten Gewölben, auf deren Gipfel wohl auch eine Urne steht, während andre durch ein paar quer gelegte Baumsstämme oder Stangen ausgezeichnet sind.

Diefe Sitten ber Mufgu und ihrer Verwandten erinnern in auffallender Weise an jene ber hoch stehenden hellen Bölfer ber Sandeh : Bongogruppe im obern Rilgebiete. Indeffen bleibt ihre Überlegenheit über die Nachbarn hierbei nicht stehen. S. Barth fand Düngung, nachbem er einen großen Teil bes Suban burdmeffen, bei Mohammebanern und Beiben zum erftenmal in Logon. Der Pflug geht nicht über Agades hinaus, aber die Hauffa zerkleinern die Erdschollen ber Felder und häufeln fie in Furchen mit Saden und Spaten auf, als ob bas Felb gepflügt mare. Die Runftfertigkeit ber Afo und Baffa, bunkler Neger im untern Nilgebiete, hebt Rohlfs gebührend hervor. Er fand bei ihnen die schönsten Matten, Trink= und Eggeschirre. Die Anwohner bes Logonfluffes verfertigen aus bem Papyrus (Koroforo) ein Zeug, Gabagaba genannt, welches wahrscheinlich basselbe wie das von den arabischen Schrift: ftellern mit bem Namen Uorsi belegte ift. Gine Gifeninduftrie, wie g. B. die Malinke von Beleadugu sie aufweisen, mit 3 m hohen Schmelzöfen, die gleich zeitig von einer Anzahl von Schmieden zu bestimmten Zeiten in Thätigkeit gefest werben, ift nicht oft bei Subanern zu finden. Aber im allgemeinen hat

a matatanida

man die wirtschaftlichen Talente und Entwickelungen der dunkeln Bölker dieses Gebietes hoch über diesenigen der hellen Eindringlinge, seien es Araber oder Fulbe, gestellt. Dölter hat diesen Gegensat treffend in die Formel gesaßt: Mandingo und Verwandte sind die Karthager, Fulbe die Römer des Westsudan. Daß einige auf niederer Stufe stehen, die vielleicht nach Westen zu sinkt, ist gewiß. Aber sicherlich sind auch von diesen Völkern zu viele





















getreten sind, die ältesten Bewohner dieser Gegenden. Schon 1446 trasen die Portugiesen mit ihnen hier zusammen. Auch ihre verhältnismäßig sesten Grenzen deuten darauf hin: der Atlantische Ozean im Westen, die Saharavölker im Norden, die Bölker des Gambiagebietes (Mandingo, Sererer und andre) im Süden, die Torodo im Osten. Daß die Sprache von Bambuk Jolossenwörter enthält, weist auf einstige weiter nach Westen reichende Ausbreitung. Sbenso soll ehedem das Land Futa den Jolossen unterworsen gewesen sein. Auch die Sagen, die sie selbst über ihre Vergangenheit erzählen, machen es glaublich, daß sie mindestens länger hier sitzen, als ihr eignes Gedenken reicht. Sie sagen, daß ihr heutiges Gebiet vorzeiten mit Nachbargebieten zusammen ein Land unabhängiger Stämme gebildet

habe, d. h. daß jedes Dorf für sich gestanden und fein Säuptling im Lande geherricht habe. Da fei einft bei einem Streite zwischen verschiedenen Dörfern über einen Haufen Holz, ben alle zu haben munichten, ober, wie andre fagen, über die Fische eines Fischzuges ein Greis aus bem Fluffe gestiegen und habe das Streitobjeft fo gerecht verteilt, daß jeder Zwist beendigt gewesen sei. Der Greis verschwand aber fogleich wieder gum Leidwesen ber Neger, die gern noch weiter von feiner Beisheit Gewinn gezogen haben würden, und es gelang jenen nur durch Täuschung, indem fie einen Streit fingierten, feiner habhaft zu werden. wußten ihn, indem ber Neger bald über bas Gespenft ben Gieg bavontrug, durch Weiber, Tabaf und warmen Rustus zu fesseln, er blieb bei ihnen, fette feine Colonische oder Salomonische Laufbahn fort, indem er gunächst die Weiber lehrte,



Ein Roto: Reger vom Riger (nach Photographie im Befite des Gerrn Dr. G. Rohlfs).

bie Töpfe mit Kuskus, statt wie bisher auf zwei, auf brei Thonkugeln übers Feuer zu stellen, heiratete einige Töchter bes Bolkes und wurde so als Bei Sam=Sam (Bater Sam=sam) bessen erster häuptling. Ihm folgte ein Sohn, Mam Pate, ber das Neich ausbehnte und durch Einsehung kleinerer häuptlinge über die einzelnen Teile Walo, Kayor, Sina zc. besestigte. Diesem folgte aber ein dritter, ein Burbadjoloss (Jolossenkaiser), der das Neich zu Falle brachte, indem er durch hochmut und Tyrannei sich die häuptlinge entsremdete. Berenger-Feraud, der und diese Legende überliesert, nennt sie tressend eine Fabel der wirklichen Politik: der alte Sam=Sam, den die Überlieserung in wunderbarer Weise dem Wasser entsteigen läßt, ist ein Shrgeiziger, der sich durch heiligkeit, Gerechtigkeit und Weiseheit Einsluß verschafft und eine Anzahl von Dörsern dazu bringt, ihn freiwillig als häuptling auszunehmen. Sein Sohn breitet die Herrschaft aus und besestigkeit sie. In den folgenden Generationen beginnen aber der Hochmut, die Tyrannei und die Unmäßigkeit des Negers ihre Zersehungsarbeit an diesem politischen Baue, die gedrücken Häuptlinge benutzen

bie Zeit, in welcher ein Schwächerer über sie herrscht und ein gleicher Gedanke sie einig macht, und machen sich frei, b. h. das alte Chaos, der politische Sumpf, aus welchem Sam-Sam hervorgestiegen, verschlingt die junge staatliche Ordnung.

Die Sauffa, die in ihrem Außern nach Barth nur burch Saare und Saut negerähnlich sind, im übrigen aber selbst vor den Kanuri durch regelmäßige Züge und angenehme Formen sich auszeichnen, find kein so geschichtliches Bolk wie die reichegrundenden Mandingo ober Kulbe; aber ihre Vergangenheit ist wahrscheinlich eine nicht minder reiche und große, wenn auch die hinter ber Mitte des 16. Jahrhunderts zurückliegende Zeit dunkel ist und nur die Ausbreitung der Haussasprache vermuten läßt, wie weit diese Stämme einst ihre Macht erstreckten. In der Dasenlandschaft Air ober Asben ift noch heute bas Saussa die herrichende Sprache, wiewohl dieses Gebiet von Tuareg beherrscht ist, soweit die Geschichte reicht; von hier nach Guben sich erstreckend, herricht die haussafprache als Sprache bes Boltes in den sieben jogenannten echten Sauffastaaten zwischen Riger und Tjabfee (Kano, Ratiena, Daura und andern) und als Sprache ber Berrichenden in den sieben unechten Hauffastaaten (Poruba, Korórofa, Pauri und andern), aber als handelssprache wird fie auch auf der Westseite bes Niger, jogar am untern Niger bis Babagen bin und anderseits am Sübrande des Tjadjees gebraucht. Auch tragen die Haussa den Stempel ber ältern Rultur in ihrem Aleiße, ihrer Unstelligfeit und Zuverlässigfeit. Gie find die tuchtigften Biebguchter im gangen Nigerlande. Für die Engländer an der Westfuste find sie bas, mas die Makaraka für die Agypter im obern Rillande find. England besoldet seit ben vortrefflichen Erfahrungen, die es mit den Sauffa im Aschantifriege gemacht hat, eine Sauffa-Polizei= truppe in seinen westafrikanischen Rolonien. Offiziere berselben find mehrfach mit Erfola in Europa ausgebildet worden, und die Internationale Gesellschaft am Kongo refrutierte die zuverlässigften Elemente ihrer Streitmacht aus ihnen.

## Register.

Die in Parenthefen ftehenden Biffern verweifen auf die Ginleitung. - Die Berfonennamen der Reifenden und Forfcher find am Schluffe des Bergeichniffes alphabetisch aufgeführt.

| Abafa <u>524.</u>                 | ! Afrika, Regenzeiten 9.                              | Angeln ber Bambefistämme 385.          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Albatoa 51.                       | - Sprachen 24, 232,                                   | Anghie 626.                            |
| Abbilder Berftorbener (36). (38). | - Steppen und Bufte Gubafri:                          | Angola 194, 198, 583, 621, 624.        |
| Aberglaube, im allgemeinen (33).  | tas 314.                                              | Ungola: Neger 587, 618, 623, 626, 628, |
| - ber Betschuanen 300.            | - Terraffenlandschaft 391.                            | Aniantopong 176, 607                   |
| - ber Reger 176, 187,             | - Tierwelt 15, 41, 317, 364, 396,                     | Unsammlung ber Borrate (60).           |
| ber Reger vom Niger-Benue 639.    | 424, 488, 573.                                        | - geistigen Besites (43).              |
| - der Nilneger 518.               |                                                       | Anschenich 626.                        |
| - ber Rjam Mjam 536.              | Afrikaner, Christian 111.<br>Afrikaner, Jan 322, 343. | Anta 277.                              |
| — der Waganda 469.                | Afrifaner, Jonfer, 110, 112, 331.                     |                                        |
| - ber Westafrikaner 614.          | Ufrikaner, edel gebildete 24                          | Antilopenhörner als Medizin 607.       |
|                                   |                                                       | Unzique 578                            |
| - der Zambesistämme 376.          | Mgades 203. 636.                                      | Unziquer 614, 626.                     |
| — ber Zulu 269.                   | Agypten, Kulturoase (86).                             | Anziquete 556.                         |
| Abessinier 221, 437.              | Agypter 23, 25, 45.                                   | Apaches (93).                          |
| Abukaja <u>524.</u>               | Agyptische Kultur 31.                                 | Apfuru <u>588. 626.</u>                |
| Acacia Giraffae 349.              | Ahnenkulte der Reger 176.                             | Apingi 627.                            |
| Aderbau (17). (55).               | Air 648.                                              | Apomogeton distachys 41.               |
| — auf den niedersten Stufen (56). | Afani 631.                                            | Araber (52). (82). (83). 25, 27, 436.  |
| - Bedeutung (86).                 | Afelle 627.                                           | Arabische Bauten (76).                 |
| — ber Neger 200.                  | 9(fem 153, 173, 570, 598, 599, 613,                   | - Rleidung 640.                        |
| — in Südafrika 39.                | Afem = Leute 607.                                     | — Rultur 31.                           |
| Aderbauftaaten (89).              | Afim, s. Afem.                                        | Arabischer Ginfluß auf die Waffen:     |
| Aldal 411.                        | 2011a 123.                                            | form <u>582.</u>                       |
| Abamaua 198, 642,                 | Affoa 119.                                            | Arachis hypogaea 199.                  |
| Adansonia digitata 572.           | Allra 570, <u>576</u> ,                               | Arbeitsteilung zwischen Mann und       |
| Albel 163.                        | Afuapim 570.                                          | Frau bei den Regern 154.               |
| — der Balunda 564.                | Alfwambu 632.                                         | Architeftur ber Reger 176, 225.        |
| ber Waganda 472                   | Albert Ilyanza 391, 394,                              | Arctopus echinatus 41.                 |
| - ber Westafrifaner 602.          | Albinos 138, 574, 608,                                | Armbruft ber Fan (49).                 |
| Affenbrotbaum 318, 573.           | Alfuren ber öftlichen Infeln (96).                    | Armringe (67).                         |
| Afrika, Autochthonen 26.          | Allima 626.                                           | Arthratherum brevifolium (57).         |
| - Bewäfferung 6. 38, 236, 315.    | Allianz ber "sechs Nationen" (93).                    | Asben 648.                             |
| 361, 392, 483, 569.               | Alpenwirtschaft (58).                                 | Aschanti (81). 172, 177, 570, 582      |
| — Bobengeftaltung 6.31, 286, 360. | Alltmerifo (95).                                      | 607, 612, 613, 614, 619, 631, 632,     |
| 390, 422, 568.                    | Allwadich 492.                                        | Aschira 576, 596, 603,                 |
| - Eifenreichtum 199.              | Amalofi 174.                                          | Aschunga 119.                          |
| - Halbinfelnatur 4.               | Amapondo 192.                                         | Ufiatischer Urfprung afritanischer     |
| — Klima & 39, 237, 316, 363,      | Amari <u>563.</u>                                     | Rulturpflanzen 28.                     |
| <u>395. 423, 570.</u>             | Amafi 252.                                            | - Urfprung ber Afritaner 28.           |
| - Kulturcharafter 31.             | Umbakisten 594.                                       | Mfiatische Bölkerzufluffe 26.          |
| Kulturen 8.                       | Ambatschfloß 192.                                     | Alfagaie 247.                          |
| - Rulturgewächse 11.              | Umbriz 626.                                           | Assignate 431.                         |
| — Land 3. 361.                    | Ambuella 389                                          | Assimilation (44).                     |
| - Pflanzenwelt 10, 40, 316, 363,  | Amerikanische Indianerschrift (28).                   | Nijinie 572.                           |
| 396, 423, 485, 572.               | - Kulturen (18).                                      | Athiopischer Charafter ber Afrika-     |
| — Raffenarmut 20.                 | Amulette 73, 181, 185,                                | ner 22.                                |
| Jan Chuemut                       | commerce to the                                       | Her man                                |

650

Bajuto (30). (58). (93). 142. 157. 160. Aufgeklärte Berricher 163. Betschuanen, Richteramt 306. Aufschwung bes Bergbaues in Gub-165, 203, 206, 307, 413, Staat 305 Stammvater aller 305. afrita 142. Stämme 173 Basuto : Säuptling 284. Munin 89. Tieraberglaube 304. Ausfuhrhandel Afrifas 198 Sütten 290. Tradit 284. Land 198. Musichneidung ber linken Sobe 101. Tradition 49 Ausfüßung eines Bolles 28. Auftralier (25). (26). (39). (51). (57). (74). (78). (81). (84). (94). Baswa 416. Biehjucht 292 Bataten 202 Bielweiberei 294. Waffen 286 Batavia (78). Auswanderung (96). Autochthonen in Afrika 26. Batele 576, 627, 588, Batlapi 142, 160, 177, 292, 313, Bewölferung, bichte (78). Beweglichteit afritanischer Bölfer 21. -- ber Japaner (75). Bienen (56). Arim 631. Batlapinen, f. Batlapi. Batofa (69). (77). 178, 203, 217, 308, Bienenzucht 489, 587. 385 Batua 118. Bierbrauen 203. Baama 558. Bickerbrauen 21.6.

Bihé 182. 389, 598, 611, 613, 621.

— Gründung des Reiches 602.

Biheñod 594, 598, 622.

Bilderschrift (28).

Bildhauerkunst (76). Baufunst (75) Babija 407. Nabongo 121 Baumglaube 519 Babwenda 590. Vaumwolle 223. - Berarbeitung ber 200, 216. Badagry 648. Badema 404. Vautschi <u>634.</u> Bildung großer Staaten (95). Binnenschiffahrt 192. Baento 118. Baveto 359. Bamantetfihäuptling 176. Baggara 206 Baghirmi 550. 551. Vayansi <u>626</u> Blattern : Epidemien in Deftafrita Bayene 370. 372, 319. Bagumu 635. 628. Blutrache (90). (93) Bedjavölker 48 Bahurutse 160, 306, 313, Begabung, Berschiedenheit der (13). Begräbnisformen ber Reger 174. Blutofreundschaft 199. Bafalahari 313. Voeren 272 Bataloi 627. Bogen ber Reger 169. Bafatla 177. Begräbnisweise (36). Bałhwiri (34). 611. 628. Bałuba 359. 871. Begrüßungeweise ber Reger 214. Vogenmänner 51. Behaarung 130. Vohnen 13, 202, Batuena (93). 160, 177, 292, 312. Behandlung ber Greife 151. Hombe 525. ber Rinber 151. Balala (24). Bombo 537. Balundo 626. Balunda 181, 365, 366, 368, 555; Beilfrieg ber Kaffern 276. Nombolo 199. Belanda 490. Vondo 586. Bemalung bes Körpers (69). Bongo, vgl. auch Njam = Njam (69). f. auch Lunda. Bender-Maraya 429. Benguela 583, 584, 586. (72). (94). 176, 201, 514, 522. 525, 527, 529, 531, 536, 543. Vamana 645. Bamangwato 160. 177, 311, 314, Bongoland (49). Bonny 597, 614. Bornuaner (54). Benguela : Roger 614. Bamawakana 413. Benin, Golf von 645. Benue 569, 637. Bamba 602 Bambarra 635, 645, Berauschenbe Getrante 213. Vambarrareich 646. Bornuherricher 163 Boroa 118. Boffa Ahadi <u>601</u>, 614. Bambarre 555. Bambul 647. Berber <u>26.</u> Berbera <u>(77)</u> Berberisches Afrika (76). Bananen 202, 459, Botenwesen 165. Votofuden (75). Votschafter 165. Vergbamara 29, 65, 136, 319, 347. Bandjeru 322 Bangala 194, 576, 586, 594, 597, 624, 625, 626. 348, 349 Bergenaers 116. Braf 638. Bangweolo 362, 391, 392. Beschneibung 172, 188, 258, 298, Brama 626. Besit (86).
— Ursprung (84).
Betschuana 281. Bantu (9). 559. Branntwein 589. 597. — Familie (25). — Sprachen 21. Braßhändler 643. Brautkauf 153. Banyai 401. Banyeti 215. Baobab (56). Bapedi 118. Betighunu 261.
Betighunnen (12). (24). (85). 148.
174. 178. 187. 199. 202. 203. 207.
208. 217. 222. 269. 281.
Betighunnen, Aberglaube 301.
-- Aderbau 294. Brautraub (80). Britisch : Kastraria 183. Brotbaden 213. Brotfructbaum (56) Bari (49). 181, 218, 493, 497, 516, 518, 520, 522, 524. Broussonetia papyrifera (45). Adermertzeuge 289 Brüden 195. anthropophage 171. Barimo 300. Bua 550. Barvelwa 413. Begräbnisweise 299 Buchstabenschrift (29). Beschneibung 298. Barola 413, Buchu 103 Barolong 160, 292. Dörfer 291. Buchusalbe 104. Einwanderung von Norden 306. Buga 362 Barre 597. Bartwuchs ber Reger 131. Familie 294. Burbadjoloff 647. Buschmänner (9), (39), (75), (98).
27, 29, 51, 126, 183, 216.
— Beziehungen zu ben Hotten: Geburt 296. Barutse 307. 373; s. auch Bahurutse und Marutje. Geschichte 306. Grab 189. Baschapatani 370. Bafis ber Familie (79). Hausgeräte 288. totten 46. Charafter 43. Dialette (24). Vajja <u>635</u>. Sütten 289. Jugendspiele 297. Baffama 637, 639, geographische Berbreitung 79. Rinderliebe 295. Baffeffe 451. Bastaards 113, 114. Regenmacher 300. Gerate 61. Basunti 576. Religion 299. Nahrung 41.

| Buschmänner, Rame 51. — Sprache 49.                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| — Waffen 65.<br>— Wohnung 63.<br>Buschmann-hottentottisches Urvolf                    |
| 50. Buschmannmissionen 59.                                                            |
| Butter 208.<br>Butterbaum 529.                                                        |
| Cajanueäder 202                                                                       |
| Camerun <u>582</u> , <u>605</u> ,<br>— Gebirge <u>587</u> .                           |
| — Rüfte 175, 591.<br>— Reger, f. auch Dualla 576, 597.                                |
| — Megion <u>569, 583, 599.</u><br>Canna <u>101.</u>                                   |
| Cape records 98.<br>Car Milobar (50).                                                 |
| Carregadores 196, Cayor 638.                                                          |
| Charafter bes Regers 145, 374.<br>Chinesen (59), (79).                                |
| Chinefische Mauern (95) Dafen in ben Schan-Lanbern                                    |
| (96).<br>Chiriqui (37).                                                               |
| Christentum in Afrika 35.                                                             |
| Christliche Kongolönige 600.<br>Colocasia antiquorum 460.                             |
| Cormantie 618. Cunene 352, 358.                                                       |
| Euzeo (18).                                                                           |
| Dacha 13, 101, 214.                                                                   |
| Dahomen (81). 178, 599, 601, 607.<br>611, 612, 613, 614, 619, 631.                    |
| — Armee <u>582.</u><br>— Frauenrechte <u>598.</u>                                     |
| — Herrscher 172, 176. — Minister 603.                                                 |
| <b>Eajalen</b> (32). (57). (69). Dalbergia 514. <b>Damara</b> (12). 113, 142, 177.    |
| — s. auch Ovaherero.                                                                  |
| Damaraland 314.<br>Damel 638,                                                         |
| Danakil 212, 221, 441.<br>Darftellung bes häßlichen 590,                              |
| Dattelpalme 15.<br>Dauerhaftigkeit ber Wohnstätten                                    |
| (75).<br>Daura 648.                                                                   |
| Dembo 490, 516.<br>Denkmäler von Blipichlägen (39).                                   |
| Despotismus (89). 157, 162. Dilolosee 361.                                            |
| Dinla (26), (58), (75), 131, 152, 168, 174, 199, 205, 206, 211, 216, 492.             |
| 174, 199, 205, 206, 211, 216, 492, 518, 520, 521, 522, 531, 532, Dinfa, Lied ber 517. |
| Dinkafürstin Schol 521.<br>Dien 640.                                                  |
| Djula 643.                                                                            |
| Djur (81). 131, 151, 152, 490, 492, 497, 518, 521, 522, 525, 531, 533, 578, 617.      |
| - Überlegenheit im Gisenschmies ben (54).                                             |
| Doto 122.<br>Doppelgloden 367, 380, 618.                                              |

Doppellanoes 593, Dor <u>503</u>. Dörfer 97, 226. Dörfer auf Berggipfeln 584. Dorngewächse 529. Draa 646, Drang ber Innerafrifaner nach Wes ften 628 Dichagga <u>549.</u> 600. <u>618. 626. 627.</u> Dichangbara 493. Dichengeh 492. Dicholoffen, f. Joloffen. Dualla (63). (76). 174. 193. 595. 597. 606. 607. 610. 615. 628. 630. Dut Dut Suftem (90). Dulti 640. Dünnheit ber urfprünglichen Bevölferung (85). Egba 616. Egboarten 598 Che (79). 153, 188, Chelofigfeit ber Zulufrieger 263. Cibesform ber Reger 200. Eigentumsbegriff (85) Gigentumsrecht ber Buluberrricher 260.Einfluß bes handels auf die Bewaffnung der Weftafritaner 578. — bes Jolam 638. Einfluffe frember Kulturen 31. Ginformigfeit afrifanischer Technit Einführung bes Pferbes (45). Einfalben des Rörpers 208. Eisengeld 198, 512 Gifeninduftrie ber Reger 219, 511. Gifentugeln ber Weftafritaner 579. Eitelfeit der Reger 158. Etanba 249, 264 Elefanten 15. 41. Cleufine (60). Eleusine coracana 529. Elfenbein, Ausfuhr 199. Elfenbeinichnitereien ber Deftafris taner 591 Entwidelungelehre (7). Erbfen 13. Erdbeben 178 Erdnuß 12, 202, 364, 365. Erfinden und Entdeden (42) Erfindung des Feuermachens (42). Eroberung (96). Eroberungsstaaten ber Reger 162 Erzgießerei ber Zulu 253. Esel 15, 211. Estimo (55). (67). (84). Ethnographie (5). Ethnographisch arme Bölter (51). Ethnologie (5). Euphorbia candelabrum 65. Europäermischlinge 115. Europäischer Ginfluß in Afrita 31. Gweer (83), 575, 589, 603, 607, 619. Erogamie (81). 156, 161, 521.

Fadjellu <u>524, 529.</u> Familie <u>(79).</u>

Familienleben ber Reger 149.

Fan (76). 223, 575, 627, 628. Fanti 570. Farbenbezeichnungen (26). Fechtochfen ber Sottentotten 100. Fechtspiele ber Bulu 244. Fertit 514. Fessaner 23 Fetischeinst ber Reger 179. Fetischglaube (85), (90), 606, 607, Fetischpriester 166, 608, 610, 638, Fettschwanzschafe 401. Fettsteiß 53. 84. 132. Feuerdienst ber Reger 178. Feuergewehre (52). Feuerländer (66). (74). Ficus-Rinde als Kleibungsstoff (65). 223. Fibschianer (23). (44). (54). (91). Fieber in Westafrika 572. Fingu 142, 277, 279, 280. Fiote 601. Fischerei 96, 192, 385. Flechtlunft ber Reger 222. Flechtwerte ber Westafritaner 591. Fleischkoft (59). 100. 212. 293. 429. Flöße 192 Flokstädte (77). Fortleben nach bem Tobe 174. Freetown 621, 632. Freiheiteliebe ber Bufchmanner 57. Freundschaftsbundniffe ber Reger 200. Friedensschlüsse 200. Frisuren 224 Julbe (96), 524, 635, 638, 641, 643, 645. Fulbe : Gouverneur in Muri 640. Fulbesprache 621. Jumo 250. Fumu 601. Furcht und Unficherheit (93). Fürften ber Reger und ihre Bofe Futa=Djallon <u>643. 646.</u> Futa=Toro <u>645.</u> Waberi 550. Gabun 569, 570, 580, 583, 592, 617. 627. Gaila 132. Gaitabäuptling Tyali 183. Galeta 274. Galerienwälder 485. Galla (83). (92.) (100). 27. 45. 174. 203 - Aderbau 428. - Charafter 427. - ethnographischer Begriff 425. Beidichte 437. Industrie 429. Jagb 433 — Kriege 433. Land 422 Briefter 440. Hechtöpflege 433. religiöje Borftellungen 439. Schmud 424 Stellung bes Weibes 434. Tracht 427. — Ursprung 435. Biehzucht 428.

652Register.

Gallalander (49). Gallenblase als Schmudstud 246. Gurunuß 13, 215, 572. Hottentotten = Namen 105. Gynatofratie in Lunba 564. politische Organisation 109. Cambaragaragebirge 390, 391, 478, Gambia 645, 647, Ga-Reger (Affra) 616, Daartrachten (69). 224, 497, 560. 576. Ganguella 389, 621, hädele Alali (22). Garbeniasaft 526 Haemanthus toxicarius 65. Gaftfreundschaft der Reger 199 Sahabe 274. Salbfultur (16). Geburtsgebrauche ber Reger 151. Sandel (90). 102, 193, 593. Gefallsucht (63) handelsbetrieb der Weiber 193. Gegensat zwischen hirten und Ader: banf 253, 589, bauern (89). Sube 637. Harfen der Rjam Rjam 534, 535, Harpune 385, 637, Harfar, Emir von 433. Geheimbunde ber Westafrifaner 616. Geisterglaube 186. 376. Beiftige Begabung 146. Sauptling, der Bermittler bes Han-bels (90). — Heirat 156. Geld (pecunia) (58). Genugmittel 213. Gerbprozeß, unbekannt 222. Gerste 13. Stellung (91). Säuptlinge Melanefiens (90), Sauffa 633, 636, 643, 646, 648, Beschichte ber Regervölfer 162. Geschichtslose Bolter (6). (12). Hytios 27. Geschlechtliche Sittlichfeit (82). Haussaltadt Wurno 639. Geselligkeitstrieb (57). Gesellschaft (82). (84). Hamai, Walroßzahnschnitereien (50). Pawaische Padessage (32). Getrante, gegorne 200, Gemaffer, fliegenbe, in Gubafrita 38, Beiloms : Sottentotten 118, Beiterfeit ber Reger 145. Jgusa <u>193.</u> Ihlosi <u>268.</u> Beitfi Gibib 107. Gewebe ber Weftafrifaner 591. Gewerbe ber Reger 215, Belle Gubafrifaner 42. Gewürze 213.
Ghanata 644.
Gift der Buschmannpseile 62, 65. Belle Bölfer bes obern Rilgebietes Helmia bulbifera 460, Hemba 602 Gifttrank als Gottesurteil 187. Herero, f. Dvaherero. Herrscher der Reger 157. Gilbert = ober Kingsmillinseln (53). Gleichgültigfeit gegen Blutvergießen 168, Hibiscus 371. Gold 221 esculentus 460. Goldfüfte 182, 570, 612, 614, Dieroglyphenschrift (29). Stämme ber 154, 604, 631, hirfearten 12 Dirfebier, Dolo 635. Dirtenvöller (89). 507. Golo <u>204.</u> Gom : Gom <u>103.</u> Gonaqua <u>87.</u> Gora 70. <u>103.</u> Gorée 640. <u>646</u> hamitischer Abstammung 422. Slambekaffern 135, Hoanglo (85). Inta 61. Gottesibee ber Reger 173. Hocambo 598 Gottesgericht ber Weftafrikaner 612. Hochschung bes Alters 152. Gottesurteile 187. Doch und Stufenland bes aquato-Göțenbilder (36). 179. 590. rialen Oftafrifa 394 Hofrah en Nahas 221. Counia 106. Gräber ber Bongo 535, Solzhäuser (73). ber Rilneger 516. Solzichniterei 288, 514, 533, 557, Grabhütten (36). Sonig 366. Grabmaler 175. Hottentotten (28). (63). 80, 118, 183. — Aderbau 100. Irias 41. Grand Baffam 572 Graufamfeit (92). 58. Baftarbe 111. - und Religion 171. Grenzen, Unbeftimmtheit ber (102). — Begräbnis <u>105.</u> — Charafter <u>84.</u> Dichtung 49. Grenzvöller von Baghirmi 550. — Erziehung 104. Familienleben 105. Feige (Mesembryanthemum Griot 638, 641, Griqua (93). 87. 88. 113. 114. 116. Juju 615. edule) 40. 160 Griqualanders 115. Geburt 104. Groß Baffam 645, Geschichte 86. Größere Staatenbilbungen 160. Gesichtsbilbung 84, Groß: Namaqua (92). Grundlage ber Sprache (22). Gottesibeen 106. Haare 8 Guadiaga 645. Deiltunft 103. Guanatomäntel (66). Guinea 7. 9. 568, 569. 570. Rabo 634 Hütten 96. Körperbemalung 92 hinterlande 633. Runftübungen 103. Guineavölfer 621. - mythologische Sagenfreise 106. Guitarre 148. Nahrungegewohnheiten 50.

Religion 106. Sage 46. Sprache 48, Stämme, geographifche Berbreis tung 87. Bermischung mit Bantuftammen 42. Biehherden 99. Huambo 622. Hühner, Betschuanen: 293. Sumboldtbaibewohner (63). Sunde (57). 120. 211, 293, 334. Sundeeffer 211, 586. Hunnen Afrikas 449.
— bes Suban 635. Harman (74). 96, 225, 249, 289, 331, 355, 383, 402, 454, 504, 529, 544, 551, 562, 583, 635. Spperboreer (80). 66. 3fe (Sanseviera) 371, Jlolo des Lundareiches 159. Imbunderobaum 573. Indianer (81). (85). Indien (68). (81). Indigo 364. Individualismus (87). Induna 260. Industrie <u>215, 428, 455,</u> 590. Inhambane 176. Innerafritanifche Fluß: und Sumpf. hochebene 360. Flora <u>363.</u> — Klima <u>363.</u> Insel Loko 635 Inftinkte ber Geßhaftigkeit (57). Inyamwanga <u>407.</u> Irenga <u>496.</u> Frotesen (98). Jichogo <u>541.</u> Jolan <u>35, 438,</u> 639. Jöraeliten (79). Itonga 178, 268. Jago (55). 56, 66, 94. Jägervölfer (85). 118. 125. Japaner (50). Joloffen (40). 132, 633, 634, 638 639, 640, 645, 646. Judenähnlichkeit ber Raffern 137. Juncus serratus 371. **R**aarta <u>645, 646,</u> Rabale, f. v. w. Palaver 605. Rabib 107. Rabinda <u>575. 582, 597. 626.</u> Raffee 15, 214, 572, Raffern (9), 118, 128, 163, 166, 183, 213, 271. - Che 255.

| Raffern : Erzählungen 58.                                  |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| — Kastanie 41.                                             |                 |
| — Wanderung <u>50.</u><br>Kafirforn 250.                   |                 |
| Raggan 75.                                                 |                 |
| Rahitschene 331, 334, 338, Rahnbau, f. Schiffbau.          |                 |
| Rahnbau, J. Schiffbau.<br>Kähne auf dem Kongo 592.         |                 |
| Kähne auf dem Kongo 592.                                   |                 |
| Ralahari 176, 314,                                         |                 |
| Kalangi, Fluß 566,                                         |                 |
| Ralita 529                                                 |                 |
| Kalunda, s. Lunda.<br>Kamaherero 322, 343.                 |                 |
| Kambali 176.                                               |                 |
| Kana <u>525,</u>                                           |                 |
| Rano 648.                                                  |                 |
| Kanuri 635.                                                |                 |
| Staofo 315.                                                |                 |
| Rapital, die Schwester der Fr                              | eiheit          |
| Kapitalansammlung (45). (61                                | ).              |
| Rap Katharina 626.                                         | <u>.</u>        |
| Kapstachelbeere 40.                                        |                 |
| Rap York-Indianer (55).                                    |                 |
| Raragwe 481.<br>Raraiben (82).                             |                 |
| Rarawanen 195, 197,                                        |                 |
| Karof 90. 285.                                             |                 |
| Rartoffel 13.<br>Kafai 361.                                |                 |
| Rasamanta 645.                                             |                 |
| Stäfe 208.                                                 |                 |
| Rajeh (60), 196, 446,                                      | 67              |
| Kasembe 162, 165, 195, 559, 5<br>Kasembes Reich (27), 566. | DI.             |
| Kasendsche 149. 151.                                       |                 |
| Rajongo 154, 162, 165, 181,                                |                 |
| Raffansch 624.<br>Raffave 13.                              |                 |
| Raffo 645.                                                 |                 |
| Rafteneinteilung 641.                                      |                 |
| Katanga 221.                                               |                 |
| Ratonda 468,<br>Katjena 648,                               |                 |
| Rauanda 560.                                               |                 |
| Raubib-Roin 89.                                            |                 |
| Rauf der Frau (80).                                        |                 |
| Rauris 198, 596.<br>Rayor 646.                             |                 |
| Regelstil 504.                                             |                 |
| Reim ber Baufunft (73).                                    |                 |
| Reime von Aderbauftaaten (                                 | <del>39).</del> |
| Rengueza 628.<br>Renia 391.                                |                 |
| Rentob 121.                                                |                 |
| Retschwayo 242, 255, 261, 269                              | 265             |
| Rhitu 195. Rifa 525.                                       |                 |
| Rifamba 176.                                               |                 |
| Kilimandscharo 7. 391.                                     |                 |
| Stillengue 622.                                            |                 |
| Rilolo <u>564.</u><br>Rimbande <u>389.</u>                 |                 |
| Kimbundu 586.                                              |                 |
| Rinderliebe der Reger 150.                                 |                 |
| Rindesliebe (81).                                          |                 |
| Ring Bell's Town 583.<br>Kiolo 194, 583, 595, 624, 625     | 696             |
| Ripofomo 176,                                              | a Valle         |
| Rirgisensteppe (95).                                       |                 |
|                                                            |                 |

| Rirri 94, 248,                                      |
|-----------------------------------------------------|
| Rischitanz 382                                      |
| Missama 614, 626,                                   |
| Ritto 482, 518,                                     |
| Rlaffifitation ber Fetische 180.                    |
| - der Religionen (41).                              |
| - der Böller nach ihrer Bauweise                    |
| (75).                                               |
| Rleibung (65), 225,                                 |
| Hima (19).                                          |
| — 21fritas 9, 39.                                   |
| - ber innerafritanischen Sumpf:                     |
| hochebene 363.                                      |
| - ber westafritanischen Ruften:                     |
| länder 570.                                         |
| - bes äquatorialen Oftafrita 395.                   |
| — des Gallalandes 423.                              |
| — bes Kaffernlandes 237.                            |
| - bes füdafritanischen Steppen-                     |
| landes 316.                                         |
| Robongspftem ber Auftralier 177.                    |
| Rodoqua 88.                                         |
| Noi Roin 80.                                        |
| Noto 585.                                           |
| Rolobeng 312                                        |
| Rommi 628,                                          |
| Rondi 406.                                          |
| Rongo (94). 5, 569, 583, 613.                       |
| — Delta 587.                                        |
| — Dörfer 582.                                       |
| - Sandel 596.                                       |
| — Kähne 191.                                        |
| — König 601 620.                                    |
| — Region 584.                                       |
| - Bölfer 556, 578, 618, 626, 627.                   |
| Ronigegraber bei ben Lunda und                      |
| Waganda 174.                                        |
| Ronigtum ber Weftafritaner 606.                     |
| - ber Zulu 259, 260.                                |
| Ropfbebedungen ber Weftafrifaner                    |
| 576.                                                |
| Roradichi (35).                                     |
| Morangaze 359.                                      |
| Roranna 89.                                         |
| Kornspeicher 203.                                   |
| Rorórofa 648.                                       |
| Körpergröße der Neger 131.                          |
| Körperliche Unterschiebe (8).                       |
| - Berftummelungen und Berun-                        |
| ftaltungen (68).                                    |
| Roja 271, 272, 278.                                 |
| Rotla 292.                                          |
| Roto-Reger 647.                                     |
| Aredsch 204, 516,                                   |
| Areuzmotiv (71).                                    |
| Rrieg (91).                                         |
| Rrieger ber Mafarata 530.                           |
| Rriegerische Anlage ber Reger 166.                  |
| Kriegführung ber Neger 166, 168.                    |
| 963.                                                |
| Kriegstracht ber Westafrikaner 578.                 |
| Rriegowaffen (90).<br>Rriegozustand, latenter (94). |
| Krotodile in heiligen Teichen (40).                 |
| Krönung bes Joloffentonigs 638.                     |
| Rrus Neger 593, 596, 597, 627, 628                  |
| 632.                                                |
| Ruando 361.                                         |
| Ruango 365, 568, 579.                               |
| Rugur 181.                                          |
| Ruillu 625.                                         |
|                                                     |
| Rultur (14). 146.                                   |

Rultur, afrikanische 31.

— ber Bewohner gemäßigter Jone
(86).

— ber Reger 190.

— Entwicklung (15).

— Geschichte (5).

— Hopothese spontaner Entsitehung (50).

— Bölker (6). (15). (88).

— Wesen (12).

— Wiege (18).

— wirtschaftliche 189.

— Jonen (19).

Kulturlose Bölker (6).

Kumaduasee 318,

Kumassi 585.

Kunst (46). 147. 590.

Kunstsertigkeit, Junchmen der, von der Küste nach dem Junern 592.

Kupferindustrie 221, 626.

Kürbisse 13.

Kuruman 292.

Küstenhändler Westafrikas 595.

Küstenländer des tropischen Westsafrikas 575.

Lado 395.

653

Lager ber Negerlarawanen 197. Lagod 572. Lagunen 570. Landin 414. Lango 494. 497. 502. Laobe 643. Lapplanber (9). Lafttiere 211 Lafttragen 140. 253. Lattufa 494, 502, 516, Lebenstraft ber Neger 146. Lecythis (65) Leber 101. 457. Lefeto 188 Leichtgläubigkeit ber Araber 171. Lelebe 166 Letschulatebe (34). 303, 311, Liba 361 Liberia 570, 621, 632, Liggi 524. Linguiften 594. Linyanti 308, Lira 499. Soanba 570, 587, 596, 624, 626, Soango 597, 598, 601, 604, 606, 607, 609, 612, 614, 625, Loangotüfte 576, 591. Loango : Reger 574, 589, 625. Lobengula (40). Logon 178, 636, 637, Lomme 406, Lotos 487. Lovale 204, 361. Lonalität ber Unterthanen in Dahomen 601. Qualaba 362, 391. Luapula 363. Lubii 612. Luchaze 389.

Lugendo 196. Lutano 560.

Lutolescha 559, 563, 564,

| Lunda 195, 599, 625,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mantati 142.                                                | Dijdung hells und bunkelfarbiger       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| - Geräte 561,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantetje 121.                                               | Bolter im innerften Bentralafrita      |
| - Sandelstarawanen 566,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Manyema (76). 171, 194, 205, 551.                           | 548,                                   |
| - Raubzüge 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554, 556.                                                   | Mischvolt ber Galla 426.               |
| — Tradition 602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maori (72). (74).                                           | Mobimo 173, 188,                       |
| — Volksversammlung 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maquoma 276.                                                | Moenefus (91). 163, 554, 555.          |
| Lunda : Neger 559, 628,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maravi (91). 397.                                           | Mohumbe 622.                           |
| Lundareich 556, 558,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Märchenschat ber Reger 109.                                 | Moito (Ungludefinder) 150.             |
| - Aderbauer 562,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marimba 368, 381,                                           | Molemo 176, 376,                       |
| - Hofftaat 565.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marinfu 89.                                                 | Moma 692                               |
| — Nahrung 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Markejas = Injulaner (62).                                  | Momba 198                              |
| - Staat 563,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Märkte 193.                                                 | Mombas (78).                           |
| — Tributzahlung 563,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marttmeifter in Weftafrita 596.                             | Mona 625.                              |
| - Biehzucht 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marfiliaceen (78).                                          | - Kiniama 625.                         |
| Lungo 361,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marutse 373.                                                | - Riffenge 625.                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Arste 375.                                                | Monbuttu (57). (69). 148. 171. 216.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Herricher 373.                                            | 521, 523, 55L                          |
| Mabunda 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Solzgefäße 379.                                           | - Aderbau 544.                         |
| Madagastar 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mleibung 377.                                             | - Familienleben 546.                   |
| Madi 150, 154, 168, 176, 181, 187,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Musitinitrumente 380.                                     | - Holzschnitzerei 543.                 |
| 493, 497, 503, 506, 516, 520, 522,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Tänze 382.                                                | - Sunde 514.                           |
| Madschunga 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Waffen 379.                                               | - Süttenbau 544.                       |
| Maga 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marutse: Mabundareich 372.                                  | — Kultur ber Olpalme 544.              |
| Mahindsche 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Süttenbau 383.                                            | - Land 537.                            |
| Mais (47). (52). 13, 202,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mafai (83). (92). 198, 207, 425, 448                        | - Menschenfresser 546,                 |
| Matalata 308, 366, 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Majai : Watwaji 212                                         | - Paläste (78).                        |
| Mataopa 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Majafi 405,                                                 | - Religion 546.                        |
| Matarata <u>525, 537,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Majdona 321, 414.                                           | — Schmiede 542,                        |
| Mataratagebiet 524.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Masitu 397, 415.                                            | - Töpferei 543.                        |
| Matololo 164, 168, 189, 215, 307,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Massena 645, 646.                                           | - Überlegenheit über anbre Reger       |
| 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dlagftabe bes Reichtums 285.                                | 546.                                   |
| Mafonde 177, 217, 443,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matabele (96). 172, 178, 321, 409.                          | - Biehzucht 544.                       |
| Dlafota 602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410. 549.                                                   | - Waffen 541.                          |
| Matua 198, 405,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matebe 311.                                                 | Mondfinsternisse (39).                 |
| Malagarafi 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Matimba 119.                                                | Mondu 524.                             |
| Malayen (69). 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Matlapatlapa 413.                                           | Mondverehrung 49, 106, 178.            |
| — Madagastars (76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Matschewa 400.                                              | Mongolen (59).                         |
| Malanifcher Archipel, Staatenbils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | Monomotapa, Raifer von 405.            |
| dung (96).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Matumbola 397, 401,                                         | Monotheismus (41).                     |
| Malanisches Recht (90).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mauren <u>638.</u> <u>641.</u>                              | Monrovia 570.                          |
| Malayo : polynesische Borstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mäuseeffer 364. 366.                                        | Moralische Elemente (41).              |
| <u>178.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mavia 406.                                                  | Morimo 300.                            |
| Malemba 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maviti 415, 416.                                            | Moru 493, 521, 522, 524,               |
| Malepa 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — des Rovuma 419.                                           | Moschesch 165, 305, 307.               |
| Malinie 220. 644.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mbogwa 408.                                                 | Moselitatse 410.                       |
| — von Beleadugu 636.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mbugu 223, 457.                                             | Modgan <u>487.</u>                     |
| Mambanga 546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medine 570.                                                 | Mossambagebirge 360.                   |
| Mambari, Handelsvolk 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medizinmann (35).                                           | Mpaju 198.                             |
| Mambwe 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mehlbereitung 200.                                          | Mpande 241, 265,                       |
| Mamolebe 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melanesien (76).                                            | Mpapwa 445.                            |
| Manati 640.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melanefier (93).                                            | Mpongwe 152, 606, 627, 628.            |
| Mandanda 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melsen der Rühe 49, 99, 208, 252.                           | Mtamba <u>655.</u>                     |
| Mandango 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melle 644.                                                  | Mtesa 147, 161, 163, 457.              |
| Mandingo 631, 632, 633, 634, 635,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Melonen 13.                                                 | Nuanza 193.                            |
| 636, 638, 641, 643, 645, 647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menschen, Tierähnlichkeit bes (9).                          | Muata Jamvo 162, 165, 308, 562         |
| Mandolinenart 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menschenfrefferei 171, 412, 536, 546.                       | 567, 625,                              |
| Manganja (69). 148, 175, 179, 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>549, 555, 613,</u>                                       | — Ausschmüdung bes Körpers             |
| 212, 216, 217, 397, 496, 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menschenopfer 145, 172.                                     | <u>559.</u>                            |
| — Acterbau 400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menschheit, Urgeschichte ber (5).                           | — Tob 566.                             |
| Dörfer <u>402.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (46).                                                       | - tributäre Häuptlinge 567.            |
| — Gewerbe 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Biege ber (18).                                           | — Wechsel ber Hauptstadt 566,          |
| — Sanbel 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metallindustrie 102, 219.                                   | — und Kasembe 558, 559.                |
| — Rahrung 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Megifaner (19). 171.                                        | Muave 404.                             |
| politische Berhältnisse 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mgeta 195.                                                  | Mucassequere 118.                      |
| — Lichzucht 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Militärische Eigenschaften ber Reger                        | Mulano 605.                            |
| Mangati 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168.<br>Wi(anag 605                                         | Mufuru 346.                            |
| Mangel ber Tradition (12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Milonga 605.                                                | Munbequete 549.                        |
| Manihot, s. Maniot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milus und Wakeas Reich (39).                                | Mundombe 622.                          |
| Mani-Rongo 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minungo 583, 624, 625.                                      | Mungu 615.                             |
| Maniewa 1 Wannewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mirambo (88). 162, 415, 447.<br>Mirambod Charafterbild 417. | Munja <u>546.</u><br>Munja <u>162.</u> |
| Manjema, J. Manyema.<br>Manna 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mischiprache (82).                                          | Münzen 198.                            |
| and the state of t | and the make ( Cont.)                                       | armijor Live                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                        |

| Muschelhörner 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neger : Trägheit 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obongo 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musgu (54), 523, 527, 635, 637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Typus 188, 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obsidianschliff (50).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Musquland 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Urteile über bas Außere 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dbi 181, 518,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obichibmä-Indianer (29).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mufil &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reigung zum Diplomatisieren 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — der Balunda 561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zum Monopolisieren 595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogboni <u>589, 591, 616,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — ber Buschmänner 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nephritgeräte 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dgowe 568, 583, 588, 627.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — ber Damara 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reubitdung von Böllern 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dlanbe 627.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ber hottentotten 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reubritannier (47).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ofolloma 597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reutaledonier 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ofota 627.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — der Monbuttu 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — ber Neger (54). 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reuschöpfungen bei Naturvölkern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oligarchie in Westafrika 606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — der Nilneger 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (50).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Olpalme 15, 571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ber Dvambo 356.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuseelander (12). (44). (61).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ombarandu 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — ber Waganda 463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ngamisee 191, 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ombundja 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — der Westafrikaner 616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ilgonda 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ondangere 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — ber Zambesistämme 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Niafa 306,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Onguanga 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mussorongo 593, 626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nicotiana rustica 531,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oranje 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mussumba 361, 566, 625.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — tabacum <u>531.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordosland (58).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riefam 519, 520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Organisierte Deere 262, 582.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muttererbrecht (81).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mutterliebe 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Niengo 615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ort der ewigen Ruhe, Bela 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mwana Goy 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Niger 5, 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drungu 606, 628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Tapa <u>557.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Niger : Benue 568, 569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diterinsel (76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mivera 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riger Benne Bebiet 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ofter : Insulaner (45).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Othman Dar : Fodje 646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mwutan 391, 395, 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nifobar (52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mythen 618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nil 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otyimbingue 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mythische Vorstellungen 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oberer (33). 482,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durondamiti 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,.,.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilländer 392, 482,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dvaherero (26). (92). 65, 111. 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rilneger (57). 178, 489.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155, 156, 176, 178, 206, 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M "C "D D1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naaribwüste 315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Milpferdjäger 215, 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 209, 221, 319,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nachahmungsgabe 68. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilquellseen 392,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — abergläubische Gebräuche 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nahrung ber Reger 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Bölfer in der Region der 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 2tbel 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Namaqua (30). (92). 47. 88. 113. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njambara <u>524.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Baumkultus 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Panagra 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Njambaragebiet 525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Begrabnis 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nangoro 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nara <u>317.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Njambe 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Beschneibung 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rarben 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Njam Mjam (49). (57). (65). 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Besitwerteilung 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nasentöffel 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171, 204, 453, 516, 528, 527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Charafter und geistige Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raturdienft 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 528, 529, 531, 534, 536, 576,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 628, 637,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Einwanderung 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raturgewalten, Kampf gegen (96).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naturnachahmung (42). (56).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Aderbau 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Erbrecht 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naturs und Kulturgrenze zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Haarput <u>529.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Erzählungen 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steppe und Anbauland (58).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Hunde 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Familienleben 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raturvolt, ein Kulturbegriff (10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lanzen 501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gaftfreundschaft 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naturvölker (5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Menschenfresserei 536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — gesellschaftliche Berbände 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Naturzwang (5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Viehzucht 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Handel 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nautische Terminologie ber Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — westlicher Ursprung 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Hütten 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lagen und Polynesier (26).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Massarinde 613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Kämpfe ber Namagua 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nolambe 162, 274,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N'Riffi 610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rleibung 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wasan Wilamaina 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Kommunismus 337, 343,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reger, Allgemeines 127,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910, See 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Arbeit 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nodfie, Stadt 631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Landbesit 337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Branntwein 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nogaier (95).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Mangel bes Ackerbaues 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Charafter 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Romadenmächte 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Musit <u>831.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - bes Riger Benuegebietes 632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| And Maridae . Maries allegates Andre                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Momadens und Mittenleben 1061.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - nagrana 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romabens und Hirtenleben (58).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Nahrung <u>331.</u><br>— Onfern <u>348.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - geistiger Ausbruck 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nomadisierende Jäger 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Opfern 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — geistiger Ausbruck 135,<br>— Gottesibee 173,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Romadisierende Jäger 192. Nomadismus 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Opfern 348.<br>— politische Berhältnisse 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — geistiger Ausbruck <u>135.</u><br>— Gottesibee <u>173.</u><br>— Habgier <u>144.</u>                                                                                                                                                                                                                                                | Nomabistierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Rono 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Opfern 348.<br>— politische Berhältnisse 342.<br>— Religion 346.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — geistiger Ausbruck <u>135.</u><br>— Gottesibee <u>173.</u><br>— Habgier <u>144.</u>                                                                                                                                                                                                                                                | Nomabistierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Rono 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Opfern 348.<br>— politische Berhältnisse 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — geistiger Ausbruck 135.<br>— Gottesibee 173.<br>— Habgier 144.<br>— Haufarbe 129.                                                                                                                                                                                                                                                  | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Rono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Opfern 348.<br>— politische Berhältnisse 342.<br>— Religion 346.<br>— Schmud 327.                                                                                                                                                                                                                                               |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Hütte, Grundtypus 635.                                                                                                                                                                                                                             | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Rono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331.                                                                                                                                                                                                                                           |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Hätte, Grundtypus 635.  — Industrie (54). 215.                                                                                                                                                                                                     | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27. 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331. — Todesfall 341.                                                                                                                                                                                                                          |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.                                                                                                                                                                                                                 | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27. 499.<br>Nubische Invasionen 522. 531.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331. — Todesfall 341. — Untenntnis des Tabakes 339.                                                                                                                                                                                            |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Hätte, Grundtypus 635.  — Industrie (54). 215.                                                                                                                                                                                                     | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27, 499.<br>Nubische Invasionen 522, 531.<br>Nuer 492, 497, 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331. — Todesfall 341. — Untenntnis des Tabakes 339. — Biehzucht 333.                                                                                                                                                                           |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Haufarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Torperliche Leistungsfähigseit                                                                                                                                                                                | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27, 499.<br>Nubische Invasionen 522, 531.<br>Nuer 492, 497, 499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331. — Todesfall 341. — Untenntnis des Tabakes 339.                                                                                                                                                                                            |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Körperliche Leistungsfähigseit 139.                                                                                                                                                                          | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27, 499.<br>Nubische Invasionen 522, 531.<br>Nuer 492, 497, 499.<br>Nyangwe (52). 193, 195.                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmuck 327. — Tanz 331. — Todesfall 341. — Untenntnis des Tabakes 339. — Biehzucht 333. — Bielweiberei 340.                                                                                                                                                       |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Torperliche Leistungsfähigkeit 139.  — Krankheiten 137.                                                                                                                                                      | Nomabisierende Jäger 192.<br>Nomabismus 7.<br>Nono 622.<br>Nordamerikanische Indianer (93).<br>Nordwestamerikaner (81).<br>Nubier 27, 499.<br>Nubische Invasionen 522, 531.<br>Nuer 492, 497, 499.<br>Nyangwe (52). 193, 195.<br>Nyanza 394.                                                                                                                                                                                                                                                          | - Opfern 348 politische Berhältnisse 342 Religion 346 Schmuck 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Biehzucht 333 Bielweiberei 340 Waffen 327. 328.                                                                                                                                                               |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Törperliche Leistungsfähigkeit 139.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.                                                                                                                                    | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nyangwe (52). 193, 195. Nyanza 394. Nyassa 361, 392, 397.                                                                                                                                                                                                                                                               | - Opfern 348 politische Berhältnisse 342 Religion 346 Schmuck 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Biehzucht 333 Bielweiberei 340 Waffen 327. 328 Wehrverfassung 329.                                                                                                                                            |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Haufarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff                                                                                                     | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nyangwe (52). 193, 195. Nyanza 394. Nyassa 361, 392, 397. Nyassa 361, 392, 397.                                                                                                                                                                                                                                         | - Opfern 348 politische Berhältnisse 342 Religion 346 Schmuck 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Biehzucht 333 Bielweiberei 340 Waffen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 335.                                                                                                               |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Haufarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.                                                                                                | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nhangwe (52). 193, 195. Nhangwe (52). 193, 195. Nhanga 394. Nhassa 361, 392, 397. Nhassa 361, 392, 397. Nhassa 643.                                                                                                                                                                                                     | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Neligion 346 Schmuck 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabates 339 Vielweiberei 340 Waffen 327. 328 Wehrverfassung 329 wirtschaftliche Zustände 335.                                                                                                                             |
| — geistiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Haufarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff                                                                                                     | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nyangwe (52). 193, 195. Nyanza 394. Nyassa 361, 392, 397. Nyassa 361, 392, 397.                                                                                                                                                                                                                                         | - Opfern 348 politische Berhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Biehzucht 333 Bielweiberei 340 Waffen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337.  Ovaknuema 359.                                                                                                |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.                                                                            | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nhangwe (52). 193, 195. Nhangwe (52). 193, 195. Nhanga 394. Nhassa 361, 392, 397. Nhassa 361, 392, 397. Nhassa 643.                                                                                                                                                                                                     | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Viehzucht 333 Viehzucht 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 335.                                                                                                                   |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Korperliche Leiftungöfähigkeit 139.  — Krankheiten 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumöbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.                                        | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nhangwe (52). 193, 195. Nhangwe (52). 193, 195. Nhanja 394. Nhassa 394. | — Opfern 348. — politische Berhältnisse 342. — Religion 346. — Schmud 327. — Tanz 331. — Todesfall 341. — Untenntnis des Tabakes 339. — Biehzucht 333. — Bielweiberei 340. — Waffen 327. 328. — Wehrversassung 329. — wirtschaftliche Zustände 337.  Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovambo 29. 204, 214, 351.                      |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Koniginnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.  — Phyfiognomie 134.                                                           | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Nhangwe (52). 193, 195. Nhangwe (52). 193, 195. Nhanja 394. Nhassa 394. Nhassa 394. Nhassa 394. Nhassa 394. Nhassa 397. Nhassa 396. Nhassa 397. Nhassa 398.                                                                         | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Vielweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359.                                                   |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.  — Phyfiognomie 134.  — Rechtsbegriff 144.                                     | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Npangwe (52). 193, 195. Npanza 394. Nyassa 361, 392, 397. Nyassa 361, 392, 397. Nyassa 406. Oasen (79). Dasib 110.                                                                                                                                                                                                      | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Vielweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 353. 355 Elfenbein 356.                                               |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.  — Phyfiognomie 134.  — Rechtsbegriff 144.  — Rechtsbegriff 144.  — Sagen 177. | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Npangwe (52). 193, 195. Npanza 394. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npassa 406. Oasen (79). Oasen (79). Oasen (79). Obbo 495, 522.                                                                                                                                                    | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Viehzucht 333 Viehweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 353. 355 Elfenbein 356 Häterbau 355.                                   |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.  — Phyfiognomie 134.  — Rechtsbegriff 144.                                     | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Npangwe (52). 193, 195. Npanza 394. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npssssssssssssssssssssssssssssssssssss                                                                                                                                                                                                  | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Vielweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 353. 355 Elsenbein 356 Häterbau 355 Gifenbein 356 Musik und Tanz 356. |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Haufarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Koniginnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Mahrung 211.  — Physiognomie 134.  — Rechtsbegriff 144.  — Sagen 177.  — Schäbel 133.        | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Npangwe (52). 193, 195. Npanza 394. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npssssssssssssssssssssssssssssssssssss                                                                                                                                                                                                  | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Viehzucht 333 Viehweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 353. 355 Elfenbein 356 Häterbau 355.                                   |
| — geiftiger Ausbruck 135.  — Gottesibee 173.  — Habgier 144.  — Hauffarbe 129.  — Höniginnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 153.  — Königinnen 137.  — Litteratur 48.  — mangelhafter Eigentumsbegriff 144.  — Mordthaten 144.  — Rahrung 211.  — Phyfiognomie 134.  — Rechtsbegriff 144.  — Rechtsbegriff 144.  — Sagen 177. | Nomabisierende Jäger 192. Nomabismus 7. Nono 622. Nordamerikanische Indianer (93). Nordwestamerikaner (81). Nubier 27, 499. Nubische Invasionen 522, 531. Nuer 492, 497, 499. Npangwe (52). 193, 195. Npanza 394. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npassa 361, 392, 397. Npassa 406. Oasen (79). Oasen (79). Oasen (79). Obbo 495, 522.                                                                                                                                                    | - Opfern 348 politische Verhältnisse 342 Religion 346 Schmud 327 Tanz 331 Todesfall 341 Untenntnis des Tabakes 339 Vielweiberei 340 Wassen 327. 328 Wehrversassung 329 wirtschaftliche Zustände 337. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 359. Ovaknuema 353. 355 Elsenbein 356 Häterbau 355 Gifenbein 356 Musik und Tanz 356. |

| 030                                                      |                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dvambo, Rechtsbegriffe 357.                              | Quaggafluß 387.                              | Sagua 51.                                             |
| — Religion 357.                                          | Quango, f. Ruango.                           | Saharavölfer 647.                                     |
| — Sprache 353,                                           | Quellwiesen 361.                             | St. Louis 570. 640, 646,                              |
| - Tracht 356.                                            | Quimbande: Banguella, f. Rimbande.           | Salomon 3nfulaner (47).                               |
| - Bielweiberei 357.                                      | Zaninous Canigation, Janinous Canigation     | Sali 213.                                             |
| - Wohnplat des Königs 355.                               | M CC FOO                                     | Salzarmut 208.                                        |
| Dvangandiera 359.                                        | Nabba <u>593.</u>                            | Salzbereitung 211, 588.                               |
| Dvanguambi 359.                                          | Rabbaniger 583.                              | Samojeben (26).                                       |
| Ovanguruze 359.                                          | Radum 94.                                    | San 51.                                               |
| Dzituta 174.                                             | Rami 435.                                    | Sanbeh 516, 528,                                      |
|                                                          | Randia malleifera 539.                       | Sandehähnlicher Stamm 627.                            |
| Pagasi 196.                                              | Raffen, unentfaltete 191,<br>Raubtiere 41.   | Sandili, Konig ber Gaifa 23, 153.                     |
| Pahuin 627.                                              | Raub und Eroberung (87).                     | 277.                                                  |
| Palast des Kasembe 567.                                  | Rechenbrett 147.                             | Sand River Bertrag (93). 160                          |
| — des Muata Jamvo 562.                                   | Rechtediger Bauftil 583.                     | Sangarind 16.                                         |
| Palaver (94). 605.                                       | Rechtsleben ber Betschuanen 306.             | Sankurrugebiet 558.                                   |
| Palaversauce 587.                                        | - der Galla 483.                             | Sankurrusee 362.                                      |
| Palmöl 589.                                              | - der Hottentotten 111.                      | San Salvador (49), 585, 608,                          |
| Palmwein 589.                                            | - der Ovambo 357.                            | Sara .550,                                            |
| Pamalombe, Sec 402.                                      | — ber Waganda 478.                           | Sarili 279                                            |
| Papaya 571.                                              | - ber Westafritaner 604.                     | Schadelbaume 181. 519.                                |
| Papua (66).                                              | - ber Bambefistämme 374.                     | Schädelbienst 179.                                    |
| Papyrus 15. 636.                                         | — der Zulu 264.                              | Schädliche Tiere in Afrika 19.                        |
| Paradiestörner 573.                                      | Rechtssatungen (90).                         | Schaf 206.                                            |
| Parias der Matabele 413.                                 | Regenmacher 269.                             | Schafe, Betichuanen: 293.                             |
| Parra: Parra 615.                                        | Regenzeiten 363, 423,                        | — Serero 334.                                         |
| Patrio votostas (81) 159                                 | Regierungoform ber Regerstaaten              | Schamane (35).                                        |
| Patria potestas (81). 152.                               | 163,                                         | Schamgefühl (62).                                     |
| Patriarchalischer Grundzug im Zus-<br>luleben 254.       | Reich des Kasembe 558, 566.                  | Schamoana 564. Scheibelinie zwischen fübafrikanie     |
| Peca 597.                                                | — Mongo 600.                                 | schen und innerafrikanischen Bob                      |
| Penicillaria (60).                                       | — und Volt des Muata Jamvo                   | fern 366.                                             |
| — spicata 202.                                           | 558.                                         | Scheinteufel 182 561.                                 |
| Berlen 198, 246, 286,                                    | Reinlichkeit (72).                           | Scheinvölfer 161.                                     |
| Pfahlbauer (76).                                         | Reis 487.                                    | Schemba : Schemba 608.                                |
| - Bauten Innerafritas 363.                               | Heisesitten der Reger 199.                   | Schidima 404.                                         |
| — Vorstädte Bangtots (77).                               | Reitervöller (Galla) 210.                    | Schiffahrt 191                                        |
| — Dörfer 402.                                            | Religion (30). (40); s. auch Aber:           | Schiffbau (54). 463, 592.                             |
| - Roststädte (77).                                       | glaube.                                      | Schildformen im Obernilgebiete 461.                   |
| - Wohnung im Trodnen (77).                               | Religiose Entwidelung ber Mensch: heit (40). | 501,                                                  |
| Pfeifensteinlager (78).                                  | Rheinische Missionare 322.                   | Schilfmantel der Japaner (65).                        |
| Pfeile der Reger 169                                     | Riesenbäume 177.                             | Schilluf 174. 178. 192. 490. 497.                     |
| Pferde 209.                                              | Rind, Batolas 293.                           | <u>503, 517, 519, 520, 522, 531, 578,</u>             |
| Pflanzenkoft (59).                                       | — Damara: 334.                               | Schinoju <u>395.</u>                                  |
| Pflug 203, 636,                                          | - westafritanisches 586.                     | Schinte 368.                                          |
| Phonizier (79).                                          | Rindenfleider (50), (65).                    | Schire 391, 392, 397, 404,                            |
| Physalis pubescens 40.                                   | Rindenftoff 223, 575.                        | Schirefümpfe 401.                                     |
| Pingah 532.                                              | Rinber als Gelbeswert 198.                   | Schirmasee 392. 397.                                  |
| Pistia stratiotes 558.                                   | Rinderblut zur Ernährung 208.                | Schlangenaberglaube 191.                              |
| Plattfuß 133.                                            | Rinberraub 449,                              | Schlangenfult 174.                                    |
| Polarvölfer (76).                                        | Rinderverehrung ber Toda 206.                | Schmied 173, 641.                                     |
| Politische Verhältnisse 157.                             | Rizinusbäume 202.                            | Edmiebe 217. 512.                                     |
| — Zersplitterung 161.                                    | Rohrbetten 514.                              | Schmiedestämme, wandernde 217.                        |
| Volygamie, f. Vielweiberei. Polynesier (69). (73). (93). | Howube 195.                                  | Schmud (61).                                          |
| — Atuainitem 177.                                        | Hubaga <u>455,</u> <u>456.</u>               | — bei ben Naturvölkern (67).<br>— ber Neger 224, 575. |
| — Loderheit ber Familienbande                            | Rubunga (52).                                | — ber Sübafrifaner 61, 91.                            |
| (82).                                                    | Huguwu 195.                                  | - und Geld (68).                                      |
| — Speere 169.                                            | Runder Bauftil 583,                          | Schmudtrieb (69).                                     |
| Polytheismus (41).                                       |                                              | Schnalzlaute 49.                                      |
| Pondo 276, 281.                                          | Sab 51.                                      | Schnupftabat 213.                                     |
| Pondomisi 281.                                           | Safarr 196.                                  | Schnupftabalsbofen 214, 589.                          |
| Portugiefen 179, 195, 602, 621, 647.                     | Sage von Motlume 305.                        | Schoa 435.                                            |
| Portugiesische Missionare 222.                           | Sagen (49).                                  | Schöpfungsfage ber Waganba 469.                       |
| Posaunen 516.                                            | - ber Betschuanen 305,                       | Schoho 411.                                           |
| Potamochoerus 542, 544.                                  | — ber Buschmänner 75.                        | Scholchong 292, 312                                   |
| Preiflifte ber Aderfrüchte am Bam:                       | - der Herero 345.                            | Schreinerei 221.                                      |
| besi 384.                                                | — der Hottentotten 107.                      | Schule ber Stlaverei 141.                             |
| Priefter ber Reger 182                                   | — der Reger 177.                             | — bes Zauberers 269.                                  |
| Prostitution (82).                                       | — der Nilneger 518.                          | Schuli 141, 493, 496, 502, 520, 522.                  |
| Protea mellifera 41.                                     | — ber Waganda 466.                           | Schupbedürfnis (76).                                  |
| Purro <u>616.</u>                                        | — der Westafrikaner 618.                     | Schupmotiv (76).                                      |
|                                                          |                                              |                                                       |

| Caturaly 000 EDG                    | Chafrita Ginashama (01) 40                      | Claima COA                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schwein 209, 586.                   | Sübafrika, Eingeborne (91). 42.                 | Tschina 604.                                    |
| Sebituane 159, 162, 304, 308,       | 238, 319,                                       | Tschintschotscho 572.                           |
| Seelenglaube ber Westafrikaner 606. | - Klima 39, 237,                                | Tichobi 361.                                    |
| Seelenverehrung 181.                | - lanbichaftlicher Charafter 37.                | Tsetsesliege 19, 42, 209, 215, 384.             |
| Seelenwanberung (87).               | - Pflanzenwelt 40, 237, 316,                    | 396                                             |
| Seelische Unlagen bes Regers 149.   | — Tierreichtum 41. 817.                         | Tsui : Goab 107.                                |
|                                     | - Buftens und Steppenland 314.                  | Tuareg 45, 199, 644, 648.                       |
| Segu 645, 646.                      |                                                 |                                                 |
| Sekeletu 308.                       | Südafritaner, hellfarbige 42.                   | Tululor 645, 646.                               |
| Sefomi 312.                         | - Beziehungen zu ben Raffern 45.                | Tumalod 434.                                    |
| Sefufuni 158.                       | — sprachliche Unterschiede 46.                  | Tuschilange 182, 549.                           |
| Sepopo 213, 369,                    | — Berdrängen 43.                                | Tyrus (77).                                     |
| Sererer 634, 647,                   | Subanflora 485.                                 | 1                                               |
| Serra Complida 568,                 | — Reger 633.                                    |                                                 |
| Gettu Compilou 300,                 |                                                 | 11-1- 000                                       |
| — do Cristal 568.                   | — Staaten (89), 638.                            | Halo 638.                                       |
| Serrafolet 644, 645, 646, 647,      | Südaustralier (65).                             | Ubergang zu tropischen Pflanzens                |
| Setscheli 157, 178, 812,            | Sübofitaffern 271.                              | formen 818.                                     |
| Sierra Leone 570, 632, 645.         | Sübflamen (82).                                 | Ububschwa (38). 557.                            |
| Gilber 198, 221.                    | Sumpfbabisa 408.                                | Udiqua 88.                                      |
|                                     | Sumplement 400                                  |                                                 |
| Silva Porto <u>605.</u>             |                                                 | Појфіојфі <u>193.</u> 195.                      |
| Sima <u>193.</u>                    |                                                 | llbua <u>627.</u>                               |
| Singapur (78).                      | Zabal (52), 13, 101, 213, 332, 354,             | llganda 480, s. auch Waganda.                   |
| Sisuto 176, 372,                    | 589.                                            | Ugogo 197, 391, 444,                            |
| Sittlichkeit ber Reger 145.         | Tabuierte Stätten ber Malagen (36).             | 11guha 219, 557.                                |
|                                     | Pohition (7)                                    |                                                 |
| Eflaven (83), 141, 187, 599, 640,   | Tahitier (7).                                   | llhaina 482.                                    |
| Stlavenhandel 35, 420.              | Tanganifa 7, 392, 393, 394, 395,                | Uhombo 552.                                     |
| Ellavenjagd 554.                    | <u>396,</u>                                     | Ufamba 196.                                     |
| Stlavenfüste 619,                   | Tapa oder Masi (45).                            | Uferewe 193, 195, 391, 394, 395, 488.           |
| Ellaverei, Urfache ber (83).        | Tarrangole 507.                                 | Mulunfulu 173, 176, 269.                        |
| Sofala 198.                         | Tasmanier (65). (70). (77). (81).               | Umapatati 260.                                  |
|                                     | 244 minute (00). (70). (77). (01).              |                                                 |
| Sogno, Fürst von 600.               | Tättowierung (68). 224, 399, 526.               | Uncaria 543.                                    |
| Soloto (95), 163,                   | 549. <u>577.</u>                                | Ungfa 618.                                      |
| Solance 588.                        | Tefe 121.                                       | Unglüdstage (33).                               |
| Somagobo 536.                       | Telgauna (49).                                  | Unjammesi, f. Wanyammesi.                       |
| Somali (83). 221, 425, 429, 436,    | Iem, See 627.                                   | Unfuluntula, f. Ufuluntulu.                     |
| 448.                                | Tembalui 176.                                   | Unfunginglove 250.                              |
|                                     |                                                 |                                                 |
| Songo (37). 194. 575. 595. 624.     | Tembe in Uganda 445.                            | Unterschied des Besites (84).                   |
| Soninke 644, 645, 646,              | Tembu <u>277.</u>                               | Unterschiede zwischen Gud: und In-              |
| Sonne und Mond 76.                  | Temena 563,                                     | nerafrifanern 366.                              |
| Sonnendienft (40).                  | Temperatur, f. Klima.                           | Unyoro 480, f. auch Wanyoro.                    |
| Sonqua 51.                          | Tenne 202,                                      | Urostigma Kotschyana 539.                       |
|                                     |                                                 | Ursprung des Mondes 75.                         |
| Sonrhan 644.                        | Tenochtitlan (18).                              |                                                 |
| Sorghum (60).                       | Zete 193.                                       | — des Todes 76.                                 |
| — vulgare <u>531.</u>               | Theofratie (90).                                | Usagara 391, 444,                               |
| Sorghum-Ader 202                    | Thongefäße ber Reger 221.                       | llsambara 391.                                  |
| Sowa 602.                           | Thuitwe 107.                                    | Usaramo 179, 195, 443,                          |
| Speifegelubbe 614,                  | Tibbu (4). (83).                                | Ufinfa 482.                                     |
| Spieltnies (CS)                     |                                                 |                                                 |
| Spieltrieb (63).                    | Tibetaner (59).                                 | Ujoga <u>452. 454.</u>                          |
| Spionage 166.                       | Tieraberglaube 176, 518, 614.                   | lljui <u>479, 482,</u>                          |
| Sprache (11). (20). (22).           | — Jabeln 108.                                   | Ujuluma <u>193.</u> <u>445.</u>                 |
| - ber Reger 232.                    | — Freundschaft (57).                            | llt (80).                                       |
| - ber Subafritaner 46.              | - und Bflangenfagen (40.)                       | Utakama 445.                                    |
| Sprachmischungen (27).              | - Berchrung 177, 267.                           | Utschungu 406.                                  |
| Stern 901                           | Tilo Cong 975                                   | seel man and                                    |
| Sfern 204.                          | Tijo Soga 275.                                  |                                                 |
| Staat, ber (87).                    | Tifi 121, 124,                                  | M 1 707 010                                     |
| Stäbte (77).                        | Timbuktu <u>644. 645.</u>                       | Bei <u>597, 616.</u>                            |
| — am Rongo 582.                     | Timmani 632,                                    | Berdrängung ber Sübafrifaner 43,                |
| — ber Betschunnen 202.              | Toneana 311.                                    | Berehrung alter Kulturreste 217.                |
| Städtevölfer (79).                  | Tonga (44).                                     | Berfehr (78).                                   |
|                                     |                                                 | Darichantuna 501                                |
| Stammvater der Basuto 305.          | Tonganer (7). (53).                             | Berschanzung 584.                               |
| Steinwaffen 216.                    | Töpferei (44).                                  | Berwandtschaftsbegriffe 156.                    |
| Steinzeit 29, 216.                  | Tojodo <u>646, 647.</u>                         | Bestalinnen der Ovaherero 347.                  |
| Stellung ber Rinder 156.            | Totenfeiern in Westafrika 610.                  | Biehzucht (55). (57.) 410.                      |
| - ber Briefter 186.                 | Touquo 106.                                     | - ber Balunda 562,                              |
| - bes Weibes 71. 154.               | Trefboeren 323.                                 | - ber Betschuanen 292.                          |
|                                     |                                                 | - ber Galla 428.                                |
| Steppen (56), 314,                  | Trombabsch 532, 550.                            |                                                 |
| Steppenflora 316.                   | Trommel 148, 465, 516, 617.                     | - ber Hottentotten 98.                          |
| Sterculia <u>332.</u> <u>364.</u>   | Truthahn (47).                                  | — der Neger 205.                                |
| Sterne (39) 76, 147.                | Tsabsee 627, 648,                               | — ber Nilneger 510.                             |
| Stragenanlage 583.                  | Elupice on the                                  |                                                 |
|                                     |                                                 | — der Njam Niam 531.                            |
|                                     | Tichala 159, 162, 163, 257, 258,                | — ber Njam 3 Njam 531.                          |
| Straußenjago 68.                    | Tichala 159, 162, 163, 257, 258, 263,           | — der Nyaffastämme 401.                         |
| Straußenjagd 68.<br>Streitagt 169.  | Tíchala 159, 162, 163, 257, 258, 263, 264, 266, | — der Nyaffastämme 401,<br>— der Dvaherero 333. |
| Straußenjago 68.                    | Tichala 159, 162, 163, 257, 258, 263,           | — der Nyaffastämme 401.                         |
| Straußenjagd 68.<br>Streitagt 169.  | Tíchala 159, 162, 163, 257, 258, 263, 264, 266, | — der Nyaffastämme 401,<br>— der Dvaherero 333. |



Zizania, Wasserreis (57). Zopf der Fan 576. Zulu (94). (95). 167, 169, 174, 207. 224, 410, 548. — Biographic 259. - Gefänge 270. - Geschichte 261, - Hütten 289, - Rufte 192. — Schlachten 263. — Sprache 176. — Tracht 245. - Waffen 246, 501. - Zauberer 267. Zulu=Affen 443. }werge 139, Zwergvölfer Afritas 117. d'Abbabie 122. Abam, L. (82) Mlerander, Colonel 86. Underffon (85). 79, 85, 177, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 329, 341, 342, 350, 351, 352, 355, 356, 371, Antinori 122, 509. Arbouffet 73, 202, 291, 294, 305, 413. Baines 73.84. 85.101.177.315.316. 883, 884, **Baler** (67), (68), (69), 458, 459, 462, 495, 499, 511, 512, 522. Ballay 144. Barrow <u>63, 64, 66, 74, 81, 82, 83.</u> 84, 274, Barth 31, 191, 203, 524, 634, 635. 636, 637, 644, Bary <u>637.</u> Baftian (48), (49), (72), 573, 579, 585, 592, 596, 597, 598, 601, 608. 609, 614, 620, 639, Battel 119. Berenger: Féraub 132, 635, 645, 646, Bleet (25). 44. 47. 48. 49. 75. 76. 78. 79, <u>107, 267,</u> 450. Böhm 417 Bolognefi 519 Vougainville 119. Böving <u>49, 91, 97, 105.</u> Brazza <u>613, 606, 626.</u> Brenner, Richard 423, 428, 429, 435. 438. Brownlee 272. Brogon 154. Brun: Rollet 488, 490. 516, 518, 521. Buchholz (34). 156, 161, 575, 597. <u>583, 614, 630.</u> 965, 614, 650. Buchner (37). (49). (75). 131, 137, 138, 149, 159, 181, 550, 558, 559, 560, 564, 575, 618, 625, 626, 8uchta, N. (65). 129, 218, 452, 490, 497, 501, 503, 506, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 535, 536 539. Budle (18). Burchell 55, 70, 74. Burton, R. F. 127, 135, 195, 196, 211, 393, 394, 421, 426, 575, 616.

Büttner (85). 107. 149. 152, 155. 156. 157, 205, 329, 335, 344,

Register. Cabazo 624. Cage 78. Caillie 645. Calife 1949.
California (31). 58.
Cameron (38). (71). (92). 154, 195, 198, 199, 204, 209, 219, 221, 366, 380, 397, 444, 446, 552, 555, 556, 557, 561, 563, 575, 584, 611.
Campbell 64, 74. Cafalis 59, 160, 165, 187, 206, 289, 294, 296, 297, 411. Chapman, 3. (12). (34). (56). (58). 17. 71. 72. 160. 177. 178. 292. 293. 299. 300. 303. 312. 314. 317. 323. 332. 339. 341. 363. 365. 366. 370. 371. 327. 404. 411 370, 371, 387, 404, 411, Comber 196, 575, 584, Coof (6), (44), (56), (78), (80), (91). Cotterill 168, 896, 404, Criftofero da Gama 437. Crowther, Bischof (93). Dannert 150. Darwin (8). (66). (74). Deden, von ber 426, 427. Denham 210. 554. Deferra 564. Desmoulins 53. Dingan 241, 260, 261, 262, 263. Dölter 636. Drege (57). Du Chaillu (48), 119, 120, 121, 141, 576, 579, 584, 586, 587, 594, 595, <u>596, 599, 603, 608, 616, 618, 628,</u> Dumont b'llrville 56. Eduardus 587. Elton 396, 406, Emin Bei 124, 125, 458, 463, 497 498, 546, Erstine 166, 211. Fabri 136, 320, 338, 347, 352, 353, Kaidherbe 631, 644, 645, 646, Faltenftein (64). 130, 131, 133, 135, 137, 155, 574, 575, 578, 600, 607. <u>623, 626.</u> Felfin (33), 124, 137, 138, 140, 141, 144, 147, 150, 448, 449, 456, 483, 484, 487, 488, 490, 498, <u>503,</u> 510. 511, 516, 522, 525, 526, 529, 536. 537, Finsch 25. Fischer 420, 426, 427, 428, 430, 440, Flegel, Robert 637, 639, 640. Fleuriot du Langle 627. Florus Fischer 59. Flower 53. Forfter, Georg (7). Fritid, G. (8). 23, 40, 51, 58, 65, 69, 74, 81, 83, 84, 129, 131, 132, 133, 141, 162, 209, 280, 282, 286, 324. Früter 292 Furneaur (61). (72). Gallieni 220. Walton 177, 197, 323, 324, 328, 331 340, 342, 350, 352, 355, 356, Gardiner 130, 163, 252, 260, 262, 267. Geffi 147.

Gill, W. 3. (59). Glover 167. — Kap <u>585.</u> Gordon (24). 511. Graça, Robriguez 559. Grant 396. Green 322, 323, 358, 359, Gren, Sir George 278, Grifebach & Grout 183, 211, 258. Grüpner 187. Guillain 425, 426, 433, Güßfelbt 574, 579, 588, 617, Daggemacher 422, 426, Sahn, Sugo 86, 350.
— Josaphat 315, 319, 324, 326, 328, 311, 345, 346, 350. **2**h. 60, 64, 69, 72, 80, 95, 96, 110, 111. Hamann (11). Hamilton (50). - Ch. 614. Hamy 44. Harris (92). Hartmann, Robert 21. 46. Herber (11). (20). (79). Herodot (81). 8. Heuglin (49). 496, 497, 508, 511. <u>516, 518,</u> Hilbebrandt, J. M. (67). 130. 132.
 138. 140. 149. 212. 423. 426. 450.
 Holub 17. 44. 131. 137. 172. 192. 312, 366, 372, 373, 374, 383, 384, 385, 414, Sore 393. hornemann 171. hübbe Schleiden 148. 152. Hüber (55). Ifenberg 430. 436, 438, Johnston 626. Jomard (24). Zunter (75).485,489, 524, 526, 529. 537, 546, Raiser 417. Raufmann 488, 517, 518, 520, 522, Rerften 430. Richerer 59. Ringelbach 427. Rirchhoff, Alfred (26). Stirf 317 Rof, Abam 114. Rolb, Beter (43). 42, 50, 81, 86, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103. 105, 106, Rölle, S. W. 121, 128, Krapf 122, 174, 422, 423, 425, 429, 430, 434, 435, 438. Arönlein 86, 97, Lacerda (49). 197. 566. Lander, Richard 583, 593. Laprade, de (73). Latham 128. Lenz, D. 121, 217, 589, 627, 628, Lepfius, R. (21), (27), 20, 48, 45. 151, 152, 42\*



# VERLAGS-VERZEICHNIS

DES

# BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS

### LEIPZIG.

## Encyklopädische Werke.

| Meyers Konversations-Lexi-<br>kon, IV. Auft. Mit über 3000 Ab-                                              |      | Pf.          | Wandregal dazu, in Eiche                                                                              | 95 | Pf.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| bildungen im Text, 556 Karten- und<br>Illustrationsbeilagen, davon 80 Aqua-<br>relldrucke. (Im Erscheinen.) |      |              | Meyers Hand-Lexikon des<br>allgemeinen Wissens, IV. Aufl.<br>Mit über 100 Illustrationstafeln, Karten |    |         |
| Gehestet, in 256 Lieferungen                                                                                | 4 10 | 50<br>-<br>- | und erläuternden Beilagen.<br>Gebestet in 40 Lieferungen                                              | 15 | 30<br>- |

## Naturgeschichtliche Werke.

| Allgemeine Naturkunde, mit nahezu 4000 Abbild. im Text, 15 Kart. u. 129 Chromotafeln. (Im Erscheinen.) Gehestet, in 180 Lieserungen                                                                                                                      |         | Pf. | Rerner, Pflanzenleben. Mit nahezu 1000 Abbildungen im Text und 40 Chromotafeln. (Im Erscheinen.) Geheftet, in 28 Lieferungen                                                                                                                                                               | Pr.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ranke, Der Mensch. Mit 991 Abbildungen im Text, 6 Karten und 32 Chromotafeln. Geheftet, in 28 Lieferungen Gebunden, in 3 Halbfranzbänden  Neumayr, Erdgeschichte. Mit 916 Abbildungen im Text, 4 Karten und 27 Chromotafeln. Geheftet, in 28 Lieferungen | 1 32 32 |     | Brehms Tierleben, II. Auflage, Chromo-Ausgabe. Abteilung: Niedere Tiere, 1 Halbstanzband.  (Abteilungen: Säugetiere, Vögel, Insekten und Kriechtiere befinden sich in Neubearbeitung.)  Brehms Tierleben, Volks-Ausgabe von Fr. Schödler, mit 1282 Abbildungen im Text und 3 Chromotafeln. | 1-          |
| Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200 Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 Chromotafeln. Geheftet, in 49 Lieferungen                                                                                                                                             | 1 48    | -   | Gebunden, in 3 Halbfranzbänden 50  Brehms Tierbilder.  Kartoniert                                                                                                                                                                                                                          | -<br><br>10 |

## Klassiker.

G-Alle Bände in elegantem Leinwand-Einband; für seinsten Liebhaber-Sasslanband sind die Preix um die Hälste höher.

|                                                     | Ge  | pla.  | Geb.                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------|
| Deutsch.                                            | M   | Pf.   | M. P                                                    |
| fextrevision von H. Kurs, F. Bornmäller and         | 100 | A 3.  | Italienisch.                                            |
| Dr. E. Elster.)                                     |     |       | Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde. 4 - |
| oethe (mit allen abweichenden Lesarton), 12 Bde.    | 30  |       | Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner 2               |
| chiller, 6 Bando                                    | 15  | -     | Leopardi, Godichte, von R. Hamerling 1                  |
| - 8 Blinde (vollständigste Ausgabe)                 | 20  | ·     | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2 Bde. 5       |
| essing, 5 Baude                                     | 13  | _     |                                                         |
| erder (mit allen abweichenden Lesarten), 4 Bdc.     | 10  | -     | Spanisch und Portugiesisch.                             |
| leland, 3 Bando                                     | 6   | _     | Camoens, Dio Lusiaden, von E. Eitner 1 1                |
| v. Kleist, 2 Blindo                                 | 4   | _     | Cervantes, Don Quichotto, von Edm. Zoller, 2 Bde. 4     |
| hamisso, 2 Bände                                    | 4   | -     | Cld, Romanzen, von E. Eitner 1                          |
| T. A. Hoffmann, S Bande                             | 4   | _     | Spanisches Theater, von Rapp und Kurz, 3 Bde. 6         |
| enau, 9 Bände                                       | 4   | -     | Etrandinanius and Bussissh                              |
| eine (mit allen abweichenden Lesarten), 7 Bde.      | 16  |       | Skandinavisch und Russisch.                             |
|                                                     |     |       | Björnson, Bauern Novellen, von E. Lobedanz . 1          |
| Englisch.                                           |     |       | - Dramatische Werke, von Demselben . 2                  |
| itenglisches Theater, von Robert Proif, 9 Bande     | 4   | Eu.   | Holters, Komodien, von R. Prutz, 3 Bände 4              |
| urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch           | 1   | 50    | Puschkin, Dichtungen, von F. Lösce 1                    |
| yron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche Aus-        | ĺ   |       | Tegnér, Frithjois-Sago, von B. Vichoff 1                |
| gabe, 4 Bande                                       | 8   | _     | Orientalisch,                                           |
| haucer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg    | 2   | 50    |                                                         |
| efoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller             | 1   | 50    | Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier 1                     |
| oldsmith, Der Landprediger, von E. Eitner           | 1   | 25    | Morgenländische Anthologie, von Demselben 1             |
| liton, Das verlorne Paradies, von Demselben .       | 1   | 50    | Altertum.                                               |
| cott, Das Franisin vom See, von H. Vieloff .        | 1   | _     | _                                                       |
| hakespeare, Dingelstedtscho Ausg. mit Biogr. von    | :   |       | Aschylos, Dramen, von A. Oldenberg                      |
| R. Gende, 9 Bdo                                     | 18  | _     | Anthologie griechischer und römischer Lyriker.          |
| - Leben und Worke, von R. Genée .                   |     | _     | von Jakob Mahly, 2 Teile in 1 Band geb. 2               |
| helley, Ausgew. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann       | 1   | 50    | Euripides, Ausgowählte Dramon, von J. Mähly             |
| terne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner         | 1   | 25    | Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal                        |
| - Tristram Shandy , von F. A. Gelbeke               | 2   |       | - Ilias, von Demseiben                                  |
| ennyson, Gedichte, von Ad. Stredtmann               | 1   | 25    | Sophokles, Dramen, von H. Vichoff                       |
|                                                     |     |       |                                                         |
| merikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann.        | 1 2 | -     |                                                         |
|                                                     |     | Ì     | Geschichte der neuern Lit-                              |
| Französisch.                                        | 1   |       |                                                         |
| leaumarchais, Figuros Hochzelt, von Fr. Dingelstedt | 1   |       | teratur, von Prof. Dr. Ad. Stern.                       |
| hateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs        | 1   | 25    | Zweiter Abdruck.                                        |
| a Brayere, Die Charaktere, von K. Eitner            | 1   | 75    | Sieben Bände                                            |
| exage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking .      | 1   | 23    |                                                         |
| lérimée, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laun         | 1   | 25    | Geschichte der antiken Lit-                             |
| lollère, Charakter-Komödien, von Demselben .        | 1   | 75    | teratur, von Jakob Mähly, 2 Teile                       |
| labelais, Gargautua, von F. A. Gelbeke, 2 Band.     | 5   | _     |                                                         |
| lacine, Tragodien, von Ad. Laun                     | 1   | 503   | in I Band gebunden                                      |
| lousseau, Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 Bdo.    |     | :10   | Schillers Leben und Dich-                               |
| - Briefe, von Wiegand                               |     | _     |                                                         |
| aint-Pierre, Paul and Virginie, von K. Eitner .     | 1   | _     | ten, von C. Hepp, Mit 2 Faksimiles                      |
| and, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius      | 1   | 12.7) | und 51 Abbildungen.                                     |
|                                                     | 5   | _     | Geheftet                                                |
| taël, Corinna, von M. Bock                          |     |       |                                                         |

#### Meyers Volksbücher.

Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.

Humboldt, W. v., Briefe an eine Freundin. 302 - 307, Iffland, Die Jäger. 310, 341, — Die Mündel. 625, 626, — Der Spieler. 325, 326, — Verbrechen aus Ehrsneht. 623, 624. Immermann, Der Oberhof. 81-83, — Der neue Pygmalion. 85, — Tristan und Isolde. 428-430, — Tuilfäntehen. 477, 478. Irving, Die Legende von der Schlafhäle.— Dolph Heyliger 651, 652, — Sagen von der Albambra. 189. Gellert, Fabeln und Erzählungen. 231 – 233, Goethe, Clavigo. 224. Althaus, Märchen ans der Gegenwart. 510-510, Arnim, Die Ehenschmiede. – Der tolle Arnim, Die Ehenachmiede, – Der tolle Invalide, – Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott. 349, 550, – Isabella von Ägypten. 530, 531. Äschylos, Orestie (Agamemuon. – Das Totenopfer. – Die Eumeniden). 533, 534. Faust I. 2. 3.
Faust II. 106-108.
Ausgewählte Gedichte. 216. 217.
Götz von Berlichingen. 48. 49. Hermann und Dorothea. Iphigenie. 80. - Der gefesselte Prometheus. 237. Beaumarchais, Figaros Hochzeit. 298. Italienische Reise. 258, 262.
Die Laune des Verliebten. - Die Geschwister. 484.
Die Leiden des jungen Werther. 23, 24. Reer, Struensee. 343. 344.
Biernatzki, D. branne Knabe. 513-517.

— Die Hallig. 412-414.
Björnson, Arne. 53. 54.

— Banern-Novellen. 134. 135.

— Zwischen den Schlachten. 408.
Blum, Ich bleibe ledig. 547.
Blumauer, Virgila Aneis. 368-370.
Börne, Aus meinem Tagebuche. 234.

— Vermischte Aufsätze. 467.
Brentano, Geschichte vom braven Kasperl. 460. höhle.—Dolph Heyliger 651, 652.

— Sagen von der Albambra. 180.

Jean Paul, D. Feldpredigers Schmelzle
Reise nach Flatz. 650.

— Flegeljahre 28-181

— Der Komet. 144-148.

— Siebenkäs. 115-120.

Jung-Stillings Leben. 310-314.

Kant, Von der Macht des Gemüts. 325.

Kleist, Erzählungen. 73, 74.

— Die Familie Schröffenstein. 465.

466. — Withelm Meisters Lehrjane. 201.

207.

Die Mitschuldigen. 431.

Die natürliche Tochter. 432, 433.

Reineko Fuchs. 189, 187.

Stella. 394.

Torquato Tasso. 89, 90.

D. Wahlverwandtschaften. 103-105.

Goethe-Nchiller, Xenien. 208.

Goldsmith, Der Landprediger von Wakefield. 638-640.

Grabbe, Napoleon. 338, 339.

Griechische Lyriker. 641, 642.

Grimmelshausen, Simplicissimus. 278-283. Witholm Meisters Lehrjahre. 201-406. Die Herrmannsschlacht, 178, 179, Das Käthehen von Heilbronn, 6, 7, Kasperl. 460.

Gockel, Hinkel und Gackeleia. 235, 236.

Märchen I. 561-568.

Märchen II. 509-572.

Bülov, I. Shakespeare-Novellen. 381-383. - Michael Kohlbaas, 19 - Penthesilea, 351, 352, 19, 20, Penthesilea. 351, 352.
Der Priuz von Homburg. 160
Der zerbrochene Krug. 86.
Kilnger, Die Schuld. 599.
Rnigge, Über den Umgang mit Mentehen. 204-207.
Kopiach, Ausgew. Gedichte. 636, 637.
Das Karnevaltfest auf Ischin. Die blaue Grotte. 583, 584.
Körner, Erzählungen. 143.
Leier und Schwert. 176.
Der Vetter aus Bremen. 656.
Zring. 42, 43.
Kortum, Jobsiade. 274-277.
Kotzebne, Die deutschen Kleinstädter. 283.
Hagedorn, Fabeln und Erzählungen
425-427.
Hauff, Die Bettlerin vom Pont des
Arts. 60. 61.

Das Bild des Kaisers, 601, 602.

Jud 862. – Othello. 95. 103.

Die Karawane. 137, 138.

Lichtenstein. 34-38.

Der Mann im Mond. 415-417.

Memoiren des Satan. 604-607.

Phantasien im Bremer Ratskeller. H. Spanische Novellen. 384-386. H. Spanische Novellen, 384-386.
HII. Französische Novellen, 387-289.
IV. Italienische Novellen, 380-382.
V. Englische Novellen, 473, 474.
YI. Deutsche Novellen, 475, 476.
Bürger, Gedichte, 272, 275.
Münchbausens Reisen und Abenteuer, 300, 301.
Byron, Ghilde Harolds Pligerfahrt, 398, 809.
Die Insel, Benno, Brant von 398, 899.
 Die Insel. - Beppo. - Braut von Abydos. 188, 189.
 Don Juan. 1-VI. 192-194.
 Der Korsar. - Lara. 87, 88.
 Manfred. - Kain. 132, 133.
 Mazeppa. - Der Gjaur. 159.
 Sardanapal. 451, 452.
 Calderon, Das Festmahl des Bolsazer. Phantasien im Bremer Ratskeller. Kotzebne, Die deutschen Kleinstädter. Die Sängerin. – Letzte Ritter von Marienburg. 180, 131. Der Scheik von Alessandria. 139, 140. — Die beiden Klingsberg. 257 — Menschenhaß und Reue. 526, 527. — Pagenstreiche. 524, 525. Lenau, Die Albigenter. 156, 157. — Ausgewählte Gedichte. 12-14. — Faust. — Den Juan. 614, 615. — Savouarola. 154, 155. Lesage, Der blukende Teufel. 69-71 Lesaing, Emilia Galotti. 39. — Gedichte. 341, 242. — Laokoon. 25-27. — Minna von Barnbelm. 1. - Die beiden Klingsberg, 255 140.

DasWirtchaus im Spessart. 141.147
Hebel, Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes. 286-258.
Helne, Atta Troll. 410.

Buch der Lieder. 243-245.

Deutschland. 411.

Florentinische Nächte. 655.

Neue Gedichte. 246, 247.

Die Harzreise. 250.

Aus den Manafran des Herren von 3.34. - Gomes Arias. 512. Cervantes, Neun Zwischenspiele. 576. 577. Chamisso, Gedichte, 263-268.

— Peter Schlemini. 92.

Chaicaubriand, Atala.—René. 163.164. Minns von Barnheim. 1.
Min Sara Sampson. 200, 210,
Nathan der Welse. 62, 63.
Vademekum für Pastor Lange. 345. Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski. 651. Der Letzte der Abeucerragen, 418. — Der Letzte der Abencarragen, 418. Chinesische Gedichte. 618. Collin, Regulus. 573. 614. Dante, Das Fegefeuer. 197. 198. — Die Hölle. 195. 196. — Das Paradies. 199. 200. Defoe, Robinson Grusoe. 110–113. Diderot, Erzählungen. 643. 644. Droste-Hülshoff, Die Judenbuche. 323. — Lyrische Gedichte. 479–483. — Die Schlacht im Languaghener Hunch. 479. - Vademekum für Pastor Lange. 345.
Inther, Tischreden. 460.
Matthisson, Gedichte. 454.
Meinhold, Die Bernsteinhere. 592-591
Mendelsachn, Phädom. 528. 529
Mérimèr, Colomba. 93. 94.
- Kleine Novellen. 136.
- Milton. Dasverlorne Paradies. 121-124
Molière, Die gelehrten Frauen. 103.
- Der Misauthrop. 165.
- Der Tartiff. 8.
- Möser, Patriot. Phantssien. 422-424.
Müllner, Die Schuld. 593. 596.
Müsins, Legenden von Rübezahl. 72.
- Volksmärchen II. 225. 226.
- Volksmärchen III. 220, 240. Schnabelewopski. 651.

— Die Nordsee. – Das Buch Le Grand. 485, 486.

— Romanzero. 348, 249.

Herder, Der Old. 100, 101.

— Uber den Ursprung der Sprache. 321, 322.

Valleten. 441, 464. - Volk-Heder, 461-464, hippel, Pher die Ebe. 441-443, hoffmann, Doge und Dogaresse etc. 610, 611. Die Schlacht im Loener Bruch. 439.
 Eichendorff, Ahnung und Gegenwart. 591-555. Das Fräulein von Scuderi.

Der goldene Topf. 161. 162.

Das Majorat. 153.

Meister Martin. 46.

Rat Krespel etc. 608. 619 - Aus dem Leben eines Tangenichts. 510, 541.

Gedichte, 544-548.

Julian. – Robert und Guiscard. –
Lucius, 542, 543.

Kleinero Novelleu, 632-635. Volksmärchen III. 220, 240, Volksmärchen IV. 621, 622. Der unbeimliche Gast. - DonJuan. 129. Holberg, Hexerel oder Blinder Lärm. Neugriechische Gedichte. 619.
Neugriechische Gedichte. 619.
Novalis, Heinrich von Ofterdingen
407. 498.
Gehlenschläger, Correggio. 469. 470.
Pestalozzi. Lienhard und Gertrad.
313-320 Das Marmorbild. –
 Dbraude. 549, 550. Das Schloß Jeppe vom Berge. 208.

— Die Maskerade. 520.

— Der politische Kanngießer. 620.

Hölderlin, Gedichte. 190. 191.

— Hyperion. 471, 472.

Holmes, Der Professor am Frähstückstisch. 627-629.

Homer. Ilias. 251-256.

— Odyssee. 211-215.

Hufeland, Die Kunst, das meuschliche Leben zu verlängern. 535-538. Dbraude. 549, 550, Euripides, Hippolyt. 575, — Iphigenia bei den Tauriern. 342, — Iphigenia in Aulis. 539, — Medea. 102 Fenchtersleben, Zur Diatetik der Seele. 616, 617, Fichte, Reden andio deutsche Nation. 453-456, Petoff, Gedichte. 645-647 Platen, Die Abbassiden, 630, 631. - Gedichte, 209, 270 Puschkin, Boris Godunof 204 Racine, Athalia, 172. Britannicus, 409. Phadra, 440. Fouque, Undine. 285,
— Der Zauberring. 591-509.
Gaudy, Venezianische Novell. 494-496.

Baimund, Der Bauer als Millionär, 436. Schwab, Hirlanda. — Genove (a. — Der Verschwender. 437. 438. Banpach, Der Müller u. sein Kind. 435. 449. 450. Smith, Nachgelassene Denkwürdig-keiten. 603. Smith, Nachgelassene Denkekeiten. 603.
Sophokles, Antigone. 11.

Der rasende Ajas. 580.

Elektra. 524.

König Ödipus. 114.

Ödipus auf Kolonos. 292.

Philoktetes. 397. Baupach, Der Müller u. sein Kind. 435.

Röm. Lyriker, Ausgew. Gedichte.

578. 579.

Russische Novellen. 653.

saint-Pierre, Paul u. Virginie. 51. 52.

Sallet, Laien-Evangelium. 487-490.

Schön Irla. 511.

Sand, Franz der Champi. 97 98.

Der Teufelssumpf. 47.

Schenkendorf. Gedichte. 336, 337.

Schiller, Die Braut v. Messina. 184.185. Die schöne Meinsina. 284. Die schone Meinaina. 284.
 Kaiser Octavianus. 406. 407.
 Kleine Sagen des Altertums. 509.
 Der gehörnte Siegfried. – Die schöne Magelone. – Der arme Heinrich. 445. 446.
 Scott, Das Fräulein vom See. 330. 331. Die Trachinierinnen. 444. Sterne, Empfindsame Reise. 167. 168. Stleglitz, Bilder des Orients. 585-591. Tegnér, Frithjofs-Sage. 174. 175. Tennyson, Ausgewählte Dichtungen. 371-373. Seume, Mein Leben. 359, 360, — Mein Sommer 1805, 499, 500. Schenkendorf, Gedichte, 336, 337.
Schiller, Dio Braut v. Messina. 184.185.

— Don Karlos. 44, 45.

— Erzählungen. 91.

— Fiesko. 55, 56.

— Ausgewählte Gedichte. 169, 170.

— Der Gelsterseher. 21, 22.

— Die Jungfrau von Orleans. 151, 152.

— Wahle wed Liebe. 44, 45. - Mein Sommer 1805, 499, 500, Shakespeare, Antonius u. Kleopatra. 223, 223, - Coriolan, 374, 375, - Cymbelin, 556, 557, - Ende gut, Alles gut, 562, 563, - Hamlet, 9, 10, - Julius Cécar, 79, - Der Kaufmann von Venedig, 50, - König Heinrich IV, 1, Teil, 326, 327, 2, Teil, 328, 329, - Rönig Heinrich VIII, 419, 420, Tieck, Der Alte vom Berge. 290, 291, — Die Gemälde. 289. Shakespeare-Novellen. 332, 333. Töpffer, Rosa und Gertrud. 238-240.
Törring, Agnes Bernauer. 393.
Vega, Lope de, Kolumbus. 335.
Viehoff, Biltienstrauß franz und engl.
Poesic. 597.
Voltsire. Philosophische. Die Jungfrau von Orleans. 151, 152.
Kabale und Liebe. 64, 65.
Maria Stuart. 127, 128.
Der Neffe als Onkel. 456.
Die Räuber. 17, 18.
Turandot 612, 613.
Über Anmut und Würde. 69.
Über naive und sentimentalische Dichtung. 346, 347.
Wallenstein II. 75, 76.
Wallenstein II. 77, 78.
Wilhelm Tell. 4, 5.
blegel. Englisches und spanisches Viehoff, Biltonstrauß franz. und engl.
Poesic. 597. [648. 649.]
Voltaire, Philosophische Aufsätze.]
Voß, Luise. 271.
Waldau, Aus der Junkerwelt. 376-380.
Wieland, Clelia u. Sinibald. 457. 458.
— Gandalin. 182. 183.
— Musarion. – Geron der Adelige. 166.
— Oberon. 66-68.
— Pervonte oder die Wünsche. 459.
— Schach Lolo etc. 598.
— Das Wintermärchen. – Das Sommermärchen. 532. Rönig Heinrich VIII. 419. 420. König Lear. 149. 150. König Richard III. 125. 126. Macbeth. 158. Othello. 58. 59. Romeo und Julie. 40. 41. Ein Sommernachtstraum. 218, Schlegel, Englisches und spanisches
Theater, 356-358,
Griechisches und römisches Theater, 353-355. Der Sturm. 421. Verlorne Liebesmüh'. 518, 519, mermärchen. 532. Zachariä, Der Renommist. 173. Zschokke, Abenteuer einer Neujahrsnacht. – Das blaue Wunder. 181. Viel Lärm um Nichts. 3 Was ihr wollt. 558, 559. Schlelermacher, Monologe. 468, Schubart, Leben und Gesinnungen. 491-493. Die lustigen Weiber von Windsor. 177. Der Feldweibel. – Die Walpurgisnacht. – Das Bein. 366, 367.
– Kleine Ursachen etc. 363, 364.
– Kriegerische Abentener eines Friedfertigen. 365.
– Der tote Gast. 361, 362, Wie es euch gefällt. 560, 561, Wintermärchen, 220, 221, Schwab, Doktor Faustus, 405, - Vintermarchen, 220, 221,
- Die Zähmung der Keiferin, 219,
Shelley, Die Cenci, 522, 523,
- Königin Mab. 582,
- Lyrische Gedichte. - Alastor, 581. Fortunatus u. seine Söhne. 401, 402.
 Griseldis. - Robert der Tenfel. Die Schildbürger. 447, 448. - Die vier Heymonskinder, 403,404. Meyers Reisebücher. Deutsche Alpen. II. Teil: Mittel-Tirol. 3. Auf-8 | 50 Sud-Frankreich, S. Auflage, geb. lage, geb. 3 50

— III. Teil: Oatalpen. 2. Auflage, geb. 5 50

Österreich-Ungarn, 2. Auflage, geb. 6 —
Rheinlande, 6. Auflage, geb. 4 —
Thüringen, 9. Auflage, kart. 2 —
Harz, 9. Auflage, kart. 2 —
Riesengebirge, 6. Auflage, kart. 2 —
Nakwarawald, 4. Auflage, kart. 3 — Paris und Nordfrankreich, 3. Auflage, geb. . Agypten, Palästina und Syrien, 2. Auflage, geb. 12 Griechenland, Türkei, die untern Donauländer und Kleinaslen, 2. Auflage, geb. . 14 Rom und die Campagna, S. Auflage, geb. . . . 14 Schwarzwald, 4. Auflage, kart. . . . Italien in 60 Tagen, 3. Auflage, geb. . . . . 10 Norwegen, Schweden und Dänemark, 5. Aufl., geb. 6 Dresden und die Sächsische Schweiz, kart. . . Schwelz, 11. Auflage, geb. . . . . . . . . . . . . Eine Weltreise, von Dr. Hans Meyer. 5 Süd-Beutschland, 4. Auflage, geb. . . . . Mit 100 Illustrationen. Deutsche Alpen. 1. Teil: West- und Sud-Tirol. Geheftet . 2. Auflage, geb. . . . . . . . . . 3 50 Gebunden Klassische Kupferstiche. Abendmahl, nach Leonardo da Vinci gest. vou Ecce homo, nach Guido Reni gestochen von Engelhardt . . . . Wagner.... 40 . . . . . . . . . . Sixtin. Madonna, nach Raffael gest. von Nord-Christus am Kreuz, nach Dürer gestochen von 6 E. Müller . . . . . . . . . . . . . . . Madonna della Sedia, nach Raffael gestochen von Luther, Melanchthon, Hue, Calvin, nach Cranach und Holbein gest, von Fr. Müller. . . . h Büßende Magdalena, nach Correggio gestochen von 5 Madonna del Angelo, nach Tisian gestochen von Rahl . . . . . . . . . . . . Heilige Familie, nach Overbeck gestochen von Freskobilder aus der Münchener Glyptothek (Or-pheus in der Unterwelt, Die Nacht, Zerstörung Trojas), nach Cornelius gest. von Sch Iffer Grablegung, nach Raffael gest von Amsler . . und Merz

Venedig, nach Le Keuz gest. von G. A. Müller 6 .-

Kreuztragung, nach Raffael gest. von Schuler 12

3:14.48-

JEhn.

#### **DATE DUE**

|              |     | -    |
|--------------|-----|------|
|              |     |      |
|              |     | <br> |
|              |     |      |
|              |     |      |
|              |     |      |
| Damen inc 18 | 201 |      |

Demco, Inc. 38-293



